

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>







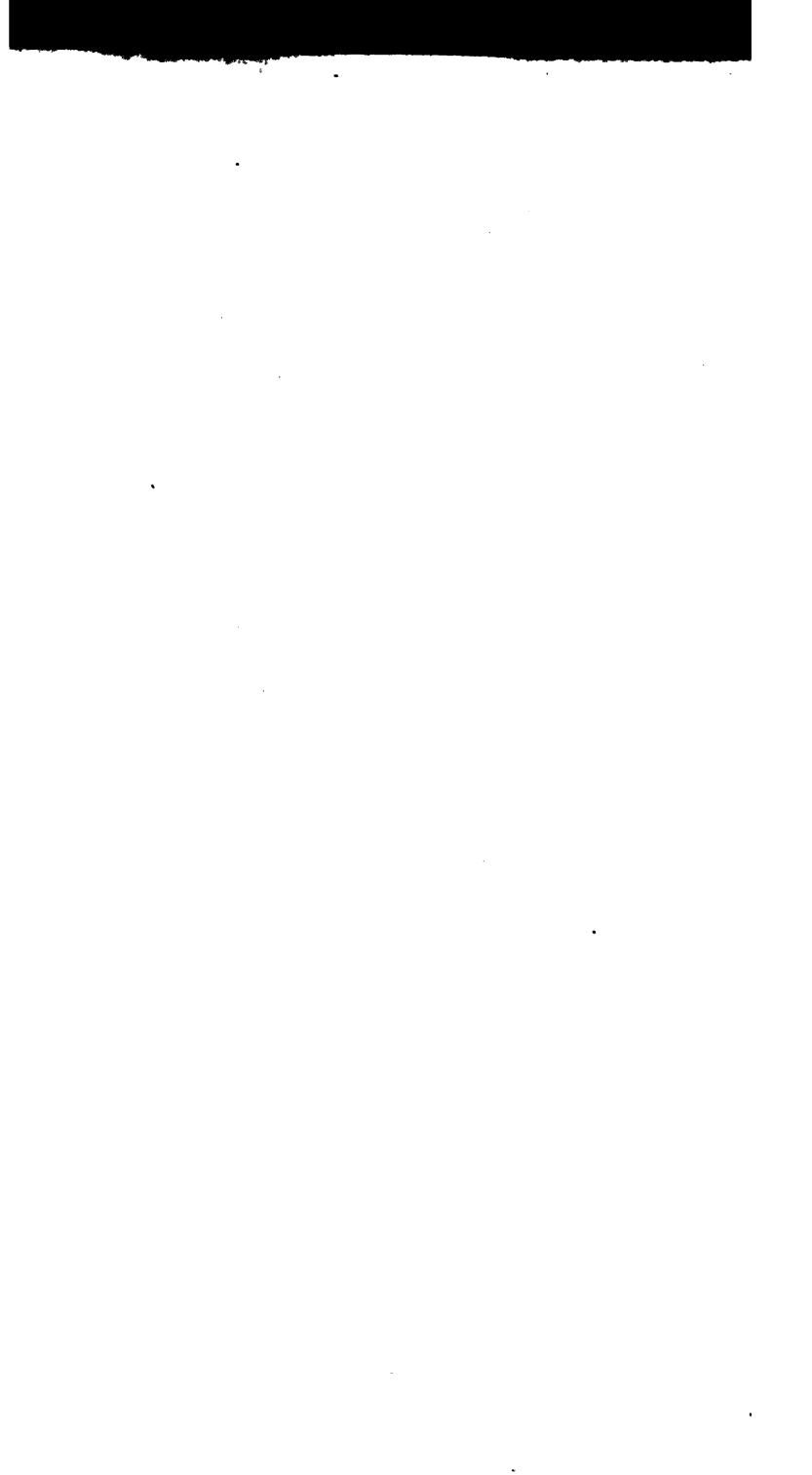



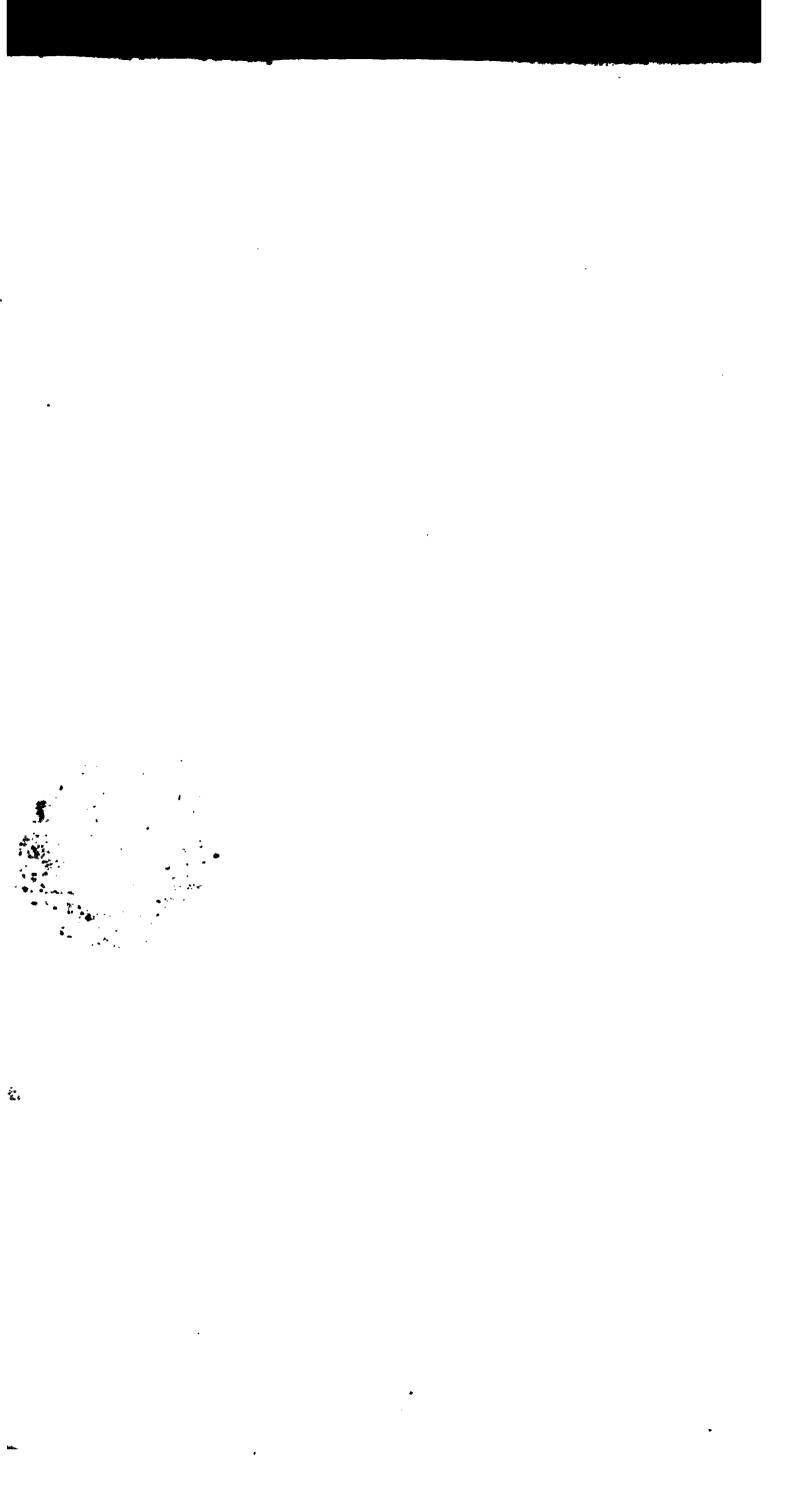

## GRIECHISCHE

# MYTHOLOGIE

VON

### L. PRELLER.



ERSTER BAND.

THEOGONIE UND GOETTER.

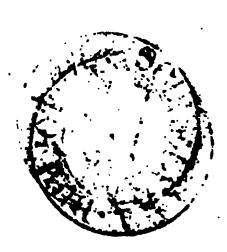

LEIPZIG, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG. 1854.

221. 6.8.

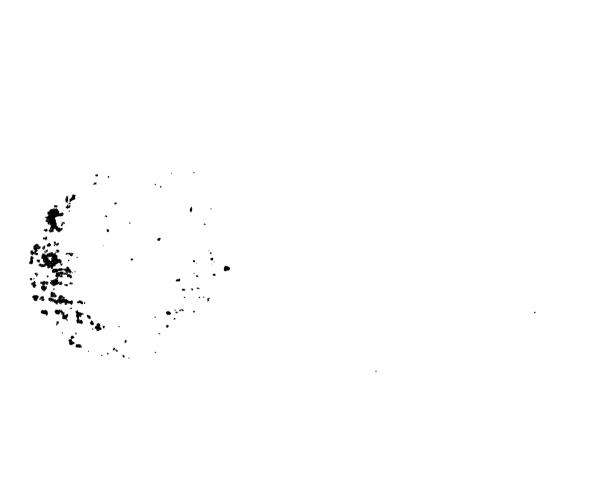

.

\*

•

## GRIECHISCHE

# MYTHOLOGIE

VON

### L. PRELLER.



ERSTER BAND.

THEOGONIE UND GOETTER.

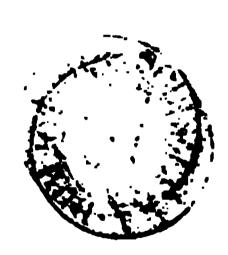

LEIPZIG, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG. 1654.

221. 6.8.

### VORREDE.

Die Aufgabe ein Handbuch der griechischen Mythologie zu schreiben war besonders deshalb eine schwierige, weil sich eine feste Methode, eine sichre Tradition in diesem Fache bekanntlich weniger als sonst befolgen läßt. Ich habe mich also den bewährtesten Forschern so viel als möglich angeschlossen, aber doch Vieles, ja das Meiste selbst aufbauen müssen, gewöhnlich ohne eine genauere Begründung als die durch den Zusammenhang im Ganzen gegebene. Um so mehr muß ich wünschen und bitten daß das Buch vor jedem Urtheil über das Einzelne in seinem ganzen Zusammenhange gelesen und geprüft werden möge, auch wegen der zu Grunde liegenden Ansichten über Entstehung und Entwickelung der griechischen Mythologie, worüber ich mich in der Einleitung nur sehr kurz habe erklären können.

Sollten meine Freunde in diesem Buche einen Fortschritt bemerken, so gestehe ich außer sortgesetzten Studien das Meiste diesen beiden Umständen zu verdanken. Einmal belehrte mich eine wenn gleich kurze Reise in Griechenland über so manches die Natur und die allgemeinen geschichtlichen Bedingungen des Landes Betreffende, was sich auf der Studirstube bei dem besten Willen nun einmal nicht ergründen läst. Zweitens war es eben diese Aufgabe, das Ganze der Mythologie zu durchforschen und zu gestalten, was mich mehr als ich selbst vermuthen konnte über vieles Einzelne aufgeklärt und mir oft überraschend neue Gesichtspunkte aufgeschlossen hat. So genau hängt hier Alles zusammen, oft mit sehr seinen und nur dem geübteren Auge wahrnehmbaren Fäden.

Da ich unter Mythologie die weitere Ausführung des in der Naturreligion angelegten bildlichen Triebes durch Sage, Poesie und Kunst verstehe, so habe ich vorzüglich dieses Bildliche hervorgehoben und manches Andre, was nach herkömmlicher Weise in der Mythologie mit besprochen wird, nur beiläufig berühren wollen. Vornehmlich gilt dieses vom Cultus, von der Ethnographie und Geschichte der ältesten Zeit, auch von dem Cultur- und Religionsgeschichtlichen, über welche Punkte man oft eigenthümliche und ausgebildete Ansichten ausgesprochen finden wird, ohne dass ich jetzt eine andre als vorläufige Begründung hinzufügen konnte.

Weil das Material der mythologischen Forschung sehr weit zerstreut ist und der speciellen Untersuchungen, vollends seitdem die Kunstmythologie ein so weites Feld gewonnen hat, überreichlich viele geworden sind, so habe ich von der üblichen Methode der litterärischen Anmerkungen nicht abweichen zu dürfen geglaubt, zumal da sich in diesen Anmerkungen auch manches die Sache Betreffende kürzer besprechen ließ. Doch habe ich in den Citaten und Nachweisungen keine Vollständigkeit beabsichtigt, sondern nur so viel geben wollen als zur Hinweisung auf die wichtigsten Quellen, zur Stütze mancher eigenthümlichen Combination, endlich zur Orientirung der selbständig weiter Forschenden angemessen zu sein schien.

Der Umfang des Buches ist trotz alles Strebens nach Kürze zuletzt doch größer geworden als beabsichtigt war. Indessen glaube ich behaupten zu können, daß der ganze und weitverzweigte Bau der griechischen Mythologie von mir um ein Bedeutendes vollständiger und übersichtlicher als es bisher der Fall gewesen durchmessen worden ist. Namentlich wird man in diesem Handbuche auch die heroische Mythologie in der Ordnung und Ausbreitung bearbeitet finden, welche das Interesse der Sache und der jetzige Stand dieser Forschungen längst fordern dursten.

Weimar im Juli 1854.

### INHALT.

|    | miniatems.                               |       |
|----|------------------------------------------|-------|
|    |                                          | Scile |
| 1. | Der Inhalt im Allgemeinen                | . 1   |
| 2. | Die drei Abschnitte                      | . 3   |
| 3. | Dic Zeit ver Homer und Hesiod            | . 7   |
| 4. | Homer and Hesiod                         | . 13  |
|    | Die übrige Poesie und die bildende Kunst |       |
|    | Die übrige Litteratur                    |       |
|    | Das mythologische Studium neuerer Zeit   |       |
|    | Erster Abschnitt.                        |       |
|    | Theogonie                                | . 25  |
| 1. | Weitanfänge                              | . 26  |
| 2. | Von den Titanen und der Titanomachie     | . 35  |
| 3. | Neue Weltkämpse -                        |       |
|    | a. Typhon                                | . 51  |
|    | b. Gigantomachie                         |       |
| 4. | Die Menschheit                           |       |
|    | a. Ursprung und Vorzeit                  | . 56  |
|    | b. Die Geschlechter                      |       |
|    | c. Prometheus                            |       |
|    | d. Die Aloiden                           |       |
|    |                                          | . •   |

#### Zweiter Abschnitt.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                             | Sene                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           | Die Götter                                                                                                                                                                                                                                                  | 71                                                                 |
|           | . Der Himmel                                                                                                                                                                                                                                                | 76                                                                 |
|           | I. Hauptgötter.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 1.        | Zeus                                                                                                                                                                                                                                                        | 77                                                                 |
| 2.        | Hera                                                                                                                                                                                                                                                        | 104                                                                |
| 3.        | Hephästos                                                                                                                                                                                                                                                   | 115                                                                |
| 4.        | Athena                                                                                                                                                                                                                                                      | 124                                                                |
| <b>5.</b> | Apollon                                                                                                                                                                                                                                                     | 151                                                                |
| 6.        | Artemis                                                                                                                                                                                                                                                     | 156                                                                |
| 7.        | Ares                                                                                                                                                                                                                                                        | 202                                                                |
| 8.        | Aphrodite                                                                                                                                                                                                                                                   | 209                                                                |
| 9.        | Hermes                                                                                                                                                                                                                                                      | 240                                                                |
| 10.       | Hesti <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 266                                                                |
|           | Begleitende und dienende Umgebung.  a. Themis und die Horen  b. Eurynome und die Chariten  c. Mnemosyne und die Musen  d. Nike  e. Iris  f. Hebe  g. Ganymedes  Die himmlischen Erscheinungen.  a. Helios  b. Selene  c. Eos  d. Morgenstern und Abendstern | 275<br>278<br>286<br>288<br>289<br>290<br>291<br>297<br>299<br>301 |
|           | e. Orion                                                                                                                                                                                                                                                    | 302                                                                |
|           | f. Der Sirius und die Hundstage                                                                                                                                                                                                                             | 305                                                                |
|           | g. Plejaden und Hyaden                                                                                                                                                                                                                                      | 311                                                                |
|           | h. Die übrigen Sternbilder                                                                                                                                                                                                                                  | 31-                                                                |
|           | i. Winde und Wolken                                                                                                                                                                                                                                         | . 31:                                                              |

| •           | INHALT.                                        |   |   |   |   |   | A)(   |
|-------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| 3. (        | Geburts - und Heilgötter.                      |   |   |   |   |   | Seile |
|             | a. Eileithyia                                  |   |   |   |   |   | 319   |
|             | b. Asklepios                                   |   |   |   |   |   | 321   |
| 4.          | Das Schicksal                                  |   |   |   |   |   | 327   |
|             | a. Die Mören                                   |   |   |   |   |   | 329   |
|             | b. Nemesis und Adrasteia                       |   |   |   |   |   | 332   |
|             | c. Tyche                                       |   |   |   |   |   | 334   |
|             | d. Der gute Dämon und die gute Tyche           | • |   | • | • | • | 335   |
| B           | . Die Gewässer und das Meer                    |   | • | • |   |   | 337   |
| 1. l        | Das Geschlecht des Okeanos                     |   |   |   |   | • | 339   |
|             | Pontos und sein Geschlecht                     |   |   |   |   |   | 343   |
|             | a. Nereus und die Nereiden                     |   |   |   |   |   | 34    |
|             | b. Thaumas                                     |   |   |   |   |   | 346   |
|             | c. Phorkys                                     |   |   |   |   |   | 346   |
| 3           | Atlas und die Hesperiden                       |   |   |   |   |   | 349   |
|             | Poseidon                                       |   |   |   |   |   | 332   |
| 5           | Amphitrite                                     | • |   | • | • |   | 374   |
| 6.          | Frito <b>n und die Triton</b> en               |   |   |   |   |   | 376   |
| 7.          | no Leukotkea and Melikertes Palämon            |   | • |   | • |   | 377   |
| <b>8.</b> 1 | Proteus                                        | • | • | • | • |   | 380   |
| 9. (        | Glaukos Pontios                                |   | • | • | • | • | 351   |
| 0.          | Die Sirenen                                    | • | • | • | • | • | 362   |
| 11.         | Skylla                                         | • |   | • | • | • | 384   |
| 2. ]        | Die Plankten und die Symplogaden               | • |   | • | • | • | 356   |
|             | Die Giganten, Kyklopen und Phänken der Odyssee |   |   |   |   |   | 367   |
| 14. 1       | Die Insel des Assiss                           | • | • | • | • | • | 395   |
| C           | . Erde, Erdeleben, Unterwelt                   | • | • | • | • | • | 396   |
| 1. (        | G <b>äa</b>                                    | • | • | • | • |   | 398   |
|             | Rhea Kyhele                                    |   |   |   |   |   | 401   |
| 3. 1        |                                                | • | • |   |   |   | 412   |
|             | Die Nymphen                                    |   |   |   |   |   | 448   |
| 5. 1        | Die Satyrn                                     |   | • | • | • | • | 448   |
| 6. 5        | Silen und die Silene                           | • |   | • |   | • | 452   |
| 7. ]        | Priap                                          | • | • | • | • | • | 457   |
| 5. 1        | Pan                                            | • | • | • | • | • | 458   |
| 9. I        | Demeter und Persephone                         |   | • | • | • | • | 463   |

| VIII | INHALT. |
|------|---------|
|      |         |

**.** 

€-

•

.

|     |                   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----|-------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 10. | Pluton und Persep | bor | 16 | • | • | • |   |   |   | • | • |   | • | • |   |   |   |   | 494   |
| 11. | Die Unterwelt .   |     |    |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • | 501   |
| 12. | Die Erinyen       | •   | •  | • |   |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | 519   |
| 12  | Schlaf and Tod    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 525   |

•

¢.

### EINLEITUNG.

#### 1. Der Inhalt im Allgemeinen.

Der Inhalt der griechischen Mythen ist ein überaus mannichfaltiger, je nach dem Alter und der Stufe der Mythenbildung, welcher sie angehören. Der ältesten Zeit entsprechen jene grandiosen Bilder einer sehr einfachen, aber ganz seclenvollen Naturanschauung, wie man ihnen besonders unter den Göttermythen begegnet, in dem Culte des Zeus, der Athena, des Apollon, des Hermes u. A. Die elementaren Kräfte und Vorgänge der Natur, Sonnenschein, Regen, der Blitz, das Fließen der Ströme, das Wachsen und Reisen der Vegetation, werden dabei als eben so viele Handlungen und wechselnde Zustande bescelter Wesen vorgestellt und in bildlichen Erzählungen ausgedrückt, welche noch ganz zwischen Allegorie und Mythus schwanken, so dass sie oft den Eindruck von dichterisch ausgeführten Hieroglyphen machen. Jedenfalls gehören sie zu dem Schönsten von Naturpoesie was es geben kann, und sie zeugen von einer so tiefinnigen Sympathie zwischen der menschlichen Seele und dem Naturleben, wie sie in unsern civilisirten Tagen höchstens der Dichter oder der begeisterte Naturforscher nachzuempfinden vermag. Eine eigenthümliche Wendung solcher Dichtungen ist diese, dass die auffallenden Wirkungen und Erscheinungen der Natur nicht selten unter dem Bilde von Thieren vorgestellt werden, deren Gestalt. Gemüthsart oder Bewegung einen verwandten Eindruck machte, womit wir uns - . also ganz auf dem Wege zur orientalischen Thiersymbolik befinden. Indessen darf von dem griechischen Volk vorausge-'

setzt werden, dass es sehr bald den Fortschritt zur sesten Personification und vollkommenen Vermenschlichung der Götter gemacht hat, wie sie zum Wesen des eigentlichen Mythus gehört und gerade den griechischen Polytheismus so ganz eigenthümlich characterisirt. Nun wurde die Gestalt der Götter nach Anleitung des sinnlichen Eindrucks gedacht den eine Naturerscheinung machte, ihr Character nach Anleitung der begleitenden Empfindung, wie z. B. die Klarheit des Himmels zur Vorstellung von Einsicht und Reinheit, seine Donner und Blitze zu der von gebietender Weltherrschaft, seine Wolken und Stürme zu der von Streit und Unfrieden, der daraus niederströmende Regen zu der von zeugerischer Kraft und Ueppigkeit führte u. s. w. Und indem man diese Götter als menschlich geartete Wesen zugleich um das menschliche Leben besorgt und für dasselbe bedacht glaubte, kam man weiter dahin einem jeden seinen bestimmten Antheil an dieser Fürsorge zuzumessen, wie sie zu seinem bildlichen Character pafste, wie z. B. Zeus als der Herrschende das Königthum überhaupt vertritt, seine Gemahlin, die strenge und eifersüchtige Himmelskönigin für alle Rechte der Ehe sorgt, Athena die stürmische und kriegerische in der Schlacht waltet, Poseidon als Gott der undulirenden und gleichsam galoppirenden Wellen zugleich zu dem Gotte der Pferdezucht und zu dem ritterlichen Gotte schlechthin wird: wobei die Anmuth und Kühnheit der sinnbildlichen Uebertragungen, welche die Vorstellung von einer Gedankenreihe zur andern zu finden weits, nicht genug zu bewundern ist, aber sehr natürlich mit den Schöpfungen der Sprache und den Abwandlungen jedes älteren Wortstammes verglichen werden kann, dessen Geschichte ja auch die einer fortlaufenden Reihe von Uebertragungen eines elementaren sinnlichen Eindrucks auf immer entlegnere und künstlichere Vorstellungen zu sein pflegt. Weiter wurde, wie dieses gleichfalls bei den Wörtern zu geschehen pflegt, bei fortschreitender Entwicklung die erste Naturempfindung oft vergessen und nur das ethische Bild von Muth und Kraft, Schnelligkeit und Jugend, Schönheit oder Klugheit festgehalten und in entsprechenden Erzählungen weiter ausgeführt, womit wir uns schon auf dem Boden der Heldensage befinden. Wieder andere Stufen und Metamorphosen der Mythenbildung ergeben sich daraus, daß diese bildlichen Erzählungen mit der Zeit zu dem Stoffe und historischen Hintergrunde der gesammten Poesie und Kunst wurden, die eine Menge der schönsten ästhetischen Motive von selbst darin

vorgebildet fanden und je nach ihren besondern Zielen und Gattungen daraus weiter fortentwickelten, wie denn auch in dieser Hinsicht die griechische Mythologie so ganz einzig in ihrer Art und so durchgebildet wie keine ist. Endlich kamen die Gründer und Gesetzgeber der Staaten, die Theologen und Philosophen, die Geschichtsforscher, die Geographen, die Astronomen . alle bei jenen Mythen anknüpfend und sie nach ihrer eigenthümlichen Weise auflassend, erklärend, umbildend, so dass sie immer von neuem überarbeitet und auf einen neuen Inhalt übertragen wurden. Kurz es läfst sich nichts Mannichfaltigeres und Wandelbareres denken als diese griechischen Fabeln, daher sich etwas allgemein Gültiges auch weder von ihrer Form noch von ihrem Inhalte sagen läfst. Von ihrer Form nur etwa dieses, daß sie unter allen Abwandlungen doch immer eine bildliche bleibt, mag sie nun als Mythus oder als Sage, als Mährchen oder als beilige Legende oder unter welcher Gestalt sonst austreten, von ihrem Inhalte, dass sich in ihnen die verschiedensten Elemente, thatsächliche und ideale, und zwar unter den verschiedensten Bedingungen und Anregungen immer von neuem mischen und gestalten. Eben deshalb ist nichts verkehrter als einen und denselben Inhalt überall in diesen Mythen zu suchen und unter allen Umständen nur auf diesen zurückgehen zu wollen.

#### 2. Die drei Abschnitte.

Die Eintheilung des reichen Stoffs in die drei Abschnitte der Theogonie, der Götter- und der Heroensage wird sich von selbst rechtfertigen. Doch ist es nöthig über das Verhältnifs der einzelnen Glieder dieser Eintheilung zu einander Einiges hinzuzusetzen.

Der Abschnitt von den Göttern ist nicht allein an Umfang, sondern auch an Bedeutung bei weitem der wichtigste. Es handelt sich darin vornehmlich von den Cultusgöttern, gleichsam den Wurzelbegriffen der ganzen griechischen Mythologie, aus welchen sich alle übrigen Bilder und Sagen entwickelt haben und von denen namentlich die theogonischen Dichtungen und die von den Heroen als spätere Sprossen angesehen werden müssen. Als die eigentlichen Nationalgötter des griechischen Volkes haben sie die ganze Geschichte dieses Volkes in allen ihren äußern und geistigen Bewegungen mit durchgemacht und sind nicht allein die ehrwürdigsten Monumente dieser Ge-

4

schichte, sondern auch die merkwürdigsten Merkmale von derselben, indem sich alle bedeutenderen Thätigkeiten und Erfahrungen des griechischen Volkes in diesen Götterdiensten wiederspiegeln und ihre Eindrücke in ihnen zurückgelassen haben, namentlich die jener ältesten Zeit, wo die Mythologie noch selbst im Flusse war und darum alle Eindrücke um so leichter aufnahm. Unter einander verglichen sind diese Götter von sehr verschiedener Macht und Bedeutung, je nachdem sie entweder ein Hauptgebiet oder ein untergeordnetes Gebiet des Naturlebens und des menschlichen Lebens betreffen. Im Ganzen aber lassen sie sich am natürlichsten eintheilen nach den drei großen Einheiten der Natur, Himmel Wasser und Erde, denen die drei Kronidenbrüder Zeus Poseidon und Pluton als eben so viele Herrscher vorstehen, jeder von vielen andern Göttern umgeben, die zu ihm entweder in dem Verhältnisse der Verwandtschaft oder der dienenden und beigeordneten Umgebung gedacht werden. Die Götter des Himmels sind wie in allen Naturreligionen die vorherrschenden und obersten, auch die zahlreichsten, durch Mythologie und Cultus am meisten verherrlichten, weil der Himmel von jeher und bei allen Völkern der Sitz alles Höchsten und Heiligsten und der Ursprung alles besten Segens gewesen ist. Zeus, Athena und Apollon bilden gleichsam einen engeren Ausschuss aus dieser höchsten himmlischen Götterwelt, Zeus als Herrscher und Vater aller Götter und Menschen, Athena und Apollon als seine Lieblingstochter und sein Lieblingssohn: neben ihnen die übrigen olympischen Götter in sehr verschiedenen Thätigkeiten und Rechten, auch sie wieder von vielen untergeordneten Göttern und secundären Mächten des Naturlebens und der sittlichen Weltordnung umgeben. Ein anderes und eigenes Gebiet ist dann zweitens das alles fliessenden und strömenden Wassers, besonders des Meeres, in welchem Poseidon waltet, auch er von vielen dienenden und secundären Göttern der Meeresfluth, der Flüsse, der Wellen umgeben, welche die Wirkungen und Erscheinungen des flüssigen Elementes unter sehr verschiedenen Bildern darstellen. Endlich die Erde, welche zugleich als tiefe Erde die Unterwelt ist, die eigentliche Herrschast des Pluton, und als fruchtbare Ursache und Mutter aller vegetativen Schöpfungen in Wäldern und Gebirgen, auf den Aeckern und Fluren das Gebiet der Demeter und des Dionysos.

Die Theogonie verhält sich zu diesem centralen Abschnitte

von den Cultusgöttern wie eine ideale Vorgeschichte, wobei man sich vor dem Irrthum hüten muß als ob die theogonischen Götter, weil sie ältere heißen und zu sein scheinen, wirklich ältere gewesen wären, also einem früheren Glauben angehört hätten. Es ist dieses so wenig der Fall, dass sich ihre spätere Entstehung aus besonderen Cultusnamen der eigentlichen nationalen Götter in verschiedenen Fällen wirklich nachweisen lässt, und im Allgemeinen muß sie von selbst einleuchten, sobald man das wahre Princip dieser ganzen theogonischen Dichtung richtig ergriffen hat. Dasselbe beruht auf dem dichterischen Bestreben, diese schöne und sinnige Ordnung der Welt, wie sie jetzt besteht und vom Zeus und den übrigen Göttern regiert wird, auf mythologische Weise zu rechtsertigen, d. h. von früheren Vorgängen der Götterwelt abzuleiten: wobei man die außerordentlichen Naturrevolutionen, von denen man in Griechenland und den benachbarten Ländern die deutlichsten Spuren sah oder durch Nachklänge der Sage wufste, als Bilder von Götterkämpfen aufnahm, aus denen Zeus erst als Sieger hervorgegangen sein mufste, um das Scepter der Welt zu übernehmen und jene schöne Ordnung zu begründen. Dazu kam der natürliche Trieb sich die Anfänge der Dinge und den Ursprung der menschlichen Cultur zu denken, wie sich aus jenen die Welt in einer Stufenfolge von göttlichen Generationen bei wechselnder Herrschaft immer höher erhoben und wie der Mensch durch seine Cultur zwar die Naturkräfte beherrschen gelernt, aber dadurch mit der Gottheit wie in einen Zwiespalt gerathen ist.

Bei weitem am meisten entwickelt und ins Einzelne ausgebildet ist endlich der dritte Abschnitt, die fleroensage, besonders wenn man die außerordentliche Anzahl von örtlichen Ueberlieferungen, epischen Liedern und ganzen Epopöen sammt allen späteren poetischen Gattungen und bildlichen Darstellungen bedenkt, welche zu dieser Entwicklung theils beigetragen, theils sich selbst mit und an derselben immer weiter ausgebreitet haben. Dieser Abschnitt hat dadurch den Schein einer gewissen Selbständigkeit bekommen, wie dieses schon der bloße Ausdruck Sage andeutet, welche man von dem Mythus dadurch zu unterscheiden pflegt, daß man bei ihr einen mehr faktischen und historischen Inhalt voraussetzt, während der Mythus ganz oder überwiegend ideeller Natur sei. Und allerdings ist die Heldensage der Abschnitt der Mythologie, wo das wirkliche Leben der Nation und dessen früheste Geschichte am unmittel-

barsten an den Tag tritt, in aller seiner Eigenthümlichkeit und mit dem ganzen natürlichen Gerüste seiner landschaftlichen Wohnsitze, seiner Stämme und edlen Geschlechter, seiner ältesten Wanderungen und Kriege. Wenn wir aber auf die religiösen und mythologischen Anfänge dieser Sagenbildung zurückgehen, so werden wir doch auch wieder ganz auf dieselben Götter und Naturmächte zurückgeführt, von welchen jener centrale Abschnitt der Cultusgötter handelt, so dass also auch diese Welt der Helden nur für einen besonders entwickelten Sprofs des alten nationalen Götter - und Naturglaubens gelten kann. Kurz diese Vorzeit der Heroen ist keine historische und reale, sondern auch sie ist eine ganz oder überwiegend ideale, nur dass sie mehr als alle andere Mythologie mit historischen und realen Verhältnissen durchwachsen und gleichsam staffirt ist. Es sind dieselben Götter und Naturkräfte, welche der alte Volksglaube und die älteste Naturdichtung verherrlichte, aber sie sind aus dem übersinnlichen Dasein ihrer göttlichen Verehrung und einer bildlichen Bedeutung auf den wirklichen Boden des irdischen und menschlichen Daseins hinübergetreten, vermittelst einer kühnen Vermischung der idealen Welt des Glaubens mit der nationalen Geschichte und der wirklichen Gegenwart, wie sie sich in den epischen Dichtungen aller Völker wiederholt, die es zu einer eigentlichen Heldensage gebracht haben. In der griechischen ist auf diesem Wege das mittlere Geschlecht der Heroen entstanden, welche in der Sage gewöhnlich als menschliche Söhne und dienende Werkzeuge der Götter erscheinen z. B. Herakles des Zeus, Theseus des Poseidon, aber eigentlich diese menschgewordenen Götter selbst sind, welche nun als Helden und Führer ihres Volkes entweder das griechische Land und die griechische Natur von allen Ungethümen einer primitiven Wildniss befreien oder die nationalen Feinde bezwingen, auf kühnen Abenteuern vorangehen und neue Staaten begründen, vor allen übrigen auch hier wieder die Mächte des Lichtes und des Himmels. Und es ist, setzen wir hinzu, auf diesem Wege zugleich jene älteste Vorzeit und das ganze griechische Land, ja die ganze den Griechen bekannte Welt, besonders da wo ihre Grenzen ins Unbekannte verslossen, so völlig und gründlich idealisirt und poetisch gleichsam umgeschaffen worden, dass man auch in dieser Hinsicht immer mit dem verführerischen Scheine einer historischen Wirklichkeit zu kämpfen hat, wie denn nichts so sehr als diese sogenannte mythische Geographie und Geschichte sowohl die

älteren als die neueren Forscher mit ihren phantastischen Trugbildern geneckt hat.

#### 3. Die Zeit vor Homer und Hesiod.

In dieser Periode müssen sich die meisten Mythen und Sagen gebildet haben. Und zwar wirkten einige Umstände mehr dahin, dieselben immer mehr ins Polytheistische und unendlich Mannichfaltige auszubilden, andere diese Mannichfaltigkeit bis zu einem gewissen Grade immer wieder auszugleichen und auf bestimmte Gruppen und Systeme der Götter und gewisse vorherrschende Kreise der Sage zurückzuführen.

So ist gleich die Natur in Griechenland eine überaus eigenthümliche und mannichfaltig. Ueberall wölbt sich der Himmel mit einer gleich durchsichtigen Klarheit und Reinheit, aber indem die Gebirgsgegenden mehr die wechselnden Zustände der Atmosphäre empfanden, Schnee, Regen, Stürme und alle Arten der Wolkenbildung, waren die tieferen Thäler und die Inseln ganz besonders den Wirkungen der Sonne und im Sommer des Sonnenbrandes ausgesetzt , der die schnell gereifte Blüthe des Jahres eben so schnelt wieder zerstört und dadurch auch die religiöse Empfindung zu entsprechenden Allegorieen stimmte. Dort strecken hohe Berge ihre Gipfel in den blauen Aether und erregten dadurch die Vorstellung thronender Götter, welche von diesen Gipfeln Wolken sammeln und Blitze schleudern: hier dehnen sich weite Niederungen mit größeren Flusthälern, wo ein fruchtbarer Ackergrund mit seinen Saaten und Erndten alljährlich die Bilder des Lebens und des Todes erneuerte. Und dazu überall das Meer, das feste Land von allen Seiten umgürtend und gleichsam tragend, aber auch mit seiner Brandung gegen die Rüste tobend und tief in die Buchten und unterirdische Schluchten eindringend, während der weite Spiegel des hohen Meeres von allen Höhen sichtbar ist und in der Ferne mit dem Horizonte verschwimmt, das schönste Bild zugleich von einer unendlichen Ausdehnung und von einer letzten Begrenzung. Es ist kein anderes Land, wo alle Arten und Formen des Naturlebens so dicht neben einander und in so vielgestalteter Mischung gegeben wären, und es leuchtet von selbst ein; dass dieses sowohl für die Lebensweise und Cultur seiner Bewohner als für seine Eintheilung nach Landschaften und Stämmen die wichtigsten Folgen haben musste. Jagd und Viehzucht im Gebirge, Weinbau und Ackerbau im Thale, Schiffahrt und Fischsang an den Küsten und auf den Inseln, jede Thätigkeit mit ihren eigenthümlichen Folgen und Bildern für den religiösen Glauben und für die Sagenbildung. Und in diesen vielverzweigten und nach bestimmten Naturbedingungen immer von neuem gespaltenen und eng begrenzten Landschasten welche Menge verschiedener Stämme, jeder mit seinen besonderen Eigenthümlichkeiten der Anschauung, der Gemüthsbil-

dung, der Erinnerung.

Dazu kamen zweitens viele und frühe Berührungen mit dem Auslande, welche man häufig in Abrede gestellt hat, die aber von der Sage selbst und in den ältesten uns bekannten Gedichten so bestimmt angedeutet werden und sich überdies, wenn man die ganze Natur und Lage des griechischen Landes beobachtet, so ganz von selbst werstehen, dass länger kein Zweisel daran sein sollte. Ueberall musste das Meer, mussten die vielen Inseln die Völker, welche vor den Griechen in diesen Gewässern die herrschenden waren, an die griechischen Küsten führen, und da diese Völkerigen Griechen damals an Bildung und Unternehmungsgeist überlegen waren, so werden sie sich nicht allein unter ihnen niedergelassen, sondern auch mit ihrem Handel und mit ihren Waaren die Elemente ihrer Bildung und ihres Götterdienstes ihnen mitgetheilt haben. Vorzüglich ist dabei auf die Volksstämme zu achten, welche wir in dieser Zeit über die Inseln und Küsten sowohl von Griechenland als von Kleinasien, ja theilweise bis hinüber nach Italien und Sicilien ausgebreitet finden, die Leleger und Karer, die Tyrrhener und unter welchen Namen sie sonst auftreten. Es leidet keinen Zweisel, dass diese Völker zugleich mit den Culturstaaten des Orients in lebhastem Verkehre standen und viele Bildungselemente von ihnen angenommen hatten, namentlich mit den Phöniciern und den ihnen verwandten canaanitischen Stämmen, welche durch ihren Betrieb zur Sce an alle Küsten und Inseln des Mittelmeeres geführt wurden und sich mit jenen Stämmen häufig zu gemeinschaftlichen Unternehmungen vereinigt zu haben scheinen. Dazu kommt, dass in manchen Gegenden von Griechenland und gewöhnlich gerade dort, wo die Cultur und die Sage am frühesten thätig ist, an den Küsten des Peloponnes, unter den Inseln vorzüglich auf Kreta, in den nördlicheren Theilen in Theben, so manche ganz eigenthümliche Sagen und wahrscheinlich ausländische Culte austauchen; man achte besonders auf den Cult der Aphrodite und auf die orientalischen Elemente der Heraklessage. Nur

erscheinen alle diese Niederlassungen in der späteren Zeit so ganz wie weggewaschen von der Strömung des wahren hellenischen Volksthums, alle Elemente der ausländischen Gottesdienste und Sagenbildung so ganz in den griechischen Volksgeist aufgelöst und durch denselben umgebildet, daß diese Einwirkungen jedenfalls nur periodisch vorübergehende gewesen sein können. Gleichsam die ersten Anregungen, welche die griechische Nation, so lange sie noch mehr in der Passivität verharrte, von außen her empfangen hat, wie jedes Volk und jedes Individuum, so begabt und eigenthümlich wir es uns denken mögen, doch solchen Einwirkungen ausgesetzt bleibt, ja ohne dieselben sich niemals nach seiner gauzen Eigenthümlichkeit wird entwickeln können.

Endlich die vielen Kriege und Wanderungen und Ansicdelungen übers Meer, wie sich diese gleichfalls in der Sage deutlich ausdrücken und grossentheils auch schon durch die Geschichte bekannt sind. Denn auf jene Zeiten der Passivität. in denen die Griechen alzeckerbauende oder waldbewohnende Pelasger und in ganz pafriarchalischen Zuständen erscheinen, folgte nun eine Periode der Erregung, welche zunächst von den kräftigeren und von dem Auslande wenig berührten Gebirgsstämmen des Nordens ausging, sich aber allmälig dem ganzen Volke von einer Landschaft zur andern mittheilte, endlich über die Grenzen und Küsten des griechischen Mutterlanlandes binausgriff, so dass zuletzt dieser ganze Complex von Ländern dadurch vollkommen umgestaltet wurde: wie in späteren Zeiten der europäische Norden durch gleichartige Bewegungen und Wanderungen mehr als einmal erneuert ist. Die Folge dieser Bewegungen war aber nicht blos eine Unterwerfung der früheren Bewohner durch die Eroberer, sondern auch eine Mischung der verschiedenen Bildungsstufen und Bildungselemente, wie diese Mischungen zwar von der geschichtlichen Ueberlieferung weniger als jene Eroberungen hervorgehoben zu werden pflegen, in culturgeschichtlicher Hinsicht aber noch wichtiger sind. So sind damals namentlich auch die Culte und Sagen gründlich durch einander geschüttet und auf neue Formen und Bedingungen der Natur und noch mehr der ethischen Lebensauffassung übertragen worden. Z. B. die Phönicier verschwanden nun allmälig aus den griechischen Gewässern und die Karer und Leleger in den Küstenländern und auf den Inseln wurden bis hinüber nach Asien von den Griechen unterworfen, aber es blieb die Aphrodite auf Kythere, auf Akrokorinth, in Theben und in anderen Gegenden, es blieben die Dioskuren und andere Culte, deren Ursprung wahrscheinlich lelegisch ist, und es spannen sich ihre mythologischen Kreise unter den neuen Stämmen und Staaten weiter fort, in eigenthümlicher Umbildung der darin gegebenen religiösen und symbolischen Motive, die nun meistens einseitig in ethischer und praktischer Bedeutung aufgefasst wurden. Auch die alten pelasgischen Naturgötter, der centralen Landschaften wurden weniger unterdrückt als im Sinne des hellenischen Volksthums umgebildet, indem sie in der Gestalt von ethisch bedeutenden Göttern oder in der von Heroen wieder auftauchten. Die allgemeine Folge aber von allen diesen Bewegungen mußte diese sein, daß sowohl da System der griechischen Götter als das der heroischen Sagen immer verwickelter wurde.

Wirkten also diese und andere Umstände dahin, die griechische Mythologie immer mannichfaltiger zu machen, so daß der Sinn zuletzt in der Fülle des mythischen Stoffes zu ersticken drohte, so fehlte es anderenzits auch nicht an solchen Umständen, Thätigkeiten und Mittelpunkten der Sagenbildung, welche diesem Triebe entgegenwirkten, die wuchernde Menge von Bildern und bildlichen Gestalten schlichteten und unter einander ausglichen und bei aller Differenz der localen Culte und Sagen doch immer wieder eine nationale Einheit behaupteten

oder wiederherstellten.

Namentlich waren solche Mittelpunkte der Sagenbildung die größeren Staaten, im Peloponnes besonders der von Argos, welcher damals über einen großen Theil der Halbinsel dominirte und zugleich weitreichende Verbindungen zur See hatte, unter den alten mythischen Dynastieen der Persiden zu Tirynth. der Pelopiden zu Mycen, welche durch höchst alterthümliche Baudenkmäler an Ort und Stelle noch jetzt von sich zeugen. Ferner das alte Theben und der Staat der Kadmeionen in Böotien, von dessen streitbarer Macht und grosser Herrlichkeit die Thebais sammt vielen anderen Sagen Zeugniss ablegt. Desgleichen die weit verbreiteten Minyer mit den alten Mittelpunkten ihrer Macht, Orchomenos in Böotien und Jolkos am Pagasetischen Meerbusen, wo die Argonauten ihre Fahrt beginnen, das nicht weniger weit verzweigte Geschlecht der Aeaciden, an die sich die ältesten Erinnerungen des Hellenenstammes knüpften, unter den Inseln das Minoische Kreta, ein alter Mittelpunkt der lelegischen und karischen Bevölkerung, in Asien das trojanische Reich, welches in einem ziemlich weiten Umsange über die benachbarten Völker und Landschaften in Asien und Europa geherrscht zu haben scheint. Lauter alte Mittelpunkte des Götterdienstes und der heroischen Sage, welche das Andenken dieser Staaten und Völker allerdings durch viele mythische Ueberlieferungen entstellt haben, von denen man aber dennoch behaupten darf, daß sie in jener frühen Zeit, wo sich die meisten Sagen gebildet haben, durch Macht, Bildung und Reichtham vor allen übrigen hervorragten, so daß sie auch für die Sagenbildung der minder bedeutenden Landschaften und Staaten gewisse centrale Beziehungen und maßgebende Bedingungen aufstellten.

Noch wichtiger sind in dieser Hinsicht die heiligen Stätten von allgemeiner nationaler Bedeutung, in der älteren Zeit besonders Dodona und der Olympos mit den umliegenden Bergen und Thälern, beide in den nördlicheren Gegenden Griecheulands, weil die hellenische Bevölkerung damals noch meist in diesen Gegenden ihre Stammsitze hatte. Sowohl Dodona als der Olympos sind in der. Geschichte des Zeuscultus und weil Zeus der herrschende Mittelpunkt der ganzen griechischen Götterwelt ist, auch in der des gesammten olympischen Göttersystems mit allen sich anschließenden Sagen von der größten Bedeutung, vorzüglich der Olympos, wo sich einer alten Cultusstätte dieser Götter ein eben so alter Dienst der Musen anschlofs, in welchem sich die mythischen Gesänge und Traditionen z. B. von der Titanomachie, von den Zeugungen der Götter, von den Ehen und Kindern des Zeus, von dem ganzen olympischen Götterstaate lange Zeit in bestimmten Sängerschulen fortgepflanzt zu haben scheinen, bis sie sich von dort weiter verbreiteten. Weiter sind in dem apollinischen Dienste Delos und Delphi, in dem der Athena Athen, in dem der Demeter Eleusis, in dem peloponnesischen Zeusdienste das arkadische Lykäon und Olympia, für die Inseln und für Asien das idäische Gebirge von Kreta und das von Troja solche alte Mittelpunkte gewesen, in denen bestimmte Systeme der Götterwelt mit den entsprechenden Legenden und Gebräuchen zuerst selbständig ausgebildet, dann über einen weiten Kreis von Amphiktyonen oder in Filialculten ausgebreitet wurden. Nachmals ist Athen. weniger durch das Alterthum seiner Sagen als durch die sinnige Einsicht, womit seine Götterdienste und Feste geordnet waren und begangen wurden, durch die außerordentliche Kunst, mit welcher man die Tempel und den ganzen Gottesdienst aussinttete, auch als Mittelpunkt aller seineren Bildung und Humanität in einem sehr weiten Kreise in gleichem Sinne vermittelnd

und vorbildend thätig gewesen.

Am allerkräftigsten aber hat in dieser Hinsicht gewiss die mythologische Dichtung selbst gewirkt, die wir uns in dieser Periode eben so productiv als im höchsten Grade beweglich und wandernd denken müssen, als eine ununterbrochene Fülle von Liedern und Sagen, welche aus localen Anlässen wie aus eben so vielen Quellen immer von neuem aufsprudelten, aber darauf durch Gesang und Volkssage von Ort zu Ort getragen wurden, so dass sie immer ein Gemeingut der ganzen Nation blieben. Es lassen sich dabei mit großer Wahrscheinlichkeit besonders folgende Klassen von Dichtungen und Sagen unterscheiden, deren verschiedene Wirkung sich auch in der Mythologie ziemlich deutlich darstellt: 1) die hieratische Poesie und Mythenbildung der Hymnen und Legenden, welche am meisten an bestimmte örtliche Beziehungen geknüpst und eben deshalb gewöhnlich das Eigenthum der Localculte blieb, wie noch Pausanias solche Legenden sehr alterthümlichen Klanges in vielen Gegenden von Griechenland antraf. Indessen ist wenigstens der Hymnengesang solcher heiligen Stätten, wie sie vorhin beschrieben wurden, sehr bald auch in weiteren Kreisen wirksam geworden, zumal da auch er bald ein Eigenthum der epischen Kunstpoesie wurde, wie sie die Sänger von Ort zu Ort an den Festen der Götter zu üben pflegten; die sogenannten Hymnen Homers sind insofern von größter Wichtigkeit. 2) das Volkslied in seiner lyrischen Gestalt, wie es bei allen volksthümlichen Anlässen des Lebens, in Lust und Schmerz oder bei der Arbeit gesungen wurde, meistens in schwermüthiger Weise und von gleichartigem Inhalt, wie sich davon ein Grundzug durch die ganze griechische Mythologie und Lebensanschauung hindurchzieht. Eine wie weite Verbreitung solche Weisen, die immer von einem bestimmten mythologischen Inhalte begleitet waren, schon in der frühesten Zeit fanden, beweist u. A. das Linoslied. 3) das Volkslied und die Volkssage im engeren Sinne des Wortes d. h. das epische Volkslied, wie es besonders in kriegerisch bewegten Zeiten entsteht und in der männlichen Gestalt des Kriegsliedes und der Heldensage unter den Edlen und Wehrhaften von Mund zu Mund geht. Eine solche poetische Bewegung werden wir uns in Griechenland besonders in den Zeiten zu denken haben, wo jene Kriege und Wanderungen, von denen die Rede gewesen, die ganze Nation lange in Athem hielten und die damals noch ganz vorherrschenden Könige und Edlen ihrem Volke bei vielen kühnen Unternehmungen zu Lande und zur See vorangingen. Da tönte das Lied, wie es in allen ähnlichen Zeiten gesungen ist, von kühnen Helden und von schönen Frauen, von großen Thaten und gefährlichen Abenteuern, von Frauenhuld. Frauenraub und blutiger Rache, wie ja das ganze griechische Epos von solchem Inhalte erfüllt ist. Und die Aöden trugen solche Lieder von Ort zu Ort, von einem Hofe der Anakten und von einem Feste zum andern, und es ward ihnen große Gunst und große Ehre, wodurch sich ihre Kunst immer mehr vervollkommnete, so dass sich zuletzt ein eigner Stand und eine eigne Kunstübung der Aöden bildete, wie uns auch dieses alles in der Ilias und Odvssee und durch die an diese Gedichte sich anschliessende Tradition in deutlichen und characteristischen Bildern vorgestellt wird. Als den allgemeinen Stoff aber, in welchem sich diese Lieder und Gesänge bewegten, pflegen sie selbst zu nennen die κλέα ἀνδρῶν, d. h. die Sagen der Vorzeit, welche sich bald nach bestimmten Kreisen gliederten, nach dem des Herakles, des Theseus und Meleager, der Argonauten, des thebanischen Kriegs, endlich des neuesten und beliebtesten von dem trojanischen Kriege. Die alte Götterwelt und die alte Göttersage mit ihren einfachen Grundzügen der sinnbildlichen Naturdichtung und dem erhabenen Ernste ihres Liedes von der Weltbildung und den Weltkämpfen der Götter erscheint neben diesen kriegerischen Sagen schon fast wie eine die sich überlebt hat und im Begriffe ist sich ganz zu verweltlichen. Namentlich ist es von Homer oft genug hervorgehoben, dass er von den Göttern zwar viel und mit großer Anmuth erzählt, aber selten mit religiösem Ernste, gewöhnlich mit einer naiven Schalkhaftigkeit, wie sie sich von selbst ein-stellen mußte, sobald der Sinn für jene alte Naturdichtung verschwand, in welcher namentlich alle jene Liebeshändel und die Kämpfe der Götter und sonst alle die paradoxen Bilder der Göttergeschichte ursprünglich eine so ganz andere Bedeutung gehabt haiten.

#### 4. Homer und Hesiod.

Wenn also Herodot behauptet, daß Homer und Hesiod etwa vierhundert Jahre vor seiner eignen Generation den Griechen ihre ganze Götterlehre gedichtet hätten\*) und daß es vor ihnen

<sup>\*) 2. 53</sup> οὖτοι δε είσι οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ελλησι και τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες καὶ εί-θεα σημήναντες.

nur pelasgische und ägyptische Götternamen und wenige ganz unbestimmte Auschauungen und Symbole gegeben habe, so erhellt aus dem Vorhergehenden von selbst, dass diese Behauptung wesentlich einzuschränken ist. Der Einflus des Orientes ist von Herodot jedenfalls übertrieben und hat überhaupt einer von jenen entlegneren Culturstaaten des Orients stattgefunden, so ist derselbe weit eher von den Phöniciern und den ihnen theils verwandten theils von ihren Bildungselementen ergriffenen Völkern und Staaten Kleinasiens und Kretas abzuleiten als von den Aegyptern. Und was Homer und Hesiod betrifft, so hat ohne Zweifel zur Ausbildung und Verbreitung der polytheistischen Bilder und Formen das griechische Epos außerordentlich viel beigetragen. Aber unmöglich können diese beiden Dichter allein das bewirkt haben, da die ihnen zugeschriebenen Gedichte doch nur die ältesten Monumente der griechischen Litteratur waren, keineswegs die ältesten Gedichte schlechthin, so dass jene beiden überall nur für die älteste Quelle der Mythologie gelten können, gleichsam für die Depositäre der epischen Tradition ältester Zeit, keineswegs für die Urheber derselben. Aber selbst von dem Epos würde es zu viel gesagt sein, wenn wir ihm die Entstehung der ganzen Mythologie zuschreiben wollten. Viele alte Bilder und Symbole müssen längst vorhanden gewesen sein und die epische Dichtung als solche wird überhaupt auf die ältere Tradition der Hymnen, der Volkssagen, der Volkslieder gestützt, weit mehr in dem Sinne förderlich gewesen sein, dass bestimmte Namen und Systeme der Götter, bestimmte Genealogieen, bestimmte Kreise der Heldensage vor allen übrigen Anerkennung erlangten, als dass sie alle diese religiösen und bildlichen Vorstellungen neu ersunden hätte. Von Homer und Hesiod ist aber noch zu beachten, dass sie zwei mythische Collectivnamen sind, nicht allein für das was die Griechen für das Aelteste in ihrer epischen Litteratur hielten, sondern auch für zwei verschiedene Gattungen der epischen Poesie und der mythologischen Tradition, wie sich diese ohne Zweisel längere Zeit vor ihnen festgestellt hatten. Das Homerische Epos ist mehr das weltliche und ritterliche, wie es sich in den Kreisen der Aöden und an den Höfen der Anakten ausgebildet hatte, das Hesiodische mehr religiöser und didaktischer Art, wie es sich in dem Musendienste am Helikon und an ähnlichen Stätten entwickelt hatte. Und auch die Form der epischen Tradition ist bei beiden Dichtern eine verschiedene, wie dieses gleichfalls in der

Mythologie und für alle folgende mythologische Dichtung viele wichtige Folgen gehabt hat. Bei Homer finden wir die kunstvollere des epischen Volksliedes, wo die Sage sich nach gewissen Abschnitten des mythologischen Vorganges abtheilt und gliedert, wodurch nicht allein die Einheit der Handlung, sondern auch die dramatische Lebendigkeit der Erzählung sehr gefördert wird, so dass seine Gedichte eine Schule aller besseren epischen und dramatischen Dichtung geworden sind. Bei Hesiod dagegen ist, wenigstens in den mythologischen Gedichten (Theogonie und Eöen) die genealogische Verknüpfung der fortlaufende Faden, an welchem sich das Ganze abspinnt, so daß wir in ihm das Vorbild aller gleichartigen mythologischen Dichtungen erkennen können. Denn in beiden Gattungen ist bekanntlich nachmals lange und von vielen Dichtern fortgedichtet worden, in der Homerischen von Stasinos, Arktinos, Lesches u. A., welche den Trojanischen Sagenkreis in allen seinen Abtheilungen, wie sie vor, zwischen und nach der Ilias und Odyssee lagen, mit Benutzung älterer Lieder und Sagen vollständig ausgedichtet haben, dazu aber auch den thebanischen Sagenkreis und den des Herakles und selbst den der Theogonie bearbeiteten, so dass zuletzt die ganze Sagengeschichte daraus in einem fortlausenden Ganzen zusammengesetzt werden konnte\*). Und in der Hesiodischen Manier sind auf gleiche Weise Asios, Eumelos und andere Dichter thätig gewesen \*\*), so dass durch diese vereinte Thätigkeit so vieler Dichter der mythologische Stoff nun vollends aus allen vorhandenen Quellen der örtlichen Tradition ziemlich vollständig gesammelt und poetisch überarbeitet vorlag.

### 5. Die übrige Poesie und die bildende Kunst.

Auf diese Weise war der Mythus zu dem geworden, was die Alten gewöhnlich darunter verstehn: für die Nation eine ideale Geschichte ihrer Vorzeit, welche von den Anfängen der Dinge bis zu der Rückkehr der Herakliden als ununterbrochenes Ganze fortlief, für die Dichter und Künstler der edelste

<sup>&</sup>quot;) Welcker, der epische Cyclus oder die Homerischen Dichter, Bonn 1835. 2. Bd. 1849. G. W. Witzsch, die Sagenpoesie der Griechen, Braunsehw. 1852.

<sup>\*\*)</sup> W. Marckscheffel, Hesiodi, Eumeli, Cinaethonis, Asii et Carminis Naupactii fragmenta, Lips. 1840.

Stoff für alle ihre Schöpfungen und Uebungen, so weit sie einen historischen Inhalt hatten. Unter den Dichtern ist dabei vorzüglich auf die Lyriker und Dramatiker zu achten. Bei jenen war das vorherrschende Motiv das subjective Element der Empfindung und des reflectirenden Urtheils, indem diese Dichter häufig die reiferen Vorstellungen ihrer Zeit mit den Bildern der älteren Tradition auszugleichen suchten, in welcher Beziehung besonders Stesichorus Epoche machte, indem er einen beträchtlichen Theil der Heldensage in chorischen Compositionen zu großen lebensvollen Bildern überarbeitet hatte. Für uns sind die Epinikien Pindars die wichtigste Quelle dieser lyrischen Mythologie, von ganz besonderem Interesse auch deshalb, weil man nirgends so deutlich wie aus diesen Gedichten sieht, wie eng alle diese Sagen und Bilder mit dem wirklichen Nationalleben der Griechen verslochten, wie tief sie in alle Verhältnisse eingedrungen, wie gegenwärtig sie allen Kreisen und Ständen waren\*). Was das Drama betrifft, so war dieses ja aus dem bacchischen Cultus hervorgegangen, so dass es sich zunächst in diesem Sagenkreise bewegte. Aber sehr bald hat sich doch auch diese Gattung über die ganze Breite der mythischen Tradition ausgedehnt, so dass der gesammte Sagenvorrath, wie ihn das Epos oder die immer noch fortsließende Quelle der örtlichen Sage überlieferte, nun auch von diesen Dichtern auss neue überarbeitet wurde. In religiöser und mythologischer Hinsicht der wichtigste ist unter ihnen Aeschylus, sowohl wegen seines tief frommen, noch ganz von der idealen Wahrheit der Mythen ergriffenen Gemüthes als wegen der trilogischen Composition seiner Stücke, mittels welcher er größere mythologische Complexe in drei Tragödien und einem angehängten Satyrdrama in einer fortlaufenden dramatischen Darstellung zu umspannen pflegte. Dahingegen Sophokles sich besonders in die tragischen Momente der Heldensage des epischen Cyclus zu vertiesen und daraus die vollendetsten Lebensund Characterbilder menschlicher Leidenschaft und menschlicher Hinfälligkeit zu schaffen liebte, während Euripides bei aller Größe seines außerordentlichen Talentes doch in mythologischer Hinsicht nicht mehr für eine reine Quelle gelten kann,

<sup>\*)</sup> Sammlungen der kleineren Dichter and der Fragmente von F. G. Schneide win, Delectus poesis Graecorum elegiacue, iambicae, melicae, Gotting. 1838 und die vollständigere von Th. Bergk. Poetae Lyrici Graeci, Lips. 1843, ed. 2. 1853.

da er die überlieserten Stoffe durch kühne Ersindungen und Deutungen im Geiste seiner Zeit nicht selten entstellt hat \*). Neben diesen Dichtern müssen dann aber auch alle Monumente der bildenden Kunst für eine außerordentlich wichtige Quelle des mythologischen Studiums gelten, sowohl wegen des außerordentlichen Reichthums der von ihnen überlieserten Bilderwelt als wegen der eigenthümlichen Bedingungen und Aufgaben, unter denen sie den Mythus auffassten und ausdrückten. Was jenen betrifft so braucht man sich nur zu erinnern, dass die Alten nicht allein ihre Tempel und öffentlichen Gebäude und zwar von außen und von innen mit Bildern und Gruppen aus der Götter- und Heroensage zu verzieren pflegten, sondern auch alle sonstigen Denkmäler des Cultus und der Geschichte, sammt den Gräbern und Sarcophagen, den Utensilien des täglichen Lebens, den Gemmen, Münzen und Schmucksachen. Und diese Fülle von bildlichen Darstellungen der Mythologie ist vollends eine ganz überschwengliche geworden, seitdem mit den gemalten Vasen, wie sie sich in Italien und in anderen Gegenden so zahlreich gefunden haben und noch fortgesetzt finden, eine Klasse von Denkmälern aufgetaucht ist. deren Bilder nicht allein hinsichtlich der mythologischen Thatsachen mannichfaltiger sind als alle übrigen, sondern auch über einen großen Zeitraum des antiken hunst- und Religionslebens und zwar mit größtentheils rein griechischen Productionen einen L'eberblick gewähren. Das Verhältnis aber der bildlichen Kunstübung zum Mythus muß man sich nicht etwa so denken, als ob die Künstler wie unsere Kenntnifs der Mythen lediglich oder hauptsächlich von den Dichtern abgehangen hätten. Vielmehr brachte ihre Stellung zu dem unmittelbaren Leben und seinen sehr verschiedenen Aufgaben, besonders zu dem örtlichen Caltus es von selbst mit sich, dass ihnen die religiösen und mythologischen Traditionen auch aus manchen entlegneren Quellen zuflossen, und die sinnbildliche Natur ihrer Schöpfungen vergönnte ihnen so Manches auszudrücken, was sonst verloren gegangen wäre. Auch ist die poetische Ueberlieferung

<sup>&</sup>quot;) Welcker, die Aeschylische Trilogie Prometheus, Darmstadt 1524. Nachtrag zu dieser Schrift, Frankf. a. M. 1526. Die Griechischen Tragödien mit Rücksicht auf den epischen Cyclus geordnet, Bonn 1539 u. 1541, in drei Abtheilungen. Die Sammlung der Fragmente von F. W. Wagner, Poetarum tragicorum gr. fragmenta, Fratisl. 1552. Die der lateinischen Tragiker von O. Ribbeck, Tragicorum latinorum reliquiae. Lips. 1852.

älterer Zeit so lückenhast, dass jede Art von Ergänzung sehr wilkommen ist, und wirklich verdanken wir namentlich den älteren Vasenbildern manchen Zug aus der griechischen Götterwelt und der epischen Sage, der sonst entweder ganz unbekannt geblieben wäre oder doch nicht in seiner vollen Bedeutung ersast werden könnte. Ueberall aber hing bei den Griechen das sinnliche und plastische Bild ihrer Götter und Heroen, wie es die alte Symbolik des Cultus gedacht, die epischen Dichter weiter ausgeführt, die Künstler der besten Zeit in idealen Gestalten sixirt hatten, mit ihrer mythischen Geschichte und deren religiöser Bedeutung so eng zusammen, das eine Vervollständigung dieser Geschichte durch die entsprechenden Bilder der Kunstwelt in keiner Mythologie fehlen dars.

#### 6. Die übrige Litteratur.

Die übrige Litteratur verhielt sich zu dem Mythus auf sehr verschiedene Weise, je nach den besondern Zielen jeder Gattung, aber zu thun hatten alle mit ihm und bis auf die streng wissenschaftliche konnte ihn nicht leicht eine umgehn, so wichtig war er für das gesammte nationale Leben, sowohl als Vehikel der meisten religiösen Vorstellungen als weil er durch die Poesie und Kunst immer mehr zu einer überall gegenwärtigen Thatsache der Bildung und des Geschmacks geworden war. Die Dichter sangen und sammelten und überarbeiteten diese alten Fabeln immer von neuem, bis an die letzten Grenzen des Heidenthums und der alten Welt, wobei aus dem hellenistischen und römischen Zeitalter besonders solche Gedichte zu beachten sind, in denen entweder neue mythologische Stoffe oder neue Gesichtspunkte ihrer Ueberarbeitung zuerst zur Anwendung kamen, z. B. die Dichtung von den Metamorphosen, von den mythologischen Liebeshändeln, von den Sternbildern u. s. w. Die Geographen und Historiker erzählten, sichteten und deuteten, bald nach genealogischen bald nach chronologischen oder chorographischen Rücksichten, oder sie bemühten sich aus litterärischen und örtlichen Quellen die mythologische Tradition so vollständig als möglich zu sammeln, in welcher Beziehung aus älterer Zeit Pherekydes und Hellanikos, aus späterer die Atthidenschreiber und der große Hause der Mythographen und Alterthümler zu bemerken sind\*). Unter den

<sup>\*)</sup> Car. et Theod. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, Paris 1841. Vol. 2 — 4 ed. Car. Müller, Paris 1845 — 51.

Geographen sind besonders Strabo und Pausanias wichtig, beide für die Periegese von Griechenland und der gräcisirten Welt, Pausanias dadurch dass er einen großen Theil des griechischen Mutterlandes unter den Antoninen bereiste, indem er die Merkwürdigkeiten der Religion und Kunst von Ort zu Ort beschrieb und die örtlichen Sagen und Legenden sammelte. Endlich die Philosophen verhielten sich zu den Mythen entweder abweisend und skeptisch, oder sie benutzten sie als bildlichen und biegsamen Stoff, um durch Deutung und allegorische Erklärung ihre eigenen Meinungen damit zu unterstützen, wie die Pythagoreer, Plato und einige Akademiker, besonders die Stoiker, zuletzt die Neuplatoniker. Noch andere Philosophen oder Theologen, und diese sind für die Mythologie und noch mehr für die Religionsgeschichte von ganz besonderer Wichtigkeit, suchten auch wohl auf das religiöse Leben unmittelbar einzuwirken, indem sie den Gottesdienst in ihrem Sinne umzugestalten oder ausländische Culte einzuführen strebten, wobin namentlich diejenigen Dichter gehören, welche unter dem erborgten Namen alter mythischer Sänger ganze neue mythologische Systeme zum Behufe gewisser mysteriöser Religionsübungen schusen, besonders die Pythagoriker und Orphiker\*). Dahingegen noch andere Schriftsteller bestimmter l'eberzeugung einer salschen Ausklärung zu Liebe von der gesammten Religion und Mythologie nachzuweisen suchten, daß sie nichts weiter als eine künstliche Erfindung und der Kern davon eine einsache prosaische Geschichte sei, eine in der späteren historischen Litteratur (z. B. Diodor) sehr verbreitete Art die Mythen zu überarbeiten, welche man Pragmatismus nennt oder Enhemerismus, letzteres nach einem Schriftsteller, der in dieser Manier am allerweitesten gegangen war. Ferner brachte es der litterarische Bedarf und der Unterricht von selbst mit sich, dass eigene Hülfsbücher des mythologischen Studiums entstanden, unter denen die Bibliothek des Apollodor und die Fabeln Hygins die bekanntesten sind \*\*), abgesehen von so manchen anderen mythologischen Sammlungen und Abhandlungen, wie deren sehr verschiedenartige noch erhalten sind

<sup>\*)</sup> Chr. Aug. Lobeck, Aglaophamus s. de theologiae mysticae Graecorum causis, Regim. Pruss. 1829.

Apollodor am besten in der besonders durch ihren mythologischen Commentar vorzüglichen Ausgabe von Chr. G. Heyne zu gebrauchen, Gotting. 1503. 2 Vol.

Endlich sind zu erwähnen die erklärenden Anmerkungen oder Scholien der Grammatiker zu den mythologischen Dichtern älterer und neuerer Zeit (Homer, Pindar, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Apollonius Rhodius, Theokrit, Virgil u. A.), von denen aus sonst verlorenen Schriftstellern manches Seltene gerettet ist.

### 7. Das mythologische Studium neuerer Zeit.

Auch in dem neueren Zeitalter der Bildung hat sich die griechische Mythologie als integrirender Bestandtheil des classischen Alterthums und wegen ihres vielseitigen und anziehenden Inhaltes so wie ihrer nahen Beziehung zur Kunst und Poesie immer einer ganz besonders fleissigen Pflege zu ersreuen gehabt. Italiener, Franzosen, Holländer, Engländer und Deutsche wetteiserten in der Sammlung und Erklärung dieser Mythen und Sagen, wobei sich alsbald sehr verschiedene Methoden geltend machten. So haben die Italiener die alten Fabeln entweder mit poetischem Behagen blos nacherzählt, indem sie sich von ihrer geschichtlichen Wahrheit auf Treue und Glauben überzeugt hielten (Boccaccio), oder sie setzten voraus daß in ihnen der Schatz einer halb verklungenen oder auch willkürlich verdunkelten Lehre der Vorwelt stecke, welcher durch allegorische Interpretation gehoben werden müsse (Natalis Comes). Die niederländische Periode der Alterthumsforschung dagegen, wo sie sich nicht auf blofse Sammlungen des Stoffs beschränkte, pflegte der theologischen Ueberzeugung zu folgen dass das Heidenthum überhaupt und namentlich die Mythologie die missverstandene und entstellte biblische Offenbarung sei (G. J. Vossius, Ez. Spanheim), während die Franzosen lange Zeit die pragmatische Methode angewendet haben, entweder in der euhemeristischen Weise (Banier) oder nach dem Grundsatze, dass die Götter bestimmte Götterdienste und Culte bedeuten, die sich unter einander befehden und verdrängen, die

sammelt von Th. Gale, Opuscula Mythologica physica et ethica, Amstelaed. 1688, und von A. Westermann Musoyoáyou, Scriptores poeticae historiae graeci, Brunsv. 1848, vgl. auch L. Annaeus Cornutus de Nat. Deorum ex schedis Io. B. C. d'Ansse de Villoison ed. F. Osann, Gott. 1844. Die lateinische (darunter besonders Hygin) von Tho. Muncker, Mythographi latini, Amstelod. 1681. 2 Voll. und von G. H. Bode, Scriptores rerum mythicarum latini tres, Cellis 1834. 2 Voll.

Mythologie überhaupt also eine Geschichte der alten Religionen sei, welche dabei aber nicht nach ihren innern Motiven, sondern nach ihrem äußerlichen Verhalten erwogen werden (Freret). Endlich in Deutschland behauptete sich, sobald das Studium der Mythologie allgemeineren Anklang fand, auf lange Zeit das Dogma von einer monotheistischen Urreligion, welches gewöhnlich in dieser Form austritt. Einerseits denkt man sich ein sogenanntes Urvolk mit einer reineren Gotteserkenntnis, welche aber früh entstellt worden und unter dem großen Hausen der Völker durch die polytheistische Mythologie nur wie in den gebrochenen Strahlen einer bildlichen Ausdrucksweise sortgepflanzt sei, unter den Priestern und Eingeweihten dagegen vermittelst der Mysterien und auf anderen Wegen einer esoterischen Tradition als monotheistische und deistische Ueberzeugung überliefert wurde. Andrerseits pflegte man anzunehmen dass der Orient, bald Acgypten, bald Indien, bald andere Völker oder Priesterschaften, die ältesten Inhaber dieser primitiven Gotteserkenntnifs gewesen seien: woraus sich also von selbst sehr verschiedene Methoden der theologischen und philologischen Forschung ergeben (Plessing, Kanne, Görres u. A.). Außerdem sehlte es auch nicht an solchen Mythologen, welche einen bestimmten wissenschaftlichen Inhalt, besonders Astronomie (Dupuis, Court de Gebelin, Dornedden), aber auch Chemie (Jac. Toll, Schweigger) in den griechischen Mythen suchten und auf den kühnen Wegen der allegorischen Interpretation auch diesen Inhalt zu finden wußten.

Dann kam die Zeit der neueren Philologie und Alterthumsforschung, wo das classische Alterthum der selbständige Gegenstand eines besondern wissenschastlichen Studiums wurde und nicht allein die Sprachen, sondern auch alle Lebenskreise und geistige Thätigkeiten der Alten einer neuen Prüfung und Forschung unterzogen wurden, deren Vortheile dann auch alsbald der Mythologie zu Gute kamen. Zuerst war es Heyne, der sich um sie verdient machte, in vielen einzelnen Arbeiten und Abhandlungen sammelnd und erklärend und in besonderen akademischen Vorträgen. Darauf Creuzer als Schüler Heyne's, aber auch als Anhänger jener Lehre von dem primitiven Monotheismus und der höheren Erkenntniss des Orients, welche durch symbolische Auslegung der Mythen wiedergewonnen werden müsse, mit Vorlesungen welche sich zu ihrer Zeit eines ganz außerordentlichen Beifalls erfreuten, und mit dem berühmten Werke über Symbolik und Mythologie, dessen blei-

bendes Verdienst sowohl in der fleissigen Sammlung des Materials als in der geistreichen und lebendig bewegten Deutung besteht. Doch sehlte es auch nicht an Ueberschwenglichkeiten und Ungenauigkeiten, welche theils in dem Zeitgeiste theils in jenen falschen Voraussetzungen begründet waren und zunächst bei J. H. Voss einen scharfen Widerspruch fanden, dessen Verdienste um die kritische Behandlung der Mythologie weit größer sein würden, wenn nicht auch er sich mit der Zeit in manche unbegründete Voraussetzungen verwickelt hätte. Der Nachfolger von Voss auf dem Gebiete der Mythologie ist Chr. A. Lobeck, dessen Ausführung der von Voss begründeten Kritik an den wichtigsten Fragen zur Geschichte der Mysterien und der mystischen Theologie und Poesie der Sache ausserordentlich genützt hat. Ferner sind G. Hermann, Ph. Buttmann, C. A. Böttiger durch viele Untersuchungen und Abhandlungen für die Mythologie thätig gewesen, G. Hermann besonders durch etymologische und litterärische Studien, Buttmann durch wesentliche Verbesserung der mythologischen Methode, indem er sowohl den Voraussetzungen des Pragmatismus als denen der allegorischen Interpretation entgegen trat, in welcher Hinsicht er von dem Philosophen Solger durch anregende Vorlesungen und Abhandlungen unterstützt wurde, Böttiger indem er, obwohl dem Pragmatismus ergeben, einer der Ersten war, welche das archäologische Studium mit dem der Mythologie in Verbindung setzten. Eine neue Anregung und wesentliche Bereicherung erfolgte darauf durch K. O. Müller, welcher die Eigenthümlichkeit des griechischen Geistes und der griechischen Nationalentwicklung besonders dem Oriente gegenüber mit glücklichem Erfolge geltend machte und dabei überall auf den volksthümlichen Ursprung und Inhalt der griechischen Mythologie sowie auf das örtliche Gewebe der Götterculte zurückging, auch die gesammte Methode der mythologischen Forschung von neuem beleuchtete und begründete\*); wobei indessen das Princip der Autochthonie und die Bedeutung der localen Eigenthümlichkeiten nicht selten übertrieben und die geschichtlichen Momente im Allgemeinen mehr als die idealen hervorgehoben wurden. Neben ihm wirkte besonders

<sup>\*)</sup> Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie, Götting. 1825. Vgl. den von mir verfasten Artikel Mythologie in der Stuttg. Real-Encyclopädie der class. Alterthumsw. Bd. 5. S. 336 — 371 und den litterärischen Anhang dieses Buches.

F. G. Welcker ausgezeichnet sowohl durch seines Naturund Sprachgefühl als durch tiese Kenntniss der griechischen Poesie und Kunst, deren mythologische Beziehungen und Bedeutungen noch von keinem Gelehrten mit gleich vielseitiger Bildung und gleichem Zartgefühl für alles Bildliche nach allen Richtungen hin erwogen und geltend gemacht sind. Ferner haben sich G. W. Nitzsch und C. F. Nägelsbach durch ihre Homerischen Studien, C. Göttling durch seine meist mit Hesiod beschäftigten Untersuchungen, G. F. Schömann durch seine Arbeiten über Aeschylus und Hesiod, Konr. Schwenck durch seine etymologischen und mythologischen Forschungen, E. v. Lasaulx durch eigenthümliche Auffassung des religiösen und sittlichen Lebens der Alten, P. F. Stuhr und F. Lauer durch ihre Bemühungen um das systematische Studium der griechischen Mythologie, K. F. Hermann durch sein Lehrbuch der gottesdienstlichen Alterthümer der Griechen, andere Gelebrte durch andere Forschungen und Abhandlungen, Lehrbücher. Handbücher und Wörterbücher\*), ein jeder nach seiner Weise um dieses Studium verdient gemacht.

Endlich in neuester Zeit ist die griechische Mythologie besonders auf zwei Wegen in eigenthümlicher Weise gefördert worden. Einmal dadurch dass Griechenland selbst wieder ein wohlbekanntes und vielbereistes Land geworden ist, so dass auch die griechische Natur, die erste und ursprüngliche Quelle so vieler Mythen und bildlicher Erzählungen, in ihrer lebendigen Eigenthümlichkeit zur Sprache kam, in welcher Hinsicht besonders P. W. Forchhammer das Verdienst hat, die Rechte der Naturanschauung geltend gemacht zu haben. Zweitens ist das Studium der Kunst und aller bildlichen Denkmäler sowohl in Folge der zahlreichen Bekanntmachungen solcher Denkmäler als durch deren Erklärung für die mythologische Forschung im höchsten Grade wichtig geworden; wobei es nicht sehlen konnte, dass die eigenthümliche Welt von Bildern und bildlichen Darstellungen, welche sich mit diesen Werken

<sup>\*)</sup> Besonders zu empfehlen ist das Handwörterbuch der griechischen und römischen Mythologie von Dr. Ed. Jacobi, Koburg und Leipzig 1835. 2 Bde. Auch die mythologischen Artikel der Hallischen Allgem. Encyclopädie von Ersch und Gruber, darunter mehrere von K. O. Müller, sowie die der Stuttgarter Real-Encyclopädie von A. Pauly, fortgesetzt von Chr. Walz und W. S. Teuffel, zu denen der Vers. dieses Buches beigetragen, enthalten vieles Förderliche.

außehloß, zu manchen eigenthümlichen Ansichten über die Religion und Mythologie der Griechen sowohl im Allgemeinen als in allen einzelnen Kreisen Anregung gab. Hatten schon Winckelmann, Zoëga, Visconti, Heyne, Böttiger, Creuzer und andere Gelehrte in dieser Hinsicht Bedeutendes geleistet, so haben diese Studien vollends in neuester Zeit, seitdem der Vorrath von bildlichen Denkmälern, besonders der griechischen Ursprungs, so außerordentlich angewachsen ist, eine sehr reiche Ausbeute geliesert. Die wichtigsten Arbeiten sind auf diesem Gebiete die von K. O. Müller, von Welcker, von Ed. Gerhard, O. v. Stackelberg, Th. Panofka, R. Rochette, Ed. Braun und O. Jahn, von welchen Gelehrten Gerhard und Braun auch mit eigenthümlichen Systemen der Mythologie hervorgetreten sind. Die wichtigsten Handbücher der mythologischen Bilderwelt sind aus älterer Zeit die von Hirt und von Millin\*), eine vortreffliche Anweisung zu den archäologischen und kunstmythologischen Studien überhaupt das Handbuch der Archäologie der Kunst von K. O. Müller mit den dazu gehörigen Denkmälern der alten Kunst\*\*).

\*) A. Hirt, Bilderbuch für Mythologie, Archäologie und Kunst, Berlin 1805 und 1816. A. L. Millin, Galerie mythologique, Par. 1811. 2 Bde., deutsch in Berlin und Stuttg. 1820, N. Ausg. 1836.

<sup>\*\*)</sup> Erste Ausgabe. Bresl. 1830. Zweite Ausg. 1835. Dritte Ausg. besorgt von Welcker 1848. Denkmäler der alten Kunst. Thl. 1. Gött. 1835. Thl. 2. Hest 1. 2. 3 (besorgt von F. Wieseler). Das Handbuch d. A. giebt zugleich die besten Nachweisungen über die Bekanntmachungen und Sammelwerke der verschiedenen Massen und Klassen von Denkmälern. Zum Handgebrauche sind zu empschlen: für die Statuen u. Reließ F. de Clarac Musée de Sculpture, P. 1841—53, für die Vasenbilder Gerhards auserlesene griechische Vasenbilder, B. 1840 sammt anderen Publicationen desselben Gelehrten und die Sammlung von Lenormant und de Witte élite des monuments céramographiques P. 1841 ff.

# ERSTER ABSCHNITT.

# Theogonie.

Die Theogonie ist der am wenigsten ausgebildete und ins Einzelne ausgearbeitete Abschnitt der griechischen Mythologie, wahrscheinlich eine Folge davon dass der ernste, ost an Muturphilosophie streisende Inhalt zu dem in den bewegtesten Zeiten der Mythendichtung vorherrschenden Tone des Epos nicht mehr passen wollte. Bei Homer finden sich manche Andeutungen eines eigenthümlichen Systems, aber nur als Bruchstücke eines halb verschollenen Gesanges. Die Hesiodische Theogonic ist die wichtigste Quelle, scheint aber mehr eine Compilation aus verschiedenen Dichtungen Mitterer und neuerer Zeit als aus einem Gusse zu sein, wie sie denn auch an mehr als einer Stelle die ältere Tradition entweder missverstanden oder entstellt hat\*). Die Titanomachie des Eumelos oder Arktinos ist bis auf wenige Bruchstücke verloren \*\*). Die Orphische Theogonie ist wenig zu brauchen, weil sich hier schon zu viel Fremdartiges einmischt, da es ohnehin verschiedene Redactionen dieses Gedichtes, ältere und jüngere gab, die Fragmente aber größtentheils den letzten Zeiten der griechischen Litteratur angehören \*\*\*). Das System des Pherekydes von Syros ist

<sup>\*)</sup> Von besonderer Wichtigkeit sind für die Interpretation der Hesiodischen Theogonie die Greifswalder Universitätsprogramme von Schümann, die in dem Folgenden oft benutzt sind.

Welcker, ep. Cycl. 2 S. 409; Nitzsch Sagenpoesie S. 23.

20 Zoega Abhandlungen S. 211 ff.; Lobeck Agl. p. 468—710.

interessant als erster Versuch die herkömmliche Mythologie mit der Philosophie auszugleichen\*). Endlich gab es theogo-'nische Gedichte des Thamyris, Musaos, Linos u. A., die aber

ganz apokryphisch waren. Alter Hymnengesang im Culte des olympischen Zeus scheint die älteste Quelle dieser theogonischen Dichtungen zu sein, in Then die Macht und Abkunst des Zeus durchaus der centrale Gedanke ist, auf den sich Alles bezieht. Das Gedicht von seiner Abkunst hat aufwärts und zurück zu den verschiedenen Generationen vor ihm geführt, bis zu den ersten Weltanfängen. Das Gedicht von seinen Weltkämpfen, wodurch er Welttherrscher geworden, zu der Titanomachie und zu den übrigen Götterkampfen, die größtentheils Nachklänge der älteren Titanomachie sind, bis auf die Prometheussage, die ein Aussluss des Nachdenkens über die Anfänge der Menschheit und der menschlichen Cultur ist.

Zwei Grundgedanken gehen durch das Ganze. Der erste ist, dass die Welt nicht auf einmal geworden, sondern aus dunklen und elementaren Anfängen durch organische Entwickung bis zu dieser letzten Gestalt des schönen vollendeten Kosmos gediehen ist, und zwar in mehrfachen Absätzen und Steigerungen, deren endliche Spitze und Vollendung eben Zeus und die von ihm regierte Welt der Götter und der Natur ist. Also das Vollkommene war nicht das Erste, sondern das Letzte, woraus sich von selbst die Götterkämpfe erklären, denn alles Vollkommene ist der natürliche Untergang des weniger Vollkommenen. Der zweite Grundgedanke ist der, dass der lichte Himmel, der Aether, das Vollkommenste in der Natur und deshalb zugleich das Herrschende ist, der funkelnde Thron der Welt, dessen Inhaber jedesmal die Welt regieren, in der mythologischen Sprache der Olympos. Zuerst hat ihn Uranos inne, dann Kronos, endlich Zeus, alle drei Götter des Himmels und aller himmlischen Mächte, nur dass der eine immer vollkommener ist als der andere, wie die Welt selbst und die Naturordnung über welche sie regieren.

# 1. Weltanfänge.

Viele verschiedene Ansätze, unter denen die Hesiodische

<sup>\*)</sup> S. meinen Aufsatz im Rhein. Mus. f. Philol. N. F. IV S. 377-389; Schömann, de poesi theogonica Graecorum, Gryphisw. 1949/50.

Dichtung vom Chaos keineswegs für die älteste gelten kann.

Vielmehr nannte die älteste Anschauung

a) den Okeanos als den Anfang aller Dinge d. i. das Urflüssige. s. Ilias 14, 201. 302 θεων γένεσις, 246 δσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυχται: so dass Thales im Grunde nur die älteste Ansicht der Griechen ausgesprochen hätte, wie auch Aristoteles Met. A, 3 dafür hält. Auch beweisen die örtlichen Sagen von der Ogygischen Fluth, wie sie besonders in Böotien und Attika verbreitet waren, dals dieser Glaube im griechischen Mutterlande heimisch war; denn Ω; ύγης der Uralte ist nur eine andere Form desselben Wortes 'Ωκεανός und derselben Vorstellung\*). Ist nun der Okeanos zuerst dagewesen. so muss auch die Erde, mus selbst der Himmel aus ihm entsprungen sein, doch giebt die gewöhnliche Mythologie darüber keine bestimmtere Andeutung. Sie kennt den Okeanos nur als die allgemeine Weltgrenze, als den uralten, Erde und Meer rings umsassenden Grenzstrom (τελήεις ποταμός, πολυφόρλου πείρατα γαίης, Hesiod. th. 242, Ilias 14, 200 vgl. 18, 607, Hesiod. scut. Hercl. 314), der mit tiefer und gewaltiger Fluth wie eine Schlange in sich selbst zurückfliefst und dadurch die Grenze aller sichtbaren Dinge bildet, während er selbst unbegrenzt ist \*\*): ein Gebiet des Wunders und aller Geheimnisse des Ursprungs, seine Küsten und Inseln die Heimath der Götter und seliger Menschen und Völker. Dort waltet auch Okeanos selbst als altväterischer, aber milder und allfreundlicher Ur- und Wasser-Greis, der in seinem Jenseits wie außer der Welt lebt und namentlich bei allen Weltkämpfen unbetheiligt bleibt, er und seine ehrwürdige Gattin Tr. 96g (Il. 14, 202), die Urältermutter, welche weiblich dieselbe Natur des Wassers ausdrückt, die sich männlich im Okcanos darstellt. Hera die Himmelkönigin ist bei diesem Paare aufgewachsen und zu ihnen geflüchtet, als die ganze Götterwelt im wilden Titanenkampfe entbrannt war, und sie möchte auch später zu ihnen, weil die

<sup>\*)</sup> Davon ωγύγιος, die Insel Ogygia u. s. w. Noch andere Formen sind Ωγήν, 'Ωγενός, 'Ωγενίδαι. die bei Pherekydes vorkamen.

Die oft vorkommende Wendung πέρην 'Ωχεανοΐο (Hesiod. th. 215, 274, 294 u. a.) und die Erzählungen, wo Jemand über den Okeanos setzt (περᾶν) muß man nicht so verstehen, als ob er auch wieder ein Jenseits und eine feste Grenze hätte. Diese Ausdrücke sind vielmehr so zu nehmen wie unser übers Meer fahren, vgl. II. 2, 625 αξ ναίουσι πέρην αλός "Ηλιδος ἄντα, 24, 751, wo Achill die Söhne der Hecuba verkauft πέρην άλὸς ἀτρυγέτοιο ες Σάμον ες τ' "Ιμβρον και Δήμινον.

beiden Alten in beständigem Zank und Unfrieden leben und nicht mehr bei mander schlafen wollen (Il. 14, 205 ff., 303 ff.): welches wahrscheinlich der Nachklang einer alten Dichtung ist, die das Aufhören der Zeugungen dieses ältesten Götterpaares durch Verseindung zu erklären suchte, wie derselbe nke bei Uranos und Kronos durch Entmannung und durch ingenschaft ausgedrückt wurde.

Kinige Andeutungen über die elementare Thätigkeit des Okeanos giebt sein Geschlecht bei Hesiod th. 337 ff. Von ihm nehmlich alle Flüsse, Bäche und Quellen, nach der Ilias 21, 196 ganz consequent auch das Meer: also alles fliessende und strömende Wasser, dessen zeugerische und nährende Kraft die Griechen in so vielen Bildern und Sagen ausdrückten. Zunächst dadurch dass sie alle Flüsse und Quellen für πουφοτρόφοι hielten (Hesiod th. 347 mit d. Schol.), was sich weiter in vielen örtlichen Sagen von zeugenden Flussgöttern und von kinderliebenden Nymphen ausprägte, von alten Fluthen, denen ein neues Geschlecht entsprungen, von ersten Menschen und Stammvätern, welche aus dem See oder dem Flusse der Landschaft geboren worden. Ja beim Nil wollten sie es sogar deutlich beobachten können, wie das organische Leben sich durch ihn erzeuge (Aeschyl. Suppl. 823; Ovid. Met. 1, 422; Diod. S. 1, 10). Daher auch die Flussgötter und die Quellnymphen so häufig als Stammväter und Stammmütter der mythischen Geschlechter genannt wurden, z. B. der Asopos, der Xanthos u. A., namentlich war dieser Glaube in Kleinasien sehr verbreitet. In kosmogonischer Hinsicht sind aber unter allen Söhnen und Töchtern des Okeanos bei weitem die merkwürdigsten Styx und Acheloos, die älteste Tochter und der älteste Sohn des alten Ursprungswassers, jene ein Bild des primitiven Grauns und Wolkendunkels, aus welchem die ersten Strömungen des Lebens entsprangen, Acheloos ein Bild des organischen Lebens, wie es sich aus dem Okeanos in tausend Flüssen und Bächen über die Erde ausbreitet. Von der Styx dichtete man, dass sie sern im äussersten Westen, also da wo Nacht und Sonnenuntergang ist, fern von allen Göttern in einem prangenden Hause, das mit silbernen Säulen rings zum Himmel emporrage, unter hohen Felsen wohne. Selten nur kommt Iris dahin, um von dem alten heiligen Wasser zu holen, wann Streit unter den Göttern ausgebrochen und nur durch Eidschwur zu lösen ist, und wehe dem Gotte, der bei diesem Wasser falsch schwört (Hesiod th. 782 ff.). Die silbernen Säulen des Hauses sind die aus jäher Höhe herabsallenden Sprudel des Quells, an dessen unterem Falle, wo er sich zur Strömung sammelt, die Göttin selbst wohnend gedacht wurde; das Wasser aber fliesst von dort abwärts unter die Erde in die tiese tiese Nacht, das äußerste Graun für die Götter und eben deshalb ihr Eidschwur\*). Wie finster und schrecklich man sich alle jene Quelle der Styx und ihre Wohnung dachte, das lehrt besten deren Uebertragung auf die bekannte Schlucht bei Nonakris in der Gegend von Phencos, wo man in historischer Zeit die Styx zu suchen pflegte \*\*), da ihre mythische und kosmo-& gonische Bedeutung sie vielmehr in jene Gegenden der Nacht entrückt, wo Hesiod sie beschreibt und wo er auch noch von anderen Quellen des Okeanos spricht (th. 282). Hier glaubte man ewiges Dunkel in nächtlicher Wolkenschicht gelagert und eben dieses wird der wahre Ursprung der Okeanosquellen sein, von denen nach Hesiod die eine und geringere Strömung (der zehnte Theil der ganzen Fluth) als Styx in die Unterwelt hinabfällt, während die übrigen neun Theile in silbernen Wirbeln um Erde und Meer sließen. Aber auch über die Erde verbreiten sich die Strömungen des Okeanos, denn alle Flüsse und Quellen stammen ja von ihm, unter ihnen Acheloos der Fluss schlechthin und in gewisser Hinsicht mit dem Okeanos gleich-

<sup>\*)</sup> II. 15, 37 τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ἔδως. Hesiod th. 757 πολλὸν δε δ΄ ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης εξ εεροῦ ποταμοῖο ὁξει διὰ νύκτα μέλαιναν Ωκεανοῖο κέρας. Als Eidschwur der Götter hieß die Styx auch schlechthia Όρχος s. Buttmann Lexil. 2 S. 53. Den Eid selbst erklärt Aristoteles darans, daß Okeanos und Styx der Ursprung der Götter sind, τιμιώτατον γὰς τὸ πρεσβύτατον, ὅρχος δὲ τὸ τιμιώτατόν ἐστι, Met. A, 3. Andere Erklärungen bei C. Putsche Comment. Hom. Spec. 1 de vi et natura iuramenti Stygii, Lips. 1532. Die einsachste scheint die Erinnerung an die Unterwelt, wo die Unterirdischen und die Erinyen jedes schwere Verbrechen, besonders den falschen Eid ahnden und strasen, denn von einem solchen ist zunächst die Rede. Da die Götter nicht mit dem Tode bestrast werden können, werden sie mit schwerer Krankheit und langer Aussehließung vom Olymp bestrast, Hesiod th. 795 ff., wo übrigens die Gebräuche der Mordsühne durchblicken.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 6, 74; Pausan. VIII, 17. 18. Es war eine der finstern Schluchten von der kühnsten Naturbildung, wie man sie in Arkadien nicht selten sieht, diese kühner als alle anderen, s. E. Curtius Peloponn. 1 S. 195 und besond. Chr. Th. Schwab, Arkadien, Stuttg. u. Tüb. 1852 S. 15 ff. and die schöne Beschreibung aus dem Nachlasse v. Stackelbergs in Gerhards Archäol. Nachlass aus Rom, Berl. 1852 S. 293 ff. Schon II. 2, 755 findet sich übrigens die Vorstellung, dass die Styx hin und wieder auf der Erde zum Vorschein komme.

bedeutend, nehmlich sofern derselbe nicht blos als Grenzstrom, sondern auch als befruchtende Strömung der Erde gedacht wurde. Die Ilias 21, 193 ff. nennt ihn unter allen Flüssen den ersten und mächtigsten; aber eigentlich ist er der Gott der Flüsse und alles fliessenden Wassers überhaupt, wie dieses auch sein Name ausdrückt\*). Daher gab es Flüsse dieses Namens in sehr verschiedenen Gegenden und der Stromgott Acheloos wurde nicht blos in Griechenland, sondern auch in Italien weit und breit verehrt. Ganz besonders aber pflegte das Dodonäische Orakel zur Verehrung des Acheloos aufzusordern, wie denn auch der Hauptstrom dieser Gegend, dessen Quelle das älteste Hellas bei Dodona wässerte und dessen Strömung die Grenze von Akarnanien und Aetolien bildete, denselben Namen führte\*\*). Eine Empfehlung des Acheloos, welche wahrscheinlich mit der Dodonäischen Sage von der Geburt des Zeus zusammenhing, in welcher die Ziege Amalthea, deren Horn, das von allem Segen überströmende Füllhorn Acheloos besitzt, nichts Anderes zu bedeuten scheint als den ersten Wunderquell der träuselnden Wolke, aus welcher der Gott des Himmels die Nahrung seiner Jugend sog. So hat Zeus nach anderen Dichtungen am Okèanos zuerst bei der Hera geruht, in der befruchtenden Umarmung des Frühlings, die durch ganz Griechenland als dessen göttliche Ursache geseiert wurde, da wo der Garten

<sup>\*)</sup> Vgl. die lehrreiche Ausführung und Stellensammlung bei Macrob. Sat. V, 18 und die gleich wichtigen Scholien zu Il. 21, 194 und Il. 24, 615. Das Dodonäische Orakel pflegte bei jedem Spruche hinzuzusetzen Άχελώφ θύειν. Im religiösen Sprachgebrauche d. h. bei Eidschwüren, Gebeten und Opfern sagte man Acheloos für Wasser und so gebrauchten das Wort Aristophanes und Euripides (b. Macrob.) und Orpheus (b. Serv. Georg. 1, 8 vgl. Lob. Agl. p. 952.). Schon J. C. Scaliger erklärte axa = aqua, daher so viele mythische Namen Αχέλης, Αχελφος, Αχέρων, wahrscheinlich auch Αχαία und Αχιλλεύς. Besonders interessant ist auch der Acheloos am Sipylos II. 24, 615 und der 'Αχέλης in Lydien mit dem Culte der νύμφαι Αχελήτιδες und den Beziehungen der lydischen Heraklessage, worüber die Scholien zu Il. 24, 615 Nachweisungen geben. Dieselben Scholien nennen andere Flüsse desselben Namens und bemerken, dass Acheloos als Flussgott schlechthin in Attika, Achaja (Dyme), auf Rhodos, Sicilien und endlich besonders in Akarnanien verehrt worden sei, wo man ihm zu Ehren einen Wettkampf seierte, wie dieses auch in Metapont geschah.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Aristot. Meteorol. 1, 14 Ind Schol. zu II. 21, 194 ή ἀρχαιοτάτη Ελλάς περί Δωδώνην καλ Σελλούς έχειτο, ὅθεν ὁ Αχελῷος ἐχρεων
δι Δίτωλίας εἰς τὸν Αμβρακικὸν ἐξήει κόλπον, ἄχρις οὖ Πρακλῆς αὐτὸν
ἀπέστρεψεν.

der Hesperiden ist und die Quellen der Ambrosia sliessen (Eurizpides Hippol. 748), und die Himmelskönigin und Wolkengötun Hera ist ja auch in der Psiege des Okeanos und der Tethys

herangewachsen.

Nech andere Bruchstücke eines alten mythologischen Zusammenhangs sind darin gegeben, dass unter den Okeaninen
auch solche sehr alterthümliche und bedeutungsvolle Gottheiten genannt werden wie Dione, die Gemahlin des Zeus von
Dodona und Pslegerin des Dionysos, Metis, von welcher die
Sage von der Geburt der Athena berichtet, Eurynome die Mutter der besruchtenden und belebenden Chariten, und selbst

Tyche die Schicksalsgöttin.

Mit diesem Bilde vom Okeanos und seiner Wunderwelt verbindet sich b) sehr häufig die Vorstellung von dem Ursprunge der Dinge aus Nacht und Dunkel, wie darauf schon die Styx zurücksührte. Noch deutlicher aber tritt diese Ansicht in den Mythen hervor, wo von dem Ursprunge der himmlischen Mächte des Lichtes die Rede ist. Denn in allen alten Religionen und Mythen ist das Licht aus der Finsterniss entsprungen, also diese das Primitive. So sind Apollo und Artemis die Kinder der dunklen Leto, und die Fabel von der Entstehung des Chrysaor und des Pegasos, auch die von der Geburt der Athena erklären sich gleichfalls am besten durch den bildlichen Gedanken, dass zuerst dunkles Gewölk über den Fluthen lagerte, woraus dann durch Hülfe der himmlischen Mächte der erste Strahl des Lichtes und der Blitz geboren wurde. Die Hesiodische Theogonie 123 ff. nennt aus demselben Grunde Erebos und Nyx als die ersten Kinder des Chaos, welches nach ihr den Anfang bildet, und Aether und Hemera darauf als Kinder der Nacht und des Dunkels: von welchen Bildern der männliche Erebos und der Aether das stoffliche Licht in der Höhe und das stoffliche Dunkel in der Tiese ausdrücken, Nyx und Hemera die Erscheinungen des Dunkels und des Lichtes in dem ewigen Wechsel von Tag und Nacht. Den Erebos dachte man sich unter der Erde heimisch, die Nacht dort, wo die Sonne untergeht, daher diese beiden Gegenden, die tiefe Erde und der Sonnenuntergang zugleich als Gegenden alles Ursprungs gedacht wurden, aber auch als Gegenden des Todes und vieler Schrecknisse, state dieses in vielen alterthümlichen Bildern und Sagen ausspflicht. So erklären sich namentlich die Gräen und Gorgonen der Perseussage als Symbole des höchsten Alterthums und des urweltlichen Dunkels

der westlichen Urfluth, auch die Dichtung vom Atlas und dem Garten der Hesperiden, dem Zauber- und Göttergarten mit dem Baume des Lebens, den ein schrecklicher Drache hütet, während Atlas die ungeheure Tragkraft des Oceans bedeutet, der dort Himmel und Erde stützt. Am meisten finden sich diese Bilder bei Hesiod th. 736 ff. ausgeführt, aber leider mehr gehäust als gesondert, so dass beide Vorstellungen, die von dem Erebos in der Tiefe und die von der Nacht im äußersten Westen beständig in einander laufen\*). Da wo der Tartaros ist, sagt er, und das Gefängnis und die Wache der Titanen, da sind die Enden und Anfänge aller Dinge, des Meeres, der Erde und des Himmels, die dort wie Wurzeln in die Tiefe wachsen. Da steht Atlas und trägt den Himmel, da gehen Tag und Nacht aus und ein, nur auf der Schwelle sich flüchtig begrüßend, da wohnen Schlaf und Tod, da ist die Unterwelt mit dem Palaste des Aïdoneus und der Persephone, da wohnt die Styx: und setzen wir hinzu, da sind auch die Wohnungen und Gärten der Götter, die Inseln der Seligen, da sind nach der ältesten Auffassung selbst die Wohnungen der Eos und des Helios. Gewiss ein sehr merkwürdiger Dualismus, welcher aber bei dem Gedanken an Licht und Finsterniss natürlich ist und sich auch in dem Geschlechte der Nacht wiederholt, wie dieses bei Hesiod th. 211 ff. ausgeführt wird. Aus der älteren theogonischen Sage sind die freundlichen Hesperiden geblieben, welche auf einer Insel des Okeanos (πέρην κλυτοῦ Ώκεανοῖο) die schönen goldnen Aepsel und den Wunderbaum des Göttergartens pslegen, die Kinder der guten Mutter Nacht, die sich mit ihren feuchten Schwingen allnächtlich über die Erde ausbreitet und die ganze Natur in Schlaf und Dunkel hüllend über embryonischen Formen des Lebens brütet. Und so mögen auch die Mören, die Göttinnen von Geburt und Tod, und die der Aphrodite verwandte Nemesis unter ihren Kindern zu der lichteren Seite zählen. Die übrigen aber sind meist von finsterer Natur und dem Leben seindlich, wie die Erinyen und Alter und Tod, Streit und Krieg, bitterer Hass und falsche Liebe.

c) Die eigentlich Hesiodische Lehre vom Ursprung der Dinge ist die vom Chaos und Eros. Auch das Chaos ist Dunkel und Finsterniß. (Méxiod th. 700. 740. 814), aber als

<sup>\*)</sup> Vgl. Schömann de extremarum mundi partium descriptione Hesiodea, Gryphisv. 1846.

tiefer gähnender Abgrund unter der Erde und aller Welt zu denken (záos von zaiveiv), also mit einer gewissen räumlichen Abstraction, wohin diese Anschauung von selbst führen mußte. Das Chaos war zuerst, heist es bei Hesiod; darauf entstand die breitgebrüstete Erde und der Tartaros in der Tiefe\*) und Eros, der schönste von allen Göttern. Von diesen Ansängen ist der Tartaros allein etwas Unschöpserisches, dem Chaos ganz nahe Verwandtes, die natürliche Ausscheidung des leeren Raumes und der Urfinsternis, nachdem Erde und Himmel und Meer entstanden sind; in der Mythologie besonders bekannt und beschrieben als das Gefängniss der Titanen, später als Ort der Verdammten überhaupt. Darüber breitet sich das erste Feste, die Erde, aus welcher nach Hesiod Himmel und Meer bei weiterer Entwickelung entstehen, deren Anfänge und Enden sich dann in jener Tiefe mit denen der Erde und des Tartaros begegnen. Die Erde heisst die breitbrüstige (εὐούouegros), weil ihre körperliche Bildung als sehr fest und stämmig gedacht wird \*\*); eben so oft die riesige, die ungeheure πελώρη); der ewig unerschütterliche Sitz aller Dinge (πάντων εδος ασφαλές αἰεί), weil sie nach der Vorstellung der Alten das einzige Feste ist, die Hestia des Weltganzen. Zuerst zeugt sie den sunkelnden Sternenhimmel, dessen Gewölbe sie ganz bedeckt, der eherne Himmel genannt (χάλκεος, πολύχαλzos, auch σιδήφεος), nicht als ob er von solchem Stoff wäre, sondern wegen seiner unvergänglichen Dauer und seiner nicht der Veränderung unterworfenen Natur, daher er der Sitz der unsterblichen Götter ist \*\*\*). Ferner zeugt sie die ragenden Berge, endlich das Meer mit der tosenden Wassersluth, welche unfruchtbar genannt wird (ἀτρύγετον πέλαγος), weil man

<sup>\*)</sup> Hesiod. th. 116 "Ητοι μέν πρώτιστα χάος γένετ', αὐτὰρ ἔπειτα | Γαι' ἐὐρύστερνος, πάντων εσος ἀσφαλές αἰεὶ | ἀθανάτων οι ἔχουσι χάρη νιιζόεντος 'Ολύμπου, Τάρταρά τ' ἡερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυστος ἰν ἀθανάτοισι θεοίσι. Die Auslegung der Stelle ist seit alter Zeit streitig, da einige Τάρταρα als Accusativ zu οι ἔχουσι verstehen, also nur drei Principien verstehen, Chaos, Erde und Éros. So hat namentlich Schömann diese Erklärung neuerdings vertheidigt.

Aus demselben Grunde wird das orteorer beim Poseidon besonders bervorgehoben, II. 2, 479.

<sup>\*\*\*)</sup> Völcker über Homer. Geographie und Weltkunde S. 5. Vgl. besonders Pindar Nem. VI z. A. Die Erde und alles Irdische ist veränderlich, ὁ δὲ χάλχεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἔδος μένει οὐρανός.

das Meer im Gegensatze zu der fruchtbaren Erde zu denken gewohnt war. Und zwar hat die Erde den Himmel und die Berge und das Meer noch ganz von selbst geboren, als unmittelbare Folge des organischen Triebes, mit dem sie aus dem dunklen Schoolse des Chaos hervorgetreten war. Nun aber beginnt sich in ihr und in allen Dingen die Liebe zu regen, jenes göttliche Naturgesetz des Werdens, welches das Männliche und Weibliche scheidet um es wieder zusammenzuführen und zu paaren und daraus durch Begattung und Zeugung eine Generation nach der andern entstehen zu lassen: zugleich der Uebergang von der blossen Kosmogonie zur Theogonie, von der Naturgeschichte zur Göttergeschichte, die sich von nun an wie eine große Verkettung von göttlichen Liebespaaren\*) fortsetzt. Eros, der älteste und der jüngste von allen Göttern, der nach dem Vorgange des Hesiodischen Gedichtes von so vielen anderen philosophirenden Dichtern seit Parmenides geseiert ist, ein besonderer Liebling aller Mysterien und des mystischen Hymnengesanges; vorzüglich im Culte des Hermes und der Aphrodite \*\*). Zuerst beginnt dieser schaffende Liebestrieb sich unter den Ausgeburten des Chaos, dem Erebos und der Nacht zu regen, denen bei solchem Triebe das größte Wunder der Schöpfung, das Licht entspringt. Dann ergreift er das Herrlichste aller Götterpaare, Himmel und Erde, deren Zeugungen die neue Welt der Titanen, der Kyklopen, der Hekatoncheiren ins Dasein rufen.

d) Eine noch andere Art sich den Anfang der Dinge zu erklären ist die Dichtung vom Weltei, welches Bild besonders in der Orphischen Theogonie vorkam. An und für sich liegt es nahe genug, das Ei als Sinnbild der Erzeugung und Belebung zu betrachten, daher die bildliche Anwendung davon sich bei verschiedenen Völkern findet, in der älteren griechischen Mythologie in der Fabel vom Ei der Leda. Doch scheint die Uebertragung auf die Kosmogonie speciell jenem Gedichte anzugehören und die bekannte Parodie bei Aristophanes Vögel 693 mag also schon durch dieses veranlaßt gewesen sein. Wenigstens vereinigt sich gut damit, was wir sonst von der ältesten Redaction der Orphischen Theogonie, die bis in

<sup>\*)</sup> So heisst es bei Virgil. Georg. IV, 317 von dem theogonischen Gesange: aque Chao densos divom numerabut amores.

<sup>\*\*)</sup> Schömann de Cupidine Cosmogonico, Gryphisv. 1852.

die Zeit der Pisistratiden reichte, wissen oder vermuthen können, namentlich dass nach Orpheus die Nacht zu den ersten Anfängen gehörte. Also auch nach dieser Lehre gab es zuerst nichts als Chaos, Finsterniss und Abgrund. Darauf entsteht durch die Nacht das Weltei, aus welchem wieder Eros hervorgeht, den die Orphiker Phanes nannten. Mit der Zeit aber kamen bei dieser Secte künstlichere Versionen der Theogonie auf, wie es deren besonders zwei verschiedene gab, welche aber beide auf das Weltei zurückgingen. Die eine begann mit dem Okeanos oder dem Wasser, aus welchem sich ein schlammartiger Niederschlag gebildet habe, aus dem wieder der Gott Aeon d. i. die ewige Zeit entstand, und von diesem wurde endlich das Weltei abgeleitet. Die andere Version war zuletzt die gangbarste und ist deshalb die bekannteste. Den Anfang bildete hier die Zeit, selbst ohne Anfang. Darauf entsteht das Chaos, ein tiefer tiefer Abgrund, in welchem Nacht und Nebel brüten, und der seurige Aether, das Princip aller Beseelung und Gestaltung. Die Zeit bewirkt darauf dass die Nebel des Chaos bei rotirender Bewegung sich zum Ei bilden, indem sie sich um den Kern des Aethers legen, bis die hestig schwingende Bewegung zuletzt das Ei reift, so daß es in zwei Hälften zerplatzt. Aus diesen entstehen Himmel und Erde, aus dem Kerne geht das Orphische Wunder- und Allwesen hervor, welches sie mit sehr verschiedenen Namen benannten, (Eros, Metis, Phanes, Erikapäos u. A.) und mit allen möglichen Kräften ausstatteten. Also manche alterthümliche Bilder und Vorstellungen, aber versetzt mit modernen Phantastereien, wie sie das sinkende Heidenthum in großer Menge aufbrachte. Und dieses ist der allgemeine Character aller Orphischen Poesieen, welche deshalb bei mythologischen Studien nur mit Vorsicht zu gebrauchen sind.

#### Von den Titanen und der Titanomachie.

Diese Dichtung bildete wahrscheinlich den ältesten Kern der gesammten theogonischen Dichtung, daher sie auch in allen Formen derselben wiederkehrt, bei Homer, Hesiod, in der Orphischen Theogonie und bei Pherekydes. Aber eben dieses hohe Alterthum macht sie in manchen Zügen schwer verständlich, zumal da die Ueberlieferung bei Hesiod schon eine veränderte zu sein scheint. Zu Grunde liegen theils bestimmte Naturbeobachtungen, theils eine Art von ältester Philosophie

und Theologie. Jene führten zur Wahrnehmung gewaltiger Naturkrisen, besonders vulkanischer, wie Griechenland und seine Inseln und Kleinasien denn in alter Zeit ein Schauplatz der gewaltigsten Ausbrüche vulkanischer Kraft und ebenso gewaltiger Erdbeben gewesen sein muss. Diese nahm ihren Ausgang von der Reslexion, dass zwischen jenen ersten Naturan-fängen und der vollendeten Ordnung des Zeus und der Olympier eine mittlere Stufe der Weltbildung gelegen haben müsse, wo geistigere Kräste als jene elementaren geherrscht hätten, aber weniger vollendete als die Olympier. Indem nun diese letzteren austreten, fügen sich einige von diesen älteren Weltkräften willig, andere aber widerstreben der bessern Ordnung in wilder Empörung, wobei eben jene Naturbeobachtung zur bildlichen Dichtung anleitete, aber auch der tiesbegründete Erfahrungssatz, daß das Vollkommene sich immer nur auf Unkosten des weniger Vollkommenen geltend machen kann und dass alle höhere Ordnung das Resultat des Streites\_widerstrebender Kräste ist. Die Titanen sind also nicht blos weltbildende Mächte, sondern sie sind zugleich die Urheber des Hasses und Streites in der Welt, indem sie sich zuerst gegen ihren eigenen Vater, dann gegen Zeus empören. Ja die älteste Dichtung scheint ganz vorzugsweise diese Bedeutung des Widerspruchs und des Kampfes gegen die bessere Ordnung der Dinge an ihnen hervorgehoben zu haben (llias 8, 13 ff.; 478 ff.; 14, 200 ff.; 270 ff.; 15, 224), wovon die Folge gewesen ist daß sich auch die Bedeutung ihres Namens und des Titanischen überhaupt bis auf unsere Zeit überwiegend in diesem Sinne festgestellt hat\*).

Auch bei der Art und Stufenfolge, wie die höchste Macht des Himmels in drei verschiedenen Personen nach einander auftritt, liegt sowohl Reflexion als Naturbeobachtung zu Grunde. Ur an os ist nehmlich der Himmel in der Bedeutung des absolut Zeugerischen, weil von ihm das befruchtende Naß kommt, welches die schöpferischen Kräfte der Erde erregt. Kronos ist der Himmel in der Bedeutung des Reifenden, durch feurige Wärme Zeitigenden, Erndtenden. Endlich Zeus ist der wahre, der vollendete Himmelsgott, in dem sich die wohlthätigste Himmelsmacht, der befruchtende Regen und die furchtbarste, der

<sup>\*)</sup> Plato de legg. III, 701 C την λεγομένην παλαιάν Τιτανικήν φύσιν Επιδεικνῦσι καὶ μιμουμένοις.

Blitz mit Maass und sester Ordnung und weisem Rathe vereinigen, so dass also erst in diesem der Herrscher auf die Dauer

gegeben ist.

Wie jene unbedingte Zeugungslust und Zeugungskraft des Uranos zu verstehen ist verräth Aeschylus, wenn er in einem schönen Fragmente seiner Danaiden (Athen. XIII. p. 600 A) die Aphrodite sagen läst, um ihre Macht über die ganze Natur, wie sie sich besonders im Frühlinge offenbarte zu schildern:

ἐρῷ μὲν ἁγνὸς οἰρανὸς τρῶσαι χθόνα, ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν ὅμβρος δ' ἀπ' εὐνάεντος οὐρανοῖ πεσων ἔχυσε γαῖαν ἡ δὲ τίχτεται βροτοῖς μήλων τε βοσχὰς χαὶ βίον δημήτριον, δενδρῶτις ώρα δ' ἐχ νοτίζοντος γάμου τέλειός ἐστι · τῶν δ' ἐγὼ παραίτιος.

Damals aber, in jener ersten Weltperiode, wo alle kräste der Natur noch mit der frischen Gewalt der Jugend wirkten, wo der neue Trieb des Eros sie alle ergrissen hatte und vor allen Himmel und Erde, da war auch dieser Frühling der Liebe\*) und diese Lust des Frühlings eine ewige und unersättliche, so dass die ununterbrochenen Ergüsse des Himmels zuletzt die Geburtskrast der Erde zu überwältigen drohten. Allnächtlich kam Uranos in brünstiger Liébe, um sich über Gäa zu lagern und sie in besruchtender Umarmung zu umfangen.

Die erste Frucht dieser Umarmungen waren die Titanen, ein Wort dessen ursprünglicher Sinn bis jetzt noch nicht auf befriedigende Weise erklärt ist \*\*). Homer kennt sowohl den

<sup>\*)</sup> Virgil. Georg. 2, 336:

Non alios prima crescentis origine mundi Inluxisse dies aliumve habuisse tenorem Crediderim: ver illud erat, ver magnus agebat Orbis et hibernis parcebant flatibus Euri, Quum primae lucem pecudes hausere virumque Ferrea progenies duris caput extulit arvis Immissaeque ferae silvis et sidera coelo.

<sup>\*\*)</sup> Die älteste Erklärung ist die bei Hesiod th. 207, wo l'ranos, nachdem ihn Kronos entmannt hat, seine Söhne schilt, φάσχε δὲ τιταίνον-τας ἀτασθαλίη μέγα ψέξαι ἔργον, τοῖο δ' ἔπειτα τίσιν μετόπισθεν ἔσεσθαι: also ein bloßes Spiel mit dem Namen, wie es bei solchen Erklärungen der Alten gewöhnlich der Fall ist. Auch hat diese Dichtung unmittelbar vorher gesagt daß nur Kronos der Schuldige war. Doch ist diese Namenserklärung von τιταίνειν auch sonst bei den Alten die gewöhnliche geblieben, daher die Komödie einen obscönen Gebrauch davon machte

Namen als den Gattungsbegriff der Titanen\*), hebt aber gewöhnlich nur die beiden hervor welche sich in dem Kampfe gegen Zeus am meisten hervorgethan hatten, also auch bei der Strafe am meisten getroffen wurden, Japetos und Kronos\*\*). Hesiod dagegen giebt uns eine ausgebildete Gruppe von zwölf Titanen, sechs männlichen und sechs weiblichen, deren Namen und Bilder er aus sehr verschiedenen Anfängen und localen Culten entlehnt zu haben scheint\*\*\*) und deren Zwölfzahl jedenfalls nicht anders verstanden werden kann als in anderen Fällen, nehmlich als mythologischer Gruppenbegriff, welcher das Vorhandensein einer noch größeren Anzahl keineswegs ausschließt.

Es sind größtentheils Paare, wo also dieselbe Krast wie gewöhnlich in zwei Geschlechtern, dem männlichen und dem weiblichen austritt. Das erste sind die uns schon bekannten Gottheiten Okeanos und Tethys, welche Hesiod in der Consequenz seines Systems, nach welchem Himmel und Erde das erste zeugende Paar sind, zu Kindern von diesen macht, was in der ältesten Dichtung unmöglich der Fall gewesen sein kann †).

<sup>(</sup>Meineke Hist. crit. com. p. 101; 411), wie in dem Worte  $T\iota\tau\alpha\nu\delta\pi\alpha\nu$ . Nach Diodor III, 57; V, 66 hießen die Titanen a Titaea, d. h. von der Erde, doch scheint dieser Name der Erde erst zum Behuse der Erklärung fingirt zu sein, in einer Zeit wo man Titanen und Giganten zu verwechseln psiegte. Die wahrscheinlichste Erklärung ist die nach Anleitung von Hesych v.  $\tau\iota\tau\eta\nu\eta$ , welches er durch  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\iota\varsigma$  erklärt und  $\tau\iota\tau\alpha\xi$ , welches er durch  $\xi\nu\tau\iota\mu o\varsigma$ ,  $\delta\nu\nu\alpha\sigma\tau\eta\varsigma$ ,  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\dot{\epsilon}\dot{\nu}\varsigma$  erklärt. Also ein alter Ehrenname wie  $\ddot{\alpha}\nu\alpha\xi$ , von demselben Stamme wie  $\tau\iota\omega$ ,  $\tau\iota\mu\eta$ ,  $\tau\iota\mu\dot{\alpha}\omega$ , wozu auch die Länge der ersten Silbe passt. Vgl. Hesiod th. 543, wo Zeus zum Prometheus sagt:  $\iota$ 

<sup>\*)</sup> ll. 14, 278 ὤμνυε δ' ὡς ἐχέλευε (v. 270), Θεοὺς δ' ὀνόμηνεν ἄπαντας τοὺς ὑποταρταρίους, οῖ Τιτῆνες χαλέονται. Vgl. Hymn. in Apoll. Pyth. 156 ff.

<sup>\*\*)</sup> Il. 8,478 οὐδ' εἴ κε τὰ νείατα πείραθ' ἔκηαι γαίης καὶ πόντοιο, ἕν Ἰαπετός τε Κρόνος τε ἥμενοι. Sonst heißen die Titanen auch bei ihm οἱ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες, ll. 14, 274; 15, 224. Immer werden sie genannt als widerstrebende, aber längst überwundene Götter der Vorzeit, die jetzt im Tartaros sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. O. Müller über die Pallantidensage in den hyperbor. röm. Studien S. 286.

<sup>†)</sup> Ob Homer sich die übrigen Titanen als Kinder des Uranos gedacht habe, ist streitig. In den drohenden Worten des Zeus zum Ares, Il. 5, 898, wenn er nicht sein Sohn wäre, würde er längst sein ἐνέρτερος Οὐ-ρανιώνων, werden diese sehr verschieden erklärt, indem z. B. Völcker und Nitzsch z. Od. 9, 15 bei den Uranionen an die Kyklopen und Hekatoncheiren denken, Göttling und Nägelsbach Hom. Theol. S. 73 an die

Dann folgen drei Paare, welche mehr oder weniger deutlich die feurigen Erscheinungen und schwingenden Bewegungen des Himmels und die ungeheure Gewalt des Meeres ausdrücken: 'Υπερίων und Θεία, der Hochwandelnde und die Prachtvolle, die Eltern von Sonne, Mond und Frühlicht\*), Koeiog und Eiqυβίτ, zwei Namen welche gewaltige Macht und Herrschast ausdrücken, wahrscheinlich des Meeres, da Eurybia eine Tochter des Pontos genannt wird; so dass also hier wie oft in der griechischen Mythologie die Mächte und Erscheinungen des gestirnten Himmels dem Meere entspringen, denn die Kinder dieses Paares sind Asträos, Pallas und Perses, mit ihren Geschlechtern meist himmlische Lichtwesen. Endlich Kolog und Φοίβη, die Eltern der Leto und Asteria, offenbar auch Bilder des strahlenden Lichtes der himmlischen Erscheinungen \*\*). Dann aber folgt ein Wesen von ganz anderer Bedeutung Ίαπετός, der von der Okeanine Klymene Vater des Menötios, Atlas, Prometheus und Epimetheus ist, in dem Zusammenhange des Hesiodischen Gedichts lauter Personificationen von Zuständen und Eigenschasten der endlichen und menschlichen Natur, stürmische Leidenschaft \*\*\*), ausduldende Krast und die Intelligenz

Götter im Allgemeinen, während Schömann compar. theogon. Hesiod. cum Homer. p. 11 speciell die Titanen darunter verstanden wissen will. — Daß Homer oder die älteste epische Dichtung den Uranos als einen Sohn des Okeanos gekannt haben müsse, folgern Manche daraus daß Uranos nach einer alten poetischen Ueberlieferung (Alkman, Antimachos u. A. s. Hesyeb. v. Ακμονίδης, Etym. M., Eustath.) ein Sohn des Ακμων genannt wird, den die Meisten für den Okeanos hielten, Andere indessen anders erklärten. Höchst wahrscheinlich sollte dadurch nichts Anderes als die ewige Dauer des Himmels ausgedrückt werden, wie durch das Epithet χάικεος. Denn eigentlich ist ἄκμων i. q. ἄκμητος, ἀκάματος, daher Aeschyl. Pers. 51 λόγχης ἄκμονες, Callimach. H. in Dian. 144 Τιρύνθιος ἄκμων.

<sup>\*)</sup> Vgl. besonders Schömann de Titanibus Hesiodeis, Gryphisur. 1544. Ύπεριων ist bei Homer ein bloßer Beiname des Helios. Blos Odyss. 12,176 heißst derselbe Ύπεριονίδης, doch gilt dieser Vers für interpolirt. Θεία von Θεᾶσθαι, vgl. Pindar Isthm. 4z. A., wo Sieg und Pracht von ihr abgeleitet werden, und Hom. Hymn. XXXI, wo statt ihrer Εὐρυγάεσσα genannt wird. — Der Name Κρεῖος oder Κρίος ist wahrscheinlich von einem alten Cultusbeiworte des Poseidon entlehnt.

<sup>\*\*)</sup> Κοῖος wahrscheinlich von καίω. Φοίβη ist wieder ein altes Cultuswort aus der Religion des Apoll und der Artemis.

<sup>\*\*\*)</sup> Ἰαπετός scheint von ἰάπτω abzustammen, welches hestige ungestüme Bewegung mit dem ethischen Nebenbegrisse der Leidenschast ausdrückt. Μενοίτιος leitet man gewöhnlich ab von μένος und οἰτος, doch könnte dieser Name auch den Menschen schlechthin ausdrücken sollen.

in dem characteristischen Gegensatze von Vorwitz and Afterwitz. Ferner Κρόνος und Ρέα, die Eltern der drei Kronidenbrüder, die nach ihnen herrschen. Endlich Θέμις und Μνημοσύνη, wieder zwei wohlthätige Göttinnen, welche sich dem Zeus willig fügen und von ihm sogar Kinder gebären, Themis die Horen, Mnemosyne die Musen. Also entweder bedeutete der Name und der Collectivbegriff der Titanen ursprünglich nicht Widerstand und Widerspruch, oder man hat ihn mit der Zeit von Kronos und Japetos und diesem Geschlechte, welche immer die eigentlichen Anführer der Titanomachie sind \*), auf die ältere Götterwelt überhaupt übertragen. Und so scheint sich dessen Bedeutung auch in der folgenden Zeit noch immer weiter ausgedehnt zu haben \*\*), bis man zuletzt Titanen und Giganten identificirte und der Name Titan nur noch auf dem Sonnengotte hastete \*\*\*).

Außer den Titanen werden aber noch zwei andere Göttergruppen als Sprößlinge dieser Ehe des Himmels und der Erde genannt, die drei Kyklopen Βρόντης, Στερόπης und Αργης und die drei Hekatoncheiren Κόττος, Βριάρεως und Γύης oder Γύγης, von welchen letzteren Homer blos den Briareos und zwar unter dem Doppelnamen Aegäon kennt (Il. 1, 402), dahingegen seine Kyklopen etwas ganz Anderes bedeuten. Bei den Hesiodischen aber ist der bildliche Grundgedanke ganz deutlich die Wetterwolke mit dem zündenden Blitze, welche in der griechischen Mythologie unter sehr verschiedenen Bildern geseiert wird. Hier hat die drohende Wolke mit dem auf-

Der Mensch beisst nehmlich in Sanskr. manudscha, Goth. manniska, Ahd. mannisco, daher der mythische Ahne mannus (Tacit.) und der indische König manas. Die Wurzel ist man d. h. denken, wozu auch manas, μένος, Mensch gehören.

<sup>\*)</sup> Neben Kronos und Japetos wird besonders Menötios als ὑβριστής und vom Zeus mit dem Blitz getroffen und in den Tartaros gestoßen genannt, s. Hesiod. th. 514 und Apollod. 1, 2, 3. Atlas trägt seine Last sowohl nach Hesiod als nach Aeschylos zur Strafe für den Titanenkampf.

<sup>\*\*)</sup> Namentlich werden die Kinder der Titanen später auch so genannt, Prometheus bei Sophokles, Atlas bei Aeschylus, Asträos bei Serv. Virg. A. 1, 132, Dione bei den Orphikern und bei Apollodor u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Sprachgebrauch scheint sich schon in einem Fragmente des Empedokles zu finden, bei Clem. Strom. V p. 570 A, doch wird der Name Τιτὰν dort wohl richtiger auf den Aether bezogen. Ueber den Sonnengott als Titan vgl. Anacreontea 47 (37) ἀψελῶς δ' ἔλαμψε Τίταν. Pausan II, 11, 5, Corp. Inscr. n. 1907 b und n. 2342 und besonders die römischen Dichter.

leuchtenden Blitze zu dem Bilde der riesigen Kyklopen mit dem einen großen runden Feuerauge geführt, während die verschiedenen Acte des Gewitters, das Leuchten (fulgus, ἀστραπή), der Schall (tonitru, βροντή) und das Einschlagen (fulmen, xequivos) über die drei Glieder der Gruppe vertheilt sind'), nach einem sehr gewöhnlichen Gesetze der griechischen Mythendichtung, das wir auch bei der zweiten Gruppe festhalten müssen. Diese ist weit schwieriger zu erklären, daher die Erklärungen sehr verschieden sind; jedenfalls muss es eine nicht weniger gewaltige Naturkrast sein als das Gewitter. Am natürlichsten denkt man an das Erdbeben in seiner Alles über den Haufen werfenden, packenden, zerschmetternden Wirkung. Es führt dahin namentlich der Name Αίγαίων oder Βριάρεως, der offenbar ein Meeresriese ist, bei Homer II. 1, 404 und anderen Dichtern sogar ein Sohn des Poseidon, aber noch mächtiger als sein Vater \*\*). Es ist der personificirte Meeresschwall mit dem furchtbaren Andrange tosender Fluthen, in welchem die Alten die Ursache der Erdbeben erkannten. Daher werden auch l'éng und Kóttog in demselben Sinne zu erklären sein, am ersten als Bilder der bald in tiefgewölbten Hohlwogen bald in hoch emporgeschmetterten Stofswogen an das Festland anschlagenden und es in seinen Tiefen erschütternden Sturmfluth \*\*\*).

Diese letzten Riesen und Unholde, die Kyklopen und Hekatoncheiren, heißt es weiter, seien ihrem eignen Vater zu gewaltig gewesen (th. 619). Darum stößt er sie, wie sie aus dem Schooße der Erde geboren werden, wieder in denselben zurück; wobei vermuthlich die Anschauung zu Grunde liegt daß

<sup>\*)</sup> Statt des περαυνός ist in jener Gruppe das gewöhnliche Epithet desselben gesetzt, Il. 7, 133 βροντήσας δ' άρα δεενον άφηκ' άργητα περαυνόν.

Die Auslegung der Worte Homers ὁ γὰρ αὐτε βίη οὖ πατρὸς αμείνων ist streitig, doch denkt man am natürlichsten an Poseidon. Bei Hesiod th. 817 und nach Eumelos gab ihm Poseidon seine Tochter Κυμοπόλεια. Noch Andere nannten ihn einen Sohn des Pontos und der Thalassa. Ceber den Namen Αίγαίων vgl. unten beim Poseidon. Zur Mythologie des alten Meeresriesen s. besonders Schol. Apollon. Rb. 1, 1165.

Tύης oder Γύγης wird gewöhnlich nach dem Vorgange G. Hermanns erklärt als membro, Gliedermann. Wahrscheinlicher wie γύης, γιῖον, γύαλον in der Bedentung des Höhlenden, Wölbenden, Krümmenden, vgl. II. 8, 402 und 416, wo γιιοῦν heißt die Glieder lähmen, zerbrechen. Κόττος kommt von χόσσω, χόζτω, äol. f. χόπτω, also der Zuschläger.

der Blitz, nachdem sich die Wetterwolke von der Erde zum Himmel emporgehoben hat, immer wieder in die Erde zurückfährt, wie die Sturmfluthen und Erdbeben ja gleichfalls das Innere der Erde aufwühlen. Diese nun wird dadurch sehr gequält und sucht wie sie solcher Plage ihres Leibes ledig werde. Sie macht also aus Eisen eine gewaltige Sichel, rust ihre Söhne die Titanen und fordert sie auf die Mutter an dem Vater zu rächen. Alle schrecken zurück bis auf den listigen Kronos. Die Erde führt diesen also in einen Hinterhalt, giebt ihm die schneidend scharfe Sichel in die Hand und sagt ihm was zu thun ist. Wieder kommt Uranos zur nächtlichen Liebesumarmung, da packt ihn Kronos aus seinem Verstecke und schneidet jählings mit der Sichel das Zeugungsglied seines Vaters ab. Wie er es hinter sich emporschleudert, empfängt die Erde die herabsallenden Blutstropfen und gebiert davon die Erinyen, die Giganten und die Melischen Nymphen, lauter Dämonen der Rache, der rohen Gewalt, der blutigen That\*). Das Glied selbst aber fällt ins Meer, wird dort lange von der Fluth umhergetragen, bis aus dem weißen Schaume die Liebesgöttin Aphrodite geboren wird. Uranos aber flucht seinen Söhnen, indem er ein gleiches Verhängniss wie er erlitten auf ihre Häupter beschwört.

Ohne Zweisel ist in diesen Bildern wie in dem ganzen Cultus des Kronos Manches phönizischen Ursprungs und in die griechische Mythologie mit anderen Elementen des Kronosdienstes erst von der Insel Kreta aus eingedrungen: namentlich die Dichtung von der Geburt der Aphrodite und die bekannte dass Kronos seine eignen Kinder und statt des Zeus einen Stein verschlungen habe. Die meisten Züge müssen aber altgriechisch sein, da Zeus von jeher Sohn des Kronos hieß (Κρονίων, Κρονίδης) und der Cult des Kronos besonders in dem Sinne eines Gottes der heißen Jahreszeit und der Erndte ein in Griechenland weit verbreiteter war \*\*). Auch sein Name ist grie-

<sup>\*)</sup> Die Melischen Nymphen werden in dieser Verbindung aus demselben Grunde genannt weswegen bei Hesiod T. W. 145 das dritte Geschlecht aus Eschen geschaffen wird, weil nehmlich das Holz der blutigen Stoß-lanze gewöhnlich von der Esche genommen wurde. Vgl. II. 16, 143 mit d. Schol. und Hesiod scut. Hercl. 420 ἀνδροφόνος μελίη.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Kronosdienst und seine Symbolik im Allgem. s. Böttiger Ideen z. Kunstmyth. 1 S. 230 — 46, Buttmann Mythologus 1 S. 28 — 69, Heffter Allg. Schulztg. 1833. Il n. 29. 30, G. Sippell de cultu Saturni, Marb. 1848. Ueber den Kronosdienst auf Kreta und Rhodos insbesondere

chisch, von zealvw, der Vollender, der Zeitiger. Als Erndtegott ist er zugleich der Herrscher des goldnen Zeitalters, wo ewige Reife und ewige Erndte war \*). Aber als Gott der Reife und als Zeitiger ist er auch die dämonische Macht der Zeit selbst, der schleichenden, langsam reisenden, dann plötzlich zusahrenden und abschneidenden, in jenen Klimaten um so mehr eine böse zerstörende Macht, weil dort die Zeit der Erndte mit der des Alles verwüstenden Sonnenbrandes zusammenfällt. Seine altherkömmlichen Symbole sind die Sichel in seiner Hand und die dichte Verhüllung seines Hauptes \*\*), wie sie auch in jener Mythe angedeutet sind. Sein beständiges Beiwort ist άγκυλομήτης, der Verschlagene, auf krummen und schleichenden Wegen Verfahrende. Im Verhältnisse zum Uranos ist er der Gott des ausdörrenden Sonnenbrandes, der den unerschöpflichen Regengüssen seines Vaters ein Ende macht, durch Abschneidung des Zeugungsgliedes, weil nach alterthümlicher Weise, wie im Hermesdienste, die geile Fruchtbarkeit des Regengottes durch dieses Glied ausgedrückt wurde. Für die Erde ist diese Entmannung eine Wohlthat, weil mit der Erndte eine Zeit der Ruhe für sie eintritt. In theogonischer Hinsicht ist Kronos also ein Gott der Reife und der Vollendung, weil eben jetzt die Zeit gekommen war, wo die Zeugungen des Uranos aushören mussten, damit sich die neu entstandenen Naturkräfte in Ruhe ausbreiten und entsalten könnten, und er ist insosern der Urheber eines wohlthätigen und nothwendigen Zeitabschnitts. Aber auch er vermochte noch nicht der Aufgabe der ibm zugefallenen Weltregierung zu genügen, und dieses ist sein Untergang.

Die Menschen hatten es gut unter ihm, denn es waren die Zeiten des goldenen Geschlechtes. Kronos selbst aber wurde vor lauter Reife überreif, vor lauter Erndte selbst abgeerndtet, ohne die Gabe der Verjüngung, der Alte schlechthin, ein Sym-

llöck Kreta 1 S. 165, Heffter Götterd. auf Rhodus 3 S. 12, L. Mercklin die Talossage und das Sardonische Lachen, S. Petersb. 1551.

<sup>\*)</sup> Th. Bergk commentatt. de reliq. Com. Antq. p. 155 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Außer den sonst vorhandenen Bildwerken (Müller Handbuch der Archäol. §. 395, 2) s. besond. die Bildwerke aus Algier in der Exploration scientif. de l'Algérie. Archéologie pl. 50 ff., 96, 106, wo Saturn mit diesen Attributen und in Begleitung eines Löwen erscheint, der nach weit verbreiteter orientalischer und griechischer Symbolik das xaiua bedeutet

bol des Alters und einer verlebten Natur\*), bleich, dürr, vertrocknet, mit grauen Haaren und langem Barte, gekrümmt und dazu finster und mürrisch. So ist er auch gegen seine Kinder misstrauisch und grausam, so dass er die kaum Gebornen wieder verschlingt, was die Hesiodische Theogonie durch den Fluch des Vaters motivirt, da es sich mythologisch vielmehr durch die verzehrende Gluth der heißesten Jahreszeit, welche zugleich die Reife und die Erndte bringt, erklärt, weshalb die Phönizier ihrem Moloch Kinder und Menschen zu Opfern brachten. Die Kinder des Kronos und der Rhea sind aber nach der Ilias Zeus als der Aelteste, Poseidon und Aïdoneus (Il. 15, 187. 204), ferner Hera die älteste Tochter (ll. 4, 59). Bei Hesiod dagegen th. 453 macht sich auch hier das Princip geltend, daß das Vollkommenste immer das Letzte sei: zuerst werden Hestia, Demeter und Hera genannt und zwar in dieser Folge, dann Aïdes, Poseidon und Zeus, also dieser als der Jüngste. Dasselbe Gedicht erzählt dann weiter dass Kronos von seinen Eltern gewufst habe dass er von seinem eignen Sohne werde überwältigt werden, daher er die Söhne wie sie geboren werden wieder verschlingt, bis Rhea den jüngsten, nehmlich Zeus in Kreta versteckt und dem Kronos statt seiner einen wie ein Kind gewickelten Stein giebt, den er auch verschluckt. Inzwischen wächst Zeus in der Verborgenheit schnell empor, zwingt den Kronos durch die List der Mutter Erde unterstützt die verschluckten Brüder wieder von sich zu geben, bei welcher Gelegenheit der zuletzt verschluckte Stein zuerst zum Vorschein kommt und zum ewigen Gedächtnis in Delphi\*\*) aufgestellt wird, löst darauf die Kyklopen, die ihm den Blitz bringen, und beginnt den Kampf. Wie sich die ältere Dichtung, ehe die kretische Legende von der Geburt und ersten Jugend des Zeus so bestimmend eingewirkt hatte, diese Vorgänge gedacht hat, darüber fehlt leider jede nähere Andeutung.

Wie es zum Kampfe kommt zerfällt die ganze Götterwelt in zwei Parteien, indem Einige die Herrschaft des Kronos, Andere die des Zeus vorziehen (Aeschyl. Prom. 201 ff.). Aber zum Zeus stehen bei weitem die Meisten und Besten. Der alte

<sup>\*)</sup> Timotheus dithyr. b. Athen. III p. 122 D. νέος ὁ Ζεὺς βασιλεύει, τὸ πάλαι δ' ἢν Κρόνος ἄρχων, ἀπίτω Μοῦσα παλαιά. Vgl. die Nachweisungen bei Heffter A. S. Z. Eine in vielen Stücken sinnverwandte Figur ist Tithonos, der verdorrte Gemahl der Eos, s. dort.

<sup>\*\*)</sup> Pausan. X, 24, 5. Offenbar ein Meteorstein.

Okeanos erkennt seine Herrschaft willig an (Il. 21, 193 ff.), seine erstgeborne Tochter die Styx eilt selbst mit ihren Kindern, die sie vom Pallas geboren, Eiser und Sieg, Krast und Gewalt zum Zeus und läst sie sür immer bei ihm, worüber sie selbst zur höchsten Eidesgöttin erhöht wird (Hesiod th. 383 ff.). Anch die Okeaninen Metis und Eurvnome und die beiden Titaniden Themis und Mnemosyne halten zum Zeus (Hesiod th. 886 ff.; Apollod. 1, 2, 1) und die Mutter Erde, die alte Prophetin, giebt ihm den Rath die Hekatoncheiren zu seinen Bundesgenossen zu machen\*). Zum Kronos stehen besonders Japetos und sein gewaltiges Geschlecht, aber was vermochte die blosse Gewalt gegen die Vereinigung aller höheren Himmelsgewalten. Das wusste Prometheus, wie Aeschylus dichtet (Prom. 201 ff.), da er von seiner Mutter Themis den Ausgang des Kampfes zum Voraus ersahren, daher auch er sich von seinen Brüdern scheidet und für jetzt zum Zeus übergeht.

In der Beschreibung des Kampses tritt wieder das Element der örtlichen Naturanschauung hervor, welches in der griechischen Mythologie überall so wichtig ist. Hier deutet es zugleich auf die Gegenden, wo diese Dichtung besonders gepslegt wurde, nehmlich in den Umgebungen des Olympos, welche überhaupt die Wiege der ältesten griechischen Götterdichtung waren. Die gesegnete Landschast von Thessalien ist nehmlich erst dadurch entstanden, dass die Gewässer durch das selsige Tempethal und die Mündung des Peneios einen Abzug gewannen; und dass dieses erst in Folge eines gewaltigen Erdbebens geschehen lehrt nicht allein der Augenschein, sondern es hatte sich davon auch in den religiösen Ueberlieserungen der ältesten Bevölkerung ein Andenken erhalten. Die Titanomachie des

<sup>\*)</sup> Hesiod th. 617 ff., nach welchem die Lösung der Hekatoncheiren erst den entscheidenden Sieg brachte, während 501 ff. die Ryklopen und ihr Blitz die wahre Ursache seiner Herrschaft sind. Dass beide noch immer gesangen waren erklärte man sich später dadurch, dass Kronos sie erst freigelassen, dann von neuem gebunden habe, s. Apollod. 1, 1. 2, wo die Ryklopen vor dem Kampse dem Zeus seinen Blitz, dem Poseidon seinen Dreizack, dem Pluton seine Tarnkappe bringen. Da der Dreizack des Poseidon auch ein Symbol des Erdbebens ist, bedurste es eigentlich der Hekatoneheiren nicht, und wirklich war Aegäon in der Titanomachie des Eumelos ein Bundesgenosse der Titanen, Schol. Apollon. 1, 1165.

<sup>\*\*)</sup> Athen. XIV p. 639 D. Vgl. die anschauliche Beschreibung Thessaliens bei Herodot 7, 128 ff. und unter den Neueren Fallmerayer Fragmente aus dem Orient 2, 205 ff., Göttling Gesammelte Abhandlungen S. 9.

297) und welche zugleich die Grenze der göttlichen Region von der irdischen bildet, daher die Wolken oft geradezu die Thore des Himmels genannt werden und die in ihnen waltenden Gottheiten, die Horen, die Pförtnerinnen des Olymps (Il. 5, 749; 8, 393. 410. 432). Der Gipfel des Olymp ist also zugleich der Himmel, den die Götter auf diesem Berge bewohnen\*). Zu oberst thront Zeus, wenn er als der Olynipier in seiner höchsten Majestät gedacht und geschildert wird, wie bei dem Besuche der Thetis, wonach Phidias seinen Zeus concipirte (Il. 1, 488. 5, 753). Dahingegen man sich die Wohnungen der Götter an den Abhängen und in den Schluchten des Berges (κατὰ πτυχὰς Οὐλύμποιο) dachte (Il. 11, 77), jede mit ihrem Männersaale, ihrem Frauenzimmer, ihrer Vorrathskammer, ihrer Stallung, wie irgend ein Anaktenhaus auf der Erde. Auf dem obersten Gipfel sind auch die Götterversammlungen (Il. 8, 3), die gewöhnlichen wo nur die eigentlichen Olympier und die größeren wo alle Götter aufgeboten werden, z. B. Il. 20, 4 ff., wo nur Okeanos und Hades fehlen.

Nach den späteren Dichtern wurde auch die Erde unter den Göttern vertheilt, indem nehmlich jeder Gott, wie es der örtliche Cultus mit sich brachte, seine besonderen Lieblingslandschaften und seinem Schutze vorzugsweise anvertraute Städte hatte, Hera Argos, Athena Athen u. s. w., was die Sage von besonderen Vorgängen in der Götterwelt, bald einem freiwilligen Vertrage bald einem Kampfe bald einem Geschenke abzuleiten pflegt, doch immer so dass Zeus dabei als die letzte entscheidende Macht gedacht wird. In diesem Sinne dichtet Pindar Ol. 7, 54 von einer Theilung der Erde zwischen Zeus und den übrigen Göttern, bei welcher Helios vergessen wurde, daher ihm die später aufgetauchte Insel Rhodos zu seinem Eigenthum angewiesen wird.

Unter der Erde aber ist der Tartaros \*\*), von welchem

<sup>\*)</sup> Daher der Himmel und der Olymp auch ganz gleichbedeutend gebraucht werden können, z. B. bei Sophokl. Antig. 600 in dem schönen Chorgesange: ἀγήρφ δὲ χρόνφ δυνάστας κατέχεις Ὀλύμπου μαρμαρόεσσαν αἴγλαν. J. H. Voss hat über diese mythischen Begriffe wie überhaupt in der s. g. mythischen Geographie viele falsche Vorstellungen verbreitet. Vgl. Völcker über Homer. Geographie und Weltkunde, Hannover 1830.

<sup>\*\*)</sup> Ein onomatopoetisches Wort, wie βάρβαρος, μάρμαρος, βόρβορος u. s. w., von demselben Stamme wie ταράσσω und τάρβος. Man sagte ὁ Τάρταρος, ἡ Τάρταρος und τὰ Τάρταρα, s. Schol. II. 1, 312.

aus alten Gesängen der Titanomachie mehr als eine Beschreibung erhalten ist. In der Ilias 8, 13 ff. droht Zeus jeden widerspenstigen Gott in den dunkeln Tartaros zu werfen, weit hinab, wo der tiefste Schlund unter der Erde ist, verwahrt von eisernen Thoren und einer ehernen Schwelle, so tief unter dem Reiche des Aïdes (welches in der Erdtiefe gedacht wurde), wie der Himmel über der Erde erhaben ist. Bei Hesiod th. 722 ff. beist es: Neun Tage und Nächte würde ein eherner Ambos fallen bis er vom Himmel auf die Erde kommt, und ebenso viele bis er von der Erde in den Tartaros gelangte. Der ist mit einer ehernen Mauer umgeben, um seinen Nacken ist in dreifacher Schicht ewige Nacht gelagert, und von oben her wachsen die Wurzeln der Erde und des Meeres\*). Da sitzen die Titanen in dem finstern Abgrunde, welchen Poseidon (das Meer) mit ehernen Pforten verschlossen hat. Diese sind rings durch eine Mauer gedeckt, in welchen die Hekatoncheiren (die in der Tiefe des Meeres gedachten Dämonen des Erdbebens) Wache halten, als treue Wächter des Zeus. Ein nach epischer Weise ganz ausgeführtes Bild, wobei die Anschauung jener unterirdischen Gefängnisse vorschwebte, wie das BágaJgor in Athen und die ähnlichen Verließe zu Sparta und zu Rom, daher es auch II. 8, 14 heißt: ήχι βάθιστον ύπο χθονός έστι βέρεθρον. So wohnen auch die Hekatoncheiren in einem Vorbau des Thores zum Tartaros, welcher ganz nach Art der ältesten Besestigungswerke in Griechenland gedacht zu sein scheint \*\*).

Der Tartaros in dieser seiner engeren Bedeutung als Titanengefängnis ist also in der älteren Mythologie etwas ganz
Ausserweltliches, tief unter der Erde und dem Meere Besindliches, der gerade Gegensatz des Himmels und des Olymps wo
die herrschenden Götter leben, wie dort die verstossenen, abgesetzten, ganz überwältigten Götter einer srüheren Weltordnung. Da man aber mit der Zeit die Titanen ost mit anderen
sinnverwandten Ungethümen, den Bildern ungeregelter Naturkräste zu einem Begrisse verschmolz (Typhon, Giganten), so

<sup>\*)</sup> Gerade so II. 14, 200 ότε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς γαίης νέρθε καθείσε και ἀτρυγέτοιο θαλάσσης, II. 5, 475 οὐδ' εἴ κε τὰ νείατα πείφαθ' ἴκηαι γαίης καὶ πόντοιο, ἵν' Ἰαπετός τε Κρόνος τε.

<sup>\*\*)</sup> Hesiod th. 732 τείχος δε περοίχεται αμφοτέρωθεν, ένθα Γύης n. s. w. Vgl. das Hauptthor der Befestigungswerke von Tirynth und das Enneapylon zu Athen.

kommt neben dieser Auffassung auch die abweichende vor, wo die Titanen als dämonische Mächte der inneren Erdtiefe erscheinen, indem sie von dort aus als böse Mächte des Fluchwürdigen und Ungeheuren mit denen die sie anrufen in Verbindung stehen\*), noch immer in der Tiefe grollend und die lichte Welt der Olympier mit ihrem Widerstreben bedrohend. Am weitesten ist in dieser Hinsicht die Orphische Dichtung gegangen, wo die Titanen eine Ausgeburt der grollenden Erde sind und durchweg das wilde, bösartige, der göttlichen Herrschaft widerstrebende Element der Natur und der sittlichen Weltordnung ausdrücken.

Jene älteste Dichtung aber, die nur von ewig verhafteten Titanen weiß, ist auß schönste und sinnigste umgebildet worden durch die Vorstellungen und Dichter einer milderen Zeit, welche von dem Gedanken der Weltharmonie durchdrungen selbst für den tiefen Zwiespalt der Titanomachie eine Versöhnung zu finden wußten. So singt Pindar Pyth. IV, 291 λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφθιτος Τιτᾶνας und Aeschylos deutet nicht blos in den Eumeniden 632 ff. auf diese Lösung, sondern er liefs in seinem gelösten Prometheus eben diese aus ihrem Gefängniss befreiten Titanen als Chor auf die Bühne kommen, um den zuletzt und am hartnäckigsten Widerstrebenden endlich auch zu versöhnen und zu befreien. Und zwar versetzt die Sage die Titanen seitdem auf die Inseln der Seligen, wo sie mit den Heroen in ewiger Seligkeit leben, unter der Herrschaft des Kronos, dessen Bild sich nun auch zu dem des glückseligen Alten verklärt, welcher aller Mühe des Weltkampfes entladen mit tiefwallendem Barte unter den Auserlesenen der Vorzeit thront und nur noch die goldne, die selige Vorzeit bedeutet \*\*).

Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἔξ ἄνδρες τε θεοί τε.

\*\*) Hesiod. T. W. 169 ff.; Pindar Ol. II, 70 ff. Nun ist sein Alter ein ewig frisches, sein Bart ein stets sich verjüngender, s. Plato Phileb. 270 D und die Orphiker bei Lobeck Agl. p. 511. Daher Κρόνος εὐχαίτης, λάσοιος, εὐρυγένειος.

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne heißt es bei Hesiod. th. 118 Τάρταρά τ' ἤερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης, vgl. vs. 158. 505. 620. 622. 810. Virg. Georg. II, 291 Aesculus in primis, quae quantum vertice ad auras Aetherias tantum radice in Tartara tendit. Daher bei Hesiod th. 696 die Titanen selbst χθόνιοι heißen. Auch die Stelle Ilias 14, 270 ff., wo Hera bei den Titanen schwört, macht den Eindruck, als würden sie in der Unterwelt im Sinne der tiefen Erde gedacht. Sehr weit geht bei der weiteren Ausführung dieser Beschwörung Hymn. Ap. P. 156 κέκλυτε νῦν μοι Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν Τιτῆνές τε θεοὶ τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἐξ ἄνδρες τε θεοί τε.

### 3. Neue Weltkämpfe.

Diese Dichtungen sind jünger als die Titanomachie, indem sie nach Maassgabe verschiedener Localsagen die Grundidee derselben in verschiedenen Bildern wiederholen. Doch standen sie der populären Aussaung näher als die ernstere und in wenigen erhabenen Zügen mehr angedeutete als ausgeführte Titanomachie, daher sie in der Poesie und selbst von der bildenden Kunst mit Vorliebe gepslegt sind und namentlich die Gigantomachie die ältere Dichtung zuletzt sast gänzlich verdrängt hat.

#### a. Typhon.

Diese Fabel scheint kleinasiatischen Ursprungs zu sein, wenigstens ist der älteste Schauplatz eine von den vielen Gegenden Kleinasiens, welche in früher Vorzeit von vulkanischen Naturumwälzungen heimgesucht wurden und die deutlichsten Spuren davon noch jetzt aufweisen. Sie ist zugleich von besonderem Interesse deswegen, weil sie die Ansicht des Alterthams über die physikalischen Ursachen solcher Revolutionen in bildlicher Weise ausspricht, dass nehmlich das Innere der Erde mit gasartigen Dämpfen angefüllt sei, welche nach auswärts drängen und dort wo sie einen Ausgang nicht von selbst sinden diesen gewaltsam erzwingen \*). Typhon oder Typhoeus ist der allgemeine mythologische Ausdruck für solche Dämpfe und ihre zerstörenden Wirkungen \*\*). Schon die Ilias (2, 782) kennt seinen Kampf mit Zeus und zwar verlegt sie sein Lager (evvàs) d. h. die Stätte wo er gebändigt, aber noch widerstrebend in der tiefen Erde ruht in das Land der Arimer, worunter die Meisten die Gebirge von Cilicien, Andere die vulkanischen Gegenden von Lydien und Phrygien, noch Andere Syrien verstanden, dahingegen man später, als die vulkanischen Erscheinungen der Gegend von Cumä und Pozzuoli bis hinüber zu den Liparäischen Inseln und zum Aetna die Aufmerksamkeit der Griechen auf sich zogen, sowohl das Ungeheuer Typhon als jenen mythischen Begriff des Arimerlandes in diese westlichen Gegenden verlegte \*\*\*). Die ganze Dichtung giebt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ovid. Met. 15, 296 sqq., vgl. Alex. v. Humboldt Ansichten der Natur 2 S. 255 ff. 3. Ausg.

<sup>\*\*)</sup> von τύψω, daher G. Hermann den Namen durch l'aporinus sbersetzt. Die verschiedenen Formen desselben sind Τυψώς, Τυψωεύς, Τυψών, Τυψάων. Vgl. Schömann de Typhoeo Hesiodeo, 1851.

am vollständigsten Hesiod th. 820 ff. Typhon ist hier eine letzte Geburt der Erde, welche sie um den Sturz der Titanen zu rächen vom Tartaros empfangen hat\*). Seine Schilderung des Kampfes gehört als allegorisches Gemälde von einem der großartigsten Naturereignisse, nehmlich eines feuerspeienden Berges, zu dem Merkwürdigsten was von derartiger Poesie erhalten ist. Das Ungeheuer ist von gewaltiger Kraft an Händen und Füßen und aus seinem Nacken ragen hundert Drachenköpfe, die mit dunklen Zungen lecken, mit feuersprühenden Augen leuchten, mit wunderbar gemischten Tönen zischen, denn bald hört man die gewöhnliche Göttersprache, bald das Gebrülleines furchtbaren Stieres, bald das Geheul eines Löwen oder das Gebell von Hunden, dann wieder ein schrilles Gepseise, dass das ganze Gebirge wiederhallt \*\*). Es hätte sich der Herrschaft über Götter und Menschen bemächtigt, wenn Zeus ihm nicht alsbald mit dem Donnerkeile entgegengetreten wäre. Nun entstand ein Kampf, von dem die Welt bis in den tiefsten Grund erbebte, und wie das Ungeheuer seine Flammen spie und von oben der Blitz darein fuhr, gerieth Erde Himmel und Meer in Brand, toste siedete und sprühte, dass selbst der Fürst der Unterwelt und die Titanen im Tartaros zitterten. Endlich trifft es ein Blitzstrahl mit solcher Macht aufs Haupt, dass das 'Ungethüm zusammenstürzt, worauf eine Gluth von ihm ausgeht, dass die Erde wie geschmolzenes Metall dahin strömt \*\*\*). Nun wirst Zeus es in den Tartaros, von wo es viele verderbliche Wirkungen noch immer auf die Oberwelt sendet. Denn von ihm stammen alle schlimme Gluthwinde, welche zerstörend über Land und Meer dahinfahren, und gesellt mit der schrecklichen Echidna ist Typhon der Vater von allen den mythischen Ungethümen, welche auf und unter der Erde das menschliche Geschlecht bedrohten, bis Herakles kam und ihnen ein Ende machte, wie sein göttlicher Erzeuger dem Typhon selbst ein Ende gemacht hatte. Spätere Dichtungen haben die Wirkun-

<sup>\*\*\*)</sup> Die Lavaströme, welche Pindar Pyth. 1, 21 ff. prächtig schildert. Aeschylos wiederholt die bedeutungsvollsten Züge des Naturgemäldes. Bei beiden Dichtern kämpfen übrigens alle Götter mit dem Ungeheuer, nicht blos Zeus.



XIII p. 626; Steph. B. v. "Αριμα ὄρη. Unklar ist das Τυγαόνιον bei Hesiod sc. Herc. 32.

<sup>\*)</sup> Nach Stesichorus u. A. ein Sohn der Hera, s. dort.

<sup>\*\*)</sup> Als Versuch einer bildlichen Darstellung ist zu bemerken das Vasengemälde bei Gerhard Auserles. Vasenb. tf. 237.

gen des Ungeheuers bis in den Kaukasus versolgen wollen. Nach anderen Sagen unterstützte Kadmus den Zeus bei diesem furchtbaren Kampse. Andererseits wurde die ägyptische Fabel vom Typhon mit der griechischen verschmolzen, was vollends zu allerlei abenteuerlichen Sagenbildungen geführt hat.

#### b. Die Gigantomachie.

Bei Homer sind die Giganten ein riesiges Urvolk der westlichen Gegenden, welches die Götter mit ihrem Könige Eurymedon wegen ihres tollen Uebermuthes bald wieder vertilgt haben (Odyss. 7, 58; 10, 113. 120), eigentlich wohl nur die Riesen und Wogen des großen Weltmeers. Bei Hesiod sind sie von der Erde aus dem Blute des entmanuten Uranos geboren, riesige, gewaltsame, mit Harnisch und langen Speeren bewaffnete Ungethüme (th. 185), deren Abstammung im Sinne ihrer Natur gedichtet ist. In der Volkssage waren sie dasselbe was unsere Riesen und Hünen und wo irgend ein gewaltsames Naturereigniss, kühne Berge, keck hingeworfene Felsenmassen beobachtet wurden, da psiegte man von Giganten zu erzählen. Immer sind sie erdgeboren und von riesigem Wuchs, den schon Homer bei derartigen Ungethümen ins Maafslose zu steigern liebt+), dabei trotzig, von sinnlos sich selbst aufreibender Streitbarkeit, die wahren Abbilder einer ungebändigten Naturkraft. So gutmüthige Riesen wie die der nordischen Sagen sind der griechischen unbekannt.

Aus der Verschmelzung solcher örtlichen Sagen ist mit der Zeit ein episches Gedicht geworden, welches mehrfach angedeutet wird, aber ganz verschollen ist +++). Die Erzählung bei Apollodor (1, 6, 1. 2) giebt am meisten Vebersicht über das Ganze.

<sup>\*)</sup> Apollon. Rb. 2, 1210.

<sup>\*\*)</sup> So erzählt besonders Nonnus, s. R. Kochler über die Dionysiaka des Nonnus v. Panop. Halle 1953 S. 2.

Apollod. 1, 6, 3 u. d. Nachweisungen bei Heyne. Nach Porphyr. d. abstin. III, 16 p. 251 behandelte schon Pindar die Fabel in ägyptisirender Weise.

<sup>†)</sup> Od. 11, 576. Vgl. Pausan. VIII, 29, 2. Die Giganten sind ynysteis, daher sie auch neben den Menschen genannt werden, als eine besondere Art von Autochthonen, Hesiod th. 50.

<sup>11)</sup> Hom. Batrachomyom. vs. 6; 170; 250 ist wohl die älteste Erwähnung der Gigantensage. Vgl. Xenophanes bei Athen. XII p. 462 obte

Die älteste unter diesen localen Sagen ist die von dem ältesten Phlegra (Φλέγρα d. i. Brandstätte), welcher Name mit der Giganten später auch in Italien genannt wurde. Jenes Phlegra zeigte man auf der Landzunge Pallene ganz in der Nähe des Olymp, eine vulkanische Gegend wie es scheint. Die Giganter dieser Sage sind besonders Alkyoneus, die Erstgeburt aller Giganten, der unwiderstehliche Kämpe, riesig groß wie ein Berg\*), und Porphyrion dessen Name auf loderndes Feuer deutet \*\*). Den Alkyoneus kannte die Sage auch als Räuber der Sonnenstiere Erytheias; Porphyrion wird besonders als Feind der Hera gedacht, die er mit geiler Brunst zu verunreinigen droht. Beide schleudern glühende Felsblöcke und Baumstämme gegen der Himmel. Zeus und Athena, die beiden Inhaber und Schleuderer des Blitzes, sind dagegen die thätigsten Vorkämpfer der Olympier, die Entscheidung kann aber erst durch einen Sterblichen erfolgen. Denn die Erde hatte ihre Kinder gegen die Waffen der Götter zu feien gewußt, aber nicht gegen die der Sterblichen; deshalb holt Athena den Herakles herbei, nach einer andern Tradition, für welche Dionysos nur als Heros galt, auch diesen \*\*\*). Umsonst sucht darauf die Erde ihre Söhne durch ein Zauberkraut zu schützen; Zeus verbietet der Sonne, dem Monde und der Morgenröthe zu scheinen und schneidet jenes Zauberkraut selbst ab. Nun fällt zunächst der fürchterliche Alkyoneus durch die Pfeile des Herakles, nachdem ihn der Held von der Stelle seiner Geburt, auf welcher er unsterblich war, weggeschleppt hatte; dann Porphyrion, der sich eben an der Hera vergreifen will, als Zeus und Herakles ihn niederkämpfen. Immer wird der Antheil des Herakles an der Gigantomachie unter seinen größten Thaten hervorgehoben †).

Merkt man also hier die Spuren der Dichtung, so sind an-

μάχας διέπει Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων οὐδὲ τὰ Κενταύρων, πλάσματο τῶν προτέρων, und Schol. Apollon. 1, 554 ὁ τὴν Γιγαντομαχίαν ποι-ήσας.

<sup>\*)</sup> Pindar Nem. IV, 25, Isthm. I, 32 vgl. Schneidewin Philolog 1846 p. 434; Steph. B. v. Παλλήνη.

<sup>\*\*)</sup> Pindar Pyth. VIII, 12. Hera ist dabei offenbar die Göttin der Lust.

\*\*\*) Schol. Pind. Nem. I, 100; Eurip. Kykl. 5; Horat. Od. II, 19, 21.
Vgl. Gerhard Auserl. Vasenb. tf. 84. 85. Natürlich wurde der Antheides Dionysos und seines Thiasos ins Komische gezogen, Hygin. Poet. Astr. 2, 23.

<sup>†)</sup> Pindar Nem. I, 67; VII, 90; Isthm. VI, 32; Euripides Herel. fur. 177; 1190.

dere Sagen der Art überwiegend in der Form von Cultus - und örtlichen Volkssagen überliefert, so dass sie mit jener Olympisch - Phlegräischen erst später und äußerlich verbunden sein mögen. So ganz besonders die attische von dem Kampfe der Athena mit den beiden Giganten Pallas und Enkelados, von denen jener einer Cultussage des Demos Pallene\*), dieser eigentlich der Sicilianischen Sage anzugehören scheint\*\*). Gewifs ist dass die Traditionen der Gigantomachie in keinem Culte so eifrig gepflegt wurden als in dem der Athena \*\*\*). Ferner die Sage von dem Giganten Mimas, welcher dem hohen Waldgebirge das bei Erythrä in die See hinausspringt seinen Namen gegeben hatte, und die koische von dem Giganten Polybotes oder Ephialtes, welcher vor Poseidon durch das Meer bis Kos flieht, von welcher Insel darauf der Meeresgott ein Stück abreisst und auf den Riesen wirft, woraus die Insel Nisyros entstanden. Endlich die italische von dem phlegräischen Gigantenkampfe in der ganz vulkanischen Gegend Campaniens zwischen Cumä und Pozzuoli +).

Titanomachie und Gigantomachie sind sich darin ähnlich, daß sie in ethischer Hinsicht im Wesentlichen dasselbe bedeuten, den fruchtlosen Widerstand der bloßen Gewalt gegen das göttliche Regiment der Olympier, wie dieses Pindar Pyth. VIII und Horaz Od. III, 4 sehr schön ausgeführt haben. In theogonischer Hinsicht ist die Gigantomachie freilich lange nicht so bedeutsam, aber sie war dafür um so populärer, schon deshalb weil alle Götter und Herakles mitkämpsten. Die Folge war daß die Titanen vor den Giganten zuletzt fast ganz vergessen sind, so daß der Name Titane bei den späteren Dichtern (schon bei Euripides) gewöhnlich dasselbe was Gigant bedeutet. Die größere Popularität aber zeigt sich ganz besonders in den Werken der bildenden Kunst, welche die Darstel-

<sup>\*)</sup> O. Müller in d. hyperb. röm. Studien S. 280 ff.

<sup>\*\*)</sup> Virgil. Aen. 3, 577 ff.; Apollod. 1, 6, 2.

Daher die häufigen Anspielungen der attischen Dichter, z. B. Acschyl. Bumen. 289 ff.; Eurip. Ion. 206 ff., wo bildliche Darstellungen aus der Gigantomachie am Tempel zu Delphi geschildert werden, 987 ff., 1528.

<sup>†)</sup> Strabo V p. 243, vgl. meinen Aufsatz über diese Gegend in den Berichten der königl. sächs. Ges. der Wissensch. 1850. S. 143 ff. Aufserdem erzählte man von Giganten in Arkadien, s. Paus. VIII, 29, 2 u. Curtias Pelop. 1 S. 304 und in vielen anderen Gegenden.

lungen aus der Gigantomachie um so lieber ergriff je weniger sie mit den Titanen zu rathen wußte. Besonders wurden solche Kampsesscenen im Culte des Zeus, der Hera und der Athena abgebildet, in welchen letzteren auch der bei den Panathenäen dargebrachte Peplos nach herkömmlicher Weise mit solchen Scenen gestickt wurde\*). Und von daher wird es kommen daßs auch die alterthümlichen Vasenbilder sehr häufig diese Schlacht darstellen, entweder im Ganzen oder in besonderen Gruppen\*\*). Die Giganten sind in solchen älteren Werken immer so gebildet wie auch Hesiod sie beschreibt, wie andere Götter und Helden gestaltet und bewaffnet. Erst die spätere Kunst kennt jene Giganten mit Schlangenleibern, welche wie die Autochthonen gebildet sind und auch von den späteren Dichtern und Mythographen so beschrieben zu werden pslegen.

Dem Kampfe folgt auch in dieser Sage die Siegesseier und der Triumph, bei welchem wieder Zeus und Athena die hervorragendsten Götter waren \*\*\*). Letztere führte mit besonderer Beziehung auf diesen Sieg den Beinamen Nixy und nach attischer Sage verdankte sie selbst die Aegide und das Medusenhaupt dem Gigantenkampse †). Aber auch die Theilnahme des Herakles pslegt bei dieser Sieges - und Freudenseier besonders hervorgehoben zu werden, vorzüglich bei dem Siegesschmause ††), bei welchem er freilich ganz besonders an sei-

ner Stelle war.

#### 4. Die Menschheit.

#### a. Ursprung und Vorzeit +++).

Ueber den Ursprung der Menschen gab es sehr verschiedene Ansichten, je nach den verschiedenen kosmogonischen Syste-

<sup>\*)</sup> Gigantomachie im Giebelfelde des Zeustempels in Agrigent, Diod. XIII, 82, am Friese des Argiv. Heratempels, Paus. II, 17, 3. Am Schilde der Athena des Phidias, Plin. H. N. XXXVI, 5, 18. Vom Peplos s. bei der Athena.

<sup>\*\*)</sup> Gerhard A. V. t. 5. 6. 61 ff.; Trinkschalen t. 10. 11. und den Text der A. V. 1 S. 21 ff.; 204 ff. Lenormant und de Witte Élite céramogr. 1 t. 1—12. Ein besonders interessantes Vasenbild ist das im Bullet. Arch. Napol. T. II t. 6 (1844 n. 29). Ausnahmsweise sind die Giganten älterer Zeit beslügelt. Aus späterer Zeit ist besonders berühmt der Cameo mit dem Namen des Athenion.

<sup>\*\*\*)</sup> Dionys. H. Antiq. Ro. VII, 72.

<sup>+)</sup> Eurip. Ion. 987 ff. 1528.

<sup>++)</sup> Eurip. Hercul. fur. 177 τον καλλίνικον μετά θεῶν ἐκώμασε. +++) Vgl. meinen Aufsatz über die Vorstellungen der Alten, besonders

men und der natürlichen Beschassenheit der Landschasten, wie man im Waldgebirge mehr auf den Ursprung der ersten Bewohner aus den Wäldern und Bergen\*), im Thale mehr auf den aus einem Flusse oder einem See geführt wurde. Im Allgemeinen sprechen es Hesiod und Pindar aus, dass Menschen und Götter von einem und demselben Stamme sind, nehmlich von dem der Mutter Erde \*\*), und allerdings war dieses die gewöhnliche Ansicht, wie dieselbe später zu dem besonders in Athen ausgebildeten politischen Dogma der Autochthonie geführt bat, bei welchem sich indessen sehr verschiedene örtliche Ansprüche behaupteten \*\*\*), in vielen Gegenden auch die Ansicht von dem Ursprunge aus dem Flüssigen. Ein ganz eigenthümlicher Glaube ist endlich der von der Entstehung der ersten Menschen aus Bäumen, obwohl sich dieser mehr in Kleinasien und zwar im Cultus der Rhea und der Aphrodite und in Italien +) als im eigentlichen Griechenland findet. Fragt man nach der Zeit wann die Griechen die Menschen entstanden glaubten, so ist die Antwort schwer, da die theogonische Dichtung, ganz mit den Göttern beschäftigt, von den Menschen schweigt. Die Fabel vom Kronos und vom Prometheus lehrt indessen dass man sich ihre Geschlechter wohl so alt als die der Götter dachte; ja in Arkadien wollte sich die Bevölkerung für noch älter als den Mond gehalten wissen ††).

Auch über die Vorzeit giebt es sehr verschiedene Sagen, je nachdem man mehr von ethischen oder culturgeschichtlichen

der Griechen, von dem Ursprunge und den ältesten Schicksalen des menschlichen Geschlechts, Philologus 1552 S. 1 — 60.

\*) Asios bei Pausan. VIII, 1, 2 αντίθεον δε Πελασγόν εν ύψικόμοισιν οιμεσσιν | γατα μέλαιν' ανέδωκεν ενα θνητών γένος εξη.

\*\*) Hesiod T. W. 109 ώς ὁμόθεν γεγάασι θεοί θνητοί τ' ἄνθρωποι. Pindar Nem. VI, I Εν ἀνδρών Εν θεών γένος, εκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι. Vgl. Plin. H. N. II, 63.

S. das merkwürdige Fragment eines ungenannten Dichters, wahrscheinlich Pindars, bei Schneidewin Philol. 1846. p. 421 -- 442 und a. a. O., wo viele Autochthonen aufgezählt werden. Vgl. Censorin. d. d. a. 4. Harpoer. v. αὐτόχθονες.

÷) So sollen die idäischen Kureten und die Phrygischen Korybanten baumartig (δενδροφυείς) empor gewachsen d. h. von der Bergmutter geboren sein, und Achaliches erzählte man von dem Ursprunge des Attis und des Adonis. Von Italien vgl. Virgil. Aen. VIII, 313; Iuvenal. Sat. VI, 11.

The Daher Λοχάδες προσέληνοι, eine alte Fabel die auch in jenem Fragmente berührt wird. Vgl. Apollon. Rh. 4, 264 mit d. Schol. Noch weiter hinauf gingen die Phliasier s. Pausan. II, 14, 3.

.., •ੁ

oder eigentlich geschichtlichen Voraussetzungen ausging. Ethische Bilder der ältesten Menschheit sind namentlich jene bedeutungsvollen Gestalten des Uebermuthes, der Lust, der unverbesserlichen Schlauheit, denen wir in der Unterwelt wieder begegnen werden. Sind dieselben auch großentheils vielleicht nur übertragene Naturbilder, so bleiben sie doch in religiöser Hinsicht höchst bedeutsam, indem sie sich alle in dem Grundgedanken vereinigen, das zuerst ein sehr vertrautes Verhältnis zwischen den Göttern und Menschen bestanden habe\*), dass aber dadurch die Menschen nur zu Sünde und Uebermuth verführt wurden, so dass die Götter sie verstossen mussten \*\*). Und diesem Bilde schließt sich auch die Sage von Lykaon und seinem Geschlechte in Arkadien an, so wie in anderer Hinsicht die von den thebanischen Sparten, dem aus Drachenzähnen emporgesprossten Geschlechte, welches sich wie die Giganten in wahnsinniger Streitbarkeit selbst aufreibt. Culturgeschichtliche Bilder sind die sehr beliebten von einer primitiven Rohheit der Menschen, welche zuerst wie die Thiere in Höhlen und Wäldern gelebt hätten \*\*\*), dann allmälig durch Götter und Heroen von den Gefahren ihres Daseins befreit und durch Mittheilung der Culturfrüchte und andere milde Stiftungen zu menschlicher Sitte emporgehoben seien; wobei also auch wieder die Voraussetzung zu Grunde liegt, dass der Mensch nur unter göttlichem Beistande zu dem geworden ist, wodurch er sich von den Thieren unterscheidet. Endlich eine geschichtliche Erzählung von der Vorzeit, wenigstens hielt man sie für geschichtlich, geben solche alte Landschafts - und Stammsagen, wo die späteren Geschlechter und Stämme sich von einem ersten Menschen und Erzieher seines Volkes ableiteten, dergleichen es wieder in allen möglichen Gegenden gab. Die allgemeinste Anerkennung erlangte mit der Zeit die Unterscheidung eines ersten und eines zweiten Geschlechtes, von denen das erste, das pelasgische, von dem argivischen Phoroneus abgeleitet zu werden pflegte, das zweite, das hellenische, von Deu-

\*\*\*) Aus diesen Vorstellungen scheint auch die alte epische Formel δρυὸς καὶ πέτρας erklärt werden zu müssen, s. Philolog. 1852. S. 20 ff.

<sup>\*)</sup> Hesiod bei Orig. c. Cels. IV p. 216 ξυναλ γάρ τότε δαίτες ἔσαν, ξυνολ δε θόωχοι | άθανάτοισι θεοίσι χαταθνητοίς τ' άνθρώποις.

<sup>\*\*)</sup> Pindar Ol. 1, 54 εξ δε δή τιν' ἄνδρα θνατον 'Ολύμπου σχοπολ ξτίμασαν, ήν Τάνταλος ούτος ' άλλα γαρ χαταπέψαι μέγαν όλβον ούχ ξδυνάσθη, χόρφ δ' έλεν ἄταν ὑπέροπλον: das Grundthema von sehr vielen gleichartigen Sagen.

kalion. Jene Sage ist peloponuesischen Ursprungs, wie man sich denn die pelasgischen Stämme von jener Halbinsel aus über das nördliche Griechenland verbreitet dachte, dahingegen die Deukalionssage besonders in der Gegend von Dodona, am Parnass und in Thessalien heimisch war. Eine große Fluth vernichtet nach dieser alle früheren Geschlechter bis auf das eine Paar, Deukalion und Pyrrha, die sich auf den Gipfel des Parnass retten. Zeus besiehlt ihnen durch ein Urakel die Gebeine der Mutter d. h. das Gestein des Gebirgs hinter sich zu wersen, aus welchem sodann eine neue Saat von Menschen emporschiefst, aus den von Deukalion geworfenen Steinen die Männer, aus den von Pyrrha geworfenen die Frauen. Deukalion selbst ist der Vater des Hellen, dessen Söhne und Enkel die einzelnen Stämme der Hellenen begründen, Aeoler, Dorer, Achäer und Ionen. Eine scheinbare Geschichte wie gesagt, denn bei genauerer Untersuchung ergiebt sich auch von diesen Traditionen, dass sie auf ganz mythischen Thatsachen und auf genealogischen Combinationen beruhen, welche letztere zwar ziemlich alt sind \*), aber nichts desto weniger für willkürlich gelten müssen und für die Geschichte gar nicht zu brauchen sind. Genug auf diese Weise entstand das seitdem ziemlich allgemein angewendete Sagensystem wo zuerst das sogenannte Geschlecht des Phoroneus d. h. eine Geschichte der Pelasger, dann das sogenannte Geschlecht des Deukalion d. h. eine Geschichte der Hellenen, endlich eine sogenannte Atthis d. h. eine mythische Geschichte von Attika abgehandelt wurde \*\*).

### b. Die Geschlechter.

Der Grundgedanke einer ursprünglichen Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen liegt auch dem Hesiodischen Mythus von den Geschlechtern zu Grunde \*\*\*), nur dass der all-

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich sind die Hesiodischen Eben die Quelle, s. Hesiodiermina ed. C. Göttling ed. 2 p. 258 sqq.

So besonders seit Pherekydes, Hellanikos und den ziemlich gleichzeitigen ältesten Atthidenschreibern. Die ältesten Anfänge dieser Tradition werden bis in die litterärisch sehr bewegte Zeit des Solon und Pisistratus zurückgehen, wo auch das Dogma von der attischen Autochthonie cultivirt wurde, s. Plato Tim. p. 20 B; 22; Critias p. 109 E.

Vgl. Buttmann Mythologus 2 S. 1 — 27; Bamberger im Rhein. Mas. N. F. 1 S. 524 — 534; Schömann zu Aeschyl. Prometh. S. 124 ff.; R. F. Hermann Gesammelte Abhandlungen, Götting. 1549 S. 306—328.

mälige Verfall der Menschheit hier mehr als natürliche Folge und als eine begleitende Parallelerscheinung der theogonischen Weltentwicklung angesehen wird; wenigstens ist der Uebergang vom goldnen zum silbernen Geschlechte nicht weiter motivirt als dass damals Kronos geherrscht habe. Uebrigens ist sestzuhalten dass die Metalle nicht nach ihrem Werthe genannt werden, sondern nach der praktischen Bedeutung und dem Nutzen, den sie im Gebrauche des menschlichen Lebens hatten. Auch ist anzunehmen dass Hesiod die sinnreiche Fabel nicht in allen Punkten richtig überliesert hat; namentlich gehört das Geschlecht der Heroen offenbar ursprünglich nicht in diese Gedankenreihe.

Gold bedeutet strahlenden Glanz des Lichtes, Glück, Seligkeit, Liebe; daher auch das goldene Geschlecht, welches unter der Herrschaft des Kronos lebte, in gleichem Sinne geschildert wird: frei von allen Sorgen, Kummer und Mühe, in ewiger Jugend und Heiterkeit, so dass ihnen der Tod wie ein sanster Schlaf kam. Dabei lebten sie in der Fülle aller guten Gaben, welche ihnen die Erde von selbst darbot. Sie aber genossen ihrer Güter friedlich und glücklich, reich an Heerden, lieb den' Göttern. Und als die Erde dieses Geschlecht bedeckte, sind sie durch Zeus zu guten Geistern geworden, welche die Menschen unsichtbar umschweben. Es folgte darauf ein neues Geschlecht, das die Olympier aus Silber schufen, welches Metall in dieser Ideenverbindung Geld, Reichthum, Wohlleben zu bedeuten scheint, ein solches Wohlleben welches äußerlich wie Glück aussieht, aber für den sittlichen Menschen nur die Wirkung hat ihn zu verweichlichen und zum Uebermuthe anzuleiten. Wenigstens werden diese silbernen Menschen so beschrieben, dem goldenen Geschlechte weder an leiblicher Kraft noch an Gemüth ähnlich, sondern im höchsten Grade langsam und weichlich und dabei doch übermüthig. Hundert Jahre hockte so ein Kind auf dem Schoofse der Mutter, im Schatten der Kammer, einfältig und schwächlich; und waren sie endlich zu den Jahren der Reife gekommen, so lebten sie vor Unvernunst und Uebermuth nur kurze Zeit. Gleich wurden sie unter einander handgemein und auch den Göttern wollten sie nicht die Ehre geben; daher Zeus sie vertilgt und unter der Erde verborgen hat, wo sie als Geister fortleben, weniger mächtig als jene Dämonen des goldenen Zeitalters, aber doch auch geehrt. Nun schafft Zeus ein drittes Geschlecht, das cherne, weil Alles bei ihnen von Erz war. Er schafft sie aus Eschenholz (ἐκ μεμαν), weil dieses besonders hart ist und zum Schaste der Todeslanze benutzt zu werden pslegte. Denn dieses Geschlecht war sehr hart und dauerhast (darin das gerade Gegentheil des silbernen), aber ganz kriegerisch und blutig, immer geharnischt und gewappnet, von riesigen Gliedern und unwiderstehlicher Körperkraft. All ihr Geräth war von Erz, ihre Häuser, ihre Waffen, weil dieses Metall in der mythischen Vorzeit das kriegerische schlechthin war \*). Das dunkle Eisen kannten sie nicht, auch nicht die Nahrung von der Demeterfrucht, d. h. sie wußten nichts von Feldarbeit und Ackerbau. Ein tolles, sinnloses und selbstmörderisches Geschlecht, das gar bald durch seine eigenen Hände fällt und ohne Andenken, ohne Fortdauer in den Hades gegangen ist. Endlich das eiserne Geschlecht d. i. das jetzige Geschlecht der harten Arbeit, von welcher das ganze Hesiodische Gedicht der Tage und Werke handelt, zu welchem dieser Mythus eine Einleitung bildet: das auf Ackerbau und alle die mühevollen Thätigkeiten angewiesene Geschlecht, durch welche der Mensch sein Leben fristet und zu welchen das Eisen als das härteste Metall vorzüglich dient. Webe mir, sagt der Dichter, dass ich diesem Geschlechte angehöre. Da ist kein Tag keine Nacht ohne Mühe und die Götter geben dazu schwere Sorge. Und immer weiter verfällt das Geschlecht, schon ist die Treue und die Schaam entflohen und nur Unheil zurückgeblieben. Die Lehre wäre trostlos, wenn nicht dasselbe Gedicht später die bessere und kräftigere von dem steilen Wege der Tugend daran anknüpfte.

#### c. Prometheus.

Der fruchtbarste und tiefsinnigste Mythus von allen theogonischen, zu welchem religiöse Sage, Volkssage und hoher Dichtersinn gleichmäßig beigetragen haben \*\*).

Der lemnische und der attische Hephästosdienst enthielt wohl die ältesten Elemente dieser Dichtung. In jenem erscheint das Feuer als eine Elementarkrast göttlichen Ursprungs, welches durch die Anwendung auf menschliche Bedürsnisse verunzeinigt wird, was zu mancherlei Bussen und Sühnungen führte.

<sup>•)</sup> Pausan. III, 3, 6.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Welcker die Aeschyleische Trilogie Prometheus, Darmst. 1524; Weiske Prometheus und sein Mythenkreis, Leipzig 1542; Schöhan, des Aeschylos gesesselter Prometheus, Greisw. 1544.

In diesem erschienen Hephästos, Prometheus und Athena als eng zusammengehörige Culturgötter. Ueberhaupt sind Hephästos und Prometheus nahe verwandte Gottheiten, wie denn auch dem Hephästos dieselbe Wirkung für die meuschliche Cultur zugeschrieben wird (Hom. Hymn. XX.).

In genealogischen Verbindungen erscheint Prometheus dagegen überwiegend in seiner physikalischen Bedeutung als Feuergott, der im Verein mit Wassergöttinnen die ältesten menschlichen Geschlechter begründet\*) und darauf als Culturgott ihnen das Feuer bringt, auf welches letztere namentlich

sein alter Beiname πυρφόρος zielt.

Das Feuer ist aber in solchem Grade nicht blos die Bedingung aller menschlichen Cultur in dem weitesten Umfange \*\*), sondern auch die am meisten seelenartige, geistige, überall durchdringende Elementarkraft, dass Prometheus als πυρφόoog sehr bald für den Stister und Begründer der menschlichen Cultur überhaupt galt und zugleich für schlechthin erfinderisch, ja für die personificirte Vorsicht und Ersindungskraft, wie dieses in seinem Namen ausgedrückt ist. Er ist darin wie gesagt dem Hephästos sehr nahe verwandt, aber doch in einem Hauptpunkte auch wieder ganz von ihm verschieden, demselben weswegen er als Titane gedacht und in das Geschlecht des Japetos eingereiht wurde. Prometheus hat nehmlich, wahrscheinlich in Folge jener speciellen Beziehung zum menschlichen Geschlechte, welches ihm die hellenischen Stammessagen gaben, die besondere Bedeutung eines Vertreters der menschlichen Bildung bekommen, sofern sie die Natur überwältigt und zum Widerspruch gegen die Gottheit reizt: jener prometheischen Erfindsamkeit des menschlichen Geschlechtes, vermöge welcher dasselbe in alle Winkel der Natur eindringt und alle Kräste der

<sup>\*)</sup> Er heifst bald Gemahl der Klymene, bald der Asia, bald der Hesione, welche alle drei Okeaninen sind; wobei zu bemerken, daß Klymene und Asia auch dem Japetos vermählt heißen. Ασία ist nicht als Heroine von Asien aufzufassen, sondern von ἄσις i. q. λλύς abzuleiten, daher der Name Ασωπός (ein zweiter Acheloos), "Ασιος λειμών II. 2, 461 u. a. Προμηθεὺς πυρφόρος eigentlich das himmlische Feuer, das auf die feuchte Erde kommt und hier nun zeugerisch, bildnerisch wirkt (Ovid. Met. 1, 416—133), daher Deukalion sein Sohn ist, der Mann der Fluth und zugleich der Stammvater der hellenischen Geschlechter.

<sup>\*\*)</sup> Plato Protag. p. 321; Plinius H. N. XXXVI, 27 peractis omnibus quae constant ingenio, artem natura faciente, occurrit mirari nihil paene non igni perfici.

Natur sich dienstbar macht, wie dieses Sophokles Antig. 332 ff. so wunderschön ausführt, und jenes unermüdlichen Triebes und Durstes nach Wahrheit und allen Tiefen der Gottheit, welche zuletzt so leicht zu Trotz und Widerspruch führt, wie diesen dämonischen Trieb unter den alten Dichtern am besten Euripides zu schildern wußte\*). Und so erscheint denn in dieser Mythe nicht allein die edle Gabe des Prometheus, das Feuer, als ein Raub an der Gottheit, das Prometheus bald von dem himmlischen Feuer auf dem Heerde des Zeus, bald von dem Sonnenwagen\*\*) entwendet, sondern auch sein eignes Tichten und Trachten ist wesentlich Widerspruch und Schlauheit (daher ἀγανλομήτης wie Kronos) und Zeus muß ihn bestraßen weil er, wie Hesiod sehr bezeichnend sagt, es dem Zeus im Rathe gleich thun wollte\*\*\*).

Aus diesen Elementen ist zunächst die Sage entstanden, wie sie in verschiedenen Versionen und Abschnitten bei Hesiod erzählt wird. Der erste Anfang des Zerwürfnisses zwischen Prometheus und Zeus wird th. 521 ff. erzählt, zugleich als Ursache weshalb Zeus den Menschen das Feuer vorenthielt, so dass Prometheus es entwenden mußte. Als die Götter sich mit den Menschen bei Mekone d. i. Sikyon wegen der ihnen gebührenden Ehren auseinandersetzten †), da theilt Prometheus einen großen Opferstier in zwei Portionen, von denen die eine aus den Fleischtheilen und den eßbaren Eingeweiden die er in das Fell des Opferthieres einschlägt, die andere aus den Knochen und Schenkelstücken besteht, die er sehr geschickt zu

<sup>\*)</sup> Z. B. Suppl. 201 ff., wo Euripides den Gedanken aussührt, wie die measchliche Cultur eine göttliche Gabe, der menschliche Geist aber damit nicht zusrieden sei: ἀλλ' ἡ φρόνησις τοῦ θεοῦ μεῖζον σθένειν ζητεῖ. τὸ γαῦρον δ' ἐν φρεσὶν χεχτημένοι δοχοῦμεν εἶναι δαιμόνων σοφ ώτεροι. Ausgesührte Bilder der Art gaben besonders sein Bellerophon und die Melanippe.

<sup>\*\*)</sup> Bei Hesiod T. W. 51 Λιὸς παρὰ μητιόεντος, vgl. Plato Protag. p. 322, Hygin. Poet. Astr. II, 15, wobei die hohle Ferulstaude nichts weiter ist als der damals gewöhnliche Zunder, s. Weiske Prom. S. 211. Nach Sappho b. Serv. Virg. Ecl. VI, 42 erlangte er es adhibita facula ad rotam solis.

<sup>\*\*\*)</sup> th. 534 οῦνεχ' ἐρίζετο βουλὰς ὑπερμενεί Κρονίωνι, wie Thamyris mit den Musen. Eurytos mit dem Apoll kämpst u. s. w. Die βοιλαί Λιὸς waren das höchste Princip der Weltregierung.

<sup>÷)</sup> δτ' Εχρίνοντο Θεοί θνητοί τ' ἄνθρωποι, ein ähnlicher Act wie jeze Theilung der Erde, oben S. 46 f.

legen weiß und mit glänzendem Fette bedeckt\*). Er wollte dadurch den Zeus berücken, damit dieser die schlechtere Hälste als Antheil der Götter wählte. Zeus merkt den Betrug, aber weil er den Menschen ohnehin nicht wohlwollte\*\*), greift er absichtlich zu dem schlechteren Theile und hat nun einen Grund das Feuer zurückzuhalten. Also eine ziemlich ungeschickte Begründung der zwischen Göttern und Menschen bestehenden Feindschaft, die dabei als schon vorhanden vorausgesetzt wird und nach dieser Sage ihren Grund doch eigentlich in dem bekannten Neide der Götter hat. Der seit alter Zeit überlieferte Gebrauch, nur gewisse Theile des Opferthieres und zwar die geringeren zu verbrennen, die übrigen beim Opferschmause zu Ehren der Götter zu verzehren, erschien einem reflectirenden Geschlechte als Verkürzung der göttlichen Ehren; wie in anderen Fabeln alte Gebräuche des Menschenopfers als Greuel und Versuchung der Götter gedeutet wurden.

Eine zweite Sage, welche die T. W. 42 ff. erzählen (vgl. theog. 570 ff.) ist weit alterthümlicher und volksthümlicher und dadurch besonders anziehend, dass sie zugleich von der Entstehung des Weibes berichtet. Diese erscheint ganz wie in der biblischen Erzählung als eine Schwächung, eine Entzweiung des menschlichen Geschlechts, doch ist die Erzählung nach griechischer Weise voll von schalkhaster Naivetät und behaglicher Lust am Schönen und Reizenden. Sie geht aus von der Betrachtung dass die Menschen ihr Brod im Schweiße ihres Angesichtes essen müssen, weil die Götter ihre Nahrung im Schoofse der Erde verborgen halten. So hat es Zeus gewollt aus Zorn über den Betrug des Prometheus (nehmlich bei dem Vertrage von Sikyon) und auch das Feuer hielt er nun verborgen, bis Prometheus es entwendete. Darüber ist Zeus nun vollends erzürnt und beschließt den Menschen wegen dieses Diebstahls ein Uebel ins Haus zu schicken, woran sie noch dazu recht ihre Lust haben sollen. So liefs er seinen Sohn

<sup>\*)</sup> Vgl. Nitzsch zu Od. 3, 456 und G. Hermann zu Aeschyl. Prom. v. 498.

<sup>\*\*)</sup> κακὰ δ' ὄσσετο θυμῷ θνητοῖς ἀνθρώποισι, vgl. Aeschyl. Prom. 233 ff. Zeus erscheint im Gegensatze zu Kronos immer als der Gott, der es den Menschen sauer macht, wie eben in der jetzigen Welt die Lage der Dinge ist. Virgil. Georg. 1, 121 pater ipse colendi haud facilem esse viam voluit.

Hephästos aus angeseuchteter Erde ein Menschengebilde machen und diesem Stimme und Krast der anderen Menschen geben; den Wuchs aber und das Antlitz solle er nach dem Bilde der unsterblichen Göttinnen schaffen, das reizende Bild einer schönen Jungfrau. Und Athena solle diese zu kunstreichen Werken unterweisen, Aphrodite ihr Haupt mit Anmuth umkleiden und verführerisches Schmachten und gefallsüchtiges Sorgen, Hermes aber einen schmeichlerisch demüthigen Sinn und ein verschlagenes Gemüth in sie legen. Und so thaten die Götter und Athena und die Chariten und die Horen gürteten und schmückten sie so herrlich, mit goldenen Spangen und mit köstlichem Geschmeide und wunderschönen Blumen, dass es eine Lust für Götter und Menschen war\*). Und die Götter nannten sie Pandora, weil sie von Allen beschenkt worden war \*\*). Darauf führt Hermes sie zum Epimetheus und dieser nachbedächtige, überbegehrliche Bruder und Doppelgänger des Prometheus lässt sich denn auch gleich bei seiner schwachen Seite fassen. Wohl hatte Prometheus ihn gewarnt, kein Geschenk vom Zeus anzunehmen, aber es lag eben in der Natur des Epimetheus, das Uebel nicht eher zu merken als nachdem er es an seinem Heerde aufgenommen hatte. Nun folgen lange Betrachtungen über die Natur des Weibes, von welcher viele Griechen von Hesiod bis Euripides viel Böses und Nachtheiliges zu berichten wissen, dahingegen der weitere Verlauf nur angedeutet, nicht ausgeführt wird. Früher hätten die Menschen ohne Uebel, Mühe und Krankheiten gelebt, aber jenes erste Weib habe den Deckel von dem Fasse \*\*\*) genommen und da

<sup>\*)</sup> Phidias hatte dieses an der Basis seiner Tempelstatue im Parthenon dargestellt. Vgl. das Vasengemälde bei Gerhard Festgedanken an Winckelmann, Berl. 1841, wo Pandora [Δ]νησιδώρα heifst. Wahrscheinlich liegt bei dieser Beschreibung das Costüm einer griechischen Braut im Hochzeitsstaate zu Grunde.

<sup>\*\*)</sup> Πανδώρην ὅτι πάντες Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες δῶρον ἐδώρησαν. So heißst die gleichfalls von allen Göttern beschenkte Thetis εὐδώρη.
Da aber Πανδώρα sonst ein Beiname der Erde war, wie Ἰνησιδώρα, so liegt die Vermuthung nahe, daß das Bild jenes ersten Weibes, der griechischen Eva, zuerst durch eine sinnbildliche Uebertragung der Mutter Erde entstanden war, welche nach Plato Menex. p. 235 in der That das erste Weib und das Weib schlechthin ist. Vgl. aber Schömann de Pandora, Gryphism. 1553.

<sup>\*\*\*)</sup> πίθου μέγα πῶμ' ἀφελοῦσα. Ein großes Faß von Thon, wie sie in den Vorrathskammern der Alten gewöhnlich waren und in Italien und Griechenland noch jetzt im Gebrauche sind. Vgl. die beiden Fässer des

seien alle Uebel herausgeslogen und hätten sich über Land und Meer verbreitet, namentlich viele böse Krankheiten, vor welchen der Mensch keinen Augenblick sicher ist. Und selbst die einzige Hoffnung (¿λπίς), welche noch am Rande des Fasses als Pandora den Deckel wieder darüber stürzte hängen geblieben, kann in dem Zusammenhange dieser Fabel und überhaupt im Sinne der Alten keineswegs für etwas Gutes gelten\*).

So hat also Prometheus bei Hesiod den Menschen weit mehr geschadet als genützt, wie ein Versucher der sie den Rath des Zeus umgehen lehren wollte und gerade dadurch Urheber alles Elendes geworden ist (ούτως ούτι πη έστι Διὸς νόον εξαλέασθαι). Er selbst, der angebliche Menschenfreund, muss aber die allerschlimmste Busse für seinen Feuerraub leiden, indem er gefesselt und gepfählt wird\*\*) und ein Adler alltäglich von seiner unsterblichen Leber so viel abfrist als in der Nacht wieder zuwächst: eine Strafe die ganz im Sinne jener Unterweltsstrafen gedacht ist, denn die Leber ist der Sitz böser Gedanken und Leidenschaften. Endlich aber, so erzählt auch Hesiod th. 527 ff., ist Herakles gekommen, der liebste Sohn des Zeus und der größte Held unter den Menschen, und hat wieder gut gemacht was Prometheus für die Menschheit duldete, indem er den Adler tödtet und den Titanen befreit und mit Zeus wieder aussöhnt.

An solche Ueberlieserungen und an die des attischen, wahrscheinlich auch des lemnischen Prometheuscultus anknüpsend dichtete endlich Aeschylus seine großartige Trilogie in den drei zusammenhängenden Tragödien, deren erste ( $\Pi \varrho$ .  $\pi \nu \varrho - \varphi \delta \varrho o g$ ) den Feuerraub und zwar als einen Vorgang auf der Insel Lemnos, die zweite allein vollständig erhaltene ( $\Pi \varrho$ .

\*\*) th. 521 ff. μέσον διὰ χίον ἐλάσσας, s. Welcker Alte Denkmäller 3 S. 192 ff.

Zeus II. 24, 527. Es ist hinzuzudenken dass Pandora jenes Fass als Aussteuer von den Göttern mit ins Haus gebracht und dass Prometheus von neuem gewarnt hatte.

<sup>\*)</sup> Vgl. Göttling zu Hesiod T. W. 94 und Pindar. Nem. XI, 45 δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γυῖα. Euripides Suppl. 479 ἐλπὶς βροτοῖς κάκιστον ἢ πολλὰς πόλεις ξυνῆψ ἀγουσα θυμὸν εἰς ὑπερβολάς. Es ist das falsche leere Hoffen und Warten, welches Prometheus bei Aeschyl. 252 den Menschen als eine Art Gegengist gegen die Noth des Lebens mittheilt. Dem entspricht auch die Tochter des Epimetheus bei Pindar Pyth. V, 29 τὰν Ἐπιμαθέος ἄγων ὀψινόου θυγατέρα Πρόφασιν. Indessen verstand schon Theognis v. 1135—1144 die Dichtung nach der uns am nächsten liegenden Weise.

δεσμώτης) die Fesselung, endlich die dritte (Πο. λυόμενος) die Befreiung des Titanen behandelte. Denn bei Aeschylus ist Prometheus nun vollends ganz Titane, aber in dem edelsten Sinne des Wortes, ganz von Widerspruch gegen Zeus, aber zugleich ganz von aufopfernder Liebe zum menschlichen Goschlechte beseelt und auch in jenem Widerspruche von so edlem Selbstgefühl und so unbeugsamer Festigkeit eines großen und göttlichen Gemüthes, dass es schwer zu sassen ist wie der Dichter dabei seinen Glauben an Zeus als den nicht blos mächtigsten, sondern auch weisesten und besten, wie er ihn sonst immer ausspricht, zu behaupten vermochte. Prometheus ist bei ihm ein Sohn der Themis, durch seine Mutter auch Prophet und im Besitze von allen Geheimnissen der Zukunst. Bei dem Titanenkampfe trennte er sich von seinen Brüdern und half dem Zeus mit seinem Rathe zum Siege. Aber hernach, als es zur Theilung der Welt gekommen, so erzählt er selbst, habe Zeus der armen Menschen gar nicht geachtet, sondern das ganze Geschlecht vertilgen und ein neues schaffen wollen. Da habe Niemand als er sich der Menschen angenommen und sie nicht allein vor dem drohenden Untergange bewahrt, sondern ihnen auch mit dem Feuer eine Quelle aller Erfindungen und der Herrschast über die Natur gegeben, was der Dichter sehr ins Einzelne ausführt. Und dafür hat ihn nun die gräßlich harte Strafe getroffen, an den äufsersten Enden der Welt, in der scythischen Wüste, in der schauerlichsten Einsamkeit dem Sonnenbrande ausgesetzt, gepfählt und angeschmiedet zu werden, so dass er seine Brüder im Tartaros beneidet. Aber er weiss und das tröstet ihn, dass auch an Zeus der Fluch seines Vaters in Erfüllung gehen und dass auch er wie früher Uranos und Kronos von seinem Throne gestürzt werden werde, weiß auch, dass im dreizehnten Geschlechte ein Nachkömmling der gleichsalls unbillig gequälten lo sein Befreier sein werde. Umsonst sind alle Bemühungen, alle Drohungen des Zeus (durch Hermes), jenes Geheimniss zu ersahren. Das dritte Stück zeigte dann die Erfüllung jener Drohungen des Zeus, aber es brachte auch die Erlösung und Versöhnung zwischen Prometheus und seinem Gegner d. h. zwischen Menschheit und Gottheit, und zwar mit dem Hintergrunde einer noch großartigeren Versöhnung. Denn schon sind die Titanen aus dem Tartaros entlassen ) und sie kommen nun als Erlöste zu dem noch gequälten

<sup>\*)</sup> Es sebeint dass Okeanos der Vermittler gewesen, s. Prom. vs. 298. 340.

Bruder, also als Boten und redende Beispiele des wiederhergestellten Weltfriedens, da Zeus milder und sanster und die alten Götter nachgiebiger geworden sind. Sie finden den Prometheus jetzt am Kaukasus angeschmiedet und alltäglich unter schrecklichen Qualen von dem Adler heimgesucht, so dass er sich nach dem Tode sehnt, da er früher auf seine Unsterblichkeit gepocht hatte. Da erscheint Herakles auf seiner Fahrt zu den Hesperiden, erlegt den Adler, und auch der stellvertretende Unsterbliche, den Zeus zur Bedingung gemacht hatte, wird gefunden, in dem weisen Kentauren Chiron, der an einer unheilbaren Wunde in seiner Höhle am Pelion leidend, mit Freuden für Prometheus in den Tod geht. Dieser sagt also sein Geheimnis, nehmlich dass eine Verbindung des Zeus mit der Thetis einen noch gewaltigeren Sohn als Zeus selbst sei erzeugen werde, wird befreit und trägt als Symbol seiner Strase sortan einen eisernen Ring am Finger und einen Weidenkranz auf dem Haupte\*). Auf den Olymp zurückgekehrt wird er wieder was er früher war, ein Berather und Prophet der Götter\*\*). Vermuthlich erhielt er in diesem letzten Stücke aber auch durch feierliche Einweisung (wie die Eumeniden in dem nach ihnen benannten Stücke) jenen Sitz in der Gegend der Akademie bei Athen, wo er als ein älterer Hephästos neben diesem Gotte und Athena verehrt und bei seierlichen Gelegenheiten durch einen Fackellauf ausgezeichnet wurde \*\*\*).

In anderen Sagen ist er nicht blos πυρφόρος und Genius der Civilisation, sondern auch der Demiurg und Bildner des menschlichen Geschlechtes, was wahrscheinlich gleichfalls eine Folge seiner Verehrung neben den beiden künstlerischen Gott-

<sup>\*)</sup> Beide Symbole waren im Cultus gegeben, s. Welcker Aeschyl. Trilogie S. 49 ff. Mit dem Ringe erscheint Pr. bei Catull 64, 294.

<sup>\*\*)</sup> Als Prophet scheint er mit einem verbüllenden Schleier abgebildet zu sein. So brachte ihn Aristophanes in den Vögeln auf die Bühne und so erscheint er auf einem schößen Vasenbilde, wo er den Vermittler zwischen Hephästos und Hera macht, mit Schleier und Scepter gleich dem Tiresias.

5. Mon. dell' Inst. Vol. V t. XXXV und dazu O. Jahn Annal. t. XXIII p. 279 ff. Ein Scepter in seiner Hand erwähnt auch Schol. Soph. O. C. 56. Bei Apollod. I, 3, 6 spaltet er dem Zeus bei der Geburt der Athena das Haupt, wie sonst Hephästos.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. I, 30, 2, Harpocr. v.  $A\alpha\mu\pi\acute{\alpha}\varsigma$ , Schol. Soph. Oed. Col. 56, Hygin. Poet. Astr. 1, 15. Das mit der Prometheischen Trilogie verbundene Satyrspiel  $II_Q$ .  $\pi\nu\varrho\kappa\alpha\dot{\epsilon}\dot{\nu}\varsigma$  beschäftigte sich mit der Stiftung eines ähnlichen Fackellaufes auf Lemnos, s. Welcker a. a. O. S. 119.

heiten Hephästos und Athena ist. Er bildet nun den Leib des Menschen aus Thon und beseelt denselben entweder selbst mit dem himmlischen Feuer oder die Seele wird von anderen Göttern oder Naturmächten gewährt. Auch diese Uebertragung des Mythus ist eine ziemlich alte und von den griechischen Dichtern und Künstlern zu vielen sinnigen Bildern und Allegorieen ausgebeutet worden?).

#### d. Die Aloiden.

Auch diese Fabel scheint den natürlichen Uebermuth der menschlichen Cultur auszudrücken, nur in einer beschränkteren Bedeutung, aber dafür in so kecken und frischen Zügen, wie man sie selten findet \*\*). Man erzählte von den Aloiden am Olympos, am Helikon, auf der Insel Naxos und sonst, doch ist die Heimath der Sage offenbar am Olympos zu suchen. Ihr Vater heißt Aloeus d. i. der Pflanzer, ihre Mutter lphimedeia d. i. der fruchtbare Culturboden, welcher Krast und Stärke verleibt. Neben dem irdischen Vater haben sie einen göttlichen, Poseidon, den Gott der befruchtenden Feuchte (φυτάλμιος). Sie selbst heißen Otos und Ephialtes, von welchen Namen der eine das Stampfen des Getreides (ωθέω), der andere das Keltern der Trauben (ἐφιάλλομαι) auszudrücken scheint. Anfangs waren sie winzig und klein, dann aber wachsen sie so schnell und mächtig in die Höhe, dass sie in kurzer Zeit zu Riesen werden, denn es nährte sie, setzt der Dichter mit besonderer Bedeutung hinzu, das sprossende Kornfeld (ζείδωρος άρουρα, Odyss. 11, 305 ff.). Es waren die größten und schönsten Menschen, die man je gesehen, beinahe so schön wie Orion. Und sie sesselten den Ares, erzählt die llias 5, 385 ff., nehmlich in demselben Sinne wie Sisyphos den Tod fesselte, damit kein Krieg mehr sein sollte, denn was ist mehr beseindet als Krieg und Ackerbau? In ein Fass haben sie ihn gesteckt die Gewaltigen, und dreizehn Monate ist er darin gebunden gewesen und wäre schier verschmachtet, wenn nicht die Stiesmutter der Aloiden dem Hermes seine Hast verrathen hätte, worauf dieser dem Bruder heraus hilst. Nun aber werden sie übermüthig und schnell stürzen sie zusammen: derselbe Ausgang wie in so vie-

<sup>\*)</sup> S. in Schneidewins Philol. 1852 S. 56 ff.

<sup>100</sup> lch werde diese Deutung anderswo weiter ausführen. Ganz anders erklärt Welcker kleine Schriften 2 p. CII — CXVI.

len griechischen Fabeln, nur dass der Uebermuth und in Folge davon auch der Sturz hier kühner gezeichnet ist als irgendwo\*). Sie fühlen sich so kräftig und tragen ihre Gedanken so hoch, dass sie die Unsterblichen auf dem Olympos selbst an-greisen wollten und den Ossa an den Olymp und auf den Ossa den waldigen Pelion setzten, um so die Götterburg zu erstürmen: wodurch gewiss nicht blos der Uebermuth der Aloiden, sondern zugleich die natürliche Folge einer auf Ackerbau und Wohlstand gegründeten Cultur angedeutet werden sollte, dass sie nehmlich von einem außerordentlichen Werke zum andern treibt, wie in der Erzählung vom Thurm zu Babel, der auch mit der Spitze in den Himmel reichen sollte. Und sie hätten es erreicht, wenn sie zu reisen Jahren gekommen wären. So aber trasen sie die Pseile Apollons ehe ihnen der Bart gewachsen war. Auf der fruchtbaren Insel Naxos, wo die Aloiden als Heroen verehrt wurden, erzählte man dass Artemis sie getödtet habe (Pindar. Pyth. IV, 89), was auf dieselbe Vorstellung eines frühen und jähen Todes hinausläuft. Zu Askra galten sie für die Begründer dieser Stadt und des Musendienstes auf dem Helikon (Pausan. IX, 29), was auf den engen Zusammenhang der menschlichen Bildung mit den Werken des Feldbaues und Ackerbaues deutet. Die von späteren Dichtern durchaus misverstandene Fabel\*\*) hat übrigens ein treffendes Analogon in der kretischen Sage vom Iasion, dem glücklichen Buhlen der Demeter, die ihm den Plutos gebiert, wofür ihn Zeus mit dem Blitze erschlägt.

<sup>\*)</sup> Doch erzählen mehrere alte Sagen von Helden und Königen, welche sich eingebildet Zeus zu sein, ja noch in historischer Zeit wiederholte sich dieser Wahnsinn und Pindar ruft Isthm. IV, 14 einem seiner Sieger zu: μὴ μάτευε Ζεὺς γενέσθαι.

<sup>\*\*)</sup> Bei Plato Sympos. p. 190 Bu. A sind sie noch Beispiele des menschlichen Uebermuthes. Bei den späteren Dichtern dagegen werden sie zu Giganten und gewöhnlichen Figuren der Gigantomachie.

# ZWEITER ABSCHNITT.

## Die Götter.

Die beste Anleitung zu der schwierigen Aufgabe die griechische Götterwelt einigermaßen zu gliedern und einzutheilen giebt die Theogonie, wo sie von der Dreitheilung der Welt unter den drei Kronidenbrüdern berichtet (S. 46). Dadurch ist die Eintheilung angedeutet, welche sowohl im Cultus als in der Mythologie wirklich mit einiger Consequenz durchgeführt wird, die in Götter des Himmels, des Wassers und der Erde\*). Namentlich werden die Götter der Oberwelt und der Unterwelt einander sehr oft entgegengesetzt, wie sich denn auch in ihrem Cultus und in der ganzen mythologischen Auffassung sehr erhebliche Unterschiede ausdrücken \*\*); wobei man sich indessen hüten muß deswegen auf einen ganz verschiedenen Ursprung dieser Culte und auf verschiedene Religionen zurückzuschließen. Der eigentliche Grund des Unterschiedes ist vielmehr auch hier das Naturleben und die daraus sur das menschliche Gemüth erwachsende Empfindung. Wie der Himmel der

<sup>\*)</sup> οὐράνιοι, Φαλάσσιοι, χθόνιοι. Daher der Schwur bei Zeus und Helios als den hervorragendsten Mächten des Himmels, bei den Flüssen, der Erde und den Unterirdischen (Il. 3, 276 fl.) d. h. bei den göttlichen Mächten der ganzen Welt.

Ber gewöhnliche Gegensatz ist oi ἄνω und oi κάτω, οἱ ὑπατοι und οἱ χθόνιοι, auch οἱ οὐράνιοι und οἱ χθόνιοι. Vgl. Sophoel. O. C. vs. 1650 ὁρῶμεν αὐτὸν Γῆν τε προσχυνοῦνθ' ἄμα καὶ τὸν θεῶν "Ολυμπον ἐν ταὐτῷ λόγῳ und meine Demeter und Persephone S. 184 ff., K. F. Hermann Lehrb. der gottesd. Alterthümer d. Griechen § 13, 6; 21, 12; 25, 16 u. 27; 29, 1; 45, 5.

Sitz des Aethers, des Lichtes, der Klarheit ist, so sind auch seine Götter überwiegend von dieser Natur, die dann auch der Cultus durch Sinnbilder und Gebräuche von entsprechender Beschaffenheit andeutet. Dahingegen das irdische Naturleben in Bergen und auf den Aeckern, in der Vegetation und in Blumen und Früchten so reich an Bildern der Lust, des Reizes und der Schönheit, aber auch an denen der Hinfälligkeit und schnellen Vergänglichkeit alles irdischen und creatürlichen Lebens ist, dass sich auch dieses sehr natürlich in dem Cultus wiederspiegelte. Dazu kommt dass die Religion dieser Götter, namentlich derer die das Naturleben der tiesen Erde ausdrücken (x9όνιοι, καταχθόνιοι), der eigentliche Sitz aller Todesgedanken und aller sich auf Tod und Unterwelt beziehenden Symbole und Mythen war.

Die himmlischen Götter sind überhaupt die mächtigsten, durch Sage und Cultus am meisten geseierten, unter ihnen aber wieder Zeus vor allen übrigen mächtig und herrlich und deshalb das Haupt und der lebendige, persönliche Mittelpunkt der gesammten griechischen Götterwelt, wie dieses die Titanomachie mythologisch rechtsertigt und wie derselbe Grundgedanke in ausserordentlich vielen Bildern und Sagen und eben so vielen Aussprüchen der Dichter, der Theologen, der Philosophen weiter ausgesührt wird. In keinem Bilde großartiger als in dem bekannten der Ilias 8, 13—27, wo Zeus jeden widerspenstigen Gott in den Tartaros zu wersen droht und dann hinzusetzt:

εἰ δ' ἄγε πειρήσασθε θεοί, ἵνα εἴδετε πάντες, σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες, πάντες δ' ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι ἀλλ' οὐκ ᾶν ἐρύσαιτ' ἐξ οὐρανόθεν πεδίονδε Ζῆν ὅπατον μήστωρ', οὐδ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε. ἀλλ' ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι, αὐτῆ κεν γαίη ἐρύσαιμὶ αὐτῆ τε θαλάσση σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ δίον Οὐλύμποιο δησαίμην, τὰ δέ κὶ αὐτε μετήορα πάντα γένοιτο. τόσσον ἐγὼ περί τ' εἰμὶ θεῶν περί τ' εἴμὶ ἀνθρώπων.

Eine Stelle, mit welcher sich die allegorische und philosophirende Erklärung von jeher besonders gerne beschäftigt hat, da ihr einfacher Sinn wohl kein anderer ist als dieser, dass der Himmel, der Aether die höchste Naturkrast ist, von welcher alles Uebrige abhängt. Denn der Himmel ist ein Sohn des Aethers. wie ein alter Dichter sagte ') d. h. der ewigen Klarheit die in unsterblichem Glauze strahlt, wie ein anderer den Aether heschreibt \*\*). Im Aether aber wohnt Zeus, der deshalb selbst der Actherische und der Himmel in seiner höchsten elementarischen Kraft und Bedeutung ist, wie Ennins sich nach dem Vorgange griechischer Philosophen gelegentlich ausdrückt : Adspice hoc sublime candens, quem invocant omnes lorem Cic. de nat. deor. II, 2). Als solcher nun ist er zugleich der Herr und Gebieter über alle anderen Götter und physisch der starkste, den alle anderen Götter mit vereinigter firaft nicht von seiner Höhe herabzuziehen vermögen, dahingegen er sie mit der Erde und mit dem Meere leicht emporziehen könnte. Er wird dabei wie gewöhnlich, wenn er in seiner höchsten Majestät geschildert wird, auf dem Gipfel des Olympos d. h. & ai Fige thronend gedacht, daher er hinzusetzt dals er die liette dann um diesen Gipfel schlingen könnte, so dass die ganze Welt in der Luft schweben würde. Die kühnste Allegorie des geistigen Begriffes der Abhängigkeit, deren natürlichen Grund Empedokles einfacher ausdrückte, wenn er vom Aether sagte, daß er den ganzen Weltkreis wie ein großes Band zusammenschnüre \*\*\*).

Insofern ist die griechische Götterwelt also keineswegs ohne Einheit, ja sie verräth einen sehr vernehmlichen Zug zum Mototheismus, nur dafs diese Religion als Naturreligion und Polytheismus niemals zu der Vorstellung eines schlechthin einzigen Gottes gelangen konnte, sondern immer nur einen comparativ höchsten gelten ließ: Ein anderer Weg, auf welchem in der außerordentlichen Mannichfaltigkeit der Götter doch immer eine gewisse Einheit behauptet oder hergestellt wurde, ist der der Gruppenbildung, wie sich dieser Trieb sowohl in den my-

thologischen Gedanken als im Cultus und endlich in der bildenden Kunst auf die verschiedenartigste Weise darthut. Das allgemeine Gesetz derselben ist dieses, dass mehrere Gestalten als zusammengehörige gedacht, also ein bildlicher oder religiöser Grundgedanke nach seinen verschiedenen Momenten über mehrere Gestalten so vertheilt wird, dass sie wie Gatten, wie Geschwister, wie eine große Familie erscheinen, oder auch durch dieselbe Handlung, denselben Zweck, die gemeinschaftliche Beziehung auf dieselbe Landschaft oder denselben Staat als unzertrennlich verbunden und einheitlich gestimmt. Das merkwürdigste Beispiel von jener mehr patriarchalisch gedachten Form ist die olympische Götterfamilie und der olympische Götterstaat, das merkwürdigste Beispiel der zweiten Form die Gruppe der zwölf Götter, auf welche letztere man indessen nicht zu viel Gewicht legen muss. Indessen ist sie die umsassendste und zwar nach einem auch sonst in der griechischen Mythologie wiederkehrenden Zahlensystem gebildete Götter- · gruppe, die durch ganz Griechenland und auch in Italien verbreitet war und gewissermaßen einen Ausschuß der um das nationale Wohlergehen bemühten Götterwelt enthielt, daher man die zwölf Götter besonders an solchen Punkten verehrt findet, wo das Leben der ganzen Nation oder doch gewisser Stämme sich in einer gewissen Einheit und besonders lebendiger Bewegung darstellte. Die wichtigsten Götter sind darin paarweise, als männliche und weibliche, zu einem Systeme zusammengestellt, von dem es aber mehrere abweichende Formen gegeben zu haben scheint, so dass man davon in der Mythologie nur einen bedingten Gebrauch machen kann\*).

Was sonst die Natur und die Eigenschasten der griechischen Götter betrisst, so wird man auf sehr verschiedene Vorstellungen gesührt, je nachdem man entweder dem Cultus und der alterthümlichen Cultussage nachgeht, die in diesem Abschnitte der Mythologie besonders wichtig und besonders zugänglich sind, oder den Traditionen der epischen Dichtung. Dort herrschen die Naturbilder vor, das Allegorische und Sinnbildliche, häusig das Mystische. Die Götter erscheinen mehr als Gleichnisse des Naturlebens als in individuell ausgebildeter

<sup>\*)</sup> E. Gerhard über die zwölf Götter Griechenlands, Berl. 1840; mein Vortrag über denselben Gegenstand in den Verbandlungen der 9. Vers. d. Philologen zu Jena 1846; Chr. Petersen in dem Verz. der Vorlesungen des Hamb. ak. Gymnasium 1853.

Gestalt, oder wenigstens diese gewinnt ihre tiefere Begründung erst dadurch dass man auf jene älteren Naturbilder zurückgeht. In der epischen Dichtung dagegen d. h. besonders bei Homer treffen wir die Götter in der lebendigsten Betheiligung an allen Vorgängen und Handlungen der menschlichen Welt, worüber sie selbst so menschlich geworden sind, dass sich ein weiter ausgeführter Realismus und Anthropopathismus nicht denken läst. Hin und wieder begegnet man allerdings Aussprüchen, die auf eine andere Anschauung zurückweisen, dass die Götter Alles wissen, Alles vermögen, dass das Auge des Zeus Alles sieht, sein Rath Alles überlegt u. s. w., auch pflegt ihre Gestalt, ihr ganzes Austreten namentlich bei Homer durchweg wunderbar und übernatürlich, hin und wieder geisterartig und allen Bedingungen von Raum und Zeit enthoben zu sein. Im Uebrigen aber ist die vorherrschende Weise dieser epischen Götter vielmehr die, dass sie ganz und gar sind wie die Menschen, von leiblichen Bedürfnissen, Essen, Trinken, Schlaf, Wohnung u. s. w. so gut wie diese abhängig und auch durch menschliche Leidenschaften verunreinigt, Hals und Streit, sinnliebe Liebe, Mordlust, Gemüthsverblendung; ja auch von offenbaren Verbrechen z. B. dem salschen Eide schreckt diese göttliche Natur nicht zurück, die vor der menschlichen eigentlich pur das Privilegium voraus hat, dass weder das Alter noch der Ted ihr etwas anhaben kann. Es ist bekannt wie sehr diese Aussaung einerseits in ästhetischer Hinsicht anregend gewirkt hat, so dass die Dichter und Künstler immer am liebsten auf sie zurückgegangen sind, weil nur bei solchen festen und plastischen Umrissen eine mythologische Kunst möglich war; Chingegen andererseits die Philosophen und die Reformatoren der Volksreligion sich immer im Streit mit Homer und Ilesiod befunden haben. Was aber die wissenschaftliche Behandlung der Mythologie betrifft, so hat man auch für diese solche epische Vorstellungen, weil Homer die älteste Quelle der Mytholegie sei, nicht selten als die normativen geltend machen wolka; wobei aber doch zu bedenken ist, das das mythologische interesse ein anderes ist als das poetische und kritische. Denn jedenfalls wird die epische Mythologie nur eine gewisse Stufe in der mythologischen Entwicklung der griechischen Religion bedeuten können ), nicht die griechische Religion schlechthin,

<sup>\*)</sup> Als solche ist sie in besonderer Darstellung entwickelt von K. G. Selbig die sittlichen Zustände des griechischen Heldenalters, Leipzig

auf welche es bei einer genetischen Behandlung der Mythologie, vorzüglich wo von den Göttern die Rede ist, doch ganz vornehmlich ankommt. Wir werden also in diesem Abschnitte durchweg sovièl als möglich bis auf jene ältesten Formen und Bilder des Cultus zurückgehen müssen und die Vorstellungen der epischen Mythologie und der von dieser abhängigen dichterischen und Kunstübung erst in zweiter Reihe gelten lassen können.

# A. Der Himmel.

Die himmlischen Götter heißen im Allgemeinen οἱ οὐράνιοι auch οἱ Ὀλύμπιοι im engeren Sinne des Wortes, wie besonders Zeus der Olympier schlechthin ist, weil nehmlich der Olymp der himmlische Thron und insofern mit dem Himmel gleichbedeutend ist (oben S. 47). Mit blos räumlicher Andeutung ihres Aufenthaltes heißen sie οἱ ἄνω, οἱ ὕπατοι d. h. Superi im Gegensatz zu den Inferis, die in der Tiefe der Erde wohnen, wie Poseidon in der Tiefe des Meeres. Die drei mächtigsten sind Zeus, Athena und Apollon, nach einer alten epischen Formel der Inbegriff aller höchsten Ehre und Macht\*). Sonst schließen sie sich alle dem Zeus an als ihrem gemeinschaftlichen Vater oder patriarchalischen Oberhaupte. Von den Hauptgöttern sind die Götter von secundärer Bedeutung zu unterscheiden, welche sich um jene unter sehr verschiedenen Beziehungen gruppiren, entweder als dienende und begleitende Umgebung oder als solche Gottheiten, welche specielle Seiten der himmlischen Natur und der himmlischen Weltregierung ins Besondere ausführen.

1839 und von C. F. Naegelsbach die Homerische Theologie in ihrem Zu-

sammenhange, Nürnberg 1840.

<sup>\*)</sup> αι γὰρ Ζεῦ τε πάτερ και 'Αθηναίη και 'Ίπολλον, Il. 2, 371, 4, 288, 7, 132, 16, 97, Odyss. 7, 311, 18, 235, 24, 376. Von Athena und Apoll allein εἰ γὰρ ἐγὼν ὡς εἰην ἀθάνατος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα, τιοίμην δ' ὡς τίετ 'Αθηναίη καὶ Ἰπόλλων, Il. 8, 537, und mit der characteristischen Variation: εἰ γὰρ ἔγὼν οὕτω γε Λιὸς παῖς αἰγιόχοιο εἴην ἤματα πάντα, τέχοι δέ με πότνια Ἡρη, τιοίμην δ' ὡς τίετ Ἰθηναίη καὶ Ἰπόλλων, 13, 825. Es ist zu bemerken, daſs beidemal Hektor spricht und daſs diese drei Götter, Zeus, Athena, Apollon, die vornehmsten Burggötter von Troja waren. Sie scheinen eine Art von ſeststehender Trias gebildet zu haben, wie die drei Capitolinischen Götter, Juppiter, Juno, Minerva für Etrurien und Rom. Und in der That vereinigt sich alles Höchste und Würdigste in der Natur und Menschenwelt in jenen drei griechischen Göttera.

# I. Hauptgötter.

## 1. Zeus \*).

Der Name bezeichnet ihn als den Gott schlechthin und als den Gott des Himmels. Bei den Griechen kommt derselbe unter vielen Formen vor:  $\Delta i\varsigma$ ,  $Z\dot{\eta}v$ ,  $Z\dot{\alpha}v$ ,  $Z\dot{\eta}\varsigma$ , im äolischen Dialecte  $\Delta \varepsilon \dot{\iota}\varsigma$  und  $\Delta \dot{\alpha}v$ , wo wieder das lateinische Deus sich anschließt und Juppiter d. i. Diovis pater, so wie von der andern Seite wohl auch das etruskische Tina oder Tinia, das goth. Tius, althochd. Zio zu demselben Stamme gehört und in anderen verwandten Sprachen die Formen des Sanscr. Dews litth. Diewas lett. Dews preuss. Deiws. Gewiß meinte man in allen diesen Zungen ursprünglich dasselbe Wesen, das erst in der Geschichte dieser Völker und ihrer Religionen ein eigenthümlich besonderes geworden ist\*).

Der griechische Zeus wurde fast überall auf den höchsten Bergen verehrt \*\*\*), wo er im Lichte des Aethers thronend gedacht wurde, Wolken sammelnd und Blitze schleudernd, denn er ist sowohl der segnende als der schreckliche Himmelsgott. Als Wolkensammler pflegt er mit einem altepischen Beinamen repelnyepéra Zeùg zu heißen †), sonst auch wohl als Zeùg tériog, ömboiog und mit vielen anderen Beiwörtern angerufen zu werden. Es ist dieses die Seite, welche besonders in den örtlichen Gottesdiensten hervortritt, da die griechischen Landschaften im Sommer überall nach Wasser schmachten ††) und

į

Ì

L

r

<sup>\*)</sup> Vgl. meinen Artikel Jupiter in der Stuttg. Realencyclop. Bd. 4 S. 557 — 629.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. z. B. von den alten Persern Herod. 1, 131 οἱ δὲ νομίζουσι Διῖ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν οὐρέων ἀναβαίνοντες θυσίας ἔρδειν, τὸν πάντα τὸν οὐρανοῦ Δία καλέοντες.

Σεὺς ἔπατος, ὕψιστος, αἰθέρι ναίων, αἰθέριος, ἀχραῖος (Liv. XXXVIII, 2). in böotischen Culten χαραιὸς (ἀπὸ τοῦ χάρα, Hesych.), in stischen ἐπάχριος (Εtym. M.). Nicht selten wurde so ein ätherischer Bergesgipfel "Ολυμπος genannt oder Ίερὰ Κορυφή. Immer sind es Stelten, we ein weiter Ueberblick über Land und Meer war (Ζ. ἐπόψιος) und weite Weiken sich sammelten und das Wetter sich bildete.

<sup>†)</sup> zelαινεφής, ὑψινεφής u. s. w. Alle Witterungsprocesse sind in Griechenland ungewöhnlich schnell u. gewaltsam. Wolkenbildung, Regen and Starm, daher in den Bildern der Naturreligion um so mehr hervorgebehen, vgl. die schönen Schilderungen der Ilias 12, 252; 13, 795; 16, 297; 164 u. s. w.

<sup>1)</sup> Auf der Burg von Athen ein Bild der Erde έχετευούσης υσαί οί

der Witterungsprocess, wie sich zuerst die Wolken um die Gipfel der Berge sammeln, dann ihren Segen ins Thal herab-strömen, eben deshalb mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt wird. Dahingegen die furchtbare Macht des Blitzes in allen Mythen und Sagen am meisten hervorgehoben wird, da solche Entladungen der himmlischen Kräfte sowohl die Phantasie als das Gemüth des ältesten Naturvolkes am meisten ergriff. Die ganze Titanomachie, die Sage vom Typhon, die Gigantomachie sind eine fortgesetzte Verherrlichung dieses Ζεύς κεραύνιος, des έλατηρ υπέρτατος βροντᾶς ακαμαντόποδος, wie ihn Pindar Ol. IV z. A. nennt, desselben Donnergottes, den auch die nordischen Religionen in so vielen Bildern verherrlichen. In Griechenland war die gewöhnliche Auffassung dass Zeus schreitend oder zu Wagen den Blitz mit der Hand schleuderte, daher dieser bei allen Cultusbildern das unvermeidliche Attribut war, wie es besonders auf den archaistischen Vasenbildern in seiner alterthümlichsten Gestalt beobachtet werden kann \*). In der Theogonie bringen die Kyklopen Blitz und Donner, wie düstere Wolken, welche aus dem Schoosse der Erde mit funkelnden Feueraugen zum Himmel emporsteigen. In der Perseussage ist Pegasus der von der Medusa geborne ein ähnliches Bild, nur dass die Wolke hier als geslügeltes Pferd erscheint, welches beim Zeus wohnt und seinen Blitz und Donner trägt (Hesiod. th. 285). Noch ein anderes Bild ist endlich die Aegis, die Sturm- und Donnerwolke unter der bildlichen Vorstellung eines Ziegensells, sei es dass dessen zottige Bildung und graugelbe Farbe diese Vorstellung erregte oder dass dabei wie häusig bei solchen alten Symbolen eine phonetische Hieroglyphe zu Grunde liegt\*\*). Gewiss ist dass auch der Widder und das Vliess des

τὸν Λία, Pausan. I, 24, 3. Das Regengebet der Athener: ὖσον ὖσον ὖ φίλε Ζεῦ κατὰ τῆς ἀρούρας τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν πεδίων, M. Antonin. εἰς ξαυτὸν V, 7.

<sup>\*)</sup> Eine große Auswahl solcher Bilder geben die Sammelwerke von Gerhard und von Lenormant und de Witte. Interessant ist es daß die Ninivitischen Bildwerke den Assyrischen Gott des Himmels und des Blitzes mit einem ganz ähnlich gestalteten Blitz bewaffnet zeigen, siehe Layard Mon. of Nineveh 2 ser. Pl. 5. Der griechische Blitz ist ost beflügelt.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Buttmann über die Entstehung der Sternbilder, Abhandl. der K. Akad. der W. Berl. 1826 S. 40 ff. alf ist von allogen, was allo plötzlichen, springenden Bewegungen bedeutet und daher auf Sturm und Regen, auch auf die Bewegungen der Meereswellen übertragen wurde.

Widders im Zeusculte und sonst in symbolischer Bedeutung Wolkendunkel und Regen ausdrückte. Die Aegis aber ist bekanntlich das eigentliche Schild des Zeus, mit dem er zuerst im Titanen - und Gigantenkampfe erschienen sein soll und nach welchem er den Beinamen aiyioxog führte. Er leiht sie der Athena und dem Apoll, weil auch diese blitzschleudernde Götter sind, ganz besonders Athena, deren Geburt mitten im furchtbarsten Gewitter erfolgt. Die Ilias beschreibt die Aegis als quastenumbordet, hell von Glanz, voll Graun und Schrecken, vom Feuergotte verfertigt. Zeus donnert und blitzt, wenn er sie schüttelt, verhüllt damit den Ida, erschreckt die Achäer\*). Kurz es ist die sich entladende Wetterwolke.

Unter den Localculten ist der Olympische an der Grenze von Thessalien und Macedonien durch die theogonische Poesie und den Musendienst dermaßen verherrlicht, daß kaum nöthig wäre nochmals an ihn zu erinnern, wenn über seine nationale Bedeutung nicht, leicht die locale vergessen würde, welche in der geschichtlichen Zeit allerdings nur eine beschränkte war \*\*). Bei weitem wichtiger blieb der gleichfalls höchst alterthümliche Dodonäische, sowohl wegen des weit und breit berähmten Orakels als wegen der gentilen Beziehung des Aeacidenstammes zu diesem Culte \*\*\*). Dodona lag in einer sehr frechtbaren Landschaft am Fuße des quellenreichen Berges Tomaros, in einer Gegend, welche zu den ältesten Stammitzen der Hellenen gehörte, aber in historischer Zeit dicht an die Barbaren grenzte †). Zeus wurde sowohl auf dem Gipfel

Se zατάϊξ, καταιγίς, καταιγίζειν von plötzlichem Sturm und Regen, Il. 2, 145 vom Zephyr λάβρος ξπαιγίζων. Vgl. Lauer System der gr. Mythol. 5. 191.

i) II. 2, 446 ff., 4, 166 ff., 5, 734 ff., 15, 229, 308 ff., 17, 593 ff.
 \*\*) Auf Zeuseult deutet besonders der Name der Stadt Λίον am Fuße des Olymp und von dort mag auch der Cult zu Pella stammen, von welchen unten. Apollodor kennt Όλύμπια am thessalischen Olymp b. Schol. Apollon. 1, 599. Vgl. unten vom Cult der Musen.

Dass sie sehr alt war beweist das Gebet des aus dem Phthiotischen Bellas gebürtigen Achill Ilias 16, 233 Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικέ τη-λόδι ναίων, Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου· ἀμφλ δὰ Σελλολ σολ ναίουσ ἐποφήται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι. Bekanntlich leiteten die Könige von Epirus ihren Stamm von Neoptolemus, daher auch für sie der Dodonäische Zens der gentile Stammgott war, wovon namentlich ihre Münzen zeugen.

<sup>†)</sup> Hesied b. Strabe VII p. 328 und Schol. Soph. Trachin. 1174 έστι τις Έλλοπίη πολυλήϊος ήδ' εὐλείμων u. s. w., vgl. oben S. 30 \*\*). Aus teser Gegend stammt auch der über Italien verbreitete Name Graeci.

jenes Berges als in dem Thale verehrt, in diesem als der strömende, regnende und durch diesen seuchten Segen befruchtende Gott, was sich sowohl in dem Orts- und Cultusnamen Δωδώνη, Ζεύς Δωδωναΐος als in dem diesem Culte besonders eignenden Beinamen Zevs Náios ausdrückt\*). Sein heiliger Baum ist die Eiche, die ragende königliche und dabei nährende ( $\varphi\eta$ γός, quercus esculus), die ihm auch sonst in Griechenland geheiligt war \*\*), aber nirgends in einer so bedeutungsvollen Weise als zu Dodona. Das Rauschen ihrer Zweige und heilige Tauben, die sich auf ihnen wiegten, verkündigten den Willen des Zeus, der Stamm war seine Wohnung, an ihrem Fusse ergoss sich eine heilige Quelle: kurz der ganze Baum war ein grosses Heiligthum und als solches durch ganz Griechenland, ja durch einen großen Theil von Italien gefeiert. Und auch im Uebrigen war dieser Cultus ein sehr bedeutungsvoller, mit Tempeln, Tempelbildern und Weihgeschenken reichlich versehen und von einer zahlreichen Priesterschaft umgeben, in welcher die alterthümlichen Seller und die weiblichen Peleiaden ganz besonders hervortreten \*\*\*). Zeus selbst thronte hier, das Haupt mit Eichenlaub umkränzt +), an seiner Seite Dione als weibliche Hälste seines Wesens (Διώνη wie Juno d. i. Diovino), eine Göttin der seuchten Natur, welche für die Mutter der Aphrodite und in einigen Sagen auch für die des Dionysos galt ++). Und so scheint auch die Mythe von der Geburt und Jugend des Zeus in diesem Culte, ehe die kretische Legende überwog, in einer ganz eigenthümlichen Weise ausgebildet zu sein, wahrscheinlich so, dass man auf den Ursprungsquell des Wassers in der theogonischen und kosmogonischen Gestalt des Okeanos und Acheloos zurückging. Dahin deutet die bestän-

<sup>\*)</sup> Δωδώνη von δοῦναι, ὅτι δίδωσιν ἡμῖν τὰ ἀγαθά, wie Apollod. b. Steph. B. s. v. erklärt, wie Δώς, Δωτώ, Δωρίς, Δώτιον πεδίον und ähnliche Namen, die gewöhnlich auf reichliche Bewässerung deuten. Ueber Ζεὺς Νάϊος vgl. Buttm. Demosth. Mid. p. 125, Boeckh C. l. n. 2908.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. II. 7, 60, Virgil. Ge. III, 332 u.A. Auch bei den Kelten, den Deutschen, den Preußen, vgl. Voigt Gesch. Preußens I S. 580.

<sup>\*\*\*)</sup> Jos. Arneth über das Taubenorakel von Dodona, Wien 1840; E.v. Lasaulx das Pelasgische Orakel des Zeus zu Dodona, Würzb. 1841.

<sup>†)</sup> Der Ropf auf epirotischen Münzen. Vgl. die schöne Büste bei E. Braun Antike Marmorwerke Dec. 1 t. 4.

<sup>††)</sup> Eurip. Antigone b. Schol. Pind. Pyth. III, 177 vgl. oben S. 31 und bei Aphrodite und Dionysos. Es scheint dass man die Dione zeitig auf die Mutter Erde deutete, s. Pausan. X, 12, 5.

dige Empfehlung des Acheloos, auch die Verehrung der Tauben, von welchen man dichtete, dass sie aus dem Okeanos die Götternahrung Ambrosia dem Zeus brächten\*), ganz besonders aber auch die Erzählungen von der Amalthea und ihrem Wunderhorne (χέρας Άμαλθείας, cornu copiae), für dessen ersten Inhaber Acheloos galt. Bald nannte man sie eine Ziege bald eine Nymphe vom Stamme des Okeanos, immer die Pflegerin des Dodonäischen Zeuskindes, daher Amalthea in Epirus besonders verehrt wurde \*\*). Ist aber das Vließ der Ziege die Donnerwolke, so kann ihre Milch nicht wohl etwas Anderes als den Regen bedeuten, wobei man bedenken muss dass der Dodonäische Zeus vorzugsweise räing war und das man die Flüsse nicht blos vom Okeanos, sondern auch vom Zeus d. h. von der himmlischen Nässe ableitete \*\*\*). Aber auch in der Geschichte der hellenischen Stammsagen und ihrer Ausbreitung über Griechenland ist Dodona und sein Zeuscult von höchster Bedeutung; namentlich scheinen von dort die Sagen von Deukalion dem Stammvater der Hellenen und von Acakos dem Stammvater des hochberühmten Geschlechtes der Acakiden nach Thessalien, an den Parnass und bis Aegina gedrungen zu sein. Denn auch die Fluth des Deukalion kommt von dem Dodonäischen Zeus 1) und wie Achill in dem Phthiotischen Hellas über Hellenen und Myrmidonen herrscht und zum Dodonäischen Zeus betet, so treffen wir auf Aegina wieder auf einen hellenischen Zeus, der dem Acakos bei großer Dürre Regen spendet und sein Volk der Myrmidonen aus Ameisen schafft [-]. Und

<sup>\*)</sup> Vgl. oben S. 30 und bei den Plejaden.

το) Δμάλθεια i. q. 'Αλθαία von άλθω, άλθαίνω i. e. αξειν. θεραπεύειν. Horn der Amalthea wie κέρας 'Ωκεανοίο bei Hesiod th. 759 und die Hörner der Flüsse. Als epirotische Nymphe wurde sie in besonderen Heiligthümern nach Art der Nymphäen und Museen verehrt, von welcher Art Attieus eins eingerichtet hatte, s. das Onomasticum Tull. von Orelli und Baiter T. II p. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> διεπετείς das gewöhnliche Beiwort der Flüsse bei Homer. Ebenso plegen die Najaden (Ναΐδες, Ναϊάδες wie Ζ. τάιος), die im Wesen identisch sind mit den Okeaninen, χοῦραι Λιὸς zu heißen.

<sup>÷)</sup> Darauf deutet schon das Orakel, welches Deukalion vom Zeus erbält. vgl. Pindar Ol. IX, 42 αλολοβρόντα Αιός αλσα. Aber die ganze Sage wurde auch in der Gegend von Dodona erzählt, s. Aristot. Meteorol. 1, 14, Etym. M. v. Δωδώνη, Schol. II. 16, 233, Plutarch Pyrrh. 1. u. A. Auch in Thessalien gab es ein Dodona.

Hesiod s. Schol. Pind. Nem. III, 21. — Ovid. Met. VII, 614 sqq. deutet af Zusammenhang mit Dodona und mit der Dodonaischen Eiche.

ſ

zwar thronte dieser Zeus auf dem höchsten Gipfel des Gebirges der Insel Aegina, welcher noch jetzt wie in alter Zeit ein Wet-

terzeichen für die ganze Umgegend ist\*).

So sind auch im Peloponnes mehrere der höchsten Berge uralte Stätten des Zeusdienstes und als solche zugleich die ältesten Mittelpunkte der Sagen - und Stammesbildung. Für Argos und die Gegend von Nemea war der Berg Apesas ein solcher Mittelpunkt, ein überaus malerischer, weithin sichtbarer, wie ein riesiger Opfertisch emporragender Berg, dergleichen durch die Naturreligion alsbald in Beschlag genommen und durch Gottesdienst und heilige Sage eingeweiht zu werden pflegt. Hier deutet der Name wieder auf Gewölk und Regen, der erste Priester Perseus und die Sage vom Nemeischen Löwen auf Lichtdienst \*\*). Für das nördliche Arkadien und das angrenzende Achaja war der schneebedeckte Kyllene, wo Zeus mit der Wolkengöttin Maja den Regengott Hermes zeugte, für Messene und die Messenier der gleichfalls im höchsten Grade malerische, fruchtbare und weithin sichtbare Berg Ithome-(Ζεὺς Ἰθωμάτας), für die spartanische Ebene der ragende Taygetos in gleicher Weise heilig, denn hier hatte Zeus mit der Plejade Taygetos, einer Schwester der Maja, den Lakedämon gezeugt und mit der Leda die Dioskuren und Helena. Für Arkadien insgemein aber und für die ganze Pelopsinsel war der Lykäische Berg an der arkadisch-messenischen Grenze und der dortige Dienst des lykäischen Zeus durch viele alterthümliche Sagen und Gebräuche auch für die spätere Zeit von großer Bedeutung geblieben. Auch hier thronte Zeus in stiller lichter Höhe; ja der Name Δύχαιος und das diesem Culte wie dem Apollinischen eigenthümliche Symbol des Wolfes (λύκος) ist ein bildlicher Ausdruck, gleichsam eine phonetische Hieroglyphe dieses Wohnens im lichten Aether, welches der Volksglaube überdies mit kindlicher Naivetät durch die Ueberzeugung

<sup>\*)</sup> Theophrast π. σημείων 1, 24 εὰν εν Αίγινη επί τοῦ Διὸς τοῦ Ελληνίου νεφέλη καθίζηται, ὡς τὰ πολλὰ ὕδωρ γίνεται: eine noch heute in Athen, wo man diesen Berg gerade vor sich hat, und in der ganzen Umgegend bekannte Regel. Der alte Name des Berges war ὄρος Πανελλή-νιον, der jetzige ist Hagios Elias.

<sup>\*\*)</sup> Der dortige Zeus hieß Απεσάντιος, wie Z. ἀφέσιος auf der Spitze des Gebirges über den Skironischen Felsen zwischen Megara und Korinth, s. Paus. I, 44, 13: II, 15, 3. Von diesem Berge sollte Perseus der erste Opferer auch seinen Flug zu den Gorgonen begonnen haben, s. Stat. Theb. III, 460 sqq. Von dem Nemeischen Löwen s. b. Herakles.

ausdrückte, dass es da oben auf der dem Zeus geheiligten Höhe gar keinen Schatten gebe\*). Ein Altar und zwei Adler, kein anderes Bild, vergegenwärtigten dort den mächtigen Gott des höchsten Himmels, dem der kühne, bis zu den Quellen des Lichts aufsteigende und von dort wie ein Blitz auf seine Beute niedersahrende Adler seit alter Zeit und durch ganz Griechenland heilig war \*\*). Den Gipfel selbst nannte man auch Olympos und den heiligen Gipfel, erzählte auch dort von der Geburt und Jugend des Zeus und verehrte ihn in den umliegenden Landschaften wiederum vorzüglich als den befruchtenden Regengott, der in der heißen Jahreszeit, wenn man gläubig zu ibm bete, die Wolken sammle und über die Fluren von Arkadien erquickenden Regen ausgieße \*\*\*). Außerdem wiesen die peloponnesischen und arkadischen Stammsagen auf dieses Gebirge als auf die Wiege der peloponnesischen Menschheit zurück, sowohl nach ihrem Ursprunge als nach ihren ältesten Schicksalen. Hier war Pelasgos im stillen Geheimnisse des Urwaldes aus dem Schoosse der Erde geboren. Hier gründete sein Sohn Lykaon die Stadt Lykosura, die älteste aller Städte, welche Helios zuerst gesehen. Dann stiftet Lykaon den Dienst

11. 8, 247; 24, 292 mit den Scholien. Zeus selbst raubt die Aegina als Adler und gewöhnlich saß dieser neben dem Zeus oder auf dem
Scepter des Zeus, s. die schönen Verse bei Pindar Pyth. I, 6. Oder er
trägt den Blitz in seinen Klauen, oder er stürzt sich, ein Bild der siegreichen Stärke, auf das flüchtige Wild des Feldes herab, wie Agrigentinische
sad andere Münzen es darstellen.

<sup>🔭</sup> Ζ. Λύχαιος von λύξ 💳 luw, wie in λυχάβας, daher der Berg 11χαβηττός bei Athen, λυχαυγής u. a. s. Macrob. Sat. 1, 17. Auch Apollo -1ύχειος und seine Heimath -1υχία sind danach benannt. Festus: Lucetium lovem appellabant quodeum lucis esse causam credebant. Macrob. Sat. 1, 15 unde et Lucetium Salii in carmine canunt et Cretenses Ala την ημέραν vocant. Ipsi quoque Romani Diespitrem appellant ut Diei patrem. Vgl. Gell. N. A. V, 12, 6, Serv. V. A. IX, 570. Δύχος, der Wolf ist also zunächst phonetische Hieroglyphe des Z. 1ύκαιος wie des Apollo 10x8105. Wie er aber im Dienste dieses Gottes seine wilde und grimmige Natur nicht verleugnet, so scheint er auch beim Zeus zugleich dessen Zorn und Wüthen im Wister auszudrücken, wie der Beiname µaiμάχτης in dem attischen Culte, wohin auch die von Lykaon gestisteten Menschenopfer deuten. Der Wolf hätte also in diesem arkadischen Zeusdienste eine äbnliche Bedeutung gehabt, wie die Bärin in dem der Artemis. Was übrigens das 1ύχαιον und die Stadt 1υχόσουρα in Arkadien, das war auf dem Parnass das Δυχώρειον, wo Deukalion landet, und die von ihm gegründete Stadt Δυχώρεια.

Peleponn. 1 S. 294 ff.

des Lykäischen Zeus, indem er ihm sein Kind opfert und mit dem Blute desselben den Altar besprengt, worüber er zum Wolfe ward, wie die Legende erzählte; und geheimnissvolle Gebräuche und wunderbare Traditionen erinnerten von Geschlecht zu Geschlecht an diese Stiftung und an diese Verwandlung\*). Es war ein eben so zahlreiches als hochfahrendes und übermüthiges Geschlecht, welches von jenem Lykaon entsprungen war; daher Zeus sie mit harter Strafe strafen und alle Brüder bis auf einen vertilgen mußte, ehe er den Stamm frische Sprossen treiben ließ.

Auch der attische Zeusdienst ist wesentlich Naturreligion geblieben, übrigens von besonderem Interesse deswegen, weil sich hier der Gegensatz des freundlichen (Z. μειλίχιος) und des zürnenden (Ž. μαιμάκτης) Himmelsgottes deutlicher als sonst ausdrückt. Die alte Stätte dieses Dienstes war die Burg von Athen, daher er Z. Πολιεύς hiefs. Kekrops der attische Urmensch hatte dort der Sage nach dem Z. υπατος d. i. dem obern oder Himmelsgotte den ersten Altar geweiht und die milden Opfergebräuche eingerichtet, welche den arkadischen Menschenopfern entgegengesetzt zu werden pflegten, sammt den unter dem allgemeinen Ausdruck αποδιοπομπήσεις zusammengefasten Sühngebräuchen, durch welche man für die Feldfrüchte und die in Attika so wichtigen Oelbäume (daher Z. γεωργός .und Z. μόριος) in der heißen Jahreszeit Regen und Kühlung vom Himmel beschwor. Gegen den Ausgang des Winters (am 23. Anthesterion) wurden die Diasien gefeiert, mit feierlichen Opfern und Opferschmäusen, aber auch mit düsteren Gebräuchen und Sühnungen, weil der Frühling kam, aber der Himmel in dieser Zeit noch sehr kalt und stürmisch zu sein pflegt \*\*). Bei weiter vorgerücktem Frühjahre (19. Munychion) folgten die ritterlichen Diasien. Um die Mitte des Sommers (14. Skirophorion), wo die Hitze am höchsten stieg, wurde das Fest der Buphonien oder Dipo-

<sup>\*)</sup> Apollod. III, 8, 1; Ovid. Met. 1, 163 ff.; Böttiger kl. Schr. 1 S. 138 ff.; Welcker kl. Schr. 3 S. 157 ff.; v. Lasaulx über die Sühnopfer der Griechen und der Römer, Würzb. 1841; H. D. Müller über den Zeus Lykaios, Götting. 1851.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. K. F. Hermann Gottesd. Alterthümer § 58, 23. 24 und wegen der Buphonien § 61, 15 — 20. Auch wegen der weiterhin und überhaupt bei den einzelnen Göttern berührten Feste genüge es im Allgemeinen auf die trefflichen heortologischen Sammlungen dieses Buches zu verweisen.

lien geseiert, wo trotz jener milden Stistungen des Kekrops ein Stier geopsert und dieses blutige Opser dann wieder durch eigene Gebräuche motivirt und gleichsam entschuldigt wurde. Endlich die Mämakterien im Mämakterion, der gegen den Ansang des Winters siel und von dem Z. μαιμάχτης d. h. dem wild ausgeregten, zürnenden Himmelsgotte seinen Namen hatte '). Denn überall wurde im Cultus der Griechen, und auch in der Mythologie werden noch viele Bilder der Art vorkommen, das Element welches ein Gott vertritt mit der Natur und dem ethischen Wesen desselben dergestalt identissiert, dass die wechselnden Zustände des Elementes auf das Gemüth des Gottes übertragen wurden, so dass also der freundliche und besruchtende Frühlingshimmel einen freundlichen und milden, der düstere, von Wolken und Stürmen gepeitschte Himmel des Winters einen zürnenden und leidenden Gott bedeutete.

Endlich die Gruppe der kretischen und der kleinasiatischen Zeusdienste, welche sich als zusammengehörige sowohl durch gewisse eigenthümliche Symbole und einen besonders hohen Grad von Orgiasmus darstellen als dadurch, dass sie beide auf die asiatische Religion der großen idäischen Bergmutter d. i. der Rhea Kybele, der kretische aber auch auf Einwirkungen phönikischer Religionen zurückweist. Der letztere ist deshalb vor allen übrigen wichtig geworden, weil die gewöhnliche theogonische Sage von Uranos, Kronos und Zeus und von der Geburt des letzteren ihre Bilder von ihm zu entlehnen pflegte \*\*): ein deutlicher Beweis von dem mächtigen Einflusse kretischer Cultur auf Griechenland, da früher höchst wahrscheinlich die Dodonäische Legende die vorherrschende gewesen war. Die kretische unterscheidet sich von dieser vornehmlich dadurch dass nicht die Bilder des Flüssigen vorherrschen, sondern die des Gehirges mit seinen Höhlen und mit seinen Dämonen. Als Rhea den Zeus geboren, verbirgt sie ihn in der Idäischen Höhle (τὸ Ἰδαῖον ἄντρον), wo die Nymphen das Kind mit Milch und Honig nähren, während die Kureten

<sup>\*)</sup> Die Grammatiker erklären μαιμάσσω durch δίχην μαινομένου ὁρμᾶν. Grandiose Beschreibungen von den Stürmen und Regengüssen, die Zeus im Winter schickt, s. II. 12, 277 ff. und 16, 384 ff., wo es heißt, daß Zeus im Zorn über die Ungerechtigkeit der Menschen so zu wüthen plege. Vgl. auch Virgil. Georg. 1, 323 ff.; Aen. IX, 667 ff.

Vgl. über die verschiedenen Sagen von der Geburt des Zeus Schömann de louis ineunabulis, Gryphisv. 1852.

das Kind in heiligen Tänzen umkreisen und mit den Speeren auf die Schilde schlagen, so dass Kronos das Geschrei des Kindleins nicht hört. Jene Nymphen scheinen nach der ältesten Sage die Melissen gewesen zu sein, also die Bienen, welche das Gebirge Honig suchend durchschwärmen und in solchen Höhlen zu bauen pflegen\*); doch erzählte man auch auf Kreta später von der Ziege Amalthea, die in solchen einsamen Gebirgsthälern, da die kretischen Berge ohnehin von wilden Ziegen wimmelten, von selbst zur Stelle war, nach späteren Dichtungen auch von den Ambrosia tragenden Tauben\*\*), wie solche Mährchen immer von einer Stelle zur andern wandern. Die Kureten, welche als jugendliche Pyrrhichisten gebildet zu werden pslegen, sind solche dämonische Wesen wie sie in vielen Culten und Sagen als begleitende Umgebung der größeren Götter vorkommen, die Satyrn in der des Dionysos, die Korybanten und die idäischen Daktylen in der der Kybele, die Kabiren in der des lemnischen Hephästos und der Götter von Samothrake, die Telchinen in der des rhodischen Poseidonsdienstes\*\*\*). Es scheint dass die Kureten wieder ein eigenthümlicher bildlicher Ausdruck des Donnergewölks sind, welches die Wiege des Gottes der lichten Himmelshöhe, der Blitz und Regen sendet, wie eine Wache von luftigen Tänzern und lärmenden Geistern umlagert +). Indem man dieses in gleichartigen Tänzen auszudrücken suchte, bei denen man dem Lärmen des Erzes zugleich einen schützenden Einfluß gegen Sonnenbrand und verderblichen Einsluss der Gestirne zuschrieb [-]),

<sup>\*)</sup> Immer kommen die Méliooai besonders als Priesterinnen von solchen Göttern vor, die in der Nähe von felsigen Bergen und Höhlen verchrt wurden, des Diktäischen Zeus, der Ephesischen Artemis, des Pythischen Apoll. Auf kretischen Münzen sieht man sowohl die Biene als die Ziege, letztere die wilde mit hochgekrümmten Hörnern, wie sie noch jetzt in den Gebirgen von Kreta und von Lycien heimisch ist. Von den Bienen der idäischen Höhle s. das Mährchen b. Antonin. Lib. 19.

<sup>\*\*)</sup> S. die Verse einer Dichterin aus Byzanz bei Athen. XI p. 491 B.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. den Excurs bei Strabo X p. 467—474, Lobeck Aglaoph. p. 1111—1295, Welcker Aeschyl. Prom. S. 190 ff. Alle diese Wesen gehören zu der Klasse der  $\delta\alpha(\mu ov\epsilon\zeta)$   $\pi\rho\delta\pi o\lambda o\iota$  und werden auch  $\vartheta\epsilon o\iota$  genannt, sind also durchaus als dämonische Naturkräfte aufzusassen, entweder der Erde oder der Lust oder des Waldes.

<sup>+)</sup> So erklärt Lauer System der griech. Mythol. S. 188.

<sup>++</sup>) Der Tanz der Kureten war im Wesentlichen der durch ganz Griechenland geübte Wassentanz ( $\pi \nu \rho \rho l \chi \eta$ ), nur dass er auf Kreta eine orginatische und mystische Bedeutung hatte, indem man ihm eine averrunci-

wurden die Kureten von selbst zu den Idealbildern und Stiftern dieser kriegerischen Tänze, deren hieratische und orgiastische Bedeutung dann gleichfalls auf sie übertragen wurde. Die kretische Sage aber erzählte dann noch weiter von dem Kampfe des Zeus mit Kronos und von seinem thronenden Regieren über Kreta und von hier aus über alle anderen Inseln dieser Gewässer, wobei seine Söhne König Minos und sein Bruder der gerechte Richter Rhadamanthys den Zeus vertreten, endlich von seinem Tode und von seinem Grabe, denn auch dieses zeigte man bekanntlich auf Kreta, wie sich darauf die Euhemeristen und Kirchenväter zu berufen pflegten. Und doch ist dieses Sterben des Zeus nichts weiter als ein stärkerer Ausdruck jener Affectionen des Himmelsgottes, von denen der attische Cultus in milderen, andere Culte in anderen Bildern reden\*). Auch ist anzunehmen dass jener Gegensatz von Geburt und Tod des Zeus sich auf Kreta in entsprechenden Gebräuchen der Frühlings - und der winterlichen Feste darstellte, wie wir namentlich durch Euripides von mysteriösen Gebräuchen wissen, die sich auf den Tod des Zeus bezogen \*\*).

Unter den übrigen Inseln ist besonders Rhodos merkwürdig, wo das Atabyrische Gebirge (ὄρος Αταβύριον) dem Zeus beilig war, auch so ein Berg um den Gewölk zu lagern pflegt und von dem der Blick weithin über die umliegenden Inseln und Küsten reicht, westlich bis Kreta. Und hier deutet nun auch der Name des Gebirges und des Cultes ganz bestimmt auf

rende Wirkung zuschrieb, wie sich dieses in der Legende vom Kronos, dass er durch diesen Tanz und den Lärmen der Kureten verhindert sei den Zeus zu verschlingen, ausdrückt, s. Strabo X p. 468. Auf der Insel Kees pflegte man den Sirius jährlich bei seinem Frühausgange  $\mu \epsilon \theta$   $\delta \pi \lambda \omega \nu$  zu empfangen, Schol. Apollon. 2, 526, ein Gebrauch, der wahrscheinlich sach Analogie jenes Kuretentanzes zu erklären ist.

<sup>\*)</sup> In Argos gab es einen kahlköpfigen Zeus, Clem. Alex. Protr. 2 p. 33 P., also gerade der Gegensatz wie bei Kronos mit jugendlichem und mit alterndem Barte. Die Phryger glaubten daß ihr Gott im Winter schlase, im Sommer wieder erwache, die Paphlagonen daß er im Winter gebunden und eingesperrt, im Frühlinge wieder befreit werde, Plutarch. de la. et Osir. 69.

Fragmente, wo n. A. σολ τῷ πάντων μεδέοντι χοὴν πέλανόν τε ψέρω, Ζεὺς εἴτ Αΐδης ὀνομαζόμενος στέργεις. Die Mysterien des Zeus auf Kreta, von denen auch Diod. V, 77 berichtet, beschäftigten sich wahrscheinlich mit eben diesen Bildern der Palingenesie, die in dem immer wiederholten Sterben und Wiedergeborenwerden des Zeus gegeben waren.

phönicischen Einfluss\*). Wieder anderen Formen begegnen wir auf dem lydischen Tmolos, wo Zeus nach dem Dichter Eumelos geboren wurde, und auf dem Sipylös wo die alte Sage vom Tantalos zu Hause ist, endlich in dem mythisch so hochberühmten Gebiete des troischen Idagebirges. Auch hier war der Gipsel des Berges dem Zeus geheiligt, aber zugleich die πόλις ἀκροτάτη von Troja\*\*), in dessen Sagen von Dardanos bis Hektor der idäische Zeus eine so hervorragende Stelle einnimmt. Aber auch von der Geburt des Zeus wußste die spätere Ortssage des Idagebirges in eigenthümlicher Version zu erzählen, wobei die Bergmutter Rhea unter dem Namen Adrasteia erschien, von welcher die idäische Nymphe Adrasteia, welche den Zeus erzog und in späteren Mythen neben der Amaltheia genannt wird, nur eine Uebertragung zu sein scheint\*\*\*).

In der Mythologie sind außer den örtlichen Sagen von der Geburt des Zeus und den theogonischen von seinen Weltkämpfen besonders die von seinen vielen Ehen und Liebeshändeln berühmt oder vielmehr berüchtigt, da ihre kosmische und kosmogonische Bedeutung sehr bald vergessen, die ethische Leichtfertigkeit dagegen um so mehr hervorgehoben wurde. Der allgemeine Grund ist die Vorstellung von dem befruchtenden Nass des Himmels, wie beim Uranos und beim Hermes, die Ursache aber der außerordentlich großen Anzahl dieser ehelichen und erotischen Verbindungen die Entstehung des griechischen Göttersystems aus verschiedenen Religionskreisen und die große Zahl der landschaftlichen Sagen und der edlen Geschlechter, welche ihre Fruchtbarkeit, ihre Heroen, ihre Ahnherrn vom Zeus ableiteten; vielleicht aber auch die Einwirkung asiatischer Polygamie+). Mit der Zeit wurden diese Verbindungen zu einem besondern Thema des theogonischen und epischen Gesanges ++), wobei theils die Folge derselben geregelt, theils ursprünglich ganz poetisch und allegorisch gemeinte Gestalten eingeschoben wurden, wie Metis, Themis, Mnemosyne. Nach Hesiod war

\*\*) Il. 22, 170; Klausen Aeneas und die Penaten S. 177. 557, wo Auszüge aus Clarke travels.

<sup>\*)</sup> Pindar Ol. VII, 87, Apollod. III, 2, 1, Diod. V, 59, vgl. besond. Ross Griech. Inseln 3 S. 105 ff. und über den phönicischen Ursprung Movers Phönizier 1 S. 26; 2 S. 246 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Marquardt Cyzicus S. 103 ff.

<sup>+)</sup> So spricht die Ilias oft von mehreren Frauen des Priamos neben der Hekabe, 21, 88; 22, 48; 24, 495.

<sup>++)</sup> II. 14, 315-328; Odyss. 11, 260 ff.; Hesiod th. 886 ff.

die Ehe mit der Metis die erste, die mit der Hera die letzte, dahingegen nach der älteren epischen Ueberlieserung die mit der Hera die erste und einzig legitime war, nur dass etwa Leto wenigstens im Kreise der Apollinischen Religion auch als wirkliche Gattin des Zeus angesehen wurde \*). Und ebenso stellte sich mit der Zeit bei den Verbindungen des Zeus mit sterblichen Frauen eine bestimmte Folge fest, zunächst in der argivischen Landessage, wo die Dichtungen von solchen Liebschaften und von der Eisersucht der Hera besonders häufig waren: Niobe wurde hier für die erste, Alkmene für die letzte Geliebte des Zeus angeschen \*\*). Ueberdies pslegte mit der Zeit die reflectirende Poesie allerlei höhere Motive für diese Verbindungen zu suchen, wie z. B. Pindar in einem Gedichte, nach welchem sich Zeus zuerst mit der Themis verband und zwar nach dem Siege über die Titanen, die Götter bei dieser Feier ihren Herrscher bitten ließ auf die Erzeugung von göttlichen Mächten bedacht zu sein, welche so große Dinge und seine ganze schöne Weltordnung zierlich zu singen und in rhythmischer Tonkunst auszuführen wüßten; was zur Verbindung mit der Mnemosyne und zur Entstehung der Musen führte. Und was die sterblichen Frauen betrifft, so pflegt Zeus zwar hier gewöhnlich durch Reiz und Schönheit bestimmt zu werden, aber die Erzeugung des Herakles liebte man doch bald vornehmlich von seiner Fürsorge für das menschliche Geschlecht abzuleiten \*\*\*). Im Allgemeinen aber ist bei allen diesen Mythen und Mährchen wohl zu bedenken, dass Zeugung in der Naturreligion und Mythologie dasselbe ist was Schöpfung in den deistischen Religiouen, wie ja namentlich die ganze theogonische Dichtung und insbesondere die vom theogonischen Eros auf diesem Principe beruht. Indessen konnte es nicht fehlen dass solche Fabeln mit der Zeit entweder anstössig oder einseitig von der erotischen Seite ausgebeutet wurden, und dieses ist bekanntlich beim Zeus ganz besonders der Fall gewesen. Die Komiker und die bildende Kunst, soweit sie der Komödie entspricht, pslegten diese Geschichten zu parodiren, wie davon der Amphitruo des Plautus das beste Beispiel giebt, andere beson-

<sup>\*)</sup> Od. 11, 580 Διὸς χυδρή παράχοιτις; II. 21, 499; Hymn. in Ap. Del. 1—13.

<sup>--)</sup> Apellod. II, 1, 7; III, 8, 1; Diod. IV, 14.

Pindar Nem. X, 10; Aesch. Prom. 649 ff.; 654. Hesiod. scut. Herel. 28; Diod. IV, 9.

ders die vielen Verwandlungen herauszugreisen, unter denen Zeus in den landschastlichen Sagen auszutreten pslegt, die meisten den erotischen Inhalt zu pslegen und dem Sinnenreiz zu huldigen, Dichter sowohl als Künstler, wie z. B. die Liebe zur Leda und die zum Ganymedes von der bildenden Kunst vorzüglich in diesem Sinne dargestellt wurde. Uebrigens hatte schon Hesiod gedichtet das Zeus einen falschen Eid der Verliebten verzeihe, da er es selbst nicht besser gemacht habe\*), und auch das Laster der Knabenliebe durste sich auf Zeus als ersten Urheber berusen.

In dem gewöhnlichen Cultus des häuslichen und öffentlichen Lebens traten dagegen weit mehr die religiösen und sittlichen Momente des Zeusdienstes hervor und zwar mit den verschiedensten Antrieben zur Frömmigkeit und zur Gerechtigkeit.

So war Zeus zur Pflege der körperlichen Rüstigkeit und Streitbarkeit, die bei den Griechen so wesentlich zum Begriffe der ἀρετή gehörte, eins der wirksamsten Vorbilder und zugleich Stister der wichtigsten Institute zur Uebung derselben. Denn der Sieg über die Titanen und Giganten hatte zugleich die ethische Bedeutung des Ingrimms über alles Wüste und Unholde, welches Zeus mit gewaltiger Faust niederwirst, um eine bessere Ordnung herzustellen, wie sein Sohn und Bote Herakles in demselben Sinne auf der Erde wirkt. Daher sind beide ganz vorzugsweise ἀγώνιοι und Herakles weihte dem Zeus das große Nationalspiel der Olympien zu Elis, welchen Spielen der Gott selbst als thronender Olympier d. h. als Titanensinger vorstand, wie dieses auch in der örtlichen Sage hervorgehoben wurde. Außerdem stand noch ein zweites von den vier großen Nationalspielen unter seinem Schutze, die Nemeen, und in Ithome feierte man dem Zeus sogar gymnische und musische Wettkämpfe (Paus. 4, 33, 2), welche letzteren durch die enge Verbindung des Musendienstes mit dem Zeusdienste motivirt waren. In Argos verehrte man einen Z. σθένιος mit einem Kampfspiele das man Σθένια nannte, also den Gott der körperlichen Stärke, welche Seite sonst nicht so besonders wie z. B. beim Poseidon hervorgehoben wird; doch

<sup>\*)</sup> ἐχ τοῦδ' ὅρχον ἔθηχεν ἀπήμονα ἀνθρώποισιν νοσφιδίων ἔργων πέρι Κύπριδος, G. Hermann Opusc. VI p. 257. Vgl. Hesych. v. ἀφροδίσιος ὅρχος, Apollod. II, 7, 3.

sind Koáros und Bía aus der theogonischen Dichtung und aus Aeschylos als seine unzertrennlichen Begleiter bekannt, wie Zηλος und Nίκη. Weit häufiger war aber der Z. άρειος, der wehrhaste und streitbare, wie Zeus ja der Vater des Ares und der Athena war und namentlich Ares nach seiner physikalischen und ethischen Bedeutung fast ganz mit diesem Z. apeing zusammenfällt. Zu Olympia gab es einen Altar dieses Gottes, an welchem Oenomaos der Sage nach zu opfern pflegte (Paus. V. 14, 5) und in Epirus pflegten sich nach altem Herkommen der König und das Volk beim Z. άφειος gegenseitige Treue zu geloben (Plutarch Pyrrh. 5). Ganz besonders aber tritt diese kriegerische Auffassung in dem karischen Culte des Z.  $A\alpha$ βρανδεύς, Χουσάωο und Στράτιος hervor, den man auf Münzen mit der Streitaxt, auf anderen in vollständiger Hoplitenrüstung erblickt, ein Dienst welcher nach Herodot den Karern, Lydern und Mysern als verwandten Völkern gemeinsam war \*).

Ferner hatte Zeus auch an der nationalen Mantik einen sehr bedeutenden Antheil. Denn als Weltherrscher ist dieser Gott auch Inhaber und Verkündiger der Weltgesetze θέμιστες, deren Personification und Prophetin Themis deshalb seine Gemahlin ist. Daher sieht er Alles und weiß Alles (Hesiod T. W. 267 πάντα ίδων Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας und es versteht sich bei dieser geistigen Allgegenwart des obersten Himmelsgottes von selbst, dass auch die Zukunst in seiner Haud ist und alle Andeutungen und Verkündigungen derselben auf ibn als auf ihre höchste Quelle zurückweisen. Vorzüglich sind es die himmlischen Erscheinungen durch die er seinen Willen verkündigt, ganz besonders der Blitz und Donner und sein königlicher Vogel, der Adler (Callimach. H. in Iov. 68 mit Spanh. Anm.), aber auch andere Lusterscheinungen, welche deshalb unter dem allgemeinen Ausdruck Διοσημεία zusammengefasst wurden. Eine besondere Klasse derselben sind die geisterartigen Stimmen und Klänge der Lust und das dämonische, ohne bestimmten Anlass sich verbreitende Gerücht, wel-

<sup>\*)</sup> Z. Κάριος zu Mylasa, Z. Στράτιος zu Labranda, s. Herod. I, 171; V, 119. Auch das Geschlecht des Isagoras zu Athen opferte dem Z. Κάριος, Herod. V, 66. Der Beiname Χρυσάωρ ist von dem goldnen Doppelbeile zu versteben. Vgl. O. Jahn Archäol. Aufs. S. 42 ff. Th. Bergk Beiträge z. griech. Monatskunde, Gießen 1845 S. 58 ff. Auf pontischen Münzen giebt es einen Z. Στρατηγός.

1

ches die Alten ὄσσα nannten ("Όσσα Διὸς ἄγγελος, Il. 2, 94, Odyss. 24, 413), auch δμφαὶ d. i. omina, daher der allgemeine Beiname Z. πανομφαῖος. Daher ist der alte hochberühmte Prophet Tiresias wesentlich ein Prophet des Zeus und seine Weissagung eine Gabe dieses Gottes (Pindar Nem. I, 60, Apollod. III, 6, 7), und so zielt überhaupt alle Kunst der Weissagung dahin, den Rath des Zeus zu erspähen, welcher aber wie Hesiod einschärfte noch immer viel reicher ist als alle prophetische Erkenntniss\*). Von dem Orakel des Zeus zu Dodona ist bereits die Rede gewesen. Neben demselben galt in historischer Zeit besonders das Ammonium in Libyen, welches zwar ägyptischen Ursprungs war, aber so zeitig mit Griechenland in Verbindung stand und von dort so oft befragt und durch Hymnen und religiöse Sendungen geseiert wurde, auch unverkennbar auf Dodona so bedeutend eingewirkt hat, dass es unbedenklich unter den hellenischen Cultusstätten des Zeus erwähnt werden darf\*\*). Aber auch zu Olympia bestand ein Orakel des Zeus und zwar ein sehr alterthümliches, das in früherer Zeit auch sehr berühmt gewesen und in späterer wenigstens von Sparta aus oft befragt wurde \*\*\*); das weissagerische Geschlecht der lamiden stand demselben bis zu den letzten Zeiten des Griechenthums vor, indem es die doppelte Kunst der Divination übte, in der alterthümlichen und weit verbreiteten Form der Empyromantie d. h. der Weissagung aus dem brennenden Opfer, und der Weissagung nach mantischen Stimmen und Klängen. Endlich galt das berühmteste aller griechischen Orakel, das zu Delphi, zwar nicht unmittelbar für ein Orakel des Zeus, wohl aber der pythische Apoll für den Mund des Zeus, Διὸς προφήτης, schon bei Homer und noch entschiedener bei den attischen Dichtern +).

Desgleichen war Zeus in dem Systeme der griechischen

<sup>\*)</sup> bei Clem. Alex. Strom. V p. 727 μάντις δ' οὐδείς ἐστιν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, ὅστις ᾶν εἰδείη Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο. Vgl. Pind. Nem. XI, 43. — Auch bei den Römern galt der Satz, daß Juppiter die höchste Quelle aller Divination sei, besonders der Auspicien, s. Cic. d. div. II, 34, 72; d. legg. III, 8.

<sup>\*\*)</sup> Böckh Staatsh. 2 S. 258 (132 2. Ausg.).

<sup>\*\*\*)</sup> Strabo II p. 171 sagt, dass dieses Orakel zuerst den Ort berühmt gemacht habe. Pindar erwähnt es ost, so wie der lamiden. Vgl. auch Xenoph. Hellen. 3, 2, 22.

<sup>+)</sup> Nägelsbach Hom. Th. S. 105, vgl. Schol. Soph. O. C. 793, Macrob. Sat. V, 22.

Reinigungen und Sühnungen einer der wichtigsten und wirksamsten Götter. Denn er ist auch xa9áqolog und zwar in der doppelten Sphäre des Naturlebens und des menschlichen Lebens. In der ersteren Hinsicht haben schon die oben behandelten Localdienste, besonders der attische, auf den allgemeinen Zusammenhang der religiösen Ideen geführt, welchen verwandte Gebräuche, namentlich diejenigen welche den Z. azzaiog und ixuaiog betreffen, noch mehr ins Licht setzen werden. Jener ist nehmlich der auf den άκταῖς d. h. auf hohen hüsten und Vorgebirgen verehrte Zeus, von wo dieser Gott als Z. overos wie Poseidon den Segelnden ins Meer hinaus günstige Fahrwinde nachsendet έπι δε Ζεύς οὐρον ἴαλλεν 0d. 15, 475), landeinwärts aber den Thalbewohnern erfrischenden Thau und kühlende Winde schickt, namentlich die Etesien, die einzige Erquickung der Menschen und Felder während der Gluthhitze des Sirius. Wie daraus einerseits die Sagen vom Aristäos und Aktäon sich erklären, so knüpsten sich daran im jährlichen Volksleben manche eigenthümliche Sühngebräuche, von denen Dikäarch in seiner Beschreibung des Berges Pelion erzählt. Oben am Berge sei die Chironische Höhle (eine mythische Stätte der Gesundheit und Gesundheitspflege) und ein Heiligthum Liòs axtaiov, zu welchem beim Aufgange des Hundssterns eine Procession aus dem Thale hinauf zu wallfahrten pflegte, wobei die vornehmsten Jünglinge mit den Fellen dem Zeus geopserter Widder bekleidet waren, welches Thier in diesen Sühnungsdiensten Wolken und kühlende Nässe bedeutet\*). Der Widder und das Fell des geopferten Widders war nehmlich ein altherkömmliches Symbol des Z. καθάρσιος d. h. in diesem Zusammenhange des Z. νεφεληγερέτα und des Z. ομβριος, daher es auch schlechthin Διος χώδιον oder διον χώδιον genannt und bei sehr verschiedenen religiösen Veranlassungen, welche aber immer eine lustrirende Bedeutung hatten, angewendet wurde; ganz besonders bei den s. g. ἀποδιοπομπήσεις, welche den Ambarvalien der Römer entsprachen. Weit wichtiger als diese Bedeutung des Z. xaθάρσιος ist indessen die ethische, wie sie sich besonders in gewissen Gebräuchen und Traditionen der Mordsühne ausspricht,

<sup>\*)</sup> Wie der von den Hunden zerrissene Hirsch den von der Hitze leidenden Himmel. Ueber das Διὸς χώδιον vgl. Lobeck Agl. p. 183 sqq., meine Pragmente Polemonis p. 139 sqq., über seine symbolische Bedeutung Lauer System d. griech. Mythol. S. 405.

deren in alten religiösen Instituten und Sagen häufig gedacht wird, denn auch Zeus war ein Gott des Lichtes und der ätherischen Klarheit (λύκαιος, αἰθέριος) und schon deshalb mußten sich vorzugsweise in seinem Cultus kathartische Ideen entwickeln. Dazu kommt dass von ihm als höchstem Ordner und Gesetzgeber des menschlichen Lebens auch die Störungen desselben durch sinnverwirrende Leidenschaft, die so leicht als göttliche Plage erscheint, abgeleitet wurden. Also von Zeus kommt die Sinnesverwirrung (άτη), die zum Verbrechen treibt, aber Zeus ist auch Urheber der Sühnung und sühnenden Wiederherstellung der durch Verbrechen und Leidenschaft gestörten Ordnung. Er ist Bluträcher (ἀλιτήριος, ἀλάστωρ, παλαμναῖος), Abwender des Bösen (ἀλεξίκακος, ἀποτρόπαιος, depulsor), die Zuslucht des bussfertigen Verbrechers (προστρόπαιος, ικέσιος, φύξιος). Und so erscheint er auch in vielen alten Sagen, ganz besonders in der vom Ixion, dem ersten Mörder und dem ersten ixétys, den Zeus von der Blutschuld reinigt, der aber gleich darauf von neuem und ärger sündigt und deshalb vom Zeus auf die bekannte Weise gestrast wird. Ferner in dem merkwürdigen und tiefsinnigen Sagenkreise von Athamas und den Athamantiden, auf welchen die Argonautensage führen wird. Aber auch die Danaiden wurden auf Befehl des Zeus durch Athena und Hermes gesühnt (Apollod. II, 1, 5), welche Götter hier wie gewöhnlich als die besonders vertrauten und verwandten Vollstrecker seines Willens erscheinen. Und so wurde Theseus von den Phytaliden am Altare des Z. μειλίχιος gereinigt, welchem in Argos nach einem blutigen Aufstande ein Bild zur Sühne errichtet wurde (Paus. I, 37, 4; II, 20, 1); und Orestes genas nach lacedämonischer Sage auf einem Steine sitzend, den man Z. καππώτας d. i. καταπαύτας nannte. Endlich ist auch auf den kretischen Sühnpriester Epimenides zu verweisen, da er ganz der Sphäre des kretischen Zeuscultes angehörte, ein Priester, welcher zu seiner Zeit in der Kunst der Sühnungen und Reinigungen, mit denen auch kathartische Heilkunde und Wahrsagerei verbunden zu sein pflegte, besonders berühmt war und sich um Athen in der Zeit der Kylonischen Unruhen als Sühner und Gesetzgeber in iure sacro nicht wenig verdient machte.

Endlich die unmittelbaren Beziehungen des Zeuscultes zu allen möglichen ethischen Seiten des Familien-, des socialen und des Staatslebens, in welches kein anderer Gott auf so vielseitige Weise eingriff als er, immer als höchstes und letztes Princip aller Ordnung und Regierung, aber dabei freundlich und milde, ein Freund der patriarchalischen Behaglichkeit, der altherkömmlichen Lebenssitte, auch des heitern Wohllebens. Leberall ercheint Zeus hier als Vater der Götter und Menschen und als König, wie er bei Homer so ost genannt wird, als König im Sinne der heroischen Zeit d. h. als das patriarchalische Oberhaupt der Familien und Stämme und zugleich als Richter, wie dieses Hesiod in den T. W. einschärst. Besonders interessant ist es diese Idee durch alle jene kleineren und größeren Gliederungen zu verfolgen, an denen das antike Leben so reich war, von dem einfachen Haushalte bis zur allgemeinen Landes - und Stammesverbindung sowie nach den verschiedenen Seiten des Rechtswesens, des geselligen Verkehrs, des Fremdenverkehrs. So im Hauswesen der Z. ¿quelog oder εφέστιος, der unsichtbare Patron der Familie, der ihre Glieder zusammenbindet\*), der Schirmvogt des Familienrechtes und Hausregimentes, an dessen Altar der Hausvater als Priester seines Hauses waltet, daher dieser Altar und das Bild des Z. Équelog in den alten Königsburgen, die zugleich Mittelpunkte des Staates waren, von ganz besonderer Heiligkeit und Bedeutung zu sein pflegte \*\*). Als ζύγιος und γαμήλιος ist Zeus neben der Hera ein Patron des ehelichen Lebens, als πλούσιος und zzýolog schafft er dem Hause Besitz in seine Vorrathskammer \*\*\*). Endlich in den weiteren Kreisen der bürgerlichen Einigung nach Geschlechtern und Phratrien wurde er als yevéθλιος, πατρφος, φράτριος, ἀπατούριος verehrt, in weiteren landschastlichen und Stammesverbindungen auch als das unsichtbare Haupt von diesen, z. B. der Ζεὺς Όμολώϊος bei den Acolern, Z. Όμαγύριος bei den Achäern, Z. Έλλάνιος oder

\*) Sophocl. Antig. 452 ἀλλ' εἴτ' ἀδελφῆς εἴθ' ὁμαιμονεστέρα τοῦ παιτὸς ἡμιν Ζηνὸς ἐρχείου χυρεῖ. Daher auch ξύναιμος ib. v. 653 und ὁμόγνιος O. C. 1328. Vgl. Hesych. v. ἐρχ. Διός, Eustath. p. 1930, 10.

ll. 23, 295 μέγα γάρ οἱ ἔδωχεν Ζεὺς ἄφενος. Es ist der Segen, der aus der Wolke quilit, daher Il. 2, 670 καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. Das Bild des κτήσιος pflegte in der Vorrathskammer aufgestellt zu werden.

Besonders herühmt war der Z. ἐρχεῖος des Priamos, dessen Bild man später in Argos zu haben behauptete, s. Paus. II, 24, 5; IV, 17, 3; VII, 46, 2. Es hatte außer den zwei gewöhnlichen Augen noch eins außer Stirn, was schon Pausanias auß die dreisache Herrschaft im Himmel, im Meere und in der Unterwelt deutet. Vom Altare des Zeus ἐρχεῖος des Odysseus, ἔνδ' ἄρα πολλὰ Λαέρτης 'Οδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί' ἐχαιον, s. Ödyss. 22, 334.

Πανελλήνιος auf Aegina\*). Und da es bei allen solchen Verbindungen nicht an festlichen Zusammenkünsten und heiterer Lust und Freude fehlte, ist Zeus darüber auch zum Gotte heiterer Freundschaft und Gesellung geworden, in welcher Bedeutung er als Z. φίλιος, έται ρετος, χάρμων verehrt und mit den Attributen des Dionysos dargestellt wurde \*\*). Im Staate galt er besonders als König, er der selbst der Olympische König ist und auf seine Würde und Rechte streng zu halten pflegte, als Princip aller königlichen Herrschaft gedacht, welche nach dem bekannten Spruche alle Vielherrschaft ausschlofs. Daher sind alle die alten Könige der Sage, Minos, Aeakos, Tantalos, Dardanos entweder seine Söhne oder seine Lieblinge und nahe Vertraute. Und wie Zeus selbst meist thronend und nie ohne das Symbol des Scepters, des königlichen und richterlichen Ehrenstabes gedacht wurde, so haben auch die irdischen Könige ihre Scepter von ihm. Im Geschlechte der Pelopiden hatte sich so ein Scepter fortgeerbt, welches später als Reliquie zu Chäronea verehrt wurde \*\*\*). In historischer Zeit war dieses alte Königthum mit den Symbolen seines göttlichen Rechtes meist verschollen; nur in Sparta behauptete es sich mit dem Stamme der Herakliden, auch in Macedonien und Epirus, deren älteste Traditionen deshalb gleichfalls bei dem Zeusdienste anknüpfen. In Sparta waren beide Könige aus dem von Zeus begründeten Stamme zugleich Priester des Zeus, der eine des Z. Oveávios, der andere des Z. Aaxedaiuw d. h. des Königs Zeus im himmlischen Götterstaate und des göttlichen Königs, von welchem die lakedämonische und spartanische Basileia stammte +). In Macedonien, wo die Könige sich gleichfalls vom Stamme des Herakles ableiteten, wurde dieselbe religiöse Beziehung zu dem Bottiäischen Zeus zu Pella sestgehalten 🕂), in Epirus, wo der

<sup>\*)</sup> Dieser Zeus Ελλάνιος, ursprünglich wohl von anderer Bedeutung, wurde lange Zeit blos in Aegina und Sparta verehrt. Erst in der Zeit der röm. Kaiser gab es Panhellenien in Athen.

<sup>\*\*)</sup> Dio Chrysost. Orat. 1 p. 9 Emper. φίλιος δε καὶ εταιφεῖος ὅτι πάντας ἀνθρώπους ξυνάγει καὶ βούλεται είναι ἀλλήλοις φίλους, έχθρὸν δε ἢ πολέμιον μηδένα, vgl. Herod. 1, 44, Meineke Com. Med. p. 543, Com. Nov. p. 354 und über das Bild des Polyklet meine Bemerkung in der Archäol. Ztg. 1845 S. 105.

<sup>\*\*\*) 11. 2, 101;</sup> Paus. IX, 40, 11.

<sup>+)</sup> Herod. 6, 56 der Z. Δακεδαίμων weist auf die älteren Traditionen der Amykläischen Vorzeit zurück, s. oben S. 82.

<sup>++)</sup> lustin. XXIV, 2 lovis templum veterrimae Macedonum religio-

Aeacidenstamm regierte, zu dem Dodonäischen. Auch Kallimachus dichtet deshalb in seinem Hymnus auf Zeus v. 70 ff. im Sinne des Alterthums und der Ptolemäer, die auch den Kopf und die Insignien des Zeus auf ihre Münzen zu setzen pflegten, obwohl mit einer im Sinne des hellenistischen Königthums veränderten Gedankenfärbung. Die gewöhnliche griechische Demokratie aber behauptete dieselbe Rechtsidee, indem sie den Zeus als höchsten Schirmherr ihrer Burgen (Z. Πολιεύς), ihrer Raths - und Volksversammlungen (Z. βουλαΐος, άγοραΐος) und sonst der verschiedensten Ordnungen und Obrigkeiten des staatlichen und städtischen Lebens verehrte\*). Als Vorstand alles Rechtswesens steht er in der innigsten Verbindung mit Dike seiner Tochter, und die Tausende unsichtbarer Geister, welche nach Hesiod auf der Erde nach Recht und Unrecht sehen, sind die unsterblichen Wächter des Zeus (T. W. 250), der dabei aber auch selbst überall mit seinem Auge zugegen ist und Alles bemerkt, ob ein König oder eine Stadt auf Recht hält oder nicht \*\*). Weil aber der Schwerpunkt des Rechtes, vorzüglich nach den ältesten Begriffen, Eid und Treue ist, so sind diese vor allem dem Zeus geheiligt (Ζ. ὅρχιος, πίστιος) und er rächt furchtbar jeden Meineid \*\*\*), wie er denn selbst bei Homer der oberste der Schwurgötter ist (Il. 23, 43) und es fortgesetzt im Rechtsverkehre der Griechen blieb. Und so sind auch sonst alle wichtigeren und fundamentalen Begriffe des Rechtslebens und Rechtsverkehres in ihm verkörpert, z. B. die Unantastbarkeit der Grenzen und des Eigenthums im Zevs öριος, das Gastrecht und das der Schutzflehenden im Z. ξένιος und ixέσιος. Im Kriege aber ist Zeus der Anführer, der ἀγήτωρ wider die Feinde, der im Kampse hilft als στήσιος (stator),

nis, s. Eckhel D. N. II p. 100. Von Epirus s. Strabo VII p. 324 u. Eckhel. l. e. p. 169 sq.

<sup>\*)</sup> Z. Πολιεύς in Athen, Agrigent und sonst, Z. βουλαΐος, ἀγοραΐος in Athen, Selinus, Elis, Sparta u. s. w. Der Zeus der Burgen ist eben so gut der der Höhen als der des höchsten Rechtsvorstandes und wurde als soleher seit den ältesten Zeiten verehrt, s. Strabo IX p. 440 über den Z. Λαρίσιος der pelasgischen Burgen.

<sup>\*\*)</sup> Auf Kreta gab es ein Zeusbild ohne Ohren, um seine Gerechtigkeit auszudrücken, Plutarch de Is. et Osir. 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Za Olympia im Rathhause sah man ein Bild des Z. δρχιος, mit eisem Blitze in jeder Hand, πάντων ὁπόσα ἀγάλματα Λιὸς μάλιστα ἐς ἐχπληξιν ἀδίχων ἀνθρώπων sagt Pausan. V, 24, 2, ein Schrecken, der bech durch eine Inschrift verstärkt wurde.

den Sieg und den Triumph schenkt als τροπαίος, das Land vom Feinde befreit als έλευθέριος, wie man ihn mit Beziehung auf die glorreichen Perserkriege besonders zu Platää verehrte\*). Und auch sonst behütet und bewacht Zeus überall das Leben der Menschen und seines Volkes. Er giebt Gutes und Böses wie es ihm gefällt, auch Leiden und Heimsuchung \*\*); aber eigentlich ist sein Wesen Güte und Liebe. Er führt Alles hinaus aufs Beste (Z. τέλειος) und ist der allgemeine Hort und Heiland, Z. Σωτής \*\*\*), der Φύξιος, welcher in allen Nöthen hilft und dessen man daher bei jedem Verhängnisse zu gedenken pslegte. Von ihm sind, wie Aratos in den berühmten Versen singt, alle Gassen, alle Marktplätze voll, auch das Meer und die Häfen, und überall bedürfen des Zeus wir alle, die wir ja auch seines Geschlechtes sind (Phaenom. z. A.). Auch stammt vom Zeus alles Gute, Edle, Tüchtige, daher das allgemeine Prädicat δίοι, διογενείς, διοτρεφείς für alles in seiner Art Tüchtige und Vollendete, zum Theil im Sinne des Adels der Abstammung, aber eben so bald und noch mehr in dem Sinne jeder ethischen Tüchtigkeit und Vorzüglichkeit †). Ja der Name und der Begriff Zevs war seit ältester Zeit der Ausdruck für alles Höchste und Letzte, in Reichthum, Macht, Adel und jeder natürlichen oder sittlichen Vorzüglichkeit † † ).

Das sind die tiefbegründeten und allverbreiteten Vorstellungen vom Zeus, welche von den Dichtern der besten Zeit, von Lyrikern und Tragikern, weiter ausgeführt und eingeprägt wurden. Unter den Lyrikern hatten alle großen Dichter besondere Hymnen auf diesen Gott gedichtet, Terpander, Alkman,

<sup>\*)</sup> Paus. IX, 2, 5 ff.; Plut. Aristid. 21. Vgl. II. 6, 526 αἴ κε ποθε Ζεὺς δώη ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτησιν κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύ-θερον ἐν μεγάροισιν.

<sup>\*\*)</sup> II. 24, 527 δοιοί γάρ τε πίθοι κατακείαται εν Διὸς οὖδει δώρων οἶα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἐάων.u. s. w. Vgl. Od. 4, 236; 6, 188; 14, 444 und die schönen Verse Hesiods T. W. 5 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Diesem pflegte man den dritten Becher zu trinken und am letzten Jahrestage die Disoterien zu seiern, s. Müller Aesch. Eumenid. S. 187 ff. Beim Niesen sagte man Ζεῦ σῶσον.

<sup>+)</sup> Schol. II. 1, 7; Nitzsch z. Odyssee 1 p. 169.

<sup>††)</sup> Daher die Warnung des Pindar: μη μάτευε Ζεὺς γενέσθαι, siehe oben S. 70. Vgl. u. a. Herod. V, 49; Vll, 56 und alte Sagen der Art bei Apollod. I, 7, 4; 9, 4, ein Beispiel aus späterer Zeit bei Athen. VII p. 289 B. Vgl. auch die Verse des Rhianus bei Meineke Anal. Alex. p. 199.

Simonides, Pindar\*), wie der Gesang auf Zeus denn der Anfang alles Gesanges war und blieb. Für uns mag besonders Aeschylus auch in dieser Beziehung den griechischen Glauben in seiner größten Reise vertreten. Zeus wird von ihm in so vielen und so tief und ernst empfundenen Stellen als der mächtigste, weiseste, gütigste Gott gepriesen, dass wir uns nothwendig auch das Verhältnis zum Prometheus oder die Ausgleichung desselben in diesem Sinne denken müssen \*\*). Aber auch aus vielen anderen Dichtern, so fragmentarisch sie uns sonst überkommen sind, lassen sich viele gleich erhabene Aussprüche über die Macht und Herrlichkeit dieses höchsten Gottes zusammenstellen. Auch in der Philosophie ward sein Begriff und . Name immer in diesem Sinne angewendet und gedeutet, nur dass die Abstractionen des Pantheismus die bildlichen Vorstellungen der Vorzeit immer mehr lockerten und zerstörten, wovon man die letzte Folge besonders in den Orphischen Gedichten beobachten kann, wo man sich der populären Mythologie dadurch zu accommodiren suchte, dass man das höchste Wesen des Zeus aus allen möglichen Prädicaten höchst buntscheckig zusammensetzte \*\*\*).

Was endlich die bildlichen Darstellungen des Zeus betrifft;, so wurden diese, nachdem man die ältesten setischartigen Symbole ausgegeben, von der einen Seite durch die herkömmlichen Attribute des Blitzes, des Adlers, des Scepters, der Aegis, des Eichenlaubes oder sonst eigenthümlicher Cultusbeziehungen bestimmt, von der anderen durch die mythologischen

<sup>\*)</sup> Vgl. die Fragmente bei Bergk. Alkman dichtete einen H. auf den Lykäischen Zeus, Simonides auf den Olympischen, von Pindar scheint der für die Thebaner gedichtete H. für einen Cultusact des Zeus bestimmt gewesen zu sein, auch dichtete er einen H. auf den Dodonäischen Z. und auf Z. Ammon. Mit Zeus wurde aller Gesang begonnen, s. Alkman a. a. O. Εγώ δ' ἀείσομαι ἐχ Διὸς ἀρχόμενος, vgl. Pindar Nem. II z. A. und Arat. Phaenom. z. A. mit d. Schol.

<sup>\*\*)</sup> Klausen theolog. Aeschyli p. 140 sqq., Schömann Aesch. gefess. Prom. 1944. S. 20, Findiciae lovis Aeschylei, Gryphisv. 1946. Vgl. besend. Aesch. Suppl. 524 ff., 673, Agam. 160 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> s. bei Lobeck Agl. p. 523 Ζεὺς πρώτος γένετο Ζεὺς ὕστατος ἀρχιχέραι νος, Ζεὺς χεψαλή Ζεὺς μέσσα . hòς δ' έχ πάντα τέτυχται, Ζεὺς
πυθμην γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, Ζεὺς ἄρσην γένετο Ζεὺς
ἄμβροτος ἔπλετο νύμψη u. s. w. Zuletzt ward Zeus auf diesem Wege
das pautheistische Alles in Allem, s. ib. p. 614.

<sup>†)</sup> Köttiger Knastmythol. Bd. 2; O. Müller Handb. § 3-19 — 351. D. A. K. II t. I — III.

Acte seiner heiligen Geschichte, deren besonders drei zu unterscheiden sind: die Geburt des Zeus und die Zeit vor dem Kampfe, der Kampf selbst, und die Zeit nach demselben, wo Zeus der Olympische Weltherrscher ist und in unbestrittener Macht als solcher waltet und sorgt. Natürlich war dieses im Cultus die vorherrschende Darstellung und die thronenden Zeusbilder, meist von sehr colossalen Dimensionen, waren bei allen größeren und feierlichen Gottesdiensten die gewöhnlichen, beim Olympischen, beim Capitolinischen, aber auch zu Dodona und in der alten macedonischen Königsstadt Pella sowie in den hellenistischen Culten, welche diesen griechischen nachgebildet waren\*). Die Ilias hatte in jenen erhabenen Versen 1, 528 das würdigste Bild von diesem Zeus ausgesprochen, wo Thetis ihn auf dem obersten Gipfel des Olymp sitzend findet, worauf sie ihm zu Füssen fällt und ihre Bitte vorbringt. Er sitzt lange schweigend, endlich verspricht er ihrem Sohne die verhängnissvolle Ehre zu geben,

Ή και κυανέησιν επ' δφρύσι νεῦσε Κρονίων, ἀμβρίσιαι δ' άρα χαῖται ἐπερρώσαντο άνακτος κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο, μέγαν δ' ἐλέλιξεν "Ολυμπον.

Und dieses Bild wurde von Phidias in seinen reiseren Lebensjahren, als es für einen neugebauten Tempel zu Olympia ein neues Bild zu schaffen galt, mit so massgebender und siegreicher Meisterschaft ausgeführt, dass die Kunst wenigstens in der Klasse dieser thronenden Zeusbilder ein für allemal an dem von ihm aufgestellten Musterbilde festgehalten hat. Die sichtbaren Theile des colossalen Werkes waren aus Gold und Elfenbein zusammengesetzt, das Ganze prächtig ausgestattet, die Figur selbst und ihre Attribute, der Thron, der Mantel glänzend von Gold und anderen schimmernden Metallen, Edelsteinen und leuchtenden Farben. Das sitzende Bild war etwa vierzig Fuss hoch und berührte mit dem Scheitel beinahe die Decke des Tempels, so dass es von selbst die Vorstellung erweckte, dass für solchen Gott jede Wohnung eine unzureichende sei. Der ganze Eindruck war ein so erhebender und außerordentlicher, daß die Alten kaum einen genügenden Ausdruck dafür zu finden wissen. Doch war die Majestat eine

<sup>&</sup>quot;) in Alexandrien, in Antiochien. Noch später wurde der Capitolinische Cult ein sehr verbreiteter. Auch in Syracus und Cyzicus gab es solche Zeuscolosse, s. Clem. Al. Protr. 4 p. 46 P.

freundliche und milde, eine gnädige und dem Flehenden Erbörung zuneigende, wie es dort bei den Bitten der Thetis geschehen war. Das Haupt war mit einem Kranze von Oelzweigen, dem Olympischen Siegespreise geschmückt. Das Gesicht war ein Ideal der griechischen Männerschönheit, aber gesteigert zu dem Ausdruck der höchsten göttlichen Würde. Stirn, Nase und Augen erweckten die Vorstellung tiefer Gedanken und sester Entschlüsse, das vorwärts wallende Haupthaar, welches zu beiden Seiten mähnenartig herabsiel, gab dem Gesichte etwas Löwenartiges, der in üppigen Locken herabwallende Bart und darunter die breite Brust machten den Eindruck von großer Krast und ewig jugendlicher Fülle. Der Oberleib war nackt, Hüste und Schoofs verhüllte ein Mantel, der in reichen Falten herabslos bis zu den Füssen, die mit goldnen Sandalen geschmückt auf einem Fusschemel ruhten, neben welchem goldene Löwen lagerten. In der Rechten trug er die Siegesgöttin, in der Linken das Adlerscepter\*). Der ganze Prachtsessel, das Piedestal, auf welchem das thronende Bild stand, die näheren Umgebungen waren mit einer Fülle von plastischen und farbigen Bildern geschmückt, welche das Leben der Götter, der Heroen, der Menschen in einer sinnreichen Auswahl von Gruppen und mythologischen Acten wie zur dienenden Umgebung des Zeus machten. Schwebende Gruppen der Horen und Chariten auf der Lehne über seinem Haupte, tanzende Victorien, welche den Sessel stützten und trugen oder an seinen Fussenden standen, agonistische Figuren und ein reicher mythologischer Bilderkreis, der sich über alle Glieder des Sessels ausbreitete, eine Götterversammlung am Postamente: das Alles muste den Eindruck einer großartigen Epiphanie des höchsten Gottes machen. Viele Künstler haben später den thronenden Zeus nach diesem Musterbilde darzustellen versucht, keiner

<sup>\*)</sup> Von noch vorhandenen Statuen wird die ehemals im Pal. Verospi, jetzt im Pioelementinischen Museum befindliche colossale für das treueste Abbild des Olympischen Jupiter gehalten. Damit sind zu vergleichen die schönsten Büsten, namentlich die zu Otricoli gefundene, jetzt gleichfalls im Pioelem. Mus. aufgestellte, andere in Florenz und sonst in verschiedesen Museen befindliche, ferner Münzen von Arkadien und Elis, endlich welche Reliefs, welche den thronenden Zeus darstellen. Vgl. die Nachweisungen bei Müller Handb. d. Archäol. § 115 und 350, Denkmäler d. A. K. It. XX, 103. Il t. I. II, meinen Aufsatz in der Hall. A. Encyclop. s. v. Pheidins S. 196—193, E. Curtius Olympia, Berl. 1852, H. Brunn Gesch. d. griech. Künstler 1 S. 168 ff.

hat darüber hinauszugehen gewagt\*). Indessen waren neben den thronenden auch die stehenden Zeusbilder sehr gewöhn lich, theils in solchen alterthümlichen Haltungen, wie man de besonders zu Olympia im Haine Altis beobachten konnte, wie die Frömmigkeit verschiedener Zeitalter eine ganze Reihe von ehernen Statuen geweiht hatte\*\*), oder in den vollendetere bedeutender Meister wie sie hie und da erwähnt, beschriebed oder durch die Münzen des Ortes angedeutet werden und 🛍 späteren Nachbildungen erhalten sind. Besonders berühmt wat unter diesen ein vierzig Ellen hoher eherner Coloss zu Tarent von Lysippos, dem Meister der Krast und des Heraklesidealest der gedreht werden konnte und doch unerschütterlich den Stürf men trotzte. Ferner gab es eine eigne Gattung von Bildert die den Z. ovolog d. h. dem Winde und Wetter gebietend das stellten, besonders berühmte in Macedonien, an der Mündung des Pontos und in Syracus, wovon das erstere später auf den römischen Capitole stand, wo man es Jup. Imperator zu neme nen pflegte \*\*\*). Aufserdem sind solche Bildwerke zu beachten welche die Jugend des Zeus darstellen, entweder das noch 🗃 der Höhle verborgene Kind mit den begleitenden Gestalten und Vorgängen seiner Geburt+), oder den Knaben und Jüngli**ng;** wie er in der Stille herangewachsen sich zu dem Titanenkampfe vorbereitete und mit Herakles oder auch mit Apoll und Hermes zusammengestellt wurde, ein ideales Vorbild für die agonistische und streitbare Landesjugend + ). Daran schließt sich

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. XXXIV, 8, 54 Phidias Iovem Olympium, quem neme aemulatur.

<sup>\*\*)</sup> Paus. V, 21-24. Man nannte sie schlechtweg Ζάνες.

<sup>\*\*\*)</sup> Cic. in Verr. IV, 57, 128. 129. Es mus etwas Imperatorisches in der Haltung oder in der Bewegung der Hand gelegen haben, etwa se wie Persius Sat. IV, 7 sich ausdrückt: fert animus calidae fecisse silentia turbae maiestate manus. Denn Z. oğçıoç ist der qui fluctus compenit et lenes ventorum flatus emittit. Vgl. O. Jahn Archäolog. Auss. S. 31 — 45.

<sup>†)</sup> Pausanias VIII, 47, 2 beschreibt solche Bildwerke in Tegea. Aehnliche Reliefs und Terracotten befinden sich in den römischen Sammlungen, s. Millin G. M. V, 7; Mus. P. C. IV tv. 9; Campana A. Opere in Plastica tv. 1, 2 u. A.

<sup>††)</sup> Zu Aegion in Achaja Zeus und Herakles als Knaben von dem alten Meister Ageladas, bei denen in älterer Zeit nur unbärtige Knaben und zwar die schönsten den Dienst verrichteten, Paus. VII, 24, 2. Aehnliche Bilder in Olympia, das eine mit einem Halsband, ein anderes mit einem Kranze von Frühlingsblumen, Paus. V, 22, 1; 24, 1.5.6. Auf etruskischen Spiegeln Zeus unbärtig, mit Blitz, Scepter und Eichenkranz, auch

viter die unabsehbare Reihe solcher Bildwerke, welche entvoler die eigne Geschichte des Zeus, seine Kämpfe\*) und seine lidesgeschichten vergegenwärtigen oder ihn in anderen Vorsizen der Götter und Heldengeschichte und in größeren Ervereinen zeigen, wie Zeus dem selten zu fehlen pflegt. lmer den Gruppen ist die einfachste seine Zusammensteling mit der Hera, eine andere sehr gewöhnliche die mit ter Lieblingstochter Athena, die in allen heroischen Käm-🚧 md Vorgängen seine rechte Hand ist. Daraus ergiebt sich m selbst die Gruppirung von Zeus, Hera und Athena, welche a Griechenland gerade nicht häufig war \*\*), aber in Etrurien de besondere Bedeutung für den öffentlichen Cultus bekam won dort in den Capitolinischen Dienst übergegangen ist. Ene andere bedeutsame Zusammenstellung ist die von Zeus. Athena und Herakles, Weltregierung, muthige Thatkraft und Bellenthum in höchster Potenz, endlich die des himmlischen et des chthonischen Zeus oder die aller drei Kronidenbrüda \*\*\*) als gleichartig gebildeter, aber doch durch den Ausdreit des Gesichtes und sonst auf characteristische Weise unteschiedener Götter. Anderswo erschien Zeus in der Umgebuz der Mören, der floren und Chariten, der Musen, in noch mderen als das Haupt des Olympischen Götterrathes in solchen großen Götterversammlungen oder Götterzügen, wie sie von den Alten häufig gemalt oder in statuarischen Werken ausge-Sint wurden, besonders auf den Burgen und den Marktplätzen ihrer Städte oder sonst an Orten von großer Frequenz und kbendiger Bewegung +).

nit einem Halsschmuck, zwischen Apoll und Hermes, bei Gerhard t. LXXIV. LXXV. Auf Münzen von Syracus der lorbeerbekränzte unbärtige Kopf des Z. Ellacuos. Auf einem Petersburger Carneol mit der Inschrift Neison der unbärtige Zeus mit Blitz. Aegis und Adler.

Besonders berühmt ist die Darstellung der Gigantomachie auf dem Cameo zu Neapel mit dem Namen Athenion und der Z. alytozos auf der Bibl. S. Marco zu Venedig. Vgl. oben S. 56.

Pans. X. 5. 2; VII., 20, 3. Ein Altar mit den drei Bildern, vielleicht griechischer Abkunft, bei Welcker Zeitschr. f. Gesch. und Ausl. d. 8. K. 1 S. 234.

<sup>\*\*\*)</sup> Z. Ευμστος und Z. χθόνιος in Korinth, Paus. II, 2, 8. Die drei Kroniden bei Zoëga Bassiril. t. 1, Welcker A. Denkin. 2 S. 85 ff. t. IV, 7.

<sup>+)</sup> Die wichtigsten jetzt erhaltenen Darstellungen der Art sind die auf der Capitolinischen und der Albanischen Ara, auf dem Capitolinischen und Korinthischen Puteal und die auf der Schale des Sosias.

## 2. Hera.

Die Himmelskönigin, älteste Schwester und gleichberechtigte Gemahlin des Zeus, die Herrin schlechthin, was ihr Name nach der wahrscheinlichsten Erklärung bedeutet\*). Auch theilt sie die meisten Rechte und Eigenschaften mit Zeus; ihre eigentliche Bedeutung aber ist die, dass sie die weibliche Seite des Himmels darstellt, also die Lust, die Atmosphäre, das zugleich weiblich fruchtbare, aber auch am meisten wandelbare Element der himmlischen Elementarkrast. Daher sie im ehelichen Bunde mit Zeus als lieblich, segensreich, die Erde befruchtend, unter den Menschen die Ehe stistend und behütend gedacht wird, im ehelichen Zerwürsniss mit Zeus aber als siuster, surchtbar, hadersüchtig und verderblich. Wenigstens lassen sich aus diesen Vorstellungen die meisten Bilder der altgriechischen Culte der Hera und der entsprechenden Dichtungen ableiten.

Argos galt in solchem Grade für die Wiege alles Heradienstes und die Argivische Hera für die heiligste von allen (Ilias 4, 8; 51), daß wir die pelasgische Bevölkerung dieser Gegend und der peloponnesischen Halbinsel überhaupt für ihre ältesten Verehrer halten müssen, zumal da in Dodona nicht Hera, sondern Dione als Gemahlin des höchsten Gottes verehrt wurde. Die Ilias nennt Argos, Mykene und Sparta als ihre liebsten Städte (4, 51), von denen das letztere, damals eine Hauptstadt der Achäer, in dorischer Zeit der Hera nicht in gleicher Verehrung anhängig geblieben war \*\*), Argos aber und Mykene durch die Heiligkeit und das weit verbreitete Ansehn des zwischen beiden Städten gelegenen Tempels, viele Feste, altherkömmliche Gebräuche und bedeutsame Sagen sich als dieser Gottheit vorzugsweise ergeben bewährten \*\*\*). Und so wurde Hera auch in der ganzen Nachbarschast von Argos viel verehrt, ferner in Arkadien, besonders in Stymphalos und

<sup>\*) &</sup>quot; $II \rho \alpha$ , hera, die Herrin, die Frau schlechthin. Andere leiten ihn ab von  $\xi \rho \alpha$  die Erde oder von  $\mathring{\alpha} \mathring{\eta} \rho$  die Luft.

<sup>\*\*)</sup> Doch hiefs sie noch später in Sparta 'Αργείη, Paus. III, 13, 6. Sie wurde übrigens als Wolkengöttin (αἰγοφάγος) und als Ehegöttin (ὑπερ-χειρία, Αφροδίτη) verehrt.

<sup>\*\*\*)</sup> Von dem alten Heiligthume bei Mykene am Berge Euböa s. E. Curtius Peloponn. 2 S. 396 ff. Die Sage von Tiryns, von Mycen, von Argos ist voll von Beziehungen darauf. Argos bei Pindar "Hoas δωμα Θεοποεπές, Nem. X, 2.

Mantinea\*), desgleichen in Elis und in Olympia, wo das Heräon auch für sehr alt und heilig galt \*\*). Ein besonders wichtiger Dienst ist ferner der von Korinth, wo Hera als Burgherrscherin (Hoa axoaia) wie ost auf Höhen verehrt wurde und wegen der Beziehungen der Medea zu dieser Göttin für die Mythologie von besonderem Interesse ist. In den korinthischen Colonieen, namentlich auf Korkyra, lassen sich die Spuren dieses Dienstes weiter verfolgen, während andererseits auf dem ursprünglichen Schauplatze der Argonautensage, im minyeischen lolkos, die pelasgische Hera als eine ganz besonders wirksame Gottheit und als Schutzgöttin lasons genannt wurde \*\*\*). Ferner war Böotien mit dem nahen Euböa reich an Tempeln und Festen dieser Göttin und besonders der Kithäron ein alterthümlicher Mittelpunkt derselben, wohin die anliegenden Ortschaften, Thespiä, Platää u. a. ihre Processionen zu richten pflegten und manche alte Sage z. B. die vom Oedipus in bedeutsamen Zügen zurückweist. Unter den Inseln begegnen wir wieder einem der ältesten Mittelpunkte des Heradienstes auf Samos, welches sich nächst Argos ihr Hauptsitz zu sein rühmte und seinen Cultus zwar von Argos ableitete, aber seinen ältesten Dienst doch von der früheren lelegischen Bevölkerung überkommen zu haben scheint, und zwar mit manchen ausländischen Elementen +). Dasselbe wird von den Heradiensten auf Kreta gelten müssen, welches die Hera in denselben Gegenden verehrte wo auch der Zeusdienst besonders zu Hause war, in der von Knossos und von Hierapytna [-]. Endlich im Westen war dieser Cultus auf dem Vorgebirge Laki-

<sup>\*)</sup> Paus. VIII, 9, 1; 22, 2. Auch in Megalopolis 31. 6, in Heraia, 26, 2.

Pausan. V, 6.

Sie führte später den Namen Πελασγίς, s. Apollon. Rh. 1, 14, Dionys. Perieg. 534. Da die Bevölkerung am Pagasetischen Meerbusen und die im Spercheiosthale dieselbe ist (Il. 2, 681; Schol. Apollon. Rh. l. c.), so ist diese Hera wohl dieselbe mit derjenigen welche sich Il. 24, 59 ff. rühmt, die Thetis erzogen und sie dem Peleus zugeführt zu haben.

<sup>†)</sup> Vgl. die Legende b. Athen. XV p. 672; Varro bei Lactant. 1, 17 Insulam Samum scribit Varro prius Partheniam nominatam, quod ibi Iuno adoleverit ibique etiam Iovi nupserit. Itaque nobilissimum et antiquissimum templum eius est Sami et simulacrum in habitu nubentis figuratum et sacra eius anniversaria nuptiarum ritu celebrantur. Apellon. Rh. 1, 187; 2, 866 c. Schol.; Paus. VII, 4, 4, und die Münzen bei Gerbard Antike Bildwerke t. CCCVII, 6—10.

††) Diod. S. V, 72; Hesych. v. Hoóxia.

nion (Iuno Lacinia) in der Gegend von Kroton und Sybaris für sämmtliche Griechen von Italien und Sicilien von größter Heiligkeit. Auch diese Hera stand übrigens als Himmelskönigin der punischen von Karthago so nahe, daß Hannibal ihr seine

Verehrung wie seiner Landesgöttin widmen mochte\*).

Die Sage wußte zwar auch von der Jugend der Hera zu erzählen, wie sie nach der Ilias (14, 201. 302) von Okeanos und der Tethys aufgezogen wurde, nach dem alten Delischen Hymnensänger Olen von den Horen (Paus. II, 13, 3), während die örtlichen Sagen von Argos, von Stymphalos, von Samos von ihrer Geburt in diesen Gegenden und von ihrer Pslege bald durch die Nymphen des Ortes bald durch alte Heroen erzählten. Der eigentliche Kern aller Sagen von der Hera, desgleichen der meisten Feste und festlichen Legenden bleibt aber immer ihr eheliches Verhältniss zum Zeus, als dessen jungfräuliche Braut (παρθενία), dann als seine neuvermählte Gattin (πουφιδίη άλοχος), endlich als seine zu ewigem Bunde vereinte Ehefrau (τελεία) sie in vielen sinnreichen und empfindungsvollen Gebräuchen und Mythen verherrlicht wurde. Der Cultus feierte diese Vermählung im Frühlinge, als eine heilige Hochzeit (ἱερὸς γάμος) und liebende Vereinigung der beiden großen Himmelsmächte, von denen alle Fruchtbarkeit der Erde abhängt \*\*). Von kosmogonischen Dichtungen gehört dahin die Sage dass Zeus und Hera sich schon unter Kronos und Hera geliebt und heimlichen Umgang gepflogen hätten, denn diese Ehe ist eben so alt und wesentlich als die des Uranos und der Gäa oder des Kronos und der Rhea und nur im mythologischen Sinne später als diese \*\*\*): auch die schöne Dichtung von dem segenströmenden Beilager des Zeus in den seeligen Gegenden

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Cic. Divin. 1, 24; Liv. XXIV, 3; XXVIII, 46; XLII, 3; Virgil. Aen. III, 552 c. Serv.; Lycophr. 857 c. Schol., Strabo VI, p. 261. Auch in Kroton, Pandosia, Sybaris, Metapont wurde diese Hera sehr verehrt. Ihr Bild mit wallenden Haaren, Halsband und Blumenkrone auf Münzen von Pandosia und Kroton. Vgl. Klausen Aeneas u. d. Penaten S. 450. Von der Juno in Karthago s. Virgil. Aen. I, 15 und Horat. Od. II, 1, 25 c. intpp.

<sup>\*\*)</sup> Welcker zu Schwenck Andeutungen S. 267 ff.; Böttiger Kunstmythol. 2 S. 243 ff. Vgl. Virgil. Ge. II, 323 sqq., wo u. A. tum pater omnipotens foecundis imbribus Aether coniugis in gremium laetae descendit et omnes magnus alit magno commixtus corpore foetus.

<sup>\*\*\*)</sup> II. 14, 295 οἶον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσθην φιλότητι εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοχῆας, also vor dem Titanenkampfe. Später dichtete man (Kallimachos), dass Zens die Hera dreibundert Jahre geliebt

des Okeanos, wo Ambrosia fliesst und wo die Erde den Baum des Lebens mit den goldenen Hesperidenäpseln zur Hochzeit der Hera wachsen lässt\*). Und ein epischer Nachklang dieser alten Poesieen ist auch die eben so reizende als bedeutungsvolle Erzählung der Ilias (14, 152 - 353) von dem Beilager auf dem Gipfel des Idagebirges, wo die große Göttin im vollen Schmucke der Liebe und ihrer himmlischen Schönheit den Göttervater mit gleichem Verlangen entzündet wie bei dem ersten Genusse ihrer Liebe, so dass er Troer und Griechen vergessend nur von ihr wissen will, die er in dichtem goldnem Gewölke verlangend umfängt, während die Erde blühende Kräuter und dustende Blumen zum bräutlichen Lager wachsen lässt. Die argivische Legende erzählte, Zeus sei mit Sturm und Regenschauer und in Gestalt eines Kukuks, weil dieser Vogel Frühling und belebenden Regen bringt, zur Hera gekommen, und im Culte feierte man das göttliche Paar mit Blumen und Kränzen (ἀνθεσφόρια), führte Hera im bräutlichen Schmucke umher, flocht ihr ein Brautbette aus den zarten Weidenzweigen des Frühlings (λεχέρνα) und beging die ganze Cärimonie wie eine menschliche Hochzeit (ritu nuptiarum), für deren Vorbild und Stistung diese göttliche galt. Ganz ähnliche Gebränche und Legenden gab es zu Platää, auf Euböa, auf Aegina, in Kreta und besonders auf Samos, wo man sich auch wegen der volksthümlichen Sitte einer ehelichen Vertraulichkeit vor der Vermählung auf Zeus und Hera zu berufen plegte \*\*).

Indessen erzählte man sich bekanntlich noch häufiger von den Streitigkeiten des Zeus und der Hera als von ihrer Liebe, ein Thema welches freilich ganz besonders durch die epische Sage und im Sinne ihrer Motive ausgebildet ist. Der tiesere Grund wird aber auch hier in der Naturbedeutung beider Gottbeiten zu suchen sein, und in der That finden wir in einigen

habe und dass Hephästos ein Sohn dieser verstoblenen Liebe und deshalb lahm sei; Schol. II. 1, 609.

\*\*) Schol. II. 14, 296. Vgl. Demet. u. Pers. S. 243 ff. Auf Samos war die Symbolik dieser h. Bhe eine auf alterthümliche Weise obscöne, s. Lob. Agl. p. 606.

<sup>\*)</sup> Eurip. Hippol. 743 Έσπερίδων δ' έπλ μηλόσπορον ακτάν ανύσαιμι ταν αοιδών, εν' ὁ ποντομέδων ποργυρέας λίμνας ναύταις οὐκέθ' ὁδὸν νέμει, σεμνὸν τέρμονα κύρων οὐρανοῦ, τὸν Ατλας ἔχει, κρῆναί τ' ἀμβρόσιαι χέονται Ζηνὸς μελάθρων παρά κοίταις, εν' ὁλβιόδωρος αὕξει ἐκθέα χθών εὐδαιμονίαν θεοῖς.

alten Culten, aber noch mehr in mehreren sehr alterthümlichen Naturbildern die beste Anleitung zur richtigen Auffassung dieser Zänkereien. So wurde Hera zu Stymphalos in Arkadien unter drei Gestalten verehrt, als Jungfrau d. h. vor der Verbindung mit Zeus, als seine Vermählte und endlich als Wittwe d. h. als eine solche die mit Zeus zerfallen war und eine Zuflucht in Stymphalos gefunden hatte\*): von welchen Bildern dieses letzte so aufzufassen ist wie die Demeter Erinys, der leidende Dionysos, der grollende und alternde Zeus, nehmlich vom Winter, in welchem also auch Hera als das Gegentheil von dem gedacht wurde was sie im Frühlinge war. Dass aber für Heras Characteristik sich aus solchen Anschauungen die Vorstellung des Haderns und des ehelichen Widerspruches entwickelte, war die natürliche Folge sowohl davon dass ihre ganze Bedeutung die des ehelichen Verhältnisses zum Zeus ist als die der Eigenthümlichkeiten des griechischen Himmels, wie er sich in allen Uebergangs - und stürmischen Jahreszeiten darzustellen pflegt. Denn wie das Land meist sehr gebirgig ist, die Thäler eng, das Meer überall nahe, die Lust weit seiner und durchdringender als bei uns, so entwickeln sich dort auch alle Erscheinungen der Atmosphäre und des Wolkenhimmels, Regen, Sturm u. s. w. mit einer so hestigen und plötzlichen Gewaltsamkeit und so durchdringender Krast, das Bild eines ehelichen Zanks der herrschenden Mächte ein außerordentlich natürliches und ausdrucksvolles ist. In diesem Sinne wird man nun namentlich auch die bekannten Erzählungen der Ilias aufzufassen haben, die sich theils an die kosmogonische theils an die Heraklessage anlehnen, in welcher letzteren überhaupt dieser Antagonismus der beiden Himmelsmächte zuerst in jenen großartigen Allegorieen ausgedrückt wurde, wie sie später in den übrigen Kreisen der epischen Dichtung in milderen Wendungen wiederholt zu werden pslegten. So die bekannte Mahnung der Ilias 1, 586 ff., wie Zeus die Hera einst im Grimme gepeitscht und ihren Sohn Hephästos vom Olymp heruntergeschleudert habe, was gewiss ursprünglich nichts Anderes als die wilden Aufregungen des Himmels ausdrücken

<sup>\*)</sup> Paus. VIII, 22, 2 Τήμενος ein Sohn des Pelasgos erzieht Hera und stiftet ihr drei Heiligthümer, παρθένφ μέν ἔτι οὖση παιδί, γημαμένην δὲ ἔτι τῷ Διὰ ἐχάλεσεν αὐτὴν τελείαν, διενεχθείσαν δὲ ἐφ' ὅτφ δὴ ἐς τὸν Δία καὶ ἐπανήκουσαν ἐς τὴν Στύμφαλον ὧνόμασεν ὁ Τήμενος χήραν.

sollte, wo Z. μαιμάχτης, wie er in wüthenden Stürmen und Wetterwolken daherfährt, die Lust gleichsam geisselt und mit Feuerstrahlen um sich wirft. Desgleichen jene andere (Il. 15, 18 ff.), wo Zeus in der Wuth über die Nachstellungen welche Hera dem Herakles bereitet, die Göttin am Himmel aufhängt und ihre Füße mit zwei Ambossen (Erde und Meer) beschwert, die sie in der Lust schwebend erhalten, während ihre Arme mit goldnen Fesseln gebunden werden: wieder so ein großartiges Bild von der Gewalt des höchsten Himmels\*), der die Luft und alle Wolken schwebend trägt und an die Bergesgipfel gleichsam anbindet, im Epos zu einer Strase der Hera geworden. Ein andermal (Il. 1, 396 ff.) verbündet sich Hera mit Poseidon und Athena um den Zeus zu sesseln, und sie hätten es gethan, wenn nicht Thetis den gewaltigen Meeresriesen Aegion zu Hülfe gerusen hätte: nach der wahrscheinlichsten Erklärung gleichfalls das allegorische Gemälde eines furchtbaren Aufruhrs der Natur, wo der Himmel durch die vereinigten Mächte des Aethers, der Lust und des Meeres Gewalt zu leiden scheint \*\*). Nach derselben Analogie sind nun aber nothwendig auch jene Fabeln zu erklären, wo Hera sich mit den instern Mächten der Tiefe verbindet, um weltverderbliche Mächte zu erzeugen, wie sie denn in diesem Sinne schon in der Ilias (8, 478 ff.; 14, 270 ff.) in ein ganz besonders nahes Verhältniss zu den Titanen gesetzt wird und nach Stesichorus (Etym. M. p. 772, 49) und dem Hymnus auf den Pythischen Apoll 127 ff. sogar den Typhon von ihnen empfangen und geboren hat. Ein Bild von der unheilsschwangeren, in dichten Nebeln über der Erde gelagerten und wie auch wir bildlich zu sagen pflegen brütenden Lust, die im Bunde mit jenen urwelt-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 72.

Aehnlich, aber etwas anders erklärt Welcker Aeschyl. Prom. S. 147 ff. Briareos bedeutet das Erdbeben, wie in der Theogonie die Hekatoacheiren, welche wahrscheinlich erst aus dieser ältesten Dichtung entstanden sind. Blitz und Erdbeben sind die höchsten Kräfte der Natur, Briareos hier noch mächtiger als Poseidon. Thetis die Meeresgöttin eine besondere Freundin des Zeus, was wohl noch einen tieferen theogonischen Zusammenhang hat, denn vermuthlich ist Thetis nur eine andere Gestalt der alten kosmogonischen Thetys. Anstatt der Athena wurde in gewissen Versionen dieser Pabel Apollo genannt, was mit der troischen Fabel von der Dienstbarkeit des Poseidon und Apoll beim Laomedon zusammenhängt, s. Schol. Pind. Ol. VIII, 4.

lichen Mächten des Tartaros also auch für eine Ursache der vulkanischen Ausbrüche angesehen wurde\*).

Als Sturmgöttin ist Hera überhaupt eine sehr strenge und eifrige Göttin (χυδρή, χυδίστη), die Mutter des Ares und selbst dem Kriege und dem Spiele der Waffen nicht fremd, in dem Kriege vor Troja die eifrige Gesellin der Athena und von solcher Wuth gegen Priamos und alle Trojaner erfüllt, dass sie sie am liebsten alle, wie Zeus sich gelegentlich ausdrückt, mit Haut und Haaren auffrässe \*\*). Eben deshalb kommen in ihrem Culte, obgleich er vorzugsweise die Frauen anging und von priesterlichen Frauen besorgt wurde, doch auch viele kriegerische Spiele der Männer vor. So bei den argivischen Heräen das ritterliche Spiel mit dem Preise des heiligen Schildes (ή 🕏 Άργει ἀσπίς), für dessen Stister Lynkeus galt und welches immer mit großem Ausehn geseiert wurde \*\*\*); und ähnliche Spiele gab es auch zu Aegina und im Samischen Dienste +). Eben dahin gehört die Hera ὁπλοσμία in Elis und in dem Culte des Lacinischen Vorgebirges ++), wie sie denn auch zu Olympia unter den ritterlichen Gottheiten verehrt wurde, obwohl die ihr hier und zu Elis eigenthümliche Festseier ein Wettlauf der Jungfrauen und alle vier Jahre die Darbringung eines von den Frauen gewebten Peplos war - [---]-).

Ihre eigentlichste Bedeutung blieb aber doch immer die himmlische Herrschaft neben Zeus und das weibliche und eheliche Leben.

Die erste zeigt sich besonders darin, dass trotz aller Schalk-

<sup>\*)</sup> Wie in jenen Bildern die furchtbare Strafe der Hera episch durch ihre Feindschaft gegen Herakles motivirt wird, woran schon die alten Erklärer Anstofs genommen haben, so wird in diesen das Motiv eingeschaltet, daß Hera sich wegen der Geburt der Athena allein durch Zeus habe rächen wollen. Andere nannten Hephästos d. i. das Feuer als die Ausgeburt dieser ergrimmten und von Zeus sich absondernden Hera. Auch die Dichtung von der Abkunst des Titanen Prometheus von der Hera und dem Gigantenkönige Eurymedon (Schol. II. 14, 295; Meineke Anal. Alex. p. 145) gehört in diese Bilderreihe.

<sup>\*\*)</sup> II. 4, 35, vgl. 5, 711 ff.; 8, 350 ff.; 21, 418 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> K. F. Hermann gottesd. Alterthümer § 52, 1.2.19; Welcker Alte Denkmäler 3 S. 512 — 519.

<sup>†)</sup> Von Aegina s. Schol. Pind. 8, 113; O. Müller Aeginet. p. 140. 149. Bei der Procession in Samos erschienen die Männer bewaßnet, übrigens in dem vollen Luxus der ionischen Nationaltracht, Athen. XII p. 453.

<sup>++)</sup> Lycophr. Alex. 614. 857 c. Schol. τροπαία ib. 1328.

<sup>+++)</sup> Paus. V, 15, 3; 16, 2 ff. Vgl. Curtius Pelopona. 2 S. 24; 62 f.

hastigkeit die sich das Epos wo von Zeus und Hera die Rede ist angewöhnt hat, doch bei allen Gelegenheiten wo das vielbeliebte Motiv ihrer Zwistigkeiten nicht berührt wird von dem Bunde dieser beiden höchsten Gottheiten mit der größten Ehrfurcht gesprochen wird, so das das ältere und ursprüngliche Cultusverhältnis deutlich durchblickt. Zeus pslegt mit Auszeichnung ἐφίγδουπος πύσις "Ηρης genannt zu werden, Hera ist aus eben diesem Grunde desselben Geschlechtes wie er, die ehrwürdigste, stattlichste, verehrteste unter allen Göttinnen des Olympos\*). Auf goldnem Sessel thront sie neben ihrem kiniglichen Gemahle (χουσόθονος), wie dieser von allen Cottern durch königliche Ehren ausgezeichnet\*\*), und der Olymp erbebt unter ihr wenn sie zürnt (Il. 8, 198). Wären die beiden einig, so würde kein Gott zu widersprechen wagen (Il. 4, 62), und trotz alles, oft sehr gehässigen Widerstrebens der Hera, wird sie vom Zeus doch immer am meisten gehört, die βοῶπις πότνια Ήρα, wie das Epos sie zu nennen pflegt. Auch über die himmlischen Erscheinungen gebietet sie wie Zeus. So sendet sie Stürme und dichte Nebel \*\*\*), gebietet über Donner und Blitz+), leitet die Bahn des Helios und hat ganz besonders die Iris und die Horen d. i. die Wolken und den Regenbogen in ihrem Dienste :: ). Eben deswegen pslegte sie viel auf Bergen verehrt zu werden (ἀχραία), gewöhnlich neben dem Zeus [---], wo sie eben so gut wie er um Regen angelleht wird und im Sturme tost, welches letztere zu Sparta und zu Korinth durch die Verehrung der Hea alyopayog ausgedrückt wurde, indem ihr die Ziege als Symbol des Regen-

<sup>\*)</sup> Ilias 4, 57 αλλά χρη και ξμόν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον, και γὰρ ἐγὰ θεός εἰμι, γένος δ' ἐμοὶ ἔνθεν ὅθεν σοι, vgl. Ilyun. iu Ven. 40 — 44; Hymn. XII.

<sup>\*\*)</sup> IL 15, 85. Vgl. Pinder Nem. VII z. A. Έλειθυια παὶ μεγαλοσθενέος Ήρας. XI z. A. Έστια Ζηνὸς ὕψίστου χασιγνήτα χαὶ ὁμοθρόνου Ήρας. Bei Clem. Al. Str. V p. 661 ναὶ τὰν Όλυμπον χαταθερχομέναν σχαπτοῦχον Ήραν.

<sup>11. 15, 26; 21, 6.</sup> Daher ist der Kranich ein Vogel der Hera, Actian H. A. XV, 29.

<sup>†)</sup> U. 11, 45 ξπὶ δ' ἐγδούπησαν Δθηναίη τε καὶ Ἡρη, τιμώσαι βεσιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.

<sup>++) 11. 8, 433, 18, 166</sup> ff., 239.

<sup>†††)</sup> Z. azpaiec, H. azpaia Liv. XXXVIII, 2. Auch in Korinth und suf anderen Bergen führte sie diesen Beinamen oder wurde in gleicher Weise verehrt, wovon Pausanias viele Beispiele giebt. Auch der Namo servaia Paus. H, 4, 7 sagt dasselbe.

sturmes geweiht und geopfert wurde\*). Ganz besonders schrieb man ihr aber auch eine Herrschast über Mond und Sterne zu. So kann im argivischen Culte die Sage von der Io und von dem tausendäugigen Argos, in Korinth die von der Medea nicht wohl anders als aus diesem Zusammenhange gedeutet werden, und auch das Symbol des Pfaus, wie es auf Samos und von daher auch in Argos und sonst gewöhnlich war, deutet auf die Pracht des gestirnten Himmels \*\*). Dahingegen das alte Epithet βοωπις und das in ihrem Culte gewöhnliche Opfer von Kühen und Stieren wohl am besten auf die am Himmel weidenden Wolkengedeutet wird, welche in der griechischen Mythologie und in. denen anderer Völker nicht selten mit Heerden weidender Kühe. und Stiere verglichen werden. So hiefs auch der Bergesabhang, an welchem das argivische Heiligthum der Hera lag, die schöne Kuhtrist (E'βοια) und die Insel Euböa führte diesen Namen höchst wahrscheinlich auch wegen ihres alten und in ihren örtlichen Sagen bedeutenden Heracultes.

Die zweite Bedeutung ist die der Hera τελεία, wie sie selbst als die bräutliche Gattin des Zeus hieß, aber auch als die Gattin und das eheliche Weib schlechthin, welche als solche zugleich γαμηλία und ζυγία ist\*\*\*), der göttliche Vorstand des weiblichen Lebens, wie es in ehelicher Zucht und Sitte blüht und reift. Daher wird sie selbst als sehr schön und reizend gedacht, so daß sie mit Athena und Aphrodite vor den Paris treten konnte und in ihrem eignen Culte, wenigstens auf Lesbos, Schönheitswettkämpse der Frauen angestellt wurden (ll. 9, 129 c. Schol.). Aber ihre Schönheit ist eine keusche, strenge und würdige †), und wie sie selbst in ihrer ersten jungsräu-

<sup>\*)</sup> Paus. III, 15, 7; Zenob. Prov. 1, 27. Vgl. oben S. 78.

<sup>\*\*)</sup> Anacr. 63, 50 à κατάστερος πτεροίσιν. Athen. XIV p. 655; Varro d. re rust. III, 6; Paus. II, 17, 6. Auf den Münzen von Argos und Samos pflegt der Mond ein gewöhnliches Attribut zu sein und die alten Cultusbilder von Samos zeigen Hera auch mit dem Attribute des halben Mondes. Mit der Zeit treten noch allerlei andere siderische Beziehungen hinzu, wobei ohne Zweifel die syrischen und phönicischen Culte der Iuno coelestis eingewirkt haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Epigramm des Archilochus Anthol. Pal. VI, 133 'Αλχιβίη πλοχάμων ίερην ἀνέθηχε χαλύπτοην 'Πρη, χουριδίων εὐτ' ἐχύρησε γάμων. Aristoph. Thesmoph. 'Πραν την τελέίαν — ἡ χληδας γάμου ψυλάττει. Deshalb war der attische Monat Gamelion der Hera heilig, in welchem ihr wahrscheinlich γαμήλια geseiert wurden, s. Bergk Beiträge zur griechischen Monatskunde. Gießen 1845 S. 36. Ueber den Beinamen ζυγία s. Böttiger Kunstmythol. 2 S. 263 ff.

<sup>+)</sup> So heifst sie λευχώλενος, ή ύχομος, μέγα είδος άρίστη έν άθανά-

lichen Blüthe\*) dem Zeus vermählt wurde und von keiner andern Liebe weis als von der seinigen, so dass es das Aeusserste von Wahnsinn und Lust hiefs, der Hera zu begehren: so fordert sie gleiche Treue und gleiche Keuschheit von allen Vermählten und ist eben deshalb im Epos zur personisicirten ehelichen Eisersucht geworden, in welchem Sinne dann nicht allein jene alten Naturbilder von den Streitigkeiten des Zeus und der Hera umgedichtet wurden, sondern auch eine Menge von landschaftlichen und religiösen Sagen, namentlich die von der lo, **yen der Leto, von Herakles, von Dionysos. Zu dem weibli-**Leben aber, wie es zur Ehe bestimmt und durch die Ehe Leben wird, hat Hera neben anderen Göttinnen z.B. der Dewicter Thesmophoros und der Aphrodite besonders das Verbannis, welches sich schon in ihren beiden Töchtern Hebe und Eileithyia ausdrückt \*\*). Sie verleiht blühende Lebenskrast. wie sie selbst als hohe Frauengestalt, von reiser, krästig blühender Schönbeit gedacht wurde, und sie ist eine krästige Hülfe in den Nöthen und Aengsten der Entbindung, wobei der Einfluss der Mondgöttin Hera, der Juno Lucina, wie die Römer sie nannten, wieder mit im Spiele ist. In Argos ward sie selbst als Εἰλήθυια verelirt (Hesych.) und der Bogen und die Fackel des alten Cultusbildes zu Mycen und bei anderen alten Bildern andere Attribute haben wahrscheinlich dieselbe Bedeutung \*\*\*). Weit seltner sind dagegen die Darstellungen der säugenden

τησι βεήσιν und die Chariten sind ihre beständige Begleitung, später ihre Töchter. Aber sie ist vor allen Dingen αἰδοίη, πότνια, χυδοή, ὑπείροχον εἰδος ἔχουσα, vgl. Hymn. in Ven. 40 — 44, Hymn. XII. Virgil. Aen. VIII, 393 nennt sie formae conscia.

<sup>\*)</sup> Im Cultus dachte man sich eine beständige Erneuerung ihrer Jungfräuliehkeit und feierte in diesem Sinne die 'Η. παρθένος oder παρθενία 
mit jedem Frühjahr von neuem, in Argos, Hermione, Samos und sonst. s. 
Paus. II, 39, 2; Schol. Pind. Ol. 6, 149; Steph. B. v. Έρμιών.

<sup>\*\*)</sup> Ihre Töchter heißen beide bei Hesiod. th. 921. Bei Homer ist das Verhältniss noch unentschieden.

Das argivische Cultusbild sieht man auf einem Vasenbilde der losge, bei Lenormant und de Witte I pl. 25 und Gerhard Antike Bildwerke t. 309, 9. In anderen alten Bildern führte Hera die Scheere in der Hand, als μαιεύτρια, als όματλητόμος, nach Welcker kl. Schr. 3 S. 199. Auch der Löwe auf ihrer Hand in dem Vasenbilde bei Gerhard A. B. t. XXXIII scheint dahin zu deuten, vgl. 11. 21, 453, ἐπεί σε λέοντα γυναιξίν Ζεὺς δίχεν και εδωκε κατακτάμεν ην κ' ἐθέλησθα, und selbst die Sirenen auf der Hand des alten Cultusbildes zu Koronea, Paus. IX, 34, 2 deuten wohl wit Todesgefahr.

Hera und erst die spätere Vermischung ausländischer Fabeln siderischen Inhaltes mit den griechischen scheinen derartige

Bilder hervorgerusen zu haben\*).

Solchen Vorstellungen entsprechend wurde sie nun auch im Bilde vergegenwärtigt, seit alter Zeit thronend, wie eine Braut verschleiert oder als Ehefrau prächtig gekleidet und geschmückt, immer mit weitem, die ganze Gestalt verhüllendem Peplos, dazu mit der königlichen Stephane oder mit dem Modius oder dem Polos, welche hopfzierden auf Fruchtbarkeit, aber auch auf himmlische Herrschaft deuten \*\*). Die eheliche Liebe und Fruchtbarkeit bedeutete auch die Granate in ihren: Hand, wie jene Aepsel welche Gäa zu ihrer Hochzeit hatte: wachsen lassen. Nach Anleitung solcher Cultusbilder wurde ihre Gestalt von den Künstlern der besten Zeit ins Schöne und Ideale übersetzt, besonders von Polyklet, dessen berühmtes Bild im Heraon bei Mykene für diese Gottheit dasselbe war was für den Cult des Zeus und der Athena die Bilder des Phidias. Ein colossales Werk von Gold und Elsenbein, wo die Göttin auf ihrem Throne sals, ihre Krone mit den Chariten und Horen verziert, in der einen Hand die Granate, in der andern das Scepter, auf welchem mit Beziehung auf die oben berührte Sage der Kukuk safs. Der Kopf ist auf Münzen und in verschiedenen sehr schönen Büsten erhalten, unter denen die bekannteste die sogenannte Juno Ludorisi ist, eine seltene Verschmelzung großer Schönheit mit hoher Würde und sittlichem Adel \*\*\*). Auch andere Künstler der besten Zeit, Kallimachos, Alkamenes und Praxiteles hatten sich an diesem Ideale versucht, besonders der letztere hatte ein Sitzbild zu Mantinea gearbeitet, neben welchem Athena und Hebe standen, die Göt-

\*\*) Ueber die Kunstmythologie der Hera überhaupt s. besonders Böttiger Bd. 2. Ueber die ältesten Cultusbilder Thiersch Epochen S. 19.

Uebrigens Müller Handb. § 352. 353 und D. A. K. II tf. IV, V.

<sup>\*)</sup> So besonders die bekannte Fabel von dem säugenden Herakles und der Milchstrasse, daher nach der späteren Fabel auch andere sterbliche Kinder des Zeus, auch Dionysos, als Säuglinge von der Brust der Himmelskönigin trinken. Vgl. Eratosth. Cataster. 44 οὐ γὰρ ἐξῆν τοῖς Λιὸς νίοῖς τῆς οὐρανίου τιμῆς μετασχεῖν, εὶ μή τις αὐτῶν ψηλάσει τὸν τῆς Πρας μαστόν.

Vgl. besonders G. F. Schömann das ideal der Hers. Greissw. 1847. 5. und H. Brunn Geschichte der griech. Künstler 1 S. 213, welcher schon früher, Bullet. Archeol. 1846 p. 122—128 auf zwei andere sehr schöne Büsten in Neapel aufmerksam gemacht hatte. Außerdem wird besonders ein colossaler Kopf der Juno in Petersburg gerühmt, s. v. Köhler gesam-

tinnen des kriegerischen Muthes und die des blübenden Jugendreizes, welche Eigenschaften sich ja auch in den Vorstellungen von der Hera durchdrangen; und eine colossale aufrecht stehende Hera zeleia hatte derselbe Praxiteles für Platää geliefert\*). Für uns geben eine weitere Anleitung die Bilder der Hera in größeren Göttergruppen, die besseren Reliefdarstellungen und Statuen, unter denen sich besonders die Barberinische auszeichnet, die Münzen von Elis, Pandosia und Kroton, endlich gewisse Vasengemälde und Pompejanische Gemälde, welche Hera in vollem Schmucke und in der ganzen Fülle ihrer statt-lichen Erscheinung zeigen. Unter den Vasenbildern diejenigen, welche das Urtheil des Paris darstellen, wie diese Vorstellung namentlich auf Apulischen Vasen eine gewöhnliche ist\*\*), unter den Pompejanischen das von R. Rochette erklärte, welches wahrscheinlich die von Homer geschilderte Liebesscene auf dem Ida ausdrücken soll \*\*\*).

## 3. Hephästos.

Der Gott des Feuers, des strahlenden und wärmenden, wie es als Elementarkrast durch die ganze Natur verbreitet ist und im Wasser sowohl als auf dem sesten Lande durch vulkanische Thätigkeit oder Jahreshitze so außerordentliche Dinge wirkt: eine sormenbildende Macht, welche sich vollends im menschlichen Leben, wo das Feuer zum Princip der hunst wird (πῦρ τεχνικόν) auß allerglänzendste bewährt. Hephästos ward als der in allen diesen Wirkungen und Thätigkeiten sich offenbarende Gott gedacht †). Weil alles Feuer vom Himmel stammt, ist er der Sohn des Zeus und der Hera, und zwar nach Hesiod th. 927 und anderen theogonischen Ueberlieserungen ein Sohn des Streites zwischen Zeus und Hera, was man auf den zündenden Strahl des Gewitters deuten möchte. Aehnlich die lemnische Sage II. 1, 590 ff., nur das Hephästos hier schon gebo-

melte Schriften, herausg. v. L. Stephani Bd. VI S. S. Der Kopf der Juno Ludovisi ist jetzt durch Gypsabgüsse ziemlich verbreitet.

<sup>\*)</sup> Paus. I, 1, 4; VIII, 9, 1; IX, 2, 5.

Gerhard Apulische Vasenbilder des Königl. Mus. zu Berlin. Berlin 1845.

Pempej. Wandgem. H. 3 t. 22.

<sup>†)</sup> Der Name ist noch nicht genügend erklärt. Entweder von φάω, salve oder von demselben Stammworte, welches in απτω zu Tage tritt.

ren ist und der Streit des himmlischen Paares durch den Hass der Hera gegen Herakles motivirt wird, weswegen Zeus gegen diese wüthet. Hephästos will der Mutter beistehen, da packt ihn der Vater bei dem Fusse und wirft ihn hinab von der göttlichen Schwelle (ἀπὸ βηλοῦ Θεσπεσίοιο) d. h. vom Olymp, so dass er einen ganzen Tag lang fällt, mit Sonnenuntergang aber in Lemnos niederstürzt, kaum noch athmend; aber die Sintier haben seiner gepflegt dass er wieder zu sich kam. Nach einer andern Tradition kam Hephästos lahm zur Welt, weshalb Hera sich seiner schämt und ihn vom Olymp in den Okeanos wirft, wo Eurynome und Thetis ihn schützend aufnehmen. Neun Jahre blieb er nun bei ihnen und schmiedete viele kunstreiche Werke in der gewölbten Grotte, tief im Okeanos, der ihn mit schäumenden Wogen umrauschte, kein Wesen wußte davon, weder ein Gott noch ein Mensch, blos jene beiden Göttinnen die ihn gerettet (Il. 18, 395 ff.). Wahrscheinlich werden dadurch die Wunder der vulkanischen Kräste angedeutet, wie sie aus der heimlichen Meerestiese viele Inseln und Berge hervorsteigen lassen, wovon das griechische Meer so viel Erfahrung bot, noch bis in die neueste Zeit auf Santorino: während bei jener lemnischen Fabel die Thätigkeit des ehemaligen Vulkans Mosychlos der natürliche Grund ist, ein Berg dessen jetzige Gestalt den ehemaligen Vulkan noch sehr deutlich verräth. Immer ist Hephästos lahm, daher die alten epischen Epithete Κυλλοποδίων und Αμφιγυήεις, vermuthlich um die dünne, scheinige, wackelnde und flackernde Natur der Flamme auszudrücken. Doch würde man ihm Unrecht thun, wenn man ihn deshalb überhaupt für misgestaltet hielte. Vielmehr ist er sonst rüstig und kräftig und nur in den Beinen sitzt ihm die Schwäche\*), die zart und dünne sind und einer künstlichen Stütze bedürfen, wie in der Ilias 18, 417 die künstlich aus Gold gefertigten Mägde, auf Bildwerken ein Stab sie ihm bieten. Im Uebrigen ist er ein tüchtiger Schmied, von kräftigen Armen, die mit Hammer und Ambos umzugehen gewohnt sind, und von nervichtem Nacken und starker Brust (Il. 18, 410. 415).

<sup>\*)</sup> Il. 18, 411 χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ὑώοντο ἀραιαί. Vgl. Od. 8, 310. 329. Nachmals wurde diese Schwäche des Hephästos von dem heimlichen Bündnisse des Zeus und der Hera abgeleitet, s. S. 106. Sein Bruder Ares war um so rüstiger auf den Beinen, ἀρτίπος und ἀχύς.

Die Sage von seiner Verbindung mit der Aphrodite \*) ist wahrscheinlich gleichfalls lemnischen Ursprungs, da beide Gottheiten seit alter Zeit auf dieser Insel neben einander verehrt wurden, beide zunächst als Naturmächte; aber das Epos pflegte solchen Fabeln immer eine andere Wendung zu geben. Hier kam hinzu dass in einem andern Cultus, gleichfalls in einem sehr alten und angesehenen, dem zu Theben nehmlich, Aphrodite für die Gattin des Ares galt, woraus sich von selbst jene muthwillige Geschichte bildete, welche Demodokos bei den Phäaken singt (Odyss. 8, 266 ff.): wie Aphrodite lieber den stattlichen Kriegsgott als den russigen und hinkenden Schmied mag. aber dafür mit ihrem Buhlen durch die listige Kunst des Hephästos schmählich gezüchtigt wird. Ueberhaupt hatte Hephästos große Anlage zur komischen Figur und das attische Satyrdrama sowohl als die travestirende Komödie haben denn auch von dieser Figur einen sehr reichlichen Gebrauch gemacht.

In Attika erscheint Hephästos in einem ganz eigenthümlichen Verhältnis zur Athena, wovon bei dieser die Rede sein wird. Außerdem galt er immer für ganz besonders befreundet mit Dionysos, dem Gott des Weines und des Frühlings, wobei höchst wahrscheinlich wieder die Wirkung der vulkanischen Kraft auf den Erdboden zu Grunde liegt. So war Lemnos bei den Alten wegen seines Weinbaus sehr berühmt und es ist schon von andrer Seite bemerkt worden \*\*), dass wahrscheinlich daraus die drollige Gestalt des Hephästos entsprungen ist, wie er auf dem Olymp unter den Göttern als Mundschenk hin und her humpelt, gutmüthig zum Frieden sprechend, während sie vor Lachen bersten wollen über den ungeschickt Geschäftigen (II. 1, 597 ff.). Aehnliche Fabeln gab es auf Naxos, deren Fruchtbarkeit auch auf vulkanischen Wirkungen zu beruben scheint, da nach der alten Sage Hephästos und Dionysos

um diese Insel stritten \*\*\*).

Zu einer sehr lustigen und doch auch wieder sehr ernsten

<sup>\*)</sup> II. 18, 382 nennt statt der Apbrodite eine Charis, Hesiod th. 945 Aglaja, die jüngste der Chariten. Die zu Grunde liegende Vorstellung bleibt dieselbe.

<sup>\*\*)</sup> Welcker Aeschyl. Trilogie S. 316.

Freundschaft der beiden und wie Hephästes dem Dionysos das Kleinod times goldnen Bechers geschenkt habe, das später an die Thetis und durch diese an Achill gekommen sei.

Geschichte war diese Kameradschaft und Brüderschaft zwischen Hephästos und Dionysos in dieser Mythe geworden. Um sich an der Mutter zu rächen, die ihn so schmählich vom Olymp heruntergeworsen hatte, schickt Hephästos der Hera einen goldnen Thron mit unsichtbaren Fesseln (ἀφανεῖς δεσμούς έχοντα). Als sie sich darauf setzt, ist sie gesesselt. Alle Vorstellungen der Götter beim Hephästos sind umsonst, bis Dionysos ihn betrunken macht und so auf den Olymp zurückführt, wo Hera nun auch wieder gelöst wird. Diese Fabel muß in Griechenland allgemein verbreitet gewesen sein, obgleich wir davon weit mehr aus Vasenbildern als aus Schriftstellern erfahren. Pindar hatte davon gesungen und Epicharms Laune hatte sie früh ins Komische gezogen \*). Im alterthümlichen Tempel der Athena Chalkiökos zu Sparta, am Throne des Apoll zu Amyklä, endlich im Heiligthum des Dionysos zu Athen sah man bildliche Darstellungen davon \*\*), und von dem Gemälde in dem zuletzt genannten Tempel mögen die vielen attischen Vasengemälde stammen, welche die ausgelassen lustig gedachte Scene, wie der trunkene Hephästos auf einem Esel, von Dionysos und Satyrn geführt, auf dem Olympos einreitet, veranschaulichen\*\*\*). Der tiefere Grund der Fabel ist aber auch hier die Beobachtung des Naturlebens. Ueberall wächst im Süden der beste, der feurigste Wein in vulkanischen Gegenden, am Vesuv, auf Ischia, am Aetna, auf Santorino u. s. w.; daher sind Dionysos und Hephästos sehr gute Freunde. Hera aber

<sup>\*)</sup> Von Pindar s. Suid. Phot. v. "Ηρας δεσμοί. Auch das Fragment aus einem Hymnus des Alkäos: ωστε θέων μηδέν' 'Ολυμπίων λῦσαι ἄτερ' Γέθεν b. Apollon. Dysc. d. pron. p. 358 B zielt wohl dahin, und überhaupt mag dieses Gedicht einen ähnlichen Einfluß auf die Mythologie des Hephästos gehabt haben, wie sein Hymnus auf Hermes auf die Sagen von diesem Gott, s. Menander d. encom. T. IX p. 149 ed. Walz. καὶ 'Αλκαῖος 'Ηφαίστου καὶ πάλιν Έρμοῦ (γονὰς ὕμνησεν). Von Epicharms Hephästos oder die Komasten s. Müller Dor. 2 S. 354; Welcker kl. Schr. 1 S. 292.

<sup>\*\*)</sup> Paus. I, 20, 2; III, 7, 3; 18, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine große Auswahl solcher Vasengemälde bei Lenormant und de Witte Élite I t. 41 — 49. Manchmal reitet Hephästos auf dem Esel, oder er geht, oder er schwebt auf einem geflügelten Wagen, den Hammer und den Pokal in der Hand, was also auf denselben Zecher Vulcan deutet. Ein besonders wichtiges Schalenbild, weil es den ganzen mythischen Zusammenhang umfaßt, ist das neuerdings von O. Jahn Annal. dell' Inst. T. XXIII p. 283 behandelte. Vgl. die Nachweisungen bei Müller Handb. § 367, 3.

die Göttin der Lust wird von Hephästos gesesselt in demselben Sinne wie Hera, Athena und Apoll den Zeus sesseln wollen und wie Kronos seine Kinder verschlingt d. h. die heisse Gluth des Sommers thut dem Himmel Gewalt an, so dass sich wie wir zu sagen pslegen kein Lüstchen regt. Im Frühlinge aber, wo die volle Lust des Dionysos blüht, wo Hephästos wie Horaz dichtet\*) die Essen der Cyclopen schürt und bei seiner heissen, alle Natur durchwärmenden Arbeit mit seinem Freunde Dionysos gelegentlich über den Durst trinkt, im Frühlinge kehren auch der Lust ihre Kräste und ihre Wolken wieder. Es rührt und regt sich wieder Alles oben und unten und die lustigen Brüder der Hitze und des seurigen Weines kehren zurück aus den Olymp und reichen auch den Göttern frischen Wein aus goldenen Schalen.

Unter den örtlichen Diensten ist der von Lemnos für die älteste Mythologie von größter Wichtigkeit und auch sonst von nicht geringem Interesse \*\*). Der Vulcan auf dieser Insel muss in alter Zeit sehr thätig gewesen sein und scheint erst in der Zeit Alexanders des Großen ganz erloschen zu sein \*\*\*). Wie der Krater des Aetna, so galt auch er für eine Schmiede des Hephästos, wie davon die Ilias und die Odyssee und die Orionssage von Chios erzählen. Von allen Ländern ist dem Hephästos Lemnos das liebste, Lemnos mit den barbarischen Sintiern, die seiner Schwäche so freundlich gepflegt hatten (Odyss. 8, 284. 294). Die Alten erklärten sie später für ein thrakisches Volk und die ersten Waffenschmiede, doch fragt es sich sehr ob sie nicht eben so mythische Gestalten sind, wie die sonst den lemnischen Hephästos umgebenden. So sein Bursche  $K\eta$ δαλίων, was wahrscheinlich einsach Feuerbrand bedeutet +), eine Figur die auch in der Sage von Chios und Naxos vorkommt und auf der attischen Bühne wie sein Herr und Meister zur lustigen Person geworden war. Ferner die Kabiren, von denen in den lemnischen Sagen und auf allen benachbarten Inseln und Küsten viel die Rede ist: dämonische Gestalten von sehr complicirter Bedeutung, mit deren Enträthselung man am weitesten kommt, wenn man sie auf die Thätigkeiten und Wirkungen der vulkanischen Kräste bezieht, welche in alter Zeit

\_ \_ - ------

<sup>•)</sup> Od. I, 4, 7 vgl. Apollon. Rh. III, 41 αλλ' ὁ μὲν εἰς χαλκεῶνα καὶ ακμονας ἦρι βεβήκει

<sup>\*\*)</sup> Welcker die Aeschyl. Trilogie Prometheus S. 7 ff.; 160 ff. Buttmann im Mus. der Alterthumsw. 1 S. 295 — 312.

<sup>†)</sup> von zαίω έχηα u. Jαλός. Anders erklärt Welcker Nachtrag S. 315.

über diese ganze Gegend vom thrakischen und macedonischen Festlande bis zur kleinasiatischen Küste thätig gewesen zu sein scheinen und in der Mythologie bald als befruchtende bald als tückische, immer als sehr geheimnissvolle Dämonen genannt werden\*). Gleich unter dem feuerspeienden Berge stand der alte Tempel des Hephästos, an demselben Orte wo nach der Sage einst von hoher Schwelle die feurige Lohe herabfuhr und wo auch Prometheus nach Aeschylus seinen Raub ausgeführt hatte\*\*). Darunter lag die Stadt Hephästias, welche sowohl mit ihrem Namen als mit ihren Münzen von diesem alten Feuerdienste zeugt. Ein besonders bedeutungsvoller Gebrauch desselben war, dass die Insel jährlich einmal, angeblich wegen alter Verschuldung, unter schwermüthigen Gebräuchen gereinigt wurde, in welcher Zeit neun Tage lang kein Feuer leuchtete, bis das heilige Schiff von dem Sonneneilande Delos zurückkehrte und neues Feuer brachte, welches nun in alle Häuser und in alle Werkstätten vertheilt wurde \*\*\*). Es spricht sich darin ganz deutlich dasselbe Gefühl aus welches auch die Sage vom Prometheus durchdringt, dass das irdische Feuer von dem himmlischen abstamme und dass es durch Anwendung auf das menschliche Leben verunreinigt werde, seine Reinheit also durch Busse und Sühnung und Rückkehr zu der ursprünglichen Quelle wiederhergestellt werden müsse.

Im attischen Hephästosdienst erscheint dieser Gott aufs engste verbunden mit der Athena, in einer gewöhnlich misverstandenen Sage als ihr verschmähter Liebhaber, im Cultus aber als ihr durch künstlerische Thätigkeit aufs engste verbundener Freund, er und Prometheus, welcher neben beiden verehrt und geseiert wurde. So wurde am letzten Pyanepsion, dem Saatmonate (October) das Fest der Xalxeïa der Athena und dem

<sup>\*)</sup> Strabo X p. 472, Phot. und Hesych. v. Κάβειροι, Welcker Acschyl. Tril. S. 160 ff. Die kabirischen Nymphen auf Lemnos halte ich für heiße Quellen, deren übler Geruch wahrscheinlich die Sage von der δυσοσμία der lemnischen Frauen veranlaßt hat. Heiße Quellen auf Lemnos s. Eustath. z. II. p. 157, 39, von Hephästos s. Schol. Aristoph. Nub. 1050.

<sup>\*\*)</sup> S. die Fragmente aus dem Philoctet des Attius bei Ribbeck p. 173 sq. Auch Sophekles in seinem Philoctet gedenkt wiederholt des lemnischen Feuers s. vs. 800. 886.

<sup>\*\*\*)</sup> Philostrat Her. p. 740. Die alte Schuld ist der lemnische Männermord, welcher nach Phot. v. Κάβειροι auch die Kabiren von Lemnos verscheuchte.

Hephästos gemeinschaftlich begangen, ursprünglich von allgemeinerer Bedeutung, später blos in den Kreisen der Handwerker, namentlich der Schmiede. Und auch die Apaturien in demselben Monate waren diesen beiden Göttern heilig, die hier nun ganz vornehmlich als die Stifter des Familienlebens und aller milden Sitte erscheinen, Hephästos insbesondere als der Gott des Feuerheerdes\*) und in derselben Bedeutung wie sonst Hestia. Die Männer pflegten sich an diesem Feste im sestlichen Anzuge um den Heerd zu stellen und mit angezündeten Fackeln dem Hephästos zu opfern und ihn in religiösen Gesängen als Feuergeber zu preisen, während die neugebornen Kinder im Lause um das Heerdfeuer getragen (ἀμφιδρόμια) und durch diesen symbolischen Gebrauch in die Familie und in den Familienverein der Phratrie aufgenommen und dabei dem Zeus φράτριος und der Athena φρατρία (in Trözen ἀπατουρία) geopfert wurde. Ein allgemein ionisches Fest übrigens, in welchem sich also die civilisirende Krast des Feuers auf ganz besonders sinnige Weise ausdrückte, denn die Apaturien waren sozusagen das allgemeine Staatsfamilienfest, wo man sich aller elementaren Bedingungen der menschlichen Sitte und des bürgerlichen Vereins bewußt wurde. Und so war die schöpferische und bildende Thätigkeit des Hephästos überhaupt eine so allgemeine, dass der Homerische Hymnus XX ihn ganz solgerecht und gerade wie den Prometheus als den Urheber aller menschlichen Cultur, aber namentlich auch hier des häuslichen Lebens preist. Auch das in Athen sehr beliebte Spiel des Fackellaufs galt vorzüglich dem Hephästos, wie es denn auch auf Lemnos in seinem Dienste geübt wurde und eigentlich nur ein Ausdruck der Freude über das neugewonnene Element des Feuers sein sollte \*\*). In Athen fand ein solcher Wettlauf an den Panathenäen, den Hephästeen und den Prometheen statt. Die Jünglinge liefen dann in einer vorgeschriebenen Distanz, gewöhnlich von der Akademie bis in die Stadt \*\*\*), mit bren-

<sup>\*)</sup> Er pflegte auf demselben in Thonbildern verehrt zu werden, s. Schol. Aristoph. Av. 436.

<sup>\*\*)</sup> Eckhel D. N. II, 51. Vgl. Hygin. Poet. Astr. II, 51 Prometheus sei mit dem entwendeten Feuer davon gelausen laetus ut volare, non currere videretur, ferulam jactans, ne spiritus interclusus vaporis extingueret in angustia lumen. — Itaque in certamine ludorum cursoribus instituerunt as Promethei consuctudine ut currerent lampadem jactantes. S. oben S. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> ἐν τῷ Κεραμειχῷ d. h. dem Corso von Athen. Vgl. Harpocr. v.

nenden Fackeln oder Lichtern, wobei zuletzt dem Jünglinge oder der Partei, welche die Fackel brennend ans Ziel brachte,

ein Siegespreis ertheilt wurde.

Endlich für die westlichen Griechen war der Aetna mit den darunter liegenden vulkanischen Inseln\*), ferner das südliche Campanien mit seinen ganz vulkanischen Buchten und Inseln in der Gegend von Pozzuoli ein natürlicher Mittelpunkt der Hephästosverehrung. Auf Sicilien galt der Krater des Aetna für den Ursprung des Feuers und die Schmiede Vulcans, der hier von den Kyklopen, den alten Dämonen des Feuers und des Blitzes umgeben ist, nachdem man sich gewöhnt hatte die Homerischen Kyklopen auf Sicilien ansässig zu denken und mit den theogonischen für identisch zu halten\*\*). Und auch sonst war Hephästos in die Sagen und Genealogieen von Sicilien vielfach verflochten. Wie er um Naxos mit Dionysos gestritten hatte, so mit der Demeter um Sicilien, und mit der Aetna zeugt er die vulkanischen Sprudelquellen der beiden Paliken, während andere Sagen diese für Söhne seiner Tochter Thalia' d. h. der Blühenden und des Zeus hielten \*\*\*). Also galt das Feuer auch hier zugleich für die dämonische Macht der vulkanischen Zerstörung und für die der Befruchtung des erhitzten Erdbodens.

Außerordentlich häusig sind die Stellen, wo Hephästos und das Feuer als gleichbedeutend genannt werden †), eben so häusig die Prädicate und Erzählungen die ihn als Feuerkünstler characterisiren (κλυτοτέχνης), als den von allen möglichen Werken überströmenden, allezeit dienstwilligen Schmied, den emsigen, rüstigen, Alles beschenkenden, wie wir ihn besonders bei dem Besuche der Thetis II. 18, 369 ff. kennen lernen. Ge-

λαμπάς. Vgl. Krause Gymnastik und Agonistik 1 S. 371; K. F. Hermann Staatsalterth. § 161, 3, Gottesd. Alterth. § 30, 31. 32. Bildliche Darstellungen des Spiels auf panathenäischen Preisvasen und sonst s. b. Müller Handb. d. Archäol. § 423, 3.

<sup>\*)</sup> Die liparischen Inseln, darunter die ερά ganz dem Hephästos heilig, Strabo VI p. 275. Bei Pozzuoli die ἀγορά Ἡφαίστου, forum Vulcani.

<sup>\*\*)</sup> Callimach. H. in Dian. 46 ff.; Horat. Od. 1, 4, 7; Virg. Georg. 1, 471; IV, 170 sq. und bes. Aen. VIII, 416 sqq.; Iuvenal Sat. 1, 7. u. A. \*\*\*) Welcker A. Denkm. 3 S. 201 — 242.

<sup>†)</sup> Die furchtbaren Wirkungen des Hephästischen Feuers, namentlich seine Gewalt über das seuchte Element des Wassers werden geschildert II. 21, 330 ff.

wöhnlich sind seine Werke Metallarbeiten, Waffen, Schmucksachen, Geräthe, ganze Häuser, wie Hephästos mit solchen Arbeiten nicht blos den ganzen Olymp, sondern auch die meisten Heroen ausstattet Wo ein altes seltenes wunderschönes Prachtstück in der Mythologie erwähnt wird, da pflegt es cin ἡφαιστότευχτον zu sein. Pindar nennt ihn deswegen Παλαμάων und Δαίδαλος und da er diesen letzteren Namen auch auf einem Vasenbilde führt, so hat man auch den bekannten mythischen Künstler Dädalos mit ihm identificiren wollen, wogegen von anderer Seite bemerkt ist, dass dessen Arbeiten nicht Kunstwerke von Metall, sondern der Holzbildnerei und Architectur zu sein pflegen\*). Als eine besondere Eigenthümlichkeit der Werke des Hephästos verdient aber noch hervorgehoben zu werden, dass sie häusig mit einer gewissen List und Tücke verbunden sind, wie in der Fabel von Ares und Aphrodite und in der von dem goldenen Sessel der Hera. Ja die Sage scheint mit ihren Bildern von solcher dämonischen Metallurgie auch den Gedanken verbunden zu haben, der von selbst an gewisse nordische Sagen erinnert, dass ihre Schätze und Geschenke böse Verhängnisse unter die Menschen bringen. So sind namentlich alle jene Berg-und Schmiedegeister, die Korybanten, die idäischen Daktylen, die rhodischen Telchinen zugleich große Künstler und arge Kobolde, und daß auch die hunst des Hephästos von diesem Nebengedanken nicht frei war, beweist die Geschichte des Halsbands der Harmonia und der Eriphyle, wenigstens nach der späteren Sage.

Die bildende Kunst \*\*) hat den Hephästos in alter Zeit vielleicht zwergartig dargestellt, nach der weitverbreiteten Neigung solche dämonische Naturgestalt in Zwerggestalt zu denken. Nachmals ist die gewöhnliche Vorstellung die eines kräftigen und werkthätigen Schmiedes, der durch sein Costüm und Schmiedegeräth als solcher bezeichnet wird. Die Lahmheit wurde früher derber, später zarter angedeutet; besonders gerühmt wird in dieser Hinsicht ein Bild des attischen Künstlers Alkamenes \*\*\*). Unter den Vasengemälden zeigen ihn außer

<sup>\*)</sup> Welcker Aesch. Tril. S. 291; Brunn Gesch. d. griech. Künstler 1 S. 14 M. Auch ist das Appellativ δαίδαλος von sehr allgemeiner Bedeutung, s. Lucr. 1, 228 daedala tellus, 5, 235 natura daedala rerum, Virg. A. 7, 282 daedala Circe, Enn. op. Fest. Minerva daedala.

<sup>\*\*)</sup> Müller Handb, §. 366. 367, D. A. K. II t. XVIII.

\*\*\*) in quo stante in utroque vestigio atque vestito leviter apparet elaudicatio non deformis, Cic. N. D. 1, 30, Val. Max. VIII, 11 ext. 3.

den schon erwähnten, wo Dionysos ihn auf den Olymp zurückführt, besonders die Vorstellungen von der Geburt der Athena, wo Hephästos dem Zeus gewöhnlich mit seinem Beile das Haupt spaltet, ferner solche wo er die Athena verfolgt, endlich die von der Geburt des Erichthonios. Auch seine Schmiede wurde oft dargestellt, besonders wie er mit den Waffen des Achill beschäftigt ist oder dieselben an die Thetis ablieferte\*), auf anderen Bildwerken sein Fall vom Himmel oder wie er den Prometheus anschmiedet oder noch andere mythologische Acte.

## 4. Athena\*\*).

Sie ist wieder ganz eine Gottheit des Himmels und zwar in merkwürdiger Weite und Tiese der Anschauung, so dass sie gewissermaßen die Einheit von Zeus und Hera darstellt, nur dass als tieserer Grund des Bildes immer die Anbetung des reinen klaren Himmels, des Aethers als der höchsten Naturmacht durchblickt, wie sich dieses so schön in dem Character der Jungfräulichkeit ausdrückt. Ueberall ist der Himmel in Griechenland von bewunderungswürdiger Schönheit und Klarheit, nirgends in solchem Grade als in Attika; daher Athena in diesem Lande am meisten verehrt wurde und mit allen Segnungen und Erinnerungen der Stadt, der Landschaft, des Staates so verwachsen ist, dass die Göttin Athena nicht ohne ihre Lieblingsstadt gedacht werden kann und diese nicht ohne jene. Aber auch sonst in Griechenland finden wir diesen Glauben in vielen eigenthümlichen Formen verbreitet und überall mit den ältesten Erinnerungen, besonders der Heldensage verschmolzen. So waren auch Argos und Korinth zwei alte Mittelpunkte dieser Religion und durch die eigenthümlichen Symbole und Mythen, die sich in diesem Kreise gebildet, in Argos die von Perseus und Diomedes, in Korinth die von Bellerophon, höchst bedeutsam. Desgleichen gehörte in Arkadien der Cult der Athena Alea zu den ältesten und heiligsten der ganzen Halbinsel, während sich in Elis, Achaia und Laconien viele andere

<sup>\*)</sup> So auf dem Kasten des Kypselos, Paus. V, 19, 2.

\*\*) E. Rückert, der Dienst der Athena, Hildburgh. 1829; K. O. Müller Pallas Athene, Allg. Encyclop. von Ersch und Gruber 1838 S. 75—
120 und Kl. deutsche Schr. Bd. 2 S. 134—242; G. Hermann de Graeca Minerva, Opusc. T. VII p. 260 sq., J. F. Lauer System der griech. Mythologie S. 311—381.

alte und eigenthümliche Athenadienste fanden, in denen je nach der besondern Natur des Landes und dem Character seiner Bewohner bald die natürlichen bald die ethischen Eigenschasten der Göttin mehr hervorgehoben wurden. Wieder einer andern Gruppe alter Athenaculte begegnen wir im nördlichen Griechenland von Thessalien bis Böotien, in welchem letzteren schon das kadmeische Theben dieser Gottheit huldigte · Αθηνα "Ογκα) und Alalkomenä am kopaischen See sich einer der ältesten Sitze derselben Religion zu sein rühmte, dahingegen der äolische Stamm der Böoten, von Thessalien in diese Gegenden eingewandert, sowohl in seinen älteren als in diesen späteren Wohnungen sich zur Itonischen Pallas als zu seiner Stammesgottheit bekannte. Ferner zeigen Kreta und Rhodos, auf dem kleinasiatischen Festlande die Gegend von Troja und Lydien sehr alterthümliche Formen des Athenadienstes, von denen der lydische schon in vielen wesentlichen Zügen von dem griechischen verschieden gewesen zu sein scheint, während die troische Pallas, die burghütende Göttin mit ihrem alten Cultusbilde, dem berühmten Palladion, in der griechischen Sage wenigstens ganz der hellenischen entspricht. Endlich hatte die große Auswanderung der äolischen, dorischen, achäischen, besonders der attisch-ionischen Colonieen denselben Cult der Himmelsgöttin über alle Küsten von Asien, Libyen, Italien und Sicilien getragen, so dass wir Pallas Athena und ihre alten Bilder, ihre Helden, ihre Stistungen, ihre Kunstübungen auch in lonien, in Kyrene, in Syracus und Großgriechenland bis nach Massilien wiederfinden, mit einer überschwenglichen Fülle von Bildern und bildlichen Gebräuchen und Ueberlieferungen, überall als die gleich ernste und kriegerische, gleich reine und sinnige, gleich muthige und wohlthätige Göttin.

Ihre Namen geben leider keinen sichern Außschluß. Zu unterscheiden ist Adipp, welcher Name schon allein die Göttin bezeichnet, und Mallag Adipp, welche bei Homer und Hesiod nur verbunden vorkommen. Pallas muß also ursprünglich eine prädicative Bedeutung gehabt haben, am ersten dieselbe welche bei dem Namen des Titanen Pallas zu Grunde liegt, in dem Sinne einer schwingenden Krast, wie sich dieses bei den Palladien durch das alte Symbol der geschwungenen Lanze, welche den Blitz bedeutet, von selbst näher bestimmt. Bei

<sup>•)</sup> II. 16, 141 von der Lanze des Achill, τὸ μὲν οὐ δύνατ' ἄλλος Αχειῶν πάλλειν, ἀλλά μιν οἰος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεύς.

ħ,

dem Namen  $\mathcal{A}\mathcal{H}\eta\eta\eta$  liegt eine Wurzel zu Grunde, deren Bedeutung noch nicht klar ist. Von ihm ist der Städtename  $\mathcal{A}\mathcal{H}\eta-\nu\alpha\iota$  gebildet, deren es mehrere gab, vor allen andern berühmt das attische. Aus dem Namen dieser Stadt ist dann wieder  $\mathcal{A}\mathcal{H}\eta\nu\alpha\dot{\iota}\alpha$  und daraus  $\mathcal{A}\mathcal{H}\eta\nu\ddot{\alpha}$  entstanden\*), wodurch also ei-

gentlich die Göttin von Athen bezeichnet wird.

Die auf den Ursprung der Athena bezüglichen Mythen und überhaupt die ältesten Bilder und Symbole ihres Dienstes sind besonders reich an eigenthümlichen kosmogonischen Ideen, welche ein sehr hohes Alterthum verrathen und sich wieder am nächsten an die Vorstellungen anschließen, welche die Welt aus dem Okeanos und aus Nacht und Dunkel entspringen lassen (oben S. 27 f.). Athena selbst erscheint in ihnen ganz besonders deutlich als eine gewaltige Macht des Himmels, welche sowohl über Blitz und Wolken als über Sonne und Mond gebietet und in schrecklicher Majestät einherfährt, aber auch wieder lieblich und milde glänzt und segnet, Aecker befruchtend, menschliche Geschlechter erzeugend und erziehend, und das Alles ohne ihre ätherische Reinheit und Klarheit aufzugeben, wodurch sie zugleich die Göttin alles besonnenen Nachdenkens und alles künstlerischen Erfindens geworden ist.

So deutet zunächst das alte Epithet Τριτογένεια ohne Zweifel auf einen Ursprung aus dem Wasser d. h. aus dem Okeanos, aus welchem ja nach Homer alle Dinge und alle Götter entsprungen sind. Auch die Griechen haben bei dem Worte Τρίτων immer an Wasser gedacht, nur daß sie nach ihrer Weise nicht die früher vorhandene mythische Vorstellung, sondern immer bestimmte Oertlichkeiten, Flüsse oder Seen im Sinne gehabt haben, bald in Böotien, bald in Thessalien, bald in Libyen, wofür sich zuletzt die meisten Stimmen entschieden\*\*). Die wahre Bedeutung des Wortes aber ist die der rauschenden Fluth, wie in den beiden Namen Αμφιτρίτη und Τρίτων, d. h. im theogonischen Sinne der aufrauschenden Urfluth, aus welcher Geist und Luft und der Himmel mit allen

<sup>\*)</sup> Die attischen Urkunden vor Euklid haben immer  $A9\eta\nu\alpha\ell\alpha$ , die nach Euklid gewöhnlich  $A9\eta\nu\tilde{\alpha}$ . Bei Homer findet sich sowohl  $A9\eta\nu\eta$  als  $A9\eta\nu\alpha\ell\eta$ .

<sup>\*\*)</sup> Schol. Apollon, 1, 109; 4, 1311. Der libysche See Triton wird wieder bald in die Gegend von Kyrene bald in die westlichere der kleinen Syrte gelegt. Müller Orchom. und die Minyer S. 354 ff. Völker myth. Geogr. S. 23.

seinen leuchtenden Erscheinungen hervorgegangen sind. Eine Folge davon für diesen besondern Religionskreis der Athena war, dass diese oft an Seen und Flüssen verehrt wurde, besonders in Böotien, wo der alte Cultusort Alalkomenä, der sich auch der Geburt der Göttin sowie eines Tritonslusses und eines ' ersten aus dem kopaischen See gebornen Menschen rühmte, dicht über diesem See an einem quellenreichen Abhange des Gebirges lag, und nach der wahrscheinlichsten Erklärung auch jene alte Athena Oyxa von Theben, in welchem Worte vermuthlich eine Nebensorm von Ώχεανός, Ὠγύγης steckt\*). Desgleichen hatte man zu Aliphera in Arkadien, was über dem Alpheios lag, einen alten Athenadienst mit einem Tritonflüßchen und der gewöhnlichen Sage von der Geburt \*\*), auf Kreta in der Nähe von Knossos wieder ein solches Flüsschen und die Geburtsstätte der Göttin \*\*\*). Endlich in Lydien war Athena eine der wichtigsten Mächte in den vielen Sagenbildungen, welche sich mit dem Ursprunge der Dinge und aller Cultur des Volkes aus dem Gygäischen See beschästigten, welcher Name wohl gleichfalls mit Ωγύγης zusammenhängt.

Weit verbreiteter war die Dichtung von der Geburt aus dem Haupte des Zeus, welche indessen mit jener anderen aufs engste zusammenhängt. Schon die Ilias kennt Athena als die Lieblingstochter des Zeus (4, 515: 5, 875 ff.), die Opquonázqi, welche zu ihrem Vater in einem so ganz besonders innigen, specifischen Verhältnis der Vertrautheit steht, dass sie so zu sagen sein andres Ich bildet. Zeus redet zu ihr wie zu seinem eignen Gemüthe, ertheilt ihr die schwierigsten Austräge; Athena und Zeus werden sogar gelegentlich für die höchste und mächtigste Gottheit schlechthin erklärt: eine Vorstellung welche die solgenden Dichter in vielen Wendungen zu wiederholen pslegen †). Die vollständige Sage aber von Atheneas Geburt aus dem Haupte des Zeus ist bei Hesiod th. 886 ff., im Homerischen Hymnus XXVIII und bei Pindar OI. VII, 62—

<sup>\*)</sup> Lazer a. a. O. S. 327 ff.

<sup>\*\*)</sup> Paus. VIII, 26, 4. Dabei ein Altar Διος Δεχεάτου άτε ένταῦθα την Αθηνάν τεχόντος.

<sup>•••)</sup> Diod. V, 70 vgl. Schol. Pind. Ol. VII, 66; Callim. in Iov. 43; Paus. IX, 40, 2.

<sup>†)</sup> II. 5, 875 ff.; 8, 5 — 40; 362 ff. Od. 16, 265. Vgl. die Ausleger zu Horat. Od. I, 12, 20 proximos illi tamen occupavit Pallas honores zud Nägelsback Hom. Theol. S. 100 ff.

70 zu lesen und auf vielen attischen Vasengemälden abgebildet\*); denn auch in Athen war dieser Ursprung der allgemeine Glaube und die Mythe mag hier wohl besonders ausgebildet sein. Zeus vermählt sich mit der Mñrig, einer Tochter des Okeanos, welche als solche die Gabe der Verwandlung besitzt. Er verschlingt sie weil er die Geburt eines Sohnes fürchtet, welcher mächtiger als er selbst werden könne, so dals Metis schon mit der Tochter schwanger in seinen Bauch versetzt wird. So wird Athena aus dem Haupte des Zeus geboren \*\*), wobei ihm Hephästos oder Prometheus oder Hermes mit einem Beile das Haupt spaltet \*\*\*), unter furchtbarem Aufruhr der ganzen Natur, wie dieses besonders jener Hymnus weiter ausführt. Andere Dichter und Theologen, die sich in solchen Allegorieen gesielen, haben dann von einem Streite zwischen Zeus und Hera gedichtet, wo Zeus die Athena, Hera den Hephästos geboren habe+), und vollends die Orphische Theogonie hat das alterthümliche Bild von der Verschluckung und von der Metis sehr gemissbraucht und dadurch seine Bedeutung entstellt. Was eigentlich damit gemeint gewesen ergiebt sich von selbst, wenn wir daran festhalten dass Metis eine Tochter des Okeanos und höchst wandelbar genannt wird. Sie ist mit einem Worte der Geist welcher über dem Wasser schwebt, vom Himmel emporgehoben dessen Bauch füllt und endlich als' dichtes Gewölk unter Stürmen und Blitzen die Göttin des lichten

<sup>\*)</sup> Gerhard A. V. I — III; Lenormant und de Witte 1 pl. 54 — 65. Vgl. Forchhammer die Geburt der Athena, Kiel 1841.

<sup>\*\*)</sup>  $\Delta i \delta \varsigma \ell \varkappa$   $\varkappa \epsilon \varphi \alpha \lambda \tilde{\eta} \varsigma$ ,  $\ell \varkappa$   $\varkappa \epsilon \varphi \epsilon \psi \tilde{\eta} \varsigma$ , daher  $K \delta \varrho \nu \varphi \tilde{\eta}$  auch als Mutter der Athena genannt wird.  $I \epsilon \varrho \tilde{\alpha} \varkappa \delta \varrho \nu \varphi \tilde{\eta}$  der Gipfel des Lykäischen Berges  $O \lambda \nu \mu \pi \delta \varsigma$ .

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Schol. Pind. Ol. VII, 66 nannte Musãos den Παλαμάων, was ein altes Epithet des Hephästos ist. Hermes war auf einer Darstellung unter den alterthümlichen Reliefs der Chalkiökos zu Sparta, Paus. III, 17, 3, der Geburtshelfer und wird auch sonst genannt, offenbar als Regengott. Noch Andere, auch Apollodor, nennen Prometheus. Auf den Vasenbildern sieht man diese und andere Figuren, die Eileithyia, Apoll der das Wunder mit seiner Musik begleitet, Herakles der Lieblingssohn des Zeus und der Held schlechthin, der die kriegerische Göttin, seine Schutzpatronin begrüfst. Nach d. Schol. Pindar a. a. O. erzählte man auf Kreta, νεψέλη κεκρύφθαι τὴν θεόν, τὸν δὲ Δία πλήξαντα τὸ νέφος προφηναι αὐτήν, wo die Allegorie noch deutlicher ist.

<sup>†)</sup> Hesiod th. 924 — 929 und die Verse aus Galen bei Göttling. Auch dabei liegt Allegorie zu Grunde und immer ist es Feuer und Blitz, welches in diesem Streite geboren wird, s. S. 115.

klaren Himmels gebiert, des strahlenden Acthers, welcher den Alten durchaus die höchste und mächtigste Naturkrast war, der Inbegriff alles Lichtes und aller siegreichen Gewalt, welche Vorstellungen sich in dem Wesen der Athena vereinigen. So werden in der Theogonie Aether und Hemera von Erebos und Nyx geboren, in der Perseusmythe Chrysaor und Pegasos von der dunkeln Medusa, in der Titanomachie Nike vom Titanen Pallas und der Okeanine Styx, welche den bildlichen Vorstellungen von der Medusa, der Metis, der Nacht sehr nahe verwandt ist, wie Nike der Pallas Athena. Mntig bedeutet zugleich den schwebenden Hauch der Lust und den beseelenden Geist, auch die Intelligenz, wie alle derartige Wörter von der sinnlichen zur geistigen Vorstellung überspringen, z. B. äreμος animus\*) und das biblische πνευμα. Athena selbst aber wurde gleich in voller Rüstung aus dem Haupte des Zeus hervorspringend gedacht, wie dieses besonders Stesichorus ausgeführt hatte \*\*), mit strahlenden Waffen und mit der gezückten Lanze, wie die Palladien sie seit unvordenklicher Zeit darstellten, weil der Blitz, wie er aus der dunklen Wetterwolke hervorzuckt, die erste Epiphanie des Lichtes und des Aethers und das von der Natur selbst an die Hand gegebene Bild von der Geburt des Lichtes ist. Athena ist deshalb die Göttin des Kriegessturms, des unaufhaltsamen Andranges, wie alle ältere epische Dichtung immer vorzugsweise diese Seite an ihr hervorhebt. Doch ist sie nicht blos dieses wie Ares, sondern ihr höheres Wesen ist die tiefe unergründliche Klarheit und Reinheit des lichten Himmels, der über Wolken und Wetter gebietet, aber selbst dadurch nicht afficirt wird. Der Homerische Hvinnus deutet dieses dadurch an dass jener gewaltige Aufruhr in der ganzen Natur nur so lange gedauert habe bis Athena ihre Wafsen ablegte, worauf Zeus sich der Tochter ersreute d. h. der Himmel sich wieder aufheiterte \*\*\*), die Legende auf Rhodos

<sup>\*)</sup> Vgl. von der Eos und von den Winden.

<sup>••)</sup> Schol. Apollon. Rh. 4, 1310. Die Vorstellung selbst ist wesent-

lich und gewiss älter als Stesichorus.

Zeus gebiert sie σεμνής έχ χεψαλής πολεμήτα τεύχε έχουσαν, χρίσεα παμφανόωντα. Alle Götter staunen, ή δε πρόσθεν Αιός αλγιότοιο (vorwärts, auf einigen Vasenbildern steht sie schon auf seinen Knien) έσσυμένως ώρουσεν ἀπ΄ άθανάτοιο χαρήνου, σείσας όξυν άχοντα. Der Olymp und die Erde erbeben, das Meer wallt hoch empor (Pindar: άνίχ ήμαιστου τέχναισιν χαλχελάτω πελέχει πατέρος Αθαναία χορυμάν κτ άχραν ἀνορούσαισ ἀλάλαξεν ὑπερμάχει βοᾶ. Οὐρανὸς δ' ἔψριξέ

noch schöner dadurch dass Zeus bei der Geburt seiner Tochter einen goldnen Regen auf die Insel habe fallen lassen\*), was wie bei der Geburt des Perseus nicht einen gewöhnlichen Regen, sondern die niederströmenden Ergiessungen des ätherischen Lichtes bedeutet.

Aehnliche Vorstellungen liegen auch bei den übrigen Attributen und Symbolen der Pallas zu Grunde, besonders bei dem Bilde der Aegis und des Gorgoneion. Denn die Aegis ist sowohl der Athena als dem Zeus eigen, das funkelnde Sturmschild der von Blitzen umleuchteten Donnerwolke s. oben S. 78. Wo Athena damit austritt heisst es gewöhnlich dass sie die Aegis vom Zeus empfangen habe (Il. 5, 736 ff.; 2, 446 ff.), oder wie Aeschylus sich ausdrückt (Eumen. 825), Athena allein weiss um die Schlüssel des Gemaches, in welchem der Blitz verborgen liegt\*\*). Indessen ist die Aegis bei allen bildlichen Darstellungen ein noch wesentlicheres Attribut der Athena als des Zeus und wie die geschwungene Lanze nichts Anderes als den Blitz bedeutet, so wurde sie auch in vielen Cultusbildern blitzschleudernd dargestellt, wie man sie auf macedonischen, syracusanischen und attischen Münzen sieht, und auch die Heldensage kannte sie von dieser Seite\*\*\*). Das Gorgoneion gehörte zwar auch zur Aegis des Zeus, aber ganz speciell eignete doch auch dieses der Athena, die es nach der gewöhnlichen, ursprünglich argivischen Sage vom Perseus empfangen, nach einer attischen (Eurip. Ion 987) selbst erwor- s ben hat, nachdem sie die Gorgo in der Gigantomachie getödtet hatte+). Ein Ungeheuer welches in der ganz kosmogonisch

νιν καὶ Γαὶα μάτης), Helios unterbricht seinen Lauf, εἰσόκε κούςη εξλετ ἀπ' ἀθανάτων ὤμων θεοείκελα τεύχη, Παλλὰς Αθηναίη γήθησε δὲ μητίετα Ζεὺς. Vgl. Anacreontea 57 (63) und zur Erklärung Forchhammer a. a. O.

<sup>\*)</sup> Pindar Ol. VII, 34; Philostrat. Imagg. II, 27 'Pοδίοις δὲ λέγεται χρυσὸς ἐξ οὐρανοῦ ἡεῦσαι καὶ διαπλῆσαι σηῶν τὰς οἰκίας καὶ τοὺς στενωποὺς νεη έλην ἐς αὐτοὺς ἡήξαντος τοῦ 11ος. Vgl. auch die Geburt des Apoll.

<sup>\*\*)</sup> Pindar bei Schol. II. 24, 100 πῦρ πνέοντος ἄ τε κεραυνοῦ ἄγχιστα δεξιὰν κατὰ χείρα πατρὸς ίζεαι.

<sup>&</sup>quot;"") Virg. Aen. 1, 39 vom Untergange des lokrischen Aias: ipsa lovis rapidum jaculata e nubibus ignem. Vgl. Winckelmann Gesch. d. Runst 1 S. 182; Wieseler in den Schr. des Vereins der Rheinländ. Alterthumsfr. 1844 S. 352; Panofka in den Denkm. und Forschungen (Archäol. Ztg.) 1851 n. 27 t. XXVII.

<sup>+)</sup> Noch andre Legenden knüpfen bei der Entstehung der Palladien

gestimmten Perseussage an den nächtlichen Enden der okeanischen Ursluth zu Hause ist, nach der attischen Sage dagegen von der Erde zum Beistande ihrer bedrängten Söhne der Giganten erzeugt wurde. Seine wahre Bedeutung ist wieder die des dichten gewitterschwangeren Gewölkes, welches theogonisch zugleich als die urweltliche Nacht und Finsterniss vorgestellt wird, aus welcher mit Hülfe der himmlischen Gottheiten das aufblitzende Licht geboren wird. Darum ist Gorgo-Medusa (Médovoa wie Mỹtis) zugleich grausig und lieblich, wie die Nacht selbst, die theogonische, die Mutter des Lichtes und der lieblichen Hesperiden ist, aber auch die des Todes, des blutigen Haders und aller grausigen Noth und Leidenschaft. Sowohl die Sage als die Kunst verrathen dieses dualistische Wesen der Gorgo, die Sage dadurch dass sie sie als ein schreckliches Ungeheuer von versteinernder Wirkung beschreibt, welches nach Od. 11, 634 auch in der Unterwelt zu Hause ist, aber auch als eine liebe Buhle des Poseidon, der sich auf blühender Frühlingswiese bei ihr lagert, worauf sie von ihm die Mutter des Chrysaor d. h. des zuckenden Lichtstrahls und des geflügelten Pegasos d. h. der Donnerwolke wird (Hesiod th. 278 ff.). Und so ist auch ihr Blut sowohl von belebender als von tödtlicher Wirkung (Eurip. Ion 1003). Die bildende Kunst aber pflegte in älteren Zeiten wie in anderen Dingen ganz vorzugsweise das Grausige an ihr hervorzuheben, so dass das Medusenhaupt bei solchen Bildern in seiner abschreckendsten Gestalt erscheint, dahingegen es sich mit der Zeit mehr und mehr verschönerte und zuletzt sogar lieblich wurde \*). Athena aber und der Tod der Gorgo oder das Bild der Gorgo gehören so eng zusammen, dass die Epithete Αθηνᾶ γοργῶπις, γοργοφόνος oder auch Toqya gewöhnlich waren und das Gorgonenhaupt besonders auf der attischen Burg, die zuletzt ganz dem Pallasdienste

an, z. B. dass Athena ihren eignen Vater, den Titanen oder Giganten Pallas erst getödtet und ihm dann die Haut abgezogen habe, s. O. Müller in den hyperb. röm. Studien S. 285 ff. Auch dahinter steckt derselbe Sinn, den Pallas, der mit der Styx die Nike und andere gewaltige Kinder zeugt, ist die titanische Schwungkrast des Himmels, wie sie sich besonders in dem gezückten Blitze offenbart.

<sup>\*)</sup> Levezow über die Entwickelung des Gorgonenideals Berl. 1833. Vgl. O. Müller kl. deutsche Schr. 2 S. 465 ff., Handb. d. Arch. § 65, 3; 397, 5. Ein merkwürdiges Gorgoneion von dem älteren Parthenon sieht man auf der Akropolis in Athen, abgebildet bei L. de Laborde, le Parthemon T. II Titelbl.

geweiht war, für ein eben so wesentliches Attribut desselben galt als der heilige Oelbaum\*). So sah man an der südlichen Mauer der Burg, über dem Theater ein großes vergoldetes Medusenhaupt auf einer Aegis \*\*), was den gewaltigen, alle Feinde zurückschreckenden Schutz mit welchem Athena als Promachos von ihrer Burg über Stadt und Land waltete, vergegenwärtigen sollte. An der Brust der Himmelsgöttin Pallas Athena aber, wo das Gorgoneion nie fehlte, und als Kern der Aegis kann dieses Symbol doch auch nur die dichte Finsterniß gewitterschwangeren Gewölkes bedeuten, über welches die Göttin gebietet.

Andere Symbole aber deuten eben so bestimmt auf Sonne und Mond und den lichten Himmel überhaupt. So das alte bildliche Epithet γλαυκῶπις, welches einen eigenthümlich leuchtenden Glanz der Augen ausdrückt, einen ähnlichen Glanz wie den des Mondes, der schimmernden Meeressläche, der Blätter des Oelbaums. Unter den örtlichen Diensten fand es sich besonders in dem der Athena von Ilion, bei welchem die entsprechende Bedeutung der Göttin zugleich durch Fackelseste ausgedrückt wurde, die auch sonst im Dienste der Athena nichts Ungewöhnliches waren \*\*\*). In Athen entspricht bekanntlich demselben Bilde das Symbol der Eule  $(\gamma \lambda \alpha \tilde{v} \tilde{\xi})$ . Man muß diesen Vogel gesehen haben, mit seinen großen rothgelben Augen, in denen der pechschwarze Kern unbeimlich glüht, um die ganze Prägnanz dieses Bildes empfinden zu können, bei dem es übrigens offenbar vornehmlich auf das Gesicht der Nacht ankommt. Auch deutete schon Aristoteles die Athena ganz besonders auf das Mondlicht, welche Deutung in der That von

<sup>\*)</sup> Die oft besprochenen Worte des Euripides aus dem Erechthens οὐδ' ἀντ' ἐλαίας χουσέας τε γοργόνος τρίαιναν ὁρθὴν στᾶσαν ἐν πόλεως βάθροις Ευμολπος οὐδὲ Θρὰξ ἀναστέψει λεως bedeuten einfach, dass Poseidon (der Dreizack) und Eumolpos nicht über Athena (Oelbaum und Gorgo) und Erechtheus obsiegen werde. Vgl. Meineke Vindic. Strab. p. 131. 242. Γοργώ — Athena bei Eurip. Ilelena 1316. Die sehr künstlichen Combinationen von Völcker und O. Müller über Athena-Gorgo sind früher durch G. Hermann Opusc. VII p. 277, neuerdings durch Schömann de Phorcyne eiusque familia p. 26 sqq. widerlegt worden.

Paus. I, 21, 4. Goldene oder vergoldete Gorgomasken waren unter den Weihgeschenken der Burg etwas sehr Gewöhnliches, besonders berühmt aber das Gorgoneion der großen Bildsäule der Athena Parthenos, s. Böckh Staatsh. 2 S. 275.

Böckh Staatshaush. 1 S. 613.

manchen Umständen unterstützt wird \*), z. B. durch die Sage von der Auge, der Athenapriesterin von Tegea, der Mutter des Telephos, durch die Fackelfeste der Athena Ελλωτίς zu Korinth \*\*), endlich durch den Antheil den Athena in der Sage von Delos und von Delphi und in der attischen Sage an der glücklichen Geburt der Leto genommen \*\*\*), wie alle Mondgöttinnen zugleich Entbindungsgöttinnen zu sein pflegen. wurde deshalb in Delos, auf dem attischen Vorgebirge Sunion und in Delphi als Πρόνοια oder Προναία verehrt, eine alte Doppelform des Namens, welche vorzüglich durch Delphi veranlasst zu sein scheint, wo jene attisch-delische Sage von der Geburt der Leto nicht so viel Gewicht hatte und wo der T. der Athena denen die von der phokischen Schiste kamen und zu der heiligen Schlucht emporstiegen gewissermaßen vor dem großen Haupttempel lag, obgleich keineswegs in dem Sinne wie sonst ähnliche Namen (πρόναοι, προπύλαιοι) angewendet werden. Jedenfalls deuten andere Sagen, besonders die von Bellerophon und Perseus eben so bestimmt auf die Sonne oder auf Licht und ätherische Klarheit überhaupt. So galt auch Aethra, die personificirte Tageshelle, die Mutter des Theseus, in Trözen für eine Priesterin der Athena, während sie in Argos als ἀχρία und ὀξυδερχής, in Sparta angeblich nach einer Stiftung des Lycurg als οπτιλέτις d.h. als Augengöttin +) und überhaupt ganz vorzugsweise auf Bergen und Burgen, wie Zeus und die anderen himmlischen Götter, verehrt wurde. Auch der alte tegeatische und durch ganz Arkadien verbreitete Beiname Άθηνᾶ Άλέα wird nach der natürlichsten Auslegung auf die milde gedeihliche Wärme (tepor) des ätherischen Himmels gedeutet.

Aber ganz besonders inhaltsreich ist die Symbolik des atti-

<sup>\*)</sup> Aristot. ap. Arnob. adv. gent. III, 31, Etym. M. v. Τριτυγένεια, vgl. O. Müller kl. deutsche Schr. 2 S. 231.

<sup>\*\*)</sup> Schol. Pind. Ol. XIII, 56, Böckh explic. Pind. p. 216.

S. Aristid. Panath. I p. 157 Ddf. (p. 97 Jebb) und dazu die Scholien, Macrob. Sat. 1, 17 und besonders Aristid. H. in Minerv. I p. 21 Ddf. (p. 13 Jebb). Athena führt die Leto von Prasiä über das Vorgeb. Sunion nach Delos und bilst ihr bei der Geburt, ωστε ή μεν Αρτεμις λοχία ταῖς άλλαις εστίν, αυτη δε τῆ Αρτεμιδι λοχία πρὸς τὰς γονὰς ἡ θεὸς γεγένηται. Ueber Athena Πρόνοια und Προναία s. O. Müller a. a. O. S. 195 f., G. Hermann Opusc. V, 2 S. 17 f., Urlichs Reisen und Ferschungen in Griechenl. S. 45; 53.

<sup>+)</sup> Hesych. s. v. Aκρία, Paus. II, 24, 2; III, 18, 1, Plutarch Lycurg. 11.

schen Athenadienstes, sowohl in den Festen als, in den heiligen Sagen. Sie wurde bekanntlich auf der Burg in zwei Heiligthümern verehrt, in dem Erechtheum, wo man das älteste, vom Himmel gefallene Eóavov, den heiligen Oelbaum und die Merkmale des Streites mit Poseidon (τρίαινα und θάλασσα Έρεχθηΐς), die Gräber der ältesten Landesheroen und viele alte Erinnerungen der priesterlichen Geschlechter zeigte und Athena selbst als Polias in der Umgebung der ihr durch Cultus und Sage am nächsten verbundenen Gottheiten verehrt wurde. Das andere Heiligthum war der Parthenon, eigentlich das Jungfrauengemach, noch in seinen Trümmern das schönste Gebäude von der Welt, in den besten Zeiten von Athen durch den Schmuck seiner Bildwerke, die berühmte Statue des Phidias, seine Sammlung von Schätzen und Staatsurkunden der geistige Mittelpunkt des gesammten attischen National- und Staatslebens in seiner blühenden Gegenwart, wie jenes ältere Heiligthum überwiegend der Vorzeit angehörte. Eine der ältesten Sagen von der hehren Landesgöttin aber war die dass Hephästos sie als brünstiger Liebhaber verfolgt und durch Besprengung seines Saamens verunreinigt habe. Athena aber habe diesen Saamen in eine wollige Flocke gehüllt und auf die Erde fallen lassen, die darauf im Laufe des Jahres den Erichthonios geboren habe: eine in allen Sagengeschichten von Athen wiederholte, in vielen Bildern ausgeführte Mythe, die wir auch auf manchen Vasengemälden verfolgen können. Man hat sie gewöhnlich misverstanden und pflegt daraus zu folgern, dass die Jungfräulichkeit ursprünglich nicht zum Wesen der Athena gehört habe. Und doch ergiebt sich der einfache Sinn ganz nach Art der ältesten Naturdichtung am natürlichsten, wenn man an der Bedeutung der reinen ätherischen Himmelsgöttin festhält, Hephästos aber für den Gott der tellurischen Hitze nimmt oder der feurigen Gluth, ganz wie in jener Fabel von der Fesselung der Hera. Aus dem heißen Boden der Erde steigen begehrliche Dünste zum reinen Himmel empor, wo Athena mit züchtiger Hand daraus flockige Wolken bildet und diese als befruchtenden Regen wieder zur Erde herabfallen läßt. Und auch Erichthonios oder Erechtheus (denn beide Namen bezeichneten dasselbe Wesen) erklärt sich am besten so, das Schlangenwesen welches zugleich als Poseidon und als erster Mensch, aber auch als sprossender Pflanzenkeim des Landes gedacht wurde. Ein Bild der schlängelnden Strömung des vom Himmel gefallenen Wassers, das den Boden befruchtet um selbst als

neue Frucht des, Bodens zurückzukehren, als Erichthonios d. i. die symbolische Blüthe sowohl der menschlichen Landesjugend als des gedeihlichen Acker- und Gartenbaues, wie er sich in dem fruchtbaren Kephissosthale unter Olivenbäumen und Weingärten in schönen und reichen Pflanzungen noch jetzt weit und breit ausdehnt. Die Töchter des Kekrops pslegen dann des zarten Schlangenkindes, die wohlthätigen Nymphen der befruchtenden Luft, Pandrosos welche die reichliche Feuchte des Regens, Herse welche den zarteren Thau, Aglauros welche die heitere Lust nach dem Regen bedeutet\*). Athena vertraut ihnen das Erichthonioskind als heiliges Vermächtniss an, in einem Kasten welcher wahrscheinlich auf den kastenartig gebildeten Burgfelsen mit dem alten Heiligthume des Erechtheus hinweisen sollte. Nur Pandrosos gehorcht dem Gebote das Geheimnifs dieser heiligen Lade zu achten; ihre Schwestern können der Versuchung nicht widerstehen und stürzen sich darauf im Wahnsinn von der Burg herab: lauter aus örtlicher Naturbeobachtung und Cultussymbolik eigenthümlich gemischte Mythen und Mährchen\*\*). Zur Vervollständigung des ganzen Kreises gehören auch noch die Erechtheischen Jungfrauen Protogeneia und Pandora, deren Namen sich von selbst verstehen und von denen namentlich Pandora zur stehenden Umgebung der Athena gehörte. Ferner die kindernährende Erde, Ge Kurotrophos, welcher Erichthonios zuerst opfert weil sie ihn zuerst geboren \*\*\*), desgleichen die attischen Horen Thallo und Karpo, deren Namen von Blüthe und Frucht reden, endlich und ganz besonders jener Poseidon-Erechtheus, welcher neben der Athena Polias im Erechtheum verehrt wurde. Offenbar ist seine eigentliche Bedeutung die der befruchtenden Feuchte, wie Poseidon in den landschaftlichen Diensten und Sagen oft in diesem Sinne genannt wird. Indessen kannte man auf der attischen Burg auch den gewaltigen Meeresgott und Dreizackschwinger Poseidon, welcher der Sage nach mit der Landesgöttin um die Herrschaft gerungen hatte und zürnend gegen die Küste von Attika und das Thriasische Gesilde tobte, als die Götter der

<sup>\*)</sup> Auch hier eine Doppelform Aylavços und Ayçavlos, von welchen aber jene die ursprüngliche zu sein scheint.

<sup>\*\*)</sup> C. O. Müller Minervae Poliadis sacra et aedes in arce Athenarum, Gott. 1820; Kl. deutsche Schr. 2 S. 138 ff.; Forchhammer Hellenike S. 46 ff.

<sup>&</sup>quot;") Suidas v. Iñ xουροτρ. Paus. I, 22, 3.

Athena das Land wegen der Gabe des Oelbaums zugesprochen hatten\*). Doch hatte er sich später mit ihr versöhnt und thronte nun als Hippios neben ihr auf dem durch Sophokles so berühmt

gewordenen Hügel bei dem Demos Kolonos.

Noch weiter führen die attischen Feste der Athena, besonders wenn man durch das ganze Jahr hindurch die entsprechenden Naturbeziehungen aufsucht. So wurde in der Saatzeit zwar vorzugsweise die eleusinische Demeter geseiert, dass aber auch Athena eine Göttin der Saaten war beweisen die sogenannten heiligen Pflüge, welche unter religiösen Gebräuchen das Signal zur Aussaat gaben. Es gab deren drei, von denen der erste auf dem Skiron, einer durch alten Athenadienst geheiligten Stätte an der eleusinischen Strasse, der zweite (und nur dieser galt der eleusinischen Göttin) auf dem rarischen Felde bei Eleusis, der dritte wieder im Dienste der Athena unter der Burg von Athen gehalten wurde, und zwar hiefs dieser der Buzygische Pflug, weil ihn nehmlich das altattische Geschlecht der Buzygen besorgte \*\*). Dieses hatte auch die erbliche Aufsicht über das durch sein altes Blutgericht bekannte Palladion in der Stadt und leitete sich wie gewöhnlich von einem mythischen Bovζύγης ab, dem ersten Ochsenjocher und Ackersmann der attischen Flur, der sein Werk noch ganz unter dem Schutze der Burggöttin bestellte, denn mit der Zeit wurden die Sagen und Gebräuche des eleusinischen Religionskreises mit diesen speciell attischen und so zu sagen cecropischen verschmolzen. Eine ähnliche Figur dieser letzteren ist aber auch Ἐρυσίχθων d. i. der Erdaufreisser, der in der Sage für einen Bruder der drei cecropischen Thauschwestern galt, und Βούτης, der mythische Ahnherr der Butaden oder Eteobutaden, welche seit unvordenklicher Zeit im erblichen Besitze des Priesterthums des Erechtheus waren \*\*\*). In eben diese Gedankenreihe der Agricultur und der Pflanzungen gehört aber auch das Fest der

\*\*) Plutarch conjug. praec. 42. Vgl. die ähnlichen Gebräuche in China, von denen Gützlaff erzählt in Lewalds Atlas II, 9.

<sup>\*)</sup> Apollod. III, 14, 1. Auch dieses wurde oft abgebildet und vorgestellt, bekanntlich auch in dem einen Giebelfelde des Parthenon, während das andere eine Darstellung der Geburt der Athena enthielt. Vgl. besonders Welcker Alte Denkm. 1 S. 67—150; 497 ff.

<sup>🏸</sup> Bine Άθηνᾶ βούδεια (von δέω wie βουζυγία) in Thessalien, Steph. - 13. v. βούδεια. Eine βοαρμία (von άρμός, άρμόζω) in Böotien, Tzetz. Lycophr. 520. Der Pflüger 'Αθηναίης δμῶος bei Hesiod T. W. 430. Der Plug eine Erandung der Athena, Lob. Agl. p. 873.

Σχίρα, welches um die Zeit der Thesmophorien und wie diese von Frauen, aber nicht der Demeter, sondern der Athena begangen wurde; und in gewisser Hinsicht auch das der  $X \alpha \lambda$ χεία, da die an diesem Feste neben dem Hephästos verehrte Athena (oben S. 120) die Έργάνη war d. h. die Spinnerin und Weberin und dieses nicht blos in dem Sinne der künstlerischen weiblichen Arbeit, sondern auch in einem ähnlichen wie die Spinnerin Berta der deutschen Mythologie. Wenigstens erklärt sich so der bedeutungsvolle Umstand dass man gerade an diesem Feste, welches in die letzten Tage des Saatmonats Pyanepsion fiel, das Gewebe am Peplos der Athena begann und dals dieser Peplos an den Panathenäen d. h. im Monate der Erndte dargebracht wurde. Ferner wurden im ersten Frühlinge die προχαριστήρια geseiert, wo alle Magistratspersonen der Athena opferten, wenn die Winterszeit zu Ende ging, die Feldfrüchte keimten, Persephone zu ihrer Mutter zurückkehrte. Eine neue Reihe bedeutungsvoller Gebräuche siel serner in die Periode der Gluthhitze, welche durch ganz Griechenland und besonders in der dieser Hitze vorzüglich ausgesetzten Gegend von Athen durch allerlei schwermüthige Cäremonien und durch Sühnungeu ausgezeichnet wurde, mittels welcher man die gefährlichen Himmelsmächte, den glühenden Sonnengott und den wüthenden Hundsstern, sammt den tödtlichen Mächten der Unterwelt zu beschwichtigen, die Gottheiten der ätherischen Feuchte und Kühlung zum Beistande aufzurusen pslegte. So die Plynterien und Kallynterien im Thargelion, wo das Geschlecht der Praxiergiden geheime Cultasgebräuche verrichtete, indem sie den Peplos des alten Athenabildes abnahmen und wuschen, das Bild selbst verhüllten, den Tempel absperrten\*); bei welchen Gebräuchen jene Waschung wieder gewiss nicht blos eine Säuberung vorstellen, sondern zugleich auf die um diese Zeit so nöthige Beseuchtung

Plut. Alcib. 34; Hesych. v. Πραξιεργίδαι, Pollux VIII, 141. Chr. Petersen in der Zeitschr. f. Alterthumsw. 1548 n. 73. Auch auf Pares, C. I. n. 2265 gab es Plynterien, und auch im Dienste der Athena llias, der überhaupt mit dem attischen viel Achnliches gehabt zu haben scheint, kommen Plynteriden und Lutriden vor, womit die Sage von dem lekrischen Aias und der Schändung der Kassandra zusammenhängt, siehe Röckert S. 93. 179. Weil um dieselbe Zeit des Jahres die Feigen zu reifen pflegten, wurden an den Plynterien die Erstlinge davon in Procession dergehracht, denn auch bei der Pflege und Zucht dieses Baumes pflegte ma der Athena zu danken, s. Hesych. Etym. M. ἡγητορία, Paus. I, 37, 2.

des Saatenteppiehs hinweisen sollte. Bald darauf wurden die Skirophorien geseiert, nach welchen der ganze Sommermonat (Juli) hiels, mit Gebränchen aus denen sich auch die Bedeutung des alten Cultusnamens der Athena Skiras so wie jener des Fleckens Skiron erklärt. Zzīgos oder 🞢 σχιράς ist nehmlich der Gyps. die verkalkte Erde, womit bei diesem Feste das alte Schnitzbild der Athena eingerieben wurde '), in demselben Sinne wie man die Bilder des Dionysos mit Hefen, die der Artemis mit Alpheiosschlamm einrieb: ein ausdrucksvolles Sinnbild der Wirkung welche diese heiße Jahreszeit auf den Boden der Landschaft um Athen auszuüben pllegt, wo der verkalkte Staub der Erde noch jetzt um dieselbe Zeit auf allen Strafsen als eine schwere Plage empfunden wird. Also ein Bild der dürren, nach Befeuchtung schmachtenden Erde, wie wir es auch im Zeusculte gefunden haben, das bei den Skirophorien dadurch weiter ausgeführt wurde, dals die aus den Priestern und Priesterinnen der Pallas Polias, des Poseidon Erechtheus und des Helios bestehende Procession einen großen Schirm und das Dioskodion mit sich führten, als symbolischen Schutz gegen den Sonnenbrand und als abwendende Sühnung ihrer bösen Folgen. Auch wurde um dieselbe Zeit der gleichfalls sehr bedeutsame Gebrauch der Ersephorien begangen, wo die s. g. Ersephoren oder Arrhephoren d. h. die Thaubringerinnen, zwei Mädchen welche das ganze Jahr im Dienste der Pallas auf der Burg zubrachten, gewisse Heiligthümer vom Erechtheum durch die innere Burgtreppe in die untere Stadt und bis zu dem Heiligthume der Aphrodite in den Gärten, dem fruchtbarsten Theile des Ilissosgrundes trugen, wo sie diese Symbole ihres Dienstes in einer unterirdischen Grotte ablegten, frische dafür bekamen und diese den statt ihrer neu eintretenden Mädchen überließen. um sie in das Heiligthum zurückzutragen. Endlich die Periode der Erndtezeit, in welche mit den

<sup>\*)</sup> Daher 'Αθηνά Σκισάς und weil man dieses Bild und andere Symbole der Art, τὰ σκίσα, in Procession trug die Σκισοφόρια. Indessen erklären Andere σκίσον wie σκιάδιον für einen Sonnenschirm, den die Priesterinnen der Athena trugen. Der kalkhaltige Boden, τὰ σκίσα, eignete sich besonders zur Olivenpflanzung, s. bei Müller a. a. O. S. 233, so daß also auch die Pflanzung des Olivenbaums im Spiele gewesen sein könnte. Die Athena Skiras wurde auch auf der Insel Salamis und beim Hafen Phaleron verehrt. Uebrigens scheint die Schreibart σκίσρος, σκισφάς, σκισφοφόρια u. s. w. die richtigere zu sein und das Wort nicht mit σκισρός, sondern mit σκισρός = ξηρός zusammenzuhängen.

ten größeren Nationalsesten der Griechen auch die atti-■ Panathenäen fielen, von denen die größeren alle vier e, immer im dritten Jahre der laufenden Olympiade, die eren jährlich geseiert wurden. Erichthonios galt für den er des ritterlichen Spieles, Theseus für den Begründer seither ganz Attika ausgedehnten Bedeutung\*). Die Zeit der stratiden hatte den gymnischen, die des Perikles den musiwettkampf hinzugefügt, so dass dieses Fest, wenn es in ar ganzen Herrlichkeit und in vollem Staate d. h. als große thenäen geseiert wurde, neben den Eleusinien und großen rysien das glänzendste, heiligste, bedeutungsvollste war. ritterlichen, gymnischen und musischen Lebungen beschäfa die ersten Tage, bis mit dem 28. Hekatombäon, an welman die Göttin geboren glaubte, der eigentliche Haupttag Festes kam \*\*). Namentlich wurde an diesem Tage die se Procession gehalten, von welcher uns der bekannte Celes vom Parthenon eine so lebendige Anschauung gewährt. h wurden zum Schlusse überreichliche Opfer dargebracht, welche eben so reichliche Festschmäuse und eine allgevolksspeisung folgten \*\*\*). Der seierlichste Act blieb inen immer die Darbringung des Peplos, jenes reichen, mit kunstvollsten Bildern geschmückten Obergewandes, welschon in der Ilias die troischen Frauen ihrer Burgpallas wingen und an welchem in Athen die Mädchen und Frauen Stadt von dem Feste der Chalkeen bis jetzt ihre besten ste der Weberei und Stickerei zu üben pflegten. Die einebten Bilder waren gewöhnlich Gruppen aus der Gigantobie, in welcher Athena neben dem Zeus immer als die ei-Hebe Siegerin genannt wurde +). Doch pflegten auch die

<sup>\*)</sup> Panathenäen wie Panionien, Panachäen, Pamböotien u. s. w. Ohne isel waren die am 16. Hekatomb. geseierten Zivolzia eine Vorseier Panathenäen.

<sup>&</sup>quot;) Ueberhaupt waren der Athena die dritten Tage in den Dekaden griechischen Monate geweiht, ganz besonders aber der dritte des besonden und ablaufenden Monates, was sich auf die Phasen des Mondes cht. Der 28. Hekatomb., der Geburtstag der Göttin, war auch so eine pas huloa, s. Müller S. 157.

Alle Colonicen sendeten zu diesen Opfern ihre Beiträge und der sthenäenzug vom Parthenon vergegenwärtigt die Menge der Opferm, von denen schon die Ilias 2, 550 spricht: ἐνθάδε μιν ταύροισι άργειοῖς ἐλάονται κοῦροι Αθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν.

<sup>†)</sup> Eurip. Hekabe 466 mit d. Schol. Virgil. Ciris 20 - 33.

Thaten der von Athena geführten und beseelten Heroen, mit der Zeit auch Vorfälle aus der attischen Geschichte und die Bilder berühmter Männer eingewebt zu werden\*). Durch die Stadt wurde das Prachtstück an einer mastbaumartigen Stange segelartig ausgespannt auf einem Wagen oder einem Schiffe herumgeführt. Auf der Burg wurde es in solcher Weise dargebracht, wie der Fries des Panathenäischen Festzugs es vergegenwärtigt. Das ganze Fest diente zur lebendigsten Vergegenwärtigung aller der Segnungen und des ganzen wunderbaren Gedeihens, dessen sich Athen unter der Öbhut seiner erhabenen Göttin zu erfreuen hatte. Treten ihre natürlichen Gaben bei solcher Fülle der großartigsten Anstrengungen und Erinnerungen hinter den ethischen und geistigen Stiftungen zurück, so beweist doch mancher Gebrauch dass man auch jener an diesem Feste gedachte, namentlich der für das Land außerordentlich wichtigen Olivenpflanzung. Alte Männer und Frauen trugen bei der Procession die immer grünen Zweige des Oelbaums (θαλλοφόροι), die Sieger in den Kampfspielen wurden mit ihnen bekränzt und erhielten als Preis die bekannten panathenäischen Amphoren mit dem Oele der heiligen Bäume\*\*). Und so gab zuletzt auch noch die Zeit der Weinlese Veranlassung der befruchtenden Landesgöttin und ihrer agrarischen Umgebung dankbar neben den Göttern des Weinbaues zu gedenken', bei den Oschophorien, an welchen Athena Skiras und die Kekropidenschwestern einen bedeutenden Antheil hatten.

Sind in dieser Uebersicht alle Beziehungen der Göttin zu dem Naturleben sammt den Anknüpfungspunkten für ethische Ideenreihen hervorgetreten, so wird nun ihre Thätigkeit für so viele und so wichtige Zwecke des menschlichen Lebens um so besser verständlich werden.

Zunächst gehört dahin die kriegerische Seite der Athena, wie sie namentlich in den älteren Hymnen und Sagen, vorzüg-

<sup>\*)</sup> ἄξιοι τοῦ πέπλου, Aristoph. Ritter 566 mit d. Schol. Vgl. Leake Topogr. v. Athen. 2. Ausg. übers. v. Sauppe S. 420 und von den Panathenäen überhaupt M. H. E. Meier Panathenäen, Hall. Allgem. Encyclop. III, 10 S. 277 — 294. H. A. Müller Panathenaica, Bonn. 1837.

<sup>\*\*)</sup> Simonides in einem Epigramm Anthol. Pal. XIII, 19 καλ Παναθηναίοις στεψάνους λάβε πέντ ἐπ' ἀέθλοις ἐξῆς, ἀμφιφορεῖς ἐλαίου. Auch die Eiresione wurde an den Panathenäen auf die Burg getragen, immer ein Symbol der Erndtefeier, Schol. Clem. Al. bei Klotz Clem. Al. Opp. V. IV, p. 95, vgl. K. F. Hermann Gottesd. Alterth. § 56, 8.

lich in der Ilias so ganz besonders hervortritt\*). Sie entspricht der stürmischen Seite ihrer Naturbedeutung und dass sie auch im Cultus der älteren Zeit mehr als die friedliche hervorgehoben wurde beweist die herkömmliche Ausstattung der Palladien, bei denen die gezückte Lanze nie sehlte, während der Spinnrocken nur bei einigen als Attribut hinzugefügt wurde. Unter den örtlichen Culten und Epitheten drückt der Beiname Alalχομένη, Άλαλχομενηΐς dieselbe Bedeutung aus und zwar in dem Sinne der schützenden, der abwehrenden Göttin, der Ποόμαzos, wie sie auf der Burg von Athen verehrt wurde. Der böotische Dienst zu Alalkomenä war aus jenem Beiworte entstanden, dahingegen sie in Macedonien in der alten königlichen Burg zu Pella als Alxis verehrt wurde \*\*), als starke Wehr und Waffe in einem kriegerischen Bilde, wie man es auf macedonischen Münzen sieht, in der Linken den Schild hebend, in der Rechten den Blitz schwingend. In anderen Culten hiefs sie Edevias und Agela, wie sie denn als Göttin der Schlacht und des Krieges oft neben Ares genannt wird \*\*\*). Die Sage von den argivischen Helden Perseus und Bellerophon, von dem ätolischen Tydeus, von dem minyeischen lason, ganz besonders die Heraklessage, ferner die troische von Achill, von Diomedes, die von Odysseus sammt allen dazu gehörigen Bildwerken zeigen sie in so unendlich verschiedenen Gelegenheiten des Abenteuers und der Schlacht, wie sie mit ihren Helden den Kriegeswagen besteigt und mit ihrer Lanze Alles vor sich niederwirft, auch die weniger starken Götter, dass es unnöthig ist auf Einzelnes zu verweisen. Nie verlässt sie der Muth und die Besonnenheit, selbst in der äussersten Gefahr ist sie hülfreich, und wenn die Gefahr überwunden und ein Augenblick der Ruhe eingetreten ist, dann erquickt sie ihre Helden mit milden Gaben und herrlichem Lohne, wie an solchen Zügen die Heraklessage besonders reich war. Sie ist die personificirte

<sup>\*)</sup> Hesiod. tb. 924 αὐτὸς δ' ἐχ χεψαλῆς γλαυχώπιδα Τριτογένειαν, δεινήν, ἐγρεχύδοιμον, ἀγέστρατον, ἀτρυτώνην, πότνιαν ἢ χέλαδοί τε ἐδον πόλεμοί τε μάχαι τε. Der alte attische Hymnus bei Schol. Aristoph. Sub. 967 Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν θεόν ἐγρεχύδοιμόν ποτιχλήζω πολημαδόχον ἀγνάν, παϊδα Διὸς μεγάλου δαμάσιππον ἀρίσταν παρθένον. Vgl. die epischen Epithete ἐγρεμάχη, φοβεσιστράτη, ἀγελείη, ἰηῖτις u. a.

<sup>••)</sup> Soph. Ai. 401 ά Διὸς ἀλχίμα θεός. 450 ἡ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος θεά.

<sup>\*\*\*)</sup> Il. 18, 516; 20, 358; Odyss. 14, 216. Athena u. Ένυώ Il. 5, 333.

Aρετή, nicht blos im kriegerischen, sondern auch im ethischen Sinne des Wortes, nicht die sinnlos stürmende, sondern immer die besonnene Tapserkeit, die sich höherer Zwecke bewusst ist, daher die Sage sie gern mit der Aphrodite, der weiblichen und ganz weibischen Gottheit (avalue II. 5, 330) contrastirte, aber auch mit Ares, dem berserkerartig wüthenden, von der Athena immer besiegten. Und sie ist zugleich die personisicirte Nixη, die ohne Sieg und Preis gar nicht zu denken war\*) und in Athen als Agyva Nixy in einem besondern Tempel verehrt wurde, gleich rechts von den Propyläen und weithin sichtbar, wo dieses Gebäude noch jetzt zu den schönsten Zierden des durch so viele Erinnerungen und durch eine großartige Natur geweiheten Ortes gehört \*\*). Ja es ist wohl anzunehmen dass die theogonische Nike, die Tochter der Styx und unzertrennliche Begleiterin des Zeus, nur in mythologischem Sinne von der Athena verschieden ist.

Eine besonders enge Beziehung hatte sie zu den Stistungen der ritterlichen Uebung und der Seefahrt, weshalb sie ost neben dem Poseidon verehrt wurde, z. B. in Attika auf einem Hügel bei Kolonos als ἱππία und als eine Schutzgöttin zur See auf dem Vorgebirge Sunion\*\*\*). In Athen hatte sie den Erichthonios zu der Anschirrung der Rosse vor dem Wagen angeleitet †), in Korinth den Bellerophon zur Zähmung des Pegasos, daher sie hier als χαλινῖτις verehrt wurde. Außerdem rühmten sich besonders die Kyrenäer und Barkäer die Zucht und

<sup>+)</sup> Hesiod scut. Herc. 339 νίκην άθανάτης χερσίν και κύδος έχουσα.

<sup>\*\*)</sup> Die Architecten Ed. Schaubert und Chr. Hansen und der Archäelog L. Ross haben sich durch die Wiederherstellung dieses Tempels in Athen ein unvergängliches Andenken gestistet, s. Die Akropolis von Athen nach den neuesten Ausgrabungen. Erste Abth. Der T. der Nike Apteros, Berl. 1839. Ueber die Göttin vgl. Soph. Philoct. 134 Νίκη τ' 'Αθάνα Πολιάς und das Gebet der Ritter bei Aristoph. Eqq. 581. Das Bild der Νίκη 'Αθηνᾶ war ungeslügelt und hatte in der Rechten einen Granatapsel, in der Linken den Helm, was auf Frieden und Fruchtbarkeit deutet. Auch in Megara auf der Burg gab es eine Athena Nike, Paus. I, 42, 4. Viele goldene Niken auf der Burg von Athen, s. Böckh Staatsh. 2 S. 247.

<sup>\*\*\*)</sup> Athena Σουνιάς und Poseidon auf dem Vorgebirge welches schon die Odyssee 3, 278 als ξερόν kennt, vgl. Soph. Ai. 1220, Aristoph. **Eqq.** 560.

<sup>†)</sup> Virgil. Georg. III, 113 ff.; Aristid. Panath. p. 107 mit den Scholien, die von einem Gemälde auf der Burg sprechen, wo diese erste Wagenfahrt des Erechtheus oder Erichthonios mit der Quadriga dargestellt war. Er galt eben deshalb für den Stifter der Panathenäen.

die Bändigung der Rosse unmittelbar von Poseidon und Athena gelernt zu haben. Dass sie aber auch als anleitende und schützende Gouheit der Seefahrt gedacht wurde, lehren die Sagen von Danaos und der lindische Athenadienst auf Rhodos, so wie die von der Argonautenfahrt. Dort baut sie den ersten Fünfzigruderer, hier die allbesungene Argo, und auch auf Bildwerken ist der Schiffbau der Athena nichts Ungewöhnliches. Wer denkt dabei nicht an das hölzerne Pferd durch welches Troja erobert wurde, auch dieses eine Erfindung der Athena? Der ideelle Zusammenhang dieser Uebertragungen wird durch die korinthische Sage vom Pegasos angedeutet. Von dem gefügelten Wolkenpferde der Himmelsgöttin eilte die Vorstellung weiter zu wirklichen Rossen und segelnden Schiffen, wie im Dienste des Poseidon und bei vielen anderen Gelegenheiten die Anschauung der sließenden und tragenden Wellen und Wogen zu derselben Vorstellung hinübergeleitet hat.

Nicht weniger anbetungswürdig war Athena wegen vieler und großer Werke und Stiftungen des Friedens, womit sie ihr Land und alle ihre Verehrer beglückte. Zunächst zeigt sich dieses durch die leibliche Pslege die sie den Einwohnern ihres Landes angedeihen läst; wie namentlich die Sage vom Erichthonios voll ist von dem Doppelbilde des Segens der Vegetation und der Landesjugend, welchen die Griechen überhaupt in vielen zarten und sinnigen Bildern und Ausdrücken als eine und dieselbe göttliche Wirkung zusammenzusassen pslegten. Athena ist deshalb πουροτρόφος so gut wie irgend eine andere Gottbeit des natürlichen Segens. Ein Besuch ihrer Priesterin galt für eine Förderung der Ehe; den neugebornen Kindern wurden aus Gold getriebene Schlangen angelegt, in Erinnerung der wunderbaren Geschichte des Erichthonios (Eurip. Ion 25. 1427); Athena selbst pflegt der Kinder, wie sie auf mehreren sehr schönen Vasengemälden den kleinen Erichthonios mit untergebreiteter Aegis und mütterlicher Sorgfalt von der Gäa entgegennimmt um seiner zu warten und zu pslegen \*). Die elischen Frauen verehrten sie deshalb unter dem Beinamen der Mutter (Paus. V, 3, 3) und in der Delischen Sage erschien sie wie bemerkt als Hülfe bei der Entbindung der Leto. Als Göt-

<sup>\*)</sup> Elite céramogr. 1 t. 54-554. Vgl. O. Jahn Archäol. Aufs. S. 60 ff. Nach späterer Dichtung glaubte man auch den eleusinischen lacchos von Minerva erzogen, s. Nonnus Dionys. 45, 953 ff.

tin des reinen Himmels und der gesunden Lust ist sie aberauch eine Göttin der Gesundheit, wie sie in Athen auf der Burg und sonst hie und da im attischen Lande und in Griechenland als Athena 'Υγίεια oder in verwandter Bedeutung verehrt wurde\*). In anderen Beziehungen der Art nanute man sie aleξίκακος, böse Krankheiten abwehrend, oder man verehrte sie als yeveτιάς und φρατρία oder ἀπατουρία, denn auch die Fürsorge für den Zuwachs der Geschlechter und die sich bei der Apaturienfeier stets von neuem verjüngenden Phratrien gehört in diese Gedankenreihe. Und wie alles Staatsleben der Griechen von der Familie auszugehen und sich daraus zu immer weiteren und höheren Ordnungen zusammenzusetzen und aufzubauen pflegt, so mag uns auch hier die Göttin von dem Segen des Hauses zu dem des Staates hinüberführen, dessen Obhut sie gleichfalls neben dem Zeus in allen wichtigen und wesentlichen Beziehungen führte. So war sie Molias oder Moliosxog nicht allein in Athen \*\*), sondern auch in Trözen, in Sparta (als xalxioixog, weil sie in einem alterthümlichen, mit ehernen Platten ausgeschlagenen Tempel auf der Burg verehrt wurde Paus. III, 17, 3), in Chios, auf Kreta, zu Lindos auf Rhodos, zu Priene, zu Massalia und an vielen anderen Orten. Eben dahin gehören die Epithete βουλαία, bei welcher und dem Zeus βουλαΐος die attischen Buleuten schwuren (in Sparta άμβουλία), und ἀγοραία weil sie als guter Geist und mit eindringlicher Beredsamkeit, wie Aeschylus sie in den Eumeniden schildert, auch in der Volksversammlung waltet. Ferner die Stiftung des Areopags durch welche sie nach der attischen Landessage den unversöhnlichen Streit rächender Dämonen und schützender Gottheiten zum ewigen Segen ihrer Lieblingsstadt schlichtete: endlich die Beinamen ἀρχηγέτις, βασίλεια, Σώτειρα, unter welchen sie neben Zeus und anderen Göttern als oberste Schutzgöttin des ganzen Staates und Landes verehrt wurde: Und so ist sie auch die oberste Obhut und Vorsteherin größerer

<sup>\*)</sup> Perikles errichtete ihr ein Bild auf der Burg, wovon die Basis mit der Inschrift noch auf ihrer Stelle steht, s. Paus. I, 23, 5; Plutarch Perikles 13. Vgl. Panofka über die Heilgötter der Griechen (1845) S. 3, über Asklepios und die Asklepiaden (1845) S. 299.

<sup>\*\*)</sup> Aristoph. Eqq. 581 ω πολιούχε Παλλάς, ω της ξερωτάτης άπασών πολέμω τε και ποιηταίς δυνάμει θ' υπερφερούσης μεδέουσα χώρας. The smoph. 1140 η πόλιν ημετέραν έχει και κράτος φανερόν μόνη κληδούχός τε καλείται: aus welcher Stelle man aber nicht auf einen stehenden Beinamen Cliduchos schließen darf.

Stammesverbindungen z. B. als Itwia die Vorsteherin der zu Koroneia geseierten Pamböotien, als Παναχαΐς zu Paträ die achäische Bundesgöttin: überall schützend, rathend und in Geist und That fördernd.

Endlich solche Stiftungen die sich auf bestimmte Arten der Landescultur und der Kunstübung beziehen. So die Pflege des Oelbaums, den Attika sich vor allen andern Ländern von ihr emplangen zu haben rühmte \*), dann Rhodos. In Athen zeigte man auf der Burg und zwar im Erechtheum den alten heiligen Oelstamm, den Äthena im Streite mit Poseidon hatte entstehen lassen \*\*), und außerdem in der Akademie zwölf heilige Stämme μορίαι, welche bald für Ableger von jenem Stamme auf der Burg bald für gleich ursprünglich galten und unter die Aufsicht des Zeus Morios und der Athena gestellt waren. Auf der Burg von Lindos auf Rhodos war zwischen den Felsen des Berges ein ganzer Olivengarten zu sehen, welcher gleichfalls der Athena geweiht war. Die Kunstübungen der Athena aber bezeichnet im Allgemeinen ihr Beinamen Ἐργάνη, obgleich man dabei speciell an die weibliche Kunstarbeit der Weberei zu denken pflegte, welche in Griechenland nach dem Vorbilde des Orients sehr viel und seit alter Zeit geübt wurde und worauf sich im Dienste der Athena die alten Symbole des Spinnrockens und des Peplos bezogen. Athena wurde als die weibliche Künstlerin in diesem Sinne mit und ohne den Beinamen weit und breit verehrt, in Athen, Sparta, Elis, Thespiä und an andern Orten. Auch die llias und Odyssee sind voll von Beziehungen auf diese Egya Adrivairs, die in ihrer Art immer das Höchste von weiblicher Runstfertigkeit ausdrücken, z. B. II. 9, 390; Od. 7, 110, 20, 66 ff., und die Sage wufste von manchen Prachtgewändern zu erzählen, welche Athena entweder für sich selbst oder für andere Götter und Helden, namentlich für Herakles gewebt oder gestickt oder sonst künstlich verziert hatte (Il. 5, 735; 14, 178). In dem kunstreichen Lydien hatte sich daraus das Mährchen von der Arachne gebildet, welche mit der Athena in der Kunst des bilderreichen Gewebes zu wetteifern gewagt hatte und darüber in eine Spinne verwandelt wurde \*\*\*). Aber auch sonst wurde

<sup>\*)</sup> Wirklich scheint die Olivencultur sich in Griechenland langsam verbreitet zu haben, s. Plin. H. N. XV, 1; Herod. V, 52.

<sup>\*\*)</sup> Man schrieb ihm eine ewig grünende Krast zu, Eurip. Ion 1433.

Nähreben erzählte nach dem Vorbilde dieses lydischen Mährebens in we-

alle künstliche Schmuckarbeit, besonders der weibliche Schmuck von der Minerva abgeleitet (II. 14, 178; Hesiod th. 573 ff.; T. W. 72), doch in weiterer Ausdehnung auch die Kunstarbeit des Zimmermanns, des Goldarbeiters, des Wagenschmiedes, des Töpfers, auch des Schiffszimmermanns\*), ja Ovid gefällt sich darin weitläustig auszusühren wie auch der Walker, der Färber, der Schuhmacher, also alle Handwerker und alle Künste ohne Minerva nicht zu rathen wüßten. In Griechenland wetteiserten auch in dieser Hinsicht Athen und Rhodos. Dort wurde Athena als Künstlerin und Ersinderin neben Hephästos und Prometheus verehrt und besonders an den Chalkeen geseiert. Von Rhodos sagt es Pindar (Ol. VII, 50) mit lieblichen Worten, wie Athena diese Insel mit wunderbarer Kunstsertigkeit gesegnet habe \*\*).

Andere Erfindungen sind musikalischer und orchestischer Art. So galt bekanntlich Athena für die Erfinderin der Flöte, nach der gewöhnlichen Sage hatte sie das Zischen der Gorgonen darauf gebracht, als sie den Perseus geleitete \*\*\*), dahingegen andere Sagen nach Lydien als dem Vaterlande der Flötenmusik wiesen. Diese wurde aber auch in Griechenland früh und allgemein gepflegt, besonders in Böotien, wo man deshalb diese Athena und zwar unter dem Namen Βομβυλία ganz besonders verehrte †), aber auch sonst zu heiligen und zu kriegerischen Zwecken, zu diesen z. B. in Sparta. Mit der Zeit aber artete diese Kunstfertigkeit aus und dieses und die Eifersucht auf Böotien mag in Athen die Veranlassung zu der bekannten, oft in bildlichen Kunstwerken und auf der komischen Bühne behandelten Fabel gegeben haben, daß Minerva zwar die Flöte erfunden, aber weil ihr Gesicht dadurch entstellt wurde sie

niger geschickter Erfindung von der Verwandlung der Ameise, Serv. Virg. A. IV, 402.

\*\*\*) Pindar Pyth. XII, 48 mit der Anm. Böckhs. Wahrscheinlich eine böotische Sage.

<sup>7)</sup> Od. 6, 232, 23, 159; Hymn. Ven, 12; Hesiod T. W. 430. Von der Erfindung des Pfluges s. oben. Die Wagenarbeit bezieht sich auf die Erichthoniossage. Von der Töpferarbeit s. das kleine Gedicht  $K\alpha\mu\nu\nu o_{\varsigma}$   $\hat{\eta}$   $K\epsilon-\rho\alpha\mu\ell\varsigma$ . Vgl. Ovid. Fast. III, 515 sqq.

Allgem. Heffter, Götterdienste auf Rhodos 2. H. Zerbst 1829. In Asien rühmte sich Kyzicus, Athens Enkelin, von der Athena die Befähigung zur Kunst erlangt zu haben, weil es ihr zuerst in Asien einen Tempel erbaut habe, s. das Epigramm b. F. Jacobs Anthol. Pal. 1 p. 297 n. 340.

<sup>†)</sup> Nach der böotischen Dichterin Korinna unterrichtete sogar Athena den Apoll im Flötenspiel, Plutarch d. Musica 14.

weggeworsen und den Silen Marsyas, der sie wieder aushob und ihrer Töne pflegte, dasür gezüchtigt habe \*). Ferner galt sie sür die Ersinderin der kriegerischen Trompete, deren Heinath wieder kleinasien ist \*\*), endlich sür die der Pyrrhiche, des kriegerischen Wassentanzes, den sie selbst zur Feier des Sieges über die Giganten zuerst getanzt hatte und welcher deshalb ihr zu Ehren an den Panathenäen mit bedeutender

mimisch-orchestischer Ausstattung aufgeführt wurde.

Endlich ist sie als Göttin der himmlischen Klarbeit und imgfräulich reines Wesen zugleich die Macht der geistigen Klarheit und Besonneuheit, die sich in gleichgearteten Menschen und Ersindungen offenbart, und zwar nach einem alten und ursprünglichen Gedankenzusammenhange. In der Odvssee ist sie deshalb die Schutzgöttin des ihr geistig verwandten, weil stets besonnenen und erfinderischen Odvsseus \*\*), in der Ilias erscheint sie beim Streite des Achill und Agamemnon dem ersteren wie die personificirte Besonnenheit +), in Arkadien wurde sie eben deshalb als  $\mu\eta\chi\alpha\nu\tilde{\iota}\tau\iota\varsigma$  verehrt  $\dot{\tau}\dot{\tau}$ ), und in dem etrurischen und römischen Culte deutet der Name Menerva Minerva auf dasselbe geistige und sinnende Wesen der Göttin, an welchem sich die Philosophen und alle Jünger der Kunst und Wissenschaft von jeher ganz besonders erbaut haben. Daß in Athen diese Seite der Göttin vorzüglich hervorgehoben wurde ist um so begreiflicher, weil grade die reinere attische Lust, wie Euripides und die Lobredner Athens dieses gerne rühmen,

+) 11. 1. 194, 206 ήλθον εγώ παύσουσα το σον μένος αί πε πίθηαι

<sup>\*)</sup> Auf der Burg Αθηνά τον Σιληνον Μαρσύαν παίουσα, ότι δή τους ευλους άνελοιτο ερρίφωαι σφάς της θεού βουλομένης, Paus. I, 24. 1. Myron fecit Sulyrum admirantem tibias et Minervam, Plin. Vgl. Böttiger Pallas Musica und Apollo der Marsyastödter. kleine Schristen I S. 3—60. Den Beindmen Musica führte ganz speciell eine Minerva des Bildhauers Demetrius, quoniam dracones in gorgone eius ad ictus citharas tinnitu resonant, Plin. Indessen kommt eine Αθ. μουσική auch auf attischen Inschristen vor, s. Böckh Staatsh. 2. S. 306.

Gewöhnlich heißt sie die tyrrhenische, Aeschyl. Eum. 557, Soph. Ai. 17 u. A. In Argos eine Athena Salpinx die man von einem Sohne des Herakles und der lydischen Omphale ableitete. Vgl. O. Müller Etrusker 2. S. 206 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Od. 13, 297 ff. sagt sie zum Odysseus έπει σύ μεν εσσι βροτών όχ ἄριστος ἀπάντων βουλή και μύθοισιν. εγώ δ' εν πάσι θεοίσιν μήτι τε τίτομαι και κερδεσιν. 332 Sie könne ihn nicht verlassen, οῦνεκ' ἐπητής ἐσσί και ἀγχίνοος και ἐχέψοων.

νοανόθεν.

;;) δτι βουλευμάτων έστιν ή θεός πάντοιων και επιτεχνημάτων εύείτις, Paus. VIII, 36, 3.

auch der Nahrung und Pflege des Geistes mehr als irgendwo zuträglich war. Und wo hätte sich eine Gottheit als das innerste Wesen, als die Seele eines Landes großartiger bewährt, erhebender von sich gezeugt, als in dieser unvergleichlichen Stadt, wo der Reisende noch jetzt den Spuren der alten Schutzgöttin auf der durch sie für ewig geweihten Burg mit tiefergriffenem Gemüthe nachgeht.

Die bildliche Darstellung der Göttin hielt sich lange an die altherkömmlichen Muster der Cultusbilder, deren es sitzende und stehende gab, jedes nach seiner besonderen Bedeutung durch Speer und Schild, die Aegis mit dem Gorgoneion, den Spinnrocken oder andere Attribute characterisirt. Die stehenden mit der gezückten Lanze und dem geschwungenen Schilde nannte man speciell Palladien, unter denen das troische Palladion vor allen übrigen berühmt war, wie die meisten alten Schutzbilder angeblich vom Himmel gefallen (διοπετές,, sein Besitz eine Bürgschaft für die Sicherheit der Stadt, daher Diomedes es unter dem Beistande des Odysseus entwendet. Ein Gegenstand von sehr vielen Sagen, die bald die aufserordentliche Heiligkeit des Bildes bald das Wunder seines Ursprungs hervorheben, bald von den seltsamen Wegen und Abenteuern berichten, durch welche es dahin gekommen wo man sich seines Besitzes rühmte, wie in Argos, in Athen, besonders in Unteritalien (Strabo VI. p. 264), endlich in Rom \*). alter Bilder rühmte sich natürlich besonders Athen, darunter das heiligste das im Erechtheum bewahrte der Athena Polias war, ein sitzendes mit Peplos, Aegis und mit dem Kopfschmucke des Polos, des rundlichen Sinnbildes des gewölbten Himmels, wahrscheinlich auch mit dem Attribute der Erichthoniosschlange \*\*). Daneben gab es indessen auch alte kriegsgerüstete Bilder der Promachos, sammt anderen die sich auf Sieg und auf Fruchtbarkeit und sonstige Eigenthümlichkeiten des Cultus bezogen, denen wir nicht mehr zu folgen vermögen. Die Ge-

<sup>&</sup>quot;\*) Vgl. über dieses und die anderen alten attischen Bilder die Untersuchung Ed. Gerhards über die Minervenidole Athens, B. 1544. Zwei Minerven, B. 1545. Ueber das Metroon zu Athen, B. 1551. Auch v. Paucker in den Arbeiten der kurländ. Ges. f. Lit. u. Kunst VII, Mitau 1849.



<sup>7)</sup> Die bildliche Darstellung von manchen dieser Sagen, namentlich von der Kassandra und vom Raube des Palladions, lehren uns zugleich das Bild selbst kennen, s. Müller Handb. § 65. 365. D. A. K. I, 1. 5—7 und XLIII, 202, und über die den Raub des Palladions darstellenden Gemmenund Vasenbilder die Abb. von Levezow v. J. 1501 und O. Jahn im Philologus I S. 46—60.

sichtsbildung blieb nach der altherkömmlichen Weise lange eine ägyptisirende, wie alle älteren Thonbilder sammt den bekannten attischen Münzen älterer Prägung sie zeigen. Die große Menge archaistischer Vasengemälde, auf denen Athena so oft erscheint, besonders die panathenäischen Preisgefässe md die außerordentlich zahlreichen mit Scenen aus der Heraklessage, endlich das Bild der Pallas unter den äginetischen Bildwerken zu München können dazu dienen dieses ältere Bild der Göttin zu vergegenwärtigen. Wie lebendig dasselbe dem attischen Volke vorschwebte, davon giebt die bekannte Erzählung von der List, durch welche Pisistratus zur Tyrannis ge-

langte, ein merkwürdiges Beispiel \*).

Aus solchen Elementen erhob sich die Kunst nach den Perserkriegen zu den bewunderungswürdigsten Leistungen, durch Phidias, welcher auch die ideale Bildung der Athena in den Grandzügen ein für allemal feststellte. Der große Künstler hatte die oberste Schutzgöttin seines Vaterlandes oft und für verschiedene Städte gebildet, seine berühmtesten Werke aber waren die auf der Burg von Athen, in welchen die drei wichtigsten Phasen der Göttin auf entsprechende Weise hervortraten. 1) Die chryselephantine Statue der jungfräulichen Pallas im Parthenon, ein colossales Standbild \*\*) mit einem auf die Füße hinabwallenden Chiton, darüber die Aegis mit dem Gorgoneion, auf dem Haupte ein Helm welchen oben eine Sphinx, zu beiden Seiten Greife schmückten. Auf der einen Hand (wahrscheinlich der rechten) ruhte eine sechs Fuss hohe Nike, in der andern hielt sie die Lanze und an derselben Seite unten sah man die Erichthoniosschlange und den mit Scenen aus der Amazonen - und der Gigantenschlacht verzierten Schild, welcher bei den Füssen aulehnte: Alles von Gold und Farbenglanz strahlend. Selbst die tyrrhenischen Schuhe waren mit Gruppen aus dem Kampse der Lapithen und Kentauren geziert, und am oblongen Postamente (von welchem allein sich an Ort und Stelle einige Spuren auf dem Fussboden erhalten haben) sah man ein in vielen Götterfiguren ausgeführtes Bild von dem Ursprunge der Pandora. Das Ganze lässt sich mit Hülse gleichartiger Statuen, attischer Votivreliefs und verschiedenen Münz-

wohl verdorben.

<sup>\*)</sup> Herod. 1, 60. Vgl. auch die Schilderung b. Hesiod scut. Herc. 197 τη ἐπελη ἀσεί τε μάχην εθέλουσα πορύσσειν, ἔγχος ἔχουσ' ἐν χερσὶ χρυσείην τε τρυφάλειαν αἰγίδα τ' ἀμφ' ὤμους · ἐπὶ δ' ῷχετο φύλοπιν αἰνήν.
\*\*) Pausanias spricht von einer Höbe von 26 Ellen. Doch ist die Zahl

bildern doch noch einigermaßen wiederherstellen \*). 2) Das eherne Bild der Pallas Promachos, die ins Riesige übertragene und dabei doch ganz schöne und 'ausdrucksvolle Ausführung der alten Idee der Palladien: die bewaffnete Schutzgöttin des attischen Volkes und seines heiligen Mittelpunktes, der Burg von Athen, wie sie sich besonders in den Perserkriegen bewährt hatte und deshalb aus der Marathonischen Siegesbeute in diesem Bilde dargestellt wurde. Es stand zwischen dem Erechtheum und Parthenon (noch sieht man die Spuren des Unterbaues), wie gewisse attische Münzen dieses Bild in freilich sehr unzulänglichen Umrissen zeigen \*\*). Der Schild war mit Gruppen aus dem Kampfe der Lapithen und Kentauren geschmückt, die Spitze des Speeres und der Büschel des Helmes ragten so hoch empor, dass sie den Schiffern gleich wenn sie um das Vorgebirge Sunion gekommen waren sichtbar wurden. 3) Ein ehernes Bild welches man die lemnische Pallas nannte, weil es von den attischen Kleruchen auf Lemnos gestistet war. Hier erschien die Göttin in solcher Anmuth, dass man sie die Schöne zu nennen pflegte. Es war die Göttin des Friedens und der Werke des Friedens, daher der Künstler, wie eine alte Beschreibung sich ausdrückt, den Helm weggelassen und statt seiner die jungfräulich erröthende Schönheit zur Zierde des Hauptes gemacht hatte. Allen Athenabildern des Phidias aber werden jene Züge geeignet haben, welche wir an allen besseren Statuen noch jetzt als die vorherrschenden wiedererkennen. Eine ragende ernste Gestalt von einer körperlichen Bildung und mit einem Gesichte, das von einer ungetrübten Herrschaft des Geistes zeugt. Eine reine Stirn, länglichte feine Gesichtsbildung, sinnende Augen, strenger Mund, festes Kinn, das Haar kunstlos zurückgeschlagen. Kurz der Geist, die Festigkeit, die Klarheit in der Gestalt einer reinen göttlichen Jungfrau, die gewöhnlich bewehrt gedacht wurde.

Was die sonst vorhandenen, zum Theil sehr schönen Büsten und Statuen, Münz- und Vasenbilder betrifft \*\*\*), so läßt sich jener Gegensatz einer kriegerisch außgeregten und einer in

<sup>\*)</sup> S. bosonders A. Schöll, Archäol. Mittheilungen S. 67 fg. und Ed. Gerhard über die Minervenidole Athens S. 6 u. 21. Ueber den Helm vgl. Eckhel D. N. II p. 210 und v. Köhlers gesammelte Schrr. Bd. 3 S. 194.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. meinen Aufsatz über Phidias in der Hall. A. Encyclop. s. v. S. 162.

<sup>§ 365-371,</sup> D. A. K. II t. XIX-XXII.

friedlicher Milde gesammelten Götsin auch dort an vielen Beispielen nachweisen. Wo sie kriegerisch erscheint, bald zum Kampfe eilend oder schon am hampfe theilnehmend, ist sie immer mit dem althellenischen Chiton bekleidet und in vollem Waffenschmucke \*), von dem die Aegis dem Arme zum Schilde dient oder die Brust bedeckt, ein lebendiger Schlangenpanzer, dessen Schlangen sich auf manchen Bildern wie am Kampfe theilnehmend emporbäumen: die Göttin selbst mit finsterem Ausdruck des Gesichtes, mächtigen Gliederformen, kühnen Bewegungen. Dahingegen sie in anderen Bildern, welchen die siegreich waltende und herrschende Göttin vorschwebte, ruhig dastehend abgebildet ist, angethan mit einem großen Mantel, welcher die Gestalt und deren kriegerische Attribute verhüllt, aber den majestätischen Eindruck des ganzen Bildes erhöht \*\*). Noch andere heben bestimmtere Beziehungen ihres friedlichen Waltens hervor, wie die insgemein Athena Agoräa genannten Bilder, wo die Aegis lose über die Brust herabhängt, der Helm gleichfalls lose aufgesetzt ist oder ganz fehlt, dahingegen in Geberde und Miene der Ausdruck ihres im bürgerlichen Verkehre thätigen Wesens vorherrscht.

## 5. Apollon \*\*\*).

Der Gott der Sonne und des Lichtes. wofür ihn schon die Alten oft erklärt haben und worauf auch die neuere Mythologie nach längerem Widerstreben zurückgekommen ist. Nur ist er freilich nicht die Sonne blos als Erscheinung, in dieser wandernden, am Himmel auf- und absteigenden Gestalt des Helios, sondern die Sonne ist nur die hervorragendste Erscheinung der Naturkraft, welche unter allen griechischen Göttern vorzüglich dieser vertritt, der herrlichen, feierlichen, im erhabensten Sinne des Wortes göttlichen Natur des Lichtes, der siegreichen Feindin von Allem Unholden und Widerwärtigen und der alldurchdringenden Ursache von allem Schönen und Har-

<sup>\*)</sup> So that sie auch II. 5, 733 ff., als sie sich zum Kampfe rüstet, erst den Peplos ab, dann den Chiton an (χιτων' ἐνδῦσα .1ιὸς νεψεληγερέταο) und darauf rüstet sie sich mit den Waffen.

<sup>\*\*)</sup> Besonders bekannt und verbreitet ist die Colossalstatue aus Velletri, jetzt im Louvre.

Opuse. T. VII; Chr. Fresenius de Apollinis numine solari, Marb. 1840; W. Schwartz, de antiquissima Apollinis natura, Berol. 1843.

monischen. Apoli ist der Lichtgott schlechtlim, im Lichte geboren und im Lichte wohnend Anzergerg, Anzerg und insolern die erhabenste, noch jetzt tiel ergreifende Gestalt der griechischen Religion. Am nächsten verwandt ist er dem Zeus, der ja auch Lichtgott ist Anzerg, er eilbegt neuen und der Athena, nur dals diese beiden mehr die Macht des Aethers und besonders Zeus die mit dem Himmel eng verbandenen atmosphärischen Wirkungen mit umfasst, also auch mit der irdischen und sinnlichen Natur so viel mehr in Berührung tritt; dahingegen Apollons Character durchweg ein hochfeierlicher, ernster und würdiger bleibt, auch in seiner Liebe und in seinem Haß. Immer ist seine Gestalt von einer heiligen Würde und Majestät wie umflossen und selbst die leichtfertigste Dichtung hat nicht gewagt von diesem Gotte unehrerbietige Vorstellungen zu verbreiten.

Wie alle Naturgötter ihre doppelte Seite haben, eine milde und eine furchtbare, so auch Apoll, und zwar drückt dieser Gegensatz sich sebon in dem gewöhnlichen Doppelnamen Goldes Actorition aus. dessen sich Homer meist bedient, obgleich die beiden Namen auch nicht selten getrennt vorkommen. Goldog bezeichnet ganz die strahlende Natur des Lichtes, speciell des Sonnenlichtes Aeschyl. Prom. 22. dann aber auch die ethische Reinheit seines Wesens a; vorz, zadagorz, castitas: daher Apollon nach Delphischem Mythus, nachdem er den Drachen getödtet, erst durch Sühnung wieder zum Geißes wird. Dabingegen Antikker nach der gewöhnlichen Erklärung der Verderber ist. der furchtbare Gott mit Pfeil und Bogen. welcher rächend und strasend anstritt, aber auch verheerende Krankheiten und plötzlichen Tod sendet \*1. der schrecklich ernste Gott. dessen Majestät namentlich die ältesten Culte und Sagen, auch die Heldensage noch ganz durchdringt, während mit der Zeit die freundlicheren und milderen Seiten Apollons mehr hervortrelen.

Parip. Phaethon: ω καλλιψε: ες Ηλί ως α απολεσας και τονδ'. Απόλω δ' εν ποντώς σ' ορδώς καλεί όστις τα σε ωντ όνειατ οίδε δαιμόνων. Also mehr eine poetische Erklärung als eine Etymologie, die noch nicht befriedigend gefunden ist. Am ersten wird der Name doch mit dem der Sonne zusammenhängen, welche auf Kreta z. B. αβέλιος hiels. Die althellenische Form des Namens war Απέλλων (dorisch. äolisch. aber auch ionisch, wie der Monatsname Απελλαιών auf Tenos und der Name Απελλής beweist), die thessalische Απλοίν. Jene findet sich in dem altlateinischen Apello wieder, Paul. Diac. Apellinem antiqui dicebant pro Apollinem, diese in dem etruskischen Aplu.

Die heilige Sage bewegt sich vornehmlich in den drei Abschnitten von seiner Geburt, von seinem Kampfe mit den Mächten der Finsterniss und des Winters, und von seinem Kommen

und Gehen von und zu den Hyperboreern.

Seine Mutter ist Artw d. h. die Verborgene, die dunkle Nacht (daher xvavónenlog), eine hehre und ehrwürdige Göttin, die bei den Griechen neben ihren Kindern viel verehrt wurde und auch in den epischen Gesängen als Gemahlin des Zeus immer mit besonderer Ehrerbietung genannt wird \*). Die dunkle Nacht gebiert von dem herrschenden Gotte des Himmels den strahlenden Gott des Lichtes, nach langem Kreisen und schweren Beängstigungen, das ist der einfache Sinn der alten Fabel, wie auch die Geburt der Alkmene eine sehr schwere ist und Danae in ihrem dunklen Kerker erst nach bitteren Leiden ihres lichten Sohnes froh wird. Aber die epische Mythologie hat in alle diese Sagen sehr früh das Motiv von der Eisersucht der Hera eingeschoben. Auch der Ort wo Leto von ihren beiden Kindern entbunden wird war ursprünglich wahrscheinlich etwas Mythisches, ein Ort der Phantasie im Lande des Lichtes (Αυχία) oder des gestirnten Himmels (Αστερία). Doch liegt das bestimmtere Localisiren solcher allgemeiner Vorstellungen in der Natur aller Religion und so erzählte man nun auch von der Geburt des Apoll und der Artemis in sehr verschiedenen Gegenden, ganz besonders in dem kleinasiatischen Xanthosthale von Lycien und auf der Insel Delos, deren Ansprüche zuletzt alle Griechen anerkannten. Der alte Hymnus auf den Delischen Apoll giebt diese Sage in ihrer alterthümlichsten Gestalt, Kallimachus in dem Hymnus auf Delos in der modernen des hellenistischen Zeitalters. Die Grundzüge der Dichtung sind folgende. Langes Umherirren der Leto um einen Ort zu finden wo sie ihrer Bürde ledig würde. Im Homerischen Hymnus irrt sie förmlich im Kreise umher von Kreta nach Athen und an der griechischen Küste bis zum Athos, dann an der thrakischen und asiatischen, bis sie endlich in dem Mittelpunkte

<sup>&</sup>quot;) Hesiod th. 404, Hymn. in Ap. Del. 1—13 vgl. oben S. 59. In Delos, Delphi und sonst wurde sie sehr verehrt, in Argos gab es einen T. der Leto mit einem Bilde von Praxiteles, Paus. II, 21, 10, an der attischmegarischen Grenze einen T. des Ap. Δατῷος, Paus. I, 44, 4. Apollo selbst heißst im epischen Gesange oft mit Auszeichnung Δητοῦς καὶ Λιὸς νίὸς eder ἄναξ τὸν ἡῦκομος τέκε Δητώ. Leto ist κυδίστη θυγάτης μεγάλοιο Κοίοιο, Η. Ap. Del. 62, daher Κοιηῖς oder Κοιογενής bei Kullimachus, s. eben S. 39. Auf den Vasenbildern sieht man sie meist mit ihren beiden Kindern.

wo die Radien dieses Kreises zusammenlaufen den gesuchten Ort findet, in Delos. Ueberall weist man sie zurück, weil man sich fürchtet vor dem gewaltigen Gotte den sie gebären werde, als ob die ganze Natur in zitternder Ehrfurcht seiner Erscheinung entgegensähe. Endlich kommt sie nach Delos, der kleinen verrusen, ganz unsruchtbaren Insel, die nichts zu bieten hat als hartes Gestein, Schaalthiere und stinkende Robben, eine Zuflucht der Möwen und der Fischer. Denn es ist eine Eigenthümlichkeit der Apollinischen Religion und überhaupt wie es scheint der Religion des Lichtes \*), dass sie vorzugsweise einsame unfruchtbare Klippen im Meere, Vorgebirge und felsige Schluchten zu den Geburts- und Cultusstätten ihrer Götter aufsuchte, wie auch Delphi so eine einsame und unfruchtbare Felsenschlucht ist, die erst durch Apollo zu großer Aufnahme und hoher Ehre gekommen war. In jenem Gedichte lässt sich auch Delos erst von der Leto das Versprechen geben, dass ihr hehrer Sohn sie nicht wieder verlassen oder wohl gar in die wogende Meeresfluth hinausstoßen werde. Später und zwar zuerst bei Pindar findet sich die Sage, welcher offenbar auch eine alte und tiefreligiöse Idee zu Grunde liegt, dass Delos als wüster Fels im Meere herumgetrieben sei, bis dieser um als Stätte der Geburt des Apoll zu dienen mit ragenden Säulen im Grunde des Meeres befestigt wurde \*\*) und den Namen Añlos bekommen habe d. i. die Insel der Offenbarung, der ersten Epiphanie des Lichtgottes. Grade wie die Insel Rhodos nach der gleichfalls von Pindar so schön ausgeführten Sage für den Sonnengott erst aus dem Schoofse des Meeres hervorgehoben wurde. Endlich erfolgt darauf die Geburt. Neun Tage und neun Nächte dauern die Wehen, alle hülfreichen Göttinnen sind nahe, aber Hera die eifersüchtige lässt Eileithyia nicht vom Olymp. Da schicken die Göttinnen die Iris um die Göttin der Entbindung zu holen, indem sie ihr ein prächtiges Halsband versprechen, eins von jenen wunderbar schönen Geschmeiden, die in den griechischen Sagen oft erwähnt werden \*\*\*). Sie kommt

<sup>\*)</sup> S. bei Perseus und bei den Dioskuren.

<sup>\*\*)</sup> Pindar hatte die delische Sage in einem παιὰν προσοδιαχὸς auf Delos ausgeführt, von welchem leider nur einige Bruchstücke erhalten sind, s. bei Strabo X p. 495. Vgl. Kallimachus in Del. 35 — 50. Geognostisch ist die Fabel unwahr, denn das Gestein der Insel ist fester solider Granit.

<sup>\*\*\*)</sup> μέγαν ὅρμον χουσείοισι λίνοισιν ἐερμένον, ἐννεάπηχυν. Ohne Zweifel trug das alte Bild der Eileithyia auf Delos ein solches Geschmeide. Die ältesten Venusbilder pslegen auch mit solchen großen und prächtigen Halsbändern geschmückt zu sein.

also und nun kniet Leto auf dem Rasen nieder, saist die heilige Palme und hervor aus ihrem Schoolse springt der Gott des Lichtes, begrüßt von der dunklen Meeressluth, die sich im leisen Anhauch der Winde rings um die Insel emporhebt, und von dem lauten Jubel der Göttinnen. Gleich greift er nach Bogen und Kithar und wie er dahinschreitet der lichte Gott mit den wallenden Locken und den klingenden Pfeilen(ακερσεκόμης έχατηβόλος, da strahit ganz Delos von goldenem Glanze \*). Oder wie Kallimachos dieses Wunder schildert : Heilige Schwäne kommen gezogen und ziehen ihre Kreise siebenmal um die Insel. Da wird Apoll geboren als das hind der sieben Monate, da singen die Delischen Nymphen das heilige Lied der Eileithyia. Da war Alles golden auf Delos, der ganze Boden der Insel und alle die heiligen Stätten \*\*): ein schönes Bild für den dichten Schimmer des zuerst ausstrahlenden Lichtes und Sonnenglanzes. der in den südlichen Ländern bei so feiner Lust in der That wie eine starke Vergoldung auf den beleuchteten Gegenständen aufliegt. Die Siebenzahl war eine heilige im Apollinischen Dienste, wie in so vielen Religionen. Und zwar glaubte man dass Apollon am siebenten Thargelion in die Welt getreten sei, etwa im Anfange des Wonnemonates, daher die Delier diesen Tag von Jahr zu Jahr als seinen Geburtstag seierten \*\*\*).

Gleich auf Apollons Geburt folgt sein Kampf mit den Mächten der Finsternis, die er mit den ersten Pfeilen seines Bogens niederstreckt. Zuerst mit dem Riesen Titvos, dann mit dem Drachen Python, welcher Kampf dem Drachenkampfe Siegfrieds in

<sup>•)</sup> H. in Ap. Del. 27. 119. Vgl. Theognis b. Bergk Poet. Lyr. Gr. p. 3-1 ed. 2. Φοϊβε ἄναξ, ὅτε μέν σε θεὰ τέχε πότνια "Ιητώ, φοίνιχος ἑαδινής χεφολν ἐφαψαμένη, άθανάτων χάλλιστον ἐπὶ τροχοειδεῖ λίμνη, πᾶσα μεν ἐπλήσθη . Ιῆλος ἀπειρεσίη ὀδιμῆς ἀμβροσίης, ἐγέλασσε δὲ γαῖα πελώρη, γήθησεν δὲ βαθὺς πόντος άλὸς πολίῆς.

Die Heiligthümer lagen am Fusse des Berges Κύνθος (daher Cynthins Cynthin), von dem ein kleiner Bach sließet, der gleichfalls oft erwähnte Ινωπός. Statt der in ältester Zeit berühmten, auch auf den Vasenbildern oft sichtbaren Palme (Odyss. 6, 162) nennt die spätere Sage einen gleichfalls sehr berühmten Oelbaum (Paus. VIII, 23. 4), der sonst als der heilige Baum im ephesischen Ortygia erwähnt wird. Leber das Oertliche und die Beste der alten Gebäude und Anlagen s. Expédition de la Morée Vol. III p. 3 sqq. pl. 1—23 und L. Roß Inselreise 1 S. 30—37.

Hesiod T. W. 770. Auch Plato war an diesem Tage geboren, Diog. L. Plat. 3. Vgl. Böckh Corp. Inscr. 1 p. 465 und über diese und andere beilige Calendertage der Griechen Lob. Agl. p. 430 sqq. und O. Müller zur le collège Attique des Elxabeis in den Nouvelles Innales de l'Institut Archéol. P. 1836 T. I.

der deutschen und nordischen, dem des h. Georg in der christlichen Mythologie entspricht. Von Tityos erzählte die Sage auf Euböa, in welcher besonders die tödtlichen Geschosse der Artemis hervorgehoben zu werden pflegten \*), aber auch die der Gegend von Panopeus in Phokis, wo die gewöhnliche Strafse nach Delphi durchführte; doch leidet es keinen Zweisel dass auch diese Sage eine mehr als locale Bedeutung hatte. Viele Denkmäler verewigten das Ereigniss wie Leto von dem lüsternen Riesen, dem Sohne der Erde, mit unreinen Händen angetastet wurde und wie er dann gleich den Pfeilen ihrer göttlichen Kinder erlag \*\*), worauf er in die Unterwelt gebannt wurde um dort für immer ein Sinnbild böser Lust zu sein. Indessen war die Sage von dem Kampfe mit dem Drachen Python weit bedeutungsvoller und durch Musik, Poesie und bildende Kunst weit mehr verherrlicht, schon deshalb weil sie der symbolische Ausgangspunkt der meisten Feste und Legenden von Delphi war, obwohl auch diese Sage von vielen Stätten des Apollinischen Dienstes erzählt wurde und nach Delphi vielleicht erst von Kreta übertragen ist. In Delphi aber wurde der Drache bald weiblich Δελφίν oder Δελφύνη genannt bald männlich Mυθών, bald ein Sohn der Erde bald ein Geselle des Typhon. Immer ist er ein Symbol der Finsterniss im natürlichen und im ethischen Sinne, unter dem Bilde einer wilden Ueberfluthung und pestilenzialischen Ausdünstung, wie sie sich in dem engen Pleistosthale und ähnlichen Gebirgsgegenden in der wüsten Zeit des Jahres darstellen mochte. Aus diesem tiefen Thale kroch er herauf in furchtbaren Windungen, deckte die Berge, schlürste die Bäche, verheerte die Felder, ein Würgengel für Menschen und Vieh, ein schlangenartig gebildetes Ungeheuer wie sie auch unsere Sagen so oft schildern \*\*\*). Wie Apoll in Delphi erschien hat er es gleich mit seinem Pfeile getödtet und der Verwesung anheimgegeben, wovon gewöhnlich der Name des Ungethüms abgeleitet wird, sammt dem Namen Mi Gios, den der Gott als die siegende und triumphirende Macht des Lichtes führt und dem des darauf und zum Denkmale dieses

<sup>\*)</sup> Odyss. 7, 324; Pindar Pyth. IV, 46; Strabo IX p. 423. Von Panopeus Od. 11, 580.

<sup>\*\*)</sup> Paus. III, 18, 9; X, 11. 1. Vgl. Élite céramogr. T. II t. 55-58, wo aber einige Bilder eher Orions Gewaltthat gegen Artemis darzustellen scheinen.

<sup>\*\*\*)</sup> Forchhammer Apollons Ankunst in Delphi, Kiel 1840.

Sieges gestisteten Heiligthums  $\Pi v \vartheta \omega$  '): dahingegen der Ort und eine Quelle in demselben nach jenem anderen Namen des Drachen jener  $\Delta \varepsilon \lambda \varphi o i$ , diese  $\Delta \varepsilon \lambda \varphi o v \sigma a$  genannt wurde \*\*). Da erscholl zuerst das helle Lied des Sieges und des triumphirenden Lichtes in in  $\pi \alpha \iota \eta \sigma v$ , das seitdem von Ort zu Ort und von Jahr zu Jahr gesungen wurde, bis es sür alle Welt zum gewöhnlichen Jubel des Sieges und alles höchsten Preises und Dankes nach abgewendeter Noth geworden ist \*\*\*).

Endlich das Kommen und Gehen des Apoll, wobei die Sage bei dem schönen Mythus von den Hyperboreern anknüpst, deren zuerst Hesiod gedachte und von denen besonders der alte Lycier Olen gesungen hatte. Boreas ist Winter und Sturm, sein Sitz das nördliche Grenzgebirge der Rhipäen. Jenseits desselben dachte man sich ein Land und Volk voll seliger Ruhe und Klarheit, wobei eine dunkle Kunde von den hellen Nächten des Nordens (Odyss. 10, 82) und von dem Nordlichte mitwirken mochte. Also sind die Hyperboreer das Volk das hoch im Norden im ewigen Lichte wohnt, das geliebte priesterliche Volk Apollons, dessen eigentliche Wohnung und Heimath bei ihnen ist +) und der seine Priester und Priesterinnen von dort holt, welche dann von sanst hingleitenden Schwänen bis nach Delos getragen werden oder auf den Pfeilen des Apoll d. h. auf den Strahlen des Lichtes durch die Lust schweben. Immer gehören die Schwäne zu den Hyperboreern, als schimmernde und singende Vögel des Lichtes, die man auch auf dem Okeanos heimisch dachte, weil das Land der Hyperboreer mit seinem Eri-

<sup>\*)</sup> Hom. H. vs. 194 έξ οὖ νῦν Πυθώ χιχλήσχεται, οἱ δὲ ἄναχτα Πύδιον χαλέουσιν ἐπώνυμον, οὕνεχα χεῖθι αὐτοῦ πῦσε πέλως μένος ὀξέος
ξελίοιο. Also πύθω activ von der durch Verwesung auflösenden Krast der
Sonne. Andere leiteten das Wort ab von πυγθάνομαι, besonders bei der
Erklärung des delphischen Frühlingsmonates Βύσιος, weil in diesem der
Gott geboren und das Orakel gestistet und gewöhnlich befragt sei, Phut.
Qu. gr. 9. Doch wurde gewiß auch der Tod des Drachen in diesem Monate
geseiert, als gleich auf die Geburt solgend und als die Bedingung der Stiftung von Pytho.

<sup>\*\*)</sup> Plut. d. Pyth. orac. 17; Steph. B. v. Δελφοί; O. Müller Aeschyl. Eumenid. S. 140.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Gegentheil von dem Rufe αξλινον αξλινον, s. Callim. H. in Apoll. 20. 102 mit d. Anm. von Spanheim und Schwalhe üb. die Bedeutung des Paan als Gesang im Apollinischen Cultus, Magdeb. 1847.

<sup>÷)</sup> Φοίβου παλαιὸς αῆπος, Sophocl. b. Strab. VII p. 295, vgl. Pind. Pyth. X. 30 ff., Diod. 2, 47; O. Müller Dor. I S. 267—79; Völcker Myth. Geogr. d. Gr. u. Rö. Lpz. 1832.

danosstrome an den Okeanos grenzte\*). Aber auch die orientalische Fabel von den goldhütenden Greisen (denn Gold und Licht sind homogene Gedanken) und den einäugigen Arimaspen wurde mit der Hyperboreersage in Verbindung gebracht, namentlich durch Aristeas von Prokonnesos, welcher selbst ein Priester des Apoll und ganz von Wundern umgeben die Sage in dieser Gestalt in einem besonderen Gedichte ausgeführt hatte (Herod. IV, 13 ff.). So wurden nun auch die Greife zu heiligen Thieren des Apoll und zu Symbolen seines Dienstes, so dass er oder Artemis mit ihnen fährt, oder sie werden von Greisen getragen, oder auch von fliegenden Schwänen \*\*). Andere suchten jenes Wunderland geographisch zu bestimmen, indem sie sich die Hyperboreer als Nachbarn der frommen Scythen dachten, daher der hyperboreische Apollonspriester Abaris, auch ein wunderbarer Mann, als Scythe austrat \*\*\*). Oder man suchte sie in den noch ganz fabelhasten Donaugegenden, wohin bei Pindar die heilige Hirschkuh der Artemis slüchtet (Ol. III, 30), oder dort wo man sich den Eridanos und die Heimath des Bernsteins dachte. In Delos erzählte man sogar von Sendungen der Erstlinge von der Erndte, welche aus hohem Norden und auf unbekannten Wegen nach Dodona und von dort durch Thessalien ans Meer, dann über Euböa nach Delos gelangt wären †). Dabei hatte sich aber die wahre Grundlage dieser ganz mythischen Traditionen im Cultus erhalten. nehmlich Apollo zu Delos und Milet, auch zu Delphi als einen mit der bösen Jahreszeit in ferne Gegenden Abreisenden (anoδημία) und bei Erneuerung des Jahres Wiederkehrenden (ἐπιδημία) und gab ihm dabei sörmlich das Geleite mit sogenannten Entlassungsgesängen (ξμνοι ἀποπεμπτιχοί), wie man ihn im

<sup>\*)</sup> Hesiod scut. Hercl. 315 und das. Göttling. Später pflegte man diese Apollinischen Schwäne nach Lydien zu versetzen, dessen Asische Wiese am Kayster wegen ihrer Schwäne einmal berühmt war, auch der Paktolos am Tmolos, s. Callim. in Del. 250.

<sup>\*\*)</sup> Welcker Alte Denkm. 2 S. 71 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. IV, 36; Eratosth. cataster. 29.

<sup>+)</sup> Herod. IV, 32 ff.; Callim. in Del. 281 ff. Von einem anderen Wege weiß Pausan. 1, 31, 2. Auch dabei liegt die Fabel von den Hyperboreern zu Grunde, vgl. die merkwürdigen Nachrichten b. Eratosth. catast. 29, daß der Pfeil des Apoll und sein erster Tempel (ὁ ναὸς ὁ πτέρινος, s. Paus. X, 5, 5) von Delphi zu den Hyperboreern entrückt und der Pfeil von dort zurückgekehrt sei μετὰ τῆς καρποφόρου Δήμητρος διὰ τοῦ ἀξρος, wobei an das χρυσοῦν θέρος zu deukeu ist. Wenn Apoll von den Hyperboreern kommt, bringt er den goldnen Sommer d. h. die Erndte, deren Erstlinge also ihm gebühren.

Frühjahre mit Einladungsgesängen (ξμνοι κλητικοί), wieder herbeirief. Die größten Meister der Lyrik hatten solche Gesänge gedichtet, unter ihnen Alkäos einen sehr schönen Hymnus, von welchem Himerius or. XIV, 10 eine Skizze erhalten hat. Zeus schmückt den Apoll nach seiner Geburt mit goldner Mitra und Lyra und giebt ihm einen Schwanenwagen, der ihn nach Delphi trägt, wo er Prophet und Richter über alle Griechen sein soll. Aber die Schwäne eilen weiter in die Heimath des Lichtes, zu den Hyperboreern, von wo num die Delpher den Gott alljährlich, wenn der Sommer kommt, mit schönen Festgesängen herbeirufen, bis Apollon seinen Schwänen gebietet ihn hinzuführen. Dann strahlt die ganze Natur im Glanze der Sonne, es reisen die Früchte, es klingt die Leier, es singen die Nachtigallen, die Schwalben, die Cicaden, alle nicht ihr eigenes Lied, sondern die Lieder des Gottes. Und auch die Flüsse fühlen seine Nähe und die Kastalia strömt mit silbernen Strömungen und der Kephissos rauscht in höheren Wogen. So war den Griechen der Frühling eine Rückkehr des Lichtgottes \*), Licht und Sonne aber war ihnen nicht blos Erneuerung der Natur, sondern auch Begeisterung und Gesang und die Apollinische Musik, seine Lyra, bedeutet eigentlich eine Strömung klingender Lichtwellen, welche die freudige Stimmung der wiederkehrenden Helle und Wärme in alle Natur, am schönsten in die menschliche Brust ausgießen. Auch die singenden Schwäne des Nordens gehören dahin, eigentlich wohl schimmernde Wolken die vor dem Sonnengotte herziehen oder ihn geleiten, dann wirkliche Schwäne, bis auf den Gesang, den eine vernünstelnde Naturgeschichte diesen Vögeln aber auch mit der Zeit anzudemonstriren suchte.

Ganz außerordentlich mannichfaltig sind die örtlichen Cultusformen, sowohl hinsichtlich ihrer weiten Ausbreitung als deswegen weil sie die Natur und das menschliche Leben in den verschiedensten Richtungen und Beziehungen berühren. Und dabei stellt diese Religion sich im Ganzen angesehen fast wie ein eignes System von Symbolen und Glaubensformen dar, mit einer gewissen hierarchischen und theokratischen Haltung, wie das Apollinische Institut z. B. in Delphi im Besitze eines großen Gebietes war und von priesterlichen Collegien verwaltet wurde,

<sup>\*)</sup> Theogn. 773—779 von dem Apoll seiner Vaterstadt Megara, or noge diese Stadt vor den Persern schützen, Γνα σοι λαοί εν εύφροσύνη τος επερχομένου πλειτάς πεμπωσ' έπατόμβας, τερπόμενοι πιθάρη παί καιίις ερατής παιάνων τε χοροίς λαχήσι τε σον περί βωμόν.

bedient von zahlreichen Tempelsklaven, die als Zehnte überwundener Völker dahin geweiht zu werden pslegten und von denen eigne Colonieen ausgesendet wurden. Fragen wir nach ihrem Ursprunge, so ist die Ansicht wohl gänzlich aufzugeben, dass der Apollodienst im nördlichen Griechenland entsprungen und erst mit den Doriern und durch dieselben verbreitet worden sei. Eher dürste sich das Umgekehrte behaupten lassen, dass der Ursprung ein südlicher und östlicher war und dass die Wiege dieser Religion bei jener ältesten Bevölkerung des ältesten Kleinasiens und der griechischen Küsten und Inseln zu suchen sei, die uns unter vielen verschiedenen Namen begegnet. Am besten wird man drei Gruppen der Apollinischen Dienste unterscheiden: 1) die der vorhellenischen Zeit, wo diese Religion ganz besonders an den Küsten und auf den Inseln des ägäischen Meeres von Kleinasien bis nach Kreta verbreitet war. Dahin gehören die zahlreichen Dienste an der ganzen westlichen, später von den Griechen colonisirten Küste Kleinasiens, ferner die Culte und Sagen von Lycien, wo Apoll der eigentliche Nationalgott war. Aber auch Kreta muß ein sehr alter Mittelpunkt dieser Religion gewesen sein, da sowohl die Traditionen von Lycien als die von Delos und Delphi hier anknüpfen. Endlich weisen andere Verzweigungen dieser alten Lichtreligion nach Athen, nach Argos, nach Amyklä und Messenien. 2) Die attisch-ionischen Dienste, die ihren religiösen Mittelpunkt frühzeitig in Delos fanden. Dahin gehört außer den Kykladen besonders der attische Apoll, welcher als Vater des Ion durchaus ionischer Stammgott war und als solcher unter dem Beinamen πατρώος verehrt wurde\*). Auch Apoll und Artemis auf Euböa gehörten dahin, besonders der Apollodienst von Chalkis, welcher sich von dort über die thrakische Chalkidike verbreitet hatte. Endlich die ionischen Pflanzstädte in Asien, welche nun - jene älteren Stiftungen der Apollinischen Religion mit hellenischem Geiste pflegten und ausbildeten, besonders Milet und Kolophon. Endlich 3) der Dienst von Delphi und von den nördlichen Stämmen, durch ganz Böotien und Thessalien bis in die Gegenden des Ólymp, wo das schöne Tempethal mit seinen

T) K. F. Hermann Staatsalterth. § 96, 8; 100, 5. Das Bruchstück eines h.  $\varkappa\lambda\eta\tau\iota\varkappa\dot{\alpha}\varsigma$  des Hipponax b. Schol. Aristoph. Ran. 659 zählt mehrere wichtige Punkte des ionischen Apollodienstes auf: "Anollov,  $\ddot{\delta}\varsigma$  κου Ιήλον  $\ddot{\eta}$  Πύθων έχεις  $\ddot{\eta}$  Νάξον  $\ddot{\eta}$  Μίλητον  $\ddot{\eta}$  Θείην Κλάφον,  $\ddot{\iota}$ κου καθ έξο  $\ddot{\eta}$  Σκύ-θας ἀφίξεαι, wo wohl zu lesen ist  $\ddot{\eta}$  Σ. α. d. h. auf demselben Wege auf dem du zu den Hyperboreern gegangen bist.

Lorbeerhainen ein sehr alter Mittelpunkt der Apollinischen Religion war. Für diesen ganzen griechischen Norden ist der Pythische Dienst von Delphi sehr früh ein Anlass zu Fest- und Stammesvereinigungen geworden, daher man durch die ganze Gegend, besonders an der heiligen Strasse die vom Olymp nach Delphi sührte eine Menge Apollinischer Stistungen findet. Das herverragendste Glied dieser Verbündung wurden die Dorier, welche nach ihrer Eroberung des Peloponnes die alte Anhänglichkeit für Delphi bewahrten, aber sich zugleich die älteren Peloponnesischen Religionen, namentlich den Karneischen Apoll aneigneten. Aber auch die attisch-ionische Bundesgenossenschaft bekannte sich früh zu Delphi, so dass man auf den heiligen Strassen von Athen und von Euböa eben so eifrig dahin wallsahrtete wie vom Olymp und aus dem Peloponnes, daher dieser Ort immer mehr zum Mittelpunkte der gesammten Apollinischen Religion wurde. Dazu kamen die zahlreichen Filialdienste und Colonieen welche von dort unter Apollinischer Hoheit in alle Welt, besonders nach Italien ausgesendet worden.

Suchen wir die zahlreichen Formen in denen der Apollinische Dienst vorkommt auf gewisse Reihen zurückzuführen, so ist einer der ältesten der des lycischen Apoll. Daß er auch am Ida der vorherrschende war beweist das Volk der  $A\dot{v}$ -zoe und die Landschaft  $Avxi\alpha$ , deren Führer in der Hias Pandaros ist, der Apollinische Bogenschütze, der Sohn des Lykaon und Verehrer des Apollon  $Avxyyevyg^*$ . Und auch der zu Thymbra auf troischem Gebiete verehrte Apoll, wo Kassandra die Weissagung lernte und Achill durch Paris fiel, Laokoon Priester war, war eigentlich  $A\dot{v}xelog$ , wie der von Chryse\*\*), obgleich der vorherrschende Cultusname dieser Gegenden der des Ap.  $\Sigma\mu\nu\vartheta\dot{e}\dot{v}g$  war, von einer besondern Beziehung auf die Vertilgung der Feldmäuse, welche dort eine der schlimmsten Plagen waren \*\*\*). Ferner ist der Name der bekannten

<sup>\*)</sup> II. 2, 826; 4, 101. 119; 5, 107. 171. Vgl. Fellows Lycia p. 277. 466.

Hesych. v. Auxacov. Bis nach Lemnos erstreckte sich die Verehrung dieses Apoll, s. Soph. Philoct. 1461.

Strabo XIII p. 604. Die Verehrung des Ap. Παρνόπιος als Vertügers der Heuschrecken bietet eine Analogie, s. Paus. 1, 21, 5. Die Feldmas, σμίνθος, war das stehende Symbol dieses Gottes, dessen Name auf mäteren Münzen Ζμίνθιος und Ζμινθεύς geschrieben wird.

Landschaft Kleinasiens Lycien gleichfalls von diesem alten Apollinischen Cultusnamen abzuleiten, da das Volk ursprünglich Termilen geheißen hatte, wie es denn auch am Xanthos ein uraltes Heiligthum des Ap. Δύκιος gab\*). Derselbe Cultus war aber auch in Attika verbreitet, wie das Λύκειον bei Athen und die Sage von Lykos dem Pandioniden beweist, auch in Argos, wo Danaos für den Stifter dieses Dienstes galt, auch in Sikyon, in Trözen, am Paruass, in Theben. Die stehende Eigenthümlichkeit ist das Symbol des Wolfes (λύκος), ein redendes Symbol sowohl des lycischen Apoll als des lykäischen Zeus. Seine Bedeutung erkennt man besonders aus der argivischen Stistungslegende. Danaos streitet mit dem einbeimischen Könige um die Herrschaft, da entscheidet für ihn ein göttliches Zeichen, indem ein Wolf sich unter die vor der Stadt weidenden Stiere stürzt und den stärksten niederkämpst, von welchem Kampfe eine alterthümliche Abbildung in Relief gezeigt wurde. Nun sind solche Gruppen kämpfender Thiere etwas sehr Gewöhnliches, ein durch den ganzen Orient verbreitetes Sinnbild kämpfender Naturgewalten, bei welchem der Stier wie bei Poseidon und den Flüssen den überströmenden Wasserschwall bedeutet, der Wolf oder Löwe, denn dieser ist im Orient das gewöhnlichere Thier \*\*), die gewaltige Krast der Sonne. Höchst wahrscheinlich bedeutete also der Wolf in diesem Cultus dasselbe was sonst der Drachentödter Apoll bedeutete, nur in dem Sinne einer noch gewaltsameren Macht, denn der lycische Apoll sendet auch die Pest (Sophocl. O. T. 293). Und so galt er auch im Gebiete des sittlichen Lebens für einen Verfolger des schuldigen Mörders, aber auch für dessen Zuflucht (wie die griechischen Götter immer dieselbe Gesahr senden und abwenden), in welcher Bedeutung nun auch sein Symbol der Wolf in Athen und sonst angewendet wurde \*\*\*).

Eine gleich alterthümliche und bedeutungsvolle Form des Apollinischen Cultus war der Dienst des Ap. Καρνεῖος,

<sup>\*)</sup> Antonin. Lib. 35 in der Fabel von der Erscheinung der Leto in Lycien. Sie trinkt vom Wasser des Xanthos, badet ihre Kinder darin und heiligt den Flus dem Apoll, την δε γην Τοιμιλίδα λεγομένην Δυχίαν μετωνόμασεν ἀπὸ τῶν χαθηγησαμένων λύχων. Die Wölse sind das Symbol des lycischen Apoll. Vgl. Herod. I, 173; VII, 92, Höck Kreta 2 S. 359 ff.

<sup>\*\*)</sup> Löwen im H. des Apoll zu Patara, Clem. Alex. Protrept. 4 p. 41 P. \*\*\*) Vgl. Ulrichs Reisen und Forschungen S. 63 u. O. Jahn über Apollon Δυχωρεύς in den Berichten der K. Sächs. Ges. der W. Bd. 1 S. 417.

der besonders im Peloponnes verbreitet und von der älteren Bevölkerung zu der dorischen übergegangen war \*). Er findet sich in Sikyon, in Messenien, in Amyklä und Sparta und an der ganzen peloponnesischen Südküste. Es pflegen damit einerseits die Ideen von Kampf und Streit, andrerseits die idyllisch-bukohischen Bilder des Apollinischen Lebens auf dem Felde und unter den Hirten verbunden zu sein, aber auch solche schwermüthige Erzählungen von der Hinfälligkeit alles natürlichen Reizes, wie sie sich den Alten aus der Anschauung der verheerenden Wirkungen des Sonnenbrandes in sehr verschiedenen Gestalten entwickelt haben. Wie solche Bilder von selbst zu Liedern wurden, welche dann mit klagenden Melodieen von Ort zu Ort gesungen wurden, so war auch dieser karneische Apollodienst mit musischen und poetischen Uebungen verbunden. Dabei stand er dem der Todesgötter nahe, wie Apollo selbst in vielen und gerade den ältesten Sagen als Todesgott erscheint. Zu Sparta und Amyklä wurden in diesem Sinne die Hyakinthien gefeiert, am 7. Hekatombeus \*\*) d. i. im Juli, neun Tage lang und mit großen Feierlichkeiten. Den Mittelpunkt der Sage bildete Hyakinthos, eigentlich die schöne Blume des Feldes, die in der griechischen Mythologie auch sonst ein Symbol des Todes und der Unterwelt ist, hier als schöner Knabe gedacht, den Apollo liebt, aber unvorsichtiger Weise mit dem Diskos, einem gewöhnlichen Bilde der Sonnenscheibe tödtet. Sein Grab sah man in dem alterthümlichen und durch ehrwürdige Kunstdenkmäler ausgezeichneten Tempel des Apollo zu Amyklä (Paus. III, 18. 19), geschmückt mit den Bildern der Todesgötter und der sich ewig verjüngenden Natur, denn man feierte den Hyakinthos nicht blos als einen verstorbenen, sondern auch als einen wieder erstandenen und zum Himmel emporgehobenen. So waren auch die Gebräuche der Hyakinthien in den ersten Tagen traurig und nächtlich, dann aber heiter und frohlockend. Auf dieses Fest aber folgte im nächsten Monate, dem Karneios (August) das gleichnamige Fest der Karneen, welches gleichfalls dem Amykläischen Apoll galt und in Sparta wenigstens einen kriegerischen Character hatte,

<sup>\*)</sup> Paus. III, 13, 1; 26, 5. Man leitete ihn gewöhnlich aus Akarnanien ab, dessen Name schon an diesen Dienst erinnert, doch weisen undere Spuren nach Theben, noch andere nach Kreta und nach dem troischen Ida.

<sup>\*\*)</sup> In anderen Gegenden hatte sich für diesen Monat der Name 'Yu-zivzios erhalten.

wie auch das alterthümliche Bild des Gottes zu Amyklä mit Helm und Lanze und Bogen versehen war. Doch waren sie zugleich und ganz besonders in Sikyon mit alten, durch ihre Tradition für die Geschichte der Kunst wichtigen musischen Wettkämpfen verbunden. Von Amyklä und Sparta war der Dienst des Karneischen Apoll mit den Aegiden nach Thera und Kyrene gewandert, wo die Karneenseier zu den sestlichsten und heiligsten gehörte\*). Auch finden sich Hyakinthien und Karneen oder die entsprechenden Monate auf Rhodos und den benachbarten Inseln, auch auf Sicilien, namentlich zu Syracus, Gela und Agrigent, endlich in Italien zu Tarent und Sybaris, woraus man wohl die Folgerung ziehen darf, dass der vom Triopischen Vorgebirge und Rhodos nach Sicilien übertragene Dienst des Triopischen Apoll und der chthonischen Götter \*\*) im Wesentlichen dieselbe Religion war. Wenigstens stimmt damit sowohl dieses, dass der Triopische Apoll der Nationaldienst der asiatischen Dorier war, wie der karneische der peloponnesischen, als eben jene eigenthümliche Verschmelzung der Apollinischen Religion mit dem chthonischen Götterdienstc.

Noch eine andere Reihe von alterthümlichen Cultusideen ergiebt sich aus den Diensten des Apollo Δελφίνιος und Θαργήλιος, von denen jener über Sturm und Meer gebietet, also gewissermaßen zu den Meeresgottheiten gehört, dieser ein Gott der reifenden Sonne ist (von θέρειν und ήλιος), also den agrarischen Gottheiten nahe steht. Der Delphinische Apoll wurde auf Kreta verehrt, von wo derselbe Dienst nach Krissa und Delphi gekommen war. Und zwar hatte der Gott nach der von dem Hymnus auf den Pythischen Apoll bewahrten Sage die Kreter, welche Krissa gründeten und seine ersten Verehrer an diesen südlichen Abhängen des Parnasses waren, in Gestalt eines Delphins über das Meer geleitet, worauf er ihnen vorauseilt und sie in seinem Tempel als weithin strahlendes Meteor empfängt. Außerdem finden wir diesen Cultus auf Aegina und auf manchen anderen Inseln und Vorgebirgen, die dem Apoll überhaupt lieb waren, vorzüglich in allen

<sup>\*)</sup> Pindar Pyth. V, 74; Callim. in Ap. 71 ff.; O. Müller Orchom. S. 327 ff.; Dor. 1 S. 354.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I, 144; VII, 153, Böckh expl. Pind. p. 115; Schol. Pind. p. 314; Heffter Götterd. auf Rhodos III S. 45. Die triopeischen Inschriften des Herodes, Corp. Inscr. I n. 26. III n. 6280.

Gegenden der attisch-ionischen Bevölkerung von Milet bis Auch gehört dahin wohl der Apollo Aijkiris Massilia \*). oder Aragaios auf der kleinen felsigen Insel Anaphe, von dem die Argonautensage erzählte dass er den kühnen Schiffern, als sie von Sturm und Finsterniss verschlagen in diese Gegend kamen, dadurch dass er von der Klippe mit seinem Bogen ins Meer schofs den Himmel wieder aufgeklärt habe \*\*), auch der bekannte Apollo auf dem Vorgebirge Leucatas (S. Maura), der von seiner schimmernden Höhe nach Belieben Sturm und Wolken oder heitere Strahlen über das Meer sendete (Virg. A. 3, 274). Ueberall hatte sich in diesem Culte Apollons Kampf und Sieg über wüste Fluth und Finsterniss zu dem Bilde eines mächtigen Schutzgottes zur See gesteigert, der das Gewölk zerstreut und die Fluthen sanst beruhigt, mit dem dieser Bedeutung ganz entsprechenden Symbole des Delphins, welcher im Mittelmeer bei warmer Jahreszeit und heiterem Wetter in großen Schaaren auf der Meeressläche zu erscheinen und sich in den Wellen zu tummeln pflegt, ohnehin ein menschenfreundliches und musikliebendes Thier, wie davon die Alten so viel zu erzählen wußten. Apollo selbst erscheint auf einem schönen Vasenbilde auf einem geflügelten Dreifusse und von Delphinen begleitet über die Meeressläche sanst hinschwebend. Dagegen war Ap. Θαργίλιος vorzugsweise ein Gott der Feldfrüchte und des Ackerbaues, dessen Saaten er mit seinen Strahlen reifte und vor Mehlthau und schädlichem Ungeziefer bewahrte \*\*\*), daher ihm die Erstlinge der Erndte dargebracht wurden, dem Apoll zu Delphi aus verschiedenen Gegenden als Symbol der Erndte goldene Achren, welche man χρυσοῦν θέeog nannte †). In beiden Cultusformen trat aber neben diesen nächsten Beziehungen auf das Naturleben auch die Idee der Sähnung in merkwürdigen Gebräuchen hervor, wie sich dieses

Ποοσφιος neben Z. ομβριος auf dem Hymettos, Paus. I, 32, 2.

\*\*\*) Ap. ξουθίβιος auf Rhodos, s. Heffter Götterd. auf Rhodos III, S.

35 und 41, wo auch über Ap. Σμίνθιος. Ueber den Apoll als Vertilger

der Heusehrecken s. oben S. 161 \*\*\*) und Strabo XIII p. 613.

 <sup>\*)</sup> Vgl. Höck Kreta 3 S. 153 ff.; O. Müller Aeginet. p. 140. 150.
 \*\*) Strabo X p. 484, Apollod. I, 9, 26, Conon 49, Cornut. d. n. d. 32 Δνεφαῖος ὁ ἀναφαίνων τὰ πάντα. Vgl. Ross Inselieise 1 S. 77. Ap.

<sup>†,</sup> Von Metapont, von Myrrhina auf Lesbos und von Apollonia am Puntos. S. über die Metapontinischen Münzen Rathgeber Annales de l'Inst. Arch. T. XV (1843) p. 46 — 59, dessen Erklärung des Ausdruckes xev-ser sewerlich die richtige ist. Vgl. oben S. 158 †).

١,

theils aus den attischen theils aus den verwandten Diensten der akarnanischen Küste ergiebt. Allbekannt ist nehmlich der Sprung der Sappho von dem Vorgebirge bei Leukas und oft bemerkt worden, dass der tiefere Grund dieser eigenthümlichen Beruhigung ihrer Leidenschaft in gewissen alterthümlichen Sühnungsgebräuchen zu suchen sei, welche im dortigen Apollodienste geübt wurden und ehemals aus wirklichen, später aus scheinbaren Menschenopfern bestanden\*). Und so erscheinen nun auch im attischen Apollodienste sowohl mit den Delphinien als mit den Thargelien gewisse Sühnungsideen verbunden, die in älterer Zeit sogar Menschenopfer gefordert hatten. Das Delphinion zu Athen gehörte zu den ältesten Blutgerichts- und Sühnungsstätten dieser Stadt und das Fest der Delphinien, welches am 7. Munychion (April) gefeiert wurde, wird von der Sage sehr bestimmt auf jene Opfer von sieben Knaben und Mädchen bezogen, welche vor Theseus nach Kreta gesendet werden mussten \*\*). Auf die Delphinien folgte mit dem eigentlichen Frühlingsmonate Thargelion (Mai) die ganz vorzugsweise dem Apoll geweihete Jahreszeit, wo man zu Athen und in den meisten ionischen Colonieen, namentlich zu Milet, das Apollinische Hauptsest der Thargelien seierte, ein Fest der reisenden Feldfrucht und der musikalischen Wettkämpse, aber auch der Sühnung, welche sich in symbolisch an die alten Menschenopfer erinnernden Gebräuchen ausdrückte \*\*\*). Aber auch die Delien wurden um diese Zeit geseiert, das alte ionische Nationalfest, von dessen früherem Glanze der Homerische Hymnus ein so heiteres Bild entwirft, während in einer späteren Periode des ionischen Stammlebens die Tyrannen Pisistratos und Polykrates, noch später die Republik Athen für die würdige Ausstattung von Delos überhaupt und ganz besonders dieses Festes sorgte+). In Athen, dessen Feste uns auch im

\*\*) Plutarch Thes. 18, vgl. Müller zu Aesch. Eum. S. 140 ff. Auch das Delphinion an der böotischen Küste war vermuthlich ionischen Ursprungs.

<sup>\*)</sup> Strabo X p. 452; Müller Dor. 1 S. 231. Die Uebertragung auf Reinigung des Gemüthes von leidenschaftlicher Liebe war alt und allgemein, s. Stesichorus bei Athen. XIV p. 619 D; Anakreon bei Hephaestion p. 130; Ptolem. Nov. Histor. lib. VII. Viele starben bei dem gefährlichen Sprunge.

<sup>\*\*\*)</sup> K. F. Hermann Gottesdienstl. Alterth. § 60.

<sup>†)</sup> Böckh Erkl. einer att. Urkunde, Abh. der Akad. d. W. zu Berlin 1834 S. 1—42; Staatsh. 1 S. 540 u. passim; Bergk Com. Antiq. p. 36 —

Apollinischen Culte am besten bekannt sind und in dieser Hinsicht ein Bild des griechischen, insbesondere des ionischen Stammlebens überhaupt geben können, reihete sich auch in den folgenden Monaten ein Apollinisches Fest an das andere, so dass Apollo für diese Jahreszeit recht eigentlich als der den Calender der Griechen bestimmende Gott erscheint\*). So hatte der heiße Hekatombäon (Juli), der früher nach dem Kronos benannt gewesen war, ganz vorzugsweise von den dem Apollo dargebrachten Opfern seinen Namen. Dann folgten die Metageitnien in dem gleichnamigen Monate (August), ein Fest der städtischen Gastlichkeit welches an die um dieselbe Zeit in Delphi und in vielen anderen Gegenden geseierten Theoxenien erinnert, wo Apollo selbst als Gott der Erndte und der Fülle die anderen Götter bewirthete\*\*). Neue Feste folgten im Boedromion (September), wo Apoll als hülfreicher Gott der Schlachten, und im Pyanepsion (October), wo dem Apoll die Erstlinge der Bohnen und Feldfrüchte dargebracht wurden: Mit diesem letzteren Monate nahm dann aber Apollo wieder Abschied, indem er das Jahr auf längere Zeit anderen Göttern überlässt, den Göttern des Winters und der stürmenden Fluth und der sich unter hestigen Kämpsen verjüngenden Natur d. h. dem Zeus, dem Poseidon, dem Dionysos.

Nicht weniger vielseitig und mannichfaltig sind die Beziehungen Apolls zu dem menschlichen Leben und seinen verschiedenen Thätigkeiten, insbesondere zu dem menschlichen Gemüthsleben.

Zunächst ist er als Gott des Lichtes und der Sonne der überall gegenwärtige Gott der Straßen, der Weiden, der Haine, der Wälder, überall rüstig und belebend, ein Schutz des Hauses und von Hirten und Jägern und von der ganzen männlichen Jugend verehrt. So der Apollo äyvisig, äyviätig, Gvealos, dessen Symbol ein einfacher konischer Pfeiler auf den Straßen, an den Thüren und in den Vorhöfen war, wo er mit einfachen Gaben und Opfern verehrt wurde \*\*\*). Ferner ist Apoll ein Gott

<sup>45;</sup> K. F. Hermann de theoria Deliaca, Ind. Schol. Gott. 1546/47, Gottesd. Alterth. § 65.

<sup>\*)</sup> Vgl. K. F. Hermann über griechische Monatskunde, Gött. 1844; Th. Bergk Beiträge zur griechischen Monatskunde, Gießen 1845.

Vgl. die Nachweisungen bei Hermann Gottesd. Alterth. § 51, 29; 65, 29. Lauer System d. M. S. 271 vergleicht mit Recht die Festmahle der Acthiopen.

<sup>\*\*\*,</sup> Müller Dor. 1 S. 299, Deakm. d. A. K. I, 1, 2. Wahrscheinlich

der Heerden und heisst als solcher rémios, von welchem viele Sagen idyllischen und bukolischen Inhaltes erzählten. Besonders die von dem Rinderdiebstahle des Hermes, der die in der Landschaft Pierien unter dem Olymp weidenden Heerden Apollons entführt und versteckt, bis Apoll sie wieder auslindet und dabei die Phorminx gegen den Hermesstab austauscht, worüber sich zugleich die herzinnige Freundschaft und Brüderschaft bildete, in welcher die beiden Söhne des Zeus seitdem lebten: in welcher Fabel die Heerden des Apoll die Wolken am Himmel bedeuten. Eine andere alte Sage der Art ist die wie Apoll die Rinder des Laomedon hütete in den waldichten Schluchten des Idagebirges (II, 21, 448), und die von seinem Freunde Admet zu Pherä, bei dem er in Dienst gestanden, was später wie jener Dienst bei Laomedon als die Folge einer Verschuldung angesehen wurde. Auf den fruchtbaren Ebenen Thessaliens weidete der Gott die Heerden des befreundeten Mannes, und sie gediehen so wunderbar dass seine Rosse die schnellsten, seine Heerden der Rinder und Schaafe die reichsten wurden. Und wie er die Heerde vor sich hintrieb, musicirte und sang Apoll so wunderschön, dass die wilden Thiere aus den Schlupswinkeln des Gebirges hervorkamen und zuhörten, die buntgefleckte Hirschkuh aber, das liebe Thier Apollons und ein Bild des gestirnten Himmels, tanzte dazu zierliche Tänze. So heisst es in einem schönen Chorliede des Euripides Alc. 445 ff., 570 ff., in welchem vielleicht volksthümliche Gesänge, wie sie bei den Sommerfesten Apollons über diese und ähnliche Sagen gesungen wurden nachklingen, denn diese Fabeln und Mährchen von dem Hirtenleben Apollons gehörten zu den beliebtesten\*). Immer ist er wunderschön und unwiderstehlich liebenswürdig, bald in der Einsamkeit die Hirtenslöte blasend oder die Zither rührend, bald jagt er sich mit den Nymphen oder er spielt mit schönen Knaben. Die örtliche Sage und der Hirtengesang von Thessalien, Arkadien und Laconien war reich an solchen Erzählungen. So die bekannten Dichtungen vom Hyakinth und

ist auch der bekannte, von zwei aufgerichteten Löwen umgebene Pfeiler an dem alterthümlichen Thore von Mycen ein Symbol des Ap. Agyieus, s. Gerhard Myken. Alterthümer, Berl. 1850.

<sup>\*)</sup> Die Sage von Admet kennt II. 2, 793 und auch Hesiod hatte sie erzählt, s. Schol. Eur. Alc. 1. Später blieb sie immer sehr beliebt und erlitt darüber manche Veränderung. Der Beiname Νόμιος wird ganz speciell von diesem Dienste abgeleitet, Callim. in Ap. 47.

vom Linos, die weniger bekannte vom Skephros zu Tegea (Paus. VIII, 53, 1), die meisten traurigen Inhaltes. Ferner die von Apollons Liebe zur schönen Daphne und von anderen Nymphen der Waldthäler und der Waldbäche, welche blühende kinder von Apollon gebären\*), darunter besonders die Lapithentochter Koronis, die Mutter des Asklepios, und die Nymphe Kyrene, die Mutter des Aristäos. In noch anderen Culten und Sigen der Art erscheint Apoll als ἀγρεύς, ἀγρεύτης, θηρείτης d.h. als Jäger und Bändiger der wilden Thiere und Beschützer der zarten, in welcher Eigenschaft er nicht selten an der Seite seiner Schwester, der Artemis Άγροτέρα verehrt wurde, obwohl diese Auffassung im Ganzen mehr in dem Culte der Artemis als in dem seinigen vorherrschte.

Seine ewige Jugend, verbunden mit rüstiger Krast und Dauer, machte ihn serner zum idealen Vorbilde und zur göttlichen Obhut aller männlichen Jugend, namentlich in den Gymnasien und im Kriege. Ueberall galt er neben den Flussgöttern als besonders wirksamer κουφοτφόφος\*\*), und in den Gymnasien und Palästren waren Apollo, Hermes und Herakles eine sehr gewöhnliche Gruppe. So giebt er Ausdauer im Faustkampse und wurde selbst als Bezwinger des gewaltigen Faustkampsers Phorbas geseiert\*\*\*), wurde aher auch als sehr gewandt und schnellläusig gedacht, wie er gewöhnlich hurtig einberschreitend, lausend, als Schütz und Jäger gebildet und in Kreta und Sparta als δρομαΐος verehrt wurde †). Auch im Kriege galt seine Hülse sür besonders wirksam, wie er sich in der Ilias oft in die Schlacht mischt und in Sparta als kriegerischer, in Athen und bei den Ionen als hülsreich herbeieilender [βοηδφόμιος] Gott der Schlachten geseiert wurde.

Als Gott der heißen Sonne ist Apollo ferner ein Gott der Seuchen, die meist von ihm kommen ++). Aber er ist auch der wirksamste von allen Heilgöttern, wie sich dieses besonders in

<sup>\*)</sup> Hymn. in Ap. Pyth. 30 — 35, Clem. Alex. Protr. p. 27 P., wo viele amores Apollinis aufgezählt werden.

<sup>\*\*)</sup> Hesiod. th. 346, vgl. Odyss. 19, 56 άλλ' ήδη παῖς τοῖος Ἀπόλλωνός γε ἔχητι Τηλέμαχος und Callim. Ap. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> II. 23, 660 mit d. Schol. Hom. H. in Ap. Pyth. 31 mit d. Anm. v. ligen und Paus. X, 32, 4.

<sup>†)</sup> Plut. Sympos. VIII, 4, vgl. Paus. V, 7, 4 und Maxim. Tyr. XIV p. 261 R. μειράκιον γύμνον έκ χλαμυδίου, τοξότης, διαβεβηκώς τοῖς κοκν ώσπερ θέων.

<sup>††)</sup> II. 1, 44 ff.; Welcker kl. Sebr. 3 S. 33 ff.

den Culten seiner beiden Söhne Aristäos und Asklepios ausspricht, die eigentlich nur besondere Phasen seiner eignen Natur sind: aber auch Apollo selbst ist immer als Heilgott viel verehrt worden. Der epische Götterarzt Παιήων ist allerdings genau genommen von Apoll zu unterscheiden\*), doch wurden beide früh für gleichbedeutend gehalten, ohne Zweifel wegen des Apollinischen Päan, der ja nicht blos den Sieg des Gottes über den Drachen, sondern auch den der milden Frühlingslust über den Winter und über böse Seuchen seierte. Und so ward Apollo auch bei den Milesiern und Deliern als ochlog geseiert \*\*) und in vielen andern Gegenden als αλεξίκακος und ακέσιος \*\*\*), welche Beinamen besonders seine Hülse bei pestartigen Epidemieen ausdrücken. Namentlich gab es in Athen ein altes, an schweren Erinnerungen reiches Bild dieses Apollo ἀλεξίκακος, welches zu Anfang des Peloponnesischen Krieges wegen der Pest geweiht wurde und von der Hand des Kalamis war (Paus. I, 3, 3). Und fast um dieselbe Zeit wurde ihm als dem Helfer in gleicher Noth (ἐπικούριος) jener Tempel zu Bassä bei Phigalia errichtet, welcher noch jetzt auf einsamer Gebirgshöhe in schönen Trümmern die Berge und Wälder von Arkadien, Messenien und Elis überragt †).

Indessen ist neben diesem Bilde des Heilgottes auch das des Todesgottes wenigstens in den älteren Sagen ein sehr gewöhnliches, und zwar erscheint Apoll in solchen Sagen meistens wie ein ernster Würgengel, der mit den Pfeilen seines Bogens das Alter und die blühende Jugend plötzlich trifft und erlegt, so wie die Blume des Feldes unter den heißen Strahlen der Sonne plötzlich das Haupt senkt. Oft ist dieser Tod als der schnellste und leichteste eine Wohlthat, wie Hekabe am Leichnam des Hektor sich mit einem rührend lieblichen Bilde ausdrückt (II.

<sup>\*)</sup> II. 5, 401. 899. Odyss. 4, 231, wo Aristarch las: ἐητρὸς δὲ ἔχαστος, ἐπεί σφισι δώχεν Ἀπόλλων ἰᾶσθαι, καὶ γὰο Παιήονός εἰσι γενέθλης. Vgl. die Scholien und Eustath zu d. St. und die von ihnen citirten Verse Hesiods p. 283 Göttl. Apollo Παίων unter lauter Heilgöttern zu Oropos, Paus. I, 34, 2. Die Locken des Apoll strömen πανάχειαν und von ihm lernen alle Aerzte ἀνάβλησιν θανάτοιο, Callim. in Ap. 39. 45. Vgl. Th. Panofka die Heilgötter der Griechen, B. 1845, L. Lersch Apollon der Heilspender, Bonn 1848.

<sup>\*\*)</sup> οιον ύγιαστικός και παιωνικός Strab. XIV p. 635.

<sup>\*\*\*)</sup> ακέσιος in Elis, Paus. VI, 24, 5. Vgl. IV, 34, 4; X, 11, 4.

<sup>+)</sup> O. M. v. Stackelberg, der Apollotempel zu Bassä in Arkadien, Rom 1826.

24, 737), er liege da so thauig und frisch wie einer den Apoll mit seinen sansten Pseilen (οίς άγανοῖς βελέεσσιν) getroffen habe, und dieser Ausdruck wiederholt sich oft bei plötzlichen und leichten Todesfällen\*). Aber wo Apoll seinen Feinden oder den Feinden seines Volkes, in der Ilias den Griechen entgegentritt, da erscheint er mit einer furchtbaren, unerbittlichen, Alles vor sich niederwerfenden Majestät. Ganze Reihen der Kämplenden wirst er mit der Aegis nieder und die Mauer der Griechen stürzt er um so leicht wie ein Kind am Strande die Sandbaufen, die es sich im Spiele gebauet hat. Und dazu redet er so seierlich ernst von der Eitelkeit des ganzen menschlichen Lebens, als ob er eigentlich mit dem ganzen Kampfe und mit den Leidenschaften der Menschen nichts zu thun habe \*\*). So vernichtet er auch mit entsetzlicher Gewalt den Patroklos (Il. 16, 789), wie Apoll überhaupt ein bitterer Feind der Acaciden war und später auch Achilles eigentlich durch ihn fiel, weil er ihm seinen lieben Troilos und den Hector getödtet hatte. Auch Neoptolemos ist durch ihn gefallen, und Meleager nach der älteren Sage (Paus. X, 31, 2), und es ist von großer Bedeutung dass Odysseus gerade an einem Festlage Apollous die Freier tödtet (Od. 21, 257 ff.). So sind auch die gewaltigen Aloiden seinen Pfeilen gefallen und Eurytos nach der älteren Sage, der gewaltige Bogenschütz der sich mit ihm zu messen wagte (Odyss. 8, 228), und Niobe mit ihren Kindern, die Unselige die sich in ihrem mütterlichen Stolze mehr als Leto zu sein vermaß und deshalb durch die beiden göttlichen Kinder der Leto die ganze blübende Schaar ihrer Knaben und Mädchen zusammenbrechen sah. Endlich Marpessa und ihr Geschlecht, eine von jenen bedeutungsvollen Sagen des höheren Alterthums, deren ganzer Sinn nicht mehr verständlich ist, die aber nichts desto weniger jedes empfängliche Gemüth tief ergreisen. Die Tochter des ätolischen Flusses Euenos wird sie von Apoll geliebt, aber von Idas dem Messenier entführt. Der kühne Held spannt seinen Bogen wider den Gott, als dieser ihm in den Weg tritt. Zeus unterbricht den Kampf, indem er der Marpessa die Wahl zwischen dem göttlichen und dem sterblichen Freier läßt. Sie wählt den Sterblichen und wird die Mutter der schönen Kleopatra, der Gattin des großen Helden Meleager, aber beide,

••) 11. 5, 433 ff.; 15, 355 ff.; 21, 435 ff.

<sup>\*)</sup> Od. 3, 279, 7, 64 und die schöne Dichtung von dem Tode der Alten auf der Insel Syria, Od. 15, 409; auch Od. 17, 251 u. 494.

Mutter und Tochter und die Töchter dieser Tochter sterben eines frühen Todes und bringen Unglück über Unglück über ihre Geliebten. Vorzügliche Dichter und Künstler hatten sich mit dieser alten Sage beschäftigt\*).

Endlich von den Gemüth ergreifenden Wirkungen der Apollinischen Religion d. h. von der Apollinischen Musik, Mantik und Kathartik, welche sämmtlich auf dasselbe Ziel einer außerordentlichen Erregung und Begeisterung, in welcher sich das Göttliche dem menschlichen Geiste offenbart, also auf Enthusiasmus und Ekstase hinauslaufen. Kein Cultus ist in dieser Hinsicht so reich wie der Apollinische und nur der des Zeus und des Dionysos lassen sich mit ihm vergleichen. Zum Zeus hat Apollo eben deswegen, besonders als sein Prophet\*\*), als der begeisterte Verkündiger seines Willens ein eben so inniges Verhältnis als Athena, daher es von beiden heisst das sie seine liebsten Kinder sind und zur Rechten des Vaters sitzen \*\*\*). Aber auch Dionysos stand dem Apoll sehr nahe, da beiden wie gesagt dieses Element der enthusiastischen Gemüthserregung, welche sich als musische und poetische Begeisterung und als Weissagung und Reinigung offenbart, gemeinsam ist und in dieser Hinsicht nur ein gradueller, kein principieller Unterschied zwischen ihnen stattfindet (Strabo X p. 468). Eben deshalb wurden diese Götter oft neben einander verehrt, wie sich auch die heilige Sage von ihnen oft berührte, sowohl in den nördlichen Gegenden des Musen - und des Dionysosdienstes, am Olymp und an der Rhodope, als am Parnass und zu Delphi, wo sie gemeinschaftliche Heiligthümer hatten und gemeinschaftlich geseiert wurden, nur Apollo mehr in der schönen, Dionysos in der winterlichen Jahreszeit. Aber auch in Attika, auf Chios, zu Olympia und sonst findet sich diese Verschmelzung der beiden Culte, daher sie auch auf Vasengemälden und anderen Bildwerken nicht selten neben einander und durch Parallelismus verbunden erscheinen +).

\*\*) Διὸς προφήτης δ' έστι Λοξίας, Aeschyl. Eum. 19.

<sup>\*)</sup> II. 9, 555 ff. mit d. Schol.; Apollod. I, 7, 8; Strabo X p. 705; Paus, IV, 2, 5; V, 18, 1; O. Jahn Archäol. Aufs. S. 46 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Hom. H. in Mercur. 468 ff. πρώτος γὰρ μετ' ἀθανάτοισι θαάσσεις u. s. w. Callim. Ap. 29 ἐπεὶ Διὰ δέξιος ἡσται. Vgl. Spanh. zu d. St. und Schol. Il. 24, 100.

<sup>†)</sup> So sah man an dem großen T. zu Delphi in dem einen Giebelselde Apoll und die Musen, in dem andern Dionysos und die Thyiaden, s. Welcker Alte Denkm. 1 S. 151 ff.

Die erste und bekannteste dieser Arten des Apollinischen Enthusiasmus ist seine Musik, die bei seinen Festen in verschiedenen Stimmungen aufzutreten pslegte, aber immer den Gott des beseligenden und triumphirenden Lichtes bedeutet. Alle Apollinischen Feste waren voll von musikalischen und lyrischen Uebungen und insofern eine wahre Schule der empfindungsvollen Tonkunst, wie denn auch die Lyriker in Hymnen. Päanen und Prosodien ihre besten Gaben an solchen Festen darzubringen pslegten. In Delphi nannte man den ersten Pythischen Sänger und Sieger einen Kreter, in Delos den ältesten Hymnoden einen Lycier, also werden die Anfänge dieser lebungen in jenen Gegenden zu suchen sein. Aber bald waren Delos und Delphi selbst die wichtigsten Apollinischen Kunstschulen. Dort erhielt sich das Andenken der alten Sänger durch die religiösen Lieder, die von einer Generation zur andern gesungen wurden, wie auch das ehrwürdige Gedicht an den Delischen Apoll, das älteste unter den Homerischen Hymnen, an solche Traditionen ausdrücklich anknüpst\*). Und auch die sestliche Tracht in welcher Apollo als Kitharöde und nach seinem Vorbilde alle Lautner und Sänger an seinen Festen zu erscheinen pflegten, namentlich auch bei den Pythischen Wettkämpfen zu Delphi, war und blieb die ionische mit den weiten wallenden Gewändern, nicht die dorisch-hellenische. Indessen wurde später Delphi für die eigentliche Heimath des Apollinischen Gcsanges angesehen, schon deshalb weil man den Päan, die eigentliche Quelle aller künstlicheren Apollinischen Musik und Lyrik, für die unmittelbare Folge der Drachentödtung hielt. Hier ist also nach der Sage Apollo selbst zuerst als Sänger eingezogen, an der Spitze der von ihm aus Kreta berusenen Priester, seierlichen Schrittes (καλά καὶ ὕψι βιβάς) und in dustenden Gewändern, die klingende Phorminx im Arme, wie der alte Hymnengesang ihn zu schildern pslegte und wie die bekannten Pythischen Siegesdenkmäler und viele Vasenbilder ihn vergegenwärtigen \*\*). Und nach seinem Vorbilde und unter seiner Obhut wurde nachmals der Pythische Wettkampf in der Musik gestiftet, als dessen erste Sieger der Kreter Chrysothemis und die Thraker Philammon und Thamyris genannt wur-

<sup>\*)</sup> vs. 160 ff., vgl. Thueyd. III, 104, Hesiod bei Schol. Pind. Nem. II, 1; Böttiger kl. Schr. 1 S. 77.

<sup>\*\*)</sup> H. in Ap. p. 4 ff.; 327 ff.; Welcker A. Denkm. 2 S. 37; 3 S. 50 ff.

den, denen sich in den alten Verzeichnissen eine lange Reihe anderer Künstler anschloß. Das immer sich wiederholende Thema und Grundschema dieser Pythischen Wettübungen war der Drachenkampf und der Pythische Nomos\*), doch wurde er mit der Zeit immer kunstreicher ausgebildet, indem einige den Chor und die Orchestik hinzufügten \*\*), andere die Instrumentalmusik immer mehr vervollkommneten. Das vorherrschende Instrument blieb die Apollinische Kithar oder Phorminx, die man auf so vielen Bildwerken in den Armen Apollons rubend oder von ihm in der Entzückung emporgehoben sieht, das ernste Instrument mit der Alles ergreisenden und besänstigenden Wirkung, wie dieses Pindar in dem ersten Pythischen Siegesgesange so unvergleichlich schön ausführt. Indessen fand doch auch die Flötenmusik sehr früh bei diesen Uebungen Aufnahme \*\*\*). Apollo selbst aber wurde durch alle diese Uebungen und Sagen zum Gotte der Tonkunst und des Gesanges schlechthin, obwohl er diese Ehre genau genommen mit anderen Göttern theilte. Namentlich mit den Musen, deren Dienst ursprünglich dem des Zeus und des Dionysos näher stand als dem des Apollo, die aber bald mit ihm eine unzertrennliche Gruppe bildeten, in welcher Apollo nach der ältesten Auffassung nur die Kithar spielt, während die Musen dazu singen +). In dieser Verbindung aber galten sie nun für die beste Zierde aller Olympischen Göttermahle und überhaupt aller Feste und Freuden der Götter, die ohne die Saiten Apollons und den Gesang der Musen gar nicht zu denken waren ++), so wie auch für die erste Quelle aller musikalischen und poetischen Begeisterung + + ). So hatte Apollon auch die Kithar nach der gewöhnlichen Sage zwar nicht erfunden, sondern er erhielt sie

\*\*) Angeblich Philammon, Syncell. Chronogr. p. 162 D. Apollon 00-

χηστής bei Pindar, Athen. I p. 22 B.

<sup>\*)</sup> Vgl. die Nachrichten bei Paus. X, 7, 2, in der Chrestomathie des Proklos, und bei Pollux IV, 84; Böckh de metr. Pind. p. 182.

<sup>\*\*\*)</sup> τὸ αὐλημα τὸ Πυθικόν, von dem Argiver Sakadas eingeführt, Paus. II, 22, 9; VI, 14, 4. Bei den dorischen Lyrikern z. B. Alkman galt Apoll selbst für den Erfinder der αὐλητική, s. Plutarch d. musica 14.

<sup>+)</sup> Pindar. Nem. V, 22 πρόφρων δε και κείνοις ἄειδ' εν Παλίφ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός, εν δε μέσαις φόρμιγγ' Απόλλων επτάγλωσσον χρυσέφ πλάκτρω διώκων άγειτο παντοίων νόμων. Hesiod. scut. Herc. 201; Paus. V, 18, 1; X, 19, 3.

<sup>+÷)</sup> II. 1, 603; H. in Ap. P. 10 ff.

<sup>+++)</sup> Od. 8, 488; Hom. H. XXX.

durch Tausch von Hermes. Aber er allein weiß sie doch erst zu gebrauchen und zwar zu solchen ernsten und erhabenen Gesängen, wie sie auch den Musen gewöhnlich in den Mund gelegt werden, von dem Ursprunge der Dinge, von den unsterblichen Göttern und von der Hinfälligkeit des menschlichen Geschlechts (Hom. H. Merc. 420 ff.). Noch andere Sagen erzählten von göttlichen Sängern, denen Apoll das Dasein oder ihre Kunst gegeben, obwohl auch hier zwischen der älteren und jüngeren Tradition wohl zu unterscheiden ist. Wieder andere von seinen musikalischen Antipathieen, wie die von Marsyas, dem Silen der phrygischen Sage, dessen Flöte es mit der Kithar Apollons aufnehmen wollte und der darüber von diesem geschunden wurde.

Die zweite Art der Apollinischen Gemüthserregung ist die prophetische Offenbarung oder Mantik, auch diese in einem schr weiten Umfange, sowohl als Theopneustie d. h. als unmittelbare Begeisterung des menschlichen Gemüths, als in der Form jener künstlichen Auslegungen von allerlei gegebenen Zeichen und Wundern, an denen das Alterthum so außerordentlich reich war. Doch war das eigentliche Gebiet der Apollinischen Weissagung jene unmittelbare Prophetie\*), welcher das Zukünstige oder Entlegene vor der geistigen Anschauung und als Gesicht gegenwärtig ist, und zwar so dass diese Offenbarungen mit urplötzlicher, Mark und Bein ergreifender Gewalt und wie eine Last des Herrn über das erwählte Gefäss kommen, in den ältesten Sagen meist über Frauen und Jungfrauen. Das merkwürdigste Beispiel dieser Gemüthsqualen und jener innern Hoffnungslosigkeit aller Prophetie d. h. ihres beständigen Kampfes mit der Kurzsichtigkeit der Menschen und dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge ist Kassandra, dieses tiesergreisende Bild der troischen Sage, von welcher besonders die, Kyprien erzählten und deren Leiden für uns Aeschylus in seinem Agamemnon schildert. Weil sie Apollons Liebe nicht erwiderte, fand ihre Weissagung, obgleich immer wahr, doch niemals Gehör. Verwandte Gestalten sind die vielen Sibyllen, deren eigentliche Heimath auch Kleinasien und die Apollinische Religion ist \*\*), die Cumanische, die Erythräische und

<sup>\*)</sup> τὸ ξξ 'Απόλλωνος μαίνεσθαι, Paus. 1, 34, 3.

<sup>\*\*)</sup> Klausen Aeneas und die Penaten S. 204 ff. Vgl. die allgemeine haracteristik nach Heraklit bei Plutarch de Pyth. orac. 6. Στρυλλα δέ

viele andere, deren Weissagungen sammt den Sagen von ihrer persönlichen Thätigkeit sich bald von Asien nach Griechenland und Italien verbreiteten. So erzählte man in Samos, Delos und Delphi von einer Sibylle Herophile, einer Priesterin des Sminthischen Apoll, welche alte Hymnen auf Apoll gesungen und sich selbst eine Nymphe vom Ida genannt hatte (Paus. X, 12, 1) und im italischen Cumae von der aus der römischen Geschichte bekannten Sibylle, welche gleichfalls eine Priesterin des Apoll und eine eifrige Beförderin seines Dienstes war. Aber auch die Weissagung von Männern ist eine Gabe des Apoll, sowohl die des unmittelbaren Gesichtes als die der Deutung aus gegebenen Zeichen, wie die Weissagung des Amphiaraos und Kalchas und anderer Ahnherrn der sich von ihnen ableitenden prophetischen Geschlechter\*). Die ältesten Stätten des Apollinischen Dienstes aber, wo die Weissagung unter Aufsicht priesterlicher Collegien mit bedeutendem Einflus auf religiöse, bürgerliche und Privatangelegenheiten geübt wurde, sind wohl gleichfalls die in Kleinasien. Namentlich bei Troja der Thymbräische Dienst, an welchen sich sowohl die Sage von der Kassandra als die von Helenus anlehnt\*\*), ferner die in den von Aeolern und Ioniern colonisirten Gegenden, nehmlich der alte Gryneische Apollonsdienst auf Lesbos \*\*\*), das Klarische Orakel bei Kolophon mit den Sagen von dem Propheten Mopsos, dem Sohne des Apollon und der Manto, einer Tochter des Tiresias +), endlich das Didymäische in der Nähe von Milet, das berühmteste von allen. Es war älter als die ionische Colonie von Milet und im erblichen Besitze der Branchiden, welche sich von Branchos, einem Lieblinge Apolls abzustammen rühmten, das ganze Heiligthum eins der angesehensten und prächtigsten der Apollinischen Religion ++). Ferner hatte Lycien mehrere berühmte Orakel des Apoll, besonders das zu Patara, dessen Apollinischer Dienst mit dem Delischen

μαινομένω στόματι καθ' 'Ηράκλειτον άγελαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀμύριστα φθεγγομένη χιλίων ετῶν εξικνεῖται διὰ τὸν θεόν.

<sup>\*)</sup> II. 1, 65 ff.; 86; 384; Odyss. 15, 245. 252; Paus. I, 34, 3. Vom lamos Pind. Ol. VI, 41 ff.

<sup>\*\*)</sup> Klausen a. a. O. S. 184 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Strabo XIII p. 622; Paus. I, 21, 9; Serv. Virg. Ecl. VI, 72; Meincke Anal. Alex. p. 78 sq.; O. Jahn in den Leipz. Berichten 1851 S. 139.

<sup>†)</sup> Strabo XIV p. 642; Paus. VII, 3, 1; 5, 5; VIII, 29, 3; C. A. Pertz Colophoniaca, Gott. 1548 p. 20 sqq., 49 sqq.

<sup>++)</sup> Strabo IX p. 421; XIV p. 631; Paus. VII, 2, 4; 5, 2.

an Heiligthum wetteiserte '). Weiter begegnen wir auf Delos einem alten Apollinischen Propheten, dessen Name in dem Sagenkreise der Kyprien und in der Aeneassage genannt zu werden pflegte "), der dichtesten Reihe von Orakeln aber in Böotien und Phokis, bis diese ganze Reihe in Delphi ihre letzte Vollendung und ihren Abschluß findet. Böotien war sehr reich an Höhlen und Quellen, bei denen sich die alte Weissagung und Naturbegeisterung besonders gerne anzusiedeln pflegte. Von den Apollimischen Orakeln war das berühmteste das des Ptoischen Apoll\*\*\*), doch war auch dasdes Ismenischen Apoll zu Theben in älterer Zeit sehr angesehen, wie dieser Dienst überhaupt durch seine Sagen, seine festlichen Gebräuche, seine Weihgeschenke einer der ausgezeichnetsten von Theben war+). In Phokis batte Abä ein gleichfalls in der älteren Zeit berühmtes Orakel des Apoll [-]. Indessen alle diese kleineren Stätten überstrahlte mit der Zeit das große griechische Hauptorakel zu Delphi, dessen Einstuss zu allen Zeiten ein außerordentlicher, in einigen ein allmächtiger war: überhaupt die eigentliche Ursache des außerordentlichen Glanzes in welchem der Name Delphi durch die ältere Geschichte strahlt. Schon die llias kennt die felsige Pytho mit der wohlgefüllten Schatzkammer (9, 415; 2, 519), in der Odyssee sagt dieses Orakel den Wendepunkt des Trojanischen Krieges vorher (8, 79). In dem Homerischen Hymnus stiftet Apollon gleich selbst das Orakel, aber nach Delphischer Sage war es früher im Besitze anderer Götter gewesen, zuerst der Erde, dann der Themis, dann der Phöbe, endlich des Apoll + + ), wodurch man sich auf mythologische Weise zu erklären suchte, wie dieses Orakel, eigentlich ein μαντείον χθόνιον (Eurip. Iphig. T. 1249) in den Besitz des Lichtgottes Apoll gekommen sei. Denn die physische Ursache der dortigen Weissagung war ein Schlund mit aus-

<sup>\*)</sup> Herod. I, 152; Virg. A. IV, 143 ff. und das. Serv. Paus. IX, 41, 1. Von anderen Orakeln Herod. I, 75; Paus. VII, 21, 6.

<sup>\*\*)</sup> Meineke Anal. Alex. p. 16 sq.; Welcker ep. Cyclus 2 S. 107 ff.; filausen Aeneas S. 352 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIII, 135; Paus. IX, 23, 3; Ulrichs Reisen und Forschungen S. 234 ff.

<sup>÷)</sup> Herod. 1, 52; VIII, 134; Paus. IX, 10, 2—5. Es wurde aus Opfern geweissagt wie zu Olympia. Auch an der Tilphossischen Quelle latte es chemals ein Orakel gegeben.

<sup>;;)</sup> Herod. VIII, 27; 33; 134.

Aeschyl. Eum. z. A. Einige Abweichungen bei Paus. X, 5, 3

strömenden kalten Dämpfen, welche ekstatische Erregungen verursachten. Dieser Schlund befand sich auf dem obern Felsenplateau der merkwürdigen Schlucht von Delphi, wo man noch jetzt die Reste des großen Tempels sieht, und über ihm seit alter Zeit das Adyton des Apollinischen Heiligthums\*), welches sich mit der Zeit immer mehr erweiterte und verschönerte, umgeben von einem weitläuftigen Tempelhofe und allen den zahlreichen Denkmälern und Nebengebäuden, die Pausanias beschreibt. Ueber dem Schlunde stand ein Dreifus von bedeutender Höhe, golden, mit einem Sitze für die Pythia, welche schon zur Zeit des Aeschylus eine ältliche Frau war. Aufgeregt durch jene gasartigen Ausströmungen sprach sie Weissagungen aus, welche natürlich dunkel und räthselhast waren, daher der Beiname des Delphischen Orakelgottes Ao-Eiac\*\*). Ihre metrische Form bekamen sie erst durch die Redaction der Delphischen Edlen und Mitglieder des heiligen Rathes, von denen oft die Rede ist\*\*\*). Also eine Vereinigung von künstlicher Theopneustie und reslectirender Auslegung, wie dieses auch bei den Branchiden im Didymäon bei Milet und in dem Orakel zu Klaros und bei den meisten alten Orakeln der Fall gewesen zu sein scheint+). Und in der That ist ein solcher Einflus wie ihn diese Orakel, besonders das Delphische übten gar nicht denkbar ohne den mitwirkenden Einsluss ausgezeichneter Männer und priesterlicher Collegien, deren persönliches Verdienst wesentlich darin bestanden haben wird, dass sie die Verhältnisse in Griechenland und im Auslande genau kannten und die Aussprüche der Pythia demgemäß mit Einsicht und Wohlwollen zu deuten wußten.

Zeigt sich nun in solchen Instituten die Macht des Licht-

<sup>7)</sup> Leber den Schlund und seine Ausströmungen s. lustin. XXIV, 6, Cic. de Div. 1, 36; Strabo IX p. 419, Philostr. Nero p. 339 ed. Kayser. Ueber das Adyton und die nächsten Umgebungen des Schlundes, darunter der oft auf Reliefs und Vasengemälden abgebildete Erdnabel, s. Bründsted Reisen und Untersuchungen in Helias 1 S. 121. Uebrigens vgt. d. Stuttg. Realencyclop. s. v. Delphi und über das Oertliche besonders Ulrichs Reisen und Unters. S. 35 — 116.

<sup>\*\*)</sup> Heraclit bei Plut. de Pyth. or. 21. 24 ὁ ἄναξ οὖ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελιτοῖς οὖτε λέγει οὖτε χρύπτει, ἀλλὰ σημαίνει.

<sup>&</sup>quot;") "Oσιοι und προψήτης, s O. Müller Dor. I S. 211.

†) Im Didymäon weissagte gleichfalls ein durch Apoll und eine heilige Quelle aufgeregtes Weib, in Klaros ein Priester, nachdem er in einer Höhle von einer heiligen Quelle getrunken hatte. S. K. F. Hermann Gottesd. Alterth. § 40.

gottes als Offenbarung, so ist die schönste aller Uebertragungen doch diese, wo Apoll als Versöhner und Erlöser in allen den Körper verzehrenden und den Geist umnebelnden Sünden und Schäden erscheint, sei es dass natürliche Krankheit oder dass Verbrechen und Schuld zu Grunde lag. Er ist in dieser Hinsicht ganz das Gegentheil jener dunkeln Mächte des Schicksals und der Rache, die im Finstern wohnen und aus dem Finstern wirken, während Apoll, wie sein eignes Wesen Glanz und Klarheit ist, so auch alles Düstre und Böse mit seinem milden Lichte überstrahlt und nicht duldet, sondern die Mittel zur Heilung und zur Versöhnung findet. Auch in dieser Hinsicht war sein Kampf mit dem Drachen von tiefer Bedeutung. Wie aber die griechischen Götter überhaupt die idealen Vorbilder von dem zu sein pslegen was ihr Cultus gewährte, so hatte sich auch aus dem Systeme von Reinigungen und Sühnungen, wie sie im Pythischen Dienste geübt wurden, eine eigne bildliche Geschichte mit entsprechenden Gebräuchen gestaltet, in welcher Apollon selbst die handelnde und leidende Hauptperson war. Er habe sich, so hiefs es in dieser Sage, darch die Tödtung des Drachen verunreinigt gehabt (denn alle Berührung mit dem Tode ist Verunreinigung) und deshalb fliehen und sich einer langen Busse unterziehen müssen, wie daran gewöhnlich die Sage von seinem Dienste bei Admet anknüpste\*). Und weil solche Busse ein s. g. großes Jahr oder eine Periode von acht vollen Jahren (eine Ennaeteris) zu dauern pslegte, so wurde auch im Cultus diese Flucht und Busse alle acht Jahre von neuem sinnbildlich aufgeführt, so dass er also immer von neuem als Φοϊβος άληθῶς, wie Plutarch sich ausdrückt \*\*), als der lichte und reine Gott, der Erlöser von allem Unreinen zurückkehrte. Der Tod des Drachen wurde dann förmlich aufgeführt und ein Knabe der den Apoll vorstellte, mußte gleich darauf fliehen, bis in die Gegend von Tempe, in dessen Lorbeerhainen Apollon selbst Reinigung gefunden hatte \*\*\*). Er musste dienstbar werden, bis die vorgeschriebene Zeit abgelaufen war, worauf er wie Apollon selbst gereinigt und in seierlicher Procession durch Thessalien nach Delphi zurückgeführt

<sup>\*)</sup> Ausnahmsweise wird dieser Dienst auch durch die Tödtung der Kyklopen motivirt, Apollod. III, 10, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>\*\*</sup>) Qu. Gr. 12; de def. or. 14. 21. Vgl. Müller Dor. 1 S. 203 ff.
<sup>\*\*\*</sup>) Eine andere Sage weist auch hier nach Kreta, s. Paus. II, 7, 7;
30, 3; X, 7, 2; 16, 3.

wurde. Andere symbolische Beziehungen der Art werden wir in der Sage vom Herakles finden, welcher nach der später gewöhnlichen Auffassung ganz als Diener und Werkzeug des Apollon αλεξίκακος in diesem höheren Sinne des Wortes erscheint, noch andere in der vom Orestes und in der ihr nachgebildeten vom Alkmäon. Meistens ist in diesen Sagen Blutschuld und Blutrache die leitende Vorstellung. In älterer Zeit war dafür das auch bei den alten Deutschen gewöhnliche Blutgeld ein zureichendes Abkommen gewesen. Aber mit dem Apollinischen Dienste hatte sich bei den Griechen eine weit tiefere Auffassung des sittlichen und des Gemüthslebens verbreitet, so dass das Verbrechen fortan als eine Folge und Ursache innerer Verstörung und schwerer Zerrüttung des Geistes angesehen wurde, für welche eine Heilung nur durch lange Busse und durch göttliche Gnade gefunden werden könne. Der flüchtige Mörder wurde deshalb aus dem bürgerlichen Leben und aus der religiösen Gemeinschaft förmlich ausgestoßen und man dachte ihn sich von den Furien verfolgt und bösem Wahnsinn verfallen, wie die Dichter und Sagen dieses an dem Bilde des Orestes weiter auszuführen pflegen\*). Aber wenn er sich als Büssender und Schutzslehender (iκέτης, προστρόπαιος) an Apollon wendet, so hat dieser Reinigung und Sühnung für ihn, indem er ihn mit dem Blute des Sühnopfers besprengt und mit dem heiligen Lorbeerzweige alle Unsauberkeit von ihm abkehrt. Zugleich legt er ihm heilsame Werke der Busse auf, die der Sünder dann im Dienste Apollons und als sein Eigner (daher Δουλορέστης) verrichtet, bis die Zeit abgelausen ist und er wieder in das Leben zurückkehren kann. Das sind die leitenden Vorstellungen vieler Sagen, welche gewöhnlich bei dem Pythischen Apollonsdienste zu Delphi anknüpfen, woher auch die alten Lustrationssatzungen in Athen stammten. Apollon selbst ist in dieser Hinsicht der wahre Heiland und Reiniger, σωτήρ und καθάρσιος, wie ihn besonders Aeschylus in seinen Eumeniden feiert. In den Schutzslehenden v. 247 schildert derselbe Dichter nach alter argivischer Sage die gleichbedeutende Gestalt des Apis, der ein Sohn des Apoll gewesen und aus Akarnanien, einer alten Heimath der Apollinischen Kathartik, übers Meer gekommen sei, um das argivische Land von vielen Ungeheuern, wilden Thieren und von alter Schuld zu reinigen

<sup>\*)</sup> Müller Aeschyl. Eum. S. 126 ff.

und dadurch erst bewohnbar zu machen: denn natürliches und sittliches Scheusal erscheinen in diesen Sagen immer als sinnverwandt. Noch andere Traditionen erzählen von alten Propheten, die von Apollo begeistert zugleich die Künste der Weissagung, der Heilung und der Reinigung geübt hätten, wie diese drei Thätigkeiten in der That nur die verschiedenen Wirkungen der einen Apollinischen Lichtreligion sind\*).

Einer solchen Vielseitigkeit der Bedeutung entspricht eine nicht geringere Mannichfaltigkeit der Symbole dieses Gottes

und seiner bildlichen Ausstattung.

Die gewöhnlichsten Symbole sind Pfeil und Bogen oder die Phorminx, je nachdem er entweder als strasender und rächender Gott oder als Gott der Freude und des Gesanges erscheinen soll \*\*). Die Strahlen der Sonne, des Mondes, der Gestirne als Geschütz und Waffen, insbesondere als Pfeile zu denken ist ein sehr altes und in der Mythologie weit verbreitetes Bild, das uns noch oft begegnen wird. Apollon aber ist immer ganz vorzugsweise der Schütze, der Ferntreffer geblieben, daher die alten Cultusnamen Έκατος, Έκαεργος, Έκατηβόλος, Έχηβόλος, Τόξιος \*\*\*), die episch verzierten κλυτότοξος. ἀργυρόποξος u. s. w. Dabei pflegt der Gegensatz des gespannten und des zurückgespannten und bei Seite gelegten Bogens, des offenen und des geschlossenen köchers hervorgehoben zu werden. Selbst die Götter des Olymps erbeben, wenn Apoll unter ihnen erscheint und den schimmernden Bogen spannt (δτε φαίδιμα τόξα τιταίνει), aber Zeus und Leto freuen sich des kräftigen Sohnes und die Mutter spannt milde den Bogen zurück, schließt den Köcher und häugt das furchtbare Geschofs an die Wand des Göttersaules, und dann erst beginnen die Freuden des Mahles+). So giebt Apollon auch seinen Lieblingen den Bogen, leitet das Auge des Schützen oder stört ihm den Blick, je nachdem er ihm wohlwill oder nicht 🙌).

\*\*) Horat. Od. 11, 10, 17 quondam citharac tacentem suscitat Mu-

sem neque semper arcum tendit Apollo.

++) II. 2, 827; 15, 440; 7, 81; 9, 311; 23, 865. Odyss. 8, 226 ff.; 21, 338, 364.

<sup>\*)</sup> Acschylus nennt deshalb sowohl den Apoll als jenen Apis, seinen Sohn und Boten, einen λατρόμαντις.

Toklov βουνός in Delphi, mit Beziehung auf die Drachentödtung, Hesyeh.

<sup>†)</sup> Hymn. in Apoll. Del. 1—13. Horat. Carm. Sacc. 33 condito mitis placidusque telo Supplices audi pueros Apollo. So ist Apoll auch während seiner Dieustharkeit ohne den Bogen, Eratosth. Catasterism. 29.

Ganz besonders herrschte diese Auffassung in Kleinasien, auf Kreta und überhaupt dort und in den Zeiten vor, wo die später verschmähte Kunst des Bogens mit Eifer geübt wurde\*). Auch das alte Epithet χρυσάωρ oder χρυσάορος (Il. 5, 509; 15, 256) bezieht sich entweder auf den Bogen oder die Leier Apolls.

Ein anderes sehr altes Symbol ist der Dreifus, der namentlich zu Theben im Heiligthume des Ismenischen Apoll und zu Delphi seit alter Zeit als Weihgeschenk dargebracht wurde und zu Delphi als Symbol der Apollinischen Weissagung und des Pythischen Apollonsdienstes überhaupt eine hieratische Bedeutung bekommen hatte, die bei sehr vielen und verschiedenen Gelegenheiten hervortrat \*\*). Ein Geräth, welches ursprünglich die Bedeutung des über das Feuer gestellten Kessels hatte, aber wegen seiner zierlichen Gestalt bei kunstreicherer Behandlung und kostbarer Ausstattung auch als Schmuck der Häuser und Säle viel benutzt wurde. In seiner symbolischen Anwendung sollte es ohne Zweisel auf die seurige Natur des Licht - und Sonnengottes hinweisen, vielleicht aber auch durch die bedeutungsvolle Dreizahl seiner Stützen auf die durch alle drei Gebiete des Naturlebens ausgedehnte Macht Apollons. Auch im Culte des Dionysos war es ein sehr gewöhnliches Symbol, endlich in allgemeinerer hieratischer Bedeutung auch in anderen Götterdiensten, namentlich in dem des Zeus von Dodona und Ithome.

Auch der Lorbeer war seit alter Zeit dem Apoll heilig, besonders in Thessalien wegen des Thales Tempe, ferner in Böotien und in Delphi, wo ein Lorbeerhain den Tempel umgab und ein heiliger Lorbeer neben dem Dreifus grünte. Er scheint Kühlung, aber auch Reinigung und Sühnung anzudeuten, wie dieses namentlich aus den Gebräuchen der Daphnephorien in Böotien und Thessalien und aus dem was wir von den Pythischen Sühngebräuchen wissen hervorgeht. Auch der Siegerkranz an den Pythien zu Delphi wurde aus Lorbeer geflochten. Mithin wurde dieses Laub zu einem der gewöhnlich-

<sup>\*)</sup> Am längsten auf Kreta, besonders in Lyktos, wo ein alterthümlicher Dienst des karneischen Apoll bestanden zu haben scheint. Daher Callim. Ap. 33 den Bogen des Apoll einen Lyktischen nennt. Vgl. Paus. I, 23, 4; IV, 19, 3.

<sup>\*\*)</sup> Spanh. ad Callim. Del. vs. 90 p. 442—53; O. Müller in Böttigers Amalthea Bd. 1 and kl. deutsche Schr. 2 S. 575 — 597. D. de Luynes in den Nouv. Annales de l'Inst. Arch. T. II p. 247 sqq. pl. C.

sten Attribute des Apoll, besonders als Bekränzung seines Hauptes und als beschattende Umgebung seiner Tempel und Heiligthümer\*). Zugleich entstand die bekannte Fabel von Apollons Liebe zur Daphne und deren Verwandlung, weil sie rein bleiben wollte, wie sie im Tempethale am Peneios und nachmals auch in Arkadien am Ladon und im laconischen Eurotasthale erzählt wurde und auch die bildende Kunst und die Maler oft beschäftigt hat. Eine nicht weniger allgemeine Bedeutung bekam die Delische Palme, wenigstens bei den heiligen Wettkämpfen, wo sie zuletzt ziemlich allgemein im Gebrauch war \*\*).

Unter den Thieren drückte der Wolf wie bemerkt als Symbol des Apollon Auxeios die furchtbare und gewaltthätige Natur des Sonnen - und Lichtgottes aus. Eine ganz entgegengesetzte Bedeutung hatte das Reh oder die Hirschkuh, ein Thier welches in vielen auf Apollon und Artemis bezüglichen Bildwerken als sehr bedeutsames Symbol hervortritt. Wegen seines buntgesleckten Fells (ποιχιλόνωτος) war es zu einem Sinnbilde des Himmels geworden, vorzüglich wie es scheint des milden und klaren Frühlingshimmels, da es gewöhnlich den Kitharspielenden Apollo begleitet. Von den Schwänen und Greisen, auch vom Delphin ist die Rede gewesen. Andere Thiere, wie die Feldmaus, die Heuschrecke, die Cicade, die Eidechse, unter den Vögeln der Geier, der Habicht, der Rabe, die Krähe hatten im Apollinischen Cultus gleichfalls ihre eigenthümliche sinnbildliche Bedeutung, wie sich in ihrer Natur entweder eine Hinneigung und Vertrautheit mit Licht und Sonne oder etwas die Zukunst Ahndendes oder sonst eine Eigenschaft aussprach, die dem Wesen des Apollon verwandt schien. Die Alten waren in solchen Naturbeobachtungen und symbolischen Uebertragungen ganz außerordentlich feinfühlend und scharfsinnig.

Die dichterische Anschauung pflegt den Apoll als eine lichte Jünglingsgestalt mit langen goldnen Locken zu schildern dexeeσεχόμης, χουσοχόμης, immer jugendlich und schön und leich-

\*\*) Vgl. d. Ausll. zu Virg. Georg. III, 49; Horat. Od. I, 1, 4. Auch

auf Apollinischen Vasenbildern sieht man oft die Palme.

<sup>\*)</sup> Callim. in Del. 94; Ovid. Met. 1, 558. Daber das Kloster Daphne auf dem Wege von Athen nach Eleusis, wo chemals ein Apollinisches Heiligthum gelegen, und das Apollinische Heiligthum der Seleuciden zu Daphne bei Antiochia, s. O. Müller Antiqq. Antioch. p. 42 sqq.

ten Ganges dahinschwebend, obgleich sonst stark und kräftig\*), in seiner körperlichen Bildung wie in seinem ganzen Wesen am meisten dem Hermesaverwandt, aber ernster und majestätischer und bei voller Epiphanie von einem strahlenden

Lichtglanze umflossen \*\*).

Alle bedeutenderen Cultusstätten waren früh mit Bildern versehen, neben welchen Cultusbildern auch viele Colosse des Apoll crwähnt werden, da man ihn oft im Freien und auf Anhöhen verehrte. So hat sich die Kunst lange geübt, bis das schönere Ideal des Gottes die herkömmlichen und hieratischen Formen der älteren Zeit überwunden hatte. In Athen sieht man mehrere alte Steinbilder der Art, die nach archaistischer Weise besonders das Derbe und Kräftige der körperlichen Formen hervorheben \*\*\*). In den einzelnen Cultusstätten wurden je nach der Symbolik des Ortes besondere Attribute hinzugefügt +), beim Delischen Apoll die Chariten und Bogen und Pfeile (sanste Anmuth und Schrecken), beim Didymäon ein auf der Hand ruhendes Hirschkalb, in der andern der Bogen, beim Sminthischen Apoll eine Feldmaus auf der Hand oder unter dem Fusse, beim Lykeios der Wolf u. s. w. Am genauesten ist uns das noch sehr alterthümliche und säulenartige Bild des Karneischen Apollo zu Amyklä bekannt, durch die Beschreibung des Pausanias, mit welcher sich sehr viele Untersuchungen beschäftigt haben.

Weiter gab es nicht leicht einen namhasten Meister, der nicht ein Bild des Apoll gearbeitet hätte, von Marmor oder von Erz oder in größeren Gruppen, wo Apoll bald mit seiner Mutter und Schwester oder in der Umgebung der Musen oder neben Zeus und Athena oder neben Herakles und Hermes oder

+) S. die vorzügliche Abh. von L. Lersch, Apollon der Heilspender,

Bonn 1848.

<sup>\*)</sup> Η. in Ap. P. 272 ανέρι εἰδόμενος αἰζηῷ τε πρατερῷ τε πρωθήμη, χαίτης εἰλυμένος εὐρέας ὤμους. Vgl. Callim. Ap. 36, Cornut. d. n. d. 32. Selbst die bildende Kunst stellte ihn nur ganz ausnahmsweise bärtig vor.

<sup>\*\*)</sup> Apollon. Rh. Arg. 2, 674 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. über diese Bilder Ad. Schöll in den Archäol. Mittheilungen nach Müllers Papieren t. 4 und Welcker Alte Denkm. 1 S. 399. Das merkwürdigste von dieser Art ist das in der Gegend von Korinth gefundene, welches jetzt Herr v. Prokesch - Osten besitzt. Ein Gypsabgus davon befindet sich im archäologischen Museum zu Jena. Die Gestalt ist jugendlich schlank und doch sehr fest und derbe, das Gesicht in der herkömmlichen Weise anmuthig, das Haar perrückenartig.

Namentlich gab Delphi mit seinen Heiligthümern, seinen Kampfspielen, den Erfolgen seines Orakels und seiner Reinigungsstätte immer von neuem Veranlassung zu Weihgeschenken, die bald aus Statuen bald aus den herkömmlichen Votivreließ, bald aus freieren Gruppen und Bildwerken bestanden (Paus. X, 9 f.). Von namhasten Meistern scheinen vorzüglich Skopas und Praxiteles zur Entwickelung des Apollinischen Ideals, so weit wir es jetzt aus den besten noch vorhandenen Statuen

kennen, beigetragen zu haben.

Unter denselben\*) sind diejenigen von besonderem Interesse welche die beiden Hauptthatsachen des Apollinischen Cultus. den Drachenkampf und sein Saitenspiel, vergegenwärtigen. Zu der ersteren Reihe gehört ganz besonders der bekannte Apoll von Belvedere, berühmt sowohl durch seine eigne Schönheit als durch die entzückte Beschreibung Winckelmanns, dem diese Statue das Ideal der göttlichen Schönheit und Würde war. Seine Erklärung dass bei diesem Bilde der Kamps mit dem Drachen zu ergänzen sei ist noch immer die wahrscheinlichste \*\*). Ind so giebt es auch verschiedene vorzügliche Statuen Apollons in der Tracht und Gebehrde des Pythischen Kitharöden, rinige in ruhigerer Auffassung, die auf ein älteres Vorbild deuten, andere in der bewegteren welche wir bei dem Meisterbilde des Skopas, das seit August den Palatin schmückte, voraussetzen dürsen. Noch andere ausgezeichnete und in häufigen Wiederholungen vorkommende Darstellungen sind die des von der Arbeit ausruhenden und sich zum heitern Spiele wendenden Apoll, wo er an eine Säule zu lehnen, den Bogen nur spielend in der Hand zu halten, den einen Arm sinnend über den Kopf zu legen pflegt, oder er greift schon zur Kithar. währead der geschlossene köcher in seiner Nähe aufgehängt ist \*\*\*). Und so kommt überhaupt dieser den sansteren Stimmungen hingegebene und musicirende Apollon unter den vorhandenen Stawen sehr häufig und in sehr verschiedenen Stellungen vor,

<sup>\*)</sup> Eine große Sammlung von Apollostatuen bei Clarac Musée de Seulpt. T. III pl. 475 — 496, von Apollinischen Vasenbildern Elite Cérasegr. T. II. Uebrigens vgl. Müller Handb. § 359 — 362, D. A. K. II tf. XI—XIV.

<sup>\*\*)</sup> A. Feuerbach der Vatican. Apollo, Nürnb. 1433 giebt eine andere Erlärung. Aber s. Welcker A. D. 1 S. 403.

<sup>\*\*\*)</sup> Lucian Anach. 7 beschreibt ein solches Bild in einem Gymnasium, velches dem lycischen Apoli gewidmet war.

sitzend, stehend, anlehnend, oft in sehr zarter und anmuthiger Bildung und mit seelenvollen Zügen. Andere Bilder zeigen andere Scenen und Acte seines vielbewegten und vielgestaltigen Lebens und Wirkens. Ein ganz besonders liebliches und berühmtes ist das des Apollon Sauroktonos d. h. des Eidechsentödters, nach einem Vorbilde des Praxiteles, wo er in zarter Jünglingsgestalt eine am Baumstamme hinaufschlüpfende Eidechse mit einem Pfeile oder einer Nadel zu spielsen im Begriff ist, mit Beziehung auf eine besondere Art von Apollinischer Weissagung\*).

## 6. Artemis.

Der allgemeine Name für verschiedene Gestalten der Mondgöttin. Denn der Mond ist von jeher eine der populärsten Gestalten aller Naturreligion und Mythologie gewesen, in denen sein strahlender Schimmer, seine regelmässigen Wandlungen, sein Umlauf am Himmel, seine nahe Beziehung zum Erdenleben und sein außerordentlicher Einfluß auf die gesammte Natur, besonders auch auf den Körper und das Gemüth der Menschen, in vielen sinnigen Bildern ausgedrückt zu werden pflegt. Dabei ist des Mondes Wirkung und Eintluß so vielgestaltig und bald ein wohlthätiger bald ein schädlicher, daß auch im Cultus diese Gegensätze nicht fehlen konnten.

Bei den Griechen war die gewöhnliche Auffassung diejenige wo sie als Schwester des Apoll erscheint\*). Mit ihm zugleich ist sie von der Leto geboren, nur daß nach einer alten und weit verbreiteten Cultussage die Stätte ihrer Geburt speciell Optvyia genannt wird, wobei eine symbolische Beziehung zur Wachtel (öptv) zu Grunde liegt\*\*). Man deutete diesen Namen dann wie gewöhnlich bald auf Ephesos bald auf Delos, aber auch auf eine Gegend in Aetolien und bei Syracus, welche sich gleichfalls sehr alter Artemisdienste rühmten. Sonst wurde sie auf Delos sowohl als in Delphi und an allen wichtigeren

<sup>\*)</sup> Welcker A. D. 1 S. 406 ff.

<sup>\*\*)</sup> Müller Dor. 1 S. 367 ff. Der Name (dor. Άρταμις, τος) wird verschieden erklärt. Am wabrscheinlichsten hängt er mit dem Worte ἀρτεμής zusammen, welches gesund, krästig, rüstig bedeutet, s. Plato Cratyl. p. 406, Strabo XIV p. 635, Eustath. p. 577, 43, 1732, 27.

<sup>\*\*\*)</sup> H. in Ap. Del. 16 την μεν εν 'Ορτυγίη του δε χραναή ενὶ . Ιήλφ. Vgl. Schol. Ap. Rh. 1, 419 und Böttiger kl. Schr. 1 S. 71.

Cultusstätten immer neben Apoll verehrt, Mutter, Sohn und Tochter gewöhnlich als Gruppe neben einander, wie sie auch auf den bildlichen Denkmälern des Delphischen und Delischen Religionskreises gewöhnlich zusammen sind. So wurde auch der Hyperboreermythus auf Artemis ausgedehnt, indem man sie namentlich auf Delos unter verschiedenen Namen aus jenem mythischen Vaterlande des Lichtes ableitete, als Agyi, d. i. die Schimmernde, Έκαέργη die Ferntressende, 10ξω von den krummen Bahnen des Mondlaufs, der die Phantasie immer vorzüglich beschäftigte. Besonders unter dem Namen  $\Omega\pi\iota\varsigma$  ion.  $\mathfrak{Raig}$ , unter welcher man die Artemis auch in Sparta und Trözen feierte (Schol. Apollon. 1, 972), wahrscheinlich als das helle Auge der Nacht όπις, οπίζεσθαι, daher man denselben Namen in ethischer Bedeutung auf die Nemesis übertrug. Eben so theilt sie mit Apoll Pfeil und Bogen (ἐοχέαιρα) und deren Gebrauch gegen Riesen und Ungeheuer, daher auch der Päan sowohl ihr als dem Bruder galt. So erscheinen die Geschwister auch bei solchen Kämpfen gewöhnlich zusammen, obgleich einige der Riesen, namentlich Tityos und Orion, vorzüglich als ihre Feinde gedacht wurden. Auch ist sie die schnelle Todesgöttin in demselben Sinne wie Apollon, tödtet mit diesem die Niobiden und pflegte in allen Fällen eines plötzlichen Todes, namentlich wo Mädchen und Frauen getroffen wurden, als die Ursache davon gedacht zu werden\*). Ferner war sie an der Seite ihres Bruders auch Δυχεία, Δελφινία, Δαφναία, hatte an den Erndtefesten der Thargelien und Pyanepsien ihren Antheil, so wie auch an jenen Apollinischen Künsten der Musik, einigen selbst an denen der Weissagung und hathartik.

Indessen wurde Artemis in sehr vielen Fällen auch allein und als selbständige Gottheit gedacht und gerade da pflegt die ihr eigenthümliche Natur am meisten hervorzutreten. Es ist die einer nächtlichen Himmels- und Lichtgöttin, daher sie nicht allein mit Bogen und Pfeil, sondern auch mit der Fackel (φωσ-φόρος, σελασφόρος) und mit dem Polos ausgestattet wurde, auch mit der Spindel (χρυσηλάκατος, H. in Ven. 16. 118; H. XXVII, 1), welche obwohl den meisten weiblichen Gottheiten eigenthümlich, doch immer eine schaffende und emsig geschäf-

<sup>\*)</sup> II. 6, 205. 428. Od. 11, 172. 324; 15, 478; 15, 402. Mit Apollon 225ammen Od. 15, 410.

tige Thätigkeit ausdrückt. So wirkt und webt nun auch Artemis und zwar in Wald und Busch, in Quellen und Wiesen, denn dieses idyllische Stillleben der freien Natur in Bergen und Gründen ist immer ihr eigentliches Gebiet, weil die Vegetation und vieles Andere in den südlichen Ländern in der frischen Nacht- und Morgenlust und unter den stillen Ergüssen des Mondlichtes am besten gedeiht. So ist sie als αροτέρα und als rüstige Jägerin ganz vorzüglich in Bergen und Wäldern heimisch und eine Göttin der gesammten Thierwelt, doch dringen ihre goldnen Pfeile d. h. die Strahlen des Mondlichtes auch über das Meer (Hom. H. XXVII) und sie waltet so gut im Feuchten als in den Bergen. Ueberall war das sehr bestimmt ausgesprochen durch ihre Verehrung an Flüssen und Quellen, auf seuchten Wiesen und an Häsen, als ποταμία, λιμναία, λιμνᾶτις u. s. w.\*). Daber ihre beständige Begleitung mit Nymphen, den Nymphen der Berge und der Flüsse, mit denen sie bald jagt bald in schattigen Hainen und auf blumigen Wiesengründen tanzt und spielt und Blumen sammelt oder in den Quellen badet. Dabei dachte man sie sich sehr schön, so dals man sie zalliotr, zu nennen und die schönsten Frauen und Jungsrauen mit der Artemis zu vergleichen pflegte \*\*), aber als strenge und jungfräulich herbe Schönheit, von hoher Gestalt und von ragendem Wuchse, so dass sie unter den umgebenden Nymphen immer die schönste und die ragendste ist. Gewöhnlich wurde sie jagend oder sonst in rascher Bewegung gedacht, hoch aufgeschürzt einherschreitend, bisweilen auch zu Wagen (Hom. H. IX) oder zu Pferde, als hyperboreische Lichtgöttin von Greisen getragen oder gezogen, ausnahmsweise beflügelt (Paus. V, 19, 1).

Ihre Feste sielen meist in den Frühling und besonders war ihr durch ganz Griechenland der Monat der Frühlingsnachtgleiche heilig, der gewöhnlich Artemision hiess. Ihr Symbol ist meist die Hirschkuh \*\*\*) und zwar in derselben Bedeutung

\*\*\*) Pind. Ol. III 26 mit d. Schol. Callim. in Dian. 98 ff.

<sup>\*)</sup> Callim. Dian. 39. 259. Catull. 34, 9—12 montium domina silvarumque virentium saltuumque reconditorum amniumque sonantum. Horat. Od. 1, 21, 5 laetam fluviis et nemorum coma. Vgl. E. Guhl Ephesiaca p. 84 sq.

<sup>\*\*)</sup> Od. 4, 122 von der Helena, 17, 36; 19, 54 von der Penelope. Od. 6, 151 'Αρτέμιδι σε έγω γε .1ιὸς χούρη μεγάλοιο εἰδός τε μέγεθός τε ψυήν τ' ἄγχιστα ἔίσχω. Sappho nannte sie mit besonderem Nachdruck άριστη και καλλίστη, Paus. 1, 29, 2.

wie beim Apoll. Daneben findet sich aber in arkadischen und attischen Culten das Symbol der Bärin, das scheue wilde Thier, welches Grimm und Zorn auszudrücken scheint, wie die mit diesem Symbole beschäftigten Legenden auch gewöhnlich von dem Zorne der Artemis erzählen. Es ist die stürmende Göttin der arkadischen Berge oder die der aufgeregten Meeresfluth, wie sie vorzüglich als Brauronia und Munychia an der attischen Küste und im Hafen von Athen verehrt wurde\*). So sandte sie den Aetolern den wüthenden Eber in ihre Saaten, von dem die Kalydonische Sage erzählte und die griechische Flotte hielt sie durch Stürme im Hasen von Aulis zurück, weil Agamemnon ihre heilige Hirschkuh getödtet hatte. Und so drückt sich auch sonst in den Sagen und Bildern ihres Kreises der Gegensatz zwischen einer freundlichen und einer zornigen Göttin aus. Gewöhnlich wendet sie sich von der Jagd zu Spiel und Tanz, wie sie durch ganz Arkadien als Yuria verehrt wurde und auf Bildwerken oft mit einem Saiteninstrumente in der Hand erscheint \*\*). Dann pflegen sich die Musen und Chariten und Aphrodite und Athena und andere schöne Göttinnen und Nymphen zu ihrem heitern Treiben zu gesellen. Aber als Bärin sucht sie scheu das Dickicht des Waldes und in manchen alterthümlichen Diensten forderte sie einst Menschenopfer.

Eine solche Göttin des freien Naturlebens hat die Anlage sich überall anzusiedeln, daher ihr Cultus über alle Berge, Städte und Flüsse verbreitet war "'"). Aber vor allen anderen Ländern war doch Arkadien ihr liebstes Revier, das Laud der ins Unendliche mannichfaltigen Bergeshöhen und Bergesthäler, mit quellenden Flüssen und schattigen Wäldern, wo Artemis vom Taygetos bis zum Erymanthos zu jagen pflegte, umgeben

<sup>\*)</sup> Das gewöhnliche Opfer der brauronischen Artemis waren Ziegen, Hesych. v. Boavowra, und das Opfer eines Bockes, der von einer Höhe herabgestürzt wurde, wird auch in einem thessalischen Dienste der Artemis erwähnt, Antonin. Lib. 13. Am natürlichsten deutet man das auf Sturm und Wogen, wie bei der Hera. Vgl. auch das Medaillon in den Monum. dell' Inst. 14 und bei Welcker A. Denkm. 2 S. 67 ff.

<sup>\*\*)</sup> H. in Ap. P. 19 ff., in Ven. 19. 118; in Cer. 424, Hymn. XXVII, 11—20. Auf der Schale des Sosias hat A. die Leier in der Hand und ist von ihrer Hirschkuh begleitet. Vgl. E. Braun Artemis Hymnia, Rom 1842 und Elite céramogr. II pl. 7. 42. 50. 50 A. 70. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> Menander b. Walz Rhet. T. IX p. 135 von dem Dichter Alkman: την μέν γὰρ Άρτεμων ἐκ μυρίων ὀρέων, μυρίων δὲ πόλεων, ἔτι δὲ ποταμών ἀναχαλεῖ.

von ihren Nymphen, eine Lust ihrer Mutter.). Da waren wenig Höhen und Tiefen. Wälder und Quellen, wo sie nicht ihr Heiligthum, ihre eigenthümlichen örtlichen Beinamen, ihren geweiheten Jagdbezirk, ihre heiligen Thiere hatte. Ja sie galt in Arkadien auch für die Stammmutter der Bevölkerung, nehmlich in der Sage von der Kallisto, welche erst die spätere Sagendichtung aus Scheu vor dem jungfräulichen Character der Artemis misverstanden hat \*\*). Es ist die schöne Mondgöttin selbst, die in Arkadien als Καλλίστη schlechthin verehrt wurde (Paus. VIII, 35, 7), und zwar in der schon besprochenen symbolischen Gestalt der Bärin. Vom Himmelsgotte Zeus ist sie die Stammmutter des Bärenvolkes der Αρκάδες, denn die alte Fabel wollte auch in diesem Namen der Bevölkerung die raube Natur und Sitte dieses Peloponnesischen Alpenlandes ausgedrückt finden, obwohl auch das Gestirn der Bärin am Himmel früh in diese Sage mit hineingespielt hat. Außerdem wurde Artemis durch ganz Arkadien als Hymnia, als die Frühlingsgöttin der Lust und des Gesanges verehrt (Paus. VIII, 5, 8; 13, 1), ferner als Δέσποινα d. h. als Herrin, in welcher Gestalt sie als schaffende und befruchtende Göttin der Demeter und Persephone sehr nahe stand (Paus. VIII, 10, 4; 37). Auch als Göttin der Rossezucht wurde sie verehrt und überhaupt in 🔄 einer sehr weiten Ansdehnung als Gottheit des schöpferischen und quellenden Naturlebens (Paus. VIII, 14, 4; 41, 4).

In anderer Beziehung sind die laconischen und messeischen Dienste bemerkenswerth, der von Karyä im obern Eurotasthale wegen der alterthümlichen und zierlichen, dem Dionssosdienste verwandten Tänze, mit welchen die Karyatiden d. i. die Mädchen des im Dickicht der Nussbäume gelegenen Ortes ihre Artemis zu feiern und dadurch die Künstler zu noch zierlicheren Nachbildungen zu veranlassen pflegten \*\*\*), und ander Grenze von Messenien und Laconien das aus den messenschen Kriegen berühmte Heiligthum der A. Aluvaia oder Aluvātis, unter welchem Beinamen sie auch in Sparta und in anderen Gegenden Griechenlands verehrt wurde †). So war

\*\*) O. Müller Prolegg. S. 73 ff.

<sup>\*)</sup> Odyss. 6, 102, Virg. Aen. 1, 498.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. III, 10, 8; IV, 16, 5; Lucian. de Saltat. 10; Meineke Anal-Alex. p. 360 sqq.

in Messenien und Triphylien, Strabo VIII p. 350, Hesych s. v.

ach Elis reich an seuchten Gründen und bebuschten Hügeln nd deshalb voll von Heiligthümern der Artemis, der Aphroite und der Nymphen (Strabo VIII p. 343). Und zwar wurde rtemis mit ganz besonderem Ansehn an der Mündung des Albeiosstromes als Αλφειονία oder Αλφείουσα d. h. als nährade Göttin des großen Hauptstromes von Arkadien und Elis verehrt, ein Dienst welcher von selbst nach Sicilien hinüber-Mrt. Denn bis dabin lässt die Sage den Flussgott Alpheios die bebende Quellnymphe Arethusa verfolgen, bis er sie auf der Spracusischen Artemisinsel Ortygia erreicht, dem Sitze der Aremis Potamia, deren Kopf uns die schönen Münzen von Syramit schilsdurchslochtenem oder im Netze getragenem Haare md von Fischen umgeben zeigen '). Ferner war Aetolien seit her Zeit ein Lieblingssitz der Artemis, die hier unter dem leinamen 1000ia verehrt wurde, welcher Dienst sich auch ber Achaja und Messenien verbreitet hatte (Paus. IV, 31, 6; VII, 18). Auf Euböa war Amarynthos in der Nähe von Eretria in alter Mittelpunkt des Artemisdienstes, wo ihr die Amarynbien in bessern Zeiten mit großer Pracht und Herrlichkeit gekiert wurden und die Heiligthümer der A. Αμαρυσία oder Άμαρυνθία ehedem einen Mittelpunkt für ionische Stammesverbindung gebildet hatten \*\*). Endlich in Attika wurde Artesowohl als άγροτέρα als in der allgemeineren Bedeutung ler Mond - und Naturgöttin verehrt, bei Athen selbst (A. άγροτέρα am Ilissus und auf der Munychia und zu Brauron. In die Zeit der Frühlingsnachtgleiche sielen die Elaphebolien, die dem sonst nach der Artemis genannten Monate seinen Namen geben. In dem nächsten Monate (April) folgten die Munythien, wo die Bedeutung der Mondgöttin durch Opferkuchen segedrückt wurde, die mit Lichtern besteckt den Namen und de Gestalt des Vollmondes hatten. Endlich wurden in nicht mehr bestimmbarer Zeit, aber wahrscheinlich auch in dieser Jahresperiode, wo die Schifffahrt begann, aber das Meer noch sehr stürmisch zu sein pflegt, die Brauronien und Helene-

<sup>\*)</sup> Pind. Pyth. II, 7, Virg. A. III, 694 III. mit den alten und neuen Ausll. O. Müller Handb. § 364, 7, D. A. K. 1 tf. XLII, 199. 200. 201.

<sup>\*\*)</sup> Strabo X p. 148, Liv. XXXV, 39; Paus. I, 31, 3; Schol. Pind. Ol. XIII, 59. Außerdem ist das Artemision auf Euböa, wo die Seeschlacht stattgefunden, berühmt, s. Simonides Epigr. im C. I. n. 1051 τοὶ μὲν ὑπ' Εὐβοίας ἀλίφ πάγφ, ἔνθα καλεῖται ά;νᾶς 'Αρτέμιδος τοξοφόρου τέμενος.

phorien geseiert, der alten Mondgöttin von Brauron, welcher zarte Mädchen unter dem an das Symbol der Bärin erinnernden Cultusnamen ἄρατοι zu dienen pslegten\*). Auch auf der Burg von Athen gab es ein Heiligthum dieser Göttin und noch jetzt kann man dort die Spuren dieses Dienstes in vielen zierlichen Mädchenbildern versolgen, welche ihr vor der Vermäh-

lung als Weihgeschenke dargebracht wurden.

Also eine Gottheit von ausserordentlich weit verbreitetem Einfluss, auch für sehr verschiedene Beschäftigungen, Lebensstusen und ethische Stimmungen des menschlichen Lebens. So erscheint A. auch als eine Göttin der Saaten, sowohl in jener alten Sage von dem Kalydonischen Eber als in denen von Brauron, wo man eine verderbliche Hungersnoth von ihr ableitete \*\*). Ganz besonders blieb sie indessen immer die Göttin der Jagd und aller Jäger (Il. 5, 52), so wie aller Thiere des Feldes und des Waldes, die man sich unter ihren Schutz gestellt dachte, namentlich auch die jungen und die wilden Thiere, daher sie auf alterthümlichen Bildwerken wie eine Bergmutter junge Pardel und Löwen zu tragen oder mit ihren Fellen bekleidet zu sein pflegt \*\*\*). Ihr Einfluß auf das Meer und die Schifffahrt sollte mehr auerkannt werden als gewöhnlich geschieht; er konnte den Alten um so weniger verborgen bleiben, da sie den Spiegel des Mondes und sein beständiges Aufund Untergehn im Meere sowie seinen großen Einsluß auf alle Fluth auch sonst scharf beobachtet und in manchen Mythen und Mährchen ausgedrückt haben. Was das menschliche Geschlecht betrifft so erscheint A. besonders mit der Kinderpslege und mit dem weiblichen Geschlechte beschäftigt. In Sparta wurde ihr ein Ammensest der Γιθηνίδια mit einer Knabenlustration im T. der A. Κορυθαλλία geseiert (Athen. IV p. 139), und fast überall verehrten die jungen Mädchen in der Artemis die Schutzgöttin ihrer jungen Jahre, daher sie ihr bis zur Vermählung dienten oder ihr vor der Vermählung Weihgeschenke brachten.

\*\*) Schol. Arist. Lysistr. 645, Suid. v. ἄρχτος, Callim. Dian. 124, Catull. 34, 17 Tu cursu dea menstruo metiens iter annuum Rustica amicolos benis testa Oruzibus candos

agricolae bonis tecla frugibus exples.

<sup>\*)</sup> Aristoph. Lysistr. 645, vgl. K. F. Hermann Gottesd. A. § 62, 9-12, H. F. Suchier de Diana Brauronia Marb. 1547. Man nannte diese Göttin Al $90\pi$ la d. i. Brandgesicht. Die dienenden Mädchen trugen safrangelbe Kleider.

<sup>\*\*\*)</sup> Acschyl. Agam. 132 ff.; Paus. V, 19, 1; VII, 15, 7; O. Müller Hanbd. § 363, 2, 364, 1.

So war sie auch eine Göttin der Hochzeitsseier und ganz besonders, wie alle Mondgöttinnen, eine Göttin der Entbindung, daher Lvoizwog und Lozela\*). Auch wurde sie später ganz mit der Eileithyia identificirt, daher die jüngere Sage von Delos zuerst die Artemis geboren werden und darauf die Mutter von dem Apoll entbinden läst. Ganz natürlich schließen sich daran die Vorstellungen von der Artemis als einer Göttin des leiblichen Gedeihens im weitesten Sinne des Wortes, daher sie als Heilgöttin und Zwzeioa auch in den Städten viel verehrt wurde (Callim. Dian. 130 ff.).

Eine andere Reihe von Vorstellungen und zwar sehr schönen und sinnigen knüpft bei dem jungfräulichen Character der Artemis an, da sie eine Göttin von herber und strenger Keuschheit ist und von überaus zarter und leicht verletzter Reinheit άγνη Aesch. Agam. 135, αἰἐν ἀδμήτας Soph. El. 1239). Eben deshalb ist ihr die Frühlingsweise heilig, bei den Griechen ein gewöhnliches Bild der zarten Jungfräulichkeit (Eurip. lphig. Aul. 1469. 1548), und alle keuschen Jünglinge und Jungfrauen sind ihr lieb und stehen unter ihrem Schutz. Am allermeisten tritt dieser strengsittliche Character in der schönen Sage vom Hippolytos hervor, wie sie in Trözen und Athen in alten Denkmälern und Gebräuchen begründet war und von Sophokles und Euripides in ernsten Tragödien ausgeführt wurde \*\*). Hippolyt, der rüstige Sohn der Amazone Antiope, ist nehmlich ganz der reine keusche Jüngling, der sich dem Dienste der Artemis geweiht hat und ihr vor Allen lieb ist. Ihr windet er Kränze von der heiligen Blumenslur, dem Bilde seiner eignen Reinheit, wie später ihm zu Ehren von den Jünglingen und Jungfrauen vor der Hochzeit geschah, und mit ihr jagt er in den Bergen und Wäldern, bis er als Opfer seiner eignen Keuschheit fällt, aber von seiner Schutzgöttin erhöht wird: ein Bild der Unschuld, der edlen Schaam, der sittlichen Mässigung. Daher Artemis auch die Göttin der Besonnenheit, ja der bürgerlichen Gerechtigkeit überhaupt ist und als solche

<sup>\*)</sup> Vgl. Welcker kl. Schrr. 3 S. 202 ff. und über die A. Πρεμόνη A. Denkm. 2 S. 16. Auch A. Χιτώνη gehört dahin. Das Skolion b. Athen. XV p. 694 C. Έν Δήλφι ποτ' έτικτε τέκνα Λατώ, Φοϊβον χρυσοκόμαν άνακτ' Απόλλω έλαφηβόλον τ' άγροτέραν Λοτεμιν, α γυναικών μέρ' έχει κράτος.

<sup>•=)</sup> Welcker die Griech. Tragödien S. 394 ff. 736 ff., kl. Schr. 2 S. 472 ff. Ursprünglich hatte Hippolyt wohl die Bedeutung des Morgensterns.

Mythologie. 1. 13

in den Städten und auf den Märkten waltet, als Εὐκλεια d. i. die Göttin des guten Ruses, wie sie zu Athen, Korinth und Theben verehrt wurde \*) und als ἀριστοβούλη, eine strenge Feindin alles wilden und zuchtlosen Wesens, welches sie auch

in den Städten mit ihren Pfeilen verfolgt \*\*).

Soweit die eigentlich hellenische Artemis. Noch andere Seiten und Vorstellungen des Cultes der Mondgöttin ergeben sich, wenn wir gewisse theils ausländische theils weniger entwickelte Dienste derselben Göttin verfolgen, welche in der Tradition von dem Artemisdienste im engeren Sinne des Wortes unterschieden werden, in der That aber doch nur solche Vorstellungen und Gebräuche des Monddienstes aufdecken, welche in dem hellenischen Artemisdienste gleichfalls angelegt

gewesen, aber mit der Zeit zurückgetreten waren.

So zunächst der weit verbreitete Dienst der Artemis Oosia oder Oo9woia, so genannt von der steifen und säulenartigen Haltung des altherkömmlichen Götzenbildes, auch die taurische Artemis, Α. ταυρική, ταυρώ, ταυριώνη, ταυρωπός, ταυρόποlos d. h. die stierartig gebildete, von einem Stiere getragene, mit Stieren fahrende Mondgöttin, also von dem weitverbreiteten Symbole des Stieres, welches entweder auf die gehörnte Bildung des halben Mondes, also auf den Mondwechsel, oder auf die stürmische Meeresfluth deutet. Man begegnet dieser Göttin an verschiedenen Stellen in Griechenland, immer mit der mythologischen Einkleidung dass Iphigenia als erste Priesterin das älteste Cultusbild von den Scythen nach Griechenland gebracht habe, wie man solche Legenden besonders zu Brauron in Attika, in Sparta und zu Rhegion in Italien erzählte. In Sparta hiess das Heiligthum Acurator, das Bild selbst A. Όρθία, der Dienst hatte sich von Limnä auf der messenischen Grenze einerseits nach Sparta, andrerseits nach Rhegion verbreitet, dahingegen der Cultus von Brauron mit den verwandten Heiligthümern der Chryse d. h. der Goldnen auf Lemnos zusammenzuhängen scheint, welche besser für eine Artemis als für eine Athena gehalten wird \*\*\*). Iphigenia ist nach sehr be-

<sup>\*)</sup> Plutarch Aristid. 20, Paus. I, 14, 4, Xenoph. Hellen. 4, 4, 2. In Theben pflegten die Brautleute dieser Göttin vor der Hochzeit zu opfern.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch Thomist. 22; Callim. Dian. 123 ff.

\*\*\*) Müller Dor. 1 S. 381 ff.; Schneidewin Diana Phacelitis et Orestes ap. Rheginos et Siculos, Gott. 1832. Die Xovon auf Lemnos war besonders durch die Argonautensage und durch die Wunde des Philoctet

stimmten Andeutungen der Alten diese Artemis selbst, als Bild ihrer Wandlungen und der in ihrem Culte ehemals üblichen Menschenopfer. Die Fabel von ihr wurde in Aulis erzählt, weil der dortige Artemisdienst wahrscheinlich die gleiche Bedeutung einer jungfräulichen Mondgöttin der stürmenden See hatte, doch findet sich dieselbe Fabel in Brauron. Sie verschwindet und wird entrückt wie der Mond verschwindet, zu den Tauriern wahrscheinlich in Folge einer historischen Deutung des Beinamens A. Taveixi, wozu kam dass man bei den scythischen Tauriern einen ähnlichen Cultus fand, neben welchem sich später auch der verwandte Cultus zu Komana in Kappadokien geltend machte (Herod. IV, 103, Strabo XII p. 535). Orestes bringt die Iphigenia und das wunderthätige Bild der Göttin zurück in demselben Sinne wie lason das goldne Vließ bolt. Auch der Gebrauch das Bild in einem Röhricht aufzustellen oder wie das Beil in den Fasces mit Zweigen zu umgeben und dadurch zu verstecken (daher Δυγοδέσμα in Sparta, Φαxelitig in Rhegion) scheint das Verschwinden des sich gleichsam versteckenden Mondes anzudeuten. Und so wird auch der geistesverwirrende Einfluss, den man dieser taurischen Artemis zuschrieb\*), darauf beruhen dass man die Wandlungen und irrenden Bahnen des Mondes als Folge einer Geistesverwirrung ansah, wie Aehnliches auch sonst in den Mährchen and Sagen vorkommt, welche sich auf die scheinbar abweichenden Bahnen des Mondes und der Sonne beziehen. Aus diesem Glauben an einen dämonischen Einfluss auf die Meeressluth und auf den menschlichen Geist aber gingen weiter die blutigen Menschenopfer hervor, welche in Sparta später in blutige Geisselhiebe der Jugend am Altare dieser Göttin verwandelt wurden.

Einen andern eigenthümlichen, aber verwandten Artemisdienst findet man bei der Küsten- und Inselbevölkerung von Asien bis Massilia, besonders auf Kreta, dessen Gebirge und Flüsse überhaupt sehr reich an Sagen von der Artemis und an

berühmt geworden. Sophokles Philoct. 194 nennt sie ωμόψοων, was auf blutigen Dienst deutet. Ihr Bild sieht man auf Vasengemälden. Vgl. G. Hermann Soph. Aiac. ed. 2 praef. p. XX — XXXIV, Gerhard Archäol. Zeitung 1845 n. 35 tf. XXXV. Artemisdienst auf Lemnos, s. Galen. d. simpl. medicam. temp. X p. 117 ed. Basil.

<sup>\*)</sup> Soph. Ai. 172. Timotheus nannte die Artemis in einem Dithyramb μαινάδα, θυάδα, ψοιβάδα, λυσσάδα, Plut. d. audiend. poet. 4.

eigenthümlichen Gestalten des Monddienstes waren, aber auch auf Aegina und an der laconischen Küste, nehmlich den der Britomartis oder Dictynna\*). Die wahre Heimath derselben war Kreta, besonders im Westen der Insel, in der Gegend von Kydonia. Der Name Britomartis wird erklärt von βριτύ süß und μάρτις Jungfrau, die Legende erzählt dass Minos sie geliebt und verfolgt habe, bis sie von einem Felsen ins Meer gesprungen sei, sich dort in ausgespannte Fischernetze verfangen habe (daher Δίκτυννα oder Δίκτυνα und Δικτύα) und darauf göttlicher Ehren theilhastig geworden sei. Auf Samos und Aegina verehrte man eine ganz ähnliche Göttin unter dem Namen Αφαία\*\*), was auch auf den Sprung ins Meer gedeutet wird, der ohne Zweisel das Verschwinden des Mondes im Meere ausdrückt, wie jene Flucht durch Berge und Wälder das Umherirren des Mondes. Eine Göttin der Jäger, der Fischer, der Seefahrer, welche Land, Seen und Meere durchschweist, in Gebirgen haust, sich in Sümpsen verbirgt, auch Geburtshelserin und Heilgöttin, die bei den ionischen Griechen besonders häusig an der Seite des Apollon Delphinios verehrt wurde, der ja auch vorzüglich dem Seeleben angehörte. Kurz eine Göttin welche in allen wesentlichen Punkten der Artemis entspricht, nur daß bestimmte Beziehungen auf örtliche Eigenthümlichkeiten und Beschäftigungen mehr als gewöhnlich hervorgehoben wurden.

Noch einer andern Reihe von Artemisdiensten, nun aber schon mit überwiegend asiatischen Formen, begegnen wir in Asien, nehmlich der A. E φεσία, Δευκοφούνη und Περγαία, welche ursprünglich in Asien heimisch und von den dortigen Griechen mit ihren nationalen Vorstellungen und Gebräuchen des Artemisdienstes verschmolzen, sich später von dort weiter verbreitet haben und auch in das griechische Mutterland an mehr als einer Stelle eingedrungen sind. Die ephesische Artemis wurde an der sumpfigen Thalmündung des Kayster und auf den Bergen umher verehrt, lange Zeit vor der ionischen Einwanderung, wo diese Gegenden wie die meisten Inseln und Küsten der griechischen Gewässer von Karern und Lelegern bewohnt waren. Von den einfacheren Cultusformen

<sup>\*)</sup> Höck Kreta 2 S. 158 ff.

<sup>\*\*)</sup> Pindar hatte einen Hymnus an diese Göttin für die Aegineten gedichtet. Vgl. O. Müller Aeginet. p. 163 sqq. und de Witte Annal. dell' Inst. II (1830) 176 — 182.

dieser Zeiten wurde die bekannte eigenthümliche Bildung der Göttin immer beibehalten, während sich dieser Gottesdienst sonst, je mehr Ephesos selbst aufblühte, außerordentlich glänzend gestaltete, ein religiöser Mittelpunkt des halb griechischen balb asiatischen Nationallebens der Ionen. Er war umgeben von einer zahlreichen Priesterschaft, worunter die Hierodulen und Verschnittenen wieder ganz an Asien erinnern, reich dotirt und durch alle Mittel der Baukunst, der bildenden Kunst und der Malerei aufs glänzendste ausgestattet \*). Auch hier ist. Artemis wieder eine Naturgöttin von sehr ausgebreiteter Bedeutung, nicht jungfräulich gedacht, sondern mütterlich und ammenartig, wie es die vielen Brüste des Bildes ausdrücken: eine nährende und zeitigende Göttin des Erdelebens, der Vegetation, der Thiere und Menschen. Wie die griechische Artemis wurde sie vorzüglich im Frühlinge verehrt, wo sich alle schafsenden Naturkräste von neuem bethätigen, und wie jene war sie besonders in den Bergen und Wäldern und sumpfigen Niederungen zu Hause, eine Pflegerin und Jägerin des Wildes und dabei zugleich, was ihr eigenthümlich ist, eine Mutter der Bienen, deren Umherstreisen an den würzigen Abhängen der Berge und deren Bau in den Höhlen diese Thiere oft in ein besonders inniges, ja priesterliches Verhältniss zu den Gottheiten des Erdelebens und der Gebirge gebracht hat. Eine andere Eigenthümlichkeit dieses ephesischen Artemisdienstes ist diese, dass die Sage sie mit kriegerischen Amazonen umgab, die ihren Dienst zuerst begründet, dann weiter verbreitet haben sollten, jenen weit verbreiteten Bildern einer sehr alten asiatischen Tradition, welche immer auf fanatischen Dienst einer Mondgöttin zurückweisen. Diese Göttin wurde ja auch selbst so natürlich und daher fast überall als jungfräulich und in kriegerischer Aufregung einherstürmend gedacht: nur dass sich in Rleinasien dieses Bild zu dem eines ganzen Volkes von kriegerischen Frauen und Jungfrauen entwickelt hat, in Uebereinstimmung mit dortigen Cultusgebräuchen, welche das Bild und den Dienst solcher Gottheiten mit großen Schaaren von gleichartigen Begeisterten zu umgeben pflegten \*\*). Schon der lycische Bellerophon und der troische Priamos haben mit den Amazonen zu kämpsen, welche mit der Zeit durch eigenthümliche

<sup>\*)</sup> Strabo XIV p. 639 — 641, E. Guhl Ephesiaca, B. 1843.

\*\*) A. Hirt die Hierodulen, mit Beilagen von Böckh und Buttmann, B. 1818.

Sitten gewisser in der Gegend des Kaukasos angesiedelter Völker in der geographischen und historischen Tradition der Alten eine immer festere Stütze gewannen. Das vordere Kleinasien, in der Gegend von Ephesos bis Smyrna, Kyme und Myrina auf Lemnos, machte die Griechen mit diesen Traditionen bekannt und durch die Griechen sind daraus jene bekannten Idealbilder kriegerisch-jungfräulicher Begeisterung geworden, welche mit der Zeit in der hellenischen und römischen Sagendichtung eine so • außerordentliche Verbreitung gefunden und namentlich die Phantasie der bildenden Künstler zu immer neuen Schöpfungen erregt habén. Der Cultus der ephesischen Artemis muss aber in dieser Hinsicht ganz besonders anregend gewesen sein; wenigstens wissen wir dass in dem Tempel dieser Göttin Amazonenstatuen von den größten Meistern, von Phidias, Polyklet u. A. vorhanden waren, welche sich in den besten Mustern der noch vorhandenen Amazonenstatuen znm Theil noch jetzt nachweisen lassen\*). Der Dienst der Artemis Leukophryne stammte aus dem phrygischen Hochlande des Mäanderthales \*\*). Sie war die Hauptgöttin von Magnesia am Mäander, wie die ephische Artemis von Ephesos, der sie an Gestalt, Cultus und Bedeutung ganz nahe stand, auch sie durch einen überaus grossen, schönen und prächtigen Tempel ausgezeichnet, welcher nächst dem zu Ephesos und dem des Didymäischen Apoll bei Milet der größte und schönste in ganz Kleinasien war \*\*\*). Endlich war auch die A. Pergäa von Perge in Pamphylien eine in Asien sehr geseierte Gottheit, besonders bekannt durch ihre herumwandelnden Bettelpriester. Ihr Bild ist auf Münzen erhalten und noch roher und unförmlicher als die Artemis von Ephesos und von Magnesia +). Ueberhaupt war ganz Kleinasien reich an eigenthümlichen und seltsamen Gestalten der Mondgöttin, welche die Griechen gewöhnlich Artemis nannten.

<sup>\*)</sup> Plinius H. N. XXXIV, 8, 19, 53, vgl. O. Jahn in den Berichten der Leipz. Ges. d. W. 1850 S. 32 — 57.

<sup>\*\*)</sup> Λεύχος ρυς war ein Berg mit einer Stadt, wo die Artemis an einem See von trinkbarem und warmem Wasser verehrt wurde, Xenoph. Hellen. III, 2, 19. Auch am Sipylos wurde sie geseiert und zwar mit kriegerischen Tänzen, Paus. VI, 22, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Strabo XIV, 647. R. Rochette Considérations archéologiques et architectoniques sur le temple de Diane Leurophryne récemment découvert à Magnésie du Méandre, P. 1845. L. Ross Hellenika I, 1 p. 40 ff.

<sup>+)</sup> Vgl. die Zusammenstellung dieser und ähnlicher Cultusbilder bei Ed. Gerhard Antike Bildwerke tf. CCCVII und CCCVIII.

Endlich gehört auch Hekate in diesen Zusammenhang, obwohl sie gewöhnlich ganz von der Artemis getrennt wird. Eine sehr angesehene Göttin schon in der Hesiodischen Theogonie vs. 404 - 452 und in dem Homerischen Hymnus auf Demeter vs. 24; 52 ff., wo sie als engverbundene Freundin der eleusinischen Gottheiten erscheint, während jenes Gedicht sie nach ihrer eignen, sehr weit ausgedehnten Bedeutung seiert\*). Ihre Genealogie ist eine andere als die der Artemis, denn sie ist Tochter der Asteria (der Sternennacht, Schwester der Leto) und des Titanen Perses oder Persäos (einer theogonischen Gottheit des Lichtes), und zwar das einzige Kind dieser beiden Mächte (μουνογένεια). Indessen kommen neben dieser Genealogie noch verschiedene andere vor, ein Beweis daß sie als fremde oder später bekannt gewordene Göttin in dem griechischen Göttersystem niemals ganz sichern Boden gewinnen konnte. Es scheint dass sie ursprünglich jenen Völkern der nördlichen Küste des ägäischen Meeres angehörte, welche die Alten insgemein Thraker nennen; wenigstens findet sich dort der Cultus ähnlicher Mondgöttinnen in verschiedenen Formen \*\*). Einer der ältesten war der auf Samothrake, wo man sie in der Zerynthischen Höhle wohnhaft dachte, aber auch in Thessalien wurde sie zeitig verehrt, indem ihr in diesem Lande sonstiger Aberglaube und die Dienste der Persephone Beimed d. i. der Zürnenden und der Artemis Oegaia d.h. von Pherä, einer Mondgöttin, welcher man besonders Einflus auf Quellen und auf die Pferdezucht zuschrieb, von selbst entgegen kamen. Aber auch in Theben, in Athen und auf Aegina fand diese Religion großen Anhang. Ueberall ist sie einerseits der Artemis andrerseits der Persephone eng verbunden, eine nächtliche Mondgöttin und als solche Schützin (Exáty wie Exatos) und zwar in derselben Bedeutung und Ausdehnung wie Artemis im Hom. H. XXVII, auch φωσφόρος, aber nach der gewöhnlichen Cultasbildung immer τείμοςφος, die persönliche Einheit von drei verschiedenen Gestalten. Darin ist die auch sonst übliche Beziehung derselben Gottheit auf alle drei Naturgebiete ausgesprochen, nur dass sich dieses im Hekatecultus auch in den Bil-

<sup>\*)</sup> G. F. Schoemann de Hecate Hesiodea, Ind. Schol. Gryphisv. 1551/52. Vgl. E. Gerhard Zeitschr. f. A. 1852 n. 13 ff. Bacchylides nannte die Hekate eine Tochter δαδοφόρου Νυχτὸς μελανοχόλπου, b. Schol. Ap. Rhod. III, 467.

<sup>\*\*)</sup> J. H. Voss mythol. Briefe 3 S. 190-214.

dern ausdrückte, welche aus drei Figuren mit verschiedenen Attributen zusammengesetzt waren, wie ihre Darstellung nach älteren Vorbildern zuletzt besonders durch Alkamenes abgeschlossen wurde\*). Und in dieser dreifachen Beziehung auf Himmel, Erde und Meer schildert sie schon die Hesiodische Theogonie, als überall mächtig und sehr geehrt, dabei für das menschliche Leben sehr nützlich, in Handel und Wandel, auf dem Meere, im Kriege, auch für Rossezucht, Jagd und Viehzucht, endlich für Geburtshülfe und Kinderzucht. Ganz besonders blieb sie indessen immer èvodia, eine auf den Strassen heimische und wandernde Göttin, daher äyyelog und Geliebte des Hermes. Darum stiftete man ihr vor den Häusern kleine Capellen und Bilder (Exateia) und weihete ihr dort allerlei Speisen (Εκάτης δεῖπνα). Ganz besonders waren ihr die Dreiwege heilig (τριοδίτις), mit denen sich der Aberglaube von jeher gerne beschäftigt hat. Und so blieben nun der geisterhafte Spuk und alle dämonischen Erscheinungen der mondbeleuchteten Strassen und Kreuzwege ihr eigenthümliches Gebiet (ἀνταία), wobei zu bedenken ist dass die Alten ihre Gräber an den Strassen hatten. Es ist der bleiche Mond, wie er bei nächtlicher Weile über die einsamen Strassen und über die Gräber sein Licht ausgiesst und allerlei huschende Gestalten und Geisterschwärmerei aufregt, vom Geheul der Hunde bewillkommt, welche eben deshalb der Hekate heilig waren. Ein unheimlicher Eindruck für jedes Gemüth, daher sie zur Göttin der Gespenster und der magischen Beschwörung schlechthin geworden ist, in welcher Hinsicht sie in solchen Wesen wie der Kirke und Medea ältere mythische Vorbilder hatte, von denen die letztere mit der Zeit ganz zur Dienerin der Hekate wurde und in dieser Hinsicht von den Dichtern der Argonautensage oft geschildert wird. Auch Theokrit id. 2 schildert solche magische Beschwörungsgebräuche, mit denen man bald Geister citiren, bald Seelen zur Liebe zwingen, bald den Mond vom Himmel herab ziehen zu können glaubte \*\*). So wurde Hekate zuletzt ganz zur Lieblingsgestalt des Aberglaubens und der auf solchen Aberglauben berechneten Orphischen Poesie. Die attischen Colonieen in Thrakien und die vielen thrakischen

\*\*) S. das Vasenbild bei Tischbein Vases III, 31, Elite céramogr. T. II pl. 118.



<sup>\*)</sup> Rathgeber Annal. dell' Inst. 1840 p. 45 — 82; Gerhard Arch. Zeitung 1843 n. 8 und Antike Bildw. tf. CCCVII.

Sklaven in Athen und der lebhaste Handelsverkehr im Piraeus und in anderen Handelsplätzen pslegte immer neue Elemente der Art nach Griechenland zu bringen, unter welchen die attischen Bendideen und die Kotyttien die bekanntesten sind\*).

Sowohl die Mythologie als die bildende Kunst hat die eigentliche hellenische Artemis von diesen Zwittergestalten ausländischer Religion und separatistischen Aberglaubens immer streng unterschieden, ja diese Verschiedenheit tritt gerade in den bildlichen Darstellungen am sichersten hervor. Artemis wurde nach hellenischer Weise ein Idealbild der weiblichen Schönheit, während jene Götter in bildlicher Hinsicht immer Götzen geblieben sind. Sie ward nun dargestellt wie die Dichter sie beschreiben, als die bohe, stattliche, keusche Jungfrau, in der Emgebung von Nymphen, mit Bogen und Köcher oder mit der Fackel oder mit der Leier, wie man sie eben aussassen wollte. Ein sehr gewöhnliches Attribut ist die Hirschkub, die sie entweder begleitet, oder die Göttin wird von ihr getragen, oder sie ist sonst mit ihr beschäftigt, oder sie fährt mit Hirschküben \*\*). Sonst ist die üblichste Darstellung die der Jägerin, wobei sie ost von einem Jagdhunde begleitet ist. Bald ist sie im Begriff den Pfeil aus dem Köcher zu nehmen oder sie hat ihn so eben abgeschossen, dann ist sie bewegterer Stimmung und Stellung. Oder der Köcher ist geschlossen, der Bogen auf den Rücken zurückgeworfen, die Haltung eine ruhige, welche Bilder man die der A. Soteira zu nennen pflegt \*\*\*). In älterer Zeit wurde ihre körperliche Bildung völliger, Krästiger, blühender genommen, ihre Bekleidung vollständiger. Die jüngere Kunst dagegen, welche nach Vorbildern des eleganteren Geschmacks arbeitete, zeigt Artemis jugendlicher, schlanker und leichtfüssiger, ohne weibliche Fülle, mit großer Anmuth im Gesichte, ganz als die Schwester des Apoll derselben Kunstschule, das Haar oben aufgebunden, die Kleidung hoch aufgeschürzt, an den Füßen die Kretischen Schuhe der Jägerin. Viele

<sup>\*)</sup> Strabo X p. 470, Lobeck Aglaoph. p. 1007 sqq., Bergk de reliq. com. Att. antiq. p. 73 sqq., Meineke Hist. crit. Comie. Gr. p. 119—126.

<sup>\*\*)</sup> Apoll und Artemis auf einem mit Hirschküben bespannten Wagen mit dem Pries von Phigalia.

Braun Antike Marmorwerke I tf. 2. Eine größere Sammlung von Artemisstatuen bei Clarac Musée de Sculpt. T. IV pl. 561 — 577, übri80. Müller Handb. § 363 — 365, D. A. R. II tf. XV.

schöne Statuen der Art sind erhalten, vor allen übrigen berühmt die Diana von Versailles, ein Gegenstück zum Apoll von Belvedere, während der archaistische Geschmack durch die einst bemalte Marmorstatue der Diana von Herculanum am besten vertreten ist. Dazu kommen die bessern Münzen von Arkadien, Aetolien, Kreta und Sicilien, welche den Kopf der Artemis in sehr verschiedener Auffassung zeigen, sammt den Vasengemälden, Reliefs und sonstigen Bildwerken, welche die Geschichte des Aktäon, des Meleager oder andere Acte aus dem mythologischen Leben der Göttin vergegenwärtigen.

## 7. Ares \*).

Eine besondere Persönlichkeit für die Eigenschaften welche beim Zeus, bei der Hera und Athena durch die Prädicate άρειος άρεία ausgedrückt werden. Ares ist ein Sohn der Hera, der ewig zänkischen, dem Zeus verhassten\*\*), aber gewiss nicht blos weil er selbst ein Gott des Streites und des Haders ist, sondern in demselben Doppelsinne wie jene stürmischen Scenen zwischen Zeus und Hera aufzusasen sind, als Bild des durch Sturm und Ungewitter aufgeregten Himmels. Eben deshalb ist seine Heimath Thracien \*\*\*), wobei zwar nicht zu verkennen ist dass die thrakischen Völkerschaften, wild und kriegerisch wie sie waren, auch den Gott des Krieges viel verehren mochten. Aber weit mehr im Sinne der Mythologie ist es den Namen Thracien auch hier ganz nach seiner geographisch malenden Bedeutung aufzufassen, als das rauhe Land des Nordens und des Winters, wo die Stürme und wilde Aufregung der Lust und des Gemüthes zu Hause sind; in welcher Beziehung Ares einen sehr bestimmten Gegensatz zum Apoll bildet, der als Gott des Lichtes und des Frühlings eben jenseits dieses wilden Grenzdistrictes im Norden heimisch gedacht wurde. Endlich deuten aber auch verschiedene bildliche Erzählungen in der Ilias eine solche Naturbeziehung an, besonders die Be-

<sup>\*)</sup> H. D. Müller, Ares. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der griech. Religion, Braunschw. 1848.

<sup>\*\*)</sup> II. 5, 890 ff. Nach späterer Dichtung gebiert Hera ihn ohne Zeus (wie sonst den Hephästos) und zwar befruchtet durch Berührung einer Blume, s. Ovid. Fast. V, 251 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> II. 13, 301, Odyss. 8, 361, Callim. in Del. 63 ff. 143 f. Lycophr. 37, Stat. Theb. VM, 72 s. A.

schreibung der Kämpse zwischen Ares und Athena, welche als Göttin der reinen Lust und des Aethers die natürliche Feindin des Ares ist und gewöhnlich sehr unbarmherzig mit ihm umgeht. So II. 5, 853 ff., wo sie ihn durch Diomedes verwundet. Ares aber mit solchem Getöse niederrasselt (έβραχε), wie neuntausend oder zehntausend Männer in der Schlacht zu lärmen pflegen, worauf er als dunkles Gewölk zum Himmel emperfährt. Eben so Il. 21, 400 ff., wo Athena den Ares durch einen Steinwurf verwundet, er aber fällt und bedeckt sieben Morgen Landes im Fall und seine Haare vermischen sich mit dem Staube, seine Waffen rasseln: was wieder ganz den Eindruck solch eines alten Naturgemäldes macht, wo die Ereignisse der Natur, Donnerwetter. Wolkenbruch, gewaltiges Stürmen und Brausen in der Lust als Acte einer himmlischen Göttergeschichte erscheinen, in denen gewöhnlich Zeus. Hera, Athena, Hephästos, Ares und Hermes als die handelnden Personen auftreten.

Indessen ist diese allgemeinere Bedeutung des Ares bald vor der specielleren des blutigen Kriegsgottes zurückgetreten, in welcher ihn ohne Zweisel seit langer Zeit alte Kriegeslieder zu seiern pflegten, bis die Ilias ein so vollständig abgerundetes Bild von ihm geben konnte. Sie selbst erinnert an solche alte Kriegsgesänge, wenn sie 13, 288 ff. der Kämpfe der thesprotischen Ephyrer und der thessalischen Phlegyer erwähnt, oder wenn 2, 511 ff., 13, 521 die Führer der Völker des Minyeischen Orchomenos, das auch von Phlegyern behütet wurde, Söhne des Ares genannt werden \*). Und viele andere alte Sagen und Lieder, wie die vom Kampfe des Herakles mit Kyknos, die von dem des Pelops mit Oenomaos, oder von anderen alten Helden und Königen des blutigen Kampfes und der wilden, gewaltthätigen Sitte werden dieses Bild des stürmenden Kriegsgottes weiter ausgeführt haben. Die Ilias selbst giebt dann alle Züge und Farben, um es sich vollständig zu vergegenwärtigen, zugleich als poetisches Idealbild des kriegerischen Helden der epischen Sage, nur ist Ares immer etwas berserkerartig. Zunächst drückt sein Name aus den kriegerischen Muth (ll. 17, 210, 18, 263) and den Kriegssturm (17, 529, μῶλος Αρτης), den Mutigen Krieg des Todes und der Wunden (13, 569 aluaros άσαι Άρτα,. Auch ist er die Schlacht selbst und zwar als der wüste im- und herwogende Kampf (daher άλλοπρόσαλλος 5, 831), mit

<sup>•</sup> Vgl. Paus. IX, 36, 1; Dienys. Perieg. 693.

seinem Toben und Streiten und seinen wechselnden Erfolgen. Das ist des Ares wahre Lust und das ist sein ganzes Treiben (Χοηος πάλαμαι 3, 128, ἔρις Χρηος 5, 862, 14, 149, vgl. 18, 209). Daher auch alle Streiter und kriegerische Helden άρηϊοι, άρητφιλοι, άρητθοοι, άτάλαντοι Άρηϊ sind und die in der Schlacht Gebliebenen άρητφατοι oder άρηϊκτάμενοι\*). So ist auch des Ares Gestalt, seine Ausrüstung, sein ganzes Auftreten das Musterbild eines kriegerischen und von der Furie der Schlacht ergriffenen Helden. Er ist ganz in Waffen gehüllt (χάλκεος), besonders durch den breiten Gurt worin die kleineren Wassen steckten ausgezeichnet (ll. 2, 479, bei anderen Dichtern δίζωνος, διμίτριος), aber auch durch schimmernden Helm mit wallendem Helmbusch χουσεοπήληξ, πορυθαίολος, ×οουθάϊξ), die geschwungene schilddurchbohrende Lanze (έγχέσπαλος, φινοτόφος) den gewaltigen stierledernen Schild (ταλαύρινος). Dabei ist er schön und stattlich, ein frischer Held, außerordentlich schnell \*\*) und behende (5005), sehr stark und hitzig 'ὄβριμος, καρτερόχειρ, όξύς), von riesiger Größe (πελώριος). In der Schlacht ergreift ihn wilde Wuth (μαινόμενος 15, 605), die aus seinen Augen mit furchtbarer Wirkung hervorleuchtet (8, 349). Er schreit entsetzlich (βριήavog 13, 521), tobt wie ein wildes Rofs und haut um sich lauter Tod und Wunden \*\*\*), ganz blutig und mörderisch (#20πολοιγός,, unersättlich im Kriege (ἀτος πολέμοιο). Gewöhnlich kämpst er zu Fuss, ein Schrecken der Kriegswagen und der ummauerten Städte (βρισάρματος, τειχεσιπλήτης), dock ist nicht selten auch von seinem eignen Kriegswagen und seinen prächtigen Rossen die Rede, die zu den berühmtesten der epischen Sage gehörten †).

Das ist also das Bild des Kriegsgottes Ares, als welcher er

\*\*) Odyse. 8, 310. 330 ώς καὶ νῦν Ἰία αιστος ἐών βραδύς είλεν Ἰέρηκ.
ἐκύτατόν περ ἐόντα Θεών οι Όλυμπον ἔχουσιν.

<sup>&</sup>quot;) Ueberhaupt ist Ares jeder gewaltsame Tod, s. Soph. Ai. 254 πεφόβημαι λιθόλευστον Άρη und vs. 706, welche Stelle verschieden ausgelegt wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Od. 11, 537. Vgl. Soph. Astig. 140 μέγας Δρης δεξιόσειρος. Coraut. 21 αλαλάξιος. Il. 5, 31 die Worte der Athena: Δρες Δρες Αροπολοιγέ μισιφώνε τειχεσιπλήτα.

<sup>†)</sup> II. 5. 355 ff., 15. 119 ff., Hestod. Sout. Herei. 191 — 196, yelmanustor noder Lingualizar bei Pindar Pyth. IV, 87, vgl. Virgil. Georg. III. 29 quarum Graji meminere pustus Martis equi bijuges. Vgl. soch

in der Ilias auch Ένυάλιος genannt wird 1), dahingegen später und namentlich im attischen Sprachgebrauche zwischen Ares und Envalios unterschieden wurde \*\*). So pflegt auch Έννώ, die mordende Kriegsgöttin und Städteverwüsterin, in seiner Umgebung zu erscheinen (Il. 5, 333; 592), wurde aber in verschiedenem Verhältnis zu ihm gedacht \*\*\*). Auch 'Eqis, die Göttin des schrecklichen, des blutigen Streites, war seine engverbundene Gefährtin (Il. 5, 891, Paus. V, 19, 1), für seine Biener und Gesellen aber galten ganz besonders Deimog und Φόβος, Furcht und Schrecken, die ihm den Wagen schirren und seine stets mordlustige Begleitung bilden (Il. 4, 440 ff., 15, 119): eine schreckliche, im blutigen Toben und Morden unersättliche Gruppe, zu welcher auch die Keren, die Göttinnen des blutigen Todes der Schlacht gehören, ferner Kudoiuòs und ähnliche Dämonen, wie sie besonders die ältere Kunst auf Schilden oder sonst auf Waffen und zu kriegerischen Zwecken in überaus grellen Gestalten auszuführen liebte, hinter denen die Beschreibungen der Dichter nicht zurückbleiben +). Nur dadurch verlieren diese grausigen Farben an ihrer Wirkung, dass Ares trotz alles Tobens und aller Krast doch keineswegs unüberwindlich ist. Vielmehr ist gerade das wilde Toben und der tolle Muth seine eigne Schwäche und die seiner Söhne, in welchen Dichtungen die alte Vorstellung von dem tobenden Sturmgotte der Lust nachwirkt. Namentlich bildet Athena mit den von ihr geführten Helden in dieser Hinsicht einen merkwürdigen Gegensatz zum Ares, obschon sie ihm sonst als Kriegsgöttin nahe steht. Immer übt sie große Gewalt über ihn, wie sie ihn in der Hias wiederholt von der Schlacht abhält, indem sie ihn als Göttin des besonnenen Muthes ruhig bei der Hand falst und entwaffnet (5, 31 ff.; 15, 123 ff.), oder

<sup>\*)</sup> II. 13, 519, 20, 69, 22, 131 'Αχιλλεύς ໄσος 'Ενυαλίω πορυθάϊπι πολεμιστή.

Aristoph. Pac. 457 mit d. Schol. Der Schwur der Epheben: ἴστορες θεοί, Αγραυλος, Ἐνυάλιος, Αρης, Ζεύς. Der Polemarch opferte jährlich der Artemis ἀγροτέρα und dem Enyalios, Pollux VIII. 91. Auf Salamis ein T. des Enyalios, Plut. Sol. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Cornut. 21 περί δε τῆς Ένοῦς οι μεν μητρός οι δ' ώς θυγατρός οι δ' ώς τροφοῦ Άρεως διαφέρονται.

<sup>†)</sup> II. 18, 535 ff., Hesiod. scut. Herc. 144 ff. (vgl. O. Müller kl. deutsche Schr. 2 S. 618), 191—196; Philostr. d. J. Imag. 10 p. 127 Jacobs; Panofka in Gerhards hyperb. röm. Studien S. 245; Gerhard über die Flügelgestalten der alten Kunst S. 197 t. II und IV.

sie führt im Nothfall ihre Helden gegen ihn, die dann leicht mit ihm fertig werden, wie Herakles im Kampfe mit dem Kyknos

und vor Troja Diomedes.

In örtlichen Sagen wurde seiner gewöhnlich da gedacht, wo kriegerischer Muth, wilde Sitte, der Krieg im Gegensatze des Friedens u. dgl. geschildert werden soll, besonders oft in Genealogieen\*). Unter den örtlichen Culten ist der thebanische und überhaupt der böotische Aresdienst sehr merkwürdig. So ward in der alten Stadt Hyria in der Gegend von Aulis, welche Stadt ursprünglich wohl die Hafenstadt des kadmeischen Theben war, ein Kriegsgott unter dem Namen 'Ωαρίων, 'Oαρίων, Youves, neben welchen Formen aber auch Agricor vorkommt, unter dem Bilde eines gewappneten Mannes verehrt, nach welchem das Sternbild des Orion benannt wurde \*\*), und in Theben wurden Ares und Aphrodite als die eigentlichen Stammgötter der Kadmeionen geseiert, deren Tochter Harmonia war, die bedeutungsvolle Gemahlin des Kadmos \*\*\*). Diesem Ares war der Drache heilig, welchen Kadmos an der gleichfalls dem Ares geheiligten Quelle (κρήνη Αρητιάς) tödtete †), und auch die Mauer von Theben war ein τείχος αφειον (Il. 4, 407) und unter den besondern Schutz des Ares gestellt, worauf auch die Sühnungen dieses Gottes an seiner Quelle beim Sturme der Sieben durch das Opfer des Menökeus deuten, welche sich später in gewissen nächtlichen Ceremonieen an der Dirke, mit welcher die Aresquelle oft identificirt wird, wiederholten (Plutarch d. gen. Socr. 5). Von demselben Gotte leitet der Chor bei Sophokles O. T. 190 die schreckliche Pest ab, deren Wirkungen dort beschrieben werden ++). Da die Aphrodite Άρεία nun im-

<sup>\*)</sup> Die Fabel des Herakles ist reich an Söhnen des Ares, die von Herakles überwunden werden, wie dieser Held der Helden auch mit Ares mehr als einmal zusammentrist, s. Hesiod Scut. Hercl. v. 359, Eurip. Alc. 501. Ueber die Bedeutung des Ares in der Aloidensage s. oben S. 69.

<sup>\*\*)</sup> Buttmann über die Entstehung der Sternbilder auf der griechischen Sphäre, Abh. d. Ak. d. W. zu Berlin a. d. J. 1826, philos. Klasse S. 56 ff. \*\*\*) Aeschyl. Sept. 125 ff. Κύπρις ᾶτε γένους προμάτωρ ἄλευσον σέθεν γὰρ ἐξ αἵματος γεγόναμεν. Ares wird vs. 101 παλαίχθων genannt

<sup>+)</sup> R. Unger Paradoxa Theb. p. 103 sqq.

<sup>++)</sup> Αρεά τε τὸν μαλερόν, ος νῦν ἄχαλχος ἀσπίδων φλέγει με περιβόητος ἀντιάζων. An Aphroditens Seite ward Ares auch in der Gegend von Argos verehrt, aber nach einer Stiftung des Kadmeionen Polynikes, Paus. II, 25, 1.

mer die Urania ist, so wird auch der ihr verbundene Ares eine himmlische Bedeutung gehabt haben, höchst wahrscheinlich wie in jenem alten Culte von Hyria eine siderische, am ersten die des streitbaren Sonnengottes, der uns in dieser Aussassung des gewaltigen, Tod und Verderben bringenden Helden noch oft und in verschiedenen alten Sagen begegnen wird. Auch sciert den Ares in dieser Bedeutung ein Homerischer Hymnus (VIII), welcher zwar mit deutlichen Merkmalen einer jüngeren Zeit behastet ist\*), aber bei solchen Spuren eines sinnverwandten älteren Cultus in Böotien doch auch Alterthümliches enthalten dürste. Indessen macht dieser Cultus wie die ganze Kadmossage weit mehr den Eindruck eines ausländischen als cines ursprünglich hellenischen Gottesdienstes, wie dieses sich anch in der gewöhnlichen epischen Auffassung jenes Bundes zwischen Ares und Aphrodite deutlich zeigt. War derselbe nehmlich eigentlich gewiss kosmogonisch gemeint, so verweilte die epische Sage einseitig bei dem sich daraus ergebenden Conliete, dass in dem lemnischen Cultus Aphrodite als Gattin des Hephästos bekannt war: woraus sich also jene lustige und zierliche, aber durchtriebene Geschichte von der heimlichen Buhlschaft des Ares ergab, welche das Verhältniss des epischen Gesanges der weltlich gestimmten Periode zu den älteren Göttersagen in mehr als einer Hinsicht characterisirt \*\*).

Außerdem wurde Ares besonders in Athen verehrt, als Gott des Areopags, der ihm als Blutgericht geheiligt war und zu dessen erster Begründung er uach der Sage selbst Veranlassung gegeben hatte. Agraulos hatte von ihm die Alkippe geboren, welcher Halirrhothios (die stürmende Meeressluth), der Sohn des Poseidon und der Nymphe Εὐρύτη (der schönsließenden) Gewalt anthut. Deswegen tödtet ihn Ares und wird darauf von den zwölf Göttern auf dem Areopag gerichtet und freigesprochen \*\*\*): eins von jenen Mährchen der attischen Vorzeit, welche meist auf Naturbeobachtung und örtlichen Eigentümlichkeiten beruhen. Der T. des Ares lag in der Nähe des

<sup>\*)</sup> Daher ihn Ruhnken und G. Hermann Orphica p. 353 unter die Orphischen Hymnen setzen.

<sup>\*\*)</sup> Od. 8, 266 ff. Auch die Ilias kennt das im thebanischen Cultus togebene Verhältniss des Ares zur Aphrodite, s. 5, 355 ff., 21, 416 ff.

<sup>(</sup>velle im T. des Asklepios am Abhange der Akropolis, welche Quelle demnach Alkippe geheißen hat.

Arcopag und beim Aufgange zur Burg. Man sah darinzwei Bilder der Aphrodite, das des Ares vom Alkamenes, eine Athena von einem Parischen Künstler und eine Enyo von den Söhnen des Praxiteles (Paus. I, 8, 5). Ferner war Ares in die Sage und den Cultus der kriegerischen Tegeaten versochten (Paus. VIII, 44, 6; 48, 3) und in den von Sparta, wo er unter dem Namen Gnosträg in einem alterthümlichen Tempel vereirt wurde\*). Endlich in Elis seierte man ihn zum Andenken seines Sohnes des Oenomaos und seiner mörderischen Wettreu-

nen, daher als Hippios\*\*).

Auch die bildende Kunst bat sieh weniger mit ihm als mit anderen Göttern beschäftigt, obgleich zu vermuthen ist daß zein Bild sieh oft in die Krieges- und Kampfscenen mischt, welche die älteren Vasenbilder lieben, wo er aber ohne Hinzufügung des Namens von anderen Kämpfern nicht zu unterscheiden ist\*\*\*). Die statuarischen Bilder beschäftigen sich besonders mit dem Gegensatze seiner kriegerischen Erscheinung im Getümmel der Schlacht und seiner Hingebung an Genufs und Liebe, wie er im Bunde mit Aphrodite erschien. So hatte ihn vermuthlich Scopas gebildet, in einer colossalen Statue, welche sich zu Rom befand, wahrscheinlich so wie ihn eins der schönsten unter den noch vorbandenen Werken zeigt, wo Ares mit abgelegten Waffen in bequemer Stellung ausruht, während ein Eros mit seinen Waffen spielt. Und so giebt es auch viele Gruppen des Ares und der Aphrodite, in größeren

22, 5.
\*\*) Schol. Pind. Ol. XIII, 148; Paus. V, 1, 5; 15, 11. Vgl. die Pe-

<sup>&</sup>quot;) Pausan. III, 19. 7. 6 welcher jenen Beinamen sehr passend durch II. 24, 41 λίων δ' ώς ἄγρια οἰδεν erklärt. Auf blutigen Cultus deutet die Tradition daß dieser Cult aus Kolchis stammte und die Nachricht bei Porphyr. d. abstin. II, 55 Λακεδαιμονίους φησιν ὁ Λπολλόδωρος τῷ Αρει δύειν ἄνδρωπον. Neben dem Ares wurde auch hier Envalies verehrt, gefesselt und mit dem Opfer eines jungen Hundes, das auch die Karer ihrem Ares zu bringen pflegten, Paus. III, 15, 5, Clem. Al. Protr. 2 p. 25 P., nach welchem Epicharm den Ares einen Spartinten, Andere denselben Gett einen Arkader nannten. Auch zu Geronthrä an der laconischen Küste war ein T. des Ares mit einem aur von Männern gefeierten Feste, Paus. III, 22. 5.

beziehen, s. Élite céramogr. 1, 7. Sein helliger Vogel war aber bei den Griechen nicht der Sperber, sondern der Geier, s. Cornut, 21.

A. O. Müller Handb. § 372, 373, D. A. R. II t. 23. Schöne Gruppe der Venus b. Campana Opere in Plastica t. CIV.

Marmorwerken (die schönste zu Florenz) und auf Gemmen und Pompejanischen Gemälden. Gewöhnlich erscheint er als jugendlicher Mann (bisweilen unbärtig), kräftig, gedrungen und bewehrt, auf Reliefs des älteren Stils ganz geharnischt\*), später gewöhnlich nur behelmt. Eine derbere Bildung des Körpers, kräftige Musculatur, ein gedrungener Nacken, kurzgelocktes Haar, kleinere Augen, eine etwas stärker geöffnete Nase, das Merkmal der Leidenschaft, endlich das reifere Alter unterscheiden ihn von den übrigen Söhnen des Zeus, namentlich von Apoll und Hermes.

## 8. Aphrodite \*\*).

Die Göttin der Liebe in einem so weiten Umfange des Wortes wie ihn nur die Naturreligion zu fassen vermochte. Es ist zunächst die Liebe mit welcher der Himmel die Mutter Erde liebt und die Macht des Eros die werdende Schöpfung durchdringt, kurz jener kosmogonische Werdetrieb der Theogonie. von dem auch der Cultus des Zeus in so vielen Bildern zu erzählen wußte. Dann der schöpferische und zeugerische Trieb in dem Gebiete wo er sich am allervernehmlichsten darstellt, nehmlich in dem des organischen Erdelebens, ganz besonders in dem der geschlechtlichen Zeugung, welche die Naturreligion von den Thieren und Menschen auf die Götter überträgt und dadurch zu einem allgemeinen Gesetze der Schöpfung erhebt. Daher die besondere Eigenthümlichkeit dieses Cults, wodurch er ein Sinnbild der Naturreligion überhaupt wird, dass wir in ihm das Schöne und das Häßliche, das Erhabene und das Gemeine, das Sittliche und das Unsittliche in seltsamer Verwirrung neben einander finden. Doch ist dabei wohl zu beachten, dass die Religion der Aphrodite, obgleich von den Griechen als einem den Einslüssen des Orients damals wie jetzt besonders preisgegebenen Volke zwar sehr früh adoptirt, doch ursprünglich keine griechische ist, so wie zweitens dieses, dass die Griechen in ihrer besseren Zeit durchaus überwiegend die feineren und schöneren Momente dieser Religion ergriffen und in der

<sup>\*)</sup> Auf dem Kasten des Kypselos auch neben der Aphrodite, Pausan.

W. H. Engel Kypros, Berl. 1841. Bd. 2. F. Lajard Recherches sur le culte, les symboles, les attributs et les monuments figurés de Venus en Orient et en Occident, P. 1837.

dichterischen Sage und Kunst entwickelt haben. Dahingegen bei größerer Ausartung der Nation, namentlich in dem Zeitalter der Hetären, allerdings auch der griechische Aphroditedienst vorzüglich die üppigen und weichlichen, ganz ins Sinnliche und

Gemeine ausgearteten Formen herauskehrt.

Die Herkunst der Aphrodite ist nehmlich ohne Zweisel orientalisch und speciell von den syrischen, phönicischen und canaanitischen Völkern abzuleiten. Die Insel Cypern galt bei den Griechen allgemein für die eigentliche Heimath der Göttin (Κύπρις, Κυπρογένεια), die dortigen Städte Paphos (Παφία) Amathus (Aμαθουσία) und andere unbezweifelt phönicische Ortschaften waren ihre ältesten Sitze. Die Kyprier selbst leiteten ihre Aphrodite von Askalon in Philistäa ab, dahingegen im Westen die Venus der kleinen Insel Kythere (Κυθέρεια) südlich vom Peloponnes immer für die älteste nächst der kyprischen angesehen wurde\*). Wie Cypern mit Askalon, beide mit den Inseln und Küsten der griechischen Gewässer zusammenhängen, darüber wird eine eingehendere Forschung immer mehr Licht verbreiten \*); vorläusig ist für gewiss zu halten, das jene den semitischen Völkern des östlichen Mittelmeers eigenthümliche Religion der Liebesgöttin durch ihre weitreichenden Colonial - und Handelsverbindungen außerordentlich früh auch über die westlicheren Inseln und Küsten des Mittelmeers verbreitet war, zu einer Zeit wo die Griechen, wenigstens die hellenischen Stämme sich noch wenig auf diesem Meere regten \*\*\*). Die Insel Kythere ist jedenfalls der Ausgangspunkt vieler Filialdienste gewesen, welche sich von dort namentlich der Bevölkerung des Peloponnes mittheilten und bald tiese Wurzeln schlugen. So lässt sich ein Zweig derselben an der ganzen laconischen Küste und das Eurotasthal aufwärts bis Amyklä und Sparta verfolgen, was in mythologischer Hinsicht besonders deshalb interessant ist, weil die kytherische Aphrodite unverkennbar auf die Sagen von der Leda und Helena und dadurch auf die Trojanische Sage großen Einfluß

<sup>\*)</sup> Herod. I, 105, Hesiod th. 192 ff., Hom. H. X. Κυπρογενή Κυθέρειαν ἀείσομαι.

<sup>\*\*)</sup> F. C. Movers die Phönizier Bd. 1. Boun 1841. 2, 1.2, 1849. 50; K. B. Stark, Gaza und die philistäische Küste, Jena 1852; J. Olshausen über phönicische Ortsnamen außerhalb des semitischen Sprachgebiets. Rhein. Mus. N. F. VIII, 3 S. 321—340.

<sup>\*\*\*)</sup> Böckh metrolog. Untersuchungen S. 43 ff.

ausgeübt hat. Ein andrer Zweig führt nach Korinth (Alciphr. 3, 60), Argos und Sikyon, wieder ein anderer nach Elis. Aber auch auf Kreta, Delos, in Attika und den späteren Stammsitzen der Ionier war der Venusdienst sehr alt und in allen Sagenbildungen sehr wirksam.

Andere Verzweigungen des phönicischen Handels und der phönicischen Cultur lassen sich im Norden des ägäischen Meeres nachweisen, in Kleinasien, auf Lesbos, Lemnos, Thasos, ferner auf Euböa und in Böotien, daher wir auch in diesen Gegenden sehr alte und merkwürdige Dienste der Aphrodite finden. So besonders in der ganzen Umgegend des troischen Ida, mit Einschluß der Inseln Lemnos und Samothrake, deren Culte in der Kadmossage einen Zusammenhang mit dem des kadmeischen Theben, in der Sage von Paris und Helena mit dem des Eurotasthales verrathen und vollends eine sehr ausgebreitete Verkettung von Aphroditeculten und damit zusammenhängenden Sagen in den Ueberließerungen vom Aeneas und den Aeneaden andeuten, deren Faden selbst die Dienste der erycinischen und die der römischen Venus mit der idäischen verknüpft\*).

Als die hellenischen Stämme sich nachmals nicht allein des gesammten griechischen Mutterlandes bemächtigt und die ausländischen Culturelemente in ihr eigenstes Wesen umgesetzt hatten, sondern sich auch in einem reichen Strome von Auswanderungen über die Inseln und Küsten des Ostens und Westens ergossen, da hat mit anderen Gottesdiensten und Sagen ganz besonders der Aphroditedienst eine durchgreisende Umbildung erfahren. Wir finden denselben in älteren und jüngeren Formen sowohl bei den Ioniern von Athen bis Milet und seinen Colonieen, als bei den Doriern, von Rhodos und Knidos bis Kyrene. Wie die Sagendichtung seitdem die gegebenen Elemente veredelt und mit den hellenischen Stoffen und Vorstellungen verschmolzen hat, davon können besonders die Kyprien \*\*) und der Homerische Hymnus auf Aphrodite als Beispiel dienen. Indessen eben jenes für die Sagenbildung des Trojanischen Kreises äußerst wichtige Gedicht lehrt zugleich und schon durch seinen Namen, daß der alte Centraldienst der kyprischen Aphrodite nach wie vor sein Vorrecht und das

<sup>\*)</sup> R. H. Klausen Acneas und die Penaten, Hamb. u. Gotha 1839, 40. 2 Bände.

<sup>\*\*)</sup> Welcker der epische Cyclus 1 S. 301 ff., 2 S. 85 ff.

höchste Ansehn behauptete, nur dass sich auch hier seitdem die hellenischen und orientalischen Elemente mit einander vermischten und neue Formen gleichsam eines ersten Hellenismus bildeten, wie es einen solchen denn überhaupt schon lange vor Alexander d. Gr. gegeben hat. Salamis auf Cypern, welches seine Bewohner aus Athen und von der Insel Salamis bekommen hatte und wo die Feste der Kypris durch poetische Wettspiele verherrlicht wurden (Hom. H.X), scheint ein alter Mittelpunkt dieser hellenisirenden Sagenbildung gewesen zu sein, deren Früchte z. B. die Dichtungen vom Kinyras, vom Pygmalion, vom Adonis, vom Anchises, vom Paris waren.

Die allgemeine Folge dieser geschichtlichen Verhältnisse ist ein gewisses Schwanken aller die Aphrodite betreffenden Sagen zwischen orientalischer und griechischer Anschauung. So ist gleich die Dichtung von der Geburt und Abkunft dieser Göttin eine doppelte, obgleich der zu Grunde liegende Gedanke sich doch in beiden Formen wiederholt, nehmlich dass das seurige Element des Himmels und das feuchte der irdischen Natur sich in dieser Gottheit durchdringen, das männlich Zeugende und das weiblich Empfangende, wie dieses in manchen orientalischen Culten auch durch androgyne Bildung der Aphrodite oder ihrer Lieblinge ausgedrückt wurde\*). Nach der llias ist Aphrodite eine Tochter des Zeus (daher oft Διὸς θυγάτης, Διὸς κούρη) und der Dodonäischen Dione, die nachmals oft mit der Aphrodite identificirt wurde und eine verwandte, aber ursprünglich doch gewiß selbständige Bedeutung hatte, nehmlich die der feuchten, weiblich empfangenden und gebärenden Naturkrast, wie sie sich in der quellenreichen und vom Zevs νάιος befruchteten Dodonäischen Thalebene darstellte\*\*). Wie also hier der himmlische Gott und die feuchte Göttin des Thales die Liebesgöttin erzeugen, vermöge einer Dichtung, welche wohl für eine der ältesten Wirkungen des damals noch stärkeren Triebes anzuschen ist, das gegebene Ausländische in das eigenthümlich hellenische Göttersystem zu übertragen, so drückt

<sup>\*)</sup> Auf Cypern ein Fest der bärtigen Aphrodite, die auch Aphroditos und Hermaphroditos hiels, von männlicher Gestalt, doch mit weiblicher Kleidung, wie auch ihr Fest von den Männern in weiblicher, von den Frauen in männlicher Kleidung geseiert wurde, u. dgl. m. s. bei Engel a. a. O. S. 226 ff. und bei Lajard culte de Vénus p. 31 sqq., Nouv. Annules de l'Institut. Archéol. P. 1836 p. 161 - 211.

<sup>\*\*)</sup> II. 5, 370; 20, 105. Vgl. oben S. 80.

sich dasselbe in der ächt kyprischen Fabel und der von Kythere noch weit bestimmter aus (Hesiod th. 188 ff.). Hier ist es nehmlich das vom Kronos abgeschnittene Zeugungsglied des Uranos, also das Organ der zeugenden Kraft des Himmels selbst, welches das Meer befruchtet, bis aus dem aufgährenden Schaume desselben die Göttin geboren wird, welche die Griechen eben deshalb Appobiti, die Schaumgeborne genannt glaubten\*) und in lieblichen Dichtungen und Kunstwerken als Aradvoµéry d. i. die aus dem Meere Austauchende seierten. Ein sanster Hauch des Zephyrs hat sie im weichen Schaume der bewegten Fluth zu Kypros ans Land getragen, wo die Horen des Frühlings sie empfangen und zu den unsterblichen Göttern führen (Hom. H. VI), oder wie Phidias es in einer schönen Gruppe am Piedestal seines Olympischen Zeuscolosses ausgedrückt hatte, wo Eros die aus dem Meere austauchende Götun am Lande empfing, Peitho sie bekränzte und alle Götter des Himmels, der Erde und des Meeres sie umgaben \*\*). Denn gleich von Ansang treten Eros und Himeros zu ihr. wie auch Hesiod hervorhebt (th. 201), ja Aphrodite ist im Zusammenbange der Götterdichtung nichts Anderes als der theogonische Eros, diese Erstgeburt der Schöpfung, in höherer und vollendeterer Gestalt: als die mächtige, überall verehrte Göttin des Himmels und der Erde mit der Wirkung auf das ganze Naturund Götter - und Menschenleben, welches sich durch sie nun erst recht regte und immer schöner gestaltete. Daher sich Eros von selbst der Aphrodite unterordnete und mit der Zeit zu ihrem Soline ward.

Aphrodite ist also schon durch diese Sagen als eine Gottbeit von dem weitesten Umfange characterisirt und die Dichter, besonders die philosophirenden, haben nicht unterlassen diesen weiten Umfang ihrer Wirkung in vielen Stellen auszuführen. Aus dem Himmel stammt sie, das feuchte Meer hat sie geboren und die Erde hat sie im Schmucke des Frühlings empfangen

<sup>\*)</sup> Als ἀφρογενής und οῦνεκ ἐν ἀφρῷ θρέφθη, wie es bei Hesiod beist, vgl. Anacreout. 57 (53) χαροπῆς ὅτ᾽ ἐκ θαλάσσης δεδροσωμένην Κυθήρην ἐλόχευε Πόντος ἀφρῷ. In latinischen Sagen kommt der Name Frutis vor, davon Frutinal als templum l'eneris Fruti, Fest.

Paus. V, 11, 3, vgl. O. Jahn Archäol. Aufs. S. 111; H. Brunn Bullet. Archeol. 1849 p. 74; Panofka Archäol. Ztg. 1850 S. 183 ff. Vgl. Paus. II. 1, 7 τῷ βάθρφ δὲ μέση ἐπείργασται Θάλαοσα ἀνέχουσα ἀφροδίτην παῖδα.

und ihre süßesten und mächtigsten Triebe in sich außenommen: so herrscht sie denn über alle drei Naturgebiete und über Menschen und Götter obenein, welche letzteren bei den Alten bis auf wenige Ausnahmen ja auch für die Liebe sehr empfänglich waren (Hom. H. in Ven. z. A.). Im Cultus aber lassen sich dem entsprechend gewisse Grundformen des Aphroditedienstes unterscheiden, die zum Theil sogar ziemlich weit auseinandertreten, aber zuletzt'doch immer wieder auf einen und denselben Wurzelbegriff zurückführen. So besonders die häufige Entgegensetzung der Aphrodite  $Ov\rho\alpha\nui\alpha$  und der  $\Pi\acute{\alpha}\nu$ - $\delta\eta\mu\sigma$ , von welcher jene seit Plato als reine und himmlische Liebesgöttin, diese als die Macht der gemeinen Geschlechtsliebe erklärt zu werden pflegte, aber mit Unrecht, denn A. Urania hatte zunächst keine andere Bedeutung als die θεοὶ οὐράνιοι überhaupt, nehmlich die einer natürlichen Macht des Himmels, πάνδημος aber kann schon aus sprachlichen Gründen ursprünglich nur die das ganze Land und Volk durchdringende und beseelende Göttin des schaffenden Liebetriebes gewesen sein, sowohl in physischem als in ethischem Sinne des Worts\*). Erst mit der Zeit ist daraus durch Misverstand des Beinamens und des Attributes dieser Göttin, welches der Widder oder der Bock war, jene gemeinere, aber später gewöhnliche Auffassung entstanden. Im Wesentlichen also drückt dieser Unterschied nichts Anderes aus als eine Aphrodite des Himmels und des Erdelebens, wozu dann in einigen Culten als dritte Gestalt die Aphrodite des Meeres und der Schiffsahrt tritt, z. B. zu Knidos (Paus. 1, 1, 3) wo man die Aphrodite in drei Heilig-thümern als Δωρίτις d. h. als gabenreiche Erdgöttin, als Axoαία d. h. als Göttin der Höhen, also als Urania, und als Ευπλοια d. h. als Göttin des beruhigten Meeres verehrte \*\*). In noch anderen Culten wurde auch die außerordentliche Macht der Göttin auf das menschliche Gemüthsleben mit allen seinen Zuneigungen und Abneigungen durch hesondere Beinamen ausgedrückt, wie man z.B. in Theben neben der A. Urania und Pandemos als dritte Hauptsigur eine A. Αποστροφία verehrte (Paus. IX, 16, 2), welche sich von selbst durch die römische

<sup>\*)</sup>  $\delta\eta\mu\sigma\varsigma$  ist zunächst das Land, zusammenhängend mit  $\gamma\tilde{\eta}$ , wie  $\Delta\eta$ - $\mu\eta\tau\eta\varrho$ , dann das Volk. Mit Beziehung auf Gemeindeversammlungen wird das Wort erklärt von Apollodor bei Harpocr. v.  $\pi\alpha\nu\delta\eta\mu\sigma\varsigma$ .

<sup>\*\*)</sup> Ovid. Fast. IV, 93 Iuraque dat coelo, terrae, natalibus undis. Cornut. 24 καλείται δε οὐρανία και πάνδημος και ποντία. Orph. H. 55.

Verticordia erklärt, während man in Megara auch eine A. Επιστροφία hatte (Paus. I, 40, 5). Es liegt aber in der Art wie solche Gebilde der älteren Mythologie in späterer Zeit verstanden und umgedeutet wurden, daß man dem verschiedenen Character dieser Hauptformen gemäß auch verschiedene Genealogieen dichtete, dergleichen uns für die Urania und Pandemos bei Plato, für diese und noch andere Formen bei Cic. d.

n. d. III, 23 u. A. begegnen.

Am meisten unterschied sich von den übrigen Cultusformen allerdings der Dienst der Urania, die wir aber dessenungeachtet weder im Oriente noch in Griechenland von den übrigen als eine ganz eigenthümliche und von einem andern Ursprunge abzuleitende trennen dürsen\*). Vielmehr sindet er sich fast überall neben den anderen Formen des Aphroditedienstes und hängt auch in der Vorstellung auß engste mit ihm zusammen. Es ist die Aphrodite der Höhen, die A. Ακραία, wie wir sie auf Cypern \*\*), zu Knidos, zu Korinth, auf dem Berge Eryx in Sicilien und an vielen anderen Punkten antressen. Der Cultus war ein einfacher, wie ihr z. B. in Athen nur νηφάλια iερà dargebracht wurden, wie den Musen, den Göttern des Lichts und den Erinyen (Schol. Soph. O. C. 100). Selbst in Paphos durste dem Hauptaltare der Göttin kein blutiges Opser nahen (Tacit. Hist. II, 3) und Aehnliches wird von dem Altare der V. Erycina auf dem Gipfel des Berges, von dem sie ihren Namen hat erzählt (Aelian. H. A. X, 50). Eigenthümlich ist ibr überdies die Bewaffnung, daher sie Αρεία hiels, an der Seite des Ares verehrt wurde, wie namentlich in dem thebanischen Göttersysteme, und den Frauen nicht zugänglich war, wenigstens auf Cypern. So war ihr Bildnis in dem uralten Heiligthume auf Kythere ein bewaffnetes \*\*\*), auch in Sparta,

\*\*) Strabo XIV, p. 682 ή δ' απρώρεια παλείται "Ολυμπος, έχουσα Αφροδίτης Απραίας ναόν, άδυτον γυναιξί παι άόρατον. Auch die Aphrodite der Idalischen Haine (Virg. A. 1, 692) und die idäische Aphrodite bei Troja war vermuthlich eine Urania.

\*\*\*) Paus. III, 23, 1. Anch auf Kypros eine ἔγχειος ἀφροδίτη, He-sych.

<sup>\*)</sup> Wenn Pausan. I, 14, 6 sagt daß zuerst die Assyrier die Urania verehrt hätten, dann die Paphier auf Kypros und die Phönicier in Askalon, von denen wieder Kythere diese Religion empfangen habe, so sagt er damit nichts Anderes als Herodot in der oben angeführten Stelle 1, 105, nur daß er den ersten Ursprung des Aphroditedienstes nicht in Askalon, sondern bei den Assyriern sucht.

wo spätere Deutung ohne Grund eine Andeutung der kriegerischen Natur seiner Einwohner in dieser Ausrüstung des Bildes fand \*), und auch von Argos, von Korinth, wo ihr Heiligthum auf dem imposanten Berge Akrokorinthos über der Stadt stand, läst sich dasselbe nachweisen. Anderswo, wie in Sikyon, wo ihren Priesterinnen strenge Keuschheit vorgeschrieben war, führte das von Kanachos gearbeitete Bild auf dem Haupte einen Polos, das Sinnbild des Himmelsgewölbes, und in den Händen Mohn und Apfel, als Sinnbilder der Fruchtbarkeit (Paus. II, 10, 4). Endlich in Elis, wo Phidias ihr Bild geliefert hatte, war ihr Symbol die gewölbte Schildkröte, worin man gewiss mit Recht gleichfalls eine Hindeutung auf das Himmelsgewölbe gefunden hat \*\*). Immer war diese Göttin bekleidet, züchtig und ernst, daher sie den späteren Deutern von selbst zum Sinnbilde der reinen Liebe und der ehelichen Treue wurde. Ihre eigentliche Bedeutung war aber wohl die des nächtlichen Sternenhimmels, des von oben Segen und Fruchtbarkeit spendenden, besonders durch den Thau der kühlen Nacht, was sich durch die Verehrung unter freiem Himmel und auf dem Berge Eryx durch den Glauben ausdrückte, dass der große Altar jeden Morgen voll von Thau und frischem Rasen sei, der jede Nacht von neuem wachse (Aelian H. A. X, 50). Sie wurde deshalb in Karthago als Juno coelestis verehrt, da auch die Bedeutung dieser Göttin als Himmelsgöttin wesentlich die der Befruchtung ist, noch häufiger aber mit der Athena und Artemis identificirt \*\*\*). Sowohl ihre Bewaffnung, welche eine männliche und kriegerische Natur andeutet, konnte dazu veranlassen als dieses, dass ihr eigentliches Symbol der Mond war, daher ihr auch in manchen Culten der Stier heilig war und geopfert wurde, was zu ähnlichen Bildungen wie bei anderen Mondgöttinnen z. B. der Europa führte +). Und so mag denn auch ihre enge

\*\*\*) Αθηνᾶ 'Αστυρίς in Arados, 'Αρτεμις 'Αστυρήνη in der Gegend von Adramyttion, \$. Olshausen a.a. O. Auch die Hera Aphrodite in Sparta, s. Paus. III, 13, 6 war wohl eigentlich eine A. Urania.

<sup>\*)</sup> Paus. III, 17, 5; Plutarch de Ro. fort. 4, de Laced. inst. 27.

<sup>\*\*)</sup> Paus. VI, 25, 2 vgl. Plutarch Praec. Conjug. 32, der es auf züchtige Sitte der Hausfrauen deutet. Vgl. Gerhard über Venusidole, B. 1845.

<sup>†)</sup> Lucian dial. meretr. 7, vgl. Engel a. a. O. S. 154. Ein altes thronendes Venusbild von Cypern mit einem jungen Rind auf dem Schoolse b. Clarac Musée de Sculpt. pl. 560 B n. 1283 B. Auch auf Münzen von Salamis sieht man den Stier, aber auch die Venus auf demselben, ganz wie die gewöhnlichen Darstellungen der Europa, s. de Luynes Numismatique Cypr. pl. V, 1. Eine Aphrodite Πασιφάεσσα bei Aristoteles Mirab. 145.

Verbindung mit den Amazonen sich von selbst erklären, wie andrerseits die mit dem Herakles, da namentlich die lydische Umphale (wie im tieseren Oriente Semiramis) nichts weiter als eine mythische Umbildung dieser A. Aφεία oder Urania zu sein scheint. Außer dem Monde aber war dieser Göttin ganz besonders der Venusstern heilig, welcher in der griechischen Mythologie und zwar schon bei Hesiod th. 986 Phaethon heifst, ein Sohn der Eos und des Kephalos, den Aphrodite in zarter lagend seinen Eltern entführt und zum nächtlichen Aufseher ihres Tempels d. h. des Himmels macht. Endlich ist diese Aphrodite die kosmogonische und theogonische, daher sie zu Athen durch eine alte Inschrift für die älteste der Mören erklärt wurde\*), was wahrscheinlich mit ihrer Bedeutung der nächtlichen Himmelsgöttin zusammenhängt und weiter dazu anleitet in ihr auch die Eileithyia des Orients, die Lucina zu erkennen, denn die feuchte Nacht ist ja der Ursprung aller Dinge, zunächst des Lichtes. Jedenfalls ist dieses die Aphrodite, welche die Philosophen zu preisen pflegten, wie Parmenides, Empedokles und Lucrez, welcher in seiner begeisterten Ansprache an die Venus auch ihre Macht über den Himmel, die Klarheit welche sie über ihn ausbreite und die Fruchtbarkeit welche sie von dort über die Erde ausgieße, ganz besonders hervorhebt.

Weit anregender für die Phantasie und der gewöhnlichen Vorstellung zugänglicher mußte sich allerdings die Aphrodite des Erdelebens bewähren, sowohl für die Symbolik des Cultus als für die der Sagendichtung. Es ist die Göttin der Gärten, der Blumen, der Lusthaine, die reizende Göttin des Frühlings und der Frühlingslust, die Göttin des sinnlichen Reizes und der Liebe, kurz die Venus an welche Jeder bei diesem Namen zunächst denkt. Ihr besonders war der Frühling geweiht, in Italien der Monat April, sammt allen Blumen und Blüthen welche der Frühling bringt, vorzüglich die schönen und zarten Blumen und Gewächse, wie Myrten und Rosen, sammt anderen Pflanzungen, die man in Gärten und seuchten Gründen zu ziehen pflegte. Daher die ἐεροκηπὶς bei Paphos, die Aphrodite ἐν κήποις in Athen, eine Α. ἐν καλάμοις in Milet, ἐν Ελει zu Samos \*\*), eine δενδρῖτις in Rhodos. Anderswo

<sup>\*)</sup> Paus. 1, 19, 2. Corp. Inser. n. 1444 Morowv xal Ay codit ns lvonitov.

<sup>\*\*)</sup> Athen. XIII, p. 572 F, Theocrit. id. XXVIII, 3. Eben dahin gehört der Frühlingsmonat Καλαμαιών in Kleinasien, s. Bergk z. griech. Monats-tande S. 39.

wurde sie als Άνθεία, Άνθεσφόρος und Flora verehrt und immer ist sie selbst mit Blumen bekränzt, vor allen mit Myrten und Rosen, den Blumen der schönsten Jahreszeit. Und immer ist es der seuchte Erdboden und die seuchte Jahreszeit, in denen sich Aphrodite am meisten offenbart, wenn der Zephyr wieder zu wehen anfängt, Zeus und Hera ihre Vermählung feiern, diese geziert mit dem Gürtel der Charis den Aphrodite ihr gegeben, wenn der Himmel sich in brünstigen Regenschauern über die Erde ergiefst und wie sonst die Dichter diese Bilder ausführen; denn es war von jeher ein Lieblingsthema der Dichter, die Macht der Liebe, wie sie sich im Frühlinge offenbart, zu schildern\*). Aphrodite selbst heist deshalb Zeiδωρος, ηπιόδωρος, εύχαρπος und δωρίτις und πάνδημος in dem Sinne wie oben diese beiden Epithete schon erklärt wurden. Und schnell pflanzt sich der neue Trieb des Jahres auf die anderen Geschöpfe fort und vor allen empfindet ihn die Göttin selbst und erfreut sich ihrer Geliebten, des Adonis auf Kypros, des Hephästos auf Lemnos, des Ares zu Theben, des Anchises in dem idäischen Waldgebirge, wie davon der Homerische Hymnus singt. Im Frühlinge schreitet sie durch die Waldung zum geliebten Manne und wo sie sich blicken läßt folgen ihr schmeichelnd die Thiere des Gebirges und huldigen dem süßen Triebe (H. in Ven. 69 ff.). Daher auch die Hauptfeste der Venus, welche in den Frühling fielen \*\*), ganz in diesem Sinne gefeiert wurden, als pervigilia Veneris, in Gärten und Blumen, unter Reigen und Tänzen und in ungezügelter Hingebung an Lust und Liebe, besonders zu Paphos und Amathus in Cypern, wo man in dieser Jahreszeit zugleich die Geburt der Aphrodite aus dem liebeathmenden Meere feierte \*\*\* ).

Aber in allen Religionen wo das Erdeleben geseiert wird entspricht der Ausgelassenheit der Frühlingslust ein eben so ausgelassener Schmerz in der Jahreszeit welche die Blüthen und Früchte bricht und die Felder ihres Schmuckes beraubt, und so sinden wir denn auch in dem Culte der Aphrodite sehr wehmüthige Bilder dieses Schmerzes, besonders in der Mythe

\_/1

<sup>\*)</sup> Aeschylus oben S. 37; Eurip. Hippol. 447 ff.; Lucret. 1, 10 ff.; Virgil. Ge. II, 323 ff.; Columella d. r. r. X, 210.

<sup>\*\*)</sup> Horat. Od. I, 4, 5 Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Engel a. a. O. S. 150; 160 ff.; 290 ff.

und der Feier des schönen Adonis, die sich fast überall mit der der Aphrodite verbunden findet\*). In Syrien war Byblos ein alter Mittelpunkt dieser Adonisfeier, auf Cypern Amathus und das Idalische Waldgebirge, aber auch über Aleinasien und Griechenland war sie verbreitet, namentlich treffen wir sie in Athen. Im Wesentlichen überalt dieselbe Fabel und dieselben Gebräuche. Ein schöner Jüngling, der als Hirt seine Heerden im Gebirge treibt oder als Jäger in den Wäldern jagt und die Wonne der Liebesgöttin ist, bis ihn ein Eber tödtet. Nun sucht und beklagt ihn Aphrodite und will selbst den todten Adonis nicht aus ihren Armen lassen '\*), bis sich die Götter ihrer erbarmen und ihn die eine Hälfte des Jahres bei der Persephone, die andere bei der Aphrodite weilen lassen. Daher kann Adonis sich nur im Frühlinge und im Sommer des süssen Sonnenlichtes und des schönen Himmels und aller Wonnen des Erdelebens erfreuen; wenn die Erndte und der Herbst kommen, nuss er wieder hinab zu den Todten und seiner neuen Emporkunft harren. Dieser Mythe entsprach die Festfeier, die besonders im Orient mit großem Pomp begangen wurde, indem man zuerst das Verschwinden des Adonis (agavious) sinnbildlich ausdrückte, darauf ihn suchte [https://ois), bis man ihn endlich fand (evecus) und nun als Verstorbenen beklagte, durch Ausstellung seines Bildes und mit düstern Klaggesängen und allen Gebräuchen eines Leichenbegängnisses. Zuletzt endigte die Feierlichkeit mit dem Rufe: Adonis lebt und ist aufgefahren, also mit dem Troste seiner Wiederkehr. Einen Act aus dieser Feier, wie sie unter den Ptolemäern in Alexandrien begangen wurde, hat Theokrit in seinen Adoniazusen geschildert. Anderswo zog man zarte Blumen und kleine Gärten 'Αδώνιδος zηποι) als Sinnbilder der vergänglichen Blüthe des Jahres und des Lebens, welche Adonis darstellte, und warf sie dann ins

<sup>\*)</sup> Movers Phonicier 1 S. 191 ff.; Engel S. 536 ff. Merkwürdig ist die Sage von der Geburt des Adonis, wie sie Panyasis bei Apollod. III, 14, 4, Ovid. Met. X, 295 — 501 u. A. erzählen. Myrrha oder Σμύρνα wird von ihrem eignen Vater schwanger, dann in den Baum gleiches Namens verwandelt und gebiert als solcher den Adonis τοῦ δένδρου ἡαγέντος: eine weitverbreitete Vorstellung von der Entstehung des menschlichen Geschlechts, die sich auch beim Attis wiederholt, s. bei der Rhea Kybele und oben S. 57.

<sup>\*\*)</sup> ὁ τριφίλατος Αδωνις ὁ κῆν Αχέροντι φιλείται, Theocrit. id. XV, %. Vgl. Apollod. III, 14, 4, Schol. Theocr. Ill, 48. Schon Sappho sang vom Tode des Adonis und von seiner Klage, Paus. IX, 29, 3, fr. 67 (126).

Wasser. Ueberall derselbe tiefe Schmerz über die verlorne Schöne, dieselbe Angst vor dem mit dem Tode gleichbedeutenden Winter, mit den hestigsten Aeusserungen einer Verzweiselung, die nur durch den Hoffnungsstrahl des Frühlings und der Wiederkehr des Adonis gemildert wurde. Sein Name bedeutete in den semitischen Sprachen zunächst blos Herr, dafter neben diesem allgemeineren verschiedene besondere vorkommen, in Palästina Thammuz, auf Cypern Kúqig oder Kiqqig. Ueberdies war mit seinem Namen und mit seiner Feier, wie bei allen gleichartigen Gestalten, eine Tradition alter musikalischer Weisen und Lieder traurigen Inhaltes verbunden, wie sie zur Harfe oder zur Flöte gesungen wurden, daher der Name Kinvras (von κινύρα, phönicisch Kinnor, einer Harfe, daher κινύρεσθαι) für den ersten Priester der Paphischen Aphrodite und der Name Gingras für den Adonis selbst, von einer klagenden Flötenmusik welche auf Cypern diesen Namen führte, bei den Syrern aber Abobas hiefs\*). Und so hat auch die bildende Kunst und die Malerei die Adonisseier und die Sage vom Adonis durch manche schöne Compositionen verewigt, welche freilich oft blos dazu dienten, Reiz und Schönheit auszudrücken, aber häufig und zwar in der Uebertragung auf Sarkophage doch auch ihre tiesere symbolische Bedeutung bewährten \*\*).

Aber auch auf Aphrodite selbst wird der Schmerz und Tod des Winters übertragen. Sie ist ohne ihren Adonis nicht mehr die goldene, die süßlächelnde, Alles beseligende, sondern sie wird zur Trauernden und Verhüllten (Macrob. 1, 21; Suid. v. Abwig), ja zur Verstorbenen, wie man denn auf Cypern ihr Grab zeigte, so gut wie das des Zeus auf Kreta. Sie steigt selbst in die Unterwelt hinab zu ihrem Geliebten und wird zur Todesgöttin, die auf Gräbern und wie eine zweite Persephone verehrt wurde, und zwar wie diese mit dem Gedanken an Wiedererweckung \*\*\*), in Italien zugleich als Libera und als

<sup>\*)</sup> Daher die Ambubaiarum collegia, vgl. O. Müller Antiqu. Antiochen. p. 31.

<sup>\*\*)</sup> Engel a. a. O. S. 626 ff.; Thiersch diss. qua probatur vett. artif. opera optime explicari vett. poet. carm. p. 25 sqq.; O. Jahn Arch. Beiträge S. 45 ff. Vgl. das Basrelief aus P. Spada bei Braun t. 2, das Pompej. Gemälde bei R. Rochette pl. 7 p. 109 — 134, die Darstellungen der etr. Spiegel bei Gerhard l, 111 — 117 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> ἐπιτυμβιδία ein Bild der Aphr. zu Delphi πρὸς δ τοὺς κατοιχομένους ἐπὶ τὰς χοὰς ἀνακαλοῦνται, Plut. Qu. Ro. 23, τυμβώρυχος in Argos und Laconien, Clem. Al. Protr. p. 32. Vgl. Gerhard Venere Proserpina und Archäol. Nachlafs aus Rom. B. 1852 S. 121—195.

Libitina, in welchen Namen sich diese doppelte Beziehung auf Tod und Wiedergeburt besonders deutlich ausspricht. Oder sie wurde wie eine erstarrte, aber durch die Liebe von neuem belebte gedacht, wie dieses der ursprüngliche Sinn der bekannten Fabel vom Pygmalion (Ovid. Met. X, 243 -- 297) zu sein scheint, in welcher das Fest der Aphrodite, bei welchem das Bild lebendig wird, wohl nichts Anderes als der Frühling ist.

Das dritte Bereich des Naturlebens in welchem Aphrodite waltet ist das Meer, daher sie als ποντία, πελαγία, θαλασσία, ευπλοια weit und breit verehrt wurde, natürlich besonders in Häfen und an den Küsten. Auch hier ist ihre Wirkung eine besänstigende, Winde und Regen beschwichtigende, wie sie selbst der erst aufbrausenden, dann beruhigten Fluth entstiegen ist\*). Daher sie als eine Göttin des heitern Meeres (γαληναίη). und der glücklichen Fahrt und des sichernden Hafens unter entsprechenden Beinamen verehrt wurde, oft neben Poseidon \*\*) und zwar neben dem stürmischen als die besänstigende Gewalt des Meeres. Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht eine Feier des Poseidon und der Aphrodite λιμνησία und γαληναία auf Aegina, wo erst dem Poseidon zu Ehren geopfert und geschmaust wurde, aber mit Erinnerung an die auf dem Meere Gebliebenen, zuletzt aber eine Feier der Aphrodite mit ausgelassener Fröhlichkeit nachfolgte \*\*\*). Eben deshalb pflegten die Künstler die schönste Geburt des feuchten Abgrundes am liebsten mit jenen grotesken Gestalten und Dämonen des Meeres zusammenzustellen, an denen die griechische Mythologie so reich ist, um in diesem Contraste die Macht der Liebesgöttin auch über die unbändige und wechselvolle Natur des Meeres recht ausdrücklich hervorzuheben. Auch die Fischer verehrten diese meergeborne und meerbeherrschende Aphrodite, und wie die Griechen überall Wellen und Rosse, Schiffe und Wogen zusammendachten, so war auch Aphrodite eine Equanos und

<sup>\*)</sup> Lucret. 1, 6 Te Dea te fugiunt venti, te nubila coeli Adventumque tuum, tibi suaves daedala tellus Summittit flores, tibi rident acquora ponti Placatumque nitet diffuso lumine coelum. Vgl. Engel a. a. 0. S. 281.

Paus. VIII, 21, 4; 24, 1, 0. Müller Denkm. d. A. K. II t. VI, 69. 75. Aphrodite und Amphitrite, Campana Op. in Plastica t. XI.

Plutarch Qu. Gr. 44; Athen. XIII p. 588 E, 590 F. vgl. Müller Aegiaet. p. 148.

ίπποδάμεια, obwohl diese Eigenschast selten bei ihr erwähnt wird\*).

An diese Ideenreihen schließen sich weiter die Bilder und Sagen an, welche Aphrodite als die Göttin der Schön heit, des vollendeten Reizes (der vis superba formae) und der Liebe in allen ihren Freuden und Schmerzen, ihren Rechten und Ausartungen schildern, also mit der besondern Beziehung auf das menschlich und geschlechtlich Schöne und Leidenschaftliche. Vorzüglich haben die Griechen diese Vorstellungen in vielen und außerordentlich schönen Dichtungen und Bildern entwickelt.

So ist zunächst ihr eignes Bild und schon bei Homer ein Bild der vollendeten Anmuth und alles weiblichen Reizes. Seine Götter und Helden kennen sie sehr genau, diese Göttin von Kypros und Kythere, doch kennen sie sie vorzüglich als die weichliche, üppige, die sich wohl auf Schönheit und Putz und die Werke der Liebe und auf leichtsertige Sitte versteht, aber nicht auf männliche Thaten und auf Krieg wie Athena, die ihr mit Verachtung entgegentritt \*\*). Also ganz wie ein rüstiges und kriegerisches Volk eine Gottheit ansehen mußte, welche ihrem eignen nationalen Glauben zwar wahlverwandt entgegenkam, aber eigentlich doch der Religion eines in der Civilisation weiter gediehenen, aber üppigen und weichlichen Volkes angehörte. Dabei ist aber das Bild dieser Göttin durchweg ein überaus reizendes, ihre Gewalt über die Gemüther eine unwiderstehliche, der Beistand den sie den Troern namentlich durch ihre Lieblinge Paris und Aeneas leistet ein sehr mächtiger. Die goldne Aphrodite ist ihr gewöhnliches Beiwort \*\*\*), ein anderes φιλομμείδης und εὐστέφανος, die süss lächelnde und die mit der schönen Kopfbinde geschmückte, die Inhaberin des verführerischen Gürtels der Liebe, worin aller Zauber steckt, Gunst und Verlangen und bethörende Ueberredung, die selbst Verständige berückt †). Noch andere Prädicate schildern die

<sup>\*)</sup> Engel a. a. O. S. 289.

<sup>\*\*)</sup> II. 5, 330 ff. δῶρα Αφροδίτης sind Schönheit und Anmuth, weiblicher Putz, Salben, die ἰμερόεντα ἔργα γάμοιο u. s. w., II. 3, 51; 5, 429; 22, 470; 23, 185.

<sup>\*\*\*)</sup> II. 3, 64; 424; 4, 10, 5, 427; Odyss. 8, 288. Besonders bedeutsam sind solche Prädicate in dem Munde des Apoll und Hermes, Od. 8, 337. 342.

<sup>+)</sup> II. 14, 214 ff. Vgl. das kleine Bild in Bronze, Annal. dell' Inst. Arch. 1842 p. 50.

strahlende Schönbeit der Augen, den schönen Nacken und Busen, den lieblichen Mund, der mit einer Rosenknospe verglichen wird\*). Immer bedienen und umgeben sie die Chariten (Il. 5, 338, Od. 18, 192) und wo ein schönes, ein reizendes Weib geschildert werden soll, da wird sie mit der goldnen Aphrodite verglichen \*\*). Ihr süßes Lächeln, ihrer Rede Gewalt wird von den griechischen Dichtern mit eben so treffenden als reizenden Farben geschildert; man braucht nur an Sappho und Anakreon za erinnern, obwohl auch der ernste Aeschylus und Pindar nicht verschmähen, wo sie der Aphrodite gedenken, ihrer Schönheit und Anmuth ehrfurchtsvolle Worte der Huldigung zu widmen. Vor allem war dieses Bild aber in den Kyprien ausgeführt, in welchem Gedichte der Streit um die Schönheit den sie mit Hera und Athena bestand und die unwiderstehliche Macht die sie über Helena ausübte, eine natürliche Veraulassung dazu darbot. Jener Wettkampf und die Entscheidung des Paris war ein überaus beliebter Gegenstand, der nach dem Vorgange der Kyprien nachmals von sehr vielen Dichtern und hünstlern im Geschmacke ihrer Zeit immer weiter ausgeführt wurde, in welcher Hinsicht bei den Dichtern viele gelegentliche Anspielungen und Beschreibungen \*\*\*) und was die Kunst anlangt eine große Anzahl noch vorhandener bildlicher Darstellungen, besonders auf apulischen Vasen zu vergleichen sind. ). Schon die Ilias berührt diese Sage, obschon die Aechtbeit dieser Verse (24, 30) streitig ist; die nähere Veranlassung gaben die hin und wieder, vorzüglich im Culte der Hera und der Demeter üblichen Schönheitswettkämpfe der Frauen. Aus den Kyprien ist besonders die glänzende Schilderung der Aphrodite und ihres Schmucks erhalten, die sehr merkwürdig ist, schon als Schilderung der leibhastigen Frühlingsgöttin und Blamenkönigin. Die Chariten und die Horen bekränzen sie mit

<sup>&</sup>quot;) καλυκῶπις, έλικοβλέψαρος, Η. in Ven. 285, in Cer. 420. Η. V, 19; Hes. th. 16; Η. 3.396, wo Helena die Göttin erkennt, als sie bemerkt δεᾶς περικαλλέα δειρήν στήθεά θ' Ιμερόεντα καὶ ὅμματα μαρμαίροντα. An ibren Blicken wird sonst τὸ ὑγρὸν hervorgehoben.

<sup>\*\*) 11. 19, 282; 21, 699;</sup> Odyss. 4, 14. Penelope dagegen ist Αρτέμιδι λελη ήὲ χρυσέη 'Αφροδίτη Od. 17, 36; 19, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>\*\*\*</sup>) z. B. Eurip. Iphig. Aul. 178 ff.; 575 ff.; 1292 ff. Ueppigere Auffassungen der späteren Zeit bei Propert. II, 2, 14, Ovid. Heroic. XVII, 15. Lucian d. dd. 20.

<sup>†)</sup> Welcker le jugement de Paris, Annal. dell' Inst. arch. XIII; Overbeck Gallerie heroischer Bildwerke S. 206 ff.

Frühlingsblumen und tauchen ihre Kleider in Frühlingsblumen. so das sie von lauter Krokos und Hyakinthos, Veilchen und Rosen, Narcissen und Lilien dustet und das liebliche Angesicht der Huldgöttin unter den von idäischen Waldnymphen und den Chariten geslochtenen Kränzen süsslächelnd hervorschimmert. Sie kränzen und schmücken sie unter wunderschönen und reizenden Gesängen, von denen das ganze Idagebirge wiederklingt (Athen. XV p. 682 E.) Und dieser natürliche Schmuck der Blumen und der vollendetsten weiblichen Schönheit ist auch der vorherrschende Character der Aphroditebilder geblieben, besonders seitdem Praxiteles in ihnen die Idealbilder alles Reizes aufstellte, während im Orient die Bilder der Venus wohl gleissend schön gewesen sein mögen, mit weiblichem Putz geschmückt und von Salben dustend, wie man es auch im Cultus an allen Herrlichkeiten und Kostbarkeiten, auch an der reichlichsten Fülle des Weibrauchs und der berauschenden Klänge und Tänze nicht fehlen liefs, aber bei alle dem über die Symbolik des Götzendienstes doch nie hinauskam. Unter den örtlichen Culten der Griechen aber ist der der Aphrodite Moggw in Sparta merkwürdig, dessen Frauen für die schönsten in Griechenland galten und dessen Männer seit Menelaos für Frauenreiz sehr empfänglich waren, wo aber Gewöhnung und Gesetz diese Gefühle mit den ernsteren, welche A. Urania einflösste und Hera als Göttin der Ehe sorderte, auszugleichen lehrte. Die bewaffnete Urania und Aphrodite Morpho wurden in demselben Heiligthume verehrt und selbst die letztere stellte sich züchtig und als ein Bild der ehelichen Treue dar (Paus. III, 15, 8).

Ferner ist Venus die Göttin der Liebe und zwar sowohl der schönen Gabe der Liebenswürdigkeit als die der Empfindung der Liebe, der letzteren bis zur verzehrendsten Leidenschaft. Zu bemerken ist daß die Liebenswürdigkeit in den dabingehörigen Sagen meist an Männern geschildert wird und daß diese Sagen meist orientalischen Ursprungs sind, dahingegen die Leidenschaft der Liebe meist eine Sache des schwächeren Geschlechts ist.

Zunächst gehören dahin die Lieblinge der Aphrodite, die in den asiatischen Traditionen fast immer mit denselben Farben geschildert werden, bezaubernd schön und liebenswürdig und von ihrer Göttin mit allen Arten von Lebensglück, Reichthum, Macht, Herrlichkeit begnadet, obschon diese Herrlichkeit nicht immer lange dauert. Eins der ältesten Bilder der Art

ist Kinyras, der Inhalt vicler Gesänge auf Cypern, wie Pindar sagt, weil ihn Apoll geliebt, den Zögling und Priester der Aphrodite\*). Er galt für den ersten Priester der Göttin, namentlich auch für den Urheber der Festgesänge und klagenden Adoniasmen, um derentwillen er auch unter den ältesten Musikern und Sängern genannt wurde, auch der nächtlichen Venusseier, serner für den ersten König auf Cypern, von welcher Seite ihn schon die Ilias kennt (11, 20) und für den Ahnherrn des priesterlichen Geschlechtes der Kinyraden, welche das Priesterthum sowohl bei dem Dienste von Paphos als bei dem von Amathus erblich inne hatten \*\*). Als Psiegling und Geliebter der Venus ist er wunderbar schön, aber in der weichlichen, von Salben dustenden und von schmelzender Musik tönenden Weise des orientalischen Geschmacks, wie Sardanapal und andere seines Gleichen (Lucian rhet. didasc. 11): wunderbar reich, so dass er in dieser Beziehung zum Sprichworte geworden war, wie der lydische Gyges und der phrygische Midas, so reich an Kunst dass er mit dem Apoll zu kämpsen wagte: zugleich der friedliche Begründer aller Cultur auf Cypern, sowohl des Bergbaus und der Metallurgie als der Schafzucht und der künstlichen Bearbeitung der Wolle. Und zwar ist dieser Fortunatus nach der Sage bis ans Ende seines Lebens, das er auf 160 Jahre brachte, und darüber hinaus ein wirklich Glücklicher geblieben, denn noch im Tode ruhte er und sein Geschlecht im Tempel der Venus\*\*\*). Andere brachten es nicht so weit, namentlich der ihm sehr gleichartige Paris, der Liebling der Aphrodite, der überdies mehr als muthiger Held und kühner Abenteurer austritt, also auch der Aphrodite ageia und πελαγία Ehre macht, wie gleichfalls Aeneas. Paris ist hinlänglich bekannt aus der Ilias, wo er als Liebling der Aphrotite dem αρητφιλος Μενέλαος ausdrücklich entgegengesetzt wird, ein Weiberheld, der die Laute spielt und beim Tanze der erste ist, sich zierlich zu tragen und berückend zu reden weiß, dabei wunderschön und von jener dämonischen Macht über die weiblichen Herzen und Nerven, wie die Alten sie einer besondern Mitwirkung der Venus zuzuschreiben pflegten. So hat er dem Menelaos hinterrücks sein Weib verführt und so

<sup>\*)</sup> Pyth. II, 15, Nem. VIII, 16, vgl. Engel a. a. O. S. 94 ff.

Daneben kommen Tamiraden aus Cilicien vor, aber nur für das mit dem Paphischen Dienste verbundene Orakel.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Anacreon b. Plin. H. N. VII, 45; Clem. Alex. Protr. 3 p. 40 P. Mythologie. I.

wird er auch in der späteren Sage geschildert\*) und auf Bildwerken dargestellt, nur dass von der Sage neben seiner Schönheit und seinem Glück doch auch seine Stärke und sein Muth ausgezeichnet wurde. Indessen Paris sollte mit dem ganzen Priamidenstamme zuletzt zu Grunde gehen, dahingegen die Sage an den Helden des andern Dardanidenstammes, Anchises und Aeneas, auch die göttliche Gabe des Glückes bis zu den letzten Erfolgen einer ganz unverhofften Zukunst ausgeführt batte. Schon in der Ilias wird dieser Ausgang angedeutet, wie er ohne Zweisel in alten Weissagungen begründet war (Il. 5, 311 ff.; 20, 302 ff.). Die spätere Dichtung, der Homerische Hymnus auf Aphrodite, die Lieder von der Zerstörung Trojas und den Nosten, endlich Stesichorus geben den ganzen Zusammenhang, wenn gleich die Kette von Wanderungen und Abenteuern, welche beide Helden, den alten Anchises auf dem Rükken seines frommen Sohnes, zuletzt bis an die entlegene Latinerküste führten, erst in einer späteren Zeit von Glied zu Glied abgeschlossen wurde \*\*). Im H. auf Aphrodite wird Anchises geschildert, wie er an den waldigen Abhängen des quellenreichen Ida seine Rinder weidet, wunderschön (δέμας άθανάτοισιν ἐοικώς) und die Zither schlagend (διαπρύσιον χιθαρίζων), der Geliebte der Aphrodite, die von ihm einen Sohn geboren, der wie sie selbst sagt der Glücklichste unter den Glücklichen des immer schönen und von den Göttern geliebten Dardanidenstammes sein wird. Die Nymphen des Gebirges pflegen der Jugend dieses auserkornen Sprößlings der idäischen Liebesgöttin, als starker Held ist er aus dem schicksalsvollen Kampse, als frommer Sohn und Retter der Penaten aus den Thoren der brennenden Stadt hervorgegangen, und wie er sich nun auch von einem Lande zum andern, von einem Abenteuer zum andern hindurchkämpfen muß, immer begleitete ihn Aphredite mit ihrer Gunst und Krast\*\*\*), bis er im neuen Lande einer

\*\*) O. Müller Class. Journal XXV, 5; Bamberger im Rh. Mus. für Philol. VI, 1; Klausen Aeneas und die Penaten, Hamburg u. Gotha 1839. 40. Vgl. meine Rec. in der Hall. A. L. Z. 1841 n. 161 ff.; 180 ff.

<sup>\*)</sup> Virg. A. IV, 215 ille Paris cum semiviro comitatu, Masonia mentum mitra crinemque madentem subnizus.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Conon narrat. 46 sagt sehr bezeichnend vom Aeneas: πασι δ' ην εμίμερος οἰς ἐντιγχάνοι κατὰ χάριν τῆς Αμροδίτης. Ein späteres Bild des Glückes, das von der Aphrodite kommt, war nach lydischem Volksglauben wenigstens der reiche Krösos, Ptolem. Nov. Histor. p. 187 Westermann καὶ τὸν Κροῖσόν φασι γεννηθηναι ἐν ἑορτη Αφροδίτης, καθ ην Δυδοὶ τὸν ᾶπαντα πλοῦτον περιτιθέντες αὐτῆ πομπεύουσι.

wurde, auf welches sich nach römischem Glauben jene Gunst

der Aphrodite und ihre Wunder gleichfalls sortpslanzten.

So finden wir also in diesen Lieblingen der Venus gewissermassen die Urbilder zu unseren Fortunaten und Don Juans gezeichnet, wobei wie gesagt zu bemerken ist, dass die griechische Sage solche Bilder eigentlich nicht kennt. Desto häufiger sind in dieser die weiblichen Bilder der Liebe als Leidenschaft, die als unwiderstehliche Macht über die Herzen und Sinne kommt und darin ihre göttliche Berechtigung und für Menschen ihre Entschuldigung findet. So in der Ilias und Odyssee die Helena, die schon in der llias so erscheint, als die gegen ihren Willen, nur durch dämonischen Einflus Bezwungene, ihrer Heimath und dem trefflichen Menelaos Entführte (3, 173 ff.; 399 ff.) und vollends in der Odyssee diese verhängnisvolle Liebe eine Ate nennt, die ihr von der Aphrodite gekommen (4, 261 ff.), wie dieses die hyprien des Stasinos in leidenschastlichen Schilderungen, die noch im Ausdrucke der späteren Bildwerke nachklingen\*), weiter ausführten. Dann in der Argonautensage das furchtbar leidenschaftliche Bild der Medea, deren aller Pslicht, aller Neigung zu den Eltern und zum Bruder vergessene Liebe zum lason schon in den ältesten ans bekannten Gedichten dieser Sage als das mächtigste Motiv ihrer verhängnissvollen Schicksalsverwicklung erscheint. Ferner die kretischen Heroinen Pasiphae, Ariadne und Phädra, in denen die Fabel und die Dichtung der attischen Tragiker das Acuserste von Liebeswahnsinn und Liebesverzweiflung gezeichnet hatte: besonders Phädra mit ihrer unglücklichen Liebe. zum keuschen Hippolytos, wo die beiden göttlichen Mächte Aphrodite und Artemis den Kampf um menschliche Herzen bis zum Untergange beider Leidenden durchführten. Namentlich hatte Sophokles, welcher mit seiner tiesen Gemüthsempfindung und Gemüthserfahrung auch die Macht der Liebe immer zugleich mit den zartesten und den wahrsten Farben zu schildern weiß, in seiner Phädra die Allgewalt der Kypris in Versen verherrlicht, die zu dem Schönsten gehören, was über diesen Lieblingsgegenstand aller Dichter je gesagt worden ist. Die Liebe ist ihm Tod, unvergängliche Gewalt, wüthende Raserei, heißes Verlangen, bitterer Seelenschmerz, die größte Natur-

<sup>\*)</sup> O. Jahn in den Berichten der K. sächs. G. d. W. 1850 S. 176 ff.; Overbeck Gallerie S. 263 ff.

gewalt, die Mutter alles Schönen und Guten. Dahingegen Euripides in seiner verlorengegangenen ersten Bearbeitung derselben Fabel bei gleich begeisterten Schilderungen von der Macht der Liebe, wie ja auch seine Lieder in dieser Hinsicht berühmt waren, doch in der Characteristik der Phädra fehlgegriffen hatte, indem er sie bis zur Schaamlosigkeit herausfordernd erscheinen liefs, ein treues Bild seiner eignen Verstimmung gegen das weibliche Geschlecht und der Entartung damaliger Sitten. Desto mehr ist das Bild der Phädra in seinem noch erhaltenen Hippolytos, den er deswegen überarbeitet hatte, zu bewundern, ein Bild des liebeskranken Gemüthes wie die Leidenschaft bei südlichen Naturen auf Geist und Körper zu wirken pflegt und wie in früheren Zeiten namentlich Sappho die Gluth ihrer eignen Leidenschaft geschildert hatte. Die Lust an solchen Schilderungen der Liebe, wie sie unter den idealen Gestalten des heroischen Alterthums gewirkt, wurde übrigens mit der Zeit sehr allgemein, wie die Liebesgeschichten des Antimachos, Hermesianax, Phanokles u. A. beweisen, deren Beispiel später auf die Römer wirkte. Aphrodite und Eros wurden darüber immer mehr zu den Gottheiten des poetischen Romans, mit denen man mehr tändelte als dass man sie mit religiösem Sinne verehrte, wie früher geschehen war. Unzählig sind die Beiwörter der Venus und die Schilderungen ihrer Macht, die sie durch solche Dichtungen bekommen, denn alle Liebe geht ja von ihr aus, erlaubte und unerlaubte, glückliche und unglückliche, mit allen ihren Wirkungen und mit allen ihren Verwicklungen. Hat doch die spätere Dichtung für die Bilder der unglücklichen Liebe noch in der Unterwelt einen eignen Raum erfunden, wo sie ohne Rast und Ruhe, auf einsamen Pfaden in einem Myrtenhaine wandeln, Phädra, Prokris, Eriphyle, Evadne, Pasiphae, Laodamia u. A. (Virgil. A. VI, 444 ff.). Auf der andern Seite hatte aber auch der Aberglaube eine Veranlassung bei diesen Fabeln anzuknüpfen, indem Aphrodite zugleich für die Urheberin des Liebeszaubers galt. So erzählt Pindar Pyth. IV, 215 ff. wie Aphrodite dem lason zu Liebe den magischen Zauber des lynx zuerst vom Olymp gebracht und dem lason gegeben und ihn auch die entsprechenden Zaubergesänge gelehrt habe, dass er ihr alle Schaam und Scheu aus der Seele reisse und glühendes Verlangen nach Hellas ein-flösse: denselben Zauber, welcher aus Theokrit bekannt ist\*).

<sup>\*)</sup> Böttiger kl. Schr. 1 S. 183 ff.; Kunstmythol. 2 S. 261. Ueber andern Zauber s. Engel a. a. O. S. 253.

Und so wurde auch sonst aller Liebeszauber von der Aphrodite abgeleitet, die deshalb bisweilen mit der Hekate verwechselt wird.

Auch den Genuss der Liebe giebt Aphrodite, ja er ist nach der Ansicht der Alten ihr göttliches Gebot, daher er durch ihren Cultus gefördert wurde. Das ist die verfänglichste Seite des Aphroditedienstes, doch sind manche aussallende Eigenthümlichkeiten desselben, besonders wenn man auf den wirklichen Zusammenhang derselben mit dem religiösen Glauben und der Landessitte zurückgeht, obgleich sie in sittlicher Hinsicht verwerflich bleiben, doch in culturgeschichtlicher Hinsicht merkwürdig. So die seltsamen Prostitutionen des babylonischen Mylittadienstes, wo jedes Mädchen vor der Verheirathung ihre Jungfrauschaft und den Preis dasür wie ein Opser der Liebes-göttin darbringen musste\*), eine Sitte die bei den verwandten Völkern und Staaten ziemlich allgemein war, wie sich auch in Aegypten und Lydien ähnliche Gebräuche nachweisen lassen. Man muss dabei bedenken dass es ein Opfer war und dass auch sonst bei manchen Völkern und in manchen Zeiten die Jungfräulichkeit nicht zu den unerlässlichen Bedingungen einer glücklichen Ehe gehörte, endlich dass bei eben jenen Völkern nachmals in der Ehe die strengste Keuschheit herrschte. Ein anderes Institut des orientalischen Venusdienstes, das aber auch seine Analogieen in gegenwärtig noch bestehender Sitte hat, pamentlich in dem indischen Institute der Bajaderen, sind die großen Schaaren der Aphrodite geheiligter Mädchen (Hierodulen), die ihrem Cultus bei den Opfern und durch Aufführung von Musik und Tänzen, aber zugleich der Prostitution dienten. Im Oriente bilden sie den geraden Gegensatz zu den kriegerischen Amazonen, die sich aber eigentlich nur dadurch von ihnen unterscheiden, dass sie der keuschen Mondgöttin dienten, welche der Venus Urania nahe verwandt ist, während die im engeren Sinne so genannten Hierodulen der Aphrodite die der fruchtbaren und begehrlichen Pandemos waren. Nach dem Vorbilde des orienta-

<sup>\*)</sup> Herod. I, 199. Vgl. die beiden Abhandlungen von Heyne de Babyloniorum instituto religioso, ut mulieres ad Veneris templum prostarent. Comm. So. Reg. Gott. Vol. XVI p. 30 — 42 und von Jacobs vermischte Schr. VI S. 23 — 53. Beide haben die Analogieen überschen, welche sieh in der Schrift F. Chr. J. Fischer über die Probenächte der deutschen Bauermädchen, 1780 (Stuttg. bei J. Scheible 1853) von selbst darbieten. Engel a. a. O. S. 142 ff. verwechselt Verschiedenartiges.

lischen Venusdienstes, zunächst des kyprischen und des von Kythere, waren diese Hierodulen auch in Griechenland etwas Gewöhnliches, besonders in der reichen und von Fremden vielbesuchten Handelsstadt Korinth, wo die vornehmeren Bürger ihrer Aphrodite ganze Schaaren zu weihen pflegten, daher selbst die Muse Pindars eine solche Gabe zu verherrlichen nicht verschmäht hat (Athen. XIII p. 573 E). Ihre zierlichen Tänze haben die Künstler zu manchen schönen Bildwerken veranlasst\*), doch versteht es sich von selbst dass neben dem ästhetisch Anmuthigen das gemein Unsittliche und Verderbliche vorherrschte, zumal in der späteren Zeit, wo mit dem Wohlstande von Korinth auch das Familienleben sehr verfallen war \*\*). In älterer Zeit dagegen hatte dieser Dienst der Pandemos, wie in unseren Zeiten die Prostitution, nicht selten zum Schutze des Familienlebens dienen müssen, wie selbst der weise Solon aus solchen Gründen gleichartige Institute in Athen gefördert hatte \*\*\*).

Ueberhaupt war Aphrodite die Göttin der Geschlechtsliebe auch im ethischen Sinne und in der Anwendung und Uebertragung auf häusliche und bürgerliche Verhältnisse, als Princip der Generation und ehelichen Verbindung der Geschlechter, worauf die Regeneration der Familien, also auch die des Staates beruht. Eben deswegen wurde sie neben den anderen ehelichen und weiblichen Göttinnen angerusen und für eine beim Gedeihen junger Mädchen vorzüglich wirksame Gottheit gehalten, z. B. in der alten Fabel von den früh verwaisten Töchtern des Pandareos Odyss. 20, 67 ff., die Aphrodite erst mit zarter Speise aufzieht und für die sie dann, nachdem ihnes Hera Schönheit und Verstand, Artemis ragenden Wuchs, Athena Kunstfertigkeit verliehen, beim Zeus um die letzte Vollendung des weiblichen Geschlechtslebens, τέλος θαλεροῖο γάμοιο bittet. Eben deshalb verehrte man sie in Sparta neben der Hera, in Athen neben der Demeter Thesmophoros, bei deren Feier

<sup>\*)</sup> Zoëga Bassirilievi t. XX. XXI; Welcker Alte Denkm. 2 S. 146 f.

<sup>\*\*)</sup> Strabo VIII p. 378. Vgl. Alciphr. 3, 60 καίτοι γε φασι την Αφροσίτην εκ Κυθήρων ἀνασχοῦσαν την Ακροκόρινθον ἀσπάσασθαι εξιμη ἄρα τοῖς μεν γυναίοις Αφροδίτη πολιοῦχος, τοῖς δε ἀνδράσιν ὁ Αιμός καθίδρυται.

<sup>\*\*\*)</sup> Harpocr. v. Πάνδημος 'Αφρ. Vgl. Athen. XIII p. 569 D und die von Jacobs verm. Schr. IV S. 317 und 345 angeführten Verse des Philemon (p. 4 Mein.) und anderer Komiker.

von den Frauen ein besonders heiliger Act in der Nähe eines Heiligthums auf Kolias begangen wurde (die Mysterien von Halimus), wo man die Aphrodite in der Umgebung der s. g. Genetyllides verehrte\*), die in Phokäa Terraides hielsen, also weibliche Dämonen der Zeugung und der Geburt waren. So wurde Aphrodite seit alter Zeit neben der Artemis auf Delos verehrt und es ist nicht unwahrscheinlich dass die Delische Entbindungsgöttin Eileithyia eigentlich Aphrodite war\*\*). Und auch sonst wurden Artemis und Aphrodite bei Entbindungen zusammen angerusen (Aeschyl. Schutzsl. 949 ff.), Aphrodite auch als xουροτρόφος (Athen. XIII p. 592), wie dieses schon aus jener Erzählung von den Töchtern des Pandareos hervorgeht. Eben deshalb später die allgemeine Beziehung der Urania auf Ehe und auf reine treue Liebe und häusliche Zucht und Ehrbarkeit, wodurch den Ausartungen des Dienstes der Pandemos ein Gegengewicht geboten wurde \*\*\*). So scheint Aphrodite in den ionischen Staaten auch als Göttin des Phratrienvercins, nehmlich als απατουρία neben der Athena verehrt zu sein, wenigstens kommt ein derartiger Cult bei den ionischen Colonicen des schwarzen Meeres vor +). Selbst die Pandemos hatte in älterer Zeit wenigstens in Athen eine ähnliche Bedeutung (Harpocr. s. v.) und in Sparta wurden in der Skias, wo die Gemeindeversammlungen gehalten wurden, als Vorsteher derselben Zeus und Aphrodite, beide als Olympische Gottheiten d. h. Aphrodite als Urania verehrt, angeblich nach einer Stiftung des Epimenides (Paus. III, 12, 9).

Aber allerdings veränderte sich diese Auffassung der Aphrodite und die ganze Natur des Aphroditedienstes ganz außerordentlich, seitdem der Umgang mit den Hetären zur Mode und
gewissermassen zur Bildung gehörte und überhaupt die Sinnlichkeit in allen Stücken höher geschätzt wurde als die Sittlichkeit. Die Philosophen der Genussucht und die Künstler gingen
voran, jene indem sie die Hetären in ihre Kreise zogen, diese
indem sie das Ideal der Aphrodite bei Hetären suchten; aber

<sup>\*)</sup> Paus. I, 1, 3; Alciphr. 3, 11.

Nach Olen war diese Eileithyia Mutter des Eros. Vgl. Müller Der. 1 S. 312; Gerhard Prodr. S. 35 und Venusidole t. IV, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Engel a. a. O. S. 360 ff.

<sup>†)</sup> Bei Phanagoria ein Heiligthum der Aphrodite, το Απάτουρον, s. Strabo XI p. 495, Steph. B. s. v.; Müller Proleg. S. 401; Böckh Corp. laser. Vol. II p. 159.

auch die schöne Litteratur folgte bald dem tieferen Zuge der Zeit und so hatten denn die feilen Dirnen in Sachen des Geschlechtes und des Geschmacks gewöhnlich die erste Stimme. Aphrodite war ihre Schutzgöttin, die Adonien und die Aphrodisien ihre liebsten Feste und gewissermassen die der Profession, und so verstand es sich von selbst dass die A. πάνδημος im gemeinen Sinne des Wortes und die A. εταίρα, welcher Beiname ehemals auch eine bessere Bedeutung gehabt hatte, oder wie man sich zu Abydos ganz unverhüllt ausdrückte, die Aphrodite πόρνη jetzt vorherrschte\*). Kurz sie wurde jetzt die Göttin der Unzucht in allen ihren Arten und Asterarten und als solche mit vielen Beinamen und zum Theil sehr schmutzigen ausgestattet. Immer sind es die Hetären welche Aphrodite am meisten verherrlichen, mit dieser Göttin verglichen oder mit ihrem Namen benannt und selbst nach ihrem Tode als neue Aphroditen verehrt werden, durch Monumente und Heiligthümer, deren Glanz an öffentlicher und vielbesuchter Strafse wohl manches würdige Denkmal einer besseren Zeit verdunkelte. Künstler wie Praxiteles und Apelles liessen sich durch eine Lais, eine Phryne zu ihren schönsten Venusbildern begeistern und die der späteren Zeit geläufige Vorstellung der nackten Venus mit allem Rassinement des weiblichen Körperreizes\*\*) ist wesentlich als eine Folge der freieren Sitte dieser Zeit anzusehen, wo die Schönsten der Schönen sich gelegentlich selbst als Anadyomenen vor allem Volk sehen ließen. Die Kehrseite dieser ästhetischen Schwelgereien sielen der Komödie zu, welche es denn auch nicht unterliess sich viel mit der Aphrodite und den Aphrodisien dieser Periode zu beschäftigen und die weichliche Ziererei, das verliebte Geckenthum, die verbuhlte Arglist, die Prahlerei und den Leichtsinn dieser Kreise in vielen treffenden Characterbildern vorzuführen.

Eine symbolische Bedeutung hatte im Aphroditedienste fast Alles was auf die geschlechtlichen Beziehungen hindeutete und

\*\*) Dabin gehört u. A. die A. xallauyos, von welcher in Neapel mehrere Statuen erhalten sind. Vgl. Alciphron I, 39, Athen. XII p. 554 C,

Clem. Alex. Protr. 2 p. 33 P.

<sup>\*)</sup> Vgl. die reiche Sammlung über diese Arten von Namen und Culten bei Athen. XIII, 28-31 p. 571 sqq. Die A. έταίρα wurde in Athen und Ephesos verehrt. Apollodor erklärte sie (wahrscheinlich im Zusammenhange der Exposition über die A.  $\pi \acute{a}\nu \delta \eta \mu o_{\mathcal{S}}$ ) als die verbindende Macht der Freundschaft, also in demselben Sinne wie ein Z. glicog und έταίψειος verehrt wurde, s. oben S. 96.

den Character von Brunst und geiler Fruchtbarkeit hatte. So besonders im Oriente der Phallos und die xxeig, während in Griechenland diese Symbole mehr in den Culten des Hermes, des Dionysos und der chthouischen Göttinnen üblich waren, von denen der ithyphallische Hermes der Aphrodite sehr nahe stand. Im Pflanzenreiche waren gleichartige Gewächse und Früchte der Venus heilig, namentlich die Myrte und der Apfel, im Thierreiche der Widder und der Bock, der Hase, die Taube, der Sperling und andere Thiere von besonders verliebter Natur. Vorzüglich waren der Widder und die Taube sehr alte und sehr weit verbreitete Symbole, von Cypern her fast überall, wo man die Venus findet. So ist der Widder ein sehr gewöhnliches Symbol der cyprischen Münzen\*), in Athen gab es eine A. Eniroayia (Plut. Thes. 18), in Korinth erklären sich daher eigenthümliche Gebräuche beim Opfer (Io. Lvd. d. mens. 4. 45), in Elis sah man neben einander ein Bild der Venus Urania von Phidias mit dem Symbole der Schildkröte unter dem Fuss und ein Bild der Pandemos von Skopas, wo die Göttin auf einem Bocke sass (Paus. VI, 25, 2). Die Taube sitzt bei den meisten alten Cultusbildern auf der Hand, bei einigen gar auf dem Kopfe der Göttin, und in manchen Heiligthümern der Aphrodite, besonders auf Cypern und auf dem Berge Eryx, wahrscheinlich auch zu Sikvon wurden ganze Schaaren von Tauben gebegt, welcher Vogel sich in den orientalischen Religionen von jeher einer besondern Bedeutung erfreut hat \*\*). Daher nach dichterischer Anschauung den Vorspann vor dem Wagen der Aphrodite ein Taubenpaar bildete, aber auch Sperlinge wie Sappho sang, dahingegen dieser Wagen auf einem Vasenbilde von zwei geflügelten Eroten (Eros und Himeros) gezogen wird. Ferner war der Schwan ein sehr altes Symbol der Venus, wie es in manchen alten Sagen durchschimmert und wie man es auf vielen Bildwerken sieht \*\*\*), endlich unter den

<sup>\*)</sup> H. de Luynes Numismatique et Inscriptions Cypriotes. P. 1852. pl. 1, besonders Münzen von Amathus. Merkwürdig ist das Bild der Venus auf dem Widder, ganz wie Helle, bei de Luynes V, 3; VI, 5.

Die cyprischen Tauben überhaupt, besonders die paphischen waren berühmt. Von dem Berge Eryx s. Aelian H. A. IV, 2. Die fliegende Taube auf den sikyonischen Münzen erklärt sich am besten aus dem dortigen Venusdienste. Vgl. im Allgem. Engel a. a. O. S. 150 ff.

Elite céramogr. T. IV pl. III — V. Horat. Od. IV, 1, 10 purpureis ales cloribus, Stat. Silv. I, 2, 142; III, 4, 22 molles agitat Venus aurea

Fischen der Delphin, wegen ihres Ursprunges aus dem Meere. Auch pflegten in den asiatischen Heiligthümern, namentlich zu Paphos, in eignen Teichen oder gegrabenen Bas-

sins große Schaaren von Fischen gehalten zu werden.

Was die Bilder der Aphrodite betrifft so ist zwischen den ältesten symbolischen Vergegenwärtigungen der mächtigen Gottheit und zwischen den wirklichen Bildern wohl zu unterscheiden, welche letztere von jeher, je nachdem entweder die Urania oder die des sinnlichen Reizes dargestellt werden sollte, sehr verschieden gewesen zu sein scheinen. Zu Paphos wurde Aphrodite im Allerheiligsten unter dem Bilde eines Kegels oder einer Pyramide verehrt, umgeben von brennenden Candelabern oder Fackeln, wie man diese Vorstellung auf vielen Münzen und Gemmen sieht\*). Daneben waren aber auch sowohl auf Cypern als überhaupt in Asien eigentliche Aphroditebilder gewöhnlich, wie man deren in kleineren Abbildungen von gebranntem Thon jetzt in verschiedenen Gegenden gefunden hat \*\*). In Griechenland muss gleichsalls die entgegengesetzte Auffassung in ernsteren und sinnlicheren Bildern gleich Anfangs hervorgetreten sein. Jene überwiegt in solchen Darstellungen, wo die Urania oder die Göttin des vergänglichen irdischen Reizes, den sie bis ins Grab begleitete, gemeint war, wie solcher Bilder manche erhalten sind, wo sie thronend oder stehend erscheint und mit verschiedenen Attributen ausgestattet ist, der Taube, dem Apfel, einer Blume, einem Ei, bisweilen beflügelt, meist bekleidet, als Urania mit umstrahltem Haupte oder mit der Schildkröte, in anderen Bildwerken mit dem Modius, mit dem Tutulus, auch wohl die Hand auf die

cygnos. Vgl. Böttiger kl. Schr. 2 S. 184 und die Nachweisungen bei Müller Handb. der Archäol. § 375, 2. Eros auf dem Schwan bei W. B. Barker Cilicia p. 220. S. unten von der Leda.

<sup>\*)</sup> Münter der T. der himmlischen Göttin von Paphos. Zweite Beil. zur Rel. der Karthager; Müller Handb. § 239, 2; Engel Kypros 2 S. 136 ff. Zu vergleichen das Idol auf den Münzen von Aphrodisias in Karien, dessen Aphroditedienst besonders in den hellenistischen und römischen Zeiten blühte.

<sup>\*\*)</sup> Solche Bilder wurden besonders in Paphos viel verkauft, s. Athen. XV p. 676, Hesych. v. ὀστραχίς. Vgl. Clarke travels 2, 1 S. 316; Münter a. a. O. S. 19. Zwei alte Thonbilder der assyrischen Venus aus Bagdad bei Layard Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon p. 477. Venusbilder aus Cypern und Cyrene bei Clarae Musée de Sculpt. T. IV pl. 560 B und pl. 632 J. Auf Paphischen Münzen pflegt auch der Kopf der Venus mit der Mauerkrone zu erscheinen.

Brust gelegt, wie eben die eine oder die andere Bedeutung mehr hervorgehoben werden sollte\*). Dahingegen die Göttin des sinnlichen Reizes durch den Bock, einen Hasen unter ihrem Sitz, durch das sehr gewöhnliche Attribut des Spiegels und durch andere Gegenstände und Scenen des weiblichen Putzes und wohl auch ziemlich früh durch theilweise oder gänzliche Entblößung characterisirt zu werden pflegte, welche letztere meistens durch das Austauchen aus dem Meere (ἀναδυομένη) oder durch ein Bad motivirt wurde \*\*). Von bedeutenderen Künstlern haben Kanachos und Phidias die Urania gebildet, iener für Sikvon dieser für Elis, und dem Typus dieser ernsteren Himmels- und Lebensgöttin, wie sich ihr Bild als ageia und in dem Verhältnis zum Ares oder als Stammmutter des Geschlechtes der Aeneaden und der lulier weiter entwickelt und eine freiere Haltung und Bekleidung angenommen hatte, mögen namentlich solche Bilder angehören wo sie als Venus victrix vixngógos) erscheint, in festen kräftigen körperformen und mit stolzen siegbewußten Zügen, welcher Ausdruck durch den Schmuck der Stephane und das erhöhte Aufstellen des einen Fulses verstärkt wird, auch durch Waffen, welche aber jetzt nicht mehr ihre Gestalt bedecken, sondern von denen sie nur einen spielenden Gebrauch macht. Besonders berühmt ist in dieser Hinsicht die Venus von Capua, welche den Fuss auf den Helm des Ares setzt und mit den Armen den Schild emporhebt, und die im J. 1820 in der Umgebung des Theaters von Milo gefundene, jetzt in Paris besindliche und durch Gypsabgüsse viel verbreitete Venus von Milo \*\*\*). Andere Bilder stellen die

der ganzen Figur zwischen Blumen oder wie sie von Eros und Himeros bedient wird oder von Peitho und anderen weiblichen Figuren umgeben ist, findet man unter den Vasengemälden des eleganten Stils und auf Terracotten, vgl. bes. O. v. Stackelberg die Gräber der Griechen, wo auch kleinere Aphroditebilder, Panofka's Terracotten und Campana Opere in Plastica t. XI ss. Sammlung von Venusstatuen bei Clarac T. IV pl. 591—634 D, von Vasengemälden Elite céramogr. T. IV. Vgl. auch O. Müller Handb. § 374—375, D. A. R. H t. 24—26 und Böttiger kl. Schr. 2 S. 266 ff. Ein ausgezeichnet schönes Vasenbild von reicherer Composition bei Böttiger Griechische Vasengem. Weimar 1796. pl. 2.

Vgl. Welcker A. Deakm. 1 S. 437 ff. Auf Melos war der Aphro-

Venus genitrix dar d. h. die Göttin einer ehelichen und gesetzlichen Liebe, wo sie also selbst in matronaler Haltung und Bekleidung erscheint, nur dass etwa die eine Achsel und Brust aus dem Gewande hervorschimmert, welches bei Venusbildern und überhaupt bei weiblichen Figuren, wo die Liebe im Spiele ist, ein gewöhnliches Motiv war. Indessen pflegte die Kunst ihre größten Triumphe bei den Bildern der Aphrodite doch erst in solchen Werken zu feiern, wo der weibliche Reiz in seiner ganzen sinnlichen Wirkung, also bei völliger Entblößung erscheinen konnte, wie denn besonders seit Skopas (Plin. H. N. XXXVI, 4, 7) Praxiteles und Apelles das Bild des liebeathmenden und liebeschmachtenden Weibes, wie es im Frühlinge der Meeressluth entstiegen, die ganze Natur mit seinen Trieben erfüllt hatte, immer mehr zur Hauptaufgabe wurde. Vor allen andern berühmt war das Bild dieser Aphrodite, welches die Knidier vom Praxiteles erstanden und beim Tempel ihrer A. Euplöa in einer dazu eingerichteten Kapelle aufgestellt hatten. Lucian hat davon eine entzückte Beschreibung hinterlassen (Amores 13; Imagg. 6), nach welcher wir uns, von Münzbildern und gleichartigen Statuen unseres Vorrathes unterstützt, noch jetzt eine sichere Vorstellung wenigstens von der künstlerischen Conception und der körperlichen Bildung dieses hochberühmten Werkes machen können\*). Andere berühmte Statuen von dieser Gattung, bei denen das Emporsteigen aus dem Meere oder aus dem Bade immer als Motiv der Entblößung hinzuzudenken ist, deren Wirkung durch schamhaste Bewegungen der Hände verstärkt zu werden pflegt, waren ein Bild in Troas, von welcher es verschiedene Copieen giebt \*\*), ferner die Mediceische Venus in Florenz von einem attischen Künstler späterer Zeit Namens Kleomenes, eine Umbildung der knidischen Aphrodite des Praxiteles, wo aber die Nacktheit nicht mehr durch das Bad motivirt ist und Gesicht und Körper die zarteren Formen des jüngeren Kunstgeschmackes zeigen, endlich die Capitolinische Venus in den üppigen Formen gereisterer körperlicher Entwickelung und mit einer so individuellen Aussas-

ditedienst schon wegen des Apfels zu vermuthen, den der Name ausspricht und welcher auf den Münzen das Symbol der Insel ist. Vgl. die Legende bei Serv. Virgil. Ecl. VIII, 37.

<sup>\*)</sup> Levezow Ob die Mediceische Venus ein Bild der Knidischen sei. B. 1808. Vgl. O. Müller Handb. § 127, 4, D. A. K. I tf. XXXV.

<sup>\*\*)</sup> Visconti Oeuvres diverses V p. 63; Welcker A. D. 1 S. 447.

sung, dass wohl ein Porträt zu Grunde liegt. Denn man pflegte mit solchen ganz entblößten Venusstatuen in Rom gerne schönen Frauen, besonders Kaiserinnen zu huldigen (νέαι Άφροδίται), wobei die Wirkung durch die Prätension des Reizes und der Anmuth nicht selten ganz verdorben wird. Noch andere Venusbilder von dieser Gattung stellen die Göttin dar wie sie sich im Bade zusammenschmiegt (Vénus accroupie), sich die nassen Haare auswindet, den Gürtel um den Busen oder die Spangen um die Füsse legt, oder endlich wie ein reizendes Muschelthier knieend und so dass die beiden Schaalen der Muschel wie Flügel hinter ihr auseinander schlagen. Mit den Bildhauern wetteiferten die Steinschneider und die Maler, unter welchen letzteren vor allen Apelles durch seine Anadyomene berühmt war, ein Gemälde welches sich ursprünglich im Heiligthume des Asklepios zu Kos befand, aber durch August nach Rom in den Tempel des D. Julius versetzt wurde, wo es aber schon unter Nero durch die Zeit aufgerieben war.

Zu der gewöhnlichen Umgebung der Aphrodite gehören die Chariten und Horen, serner Eros und Himeros, das personiscirte Verlangen\*), auch Pothos genannt, endlich Peitho, bei den römischen Dichtern Suada oder Suadela d. i. die Macht der Ueberredung, bei jedem Liebeswerke thätig und mächtig, daher eine gewöhnliche Gefährtin der Liebesgöttin, die auch für ihre Tochter (Sappho b. Schol. Hesiod T. W. 73) oder für eine der Chariten erklärt oder ihnen nahe gesellt, auch wohl in besonderen Bildwerken neben der Aphrodite verehrt wurde \*\*). Doch hat unter allen diesen halb allegorischen halb wirklich geglaubten Wesen bekanntlich keins durch Kunst und Dichtung eine so fest ausgebildete Persönlichkeit bekommen als Eros, schon aus der Theogonie bekannt, aber im Kreise der Aphrodite, wo er für ihren Sohn zu gelten pslegt, als der jüngere von jenem älteren theogonischen unterschieden. Jener entspricht der Venus Urania und galt für den ältesten aller Götter, dieser der Aphrodite des menschlichen Herzens und ibrer ewigen Jugend, daher man ibn für den jüngsten von allen

\*\*) O. Jahn Peitho, die Göttin der Ueberredung, Greifsw. 1846. Vgl. Anacreontea 15 (28) γράψε χείλος οἶα Πειθοῦς προκαλούμενον φίλημα.

<sup>\*)</sup> Hesiod th. 201 τη δ' Έρος ώμάρτησε καὶ Ίμερος έσπετο καλὸς γεινομένη ταπρώτα θεών τ' ἐς ψ ῦλον ἐούση. Diese beiden sind als ge-figelte Genien auch auf den Vasenbildern ihre gewöhnliche Umgebung, indem sie sie bald schmücken bald schwebend emportragen u. s. w.

Göttern und für den Sohn der Aphrodite zu halten pslegte, nach der gewöhnlichen Aussaung vom Zeus (Eurip. Hippol. 534), nach Simonides vom Ares\*). Göttliche Verehrung genoß er häufig neben der Aphrodite, am meisten und in sehr alterthümlichen und seierlichen Formen zu Thespiä und in Parion am Hellespont (Paus. IX, 27). In beiden Culten mag er ursprünglich wie Priap und der ithyphallische Hermes die Bedeutung einer üppig zeugerischen Naturkrast des Frühlings gehabt haben, wie er auch bei den Dichtern manchmal beschrieben wird \*\*). Doch wurde sein Bild mit der Zeit und wieder ganz vorzüglich durch die attische Kunstschule des Skopas und des Praxiteles zu dem Schönsten und Zierlichsten was sich von weicher und anmuthiger Knabenbildung denken lässt. Namentlich sah man in Thespiä eine Anzahl von Kunstwerken, welche zu den vollendetsten Werken aus diesem Kreise der Liebe und der Schönheit gehörten, den berühmten Eros von Praxiteles \*\*\*). einen andern von Lysippos, ein Bild der Aphrodite und ein anderes der schönen Phryne von Praxiteles. Zugleich wurden dem Eros hier die Erotidien geseiert, eins der beliebtesten Spiele in Böotien, von dessen Aufnahme bis in die römische Kaiserzeit noch jetzt zahlreiche Inschriften zeugen. Außerdem wurde dieser Gott ganz besonders in den Gymnasien verehrt,

<sup>\*)</sup> Schol. Ap. Rh. III, 26 'Απολλώνιος μεν 'Αφροδίτης τον Ερωτα γενεαλογεῖ, Σαπφω δε Γῆς και Οὐρανοῦ, Σιμωνίδης δε 'Αφροδίτης και 'Αρεος ', Σχέτλιε παῖ δολόμηδες 'Αφροδίτας, τὸν 'Αρει δολομαχάνω τέκεν", 'Ιρυκος δε και 'Ησίοδος εκ χάους γενέσθαι τὸν 'Ερωτα. εν δε τοῖς εἰς 'Ορφέα Κρόνου γενεαλογεῖται. ,, Αὐτὰρ Ερωτα Κρόνος και πνεύματα πάντ ετέκνωσε." Vgl. Maxim. Tyr. XXIV τὸν Έρωτά φησιν ἡ Διοτίμα τῷ Σωκράτει οὐ παῖδα. ἀλλ ἀκόλουθον τῆς Αφροδίτης και θεράποντα είναι. λέγει που και Σαπφοῖ ἡ Αφροδίτη εν ἄσματι. Σύ τε κάμος θεράπων Έρως. Anderswo nannte Sappho ihn einen Sohn der Aphroditund des Uranos, Argum. Theocr. XIII. Zu Grunde liegt der Unterschied des älteren und des jüngeren Eros.

<sup>\*\*)</sup> Theogn. 1275 ώραῖος καὶ Ερως ἐπιτέλλεται, ἡνίκα περ γῆ ἄνθεσιν εἰαρινοῖς θάλλει ἀεξομένη. τῆμος Ερως προλιπών Κύπρον, περικαλλέα νῆσον, εἰσιν ἐπ' ἀνθρώπους σπέρμα ψέρων κατὰ γῆς. In Parion war der Cult des Priap der Gärten vorzüglich heimisch, doch hatte
auch für diesen Cultus später Praxiteles einen Eros gebildet. In Thespiä
war das älteste Bild des Eros ein rober Stein.

<sup>\*\*\*)</sup> S. über ihn Müller Handb. § 127, 3. Ein Knabe in der Jugendblüthe mit vergoldeten Flügeln, von der Phryne geweiht, später nach Romentführt. Vgl. die wahrscheinlichen Nachbildungen bei Mäller D. A. K. It. XXXV. Skopas hatte für Megara einen Eros, Himeros und Pothos gebildet.

also als Sinnbild der Freundschast und Liebe zwischen Jünglingen und Männern, welche in Griechenlands besten Zeiten die Seele der gymnastischen und kriegerischen Uebungen war und in mancher heißen Schlacht zur Entscheidung führte. Daher sah man den Eros in vielen Gymnasien zwischen Hermes und Herakles, in der attischen Äkademie sogar neben der Athena. Die Spartaner und die Kreter pslegten dem Eros vor der Schlacht zu opsern und auch zu Theben war die beste Truppe, die s. g. heilige Schaar, ganz vom Eros beseelt, während die Samier diesem Gotte ein Gymnasium gewidmet hatten und demselben ihre Eleutherien seierten und Äthen neben seinen Befreiern, Harmodios und Aristogiton, des Eros zu gedenken pflegte (Athen. XIII, 12 p. 561 C sqq.). Eben dahin gehört auch die viel besprochene Gruppe Eros und Anteros d.i. nach ihrer ursprünglichen Bedeutung die Liebe und Gegenliebe der mannlichen Jugend, wie man in dem Gymnasium zu Elis ein Relief sah, wo diese beiden Dämonen um die Palme des Sieges stritten\*). Und auch sonst ist Eros immer einer der beliebtesten Gegenstände des geistreichen Phantasiespieles sowohl für Philosophen als für die Dichter und Künstler geblieben. Hinsichtlich der Philosophen braucht man nur an Platos Symposium zu erinnern, von den Dichtern an Sappho und Anakreon (Paus. I, 25, 1; IX, 27, 2), neben welchen Dichtern aber auch die Tragödie sehr oft Gelegenheit fand, den Eros als das Princip verhängnissvoller Lebensverwicklungen und als die große Naturmacht, welcher weder die Götter noch die Menschen entgehen, zu feiern (Sophoel. Antig. 780 ff.). So ist jenes allbekannte Bild des schönen und schalkhaften Knaben entstanden, der wie seine Mutter alles Zarte und Anmuthige liebt, den Frühling in Blumen und Gärten \*\*), schöne Mädchen, schöne Knaben, aber Pfeil und Bogen und die breunende Fackel

<sup>\*)</sup> Paus. VI, 23, 4. Dieselbe Darstellung ist in einem Marmorrelief a Neapel orhalten, während auf einem andern, zu Rom befindlichen, Eros and Anteres im Fackellaufe begriffen sind. Auf beiden ist Anteres durch ausgeschweiste Flügel unterschieden, s. Braun Antike Marmorw. Leipzig 1843. Dec. 2 t. 5 u. 5 b. Vgl. Böttiger kl. Schr. 1 S. 159 ff.

Para Op. in Plastica t. XIV. Vgl. Anacr. b. Clem. Al. Strom. VI p. 745 P. Τον Βρωτα γὰρ τὸν άβρὸν μέλομαι βρύοντα μίτραις πολυανθέμοις ἀεί
δεινότατον θέων ἐγείνατ εὐπέδιλος Ἰρις χουσοχόμα Ζειρύρο μιγείσα.

in den Händen und am Rücken die Flügel führt: der flatterhaste durchtriebene Knabe, der Götter und Menschen tyrannisirt und sich in tausend neckischen Streichen gefällt, wie dieses Bild vorzüglich in den Anakreontischen Gedichten unter immer neuen Gestalten wiederkehrt. Daneben in der Kunst das sinnreiche Spiel zwischen Amor und Psyche, welche letztere nach alterthümlicher Weise zunächst als geflügeltes Wesen oder als Schmetterling, später als zartes geflügeltes Mädchen abgebildet und in vielen geistreichen Spielen und Gruppen mit Eros verbunden wurde. Bald wird Psyche von ihm gepeinigt, bald ist Eros gefesselt, wird gezüchtigt und weint und klagt, bald sieht man sie in liebender Vereinigung, wie in der allbekannten Gruppe von der geistvollsten Ersindung, welche Amor und Psyche in inniger Umarmung darstellt. Noch andere Bildwerke übertragen dieses Verhältniss in allegorischen Beziehungen auf das menschliche Leben und Sterben und viele zarte Seelentriebe, bis daraus zuletzt jenes aus Apuleius bekannte Mährchen von Amor und Psyche entstanden ist. Wieder andere Dichtungen und Bildwerke kennen viele Eroten, die als liebliche Kindergestalten oder geslügelte Genien bei allen mythologischen Liebeshandlungen betheiligt sind, immer die Umgebung der Aphrodite, häufig die des Dionysos bilden, die Insignien aller Götter fortschleppen oder zerbrechen, die wildesten Thiere schmeichelnd bändigen, unter Seeungeheuern keck und muthwillig umherschwärmen, mit Psychen tanzen und musiciren, alle möglichen Geschäste der Menschen scherzend nachahmen, bisweilen auch wie kleine Vögel gehegt und gefangen oder gar verkauft werden \*).

### 9. Hermes \*\*).

Ein altpelasgischer Gott, dessen Verehrung mit der des Zeus als des himmlischen Regengottes und Zeugers aufs engste zusammenhängt, ja im Grunde nur eine besondere Gestalt von diesem ist, so wie sie in Arkadien, namentlich in der Gegend des Berges Kyllene, und in einigen anderen Gegenden, besonders in Athen und auf den Inseln Lemnos, Imbros und Samothrake seit ältester Zeit gewöhnlich geworden war. Herodot II, 51 sagt ausdrücklich die ithyphallische Bildung des Hermes,

<sup>\*)</sup> Böttiger Kunstm. 2 S. 363 — 541; O. Jahn Arch. Beitr. S. 121 — 197; 211 ff.; Leipz. Ber. 1851 S. 153 ff. Wieseler D. A. K. II t. 50—56 S. 12 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. die Stuttg. Realencyclop. s. v. Mercurius.

die er also für ein characteristisches Merkmal dieses Dienstes bält und welche die geile Zeugungskrast des Regengottes ausdrückte, sei etwas altpelasgisches, die eben deshalb in Athen und in anderen Gegenden pelasgischer Bevölkerung üblich geblieben sei, namentlich auch in den Kabirmysterien auf Samothrake; und wirklich läfst sich diese Bildung in allen den Gegenden nachweisen. So vorzüglich in dem eigentlichen Stammsitze seiner Verehrung, an dem arkadischen Hyllene, wo der Phallos allein, ohne jedes andere Bildnis, das älteste und einachste Symbol des Hermes war \*). Desgleichen in Athen, wo Hermes in die ältesten Sagen und Culte eingreist und wo sein Bild im Tempel der Pallas Polias zu sehen war, verhüllt von Myrten, ohne Zweifel wegen seiner aphrodisischen Natur, weil es von ithyphallischer Bildung war (Paus. I, 27, 1). Endlich wissen wir auch aus anderen Quellen dass in jenen über Lemnos, Imbros und Samothrake ausgebreiteten Mysterien dasselbe Symbol der göttlichen Zeugungskraft von großer Bedeutung war \*\*), wie die tiesbegründete Verehrung des Hermes in diesen Gegenden auch sonst wohlbekannt ist. So war ihm auf Lemnos der höchste Berg geheiligt (Aeschyl. Agam. 268; Soph. Philoct. 1459), auf Imbros hiefs er Iuβeauog, was dasselbe Wort wie Himeros zu sein scheint (Steph. B.). Ferner wurde er auf der benachbarten Küste von Thracien, besonders zu Ainos viel verehrt, auch auf der Insel Thasos, wo die Münzen sein Bild in alterthümlicher Auffassung zu zeigen pflegen \*\*\*). Ganz besonders aber war er eine Hauptperson der nvstischen Culte und Sagen von Samothrake, wo er unter der Benennung Kadmos oder Kadmilos als pelasgisch tyrrhenischer Stammgott aufzutreten pflegt und als solcher höchst wahrscheinlich dasselbe Wesen ist, welches in Theben als Stamm-<del>beros der Kadmeionen und Gemahl der Harmonia verehrt</del> wurde, die nur eine andere Gestalt der Aphrodite war +). Daher auch die enge Verbindung, in welcher Hermes in verschiedenen Culten zur Aphrodite steht und das in vielen Culten und Sagen geläufige Symbol des Bockes und Widders, der ihm nicht

<sup>\*)</sup> Artemidor Oneirocr. I, 44; Hippolyt refut. baeres. p. 101 sq. ed. Miller; Paus. VI, 36, 3.

<sup>\*\*)</sup> S. außer sonst bekannten Stellen jetzt besonders Hippolyt. l. c. \*\*\*) Eine merkwürdige Münze von Ainos s. bei L. Stephani Parerga Archaeol. X, Bulletin Scientif. de St. Pétersb. T. 1X n. 18.

<sup>†)</sup> Weicker über eine kret. Col. in Theben, Bonn, 1524; Aeschyl. Inl. S. 217: Müller Orchom. S. 454 ff.

allein heilig war, sondern dessen Gestalt er auch in verschiedenen mystischen Legenden annimmt. Kurz es vereinigt sich Alles zu dem Bilde dass Hermes jenen alten Pelasgern eine zeugende und befruchtende Naturkrast bedeutete, die als männliche Potenz und von geiler Art und Wirkung gedacht wurde, wie dieses eben Zeus als Regengott auch war. Und dass dieses wirklich seine ursprüngliche Bedeutung gewesen, das läst sich nun auch sonst noch Vieles ansühren, ja nur unter dieser Voraussetzung werden zuletzt die vielen und verschiedenen Eigenschasten klar, die man dem Hermes zuschrieb, sammt den ältesten Fabeln die man von ihm erzählte.

So gleich die Fabel von seiner Geburt, von seiner Erfindung der Leier und von seiner diebischen Natur, welche sich an den Heerden Apollons offenbart, wie uns alles dieses auf sehr ergötzliche Weise in dem Homerischen Hymnus erzählt wird und auch von Alkäos in einem leider verlornen H. auf Hermes ausgeführt war \*\*). Seine Geburt wird gewöhnlich auf das die Berge des nördlichen Arkadiens weit überragende, Achaja südlich wie eine starke Mauer begrenzende Gebirge Kyllene verlegt (Pind. Ol. VI, 77 mit d. Schol.; Paus. VIII, 17), daher er schlechtweg Κυλλήνιος heisst. Seine Mutter ist Maja (Μαῖα) d. h. die nährende Mutter, eine der Plejaden, welche für Töchter des Atlas und der Okeanide Pleione galten, die sie auf dem Berge Kyllene geboren habe \*\*\*), was am uatürlichsten auf Wolken gedeutet wird, wie sie aus dem Meere aufsteigen und sich um die Häupter der Gebirge sammele-Maja empfängt den Hermes vom Zeus dem Wolkensammler und Thalbefruchter in dunkler Nacht, in einsamer, verborgner Gebirgsgrotte (Hymn. in Mercur. 1 − 9; H. XVIII), wo se ihn auch gebiert, einen listigen verschlagenen Gott und großen. Rinderdieb, der mit der Nacht kommt und stiehlt und in Alles eindringt, bis in die Tiefen der Erde. Auf allen Wegen ist # = zu Hause, ein geschäftiger Bote des Zeus, dabei kräftig stärkend und wohlwollend und gut gegen Menschen, Vieh 🕶 📜 Fluren. Kurz der wahre Regengott, dessen Ursprung das Grien birg und die dunkle Wolke ist, welcher segnend und befruch

<sup>\*)</sup> Herod. 2, 145; Pausan. II, 3, 4. Ueber Hermes und Aphrodite & Engel Kypros 2 S. 224 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Pausan. VII, 20, 2; Voss mythol. Briese 1 S. 93 ff.

\*\*\*) Daher Pindar Nem. II, 11 ὀρεῖαι Πελειάδες und Simonides bei
Athen. XI p. 490 E u. Schol. Pind. Nem. II, 16 Μαιάδος οὐρείας έλικο βλεφάρου.

tend niedersteigt, auf allen Wegen zu finden ist, in alle Kammern der Erde eindringt, deshalb sehr listig und zugleich der Bote der Oberwelt an die Unterwelt. Ja selbst die einzelnen Züge der Sage lassen sich so erklären, wenn man dabei nur immer an der einfach naiven und allegorischen Naturauffassung der ältesten Vorzeit sesthält, die sich übrigens hier auf ächt bakolische Weise geltend macht d. h. so wie die alten Arkadier, deren wichtigste Beschäftigung die Viehzucht war und welche die Natur unter freiem Himmel auf Bergen und auf Weiden zu beobachten pflegten, sich ausgedrückt haben. Die Erzählung fährt fort, dass Hermes nach Art der Götter rasch gezeitigt, gleich nach seiner Geburt ein Gelüste nach den Heerden des Apoll getragen habe. Also schleicht er mit der Dämnerung und in sein Betttuch gehüllt aus seiner Grotte (Hymn. in Mercur. 13 - 21), ein treffendes Bild für den sein Gewölk mit leiser und heimlicher Geschäftigkeit von den Bergen über die Thäler ausbreitenden Regengott. Gleich wie er aus seiner Höhle bervortritt findet er auf dem Berge die Schildkröte, deren Schaale unter seinen erfinderischen Händen zur Lyra wird (24 - 67, Paus. VIII, 17, 4); denn die in Griechenland über Berge und Thäler verbreiteten Schildkröten lieben sehr die Feuchtigkeit md pflegen besonders nach jedem Regen in großer Anzahl aus ihren Schlupfwinkeln hervorzukriechen. Ferner ist der Diebstahl der Heerde des Sonnengottes eine feststehende Hauptsache in allen Sagen vom Hermes  $\beta o \acute{o} \times \lambda \epsilon \psi$  b. Sophocles) und am natürlichsten so zu erklären, dass die Wolken am Himmel, das sind nehmlich die Heerden des Apoll, durch den Regen gestoblen und entführt werden, nehmlich vom Himmel verschwinden, bis Apoll seine Heerde endlich in der seuchten Grotte am Meeresstrande wieder auffindet, denn die Wolken entstehen nach griechischer Anschauung aus dem Meere (Aristoph. Wolken 275 ff.). Das sind die einfachen Grundzüge der Dichtung, deren Local wie gewöhnlich wechselt, indem jene Rinder des Apoll bald in der Landschaft Pierien am Olymp weiden und von dort auf weitem Wege, aber in einer Nacht bis nach Elis eutführt werden: man sieht ordentlich den dunklen Regenschauer von der nördlichen Grenze des griechischen Landes bis an die südliche hindurchziehen und dort im Meere verschwinden\*). Bald ist die Weide der Heerde sowohl als der

<sup>\*)</sup> Hymn. Merc. 65 ff.; Antonin. Lib. 23 nach Hesiod und Nicander; Apollodor III, 11, 2.

Ort des Versteckes am Olymp oder auch in Elis und Messenien, wodurch die Handlung mehr Einheit bekommt, aber das geisterhaft Wunderbare des alten Mythus verloren geht\*). Immer wiederholen sich auch dabei gewisse Züge, namentlich daß Hermes bei diesem Diebstahle, wie auch der niederplatzende Regen zu thun pflegt, seine eignen Spuren im Sande listig zerstört und dergestalt verwischt, dass selbst der scharsspähende Sonnengott sie kaum zu erkennen vermag und nur durch Nachfrage bei einem Alten, der bis in die Nacht am Wege gearbeitet hat, dahinter kommt \*\*). Ferner dass der Dieb seinen Raub bei Pylos in verborgner Grotte am Meeresstrande unterbringt, dort einige Stücke der Heerde opfert und darauf sich mit der ersten Frühe des Morgens wieder zur Mutter in die heimliche Grotte auf Kyllene begiebt, indem er wie ein seiner Morgennebel (αύρη δπωρινή εναλίγαιος, ή ττ δμίχλη) in seine Wiege schlüpst, sein Betttuch wieder über sich zieht und sich schlafend stellt: die anmuthigste Ausführung der einfachen Beobachtung, wie der Himmel sich nach einem starken Regengusse wieder aufklärt, indem nur noch kleine Nebelstreisen hin und wieder an den Bergen hängen und auch diese zuletzt gleichsam in das Gebirge hincinschlüpfen. So kämpst Hermes auch gegen die Giganten unter der Nebelkappe des Pluton (Apollod. I, 6, 2). Was aber jene Hermesgrotte bei Pylos betrifft, so ist zu bemerken dass auch hier ein Naturspiel zu Grunde liegt \*\*\*). In derselben Frühe des Morgens endlich, wo Hermes wieder in seine Wiege geschlüpft ist, macht Apoll (der Sonnengott) sich auf seine Rinder zu suchen, trifft jenen Alten bei Onchestos, der ihm auf die Spur hilft, eilt nach dem dichtbewaldeten Kyllene, dringt in die Grotte und findet dort das listige Kind in seinen Windeln (182 - 251). Hermes legt sich auß Lügen,

<sup>.</sup> Ovid. Met. II, 676 - 707; Philostrat. Imagg. I, 26.

Thymn. Merc. 75 ff., 185 ff.; Antonin. Lib. 23. Daraus ist das arkadische Mährchen von dem geschwätzigen Battos entstanden, der auf einem Berge wohnte (Βάττου σχοπιαί beim Mänalischen Gebirge) und von dort den Diebstahl mit ausieht. aber als Verräther in einen Felsen verwandelt wird, wobei ein Naturspiel zu Grunde liegt, s. Ovid und Nicander b. Antonin a. a. O.

Studien S. 310—316, der diese Grotte in der jetzt s.g. Grotte des Nestor nachweist, einer Stalaktitengrotte oberhalb des sandigen Meerufers unter dem Vorgebirge Messeniens, auf welchem Pylos liegt, s. Exp. Scientif. de Morée pl. 6 und 7, E. Curtius Peloponn. 2 S. 177; 197.

Apoll wiil ihn zwingen, aber Hermes entschlüßt ihm: ein Wettstreit kindischer List und bukolischer Euverschämtheit mit Apollinischer Gravität, den die Poesie und die hildende hunst mit besonders glücklichem Humor weiter ausgeführt hat 252 - 303). Endlich eutschlieben sich die gottlichen Bruder ibren Handel vor den gemeinschaftlichen Vater Zeus zu bringen . vor welchem Hermes nun wieder so naturlich und so prächtig bigt, daß Zeus sieh des pfilligen Sohnleins von Herzen freut and lachend beide sachen gehen heifst 7304 - 396). woraut sich die versteckten Rinder auch gleich finden d. h. wenn die Sonne scheint. kommen die Wolken von selbst wieder zum Vorschem. Hermes aber producirt nun, um den mächtigen Bruder zu versohnen, sein neu erfandenes Sagtenspiel 416 ff.), wornber dieser sehr entzückt ist und gleich herrliche Mclodicen darauf zu spielen weifs : bei welcher Dichtung wahl die Betrachtung zu Grunde liegt dass der Herden - und Regengott, der weidende Hirte *vógrog*, wold sehr erländsam ist, so tafs er aus der Schildkrötenschale sinnig die Lyra bildet "dafs aber nur der Gott der Sonne und des Lachtes das herrliche Instrument recht zu behandeln und die gottlichen Töne und Lieser der jubeladen Andacht darauf zu huden weits. So überidst nun auch Hermes willig dem vornehmeren Brader die Leier und erlindet zu seinem eignen Gebrauche die bescheidnere Hirtenflote. Darauf kehren sie zurnek auf den Olymp und schliefsen die innigste Brüderschaft, Sonnengott und Regengott. lieiner ist dem Apoll so heb wie Hermes : er schenkt ihm die goldne Ruthe (daher Hermes *you obogue res)* and setzt ihn ein malle Ehrenamter, welche Hermes fortan im Götterstaate bekleidet (543—550). Apoll ist nun der allgemeine Verkündiger der Borki, Juig, sein Mund und Prophet, Hermes die vollstreckende rechte Hand des Zeus, sein diaziogos, der überall durchdringende, jeden Auftrag gewandt und listig vollziehende Bote: beide Brüder auch durch Gestalt und Gemuth aufs innigste verbunden (Odyss. 8, 334 ff.). blahende und kräftige Junglinge , beide musisch , beide d; cirva , beide réguer , beide auf allen Strafsen und Platzen zu Hause. Apollon als der reiß, llermes als éródices.

<sup>\*\*</sup> So wurden sie z. B. in Messemen im linennsischen Haine neben enander vercht. Apollon als zagteing, H. als zongröger, Paus, IV, 33.5. As mesische Götter hatten sie zu Olympia einen der Altare gemeinschafte zu. Paus, V, 44.6. Pandar stiftete in Theben Bilder von beiden, des Ap.

Und so erklärt sich auch die alte argivische Fabel Argostödtung, nach welcher Hermes schon bei Horstehenden Beinamen Agyerpórtyg führt, am natürlich der Regennatur dieses Gottes. Denn der hundertäugig bedeutet den gestirnten Himmel, die schimmernde lo dzenden Mond, den Hera nach der bekannten Fabel ausucht in eine Kuh verwandelt, dessen Hut sie dem Avertraut. Hermes nun erhält vom Zeus den Auftrag didem Argos zu stehlen (zkéthen ti)r poër, Apollod. If natürlich in dem Sinne wie er die Rinder des Sonnengo führt. Wenn der Regengott den Himmel mit seinen überzieht, so verschwindet der Mond von selbst.

Aus so einfachen Naturbeobachtungen hat die gri Mythologie auch hier wieder die lieblichsten und sinnt Bilder gewonnen, aus dem Hermes selbst aber bei Uebertragung dieser Bilder einen Gott gemacht, dessettung und Macht zu den wirksamsten und am weites breiteten gehört: ein Beweis zugleich von dem hoh wie von dem ganz nationalen Character dieses Dienstecher das Naturleben und das menschliche Leben wiede verschiedensten, aber doch immer auf jenen ersten

begriff zurückweisenden Beziehungen berührt.

Zunächst ist er als Gott der Befruchtung ein sehr tiger, das Leben der Erde zu allen guten Gaben er Gott und als solcher der Gute, der Segenspender sch wie dieses die alten Epithete ξοιούνιος oder ξοιούνιος und δνίνημι), δώτως ξάων, ἀχάχητα und σῶχος aus welches letztere dasselbe bedeutet wie σωτής). Da zugleich ein chthonischer Gott ist, nehmlich als Psych und Gott der Gräber (Aeschyl. Choeph. 1) und ξοιού und wieder durch χθόνιος erklärt wird (Aristoph. 1138 ff.; Etym. M. v. ξοιούνιος), so hat man gegl. Hermes deswegen überhaupt unter die fruchtbaren G tiefen Erde versetzen zu müssen. Allein in der That h diesem Bereiche nur insofern zu thun als er mit seiner güssen in die Tiefe eindringt und dadurch die zarte

βοηδρόμιος und des II. ἀγοραίος, Paus. 1X. 17, 2. Vgl. oben Auch auf Vasen sieht man sie oft zusammen, im Gespräch oder bunden. Bilder des Rinderdiebstahls, der Leiererfindung u. s. Céramogr. T. II, pl. 51 — 54, T. III, pl. 56, 59, 90.

\*) Il. 20, 72; Cornut. d. n. d. 16; Welcker Aeschyl. Tril

aus derselben wieder hervorlockt, also ein Vermittler zwischen Oberwelt und Unterwelt ist, da er sonst nirgends als bleibend in der Erdliefe existirend oder von dort wirksam gedacht wird. Vielmehr sind alle ältesten Stätten seiner Verehrung, sowohl in Arkadien als in Böotien und auf Lemnos, die Gebirge und **vollends die Oeffe**ntlichkeit der Strassen "Märkte und Gymnasien sammt der ganzen Rührigkeit seines Wesens passen gar nicht zu der chthonischen Natur. Auch erklären ältere und wichtigere Stellen das Prädicat Equotros durch sein unter allen Umständen anschlägiges und wirksames Wesen ), woraus indessen für uns nur dieses folgt, daß man mehr als einen Sinn mit dem altherkömmlichen Beiworte zu verbinden pflegte, während der ursprüngliche nur dieselbe Kraft der physischen Befrachtung gewesen sein kann, welche sich in dem Symbole des Phallos und der ithyphallischen Bildung ausspricht. Gerade so ist es mit dem gleichfalls sehr alten Epithete azazita, welches anch auf verschiedene Weise erklärt und angewendet wurde \*\*), aber nach seiner ursprünglichen Bedeutung am besten durch den Namen des arkadischen Ortes Akakesion bestimmt wird. welcher im Gebirge lag und den Hermes eifrig verehrte (Paus. VIII, 36, 6): wie man denn überhaupt beim Hermes, gerade wie beim Pan und bei der Artemis, seinen Ursprung aus Arkadien immer vor Augen haben muß, diesem Lande der Berge, der Triften, der Vichzucht. So war sein Dienst auch in Phezeos der heiligste und auch hier wiederholt sich die Sage daß er auf den Bergen geboren und von den Nymphen in den Quelka des Gebirges gebadet sei \*\*\*). L'eberdies nannte ihn die Landessage den Stifter der Nation oder den Pfleger des jungen Arkas; die ältesten Heroen des Landes bauen diesem Gotte Tempel, andere gelten für Sprößlinge seines Stammes, und auch in allen umliegenden Landschaften, wie in Argos, in Achaja (besonders zu Pellene und zu Pharae) und in Elis war seine Verehrung eine alte und volksthümliche. Seine gegenspendende Natur in der Bedeutung wie das Wort έριούvog erklärt worden verräth sich aber weiter auch darin, daß

<sup>\*)</sup> II. 20, 35 ξοιούνης Έφμείας. δς ξπί φοισί πευχαλίμησι χέχασται.

<sup>---)</sup> **Prometheus** ἀχάχητα bei Hesiod th. 611, Pluton ἀχάχητα Corp. **1807. n.** 1067.

Paus. VIII, 14, 7; 16, 1. Auch von Nonakris scheint er Hauptgott gewesen zu sein, Lycophr. Alex. 650; Steph. B. v. Νωνακρις.

er gelegentlich selbst zum Heilgotte werden konnte, wie zu Tanagra in Böotien, wo man auch von seiner Geburt erzählte, der Hermes xquoqóqos d. i. der Widderträger, wo das Symbol des Widders höchst wahrscheinlich, wie im Culte des Zeus und der Athena, die Regenwolke bedeutete. Man erklärte diesen Beinamen und die entsprechende Darstellung daraus dass Hermes die Stadt durch Umtragung eines Widders von der Pest befreit habe, weshalb beim Feste des Gottes der schönste Ephebe mit einem Lamm auf den Schultern um die Stadt gehen musste (Paus. IX, 22, 2), was in der bildlichen Sprache des Alterthums die Bedeutung einer Lustration hat und nichts Anderes bedeutet als dass Hermes durch Regengüsse solcher Calamität ein Ende machte\*). Und so ist Hermes auch wie alle befruchtende Götter in hohem Grade zovgozgógog und kinderlieb, wie er z. B. den kleinen Arkas auf Münzen, den kleinen Herakles und ganz besonders häufig den kleinen Dionysos trägt, nicht blos um ihn den nährenden Nymphen zu übergeben, sondern auch um ihn selbst zu nähren \*\*). Eben dahin gehören seine häufigen Bekanntschaften und Liebschaften mit den Gebirgs - und Flusnymphen z. B. mit den idäischen (Hymn. Ven. 262 ff.), mit der Kirke und Kalypso in der Odyssee (10, 330; 12, 390), mit der Herse in der attischen, mit anderen in anderen landschaftlichen Localsagen und auf Vasen- und Wandgemälden, wo Hermes nicht selten als Liebhaber und Verfolger schöner Nymphen erscheint.

Unter seinen einzelnen Eigenschaften schließt sich hier am nächsten die seiner Lust an der Heerde und am Hirtenleben an, die sich in den Prädicaten νόμιος und ἐπιμήλιος (Paus. IX, 34, 2) ausdrückt. Zunächst betrifft diese Fürsorge das Zuchtvieh, Rinder, Schafe, Böcke, in weiterer Ausdehnung aber auch Pferde, Maulesel, Hunde und selbst die Thiere des Waldes, Löwen und Eber\*\*\*). Daß ihm besonders die für die Heerden von den Pelasgern her erb- und eigenthümlich war beweist außer Arkadien die Sage von Samothrake, daß Saon der erste Ansiedler auf dieser Insel ein Sohn des Hermes und

<sup>\*)</sup> Die alterthümliche Abbildung eines solchen H. zριοφόρος s. Élite céramogr. T. III, pl. 87. Eben daher vollzieht er und Athena die Reinigung der Prötiden auf das Gebeiß des Zeus, Apollod. II, 1, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Haupt in d. Leipziger Berichten 1849 S. 44.

\*\*\*) Hom. H. v. 567 ff. Vgl. das Vasenbild Elite céramogr. T. III,
pl. 85.

der Prive, d. h. der Göttin der Schaasheerde gewesen sei. Achnlich heisst es in der Ilias von dem Troer Ilioneus, einem Sohne des heerdenreichen Phorbas (des Weiders), dass Hermes ihn vor allen Troern geliebt und ihm seinen großen Reichthum geschenkt habe, Πολυμήλη aber, die jener samothrakischen Rhene entspricht, von ihm den Eudoros geboren habe \*). Heerdenreichthum aber ist in allen alten Sagen Reichthum überhaupt (pecunia) und ganz besonders ein Prädicat der königlichen Macht, daher auch der goldne Widder, das so bedeutsame Symbol der königlichen Herrschaft der Atriden, vom Hermes stammt; daher auch das Scepter der Atriden (Il. 2, 100) von Hephästos an Zeus, von diesem an Hermes, durch diesen an Pelops und Atreus gelangt. Indessen wird Hermes selbst deswegen keineswegs königlich und vornehm, sondern immer als schlichter Hirte gedacht, der seinen Bock bald führt bald über den Schultern trägt und dabei gewöhnlich mit dem atlog versehen ist, einer runden Filzkappe, wie sie die Schiffer und die Hirten gegen Wind und Wetter in jenen Gegenden noch zu tragen pflegen. Als wandernder Hirt versteht er sich auch auf solche Kräuter und Heilmittel, wie er sie dem Helden von Ithaka mittheilt (Od. 10, 280 ff.), und auch die Weissagung der Thrien, welche Apollo dem Hermes schenkt, war wahrscheinlich eine Ersindung der Hirten vom Parnass und im volksthümlichen Gebrauch solcher Kreise \*\*). Und so sind auch seine Sitten manchmal im höchsten Grade bukolisch ja cyaisch \*\*\*), desgleichen seine Liebschaften. Am liebsten verkehrt er mit den Nymphen des Waldes und der Trist; daher Eumäos einen Theil des geschlachteten Schweines Hermes und en Nymphen darbringt, zu welchen Versen die alten Ausleger andere Beweisstellen seiner bukolischen Natur ansühren +). So galt auch der schöne Daphnis von Sicilien für seinen Sohn oder Liebling, jene elegische Hirtengestalt, von welchem nach den Vorgange des Stesichorus die alexandrinischen Dichter sangen. Und auch Pan war nach der gewöhnlichen Sage ein

<sup>\*)</sup> II. 14, 490; 16, 179; vgl. Welcker Aeschyl. Tril. S. 217.

<sup>\*\*)</sup> Hymn. 550 ff., Lob. Agl. p. 814 ff.

Hymn. 295 ff. Vgl. Dio Chrysost. or. VI p. 104 ed. Emper.

<sup>-)</sup> Od. 14, 435 und dazu die Scholien und Eustath., die diese Worte dem lambogr. Simonides anführen: θύουσι Νύμφαις τῷ τε Μαιάδος τοῦν, οὖτοι γὰρ ἀνδρῶν τημελοῦσι ποιμένων. Vgl. Aristophanes Thesph. 977 Έρμῆν τε νόμιον ἄντομαι καὶ Πᾶνα καὶ Νύμφας φίλας.

Sohn des Hermes, wie die Nymphen im Hom. Hymn. XVIII, 28 ff. singen dass Hermes in das quellenreiche Arkadien, das Väterland der Schaaszucht gegangen sei und beim Dryops dem personisieirten Waldmenschen die Schaase gehütet, aber mit seiner Tochter den Pan gezeugt habe. So ist Hermes als Regen- und Hirtengott natürlich auch mit Dionysos und seiner ganzen Umgebung, den Satyrn und den Silenen sehr eng be-

freundet und viel mit ihnen im Verkehr\*).

Nicht minder alterthümlich sind die Vorstellungen und Bilder welche sich mit Hermes als dem Gotte der Wege, der Plätze, der Durchgänge beschäftigen, wie er denn als Regengott natürlich ein überall gegenwärtiger ist, gerade wie Apoll als Sonnen - und Lichtgott. Auf diesen Schutz der Wege und seine unsichtbare Allgegenwart bezog sich namentlich die alterthümliche Darstellung und Verehrung des Hermes durch aufgeschüttete Steinhausen und durch ecksteinartige Pfeilerbildung, wie beim Apollo dyvieùs die gleichartige, aber bei weitem nicht so ins Einzelne ausgeführte Bildung. Solche Steinhausen hießen seit alter Zeit έρμαῖοι λόφοι oder έρμαῖα, auch Ερμακες (Hesych. s. v.; Aelian H. A. XIV, 24) und es scheint dass selbst der Name des Gottes Έρμης, Έρμείας, Έρμάων speciell mit dieser Sitte zusammenhängt, also von είρω und dem daraus entstandenen ξομα, so heisst jedes Zusammengefügte, jedes durch Anreihung entstandene Ganze, namentlich auch lastende Hausen, abzuleiten ist. Schon die Odyssee kennt einen solchen Steinhaufen am Wege bei der Stadt Ithaka (16, 471), Strabo bemerkte viele in Elis an den Wegen (VIII p. 343), Pausanias an der Grenze von Messenien und Arkadien (VIII, 34, 6) und neuere Reisende haben dergleichen noch jetzt als Grenzmarken und Wegezeichen in Griechenland, andere dieselbe Sitte durch solche Steinhaufen am Wege der Gottheit seine Verehrung auszudrücken in anderen Länders beobachtet \*\*). In Griechenland erhielten sie sich am längsten an Kreuzwegen, wo jeder Vorübergehende einen Stein hinzuzuwerfen oder den Steinhaufen mit Oel zu salben oder Kränze

<sup>\*)</sup> Hom. H. in Ven. 262 ff. Auf einem artigen Vasenbilde spielt er ihnen auf der neu erfundenen Leier vor, Élite céramogr. T. III, pl. 90.

<sup>\*\*)</sup> Ross Peloponn. 1 S. 18; 174. Vgl. v. Tschudi Peru 2 S. 77. Achnliche Steinhaufen sah Strabo auch in Aegypten XVII p. 818. Vgl. die Salbsteine der Genesis und die Obos der Mongolen, Stuhr Religionssyst. der heidn. Völker des Orients S. 254. Huc Souvenirs d'un voy. dans la Tartarie, le Thibet et la Chine P. 1850. I p. 25 sq.

und Bänder und allerlei Erstlinge darzubringen pflegte\*). Gewöhnlich wurden in solchen Häusen zugleich Pseiler von Holz oder von Stein aufgerichtet, die mit dem männlichen Geschlechtszeichen versehen dem Wanderer die Gegenwart des Hermes Louving simubildeten. Daraus ist weiter die sogenannte Herme in engeren Sinne des Wortes entstanden, welche gleichsalls zunachst bles als Darstellung des eróding und equovriog aufzulassen ist, des Gottes der mit seinem Regen und Segen überall gegenwärtig ist und wirkt und schafft, wie man eben deswegen auch jeden unverhofften Fund, auf den man unterwegs stiess, ein Equator nannte. Hermes selbst wurde deshalb nicht Hos an den Landstrassen, sondern auch in der Stadt an den Strassen und auf den öffentlichen Plätzen, auch an Pforten und Thüren in gleicher Bildung aufgestellt, daher seine Beinamen άγοραῖος, στροφαῖος, στροφεύς u. a. (Aristoph. Plut. 1151; Hesych., Phot. s. v.). Dieser Gott hat insofern große Aehnliehkeit mit dem römischen lanus; die Herme aber wurde bekanntlich von Athen aus zu einer bestimmten hunstform entwickelt, welche man τετράγωνος έργασία zu nennen pslegte (Herod. 2, 51; Paus. IV, 33, 4). Diese hat man neuerdings durch verschiedene weit hergeholte ästhetische und religiöse Veranlassungen zu erklären versucht \*\*), während die einfachste and natürlichste Erklärung doch die ist, daß diese Pfeilerbildeng wie jene Steinhaufen zunächst nur dem Hermes der Wege galt und deshalb ganz von selbst nach Art unserer Ecksteine aussiel, bis sie später durch die Kunst, die sich ja bei den Alten auf Alles erstreckte, vervolikommt und auf andere Götter und Bildwerke übertragen, vorzugsweise aber doch immer zu solden Darstellungen verwendet wurde, wo es Wege zu verzieren oder zu terminiren gab \*\*\*). In Athen gab es solcher Wegebermen eine sehr große Menge, auf den Strassen und öffentlichen Plätzen, in den Gymnasien, an den Thoren der Privathänser und öffentlichen Gebäude, von denen die meisten in jener Nacht die so viel Unheil anrichtete, von den s. g. Her-

<sup>\*)</sup> Theophr. Char. 16 mit der Note von Casaub. Vgl. die drollige Fabel bei Babr. 48; Cornut. 16; Phot. v. Equator.

Winkelmann Kunstgesch. 1 S. 151; Zoëga de orig. et usu obelise. Ro. 1797 p. 217; Gerhard de relig. Hermar. Berol. 1845. 4 und Archäol. Nachlaß aus Rom S. 197 ff.; O. Müller Handb. § 67.

Gott. 1846.

mokopiden an den Köpfen und Gliedern verstümmelt wurden\*). Schon zur Zeit der Pisistratiden wurden solche Hermen aufgestellt und theilweise mit Inschriften versehen; insbesondere aber nannte man eine Reihe in der Gegend der Pökile und Königshalle schlechthin die Hermen\*\*). Ferner standen sie auf Kreuzwegen, wo die Köpfe und Glieder nach der Anzahl der Wege verdreifacht oder vervierfacht wurden, daher Έρμης τρικέφαλος, τετρακέφαλος: auch an Durchgängen in der Stadt, daher Έρμης ὁ πρὸς τη πυλίδι, eine besonders bekannte Hermé in der Stadt, und προπύλαιος am Eingange zur Burg. Außer Attika war diese Bildung vornehmlich in Arkadien verbreitet (Paus. VIII, 48, 4), aber später auch sonst ziemlich allgemein, auch auf Grenzen z. B. der argolisch-lacedämonischen (Paus. II, 38, 7) und an den Landstraßen mit Stadienbezeichnung und Angaben über die Richtung der Wege \*\*\*), ferner sehr allgemein in Palästren und Gymnasien +), endlich auch als tragende Mittelglieder an allerlei Utensilien und Mobilien, als Spinnrocken (ὁ γέρων Pollux VII, 16, 73) und Bettstellen. Die herkömmliche Gestalt war die des viereckigen Pfeilers, daher dem Hermes die Vierzahl heilig war, wie er am vierten Tage des Monats geboren sein sollte 1-1). Die Extremitäten fehlten (ἄχωλοι, Paus. I, 24, 3), dahingegen Kopf und Phallos wesentlich waren. Der Heroldsstab pflegte hinzugemalt zu werden und bei weiterer Ausführung trat auch ein Himation hinzu Die ältere Kunst pflegte den Kopf bärtig, das Glied gereckt, die jüngere den Kopf jugendlich und anmuthig +\*) und das Glied schlaff darzustellen, indessen erhielten sich beide Bildungen, die ältere und jüngere, neben einander. Eine besondere Gattung der Hermen nannte man Hermaphroditen, wahrscheinlich die, wo auf einen Pseiler mit dem mänulichen Gliede ein weib-

<sup>\*)</sup> Thucyd. VI, 27; Aristoph. Lysistr. 1093 v. Schol.; Phot. s. v.

<sup>\*\*)</sup> Harpocr. s. v.; Polem. Fragm. p. 54; 174.

<sup>\*\*\*)</sup> Corp. Inscr. n. 12. Vgl. Anthol. Pal. T. II, p. 702, Planud. II, 254.

<sup>+)</sup> Paus. I, 17, 2; VIII, 37, 6; Müller Handb. § 380, 1.

<sup>††)</sup> Hom. H. v. 19; Aristoph. Plut. 1126 c. Schol. u. A. Lobeck Agl. p. 430.

<sup>+++)</sup> Plutarch an seni sit ger. resp. 27; Macrob. Sat. I, 19; Cornut. 16; Paus. VIII, 39, 6; Diog. L. V, 82.

<sup>+\*)</sup> Der Kopf des Alcibiades diente oft zum Vorbilde, Clem. Al. Protr. 4 p. 47 P.

licher Kopf, also der der Aphrodite gesetzt wurde \*). So galt auch der Hermaphrodit d. i. der mythologische Repräsentant einer Gattung, welche die Alten sowohl in religiöser als in ästhetischer Hinsicht viel beschästigte, für einen Sohn des Hermes und der Aphrodite. Die Mehrzahl der noch vorhandenen bärtigen Hermen mit dem Stirnbande \*\*), wie vorzugsweise das Capitolinische Museum deren viele besitzt, hat man lange wegen der breiten Stirne auf Platon bezogen, dann auf Dionysos. Manche und besonders interessante Hermen sieht man auf Vasenbildern \*\*\*).

Eine andere besonders wichtige und alterthümliche Reihe von Vorstellungen ist die welche sich an den Charakter des Hermes als  $\chi \vartheta \delta v i o g$  and  $\psi v \chi o \pi o \mu \pi \delta g$  knupft. Er ist auch dieses wie gesagt als Regengott und zwar in der doppelten Eigenschaft als in die Erde eindringender und als sie befruchtender, ihre schlummernden Saatenkeime erregender und ans Licht bringender Gott; denn sowohl im Culte des Hermes als in dem der Aphrodite und der eigentlich chthonischen Götter durchkreuzen sich die Bilder des Todes und der Unterwelt beständig mit denen eines fortdauernden und von den Naturkräften des Frühlings immer von neuem bewegten Seelenlebens. Das Leben der Vegetation, wie sie aus unsichtbaren Saamen und Keimen in der Erde zum Lichte strebt und es dort zu schöner organischer Gestalt und zur Blüthe und Frucht bringt, war den Alten nehmlich durchweg ein Bild des Seelenlebens im thierischen und menschlichen Organismus, daher manche Philosophen auch den Pslanzen Seelen zuschrieben. Im Dienste des Hermes ist in dieser Beziehung besonders sein Antheil an dem Frühlingsseste der Anthesterien zu Athen bemerkenswerth, deren dritter Tag die Chytren diesen Namen von einem Opfer sührten, das dem chthonischen Hermes und den Geistern der Verstorbenen dargebracht wurde. Nach der mythologischen l'eberlieserung zunächst derjenigen die in der deukalionischen Fluth umgekommen waren (Theopomp. b. Schol. Aristoph.

<sup>\*)</sup> Theophr. Char. 16; Aleiphr. 3, 37. Vgl. besonders R. Rochette Peint. de Pomp. pl. 8 p. 135—152. Minervini im Bullet. Nap. 1847 n. 75.

<sup>-4)</sup> Der H. ἀγοραῖος zu Athen ἀρχαῖος τὴν ἀνάδεσιν τῆς χόμης, Lucian Iup. Trag. 33.

und die Vasenbilder im Bullet. Napol. T. V t. 4 und Elite céramogr. T. III pl. 78—82, von denen aber 82 einen Priap vorstellt.

Acharn. 960. 1075), in Wahrheit weil diese Jahreszeit, deren Sinnbild jene Fluth ist, die der befruchtenden Regengüsse war, welche den Erdboden zugleich überschwemmten und wie die Alten zu sagen pslegten öffneten (Aprilis, ubi aperitur terra), wo also mit den Halmen der erstehenden Natur auch die Seelen sich hervordrängen\*). So pliegte man nun auch sonst dem Hermes bei Todesfällen zu opfern (zu Argos am 30. Tage nach dem Tode, Plutarch Q. Gr. 24), und Phallen und Hermen auf Gräbern aufzustellen (Cic. de legg. II, 26, 65). Und so ist Hermes auch ψυχοπομπός im doppelten Sinne des Wortes, indem er die Seelen der Verstorbenen sowohl in die Unterwelt hinabgeleitet (Od. 11, 626; 24 z. A.), also auch die Persephone, den Herakles u. s. w.; daber die Lehre der Pythagoreer dass Hermes der allgemeine Custode der Seelen sei (ταμίας τῶν ψυχῶν) und in diesem Sinne πομπεύς und πύλαιος und χθόνιος heiße, weil er nehmlich alle Seelen der Verstorbenen vom Lande und vom Meere in die Unterwelt bringe (Diog. L. VIII, 31), wie die Beiwörter πομπὸς πομπεὺς πομπαῖος, obgleich von allgemeinerer Bedeutung (Aeschyl. Eumenid. 90), doch immer insbesondere von der Seelenführung der Verstorbenen gebraucht werden (Soph. Ai. 832 mit d. Anm. v. Lobeck; Sophoel. O. C. 1548). Aber er ist auch der Führer der Seelen aus der Unterwelt hinauf, wie in jenen Allerseelenfesten des Frühlings und in den Todtenorakeln und bei den Todtenbeschwörungen, wo Hermes immer unter den übrigen Göttern des Erdbodens und der Unterwelt angerufen ward (Aeschyl. Choeph. 124. 147; Pers. 623 ff.), wie er denn auch sonst bei den chthonisches Götterdiensten selten fehlte. Denn Hermes ist wegen dieses Verkehres mit den Geistern und der Geisterwelt in der Mythologie zu dem eigentlichen Vermittler zwischen Ober- und Unterwelt geworden, wie es schon in dem Hymnus auf ihn heilst v. 572: οἶον δ' εἰς Αΐδην τετελεσμένον ἄγγελον εἶναι \*\*), in einigen mystischen Ortssagen, wie zu Thessalien und Eleusis, auch zu einem Buhlen der Persephone und der Hekate \*\*\*). An-

<sup>\*)</sup> Phot. μιαρὰ ἡμέρα ἐν τοῖς Χουσὶν (so nannte man auch das ganze Fest der Anthesterien) Ανθεστηριῶνος μηνός, ἐν ἡ δοχοῦσιν αἱ ψυχαὶ τῶν τελευτησάντων ἀνιέναι. Hesych. v. μιαραὶ ἡμέραι spricht von mehreren Tagen der Art im Anthesterion. Auch der Monat Ερμαῖος fiel wahrscheinlich in den ersten Frühling.

<sup>\*\*)</sup> Aeschyl. Choeph. 165. 727; Horat. Od. I, 10, 17 ff.; Ovid Fast. V, 665; Serv. V. Aen. VIII, 188 n. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Cic. d. nat. d. 111, 22, 56; Porphyr. d. abstin. II, 16, 127. Vgl.

dererseits ist er darüber zu einem Gott von magischer und dämonischer Wirkung auf die Seelen und Geister überhaupt geworden, besonders indem er einschläfert, den allsebenden Arges mit seiner Syrinx, die Wachen der Griechen durch seinen Stab (Il. 24, 343. 445), und Träume sendet, als ήγήτως δνείοων im Hymn. v. 14 oder δνειφοπομπός und wie man ihn sonst nannte (Eustath. z. Homer. p. 1574, 36). Man betete deshalb zu ihm und opserte vor dem Schlasengehen, brachte sein Bild nahe bei Schlafenden an, damit sie freundlicher Träume gewiß wären, und der Schlaftrunk selbst, womit man den Gott um gute Träume bat, hiess Hermes (Odyss. 7, 137; Apollon. Rh. 4, 1732 u. A.). Aber auch die ekstatischen Zustände der Scele schienen vom Hermes zu kommen, wie wenn Aethalides, ein Sohn des Hermes, auf dessen Namen nachmals Pythagoras Anspruch machte, sich vom Vater her der Gabe rühmte, seine Seele beliebig vom Körper trennen und mit ihr in der Unterwelt sein oder auch wieder mit dem Körper vereinigt leben zu können (Apollon. Rh. Argon. I, 640 mit d. Schol.; Diog. L. VIII, 4.).

Unter seinen übrigen Eigenschaften ist von der Mythologie immer ganz besonders die des διάκτορος gepflegt worden, sosern er nehmlich der allzeit sertige, behende und gewandte Bote und Ausrichter seines Vaters Zeus ist, daher sein gewöhnlicher Beiname Διὸς ἄγγελος \*). Hermes ist insofern der Verkehrslustige überhaupt, der von allen Göttern am liebsten mit den Menschen und unter den Menschen verkehrt (Il. 24, 334) und durch seine Theilnahme, wie Odysseus sich ausdrückt, über alles Thun und Treiben der Menschen Anmuth und Ehre ausbreitet und alle geschickten und gewandten Menschen gern begünstigt (Odyss. 15, 318 Έρμείαο ξκητι διακτόρου, δς φά τε πάντων άνθοώπων έργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει). Als solcher tritt er namentlich in der epischen Götter- und Heldensage in den meisten Fällen auf, immer listig, gewandt, anmuthig und so dass er nicht durch Gewalt, wohl aber durch seine geschickte und verständige Weise, seine Beredsamkeit, im Nothfall durch seine Verschlagenheit, seinen Stab, seine Flöte zum

1

über die eleusinische Daira und die thessalische Brimo Lobeck Agl. p. 153; 1213; Demet. u. Perseph. S. 50 A. 35.

<sup>\*)</sup> Od. 5, 29; H. in Ven. 213 ff. Λιὸς τρόχις b. Aeschyl. Prom. 941, Διὸς λάτρις b. Eurip. Ion 4. Bei Pindar Ol. VIII, 83 ist Αγγελία seine Techter.

Ziele gelangt. Ganz besonders erscheint er in dieser Rolle neben der Athena, wie diese und mit ihr ein getreuer Helfer und Geleiter der Helden, wie in der Sage vom Perseus und vom Herakles, auch in der Ilias (24) und Odyssee, vorzüglich in dieser, weil er wie bereits die alten Erklärer angemerkt haben weit mehr mit den Werken des Friedens als mit denen des Kriegs zu thun hat (Serv. Virg. A. V, 606; IX, 2).

Diese Lust am Verkehre und an allerlei listigen und pfiffigen Praktiken wird näher bestimmt durch die ihm angeborene diebische Natur, welche Dichter und Rünstler gerne ins Einzelne ausmahlten. So soll es dem Alkäos nachgebildet sein wenn Hermes bei Horaz Od. I, 10, 8-12, während Apoll ihm droht, diesem die Pfeile aus dem Köcher stiehlt, wie auch Schol. Il. 15, 256 und Philostr. Imag. 1, 26 erzählen, und aus derselben oder einer ähnlichen Quelle mag die Erzählung bei Schol. Il. 24, 24 stammen, wo das diebische Gelüste des Hermes dadurch erklärt wird dass Zeus diebischer Weise der Maja beigewohnt habe (ὅτι καὶ Ζεὺς κλέψας τὸν Ἡραν ἐμίγη Μαία) und der erste Ausbruch dieses Gelüstes darin besteht, daß er seiner Mutter, als sie sich mit den übrigen Atlantiaden badet, die Kleider stiehlt. In der bildenden Kunst aber hat ein vorzüglicher Meister an dieser Figur des kleinen, unverwüstlich kecken Diebes ein solches Gefallen gefunden, dass er ihn ganz nach der Beschreibung des Gedichts vom Rinderdiebstahl, wie er in sein Betttuch gehüllt vor dem Zeus steht und sich durch schlaue Ausreden verantwortet, in einer vorzüglichen Figur, von der verschiedene Copieen vorhanden sind, verewigt hat\*). Hermes ist eben deswegen δόλιος schlechthin, πολύτροπος, αίμυλομήτης, ληϊστής, νυχτός όπωπητής κλεψίφοων und wie der Hymnus auf ihn das in noch anderen derartigen Beiwörtern weiter ausführt, vgl. Sophocl. Philoct. 133, Aristoph. Plut. 1135. Daher auch recht schlaue und verlogene Menschen diese Gabe vom Hermes haben z. B. Autolykos, der Grossvater des Udysseus, δς ανθρώπους εκέκαστο κλεπτοσύνη θ' δρκφ τε, θελς δέ οἱ αὐτλς ἔδωκεν Έρμείας Od. 19,395, ein Dieb von dem die Alten viel zu erzählen wußten und von so vorzüglicher Naturanlage, dass Alles, was ihm unter die Hände kam

<sup>\*)</sup> S. besonders Braun Antike Marmorwerke Dec. 2 t. l. Die Verhüllung mit dem Betttuche kommt auch auf Gemmen und auf Terracotten vor (Barker Cilicia p. 158) und scheint demnach eine allgemeinere Bedeutung gehabt zu haben, wahrscheinlich die oben S. 243. 244. angedeutete.

kam von selbst unsichtbar wurde (Hesiod fragm. p. 274 Göttl.). So verdankt auch Pandora dem Hermes die Kunst der Aufschneiderei und die Gabe des verschlagenen Gemüthes (Hesiod T. W. 67 ff., 76). In den Fabeln des Babrios (57) erscheint Hermes mit einem ganzen Wagen voller Lügen und Ränke durch die Länder fahrend, bis die Araber ihm die ganze Ladung abnehmen \*). Und so ist Hermes überall zugegen wo etwas listig auszuführen und durch seine Praktiken zu erreicben ist, für welche Art von Thätigkeit die Griechen den characteristischen Ausdruck κλέψαι hatten (Il. 5, 390; 24, 24; Antonin. Lib. 33). Daher der von Horaz gepriesene Mercur callidus quidquid placuit jocoso condere furto und der Hort der Diebe, als welchen ihn schon der Hymnus kennt v. 66. 175 φηλητέων ὄρχαμος. Ueberhaupt stammen alle gescheidte Einfälle und außergewöhnliche Expedientien vom Hermes, daher man ihn hin und wieder auch durch künstliche Divination befragte \*\*).

Doch fehlt es auch nicht an ernsterer Anwendung seiner verkehrslustigen Natur, besonders sofern dem Hermes ganz vorzüglich der Lebens- und Geschästskreis der Herolde eignete, welche zum Könige oder zur Obrigkeit überhaupt dieselbe Stellung hatten wie Hermes zum Zeus oder zur Götterwelt. Sie waren seit alter Zeit die allgemeinen Ausrichter, Vermittler; Unterhändler, gingen aber auch beim Opfer dem Könige oder dem ihn vertretenden Magistrate zur Hand, so dass sie also zugleich eine priesterliche Bedeutung hatten. So ist nun auch Hermes in dieser doppelten Hinsicht der ideale Götterherold, θεῶν κῆρυξ, wie ihn Hesiod, Pindar u. A. nennen, indem er theils die Götter bedient z. B. als olvoxóog nach Alkäos und Sappho \*\*\*) oder als Kampfwart (Babrius fab. 68, 4), aber auch zur Schlichtung und Vermittlung streitiger Vorfälle in der Götterwelt, sowohl der Obern als der Untern, und zur Ausrichtung der entscheidenden Beschlüsse des Zeus (Hymn. in Ven. 213 ff.; Ovid Fast. V, 665). In der religiösen Function eines

<sup>\*)</sup> Schon Hesiod und Stesichorus dichteten von der Abkunst der Araber vom Hermes, Strabo I p. 42, wahrscheinlich wegen ihres nomadisirenden Hirtenlebens.

<sup>\*\*)</sup> Pausan. VII, 22, 2; Welcker Rh. Mus. N. F. I S. 214.

<sup>\*\*\*)</sup> Athen. X p. 425 C 'Αλχαΐος δε χαι τον Έρμην είσάγει αὐτῶν τῶν θεῶν) οἰνοχόον, ὡς χαι Σαπιρώ λέγουσα κη δ' ἀμβροσίας μεν κράτηρ εχέχρατο, Έρμας δ' ελεν ὅλπιν θεοῖς οἰνοχόησαι. Es scheint de auch wieder die Regennatur des Hermes im Spiele zu sein.

Opferers und Opferheroldes erscheint Hermes dagegen sowohl bei den Dichtern und Schriftstellern als auf manchen alterthümlichen Vasenbildern \*) und das attische Priestergeschlecht der Keryken oder Hierokeryken nannte deshalb diesen Gott seinen Stammvater (Paus. 1, 38, 3). Auch beim Rinderdiebstahl zeigt er sich als einen kundigen Opferer (Hymn. in Merc. 115 ff.), ja Diodor I, 16 schreibt ihm überhaupt die Erfindung des Gottesdienstes zu. Im Dienste des Zeus Trophonios zu Lebadea hiefsen deshalb die Opferknaben Eρμαί (Paus. IX, 39, 7) und eine ähnliche Bedeutung scheint auch jener Hermes Καδμίλος in der Kabirengruppe zu Samothrake gehabt zu haben, da wenigstens bei den Etruskern die dienenden Opserknaben camilli hießen \*\*). Bemerkenswerth ist ferner die Inschrift einer Herme bei Welcker Sylloge Epigr. n. 136, wo Hermes wegen dieser priesterlichen Eigenschaften precum minister heißt, was zugleich an die oben erwähnten Bilder zu Samothrake erinnert (Hippolyt refut. haeres. p. 101), zwei ithyphallische Figuren mit zum Himmel emporgestreckten Armen, die also wohl auch als Ερμαί zu denken sind. Endlich ist es eine besondere Folge dieser Eigenschaft des Herold, dass man ihn sich ganz besonders stark von Stimme und von Gedächtniss dachte, daher die Fabel vom Aethalides, dem Herolde der Argonauten, einem Sohne des Hermes, den dieser mit einem so starken Gedächtniss begabt hatte, dass er selbst in der Unterwelt nichts vergessen konnte (Apoll. Rh. 1, 640 ff.), und die vom Stentor, der mit dem Hermes περὶ μεγαλοφωνίας habe wetteisern wollen und darüber gestorben sei \*\*\*).

Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhange das alte Symbol des Heroldsstabes, xequixeuov, caduceus, eins der gewöhnlichsten Attribute des Hermes und nach ihm auch anderer Botschaft tragender Gottheiten. Hin und wieder sind auch dem Hermes heilige Stätten danach benannt worden, z. B. ein Berg bei Tanagra, dessen Gestalt einem Heroldsstabe ältester Bildung einigermaßen ähnlich ist, und vermuthlich aus

<sup>\*)</sup> Aristophanes Frieden 431 und Cic. de div. 1, 23. Vgl. Élite céramogr. T. III pl. 73. 76. 88. Als Stammvater der Hierokeryken erscheint er auf Vasenbildern, welche die mystische Verehrung des Triptolemos und die Einweihung des Herakles in die eleusinischen Mysterien darstellen, Gerhard A. V. t. 41 und 69.

<sup>\*\*)</sup> Serv. Virg. A. XI, 545. 558. Müller Etrusker 2 S. 70 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Schol. II. 5, 785. Eben dahin gehört das Symbol des Fisches poat Athen. VII p. 287.

demselben Grunde ein Hügel bei Ephesos. Es ist nehmlich wohl zu unterscheiden zwischen der älteren und jüngeren Form des Hermesstabes, denn nur in dieser letzteren ist derselbe der uns bekannte Schlangenstab. Die ältere Form ist eine einsache Ruthe (δάβδος daher χουσόρραπις), gewöhnlich mit dem characteristischen Merkmale des Knotens, in welchen die beiden gabelförmig auslaufenden Zweige des obern Gliedes verschlungen sind \*). Ueber die Bedeutung giebt der Hymnus v. 529 ff. einigen Außschluß. Apoll nennt ihn nehmlich dort einen Stab alles Segens und alles Reichthums, der den Hermes vor allem Schaden bewahren und ihn bei allen guten Worten und Thaten, die er im Austrage des Zeus zu verrichten habe, unterstützen werde. Also ein Organ sowohl des Η. ἐριούνιος als des διάzropos, welches zugleich, wie es vom Apoll stammt, mantischer und magischer Natur ist, daher dieser Stab speciell der Wirksamkeit des Hermes auf die Geister dient. Schon Homer kennt die einschläfernde Kraft desselben (Il. 24, 339 ff.; Odyss. 5, 43; 24, 2), insbesondere aber werden die Seelen der Verstorbenen damit getrieben, indem er sie mit magischer Gewalt hinter sich her in den Orcus zieht (Od. 24 z.A.; Horat. Od. I, 10; Virg. Aen. IV, 242). Auch dient er zu magischen Verwandlungen (Anton. Lib. 10. 15. 21. 23), endlich und vorzüglich als Heroldsstab, vermöge einer sehr natürlichen Uebertragung auf den praktischen Verkehr der weltlichen und geistlichen Vermittlung und Friedensstiftung, in welcher Bedeutung er seit alter Zeit das Abzeichen aller Herolde war. In der Ilias haben dieselben noch blosse Stäbe, σκηπτρα, das Wahrzeichen jeder ifentlichen Handlung. Doch kommt das xηρύκειον bereits in alten Sagen vor und in historischer Zeit war es das allgemeine Symbol aller Friedensbotschaften, daher auf Bildwerken außer Hermes auch Iris, Nike und Irene damit versehen sind \*\*). Eben dieser Stab ist nun nach seiner älteren Bildung reinernlos, wie der Hymnus ihn nennt, d. h. er hatte drei Sprossen, von welchen der eine die Handhabe bildet, die andern beiden

<sup>\*)</sup> Böttiger Amalthea I S. 104 — 116; mein Aufsatz in Schneidew. Philol. 1846 S. 512 — 522. Ein altes Schalenbild in der Élite céramogr. T. III. pl. 74 stellt den Hermes dar wie er sich seinen Stab zurecht\*\*hacidet.

<sup>\*\*)</sup> Hermes als xŋ̄qυξ mit dem Kerykeion und einem Botenbrief bei Gerhard A. V. t. 50. Ein heroischer Herold mit vollständiger Hermes-asstattung ib. t. 200.

oben gabelförmig auslaufenden aber zu einem Knoten zusammengeschürzt werden, der auf Bildwerken in verschiedenen Formen vorkommt, aber ohne Zweifel immer dasselbe bedeutet, nehmlich Einigung und Verknüpfung, zunächst mit Beziehung auf die Geschäfte des διάκτορος. Indessen pflegt die Dreizahl immer auf die drei grossen Einheiten der Natur, welche eine der mythologischen Grundanschauungen bilden, zurückzuweisen, und so mag also auch hier die Dreizahl der Sprossen diese Bedeutung haben \*), zumal Hermes auch auf dem Meere und in dem Meere waltet; obwohl die Verknüpfung der beiden oberen Sprossen speciell auf die im Hymnus v. 572 so besonders hervorgehobene Verknüpfung von Ober- und Unterweit, Himmel und Erde, Licht und Dunkel, Geist und Körper hinzuweisen scheint. Die jüngere Form des Hermesstabes aber ist der Schlangenstab, welcher übrigens auch schon ziemlich früh im Gebrauch war \*\*). Auch er hatte verschiedene Formen, früher einfachere als später\*\*\*). Die Bedeutung des Stabes bleibt dieselbe; über den Grund und Anlass des Schlangensymbols aber ist es schwierig aufs Reine zu kommen, da auch die Erklärungen der Alten verschieden sind †). Jedenfalls liegt ein der Natur der Schlange abgelauschtes Phänomen zu Grunde, welche den Alten in mannichfacher Bedeutung symbolisch war, während der Knoten dieser Form der sogenannte Heraklesknoten ist ++).

Die weitere Ausstattung des Hermes als des Götterboten sind die bekannten Flügelschuhe und der Petasos, der schattige Reisehut. Bei Homer ist die Sohle noch nicht geflügelt, doch wird sein durch die Sohle und den Stab unterstütztes Fliegen über Land und Meer dem nachherigen Einherschreiten, wenn

<sup>\*)</sup> So erklärte schon Ilgen Hom. Hymn. p. 472. Andere erinnern an die besondere Kraft und Wirkung des Trifolium, s. Spanh. ad Callim. Dian. 165.

<sup>\*\*)</sup> Hesych. v. δράκοντα, vgl. Gerhard A. V. t. 89, 4 und den Text 2 S. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Die einfachere Form s. bei Gerhard A. V. t. 89, 4 und 148. Die gewöhnliche b. Gerhard etr. Spiegel t. 60. Eine abweichende b. Visconti Mus. P. C. I t. 6. Ein Hermesstab mit Widderköpfen statt der Schlangen b. Minervini Monum. ined. possed. da R. Barone t. XI.

<sup>+)</sup> Schol. Thucyd. I, 53; Macrob. Sat. 1, 19; Serv. Aen. IV, 242; Plin. H. N. XXIX, 3, 12 n. Hygin. Poet. Astr. II, 7.

<sup>††)</sup> Minervini Bullet. di Corrisp. Archeol. 1842 p. 80. 159; Bullet. Archeol. Napol. T. I t. 4, 2.

er an dem Orte seiner Bestimmung angekommen ist, ausdrücklich entgegengesetzt (Il. 24, 345 ff.; Od. 5, 51), und sicher sind die geflügelten Sohlen des Perseus im Hesiodischen Schilde v. 220. Auf älteren Vasenbildern fehlen die Flügel oft, auf jüngeren werden sie um so mehr hervorgehoben. Sie erscheinen zuerst an den Sohlen, dann am Hute, endlich auch am Stabe, hin und wieder auch an den eignen Schultern des Hermes, wie bei Aristoph. Vögel 572 und auf alterthümlichen Vasen-

gemälden \*).

Ferner ist Hermes als έριούνιος zugleich κερδώσος, gewinnbringend, indem er die Vorräthe des Hauses mehrt, aber ganz besonders als Gott des Handels und Wandels, als ἐμπολαΐος, ἐπιπολιαΐος und παλιγκάπηλος, Aristoph. Plut. 1155, Hesvch. v. ἐπιπολ., Cornut. 16. In jener Bedeutung wurde er neben dem Zeus χτήσιος verehrt \*\*) und scheint auch zu den am Heerde verehrten Göttern gehört zu haben. Den Gott des Handels und Wandels aber verehrten besonders die Kaufleute. Es ist der Hermes mit dem Beutel (Persius Sat. VI, 62), wie er so häufig in kleineren Bronzen erscheint, welche durch die Kaufleute verschleppt sich zum Theil in ganz entlegenen Gegenden finden. Doch hatte auch der Beutel des Hermes ursprünglich nicht blos diese engere Beziehung auf Geld und Handelsgewinn, sondern er diente zugleich als Attribut des Η. εριούnoc, nehmlich des die Erde befruchtenden Regengottes, ja selbst des 296viog mit seinen mystischen Beziehungen auf Tod und Unterwelt \*\*\*).

Als der allzeit rüstige und gewandte, Alles mit Geschick und Anmuth betreibende διάχτορος ist Hermes serner zu einer. von jenen Idealbildungen der männlichen Jugend geworden, an denen die griechische Mythologie und das griechische Leben, besonders das der Gymnasien, so reich war. Wurde er sonst als älterer Mann gedacht, meist nach dem Vorbilde der Hirten und des Herolds, also bärtig und von reisen Jahren, so erscheint dagegen der Götterbote Hermes schon bei Homer als lieblicher Jüngling, dem der erste Bart sprosst (Il. 24, 346; Od. 10, 278;

<sup>\*)</sup> Voß mytholog. Briefe 1, 22; Gerhard über die Flügelgestalten der a. Kunst, B. 1839.

Aleiphr. 3, 47; Lucian Timon c. 41. Die Inschriften b. Murat. 36, 2; Orelli n. 1404 Mercurio potenti et conservatori.

<sup>\*\*\*)</sup> Müller Handb. § 381, 4; O. Jahn in den Leipz. Berichten 1849 S. 162 f.

Virg. Aen. IV, 558). Auch der Hymnus auf ihn hebt mit Absicht seine schnelle körperliche Entwicklung hervor und die Kraft wie er mit den starken Rindern umgeht (v. 117), während man ibn zu Metapont als εύχολος d. h. den Flinken verehrte und θεῶν ἄγγελος ωκύς, Διὸς τρόχις und ähnliche Epithete sagen ja dasselbe\*). Alle diese Eigenschaften machten auch ihn zum idealen Vorbilde der griechischen Epheben, wie sie auf der Palästra, in den Gymnasien, in den gymnastischen Wettkämpfen ihren Körper schulten und ausbildeten, daher Hermes ἀγώνιος oder ἐναγώνιος ist und zwar ganz vorzüglich, neben dem Apoll und den vorzüglichsten Heroen, Herakles, Theseus u. A. \*\*). Als Vorsteher der Turnerjugend hieß er zu Metapont παιδοκόρος (Hesych.) und als Ephebe unter den Epheben erscheint er zu Tanagra, wo er als πρόμαχος an der Spitze der Gymnasialjugend mit der Strigel den Feind von den Mauern der Stadt zurückjagt (Paus. IX, 22, 2; Tzetz. Lycophr. 680). Daher galten die Palästren und Gymnasien für seine Stiftungen, waren ihm heilig, wurden nach ihm benannt, waren voll von seinen Bildern \*\*\*). Auch wurden ihm selbst an verschiedenen Orten Kampfspiele unter dem Namen Equala gefeiert †). Wird die Art des Kampfes angegeben, worin Hermes selbst stark war, so ist es der Faustkampf, der Diskos, der Lauf, denn Krast und Gewandheit der Hände und Füsse sind die Hauptsachen beim διάκτορος [-]). Indessen rühmen die Alten nicht blos die Stärke seiner Glieder, sondern auch deren Anmuth. Anakreon vergleicht die Hände seines Bathyll mit denen des Hermes (XVI, 13) und in dem Hymnus giebt Apoll ihm . seine Ehrenämter, Zeus aber als Zugabe Anmuth (χάριν δ' ἐπέ-3ηκε Κοονίων v. 575). Daher ist er schon bei Homer der allgemeine Anmuthsverleiher (Od. 15, 328) und wurde als xaqıδώτης angerusen und verehrt (Hom. H. XVII, 12), letzteres

<sup>\*)</sup> Auch das Epithet πολύγιος zu Trözen scheint sich auf die Kraft und Gewandheit seiner Glieder zu beziehen, i. q. πολυγύϊος, Paus. II, 31, 13.

<sup>\*\*)</sup> Pindar Ol. VI, 78; Pyth. II, 10; Nem. X, 51; Isthm. I, 60; Ovid. Fast. V, 667 nitida laetum palaestra.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. I, 2, 5; IV, 32, 1; Serv. V. A. VIII, 138; Müller Handb. § 380, 1.

<sup>†)</sup> Paus. VIII, 14, 10; Schol. Pind. Ol. VII, 156. Von den Hermäen in Pellene s. Rh. Mus. N. F. VI S. 599.

<sup>++)</sup> Korinna b. Apollon. d. pron. p. 355 C; Heracl. d. incredib. 9. Den Diskos schleudert er auf einer Gemme.

besonders auf Samos, wo ihm unter diesem Namen ein Fest geseiert wurde, an welchem mit Erinnerung an eine andere bervorragende Eigenschast dieses Gottes zu stehlen erlaubt war (Plutarch Qu. Gr. 55).

Solchen körperlichen Gaben entsprechen aber auch die geistigen, das erfindsame, beredte, durchaus gewandte Wesen, welches wie eine höhere Gestaltung und reise Entwicklung jener absolut listigen und diebischen Natur erscheint, die von der Sage und Dichtung vorzüglich als Merkmal seiner kindischen Jahre hervorgehoben wurde. So ward er zunächst als Erfinder der Leier (curvae lyrae parens, Horat.) immer ganz außerordentlich gepriesen, neben Apoll verehrt, und mit dem Attribute der Schildkröte oder als Leiererfinder häufig abgebildet\*). Es mus dabei gewis auf jenen musikalischen und poetischen Grundzug des griechischen und überhaupt des südlichen Hirtenlebens geachtet werden, wie er in vielen bukolischen Liedern und Sagen immer sehr vernehmlich durchklingt, z. B., in den Gedichten vom Anchises, vom Paris, vom Linos, vom Daphnis u. A. Und so empfängt auch Amphion in seiner ländlichen Einsamkeit, als er noch bei den Heerden weilte, die Leier vom Hermes (Paus. IX, 5, 8; Apollod. III, 5, 6), während die Erfindung der Syrinx, welche Hermes schon auf sehr alterthümlichen Vasenbildern in den Händen führt \*\*), nur eine niedere Stufe dieses Hirtengesanges bezeichnet. Eine andere Reihe geistiger Thätigkeiten aber ergab sich den Alten aus seinen Eigenschasten als διάκτορος und als Herold, nehmlich die des Hermes lóylog, wie ihn besonders die Redner zu seiern pflegten. Als Herold ist er zugleich der Gott der lauttönenden Stimme, als Götterbote der Alles richtig Ausdrückende, Alle zu Allem Ueberredende, daher er bei Hesiod T. W. 79 der Pandora Stimme und Namen giebt und Horaz die ganze Reihe seiner musischen und gymnastischen Verdienste in dem schönen Gedichte I, 10 zusammenfast: Mercuri facunde nepos Atlantis, Qui feros cultus hominum recentum Voce formasti catus et decorae More palaestrae u. s. w., und dasselbe spricht Ovid Fast. V, 669 aus: quo didicit culte lingua favente loqui, sammt vielen Andern. Die Alles überzeugende Beredsamkeit des Hermes ist sogar sprichwörtlich geworden (Strabo II p. 104)

<sup>\*)</sup> Paus. II, 29, 7; VIII, 31, 6; Müller Handb. § 381, 3; D. A. K. II t. XXIX, 326-328.

<sup>\*\*)</sup> R. Rochette Mon. Inéd. pl. 49, 1; Overbeck Gallerie IX, 2.

und auch mit Beziehung darauf wurde Hermes als Verleiher von Anmuth und als ἡγεμων των Χαρίτων verehrt (Plutarch d. rect. rat. aud. 13, Schol. II. 2, 164). Man pflegte dem Hermes eben deswegen die Zungen der Opferthiere zu weihen (Aristoph. Pac. 1062; Athen. I, p. 16 B; Schol. Od. 3, 332) und in Augenblicken plötzlich stockender Unterhaltung sagte man Έρμης ἐπεισηλθε (Plut. d. garrul. 2). Vollends pflegen die philosophirenden Mythologen diese Eigenschasten des Hermes auszubeuten. Sie nennen ihn den allgemeinen έρμηνεύς, der die Sprache und damit überhaupt die Möglichkeit des Gedankenausdruckes ersunden habe, den vovs und das Princip aller Erkenntnis, den λόγος προφορικός u.s.w. \*), während auf der andern Seite die hellenistische Zeit, besonders die den Alexandrinern geläufige Gleichsetzung des ägyptischen Hermes mit dem hellenischen diesem letzteren auch viele astronomische und technische Erfindungen mittheilte \*\*). In diesem Sinne war enamentlich der Hermes des Eratosthenes gedichtet, welcher vorzüglich über die himmlischen Dinge Außehluss gab \*\*\*). Eine ganz späte Figur ist der sogenannte Hermes τρισμέγιστος, welcher noch in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung nur μέγας καὶ μέγας oder μέγιστος genannt zu werden pflegt †).

Die bildliche Darstellung des Hermes ist gleichfalls eine sehr mannichfaltige, je nachdem er mehr in mythologisch-symbolischer Hinsicht oder als Vorstand praktischer Lebensthätigkeit vergegenwärtigt werden sollte ††). Bald erscheint er als Hirt, ein Stück der Heerde tragend oder die Schaf- oder Rinderbeerden treibend, bald als der kleine listige Dieb, bald als equoùviog und Kaufmann mit dem Beutel, dann mit der Lyra,

<sup>\*)</sup> Diod. S. V, 75; Macrob. Sat. I, 19; Cornut. 16; Hygin. f. 143; Orph. H. XXVIII; Serv. Virg. A. VI, 603. 749 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Strabo XVII p. 816; Diod. I, 16; V, 75; Plut. Sympos. IX, 3; Hygin. f. 277.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernhardy Eratosth. p. 110 sqq.; Rh. Mus. VI S. 404; 495. Aus der späteren Zeit gehören dahin die Nuptiae Philologiae et Mercurii des Martianus Capella.

<sup>†)</sup> Creuzer Symb. 2 S. 287 ff., vgl. Letronne recueil des Inscr. Gr. et Lat. de l'Égypte I p. 206; 283—285; Böckh Manetho und die Hundssternperiode S. 15.

<sup>††)</sup> Statuen bei Clarac Musée T. IV pl. 655 — 666; Vasenbilder Élite céramogr. T. III pl. 72 ff. Vgl. Müller Handb. § 379 — 381, D. A. K. II t. 28—30.

anderswo als Herold, am allergewöhnlichsten als Götterbote und διάπτορος und zwar in unendlich vielen mythologischen Acten, in älteren Werken bärtig und als krästiger Mann, in späteren jugendlich. Daneben behauptete sich an den Strassen, in alterthümlichen Tempeln, in den Mysterien die alte Darstellung entweder durch einen bloßen Phallus oder durch eine ithyphallische Herme, desgleichen die mit dem vielbedeutenden Symbole des Widders oder Bocks, welches zunächst geile Nator und Regen, dann aber auch den H. vóµ105 bedeutete und von der älteren Symbolik der Kunst und des Gottesdienstes in sehr verschiedener Anwendung gebraucht wurde. So gab es von dem alten Künstler Onatas einen Hermes, der den Widder unter dem Arme trug, eine Kappe (κυνέη) auf dem Kopfe hatte und mit Chiton und Chlamys bekleidet war \*), von Kalamis einen H. zeropógos, der den Widder über den Schultern trug, eine auch sonst auf Bildwerken nicht ungewöhnliche Darstellung, welche zuletzt in die christliche Symbolik als das herkömmliche Bild des guten Hirten übergegangen ist \*\*). Bei andern Bildwerken stand der Widder neben Hermes (Paus. II, 3, 4), oder dieser wird von dem Widder getragen \*\*\*), oder er fährt mit Widdern. Uebrigens haben alle vorzüglichen Meister, Phidias, Polyklet, Skopas, Praxiteles Hermesstatuen und Hermesgruppen geliefert und dadurch das ideale Bild geschaffen welches uns in den schönsten Bildern noch jetzt gegenwärtig ist. Außer dem erwähnten Bilde des kleinen Rinderdiebes gehört dahin besonders der Hermes mit dem Dionysoskindlein, wobei ein Vorbild des Praxitcles zu Grunde liegt +), serner die schöne Bronzestatue in der Neapolitanischen Sammlung der Herculanensischen Bronzen. Es ist der H. διάκτορος, der auch sonst auf den Bildwerken in sehr verschiedenen Stellungen erscheint, sich in die Lust schwingend, laufend, der Besehle des Zeus harrend u. s. w., in diesem schönen Kunstwerke aber

<sup>\*)</sup> Paus. V, 27, S. Vgl. den Hermes auf der Sosiasschale b. Gerhard Trinksch. VI, VII, M. d. Inst. I, 25.

Paus. IX, 22, 1. Die kleine englische Marmorstatue bei Clarac pl. 655, Müller D. A. K. t. 29. Auch dieses Bild ist der Natur entlehnt, s. Pellows Discoveries in Lycia p. 175.

Hermes und Dionysos, beide auf dem Widder, Archäol. Ztg. 1846 S. 286.

<sup>÷)</sup> Paus. V, 17, 3 Έρμῆς Λιόνυσον η έρει νήπιον, eine aus Marmorreliefs, Vasen- und Gemmenbildern wohl bekannte Gruppe, s. Zoëga Bassiril. I t. 3; Müller Handb. § 384, 2, D. A. K. II t. 34.

ausruhend. Der Gott ist mehr Knabe als Jüngling, eine seine jugendliche Figur in sehr anmuthiger Stellung, so dass man auch im Sitzenden den leicht Dabinschwebenden erkennt. Der Kopf ist sehr ausdrucksvoll, die Ohren stehen ab, das ganze Gesicht hat etwas Lauschendes und dabei etwas überaus Kluges und Gescheidtes. Nächst dem hat der Hermes der Palästra (ἀγώνιος) zu den schönsten Darstellungen Anlass gegeben. Eine reise Jünglingsgestalt von krästigen Körperbau, in sester Stellung, die Chlamys zurückgeworsen, so dass man den ganzen Gliederbau übersieht, das Gesicht freundlichen Ausdrucks, das Haar kurz abgeschnitten und wenig gelockt, kurz der ideale griechische Ephebe. So besonders der s. g. Antinous von Belvedere, welchem bei der Restauration die Flügel an den Knöcheln abgemeisselt sind, so dass man erst durch Vergleichung ähnlicher Darstellungen den Hermes in ihm erkannte. Endlich zu dem Ausdrucke des H. lóylog pflegte die gewöhnliche knabenhaft jugendliche Figur mit dem geistvollen Gesichte und mit den Attributen des Heroldsstabes und des Flügelhutes benutzt zu werden, welche sonst den H. διάκτορος bedeutet, nur dass die Haltung des Armes bald Meditation bald den Act der Rede ausdrückt.

#### 10. Hestia.

Die jüngste von allen Olympischen Gottheiten, da Homer sie noch gar nicht kennt. Erst bei Hesiod th. 454 wird sie erwähnt, als erstgeborne Tochter des Kronos und der Rhea, welche Stelle bei Homer die Hera einnimmt \*). Dann wird sie in den Homerischen Hymnen (in Ven. 22 ff.; H. XXIV, XXIX) wiederholt geseiert und bildet auch den nothwendigen Schlusstein des Zwölfgöttersystems.

Im Allgemeinen entspricht Hestia ganz der Beschreibung Hesiods von der breitbrüstigen Erde, dass sie sei der ewig unerschütterliche Sitz der unsterblichen Götter, die auf dem Olympos thronen (th. 116). Wenigstens ist sie eigentlich die Erde, aber die Erde als Thron der Olympischen Götter, als der ruhende Heerd des Weltganzen, über welchem der Himmel wie ein ätherisches Feuer lodert. Ihr Name bedeutet das Ruhende, das Feste, wie die Alten ja die Erde für das einzig Feste in

<sup>\*)</sup> Daher Andere sie die letztgeborne, noch Andere die erst- und letztgeborne nennen.

der Welt hielten \*). Und dass sie allgemein für die Erde gehalten wurde beweist u. A. die Dichtung beim Hymn. in Ven. 21 ff., dass Poseidon und Apoll um sie gefreit hätten, von welchen Göttern jener das Meer als das die Erde ganz umgebende und tragende (Pos. γαιήοχος) bedeutet, Apollon die Sonne die sie von oben liebend bestrahlt und über sie hin und hergeht. Daher Hestia auch sonst mit den Gottheiten des Meeres zusammengestellt wurde \*\*) und von Skopas sitzend zwischen zwei Spitzsäulen als Symbolen des Wendekreises der Sonne abgebildet worden war. Indessen bedeutete sie nicht blos die sestgegründete Erde, sondern auch das ätherische Feuer des Himmels, das wie die Flamme des Heerdes über der Erde lodert; daher ihr eigentlicher Sitz das Haus des Zeus ist, wo das ewige Fener brennt, an welchem Prometheus das irdische entzündet Und dieses ist ihre ewige seste Stätte, die sie immer bewohnt und behütet, während die andern Götter in der Welt ab und zugehen (Hymn. in Ven. 30; Plato Phaedr. p. 246 E): ein heiliges Symbol der unerschütterlichen Weltordnung, deren reale Basis die Erde und deren ideales und höheres Leben der reine Himmel mit seinen Göttern ist. Eben deswegen wurde Hestia immer jungfräulich und rein und heilig gedacht, wie die Flamme des Heerdes, die auf ihrem Heerde brennt: wobei die Dichtung sich des schönen Bildes bedient, Hestia habe sich jeder Liebe geweigert und das Haupt des Vaters Zeus berührend (άψαμένη κεφαλίζε πατρός Διός αλγιόχοιο, II. in Ven. 21), dasselbe aus welchem die jungfräuliche Athena geboren wurde, ewige Jungfräulichkeit gelobt, wie die Erde mit ihren Bergen bis in den reinen Himmel emporragt, wo die Wohnungen der Götter sind. Und durch diese Jungfräulichkeit ist Hestia zugleich auf das Bestimmteste von der theogonischen Mutter Erde unterschieden, der vom Himmel befruchteten παμμήτειρα, welche eben so sehr ein Symbol der ewig schaffenden Natur ist, wie Hestia das des unerschütterlich festen Gefüges von Himmel und Erde und der gesammten Naturordnung.

\*\*) Bilder der Amphitrite, des Poseidon und der Hestia zu Olympia, Paus. V, 26, 2. Auch auf der Schale des Sosias sitzt Vesta neben der Amphitrite.

<sup>\*)</sup> Έστια von έζομαι, daher Euripides b. Macrob. Saturn. 1, 23 καὶ Γεῖα μήτης 'Εστιαν δε σ' οἱ συφοὶ βυοτῶν καλοῦσιν ἡμενην ἐν αἰθερι. Vgl. Ps. Aristot. de mundo 2 τὸ μέσον, ἀκίνητόν τε ὅν καὶ ἐδραῖον, ἡ ψερέσβιος εἶληχε γῆ, παντοδαπῶν ζώων ἐστία τε οὖσα καὶ μήτης. Τίπαν Locr. p. 552 γα δ' ἐν μέσον ἱδρυμένα ἐστία θεῶν. Vgl. Cornut. d. a. d. 28. Porphyr. d. abstin. II, 32 u. A.

Auch mit Hermes wurde Hestia oft zusammengestellt, z. B. von Phidias auf der Basis seines Olympischen Zeus (Paus. V, 11, 8) und in dem Zwölfgöttersysteme der Ara Borghese und der Ara Capitolina. So werden Hom. H. XXIX Hestia und Hermes wie zwei zusammengehörige Götter angerusen, Hestia als das Symbol des in den Wohnungen aller Götter und Menschen auf dem Heerde gegenwärtigen Feuers und Hermes als der allgemeine Segenspender und Menschenfreund, der zwischen Himmel und Erde immer ab- und zugehe und eben so wohlwollend, eben so allgegenwärtig unter den Menschen wohne wie Hestia. Dieses führt zu der wichtigsten Bedeutung der letzteren, sosern sie nehmlich auch unter den Menschen ein Sinnbild zugleich der festen Ansiedelung und des dem Himmel entstammenden Feuers war, das auf dem Heerde loderte und die Allgegenwart der himmlischen Götter und der himmlischen Ordnungen verkündete. Der Hestiadienst verbreitete dadurch ein so warmes religiöses Leben und eine so feierlich ernste Gemüthsstimmung über viele häusliche und bürgerliche Gewohnheiten der Alten, dass jene ideale und mythologische Bedeutung der Göttin neben dieser praktischen und allgegenwärtigen gewöhnlich als untergeordnet erscheint.

Das ganze Staatsleben der Alten beruht bekanntlich auf dem Principe der natürlichen Gesellung und Corporation, neben welchen natürlichen Verhältnissen man indessen oft die tiefere religiöse Begründung derselben übersieht. Jede dieser äußerst vielgestaltigen Corporationen bis hinab zu der Familie hatte nehmlich ihren idealen Mittelpunkt und ihre religiöse Centralbeziehung, theils in dem Culte der Götter und Heroen, unter deren Schutz solche Innungen gestellt waren und welche als Stifter derselben verehrt zu werden pflegten, theils in dem der Hestia, deren Bedeutung sich eben deshalb je nach dem Umfange und der bürgerlichen oder religiösen Bedeutung solcher Vereine sehr verschieden abstufte. Nach ihrer eigenen Bedeutung blieb sie immer dieselbe, der festgegründete Heerd mit der heiligen Flamme, an deren göttlichen Ursprung man glaubte und welche insosern nicht blos die Dauer, sondern auch den höheren Grund und Anfang aller Ansiedelung\*) und Vereinigung darstellte, indem sie beständig auf den Himmel zurückwies. Aber nach dem Umfange, in welchem Hestia jedesmal

<sup>\*)</sup> Daher es von der Hestia hiefs, sie habe τὴν τῶν οἰχιῶν κατασχευὴν erfunden, Diod. V, 68.

wirksam gedacht und verehrt wurde, war sie eine sehr verschiedene. So gab es zunächst in jedem Hause eine Hestia, der religiöse Mittelpunkt der Familie (oixog), die eben deshalb bei den Ioniern, die diese Verhältnisse vorzüglich ausgebildet zu haben scheinen, auch ἐπίστιον oder ἐφέστιον genannt wurde \*). Ferner hatten bürgerliche Corporationen z. B. die Phratrien in demselben Sinne ihre Hestia, um welche bei den ionischen Apaturien die in die Phratrie aufzunchmenden hinder getragen wurden (oben S. 121). Weiter hatte der ganze Staat seinen religiösen Mittelpunkt in der gemeinschaftlichen Hestia im Prytaneum, wo ein ewiges Feuer brannte und welche man vorzugsweise die Hestia zu nennen pslegte \*\*). So hatte z. B. Attika, so lange es in mehrere politische Verbindungen zerfallen war, auch mehrere Prytaneen gehabt, dahingegen es seit Theseus nur das eine Prytaneum in Athen als χοινή έστία für das ganze Land gab, welche wahrscheinlich in den Synökien, die man kurz vor den Panathenäen seierte, ganz besonders ausgezeichnet wurde. Die religiöse Bedeutung solcher Stätten aber tritt vorzüglich in dem schönen Gebrauche bervor, dass die Colonieen von dem Heerde der Mutterstadt d. h. aus seinem Prytaneum das Feuer mitzunehmen pflegten, an welchem sich auf dem Gemeinheerde ihrer eignen Niederlassung ein neues Leben entzünden sollte \*\*\*). Und so gab es auch im übrigen Griechenland überall solche Hestien, im Privatleben wie in den politischen und größeren nationalen Verbindungen, z. B. in Sparta eine έστία πόλεως für sämmtliche sonst ziemlich getrennte Stadtviertel +), in Tegea eine ἐστία χοινή Αρκάδων für das gesammte Arkadien (Paus. VIII, 53, 3), soweit sie eben anerkannt wurde. Von ganz besonderem An-

<sup>\*)</sup> Herod. V, 72. 73; Dionys. Hal. Antiqq. Ro. 1, 24. 67; III, 9.

Pind. Nem. XI z. A. παῖ Ρέας ἃ τε πρυτανεῖα λέλογγας Εστία, Ζηνὸς ὑψίστου κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνου "Πρας. Vgl. Ez. Śpanheim de Vesta et Prytanibus Graecorum in Graev. Thes. Antiqq. V p. 664 sqq. nad zu Callim. p. 594; 525. Εστία πρυταντις in Naukratis Athen. IV p. 149 D. Die Hestia im Prytaneum ist identisch mit der oft erwähnten βουλαία, s. K. F. Hermann Gottesdienstl. Alterth. § 15, 7 Pollux 1, 7 έστία — οὕτω δ' ᾶν χυριώτατα καλοίης τὴν ἐν πρυτανείφ. ἐψ' ἡς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον ἀνάπτεται.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I, 146; Etym. M. p. 691, 25; Schol. Aristid. Panath. p. 48 Dind.

<sup>+)</sup> Der Name gilt zunächst der an diesem Heerde beschäftigten Priesterin, s. Böckh Corp. Inscr. I p. 610.

sehen aber waren solche Hestien, die mit angesehenen Heiligthümern und gemeinschaftlichen Cultusstätten größerer nationaler Vereine zusammenfielen, z. B. Delos als Hestia der Cycladen (Callim. Del. 325), die Hestia im Prytaneum zu Olympia, wo auch ein ewiges Feuer brannte (Paus. V, 14, 5; 15, 5), endlich und vor allen übrigen die des Pythischen Heiligthums zu Delphi. Wegen des religiösen Ansehens von Delphi konnte diese Opferstätte, wo gleichfalls ein ewiges Feuer unterhalten wurde, noch am ersten für den religiösen Mittelpunkt aller Griechen gelten, wie dieses sich ja auch in dem Glauben aussprach, dass in demselben Heiligthume der Erdnabel der bewohnten Erde sich befinde, welcher in der Nähe jener Hestia durch den aus Vasenbildern und anderen Bildwerken wohl bekannten Omphalos bezeichnet war. Doch hatte dieser Delphische Opferheerd auch in vielen einzelnen religiösen und mythologischen Beziehungen eine sehr ausgezeichnete Bedeutung\*). Zunächst war er die πυθόμαντις έστία, indem Alles was das Orakel zu befragen kam, auf ihm opferte und dabei nach herkömmlicher Sitte auch der Hestia selbst gedachte. Ferner erfahren wir aus Aeschylus dass Orestes an diesem Heerde von Apoll gereinigt wurde, so dass er also auch für die Pythischen Sühnungen und Reinigungen von hoher Bedeutung war. Endlich giebt es unter den kleineren Homerischen Gedichten ein Proömion (XXIV), wo der Sänger eben diese Pythische Hestia um Beistand bei seinem Gesange anrust, was sich am natürlichsten daraus erklärt dass auch bei den Pythischen Gesangesübungen die Spenden an ihr dargebracht wurden. Aber auch mythologisch berühmt war diese Hestia, weil der Priester des Apoll den frevelnden Aeaciden Neoptolemos an ihr erschlagen hatte. Und für Athen und die ionischen Stammesgenossen hatte sie noch die besondere Bedeutung, dass Ion, der mythische Stammvater, als Sohn und Pflegling des Apoll der Sage nach an diesem Heerde als Opserknabe gedient hatte.

Der Cultus und die bildliche Darstellung der Hestia waren gewöhnlich sehr einfach. Denn eigentlich ist ja der Heerd selbst ihr Symbol, sowohl der Familienheerd als der Opferheerd\*\*), und zwar mit der brennenden Flamme, die in des

**E** 

<sup>\*)</sup> Ulrichs Reisen und Forschungen S. 77. Vgl. Ross Hellenika I, 1 S. 26.

<sup>\*\*)</sup> Hymn. in Ven. 31 πασιν δ' εν νηοῖσι θεῶν τιμάοχός εστιν καὶ παρὰ πασι βροτοῖσι θεῶν πρέσβειρα τέχυκται. Vgl. Diod. V, 68.

größeren Heiligthümern und in den Prytaneen der Hestia zu Ehren auch immer unterhalten wurde. Den Cultus besorgte im Hause der Hausvater, im Prytaneum in ältester Zeit der König, dessen Haus in dieser Zeit das Prytaneum war\*), wie er die Edlen des Staates in seinem Saale zu versammeln und als patriarchalisches Haupt der Gemeinde dieselbe auch bei den Opfern zu vertreten pflegte, später die Prytanen. Bei größeren Opfern pflegte immer mit einer Spende an die Hestia begonnen und wieder geschlossen zu werden, so dass sie also an allen Festen und festlichen Schmäusen einen gewissen Antheil hatte und bei allen Gebeten und sonstigen religiösen Acten zuerst genannt zu werden pflegte \*\*), daher das Sprichwort ἀφ' ἑστίας aezeσθαι und die Sage das Hestia bei der Vertheilung der Welt nach dem Siege über die Titanen für sich ewige Jungfräulichkeit und die Erstlinge aller Opfer erbeten hätte \*\*\*). Ein anderes Sprichwort war daraus entstanden, dass bei den eignen Opfern der Hestia Niemand etwas abbekam+), wobei wahrscheinlich an Holokausten zu denken ist.

Die gewöhnlichsten Bilder der Hestia werden kleine Thonbilder gewesen sein, wie man sie auf dem Heerde neben anderen Göttern des Heerdes und der Familie aufzustellen pflegte ††). Aber die Aufgabe eine so wichtige und mächtige Gottheit besonders in den Prytaneen zu vergegenwärtigen veranlaste mit der Zeit auch zu größeren Bildern und zu Kunstwerken. So wird im Prytaneum zu Athen eine Hestia erwähnt (Paus. 1, 18, 3), eine andere zu Olympia (Paus. V, 26, 2), eine berühmte zu Paros, welche Tiber nach Rom brachte und dort im Tempel der Concordia weihte (Dio C. 55, 9). Immer wurde sie entweder sitzend oder ruhig dastehend abgebildet, da ihr ganzes Wesen Ruhe und Stetigkeit war. So hatte namentlich Scopas die Vesta gebildet sedentem duosque campterus circa

<sup>\*)</sup> Daher der Zeùç équeioç und die Hestia des Königs und sein gastlicher Tisch zusammen genannt werden, s. Od. 17, 155; 22, 334.

<sup>\*\*)</sup> Hom. H. XXIX, vgl. Paus. V, 14, 5 von den Opfern in Olympia, and Corp. Inscr. n. 2555 die Schwurformel von Hierapytna.

<sup>\*\*\*)</sup> Zenob. I, 40, Paroemiogr. Gr. ed. a Leutsch et Schneidew. P. 1 p. 14.

<sup>+)</sup> Zeneb. IV, 44 u. A. s. v. Ἰστία δύει. Die Erklärung ist verschieden.

<sup>++)</sup> Kleine Sitzbilder wie die der Gäa. Ueber andere Gottheiten des Beerdes s. Lobeck Agl. p. 1337.

eam, ein Werk welches sich später auch zu Rom befand und bei welchem die beiden καμπτηρες d. h. Spitzsäulen wie sie in den Rennbahnen aufgestellt zu werden pflegten (metae) sich auf die Wendekreise der Sonnenbahn bezogen\*). Dahingegen sie in den Gruppen der zwölf Götter oder in ähnlichen Götterversammlungen bald zu stehen bald zu sitzen pflegt, mit dem einfachen Attribute eines Scepters oder einer Opferschale. Unter den jetzt vorhandenen Statuen ist die berühmteste die sogenannte Giustinianische Vesta\*\*). Ein Bild von besonders ernstem und religiösem Ausdruck und großer Wirkung, obwohl die Arbeit mehr auf römischen als auf griechischen Ursprung deutet. Eine einfache Bekleidung verhüllt die ganze Gestalt, der Ausdruck des Gesichtes ist strenge, das Haar schmucklos, Hinterhaupt und Schultern sind durch einen Schleier bedeckt. Gelassen setzt sie die eine Hand in die Seite ein und deutet mit der andern nach dem Himmel, dessen unsichtbare Allgegen? wart sie selbst bedeutete. Uebrigens wurde Vesta später auch mit der Rhea identificirt und demzufolge zuweilen mit dem Tympanon abgebildet, s. Suid. v. γῆς ἄγαλμα.

# II. Nebengötter.

# 1. Begleitende und dienende Umgebung.

#### a. Themis und die Horen.

Themis ist nach Aeschylus Prom. 211 nur ein anderer Name für die Erde, nehmlich sofern diese nicht blos die gütige Mutter ist, sondern auch die zuverlässige, sich an feste Regeln und Naturgesetze bindende Göttin, die ihre milden Gaben nach einer bestimmten Jahresordnung spendet. Daher nennen die Dichter sie εὐβουλος (Pindar) und ὁρθόβουλος (Aeschylus), und bei Homer ist sie die Göttin aller gesetzlichen Ordnung, sowohl

<sup>\*)</sup> Plinius H. N. XXXVI, 5, 24, vgl. J. Sillig Quaestt. Plin. Spec. II

p. 5; Plinius T. V p. 303.

\*\*) Winckelmann und H. Meyer beschäftigen sich oft mit dieser wenigs
zugänglichen Statue. Zoëga nannte sie eine Hera, Hirt zuerst eine VestaVgl. auch Braun Griech. Mythol. S. 221. Abbildungen bei Winckelmann Werke 7 t. IV B. und bei Müller D. A. K. II t. XXX, 338. Ein Gypsannguß befindet sich in dem archäologischen Museum zu Jena. Zwei Vestahermen s. bei Gerhard Antike Bildw. t. 81, 1. 2.

bei den Göttern als bei den Menschen (II. 15, 86 ff.; 20, 4; 0d. 2, 68). Eben deshalb ist sie eine nahe Vertraute des Zeus und neben demselben die Vertreterin des göttlichen Rechtes und der sesten Sitte in allen irdischen Verhältnissen, besonders des Gastrechtes, und eine Zuslucht aller Bedrängten, weshalb sie in vielen Städten als Σώτειρα verehrt wurde"). Als Inhaberin dieser göttlichen und natürlichen Ordnungen ist sie aber auch deren Erkenntnis und eine Verkündigerin der Zukunst, daher sie bei Aeschylus die Mutter des Prometheus ist und nach Delphischer Sage eine Zeitlang das Pythische Orakel besals, che dieses an Apoll überging \*\*). Sonst wurde sie auf dem Olymp heimisch gedacht, daher Pindar und Sophokles El. 1064 sie oceavia nennen. Nach Hesiod th. 901 ff. war sie die zweite Gemahlin des Zeus (nach der Metis), von dem sie die Horen und die Mören gebiert, nach Pindar bei Clem. Al. Strom. VJ p. 731 die erste, welche wie er singt von den Mören auf goldnem Gespann von den Okcanosquellen (der Gegend des Ursprungs der Dinge) auf die heilige Höhe des Olymp geführt wurde, damit sie die ehrwürdige Gattin des Zerg Zwrie würde. Bei beiden Dichtern ist Themis also eine Gemahlin des Zeus, sonst seine πάρεδρος. Spätere Ortssagen (Steph. B. v. Ίχναι) wufsten auch hier von verstohlener Liebschaft zu erzählen.

Die Früchte dieser Verbindung sind die Horen, welche vom Vater ganz die himmlische Natur, von der Mutter die Beziehung auf Blüthe und Frucht, auf regelmäßigen Jahresverlauf, auf Ordnung und Gerechtigkeit haben. Denn auch bei ihnen ist die Bedeutung innerhalb des Naturlebens mit der des Rechtes und der Sitte unter den Menschen ganz durchdrungen. In der Hias sind ihnen die Pforten des Himmels und des Olymps anvertraut d. h. die Wolken, welche sie bald von dem Götterberge hinwegschieben bald wieder um ihn versammeln (5, 749; 8, 393), bei Hesiod heißen sie diejenigen, welche den Feldbau beaufsichtigen und seine Frucht zeitigen. Am gewöhnlichsten werden sie aber, und zwar meistens neben den Chariten und Nymphen als dienende und begleitende Umgebung anderer Gottbeiten des Himmels und des Jahressegens genannt. des

Vgl. das Vasenbild b. Gerhard das Orakel der Themis, B. 1846.

Nelcker A. D. 2 S. 325 und oben S. 177.

Nythologie, 1.

. : .

١.

<sup>\*)</sup> Auf Aegina neben Z. ξένιος s. Pindar Ol. VIII, 21 ένθα Σώτειοα dios ξενίου πάρεδρος ἀσχείται Θέμις έξυχ' ἀνθρώπων, vgl. Nem. XI, '; Aesch. Suppl. 345; Sophoel. El. 1064.

Zeus und der Hera, der Aphrodite, die sie im Frühlinge mit Blumen schmücken und immer begleiten\*), auch des Apoll und der Musen, wenn in der schönen Jahreszeit ihre Cithar und ihre Gesänge ertönen (H. in Ap. 194 ff.). Gegen die Sterblichen sind sie allezeit willig und freundlich (πολυγηθέες II. 21, 450, ecopoves H. in Ap. 194), den Ungeduldigen oft zu langsam, aber zuletzt bringen sie doch immer etwas Schönes and Liebes (ll. 21, 450; Theokr. 15, 103 ff.) and immer sind sie wahr und zuverlässig (άλι, θεῖς Pindar, Hesych. s. v.). Bin zartes, fröhliches, mit goldnem Geschmeide und mit Blomen und Früchten bekränztes (χουσάμπυκες, άγλαόκαοποι, πολυάνθεμοι), leicht hinschwebendes Geschlecht μαλακαί midag, reloces), das auch die Künstler in diesem Sinne zu bilden pflegten. Gewöhnlich sind ihrer drei, seltener zwei oder vier, je nachdem man das Jahr eintheilte und nur die schöneren Jahreszeiten oder alle rechnete. In Athen wurden blos zwei Horen verehrt, Θαλλώ und Καρπώ (Paus. IX, 35, 1), also die Horen des Frühlings und die der Erndtezeit, und so sah Pausanias III, 18, 7 auch am Amykläischen Throne nur zwei Horen. Die gewöhnlichen Namen aber sind die aus Hesiod bekannten: Eunomia, Dike und Eirene, welche die ethische Bedeutung ihres Wesens, das Regelmässige, Billige und Friedfertige ihrer ganzen Natur ausdrücken. Pindar preist Korinth daß diese Horen dort ihren Sitz aufgeschlagen haben (Olymp. XIII, 6 ff.), als fester Grund der Städte und unerschöpfliche Quelle des Reichthums und vieler schöner Erfindangen, zu einer Zeit, wo sich die Dichter überhaupt mit diesen ethischen Weltmächten viel beschäftigten. So nannte Tyrtäns sein Gedicht an die Spartaner nach der Eunomia und Solor in seinem Testamente an die Athenienser schildert ihr West in schönen Versen aufs nachdrücklichste. Von der Dike batt schon Hesiod T. W. 256 ff. gesungen, der jungfräulichen Toel ter des Zeus, der ehrwürdigen Göttin, die ihrem Vater alle Unrecht hinterbringt was auf Erden geschieht "). Endlich E rene war die heiterste der drei Schwestern, die Mutter d Reichthums und der Lust des Frühlings und des Dionysos. w

<sup>\*) &</sup>quot;Destination zapuž Acepeditac authoratav autoratav u. z Pindar Nem. VIII z. A. Vgl. Engel Kypros 2 S. 407 I.

<sup>\*\*)</sup> Pindar Pyth. VIII. I neant die Hesychia eine T. der Dika. Baochylldes & 20 (30) δυ μέσφ πείται πιχείν πάσιν ἀνδρώποιος δαίου, ἀγνάν, Είναμέας ἀπόδοι δου καὶ πενυτές Θέμεδος.

sie sich in fröhlichen Gesängen und Genüssen des Lebens ausspricht\*). Auf den vorhandenen Bildwerken erscheinen die Horen bald in der Dreizahl bald in der Vierzahl, tanzend, mit Blumen und Früchten, Geschenke darbringend, in späterer Zeit mit den Attributen der verschiedenen Jahreszeiten \*\*). Vor den andern geseiert wurde auch im Bilde die Hore des Frühlings, die liore schlechthin, eine begleitende Figur der Aphrodite und des Aufganges der Persephone, wo sie den Schoofs voll Blumen bat, auch durch besondere Statuen ausgezeichnet. Es ist die Chloris der Griechen, die Flora der Römer, eine Nebenfigur der Aphrodite Ardeia und der Libera, von welcher die Dichter erzählten dass Boreas und Zephyr um ihre Gunst buhlten, bis sie sich dem Zephyr ergab und seitdem seine treue Gattin ist (Ovid. Fast. V, 201 ff.). Auf einem Pompejanischen Gemilde kommt Zephyr um Chloris aus dem Schlase des Winters za erwecken.

# b. Eurynome und die Chariten.

Die später wenig erwähnte Göttin Evovoun ist ein Nachhall aus alten, halbverklungenen Göttergeschichten. Die Ilias (18, 397) kennt sie als Tochter des Okeanos und Meeresgöttin, welche mit der Thetis den kleinen Hephästos, als Hera ihn vom Olymp geworfen, aufgenommen und neun Jahre lang im Grunde des Meeres verborgen habe (oben S. 116). Spätere im Orphischen Geschmack gedichtete Theogonieen machten sie zur Gemahlin des Ophion und ersten Weltherrscherin (Apollon. Rh. Argon. I, 503 ff.). In der Umgegend von Phigalia gab es ein alterthümliches und schwer zugängliches Heiligthum, dessen Schnitzbild eine weibliche Figur mit einem Fischleibe zeigte, das von goldnen Fesseln umgeben war und von Kundigen für die Eurynome erklärt wurde (Paus. VIII, 41, 4), die also jedenfalls eine befruchtende Göttin des feuchten Elements war war.). Diese Göttin also ist nach Hesiod th. 907 ff. vom Zeus

\*\*\*) Bei Alciphr. 1, 2 liest man am besten mit Meineke ἐν Ἑρμιόνης λιμένι.

<sup>\*)</sup> S. das schöne Gedicht des Bacchylides fr. 13 (46). Ελρήνη ψεψουσα Πλούτωνα παῖδα, Paus. I, S, 3. Eirene auf Vasenbildern eine Freundin des Dionysos, s. O. Jahn Vasenbilder t. 2, Welcker A. D. 3 S. 243 ff.

<sup>\*\*)</sup> Zoëga Bassiril. t. 94 — 96, Campana Op. in plastica t. 61. 62. Vgl. Müller Handb. § 399, 1 und über die Darstellung der vier Jahreszeiten die Archäol. Zeitung 1846 S. 359.

die Mutter der Chariton, der Göttinnen des Reizes und der Blüthe aller sinnlichen Erscheinung, der Heiterkeit, Schönheit und Anmuth, zunächst in der Natur, aber auch in der menschlichen Sitte und Lebensweise\*). Außerordentlich alt war ihr Cult zu Orchomenos in Böotien, in Sparta und Athen, wo der alte Hymnensänger Pamphos von ihnen gedichtet hatte (Paus. IX, 35), auch auf der Insel Paros, wo man seit Minos ihre Feste feierte (Apollod. III, 15, 7). Aus Orchomenos stammen wahrscheinlich auch die Namen Aglaja, Euphrosyne und Thalia, die ihnen als Göttinnen der heiteren Lebenslust eignen. Das Heiligthum der Chariten galt in dem alterthümlichen Orte für das älteste und ihre ersten Bilder waren Steine, die man wie gewöhnlich vom Himmel gefallen glaubte (Paus. IX, 38, 1). Sie waren in diesem Culte aufs engste mit dem der Aphrodite und des Dionysos verbunden, daher sie in späteren Sagen auch für die Töchter des Dionysos und der Aphrodite galten \*\*). Man feierte ihnen die Charitesien mit musischen Wettspielen, von welchen noch jetzt mehr als eine Urkunde zeugt (C. I. n. 1583. 1584). Am schönsten aber hat Pindar sie geseiert in einem seiner herrlichen Siegesgesänge (Ol. XIV), wo er sie die gesangesreichen Königiunen des prangenden Orchomenos und die Schutzgöttinnen der altgebornen Minyer nennt, welche in der fetten Trist am Kephissos wohnen und die Quelle alles Süssen, alles Schönen, alles Anmuthigen sind. In Sparta verehrte man nur zwei Chariten  $K\lambda\eta\tau\dot{\alpha}$  und  $\Phi\alpha\epsilon\nu\nu\dot{\alpha}$  d. i. Klang und Schimmer, deren Heiligthum auch an einem Bache lag (Alkman bei Paus. III, 18, 4), in Athen gleichfalls zwei, die man Aven und Ἡγεμόνη nannte. Die Ilias weiss dagegen von einem ganzen Geschlechte der Chariten, z. B. 14, 267 ff. wo Hera dem Schlafe eine von den jüngeren Chariten verspricht und zwar die Pasithea (von θέα Schau, also die Wunderschöne), während eine andere 18, 382 die Gattin des Hephästos ist, nach Hesiod th. 945 Aglaja, die jüngste der Chariten. Verschiedene Namen und Zahlen, welche wahrscheinlich mit örtlichen Eigen-

<sup>\*)</sup> Manso über die Horen und Gratien in seinem Versuch über einige Gegenstände a. d. Mythologie S. 405 ff.; v. Köhler gesammelte Schriften V S. 65 ff.; Müller Orchomenos S. 177 ff.

<sup>\*\*)</sup> Serv. V. A. 1, 720, Alciphr. 3, 1, Meineke Anal. Al. p. 282, Ulrichs Reisen und Forschungen S. 180 ff. Nach Nonnus XV, 91; XXXIII, 1 ist die Charis Pasithea eine T. des Bacchus. Nach demselben XLVIII, 554 zeugte dieser Gott die Chariten mit der Koronis.

thümlichkeiten des Aphroditedienstes zusammenhängen, zu dessen engster und nächster Umgebung die Chariten immer gehören, indem sie wie Aphrodite eigentlich Göttinnen der seuchten und fruchtbaren Natur sind, wie sie sich besonders im Frühlinge offenbart\*). Doch gehören sie auch zur Umgebung des Zeus und der Hera, auch zu der des Apoll, da sie den Musen zuss engste verbunden waren und mit ihnen zu tanzen und zu singen pflegten; daher das Bild des Delischen Apoll die drei Gratien auf der Hand trug. Endlich und ganz besonders gehören sie zu dem Kreise des Dionysos, nicht allein in Orchomenos, sondern auch in Elis und Korinth (Pindar Ol. XIII, 19; Platarch Q. Gr. 36) und auf alterthümlichen Bildwerken. Ueberhaupt sind sie überall im Spiele, wo blühende Natur und heitere Lebenslust geschildert und geseiert wird\*\*); bei Tanz und Spiel, beim fröhlichen Mahle, beim Klange der Saiten und Lieder. Nach Pindar kommt den Menschen alles Erfreuliche mit den Chariten, wo einer weise, schön und guter Dinge sei, und selbst die Götter würden ihre Tänze und Mahlzeiten nicht ohne die Chariten zu Stande bringen. Nach Theognis v. 15 sangen sie mit den Musen auf der vielgeseierten Hochzeit des Kadmos über das Thema: ὅττι καλὸν ζίλον ἐστί, τὸ δ' οὐ καλὸν οῦ φίλον ἐστίν, welcher Satz ganz ihr eignes Wesen ausdrückt. So verdankt auch die Poesie diesen Göttinnen ihren besten Schmuck (Pindar Ol. IX, 26; Theokr. 16, 6), ja sie helfen auch der Athena als Göttin der ernsten Studien, die ohne Anmath gleichfalls nichtig sind; desgleichen dem Wohlredner Hermes, daher nach Hermesianax die freundlich überredende Peitho eigentlich selbst eine Charis ist. Andere Dichter haben ihnen andere Eltern gegeben, z. B. Antimachos Sonne und Glanz (Paus. IX, 35, 1), aber im Wesen sind sie immer dieselben geblieben, unzertrennlich von allem Frühling, allem Schönen, aller Lust und Liebe. Man dachte sich die Chariten als reizende und höchst anmuthige Gestalten, immer tanzend, singend und springend, in den Quellen badend und mit Frühlingsblumen bekränzt, vor allen mit Rosen, die ihnen und der

Pindar Ol. VIII, 11 Χάρις ζωθάλμιος. Theokr. 16, 104 τι γάρ

Χαρίτων άγαπατον άνθρώποις απάνευθεν;

\*\*

<sup>\*)</sup> Horat. Od. I, 4, 5—7 lam Cytherea chorus ducit Fenus imminente luna lunctaeque Nymphis Gratiae decentes Alterno terram quatiunt pede. Venus unter Eroten und Gratien auf einem Gemälde von Nikarch, Plin. XXXV, 40, 36. Vgl. Engel Kypr. 2 S. 415 ff.

Aphrodite ganz vorzüglich geheiligt waren\*). So waren auch ihre Attribute Rosen und Myrten und Würfel, ein gewöhnliches Symbol des heitern Spiels, oder Aepfel und Salbenfläschchen, oder Aehren und Mohnbüschel, oder musikalische Instrumente, Leier, Flöte und Syrinx, je nachdem sie entweder als Umgebung der Aphrodite und des Eros (Paus. VI, 24, 5) oder des Apoll oder des Dionysos und der Fruchtgöttinnen gedacht wurden. In älterer Zeit wurden sie bekleidet gebildet und so waren auch die Chariten, welche zu Athen beim Aufgange der Burg standen, angeblich eine Arbeit des Sokrates, ganz bekleidet \*\*). Später erschienen sie bald in gelöster Kleidung (solutis zonis. Horat. Od. I, 30, 6) oder ganz entblößt, daher das Sprichwort Χάριτες γυμναί, und zwar gewöhnlich tanzend und in der bekannten engverschlungenen Gruppe \*\*\*).

# c. Mnemosyne und die Musen.

Mnemosyne, eine Göttin der titanischen Weltordnung, war als Mutter der Musen allgemein bekannt und geseiert, s. Hesiod th. 52; 915; H. in Merc. 429. Nach Hesiod th. 52 gebar Mnemosyne sie dem Zeus in Pierien, neun Töchter, nachdem Zeus neun Nächte bei ihr geruht hatte, die immer fröhlichen und gesangesreichen Musen, die alle Sorge vergessen machen †). Pindar erzählte seierlich, dass bei der Vermählung des Zeus mit der Themis die Götter um die Erzeugung der Musen gebeten hätten, s. oben S. 89. In der That wird der älteste Musengesang immer als der vom Zeus und von seinem Kampse mit den Titanen und von der darauf begründeten neuen Weltordnung geschildert, und Mnemosyne ist wesentlich die Erinnerung an diese großen Thatsachen und die natürliche Begei-

<sup>\*)</sup> Sappho fr. 69 (22) βροδοπάχεες ἄγναι Χάριτες, δεῦτε Διὸς κόραι. Anacreont. 47 ἔδε πῶς ἔαρος ψανέντος Χάριτες βρύουσι δόδα, vgl. 56. 57.

<sup>\*\*)</sup> Paus. VI, 24, 5; IX, 35, 2; Müller Handb. § 336, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Zenob. I, 36; Seneca de benef. 1, 3 tres Gratiae sorores manibus amplexis, iuvenes ac virgines, solutaque ac pellucida veste. Bei Euphorion ἀφάρεες s. Meineke Anal. Al. p. 106. Der Tanz der Chariten wird oft figürlich als ein Bild der höchsten Anmuth gebraucht und daher selbst auf den Gesichtsausdruck schöner Mädchen oder Knaben übertragen. Ueber bildliche Darstellungen der Chariten s. außer Müller Handb. § 392, 3 besonders v. Köhler a. a. O.

<sup>†)</sup> wo λησμοσύνη κακῶν einen beabsichtigten Gegensatz zu dem Namen ihrer Mutter Μνημοσύνη bildet.

sterung, welche von der Schönheit und Harmonie der Welt ausgeht. Später ist daraus eine Göttin der Erinnerung und des Gedächtnisses überhaupt geworden (Diod. V, 66), die Moneta der Römer. Mnemosyne pflegte mit den Musen zusammen verehrt und abgebildet zu werden (Schol. Soph. O. C. 100; Paus. 1, 2, 4). Eine mit ihrem Namen bezeichnete Statue zeigt sie bis über die Hände in ihr Gewand verhüllt, also als Sinnende und in sich Gekehrte.

Die Musen \*) selbst, Μοῦσαι, Μοῖσαι, Μῶσαι, Μῶαι, haben ihren Namen von  $\mu \acute{a}\omega$ , in der doppelten Bedeutung des außtrebenden Hauches und Geistes und der poetischen Begeisterung. Sie wurden seit alter Zeit vornehmlich in zwei Gegenden verehrt, in der Landschaft Pierien am Olymp (daher Πιερίδες und Όλυμπιάδες) und am böotischen Helikon in der Gegend von Askra und Thespiä. Und zwar heißen die ältesten Sänger, welche Musensöhne oder Musenjünger genannt zu werden pslegen, gewöhnlich Thraker, nach einem mythischen Volksstamm, welcher in jener Landschaft Pierien heimisch gewesen und sich von dort später in die Gegend des Flusses Hebros und des Gebirges Rhodope gezogen haben soll. Es scheint dass diese Thraker nicht sowohl ein besonderes Volk waren als vielmehr eine alte Zunst von Sängern, deren religiöser Mittelpunkt jener Musendienst am Olymp war, bis sich allmälig einzelne Zweige der Zunst oder einzelne Sänger von dieser ältesten Schule ablösten und mit oder ohne den Cult der Musen anderswo ähnliche Institute gründeten. Eins der ältesten von diesen war der Musendienst am böotischen Helikon, welcher sich von dem Olympischen ausdrücklich ableitete und von wo auch der Name der Thraker für jene ältesten Musenjünger ausgegangen sein mag, der ursprünglich wohl nur die nördliche Abstammung dieser Gesangesübung und Gesangesschule ausdrücken sollte\*\*). Ein andres war das auf Lesbos, wo die my-thischen Traditionen mehr auf den Hebros hinweisen\*\*\*).

Leider sind wir von jenem ältesten Musendienste am Olymp nur ungenau unterrichtet. Am Abhange des Gebirges gegen

<sup>\*)</sup> F. Chr. Petersen de Musarum apud Graecos origine, numero nominibusque, Miscell. Hafn. 1, 1.

<sup>\*\*)</sup> Müller Orchom. S. 379 ff.; über die Wohnsitze, die Abstammung and die älteste Gesch. des Maked. Volks, Berl. 1525.

<sup>\*\*\*)</sup> Clem. Alex. Protr. 2 p. 27 P; Arnob. III, 37. Vgl. unten v. Or-pheus.

Pierien lag ein Ort Libethra (Δίβηθοα auch Δίβηθον oder Λείβηθου, von λείβω), welches wie Askra am Helikon der eigentliche Stistungsort des Musendienstes gewesen zu sein scheint. Es lag an einem quellenreichen Abhange und war durch seine Weinberge und durch seinen alten Dionysosdienst eben so berühmt wie durch seinen Musendienst, wie diese beiden Culte sich denn am Olymp und in den verwandten Culten und Sagen am Rhodopegebirge und am Flusse Hebros immer ganz durchdringen. Namentlich galt Orpheus in diesen Gegenden zugleich für den ältesten Musensohn und Musenjünger und für den ersten Dionysospriester, und seine eigne Geschichte ist in vielen Stücken nur ein besonderer Abschnitt aus der Jahresgeschichte des Dionysos. Die Musen selbst wurden am Olymp und anderswo wesentlich und ursprünglich als Nymphen begeisternder Quellen gedacht, wie sie von der heiligen Höhe des alten Götterberges herabslossen und wie Ausslüsse der oben verehrten und gegenwärtig geglaubten Götterwelt erscheinen mochten. Daher die Libethrischen Nymphen nicht blos am Olymp, sondern auch am Helikon und in der Gegend von Koronea neben den Musen verehrt wurden (Strabo IX p. 410; Paus. IX, 34, 3). Am Olymp hatte eine den im poetischen Sprachgebrauche berühmten Namen der Pimpleischen Quelle, andere hiefsen nach anderen Quellen (Lycophr. 275 und dazu Tzetzes). Auch das älteste Grab des Orpheus zeigte man bei jenem Orte Libethra, doch wurde es später, vermuthlich mit dem Olympischen Musendienste, auf einen Abhang oberhalb der alten Zeusstadt Dion übertragen (Paus. IX, 30, 3).

Genaueres wissen wir von dem Musendienste am Helikon, dessen berühmtester Prophet Hesiod war, wie Orpheus der des Olympischen. Er blühte bis in die späteren Zeiten des Griechenthums, ausgezeichnet durch ehrwürdige Monumente und Erinnerungen und zugleich sehr merkwürdig als das älteste Vorbild der vielen den Musen und unter ihrem Schutze der Pflege von Kunst und Wissenschaft gewidmeten Stiftungen (Movoeĩa), welche sich mit der Zeit durch alle Welt verbreiteten\*). Die Aloiden galten als die Gründer von Askra auch für die Begründer des dortigen Musendienstes, s. oben S. 70.

<sup>\*)</sup> Paus. IX, 29. 30. Verschiedene Schriststeller hatten in besonderen Schristen darüber gehandelt, Amphion aus Thespiä περὶ τοῦ ἐν Ἑλι-κῶνι Μουσείου, Athen. XIV p. 629 A, Nikokrates περὶ τοῦ ἐν Ἑλικῶνι ἀγῶνος, Schol. Il. 13, 21.

Die Göttinnen wurden in einem Haine verehrt, in welchem sich vor allem die heiligen (uellen befanden\*), Aganippe und die von dem geflügelten Wolkenpferde der Erde entlockte Hippukrene d. h. Rossesquelle. Außerdem sah man dort viele Bildwerke und Monumente, welche an den Ursprung des Dienstes aus Pierien am Olymp erinnerten und einen Ueberblick der mythischen Geschichte der Tonkunst und Poesie gewährten, wie sie sich durch die Götter (Apoll, Hermes, Dionysos) und durch die Heroen der Musenkunst (Orpheus, Thamyris, Hesiod v. A.) ausgebildet hatte \*\*). Später nachdem Askra versallen war, hatte Thespiä die Aussicht über den örtlichen Gottesdienst und über die damit verbundenen Wettkämpse (Movosia; von welchen letzteren noch mehrere Inschristen zeugen (C. I. n. 1585. 1586.).

Auch sonst finden wir die Musen meist an Quellen verehrt, z. B. an der Kassotis in Delphi \*\*\* und zu Athen am llissus, obwohl den Musen hier auch die Höhe des noch jetzt nach ihnen genannten Musenberges geheiligt war. Ganz als Quellnymphen erscheinen sie dagegen in Lydien, wo die Nymphen des Gygäischen Sees, welche für die Erfinderinnen des Flötenspiels galten, Musen genannt wurden (Steph. B. v. Τόρρηβος), wie denn in Kleinasien die Dionysische und Musische Begeisterung der Silene gleichfalls mit dem Culte der Flussgötter zusammenfällt. Aber auch in Griechenland beruhte der enge

<sup>\*)</sup> Aganippe hiess eine Tochter des größeren Baches Termessos, welcher mit dem gleichsalls in der poetischen Tradition berühmten Olmeios diese Gegend vorzüglich bewässerte, Paus. IX, 29, 3, Strabo IX p. 410; 411. Die Sage von dem Ursprunge der Hippukrene scheint erst darch Lebertragung des Pegasos von Akrokorinth auf den Helikon entstanden zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Apoll und Hermes μαχόμενοι περὶ τῆς λύρας, wie auf dem Vasenbilde Élite céramogr. Il pl. 52. 53.

sein scheint, Μουσών γὰρ ἢν ἱερὸν ἐνταῦθα περὶ τὰν ἀναπνοὴν τοῦ νόματος, ὅθεν ἐχρῶντο πρὸς τὰς λοιβὰς τῷ ῦδατι τούτῳ, ὡς φησι Σιμωνίδης ἐνθα χερνίβεσσιν εἰρύεται Μοισᾶν καλλικόμων ὑπένερθεν ἀγνὸν ὕδωρ u. s. w. Vgl. von den Quellen zu Delphi Ulrichs Reisen und Forschungen S. 37 ff. Da auch das Wasser der Kastalia, ja dieses vorzugsweise als Weihwasser und zu den Apollinischen Waschungen und Sühnungen gebraucht wurde, so lag eine Uebertragung auch dieser Quelle auf poetische Begeisterung sehr nahe und ich möchte diese Vorstellung deshalb nicht für so jung erklären wie Ulrichs S. 50 thut, zumal da die hastalia auch in dem Gesange des Alcäus von der Rückkehr des Apoll besonders hervorgehoben wurde, s. oben S. 159.

Zusammenhang des Dionysos mit den Musen wesentlich darauf dass diese ursprünglich als begeisternde Quellnymphen gedacht wurden, wie man z. B. in Orchomenos von dem verschwundenen Dionysos sagte, er sei zu den Musen geslohen und bei ihnen verborgen (Plutarch Q. Sympos. VIII procem.), während man sich diese seine Rettung und seinen Versteck im Winter sonst im Meere oder bei den Mächten des seuchten Elementes zu denken pslegte. Auch ist die Begeisterung der Musen als Naturbegeisterung, wie sie die Berge und Wälder und die rauschenden Quellen ausströmen, der Dionysischen sehr nahe verwandt, dahingegen der Apollinische Enthusiasmus dem der Musen ursprünglich nicht so nahe gestanden haben mag. Indessen scheint die Verschmelzung auch dieser Culte, wie des Apollinischen und Dionysischen, sowohl am Olymp und in Thracien als am Parnass und Helikon eine sehr alte zu sein, und später war ja Apoll fast ganz allein der Herr und Führer. der Musen, wie er in Delphi und in vielen anderen Gegenden als Musaget und von dem Chore der Musen umgeben verehrt und mit ihnen singend und musicirend gedacht wurde, besonders bei allen Mahlzeiten und festlichen Gelegenheiten des Olympischen Götterlebens\*).

Was die Gesänge und die Tonkunst der Musen betrifft, so werden diese in älterer Zeit überwiegend als Cultusgesang geschildert, namentlich wenn von den Musen des Olymp und des Helikon die Rede ist. Man muß dabei die älteste Verehrung der himmlischen Götter auf hohen Bergen vor Augen haben, wo ihre Gegenwart durch einfache Haine und Altäre ausgedrückt wurde. Dahinauf ziehen die Mysen und tanzen und singen um den Altar des Zeus. Sie singen von dem Ursprunge der Welt und von den Göttern und Menschen, vor allen anderen Göttern vom Zeus, von seiner Allmacht und von seinen großen Thaten, und sie singen so schön und lieblich, daß das ganze Gebirge in diesen feierlichen Klängen schwelgt. So schildert namentlich Hesiod den Musengesang in verschiedenen Hymnen, welche zur Einleitung der Tage und Werke und der

<sup>\*)</sup> S. oben S. 174 und Himer. Or. XVI, 7 και Σιμωνίδη πείθομαι δπερ ξκείνος εν μέλεσι περι Μουσων ανύμνησε. ψησι γαρ δήπου τοῦτο ξκείνος Αει μέν αι Μοῦσαι χορεύουσι και ψίλον εστι ταις θεαις εν ψδαίς τε είναι και κρούμασιν επειδάν δε ίδωσι τὸν Απόλλωνα τῆς χορείας ἡγείσθαι ἀρχόμενον, τότε πλέον ἢ πρότερον τὸ μέλος εκτείνασαι ἡχόν τινα παναρμόνιον καθ Ελικώνος ξκπέμπουσιν.

Theogonie dienen und wohl nicht ursprünglich zu diesen Gedichten gehörten, aber jedenfalls im Geiste des Askräischen Musendienstes gedichtet sind. Man darf sich aber nach dem Vorbilde eines solchen Musengesanges gewiß auch die älteste Poesie und Mythendichtung als eine überwiegend religiöse und priesterliche denken.

Indessen eben so häufig wird der Musengesang bei heiteren und weltlichen Veranlassungen erwähnt, bei Göttermahlen und heroischen Hochzeiten. Immer pflegen dann Apoll und die Musen zu musiciren, die Horen, die Chariten, Aphrodite und andere Göttinnen der Lust und Freude dazu zu tanzen (Il. 1, 604; Hymn. in Apoll. P. 9 ff.). Und so wohnen die Musen nach Hesiod th. 64 gleich neben den Chariten und Himeros und sind immer fröhlich und guter Dinge (th. 915 ff.), ein Beweis dass die Poesie der Liebe und der Freude, die später Erato, Terpsichore, Euterpe und Thalia vertraten, nicht weniger alt ist als die ernstere der Urania, der Polyhymnia, der Melpomene. So galt es für den höchsten Triumph des menschlichen Glücks, als Kadmos sein Beilager mit der Harmonia, Peleus das mit der Thetis seierte und dazu die Götter kamen und in ihrem Gefolge die Musen, welche das Brautlied sangen, Pindar Pyth. III, 88 ff. Doch verschmähten sie geliebten Götterkindern zu Ehren auch nicht traurig zu sein mit den Traurigen, wie sie z. B. beim Tode des Achill so rührend klagten, daß kein Auge trocken blieb, weder der Götter noch der Menschen (0dyss. 24, 60.).

Kurz man dachte sich die Musen als Göttinnen des Gesanges bei allen Veranlassungen thätig, wo sonst Musik und Gesang geübt zu werden pflegte, geistlichen nud weltlichen, traurigen und fröhlichen; daher auch die verschiedenen Gattungen der Poesie, lyrische, dramatische, epische durch ihre Namen und Characteristik angedeutet werden, obwohl diese letztere natürlich erst später dahin abgeschlossen wurde wie sie uns jetzt geläufig ist. Eine gewisse Anleitung dazu muß indessen schon in der älteren Tradition gegeben gewesen sein, wie theils die Namen andeuten, die zuerst Hesiod vollständig aufzählt, theils die Vertheilung der verschiedenen Gattungen und Functionen des Gesanges über die verschiedenen Glieder der Gruppe. Ganz im Sinne der epischen Zeit ist es auch, dass Kalliope, die Muse des heroischen Gesanges, die geehrteste von allen genannt wird, denn sie geselle sich den Königen (Hesiod th. 79): was auf eine enge Verbindung des heroischen Aödengesanges mit den Hösen der Anakten deutet, von der wir ja auch sonst wissen. Eben deshalb war es ein alter Satz, dass von Apoll und den Musen alle Lautner und Sänger, vom Zeus alle Könige sind (Hesiod th. 94, Hom. H. XXV), wo dieser Parallelismus der Sänger und der Könige wieder auf dasselbe enge Verhältnis zurückdeutet. Wie aber die Sänger unter den Königen und Edlen von den Göttern und von den Sagen der Vorzeit (κλεῖα προτέρων ἀνθρώπων) sangen, so Apoll und die Musen auf dem Olymp, denn die Götter lieben diese Sagen natürlich eben so wie die Helden und erzählen sie sich unter einander wie diese (Il. 1,396). Daher der epische Gesang von einer eignen mythologischen Göttersprache wußte, deren Homer und Hesiod bei vielen einzelnen Veranlassungen gedenken.

Gewöhnlich sind der Musen neun, sowohl bei Homer (Odyss. 24, 60) als bei Hesiod, und gewiss wurden sie in dieser Anzahl und mit den bekannten Namen auch auf dem Olymp und Helikon seit alter Zeit verehrt. Also einer von den zahlreichen mythologischen Gruppenbegriffen und zwar von den größeren, deren Eigenthümlickeit darin besteht, dass die Glieder der Gruppe nicht einzeln, sondern immer zusammen gedacht werden müssen, wie ein vielstimmiger Chor, in welchem jede Stimme ihre besondere Function und uur in der Gesammtwirkung ihren Werth hat. So treten auch die Musen immer als Chor auf, daher auch die einzelnen Namen immer nur mit Beziehung auf alle übrigen gelten dürfen und die Characteristik der Künstler durch bestimmte Attribute erst später auskam und nie zu einem völlig abgeschlossenen System geworden ist. Auf den älteren Vasenbildern haben alle dieselbe Bekleidung und dieselben Attribute, musikalische Instrumente, nehmlich Cithern, Harfen und Flöten, und Schriftrollen oder kleine Kästchen zur Aufbewahrung derselben, oder endlich Blumengewinde\*). Sitzend oder stehend bilden sie auf solchen Darstellungen anmuthige Gruppen, zu denen oft Apoll oder mythisch berühmte Musensöhne und Musenjünger (z. B. Musäos) hinzugefügt werden, ohne dass die Zahl immer die volle neun ist,

<sup>\*)</sup> Élite céramogr. T. II pl. 86. 86 A, wo die Namen hinzugefügt sind. Eine Ansammlung von aufgeschriebenen Texten und Gedichten zum Behufe des Cultus oder der epischen Tradition, also kleine Bibliotheken, waren bei den Musendiensten gewifs sehr alt. Auf dem Helikon wurden z. B. alte Exemplare der Gedichte des Hesiod und Homer aufbewahrt.

wie es ja die gewöhnliche Art der griechischen Kunst ist, bei größeren Zahlvorstellungen gewissermassen nur einen Ausschuß vorzuführen.

Neben den gewöhnlichen neun Musen werden indessen oft drei sogenannte ältere Musen erwähnt, die man häufig für wirklich ältere gehalten hat, welche aber dafür in der That in keinem andern Sinne gelten dürsen als die theogonischen Götter im Vergleiche mit den wirklichen Cultusgöttern. Gewiss ist die Dichtung von diesen älteren Musen erst aus dem Bestreben hervorgegangen, die Musen für eben so alt als die Welt erscheinen zu lassen und dabei zugleich gewisse Thätigkeiten und Erfindungen der Musenkunst, deren bei den gewöhnlichen Namen der neun Musen nicht gedacht war, auf mythologischem Wege abzuleiten. Mimnermos hatte zuerst ältere uud jüngere Musen unterschieden und jene Töchter des Kronos, diese des Zeus genannt (Paus. IX, 29, 2), dahingegen Alkman die älteren für Töchter des Himmels und der Erde gehalten wissen wollte (Diod. IV, 7). So unterschied man nun auch auf dem Helikon drei ältere Musen, Melete, Mneme und Aöde, von dem gewöhnlichen Dienste der neun pierischen, und in Sikyon und Delphi gab es gleichfalls solche theogonische Musen, immer neben den neun olympischen, die z. B. im Giebelselde des großen Tempels zu Delphi als die gewöhnliche Umgebung des Apoll zu sehen waren\*). In einigen localen Culten mag indessen auch jene Zahl neun nicht die ursprüngliche gewesen sein, wie man z. B. auf Lesbos nur sieben Musen gekannt zu haben scheint. Aus solchen Variationen der Zahl und der Namen, zusammengenommen mit der gewöhnlichen Verehrung der Musen an Quellen und Gewässern, entstanden endlich bei einigen Dichtern noch freiere Mythenbildungen, wie jeder dazu durch den besondern Anlass und Character, auch durch die Eintheilung seines Gedichtes veranlast wurde. So wusste Eumelos neben den gewöhnlichen Musen von drei Töchtern des Apoll, die er Kephiso, Apollonis und Borysthenis nannte. Und Epicharm liefs in einer Travestie des Beilagers des Herakles und der Hebe sieben Musen mit lauter nach Flussnamen erdichteten Namen austreten, die im Sinne seiner Komödie das Brautlied zur Hochzeit des gefrässigen Helden sangen und allerlei Leckerbissen als Geschenke darbrach-

<sup>\*)</sup> In Sikyon hiess eine Muse Polymathia, in Delphi hiessen die drei älteren Nete, Mese, Hypate, Plutarch Quaestt. Symp. IX, 14, 4. 7.

ten, wie die wahren Musen zur Hochzeit des Kadmos und des Peleus gesungen hatten\*). Und so ist auch weiterhin mit der Zahl und den Namen der Musen und mit ihrer Bedeutung viel

gekünstelt worden.

Bilder der Musen sind sehr häufig, in Statuen und sonst. Bald sieht man sie bei mythologischen Acten zur Geschichte der Musenkunst, bald in selbständigen Gruppen neben Apoll oder anderen musischen Gottheiten und Heroen, wie solche Werke in den zahlreichen Museen, Odeen, Theatern, Bibliotheken, auch in den Tempeln des Apoll einen gewöhnlichen Schmuck zu bilden pflegten. Von älteren Bildern griechischer Abkunst ist leider wenig erhalten, die vorhandenen sind meist Nachbildungen von solchen die sich in Rom befanden\*\*). Die herkömmliche Characteristik ist folgende. Kalliope führt als die Muse des heroischen Gesanges Schreibtäselchen und Griffel, Klio, welche mit der Zeit zur Muse der Geschichte geworden ist, eine Schristrolle, Euterpe die Doppelslöte (Horat. Od. I, 1, 32), Terpsichore und Erato, die Musen des Tanzes und der erotischen Poesie, sind durch aufgelöstere Kleidung und grössere oder kleinere Saiteninstrumente ausgezeichnet. Melpomene, die Muse der klagenden Gesänge (Horat. Od. 1, 24, 2) und der Tragödie ist von hoher und ernster Gestalt und an der tragischen Maske und einem tragischen Costüm mit einzelnen Attributen bekannter Helden kenntlich, Thalia als Muse der Komödie an ihrem bacchischen Costüm, der freieren Haltung und ländlichen Attributen. Endlich Polyhymnia, die Göttin der ernsten und gottesdienstlichen Gesänge, ist gewöhnlich verschleiert und eingehüllt und durch bedeutungsvollen Blick und Gest, Urania durch den Himmelsglobus characterisirt.

#### Nike.

Ihre ursprüngliche Bedeutung ist wahrscheinlich der Blitz, daher sie unzertrennlich vom Zeus ist, dem ihre Mutter Styx

chäol. Ztg. 1843 n. 7. 8.

<sup>\*)</sup> G. Hermann de Musis fluvialibus Epicharmi et Eumeli, Opusc. II, p. 288 sqq., Buttmann Mythologus 1 S. 273 ff., in welchen Abhandlungen das von Creuzer zuerst zur Sprache gebrachte Verbältnis der Musen zu den Quellaymphen ausführlich beleuchtet wird. Ueber das Gedieht des Epicharm vgl. Welcker kl. Schr. 1 S. 288 ff.

<sup>\*\*)</sup> Desto wichtiger sind die neuerdings publicirten, s. E. Guedeonoff Annal. dell' Inst. 1852 p. 42 - 85 tav. d'Agg. A - D. Uebrigens s. Clarac pl. 197 — 540, Müller Handb. § 383, D. A. K. II t. 57, Gerbard Ar-

sie beim Titanenkampse gesendet und den sie bei diesem und dem Gigantenkampse begleitet, wie sie nach demselben mit ihm den Sieg feiert. Eben so unzertrennlich ist sie von der Pallas Athena, die neben Zeus alle höchste Naturkrast und Weltmacht vertritt und in dem Culte der Athena Nike sogar die Sieges-göttin selbst ist, s. oben S. 129. 142. Weiterhin ist Nike im Leben der Griechen und deshalb auch in der darstellenden Kunst zum Symbole jedes Sieges und jedes Erfolgs geworden, sowohl bei den Göttern als bei den Menschen\*). Daher ist sie bei allen kriegerischen Veranlassungen betheiligt, desgleichen bei den vielen Wettkämpsen, gymnischen und musischen, an denen das Leben der Griechen so reich war, endlich bei vielen sacralen Gelegenheiten, Dankopfern und festlichen Verherrlichungen eines gewonnenen Ersolgs, wo Nike selbst theilzunehmen pflegt und dadurch mit der Zeit zu einer Art von helfendem Opfergenius geworden ist. In ältester Zeit soll sie ungeflügelt vorgestellt sein (Schol. Aristoph. Av. 574), später ist sie gewöhnlich beflügelt. Ihre Attribute sind Palme und Kranz, Waffen oder ein ganzes Tropäon. Der vorherrschende Gedanké der Nikebilder, die auf Vasen und kleineren Bildwerken ausserordentlich oft zu sehen, in größeren statuarischen Werken seltner erhalten sind, ist entweder die Siegesseier durch Triumph und Opfer oder die Siegesbotschaft, daher sie nicht selten den Hermesstab führt. Auf letzterer schwebt sie bald mit weit ausgebreiteten Flügeln durch die Lust, oder sie lässt sich mit slatternden Gewändern aus dem Himmel auf die Erde hinab \*\*). Bald winkt sie dem Sieger, bald schwebt sie über ihm und kränzt sein Haupt, oder sie führt die Zügel seines Wagens. Oder sie schreitet zur Siegesseier, wie die zu einer Procession geordneten Niken, die einst den Unterbau des Tempels der Nike Apteros in Athen schmückten, die schönsten und anmuthigsten Bilder in ihrer Art. Eine schreitet mit weit geöffneten Flügeln voran, eine andere folgt einen Stier am Stricke zum Opser heranzerrend, eine dritte trägt einen Candelaber, wie sie zu den

<sup>\*)</sup> Bacchylides b. Stob. Serm. III Νίχα γλυχύδωρος εν πολυχρύσφ Ολύμπω Ζηνὶ παρισταμένα χρίνει τέλος άθανάτοισί τε καὶ θνατοῖς άρετᾶς.

<sup>\*\*)</sup> Wie in einer schönen Bronze in Cassel, s. Böttiger kl. Schr. 2 S. 173 ff. und in dem Torso eines colossalen Marmorbildes zu Athen, welches bis zum J. 1841 bei Megara am Strande lag und von Einigen für eine Athena Nike gehalten wird.

Weihrauchsopfern gebraucht wurden, eine vierte löst in höchst anmuthiger Stellung die Sohle von ihren Füßen, wohl um in den Tempel zu treten. Andere Bildwerke der Art sind die zur Spende eingießende Nike oder Nike \( \beta ov \mathcal{V} v \to \varphi \alpha \), wo sie einen Stier niederstößt, wie man sie besonders auf agonistischen und musischen Siegesdenkmälern zu sehen pflegt. Oder sie setzt aus Waffenstücken ein Tropäon zusammen, oder sie gräbt in ein Schild das Gedächtniß des Sieges, wie auf vielen Münzen und Siegesdenkmälern und in einer ausgezeichnet schönen Bronzestatue zu Brescia\*). Oder endlich sie steht trauernd und mit gesenkten Flügeln am Grabe des Siegers, wie auf einem vorzüglichen Marmorrelief, welches in der Nähe von Thespiä in die Aussenwand einer Kirche eingemauert ist.

### d. Iris.

Der Regenbogen, das schöne Symbol der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Bei Hesiod th. 266 ist sie Tochter des Thaumas und der Okeanine Electra, eine Schwester der Harpyien. Gewöhnlich erscheint sie als Götterbotin (Il. 15, 144) und dringt als solche von einem Ende der Welt zum andern, selbst bis zur Styx und bis in die Tiese des Meeres (Il. 24, 77 ff.; Hesiod th. 780 ff.). Vorzüglich wird sie vom Zeus und von der Hera gesendet, doch bisweilen auch von anderen Göttern (H. in Ap. Del. 102), auch ist sie nicht blos Botin, sondern auch Führerin und Beratherin. Immer ist sie windesschnell (πρδήνεμος, πόδας ωπέα, ἀελλόπος), und sie fährt daher wie Schneegestöber und Schlossen im Sturme des Boreas (Il. 15, 170). Dazu hat sie goldne Flügel (χουσόπτερος) oder rothschimmernde und ist voll Thau, worin die Sonne mit tausend Farben spielt, wie spätere Dichter das Bild weiter ausführen (Virg. A. 4, 700; 9, 5 -- 20). Natürlich steht sie dem Hermes besonders nahe, ja sie ist als Götterbotin der weibliche Hermes, daher sie auch dessen Stab führt. Merkwürdig ist. daß sie in der Ilias oft, in der Odyssee gar nicht erwähnt wird, wohl aber Hermes, woraus alte Erklärer mit Unrecht gefolgert haben, dass dieser ein Bote des Friedens, Iris des Streites sei. Vielmehr scheint letztere mit der Zeit immer mehr zur

<sup>\*)</sup> Mus. Brosc. I t. 38-49; R. Rochette Journ. d. Sav. 1845 p. 533 ff. Vgl. Müller Handb. § 406, 2, Elite céramogr. T. I pl. 91 ff., G. Rathgeber Nike auf hellenischen Vasenbildern, Gotha 1851. Einige schöne Terracotten b. Campana t. 84-88.

Dienerin der Hera und blos dieser geworden zu sein (Callim. in Del. 228 — 39; Theocr. 17, 134; Virgil. A. 4, 694). Im Bilde ist sie der Nike ähnlich und oft schwer von ihr zu unterscheiden\*).

### e. Hebe.

Die personificirte Jugendblüthe, Iurentas, nach Olen und Hesiod eine Tochter des Zeus und der Hera (Paus. II, 13, 3; Hesiod th. 922), in der Ilias eine Dienerin der Olympischen Götter, welche ihnen beim Mahl den Nektar eingiesst (4, 2). Oder sie hilft der Hera den Wagen anschirren (5, 722), oder sie badet den Ares (5, 905), oder sie tanzt mit anderen Göttinnen zum Spiele des Apoll und der Musen (H. in Ap. P. 17), oder sie gehört zum Gefolge der Aphrodite (Horat. Ud. 1, 30.). Am meisten bekannt und geseiert war sie aber als Braut und Gattin des Herakles, dem sie die endliche Versöhnung der Hera und den ungestörten Genuss der Olympischen Göttersreuden sicherte \*\*). Immer ist sie ein Bild der Jugend und Schönheit und aller Genüsse, welche beide mit sich führen und ohne welche das Leben der Olympischen Götter gar nicht zu denken ist. Neben dem Herakles wurde sie oft verehrt und abgebildet, z. B. im Kynosarges zu Athen (Paus. I, 19, 3) und ganz besonders zu Phlius und Sikyon, wo sie Dia und Ganymeda hiess und die Bedeutung einer Libera hatte, einer Befreierin von Ketten und Banden, welche wie sonst Dionysos und Ariadne mit Epheubekränzungen geseiert wurde \*\*\*). Eigne Statuen der Hebe sind wenig nachweisbar. Um so häufiger ist von späteren Malern und Steinschneidern eine Vorstellung wiederholt, wo Hebe den Adler des Zeus liebkost und ihm Nektar reicht, wie in parallelen Vorstellungen Ganvmedes +).

<sup>\*)</sup> S. Müller Handb. § 400, 6. Eine artige Terracotte b. Barker Cilicia p. 177.

<sup>\*\*)</sup> Od. 11, 603; Hesiod th. 950; Pindar Nem. X, 17 οὖ κατ' Όλυμπον ἄλοχος ἹΙβα τελεία παρὰ ματέρι βαίνοισὰ ἔστι καλλίστα θεὧν.

Isthm. IV, 59 τετίματαί τε πρὸς ἀθανάτων ψίλος Ἡβαν τ' ὀπυίει, χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἡρας.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. II, 13, 3; Strab. VIII p. 382; Mnaseas bei Aelian H. A. VII, 46.

<sup>;)</sup> Böttiger Kunstmyth. 2 S. 62. Welcker A. D. 1 S. 452 hält die s. g. Flora Farnese für eine Hebe.

# f. Ganymedes.

Dieser entspricht als schöner und ewig jugendlicher Knabe auf dem Olymp der weiblichen Hebe, die auch Γανυμήδα hiefs, welches Wort von γάνυμαι und μῆδος μήδομαι abzuleiten ist, in der Bedeutung von Jugend und Freude. Nach der bekannten Sage (II. 20, 232 ff.) war er ein Sohn des Tros, den die Götter wegen seiner Schönheit der Erde entführten, damit er dem Zeus als Mundschenk diene und immer unter den Unsterblichen weile. Der Hymnus auf Aphrodite 202 ff. nennt ihn unter den Beispielen der außerordentlichen Schönheit des Dardanidenstammes. Zeus habe ihn durch einen Sturmwind entführt und dem Vater zur Busse windesschnelle Rosse, worauf die Götter zu reiten pslegen gesendet, worunter vermuthlich befruchtende Wolken zu verstehen sind. Nach anderen Dichtern wurde ein goldner Weinstock zum Entgelt gegeben; wieder andere Sagen kannten den Ganymedes in der Bedeutung eines befruchtenden und Feuchtigkeit spendenden Genius\*). Immer ist er ein Bild des asiatischen und kretischen Zeusdienstes, denn auch auf Kreta war die Sage vom Ganymedes einheimisch und alt. Aus dem Liebling und dienenden Gehülfen des den Segen der Wolke spendenden Zeus ist dann sein Liebling im erotischen Sinne des Wortes geworden, angeblich zuerst auf Kreta (Plato de legg. I p. 636C; Athen. XIII p. 601 F). Das war auch der gewöhnliche Sinn worin die Diehter und Künstler vom Ganymedes zu singen und sein Bild zu behandeln pslegten, jene in der Mythologie der Knabenliebe, wie sie besonders der Alexandriner Phanokles in einem eignen Gedichte bearbeitet hatte \*\*), die Künstler in schönen, aber meist auf sinnlichen Reiz berechneten Gemälden und Gruppen, von denen verschiedene erhalten sind \*\*\*). Der Entführer des Ganymed ist später immer der Adler des Zeus.

<sup>\*)</sup> Pindar Fr. 267 (110). Von dem Ersatz des Weinstocks Schol. Eurip. Or. 1377, Eustath. z. Hom. p. 1697, 31. Andere Nachrichten bei Schol. II. 20, 134. Ibykos hatte ausführlich vom Raube des Ganymedes gesungen, Schol. Apollon. III, 158.

<sup>\*\*)</sup> S. meinen Aufsatz im Rh. Mus. f. Philol. N. F. IV S. 399 ff. Vgl. Theogu. 1345 παιδοφιλείν δε τι τερπνόν, επεί ποτε και Γανυμήδους ήρατο και Κρονίδης, άθανάτων βασιλεύς. Suid. v. Θάμυρις, Welcker kl. Schr. 2 S. 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Böttiger Kunstmyth. 2 S. 63 ff.; O. Jahn Archäol. Beitr. S. 12 ff. G. als Mundschenk und beslügelt bei Gerhard A. V. t. 7. Sonst oft mit einem Reisen spielend.

# 2. Die himmlischen Erscheinungen.

### a. Helios.

Helios ist neben Apoll und den vielen Helden, welche die Sonne bedeuteten, eigentlich nur die tägliche und jährliche Er-'scheinung der Sonne, wie sie am Himmel auf- und niedersteigt. Doch wurde auch er als mächtiger Gott und in vielen Gegenden verehrt, vorzüglich in Korinth und seinen Colonieen, auf dem Taygetos und dem Vorgebirge Tänaron (überhaupt meist auf Bergen und am Meere), serner in Elis und ganz besonders auf der Insel Rhodos, die sich seiner als ihres uranfänglichen Eigenthümers und als des Stammberrn ihrer Geschlechter rühmte\*). Die rhodischen Münzen zeigen auch sein Bild, wie man es sich gewöhnlich dachte und wie es namentlich in dem berühmten Coloss am Hasen ausgesührt war. Ein schöner Gott, kräftig und männlich (nach Pindar schwuren die Männer ihre Liebe beim Helios, die Mädchen bei der Selene), von blühender Jugend, mit strahlenden Augen und wallendem Lockenbaar, das Haupt mit einer sprühenden Strahlenkrone, der Leib mit zartem schwebendem Gewande bedeckt (Hom. H. XXXI). lmmer gehören zu ihm sein Gespann und seine Rosse, mit welchen der Unermüdliche (ἀχάμας) jeden Tag von neuem seine gefährliche Bahn vollendet; wenn Homer ihrer nicht erwähnt, so kann das nur zufällig sein, da er das Geschirr der Eos kennt \*\*). Außerdem werden häufig die heiligen Heerden des Sonnengottes erwähnt. Aus der Ödyssee (12) ist die Insel Dreispitz (Θριναχίη) bekannt, die man später auf Sicilien deutete. Da weiden dem Helios sieben Heerden von Kühen und sieben Heerden Lämmer, jede zu funfzig Stück, die sich nicht vermehren und nicht vermindern, behütet von der Glänzenden und Strahlenden (Φαέθουσα und Λαμπετίη), welche Neära dem Helios geboren, der aufsteigend und niedersteigend täglich seine Freude an diesen Heerden hatte \*\*\*). Auch auf Tänaron

zähligen Schafe als die Nächte des Mondjahres, Andere anders, s. Nitzsch

<sup>-)</sup> Pindar Ol. VII, 54 ff.; Heffter Götterd. auf Rhodos 3 S. 1—11.
->) Od. 23, 244. Das des Helios zuerst Hymn. Merc. 69; Cer. 88. Pindar nennt den Sonnengott πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων, Ol. VII, 70. In Korinth führten die vier Rosse die Namen E os, Aethiops, Bronte, Sterope, nach Eumelos bei Hygin f. 153. Auch im Orient war das Ross dem Sonnengotte heilig, s. R. Rochette sur l'Hercule Assyr. p. 139.

gab es solche Sonnenheerden (H. in Ap. P. 233), desgleichen in Elis und in der korinthischen Colonie Apollonia (Herod. 9, 93). Das Hauptfest des Helios fiel zu Rhodos in den Monat Gorpiäos (August), also recht in den heissen Sommer, wo man ihm auch sonst opferte, gewöhnlich mit Rossen die man ins Meer stürzte.

Von seinem strahlenden Lichte heisst er Φαέθων und Φλεγέθων (Hom. H. XXXI), auch das glänzende Auge oder die leuchtende Fackel des Himmels (Sophocl. Antig. 870, Trach. 94), daher der Allsehende (κρατιστεύων κατ όμμα), der Alles Beobachtende und Wissende (δς πάντ' έφορᾶς καὶ πάντ' ἐπακούεις, Il. 3, 277, Od. 11, 109), weshalb er für den Späher bei Göttern und Menschen galt (Θεῶν σκοπὸς ἠδὲ καὶ ἀν- $\delta \varrho \tilde{\omega} \nu$ , H. in Cer. 63), vor dem nichts verborgen ist, wie er allein auch in dem Hymnus auf die eleusinische Demeter über den Raub der Persephone Auskunst zu geben weiss\*). Eben deswegen wurde besonders Helios bei Eidschwüren angerusen (Il. 3, 276). Wie aber das Sinnliche den Alten überall ein Bild des Geistigen war, so dichtet Pindar mit schöner Uebertragung der allsehenden Kraft des Sonnengottes auf die geistige Sehkraft, dass Helios das Maass und die Quelle aller Einsicht und Weisheit sei. Er sagt dieses mit Beziehung auf eine Sonnenfinsternis, deren Angst und Schrecknisse er in den folgenden Versen wunderschön ausmablt (Fr. 74 Böckh 84 Bergk.).

Desto mehr erquickte sich Auge und Gemüth an dem täglichen Laufe des strahlenden Gestirns, wie es ἐρήμας δι' αἰ-Θέρος (Pindar Ol. I, 5) dahin wandelte und Sterblichen und Unsterblichen Licht und Leben brachte (φαεσίμβροτος). Nach den schon aus Homer bekannten Bildern steigt Helios täglich aus den Fluthen des Meeres empor und taucht täglich in dieselben wieder unter, wobei die Gegenden des Aufganges und des Niederganges die Phantasie natürlich am meisten beschäftigten. Namentlich erzählte man gern von den Aethiopen, welche bei Homer sowohl die Gegend des Aufgangs als die des Niedergangs bewohnen (Od. 1, 22—26), Αἰθίσπες d. h. sonnenverbrannte Völker, die man sich gut und fromm dachte,

<sup>\*)</sup> Aeschyl. Agam. 632 οὐχ οἶδεν οὐδεὶς ὥστ' ἀπαγγεῖλαι τορῶς πλην τοῦ τρέφοντος Ἡλίου χθονὸς ψύσιν. Ovid. Met. IV, 170 videt hic deus omnia primus. 226 omnia qui video, per quem videt omnia tellus, mundi oculus.

weil sie im Lichte wohnen, wie im Norden die Hyperboreer. Doch hat sich der Glaube an diese Sonnenvölker früh auf die Gegend des Aufgangs beschränkt und eben dahin begeben sich bei Homer die Götter, wenn sie zu den Aethiopen gehen, um ihre Hekatomben entgegenzunehmen: welche Göttermahlzeiten sich gleichfalls am natürlichsten daraus erklären, dass man sich in der Nähe des Helios ewige Reise und ewige Erndte dachte \*). Die Odyssee (3 z. A.) spricht überdies von einer schönen Meeresbucht, die Helios verlasse, ehe er an dem ehernen Himmel emporsteige, und Aeschvlus bei Strabo I p. 33 von einem wie blankes Erz strahlenden allnährenden See der Aethiopen am Okeanos, wo der allsehende Helios sich und seine Rosse im warmen Bade erquicke: welche Bilder bei der später gewöhnlichen Behandlungsweise der poetischen Erd- und Weltschilderungen zu vielen geographischen Hypothesen Veranlassung gegeben haben. Noch andere Dichtungen, besonders die welche vom Phaethon erzählen, wissen von einer strahlenden Sonnenburg in diesen Gegenden, wo Helios und Eos ihre Stallungen haben und von wo sie des Morgens ausgehen, so dass die ersten Strahlen des aufgehenden Lichtes das beglückte Land und Volk der Aethiopen treffen.

Wieder andere Vorstellungen sind die mit der Argonautensage ausgebildeten, auch in der Odyssee berührten von einem östlichen und einem westlichen Sonneneilande Alα, wo die Kinder des Helios wohnen, die zauberische Kirke im Westen und König Aeetes im Osten. Auch die Odyssee kennt diese beiden Kinder des Sonnengottes, spricht aber nur von dem westlichen Aea (10, 135), ja sie scheint nur dieses zu kennen, da sie selbst die Wohnungen und Tanzplätze der Eos und den Aufgang des Helios dahin verlegt\*\*). So weiden ja auch die Heerden des Helios auf einer Insel im westlichen Ocean und von der Argo heißt es 12, 70, daß sie παρ' Δίήταο πλέουσα durch die Plankten d. h. durch das Thor des westlichen Oceans gekommen sei. Wie man sich bei dieser Vorstellung die Bewegung des Helios von Westen nach Osten dachte, wo er am

<sup>\*)</sup> Vgl. den Apoll der Thargelien und Theoxenien oben S. 166. 167.
\*\*) 12, 3 wo ἀντολαὶ Ἡελίοιο nicht wohl etwas Anderes sein können als der Ort, von wo Helios bei seinem Aufgange aufbricht, s. Schol. Od. 17, 208, Phaethon sei gegangen ἐπὶ τὰς τοῦ πατρὸς ἀντολάς, Ovid. Met. 1, 774 unde oritur domus est terrae contermina nostrae. Auch in der Orionssage von Chios ist davon die Rede. Vgl. die Sage von Atreus und Thyestes.

Morgen seine Bahn von neuem betritt, das muss dahingestellt bleiben. Später ist die allgemeine Dichtung dass das westliche Aea von der Kirke, das östliche vom Aeetes bewohnt sei, der mit der Tochter des Okeanos Ἰδυῖα d.h. der Wissenden, denn alle Götter der Meeressluth sind von tieser und verborgner Weisheit, die zauberische Medea gezeugt habe (Hesiod th. 956 ff., 992 ff.), ein östliches Gegenbild zur Kirke und wie diese eine Mondgöttin\*). Auch findet sich bei späteren Dichtern die merkwürdige Vorstellung von einem Sonnenbecher oder einer Sonnenschale, welche dem Oriente entlehnt ist\*\*). So wird nun auch Helios, nachdem er im Westen ausgeschlafen, früh Morgens auf seinem becherartigen Fahrzeuge durch die reissende Strömung des Okeanos nach dem östlichen Aea geführt, um von dort aus wieder am Himmel emporzusteigen. Namentlich war in der Heraklessage von diesem Sonnenbecher die Rede und zwar schon in der wiederholt angeführten alten Titanomachie (Athen. Xl p. 470 B). Auch Stesichorus und Aeschylus dichteten in diesem Sinne von dem goldnen Becher (χούσεον δέπας) des Helios, den Hephästos geschmiedet habe und auf welchem der Sonnengott über den Okeanos fährt "zu den Tiesen der heiligen dunkeln Nacht, zu seinem Vater und zu seinem lieben Weibe und den Kindern", wie Stesichorus sich ausdrückt, oder "fliehend in das Dunkel der heiligen Nacht mit den schwarzen Rossen", wie Aeschylus dichtete. Dahin-gegen Mimnermos es beschrieb wie Helios auf demselben Becher, noch schlasend und mit reissender Geschwindigkeit, aus der Gegend der Hesperiden nach dem Aufgange entführt wird. "Denn es trägt ihn durch die Wogen das wunderschöne Lager, das hohle, welches Hephästos aus kostbarem Golde geschmiedet, das beslügelte. Ueber die Fläche des Wassers führt es ihn schlafend in reissender Schnelle von der Stätte der Hesperiden hin zu dem Lande der Aethiopen, wo der schnelle Wagen und seine Rosse stehen, wenn die frühgeborne Eos naht. Dort besteigt darauf Hyperions Sohn den Wagen" (Athen. XI p. 469 E, 470 A.). Und derselbe Dichter sprach an einer anderen Stelle

<sup>\*)</sup> Apollonius Rh. Argon. 3, 311 lässt die Medea gelegentlich der Kirke auf dem Sonnenwagen einen Besuch abstatten.

<sup>\*\*)</sup> Auf ägyptischen Denkmälern erscheint der Sonnengott oft auf einer Barke schiffend. Die assyrischen Denkmäler aus Ninive zeigen oft becherartige Fahrzeuge, die zur Schifffahrt auf dem Tigris stromabwärts dienten. Mit dem Strome des Okeanos schifft auch Helios.

von dem östlichen Aea, wo der König Aeetes wohne und das Ziel der Iasonsfahrt gewesen sei. "Dort auch liegt in goldner Kemenate des schnellen Helios Strahlenkrone, am Gestade des Okeanos" (Strabo I p. 46.).

Bei anderen Dichtern und Künstlern trifft man auf ausgezeichnet schöne Bilder und Beschreibungen des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs, indem auch diese erhabenen Thatsachen des täglichen Lichtwechsels nach griechischer Weise in figurenreiche Vorgänge verwandelt werden. So malt Euripides lon 82 wie das aufsteigende Gestirn des Helios zuerst die Bergesgipfel röthet und die Sterne dann schnell in den Schoofs der heiligen Nacht sliehen (ἄστρα δὲ φεύγει πυρί τῷδ' αἰθέρης ές νύχθ' ἱεράν, und ein schönes Vasenbild führt dieses Gemälde des anbrechenden Tages noch weiter aus. Helios steigt aus dem Okeanos auf, von seinen vier ansprengenden Flügelrossen auf leichtem Wagen zum Himmel emporgezogen. Vor ihm stürzen sich die Sterne in Gestalt lustiger Knaben in die Fluth, nur der Morgenstern wagt es dem anbrechenden Sounenlichte ins Auge zu sehen \*). Eos, der Sonne voraneilend, verfolgt den geliebten Kephalos, den die Jagd in die Berge zieht \*\*), während Selene auf ihrem Pferde langsam in die Tiefe hinabreitet. Von der Höhe des Gebirges begrüßt ein Satyr freudig den Anbruch des Tages. Und nicht minder schön sind die bildlichen Beschreibungen des Sonnenuntergangs und des Anbruchs der Nacht, von welcher Sophokles Trachin. 94 sagt dass sie sich selbst zum Untergange den Helios gebäre und dann wieder den Strahlenden sanst zur Ruhe bringe. Bald zieht der sinkende Helios die schwarze Nacht wie einen dunkeln Mantel über die Erde hinauf\*\*\*), oder sie stürzt, sobald die Sonne untergegangen ist, aus dem Okeanos hervor, die feuchte, die

<sup>\*)</sup> Ovid. Met. II, 114 diffugiunt stellae, quarum agmina cogit Lucifer et coeli statione novissimus exit., S. Gerhard über die Lichtgottheiten auf Kunstdenkmälern, B. 1540, Elite céramogr. T. II p. 105—118, Welcker A. Denkm. 3 S. 53 ff.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die schöne Schilderung des anbrechenden Tags bei Euripides Phaethon z. A., wo u. A. ήδη δ' εἰς ἔργα πυναγοί στείχουσιν θηροφόνοι. Darum liebt Eos alle Jäger.

<sup>\*\*\*)</sup> II. 5, 455 ξν δ' ξπεσ' Ωχεανῷ λαμπρὸν φάος ἡελίοιο ελχον νύχτα μέλαιναν ξπλ ζείδωρον ἄρουραν. Indem die Sonne in den Okeanos fällt, cum sol Oceano subest, wie Horaz Od. IV, 5, 40 sagt. geht sie zugleich unter die vom Okeanos begrenzte Erde, also ὑπὸ γαῖαν oder κατὰ χθονός, Od. 10, 191; H. in Merc. 68.

heilige Nacht, die mit ihren dunklen Schwingen die Erde einhüllt und bergend umfängt (Virg. A. II, 8; 250; IV, 351; VIII, 369). Oder sie fährt mit dunklen Rossen am Himmel empor und es begleiten sie alle Sterne, Hesperos voran, und der Vollmond schießt von oben seine Strahlen (Eurip. Ion 1143).

Noch andere Bilder und Dichtungen beschäftigten sich mit den Sonnenwenden (Od. 15, 403) und den Abweichungen der Sonnenbahn im Winter und im Sommer (Hesiod T. W. 526), oder mit außerordentlichen Wirkungen der Sonnenhitze, wie man sie hie und da zu beobachten glaubte und von außerordentlichen Störungen des Sonnenlauses ableitete. Das ist die Fabel vom Phaethon, wie sie von Hesiod, Aeschylus, Euripides und anderen Dichtern erzählt wurde, immer mit besonderer Rücksicht auf den mythischen Strom Eridanos und das vielbewunderte Electron d. i. den Bernstein\*). Eigentlich ist Helios selbst Phaethon d. i. der Leuchtende (Il. 11, 735, Od. 5, 479 u. A.), doch gilt dieser Phaethon für seinen Sohn von der Okeanine Klymene, der Gemahlin des am Okeanos wohnenden Aethiopenkönigs Merops. Um seines Ursprungs vom Sonnengotte gewiss zu werden sucht der Jüngling diesen in seiner Burg des Aufganges auf, fordert den Sonnenwagen auf einen Tag und besteigt denselben trotz aller Bitten und Warnungen des Vaters. Bald gehen die Pferde durch und es entsteht eine entsetzliche Verwirrung. Da sind viele Gebirge und Flüsse für immer verdorrt, Libyen ist zur Wüste, die Äethiopen sind zu Mohren geworden, der Nil verbirgt seitdem seine Quellen. Endlich schleudert Zeus seinen Blitz und Phaethon stürzt zerschmettert und verbrannt in den Eridanos, wo ihn die Nymphen begraben und seine Schwestern, die drei Heliaden ihn mit nie ersterbender Klage beweinen, bis sie in Pappela verwandelt werden, aus denen noch immer die Thränen herabrinnen. Die Sonne verwandelt diese in Electron, welches der leuchtende Eridanos bis an seine Mündung trägt. Auch Kyknos, ein naher Verwandter des Phaethon, klagt um den schönen Jüngling, bis er in einen Schwan verwandelt wird \*\*).

\*\*) Ovid. Met. II, 367; Phanoeles b. Lactant. argum. IV z. Ovid.; Paus. I, 30, 3.

<sup>\*)</sup> Ovid. Met. I, 755 ff., Hygin. f. 154. Ueber Aeschylus s. Welcker Aeschyl. Tril. S. 566 ff., über den Phaethon des Euripides G. Hermann Opusc. T. III, über das Electron Buttmann Mythologus 2 S. 337 ff., über die geographische Bedeutung des Eridanos Cluver Ital. antiq. I, 34 p. 387 sag.

Wahrscheinlich gehören der Eridanos, die singenden Schwäne, die Bernstein weinenden Heliaden eigentlich zur Sage von dem heiligen Nordlande der Hyperboreer, welches vom Okeanos begrenzt zu denken ist\*). Indessen suchte man diesen Strom der alten Sage bald in bestimmten nördlichen Gegenden, woraus wieder allerlei geographische Fabeln entstanden sind. Aeschylus in seinen Heliaden verlegte ihn nach Iberien, wo er Rhodanos heisse, eine Aussaung zu welcher vermuthlich die rhodischen Colonieen in den Gegenden der Rhonemündung Anlass gegeben hatten. Später wurde gewöhnlich der Po darunter verstanden, den man nun mit Rücksicht auf jene ältere Tradition mit dem Rhodanos vereinigt glaubte (Plin. H. N. XXXVII, 11). Seitdem muste die Küste des Adriatischen Meeres in der Gegend der Pomündung, wo man elektrische Inseln und allerlei Merkmale vom Sturze des Phaethon zeigte, für die Heimath des Bernsteins gelten (Eurip. Hippol. 727; Polyb. II, 16; Arist. Mirab. Ausc. 163 u. A.).

## b. Selene.

Die gewöhnlichen Namen sür den Mond sind Σελήνη und Mήνη. Die Dichter preisen diese Göttin als das strahlende Auge der Nacht (Pindar Ol. III, 19, Aeschyl. Pers. 426) und ihre schöne Gestalt, ihr schimmernder Glanz, ihre verworrenen Wege am Himmel, endlich ihre unablässigen Wandlungen (Sophocles b. Plutarch Demetr. 45) haben sie zum Lieblinge besonders aller landschaftlichen Sagen und Mährchen gemacht, wo sie unter sehr verschiedenen Namen und Bildern auftritt. Als Selene galt sie für eine Tochter des Hyperion und die Schwester des Helios, bei Andern für eine Tochter der Pallas und die Schwester der Eos (H. in Merc. 100). Man dachte sie sich beflügelt und mit einer goldnen Strahlenkrone geschmückt, ans welcher sich ihr mildes Licht über Himmel und Erde ergiesst, ein mit ganz besonderem Glanze strahlendes, wenn sie frisch gebadet und nachdem sie den grossen Kreislauf vollendet d. h. um die Zeit der Frühlingsnachtgleiche als abendlicher Vollmond aus dem Okeanos emporsteigt, mit leuchtenden Gevändern und auf schnellem Gespann (Hom. H. XXXII). So

<sup>\*)</sup> S. oben S. 157. Howaros d. i. Frühstrom, vielleicht eigentlich der des Lichtes, da der Fluss auch Paldw geheissen haben soll, Serv. V. A. VI, 659. Schon Hesiod th. 338 und die Betrachomyomachie 19. 20 nennen ihn.

hat sie einst vom Krouiden die schöne Pandia geboren, die man in Athen um die Frühlingsnachtgleiche seierte. Oder man stellte sie sich vor wie eine Jägerin und Schützin, oder wie eine schöne Frau zu Pserde, wie auch Phidias sie gebildet hatte, Helios aussteigend, Selene niedersteigend: eine herkömmliche Weise bei grösseren mythologischen Gruppen den ewigen Rhythmus der Zeitbewegung von Morgen und Abend, aus denen immer neue Tage werden auszudrücken. Wenn sie so vor dem glänzenderen Gestirne des Tages entweicht, pslegt sie verhüllt zu sein. Sonst trägt sie die Fackel und schreitet oder fährt mit aufgebauschten Gewändern einher, wodurch die griechische Kunst den eiligen Lauf und den scharfen Lustzug der himmlischen Licht- und Lustgötter auszudrücken pslegte. Auch wurde ihr Haupt oft mit dem Halbmonde, seltner mit Hörnern ausgestattet (Paus. VI, 24, 5). Ihre Liebe ist eine schüchterne und verschämte, wie die zu dem schönen Endymion, von welcher die Dichter seit der Sappho zu erzählen wussten. Die Sage von ihm war besonders in Karien am Latmosgebirge und in Elis zu Hause, dessen älteste Bevölkerung der karischen stammverwandt war. Es scheint dass Endymion diesen Völkern eigentlich einen Genius der Nacht und des Schlases und Todes bedeutete, in der Gestalt eines schönen, ewig schlasenden Jünglings. Man sagte dass Zeus ihm aus besonderer Liebe ewige Jugend und ewiges Leben in Gestalt eines ununterbrochenen Schlummers verliehen habe und dachte ihn so daliegend in seiner Höhle allnächtlich besucht von der liebenden Mondesgöttin: ein schönes Bild des Todesschlummers in der einsamen Felsenkammer, deren Nacht vom schimmernden Lichte der Liebe durchleuchtet wird. Oder man nannte ihn einen Liebling des Schlases, der ihn mit offenen Augen schlasen lasse, um sich seines ganzen Anblicks erfreuen zu können. Immer blieb der Schlaf des Endymion sprichwörtlich für die lange Ruhe\*), wodurch man von selbst an die schöne Erzählung von den argivischen Jünglingen Kleobis und Biton (Herod. I, 31) und an die gleichartige von Trophonios und Agamedes (Plutarch consol. ad Apollon. 14) erinnert wird. Dahingegen er in Elis für einen einheimischen Königssohn und den beglückten Liebhaber der Selene galt, welche funfzig Kinder von ihm geboren habe, in denen man die funfzig Monde des Olympischen Fest-

<sup>\*)</sup> Zenob. proverb. III, 76; Diogen. IV, 40; Athen. XIII p. 564 C.

cyclus erkannt bat. Auch die bildende Kunst und die Malerei hat sich oft mit dieser Sage beschäftigt und den Schlaf des Endymion gern zur Verzierung von Sarkophagen angewendet, obwohl sie den Vorgang sonst wie eine gewöhnliche Liebesscene behandelt \*).

#### c. Eos.

Sie ist eigentlich das Frühlicht des anbrechenden Tages, daher nicht selten gleichbedeutend mit Hemera, der eigentlichen Tagesgöttin. Weil mit der Dämmerung des Morgens, noch beim Sternenlicht, die Winde sich zu erheben pflegen \*\*), galt sie für die Mutter der Sterne und Winde vom Asträos, und weil sie als Morgenröthe erscheint, heifst sie rosenarmig und rosenfingrig (δοδοδάχτυλος, δοδόπηχυς), da die Morgenröthe sich am griechischen Himmel durch eine Glorie von breiten rosigen Streisen ankündigt, die mit den Fingern einer ausgestreckten Hand verglichen wurden. Auf Bildern ist sie reichgekleidet, meistens mit grossen Schulterflügeln, bisweilen mit einer Haube versehen (gegen den Morgenwind und Morgenthau) oder sie schwebt geslügelt dahin und schüttet den Thau aus einem Gefässe auf die Erde. Noch häufiger erscheint sie mit Flügelrossen (schon die Odyssee 23, 244 spricht von ihrem Wagen) und in Verbindung mit dem Sonnengotte, dem sie als weiblicher Helios voraneilt, wie dieser mit einer Strahlenkrone und mit einem Viergespann ausgerüstet. Alles glänzt und schimmert an ihr von strahlendem Weiss und seurigem Roth, daher die Beiwörter λευχόπτερος, λευχόπωλος (Aesch. Pers. 381, Soph. Ai. 673, El. 19 u. A.) und χουσόθουνος, χοοχόπεπλος, purpurea, lutea. Und immer ist sie frisch und munter (αἰγλήεσσα, χαροπή) und allezeit rüstig, eine Freundin aller männlichen Lust und Thätigkeit des frühen Morgens, besonders der Jagd und des Krieges. Auch ist sie sehr zur Liebe geneigt, man sagte dass Aphrodite es ihr angethan, weil sie mit Ares zu buhlen gewagt. Sie liebt alles Schöne, alle frische Jugendblüthe und pflegt zu rauben was ihr nicht folgen will, denn der schöne frische Morgen ist ja so kurz und vergäng-

<sup>\*)</sup> O. Jahn Archäol. Beiträge S. 51 ff.

<sup>\*\*)</sup> Morgenbelle und Morgenwind sind auch in der Sprache verwandte Vorstellungen: ἡως, ἀως von ἄω, s. Buttmann Lexil. 1 S. 120. Aura und Auroras. Pacuv. b. Varro I. I. V, 24 terra exhalat auram atque auroram humidam.

lich, daher ein Symbol zugleich der lieblichsten Jugend und des schnellen Todes. So hat sie den schönen Kleitos geraubt (Od. 15, 250), den Kephalos, den Orion, auch den allbekannten Tithonos, ihren eigentlichen Gemahl, dessen Lager sie mit jedem frühen Morgen verläßt um Sterblichen und Unsterblichen das Licht zu bringen. Auch er war schön und lieblich wie einer, als sie ihn entführte\*), und Eos erlangte vom Zeus Unsterblichkeit für ihn, vergass aber um ewige Jugend zu bitten. Sie führte ihn also in ihre Wohnung an den Strömungen des Okeanos und dort freuten sich beide ihrer Jugend und ihrer Liebe. Da meldeten sich die weissen Haare an dem Haupte des Tithonos und an seinem Barte und Eos fing an ihn zu meiden. Doch pflegte sie ihn noch immer mit Ambrosia und herrlichen Kleidern, bis er ganz vom abscheulichen Alter übermannt wurde \*\*). Zuletzt waren seine Glieder ganz verdorrt, so dass er sich nicht mehr rühren konnte und nur seine Stimme noch fort und fort wisperte, ganz wie eine Cicade, in welche ihn die spätere Sage auch noch endlich verwandelt werden lässt. Sie war den Griechen ein lebendiges Bild sowohl des heissen Tags als des Alters und des unvordenklichen Alterthums, daher bei den asiatischen lonen und in Athen ein Bild des autochthonischen Ursprungs. Also ist Tithonos eine Allegorie des Tages in seinem sich ewig wiederholenden Verlaufe, früh Morgens frisch und schön, dann von der Hitze des Tages gleichsam aufgezehrt, verdorrt und veraltet, gerade wie Kronos im Laufe des heissen Jahres zum Symbole des Alters geworden ist. Tithonos galt bald für troischen Geschlechts (Il. 20, 237; H. in Ven. 218), bald sür einen König von Aethiopien, wo er mit der Eos am Gestade des Okeanos wohnt. Als Söhne des ungleichen Paares, des ewig Hinsterbenden und der ewig Frischen, wurden Memnon und Emathion genannt (Hesiod th. 984), wo der griechische Name vielleicht nur eine Uebersetzung des orientalischen ist. Memnon wurde durch den ganzen Orient geseiert und beklagt als der Wunderschöne, der

<sup>\*)</sup> Tyrtaeus bei Stob. floril. Ll, 1 οὐδ' εἰ Τιθωνοῖο ψυὴν χαριέστερος εἴη, πλουτοίη δὲ Μίδεω καὶ Κινύρηο πλέον. Vgl. Hom. H. in Ven. 218 ff.; Horat. Od. 1, 28, 8; 11, 16, 30 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Mimnermus b. Stob. floril. CXVI, 33 Τιθωνῷ μὲν ἔδωχεν ἔχειν κακὸν ἄφθιτον ὁ Ζεὺς γῆρας, ὁ καὶ θανάτου ὁίγιον ἀργαλέου. Immerist das Alter den Griechen etwas ganz Abscheuliches, s. Hesiod th. 225, Sophokles O. C. 1234, Euripides Hercl. fur. 639 ff.

früh Verstorbene, in Paphos, in Susa, auch in Phrygien, Syrien und in Aegypten, wo man überall Gräber und großartige Denkmäler von ihm aufwies\*). Den Griechen war er aus der Trojanischen Sage bekannt, wo er nach dem Tode des Hector als Bundesgenosse der Trojaner austrat, der schönste von allen Männern vor Troja (Od. 11, 521), ein Kind des fernen Aethiopiens, der Hauptheld der Aethiopis des Arktinos. Er tödtete den Antilochos und fiel dann selbst durch Achill, worauf Eos ihn klagend in seine Heimath trug und vom Zeus Unsterblichkeit für ihn erlangte: eine Sage welche von lyrischen und tragischen Dichtern und auch von den Bildnern und Malern viel gefeiert wurde. Es scheint dass er den Morgenstern bedeutete, ein Bild der strahlendsten Schönheit und des schnellen Erbleichens, in allen Religionen des Orients vielgeseiert und auch in manchen griechischen Sagen ein altes Bild von verwandter Bedeutung.

## d. Morgenstern und Abendstern.

Der gewöhnliche Name des ersteren ist Ewogógos, Owogógos, bei den Römern Lucifer. Die Dichter feiern ihn als das
glänzendste Gestirn, welches der frühgebornen Eos voraneilt \*\*)
und die Künstler pflegten ihn als Fackelträger und Vorreiter
der Eos abzubilden. Die römischen Dichter nennen ihn einen
Liebling der Venus oder der Juno (Virg. A. VIII, 589; Hygin.
P. A. 2, 42). Nur in dem Naturmährchen von dem Eisvogel
und der Seemöwe tritt er unter seinem gewöhnlichen Namen
als mythische Person auf, nehmlich als Vater des Keyx (der
Seemöwe), des Gemahls der Alkvone (des Eisvogels), von
deren rührender Liebe und Sorge um den Gemahl, bis Zeus
sie beide in Vögel verwandelt, wo neue Sorge um ihre Jungen
sie bedrängt, die besten Dichter gesungen hatten \*\*\*). Die Iden-

<sup>\*)</sup> F. Jacobs vermischte Schristen 3 S. 3—155.

<sup>\*\*)</sup> II. 13, 226; Od. 13, 93 ἀστὴρ φαάντατος — ὅστε μάλιστα ἔρχεται ἀγγελλων φάος Ἡοῦς ἠριγενείης. Pindar Isthm. IV, 24 ᾿Αωσφόρος ὁαητὸς ὡς ἄστροις ἐν ἄλλοις.

<sup>\*\*\*)</sup> Schon die Ilias 9, 562 weiß von den traurigen Schicksalen der Alkyone. Hernach dichteten Pindar (Schol. Apollon. I, 1056) und Simonides (Aristot. H. A. V, 9) von den alkyonischen Vögeln, welche im Winter am Strande brüten, daher die Wogen ihnen oft die Jungen wegspülen. Darüber gerührt habe Zeus den Winden geboten während der Brutzeit dieser Vögel nicht zu wehen, d. h. 14 Tage lang um die Wintersonnenwende. Vgl. Bekker Anecd. p. 377, 25 und zur Geschichte des Keyx und

tität des Morgensterns mit dem Abendstern soll erst durch Pythagoras, nach Einigen sogar erst durch Parmenides festgestellt, unter den Dichtern aber zuerst von Ibykos ausgesprochen sein. Auch dieser Stern hat an dem südlichen Himmel, wenn er sich in den Fluthen des Meeres spiegelt, einen so strahlenden Glanz (Il. 22, 317; Stat. Theb. VI, 577), beinahe wie ein kleinerer Mond, dass er die Einbildungskraft der Alten gleichfalls immer viel beschäftigte. Im Morgenlande galt er allgemein für den Stern der Aphrodite, in welcher Bedeutung ihn schon Hesiod kennt und zwar unter dem Namen Phaethon, den Eos vom Kephalos geboren und Aphrodite zum nächtlichen Wächter ihres Heiligthums d. h. des Himmels erhoben babe (th. 986 ff.). Deshalb hielt man ihn für den Stern der Liebe, der bei Catull (62 und 64, 328) die Braut den Gespielinnen entführt und sie in die Arme des liebenden Mannes geleitet. Auch galt er deshalb für den Vater der Hesperiden, welche die theogonischen Liebesäpfel behüten, oder für den Vater der Hesperis, mit welcher Atlas die Hesperiden erzeugt.

#### e. Orion.

Außer diesen Erscheinungen und Lichtern des Himmels haben die Griechen durch Poesie und Sage, auch durch religiöse Verehrung besonders solche Gestirne und Sternbilder geseiert, welche durch Glanz und eigenthümliche Gruppirung am meisten ins Auge sielen und dabei wegen ihres sesten Standes sür die Schissahrt und andere Wegesorientirung\*), durch ihren Aus- und Niedergang als calendarische Jahreszeichen für sehr verschiedene Geschäste, wie sie Hesiod in den Tagen und Werken beschreibt, die wichtigsten waren. Vorzüglich gehören die Fabeln vom Orion, wie sie auf den Inseln und in Böotien verbreitet waren, zu den ältesten Sternmythen. Man dachte sich dieses schöne Gestirn als einen gewappneten Riesen und grossen Jäger, wahrscheinlich durch Uebertragung eines im böotischen Cultus gegebenen Bildes des stürmischen Kriegsgottes\*\*), indem man auch dem Sternbilde des Orion im Winter einen

der Alkyone. Apollod. I, 7, 4, Schol. II. 9, 562, Ovid. Met. XI, 270 ff. Hygin. f. 65.

<sup>\*)</sup> II. 18, 485 ff., Od. 5, 275 ff. Die sprichwörtliche Redensart αστροις τεχμαίρεσθαι s. Sophocl. O. T. 795.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 206. Ueber die Mythen vom Orion vgl. O. Müller im Rh. Mus. 1829 S. 22 — 39 und kl. deutsche Schr. 2 S. 113 — 133.

dämonischen Einflus auf Sturm und Wogen zuschrieb. Immer ist er der Starke schlechthin (σθένος 'Ωρίωνος) und ein Riese, bald mit einer Keule bald mit einem Schwerdte bewaffnet. Doch hat er je nach seinem Aufgange und Niedergange sehr verschiedene Schicksale und Bedeutungen, wie man ihn bald früher bald später, bald höher bald niedriger am Himmel sah, bald zur Fruchterndte rusend, dann wieder im stürmischen Meere wandelnd; ja zuletzt schien er ganz im Meere zu verlöschen, bis er zuletzt doch immer mit dem alten Glanze wiederkehrte. Wenn Orion im Sommer früh Morgens aufgeht (Hesiod T. W. 598), dann ist er der Geliebte der Eos, die ihm auf dem Fusse solgt und die Ursache seines frühen Erbleichens wird. Daher man von diesem Orion dichtete, dass er wunderschön gewesen und deshalb von der Eos nach Ortygia, dem mythischen Geburtslande des nächtlichen Lichtes gebracht sei, wo Artemis ihn mit ihren sansten Pseilen (οξς άγανοῖς βελέεσour Od. 5, 121; 11, 310) getödtet habe, was auf einen frühen und leichten Tod deutet. Doch führten Andere die Dichtung weiter aus, indem sie eine Ursache seines frühen Todes suchten, bald darin dass Orion die Artemis zum Wettkampse mit dem Diskos d. h. der leuchtenden Scheibe des Lichts auffordert, oder dass er sich an ihr selbst oder an einer von ihren hyperboreischen Jungfrauen vergriffen habe\*). Wenn er sich dagegen im Winter kaum mit halbem Leibe über den Horizont erhebt und in den Bergen und Wäldern umherzuschweisen oder durch die Meeressluth zu waten scheint, in einer Jahreszeit, wo die Jagd geübt wird, das Meer aber sehr gefährlich und die. Schifflahrt verpönt ist: dann ist Orion der große Jäger und Meeresriese, der böse, der stürmische, der wüthende und mit welchen Beiwörtern die Dichter ihn sonst belegen \*\*). Dann schwingt er die eherne Keule in den einsamen Bergen und jagt das Wild in ganzen Schaaren vor sich her, wie Odysseus noch seinen Schatten in der Unterwelt jagen sah (Od. 11, 572). Oder er steigt als Sohn des Poseidon und der Euryale d. h.

<sup>\*</sup> Apollod. I. 4. 3: Horat. Od. III., 4, 7; Hygin. f. 175; P. Astr. 2. 34 u. A. Vgl. oben S. 157.

Besonders die lateinischen . s. Virgil. Aen. X, 763. Ovid. Art. Amet. 1. 731: Horat. Od. III, 27, 17, Epod. 15, 7. Vgl. unter den grie-enischen Theoer. 7. 53. Bei Anacreon 3 (17) heißt er στιγνός, bei Virgil min busus. aquosus. saecus, A. I, 575, IV, 52, VII, 715, bei Ovid pallidus. bei Boraz tristis. nautis infestus u. s. w.

der weiten Meeresfluth, dem der Vater diese Gabe verliehen, im Meere umher, indem er sich durch die empörten Fluthen Bahn bricht\*). Und indem man das Bild von der Jagd auf den Himmel übertrug und andere Sternbilder mit dem seinigen in Verbindung brachte, wurde Sirius zu seinem Hunde, die Plejaden und Hyaden zu einer Flucht von scheuen Tauben und einem Rudel kleiner Schweine, welche sich aus Angst vor dem wilden Riesen in den Okeanos stürzen, während die Bärin, die allein ihren Platz am Pole behauptet, ängstlich nach ihm ausschauend sich im Kreise bewegt (Il. 18, 487; Od. 5, 274; Hesiod T. W. 619). Endlich noch andere Sagen sind daraus entstanden dass man dem Orion und Sirius großen Einsluss auf die Hitze des Sommers und das Reisen der Früchte, namentlich des Weines zuschrieb. Diese Gestirne erscheinen nehmlich im Sommer zuerst mit der Morgendämmerung am Himmel und verweilen dann immer länger an demselben, bis sie zuletzt das Zeichen der Weinlese geben, nehmlich wenn sie um Mitternacht aufgehend beim Anbruch des Morgens bis zur Mitte des Himmels hinangestiegen sind (Hesiod T. W. 609). Man dichtete nun dass der gewaltige Recke sich selbst bei der Erndte im jungen Weine übernehme und darüber betrunken geworden noch eine Weile am Horizonte herumtorkele (pronus Orion, Horat. Od. III, 27, 17), bis er zuletzt ganz verschwindet, so dass sein Licht erloschen schien. Aber siehe er kommt mit dem Sommer wieder und seine Strahlen sind so leuchtend wie zuvor und der ganze Himmel wird so brennend, dass der Weinstock grosse Gefahr leidet und nur durch künstliche Bewässerung aus Brunnen und Cisternen geschützt werden kann. Nehmlich daraus ist das artige Mährchen von Chios entsprungen, wo Orion, wie er früher um die Side d. h. um die Granate gefreit hatte, jetzt der zudringliche Freier der Tochter des Oenopion d. h. der Traube des Weinstocks wird\*\*). Oenopion blendet den Riesen (wie Odysseus den Polyphem), wie er im trunknen Schlase daliegt, und wirst ihn hin am Strande des Meeres. Orion aber wandelt durchs Meer nach Lemnos, geht dort in die Schmiede des Hephästos, setzt dessen Burschen Kedalion d. h. Feuerbrand auf seine Schultern (s. oben S. 119) und lässt sich von

<sup>\*)</sup> Apollod. u. Hygin. a. a. O.; Schol. Nicander Ther. 15; Eratosth. Catast. 32.

<sup>\*\*)</sup> Apollodor, Schol. Nicander a. a. O.; Serv. V. A. X, 763; Lucian d. domo 28.

ihm zu der Burg des Sonnenaufgangs nach dem Morgen führen, wo er das Licht seiner Augen an den Strahlen des Helios von neuem entzündet. Dann eilt er zurück zum Oenopion nach Chios um Rache zu nehmen, aber Poseidon verbirgt diesen schnell in einer unterirdischen Kammer, die Hephästos gemacht hatte. Wobei man wissen muß daß Chios in der Gegend der Stadt gleiches Namens, bei den Alten wegen seines Weins berühmt, noch jetzt für die Cultur des Weinstocks und der Südfrüchte überhaupt außerordentlich gelegen und fruchtbar ist, daß aber alle Wein- und Obstgärten im Sommer aus Brunnen und Cisternen, deren Anlage dem Alterthum angehört, künstlich bewässert werden müssen\*).

# f. Der Sirius und die Hundstage.

Σείριος ist eigentlich jeder glänzende Stern, auch die Sonne \*\*), aber ganz besonders der sogenannte II u n d des Orion, unter welchem Namen schon die Ilias 22, 29 diesen Stern kennt. Er ist der hellste von allen Fixsternen und zugleich derjenige welcher, wenn er zuerst in der Morgendämmerung erscheint, die heisseste Zeit des Jahres, die Zeit der Hundstage (dies caniculares) mit sich bringt. Daher vergleicht die Ilias einmal den Glanz der Wassen des Diomedes mit ihm (3, 6), ein andermal den Achill, wie er den Hector verfolgend dem Priamos erscheint (22, 25 ff.), leuchtend wie der strahlendste Stern der Nacht, aber verderblich wie dieser, denn er bringt den Sterblichen schwere Hitze und Krankheit. Und so wetteifern auch die übrigen Dichter, griechische und lateinische, die bösen Wirkungen dieses Gestirns zu schildern, s. besonders Hesiod T. W. 581 ff., Scut. Herc. 393, wo der Einsluss der glühenden Hitze (zarµa, auf Menschen und Vieh sehr lebendig geschildert wird, und von den lateinischen Dichtern Virgil. Georg. IV, 425, Aen. III, 141; X, 273; Horat. Ep. I, 10, 15; Persius III, 5; Rutil. Numat. I, 479 u. A. Diese letzteren nennen den Hund bei solchen Schilderungen sehr oft zusammen mit dem Löwen, welcher im Oriente und von daher auch bei den Griechen des Mittelmeers gleichfalls seit alter Zeit ein Symbol der verzehrenden Hitze und der heissesten

Ŕ.

<sup>-)</sup> Eckenbrecher Chios S. 6.

<sup>\*\*)</sup> Hesych., Suid. s. v. Vgl. Ideler Unters. über d. Ursprung und die Bedeutung der Sternennamen S. 259. Der arabische Name ist schira d. h. stella crinita. Wahrscheinlich stammt der Name aus dem Phönicischen.

Jahreszeit war, wie er als solcher im Culte des Kronos (oben S. 43) und des Apoll (S. 162) schon vorgekommen ist und auf den Münzen von Cypern, Kyrene, Rhodos, Knidos, Samos und ihren Colonieen oft zu sehen ist, gewöhnlich mit aufgesperrtem Rachen, also wie brüllend und verzehrend. Mit der Zeit ist daraus das Sternbild des Löwen geworden, in welchem die Sonne so lange verweilt als die Hundstage dauern, s. Arat. Phaen. 150, Manil. 5, 206, Stat. Silv. I, 3, 5; IV, 5, 27 u. A. Ganz besonders aber galt immer die Hundswuth für eine Wirkung dieser Jahresperiode, daher man diese Wuth  $(\lambda \acute{\nu} \sigma \sigma \alpha)$  auf das Gestirn selbst übertrug und ihn für ein böses wüthendes Thier hielt, wie solche Bilder auch in Aegypten üblich waren \*). Das führte weiter zu manchen religiösen Gebräuchen und bildlichen Sagen, von denen die wichtigsten hier zur Sprache kommen mögen.

So zuerst die Sage vom Aristäos, dem milden guten (von άριστος) Schutzgotte in dieser bösen Jahreszeit, der für einen Sohn des Apoll und der Kyrene galt. Hesiod b. Schol. Pind. Pyth. IX, 6 und andere Dichter (Virgil. Georg. IV, 415) kennen diese als eine Nymphe des thessalischen Peneiosthales, Pindar Pyth. IX singt ausführlich davon, wie Apoll sie als rüstige Jägerin in den Schluchten des Pelion gesehen, geliebt und nach Libyen entführt habe, wo die Stadt Kyrene ihren Namen von jener Nymphe ableitete. Dort genas sie eines Sohnes, den Hermes zu den Horen und der Mutter Erde bringt, die ihn aufziehen und unsterblich machen, zu einem Gotte wie Zeus und Apoll, seinem Lieben eine hülfreiche Freude, ein Hort der Lämmer, Άγρεὺς und Νόμιος und Άρισταῖος genannt. Hirtenleben und Schaafzucht, die Pflege des Oelbaums und der Weinberge, die Bienenzucht, auch die Jagd und Heilkunst nach Art des Kentauren Chiron waren sein Bereich, aber ganz besonders der Schutz der Menschen und Thiere gegen die verwüstenden Folgen der Hundstage, wie denn auch jene andere Beschäftigungen mehr oder weniger diese Zeit angehen; namentlich lieserten die Bienen zur Zeit des Sirius den besten

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. II, 40 Caniculae exortu accendi solis vapores quis ignorat, cuius sideris effectus amplissimi in terra sentiuntur? Fervent maria exoriente eo, fluctuant in cellis vina, moventur stagna. Orygem appellat Aegyptus feram, quam in exortu eius contra stare et eontueri tradit ac velut adorare cum sternuerit. Canes quidem toto eo spatio maxume in rabiem agi non est dubium.

Honig. Auch Böotien und Euböa kannte und verehrte den Aristãos, desgleichen Arkadien, wo er Apollo róµιος und ein Sohn des Silen genanut wurde\*), auch Korkyra, Sicilien und Sardinien. Doch tritt seine Beziehung zu den Hundstagen am deutlichsten in den Gebräuchen und Sagen der Insel Keos hervor. welche wie alle Inseln den Wirkungen dieser schlimmen Jahreszeit in hohem Grade ausgesetzt war und wo deshalb Aristäos einer ausgezeichneten Verehrung genoß \*\*). Man erzählte dass die Insel ansangs von guten Nymphen bewohnt gewesen sei, welche der Kindheit des Aristaos gepflegt hätten. Dann sei ein Löwe gekommen und habe die Nymphen verjagt und selbst von der Insel Besitz ergriffen, wie noch jetzt das Bild eines Löwen auf einem dortigen Berge zu sehen ist. Darauf habe Aristäos zum Ζεὺς Ἰχμαῖος d. h. dem Beseuchtenden (oben S. 93) gebetet und geopfert und Zeus habe damals zuerst die Etesien gesendet, sanste Winde, welche im ganzen Archipelagus im Juli und August jeden Tag und jede Nacht wehen und die Lust abkühlen, und mit ihnen ersrischenden Thau, welchen der frühe Morgen um diese Zeit oft in sehr reichlichem Maasse spendet. Auch habe Aristäos auf den Bergen der Insel einen Gottesdienst des Sirius gestistet, welcher seitdem streng beobachtet wurde, indem man alljährlich seinen Frühaufgang beobachtete und darauf sühnende Opfer brachte \*\*\*).

Eine andere merkwürdige Sage ist die vom Aktäon, wie sie in den Gegenden des Peliongebirges und auf Euböa und in

<sup>\*\*\*)</sup> Heraclid. polit. 9; Apollon. Rh. II, 500 ff.; IV, 1132 ff. mit den Scholien. Die Worte μεθ' ὅπλων ἐπιτηρεῖν τὴν ἐπιτολὴν τοῦ χυνὸς verstehe ieh von einer Pyrrhiche, wie die der Kureten auf Kreta, welche dadurch das Zeuskind gegen die Nachstellungen des Kronos beschützen, s. oben S. 86 und die Erzählung von den Argonauten bei Apollon. Rh. II, 1069 ff., Hygin. f. 20.



<sup>&</sup>quot;) Clem. Al. Protr. 2 p. 24 P. Bei Oppian Cyneg. IV, 265 erzieht Aristäos den Bacchus, bei Nonnus folgt er ihm auf seinem Zuge. Bacchylides u. A. unterschieden mehrere Heroen desselben Namens, offenbar nur unter verschiedenen localen Eindrücken, s. Schol. Apollon. 2, 498. Nach Paus. VIII, 4, 1 lerute Arkas die Wollenweberei vom Aristäos. Nach Serv. Virg. Ge. 1, 14 wurde er in Arkadien pro love verehrt.

<sup>\*\*)</sup> Bröndsted Reisen und Untersuchungen in Griechenland. Erstes Buch. Paris 1826, wo auch viele Münzen von Keos mit dem Kopfe des Aristäos, dem Hundsstern, der Biene, Traube, Ziege, lauter Symbolea des Aristäoscultes. Sein Kopf ist bärtig, wie er auch bei Hesiod th. 977 βαθυχαίτης heißst, in demselben Sinne wie Zeus, Kronos und Asklepios, nehmlich als ein Gott des Segens und der Fülle.

Biolica resint wurse. Er git für enen Sonn des Acistics use the Antonna. There is a Latinus Brand in 1775. ter seine Ourset, use die tem sienen und medenreichen Peion autoreus um n vieser Large en ristiger litter wurde. 🛰 na 200e aguen. 200 ier imiesvim errifenen Unde out to seen in dichard services. Non Emera reschait inn tieren. wei Zeus inm zierne. in er um die Semete zu freien proug, und Anders which her his artenu di sem perilmi. men ser per dimieren Cenerdeserung Agoslog. II. 4. 4: Prig. Mer. II. 155 f. weni er sie Artemis in Bade iberraseur laite. The billion lade inn tesnalb in emen Kirzen verwandeit und seine Bunde voll remaiget, so daß ne un recrusen. Bernien, in se womer in sen gerommen. menen me dren Herrn mit großem Gebeul. Die sie zur Höhle des forces kommen , der Jaco en Bibli des Aktion machte and sie daduesn begunigte. Und so establit Prusumus IX. 35. 4 van einem ehernen Bilde tes Annian, das in der Gegend von Orthomenas an einem Feisen angeschmiedet was und mit beroischen Opfern verehrt wurde, widrend Polygnot in seinem Gemaide der Cuterweit (Paus, N. 30), 3 ien Aktion und seine Matter ant dem Fell eines Hirseines sitzend und mit einem Hirschkathe in den Händen gemalt hatte, ein Jagdhund bei innen and in three Nahe die Mara d. i. die Sirioshitze in weibliefter Gestalt. Stesichoros hatte nach Pausanias IX. 2. 3 gediehtet dass Artemis, als sie vom Aktaon belauseht worden. demselben ein Hirschfell übergeworfen und dadurch seinen Tod herbeigeführt habe, damit Semele nicht sein Weib würde. Also immer das Symbol des Hirsches, welches in dieser Fabel wie wost den milden Frühlingshimmel bedeutet, welcher in der Zeit der Gluthhitze Noth leidet. Die bildliche Spracke des Alteethums drückt dieses dadurch aus, dass sie den in einen Hirsch verwandelten Aktäon ein Opfer der tollen Hunde werden läfst. wie auf vielen Münzen die symbolische Gruppe des von einem Löwen zerfleischten Hirsches vermuthlich dieselbe Bedeutung hat "). Als Symbol des milden Frühlingshimmels ist Aktäon ein Sohn des Aristäos, der in einigen Sagen aus Schmerz über den Tod des Aktäon nach Keos oder nach Sardinien auswandert

<sup>&</sup>quot;) Vgl. das alterthümliche Bildwerk bei Gerhard A. B. t. 50, 1 und die Sammlung des Due de Luynes in den Nouv. Annales de l'Institut Arch. P. 1836. Monum. pl. III A. Vgl. R. Rochette sur l'Hercule Assyrien et Phénicien p. 112, 141.

und die Opfer des Sirius stiftet\*). Und in demselben Sinne heisst er ein Freier der Semele, der Mutter des Dionysos, und ein frischer Jäger, der die Artemis im Bade belauscht, lauter Bilder die auf den Frühling deuten. Die Wuth der Hunde wird in der Grotte des Chiron beruhigt, weil dort oben auf dem Pelion ein Dienst des Zeig aztaiog bestand, von dem man in der Zeit des Hundssterns kühlende Winde und Thau erslehte \*\*), wie denn auch der Name Ακταίων deutlich auf diesen Dienst hinweist. Das Bild des Aktäon scheint als Symbol des durch Feuchtigkeit erquickenden Frühlingshimmels eine weit verbreitete religiöse Bedeutung gehabt zu haben \*\*\*). Als einen Jüngling mit Hirschgeweih sieht man ihn auf einer Münze von Orchomenos; die ganze Geschichte aber seiner Verwandlung und seines Todes durch die wüthenden Hunde ist eine häufige Darstellung älterer Vasengemälde und andrer bildlicher Denkmäler +).

Ferner gehört der Linosgesang in diese bildliche Ideenreihe, eine alte schwermüthige Weise mit dem Refrain allevov allevov, die Weise selbst hieß auch Oitólivos []. Mit wenigen und einsachen Worten drückte sie das bange Naturgefühl dieser Zeit des Sonnenbrandes aus, durch die Klage um einen frühverstorbenen schönen Knaben, der von der klagenden Weise des Liedes selbst Linos genannt wurde. Schon die Ilias gedenkt dieses Liedes, das nach Hesiod in älterer Zeit außerordentlich beliebt war und bei allen festlichen Gelegenheiten gesungen wurde, dahingegen es später nur noch im Volke sich erhielt, bei den Bauern und Winzern, die es gern zu ihrer Arbeit sangen, vorzüglich zur Erndtezeit. Die Adonisklage auf Cypern und in Phönicien, die Manerosklage in Aegypten waren nach Herodot 2, 79 im Grunde dasselbe Lied und nur die Na-

<sup>\*)</sup> Paus. X, 17, 3; Sallust. fr. inc. 174 ed. Frotsch; Diodor. IV, 82.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 93; O. Müller Proleg. S. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber eine eigenthümliche Version der Mythe in Korinth s. Welcker kl. Schr. 1 S. 22 ff.

<sup>†)</sup> z. B. der Metope von Selinus und eines archaist. Terracottareliefs bei Campana t. 5%. Vasenbilder s. Élite céramogr. T. II, p. 99 — 103 B und die Nachweisungen bei Gerhard Apul. Vasen S. 7 zu t. 6. Vgl. Müller Handb. § 365, 5, D. A. K. II t. 17.

<sup>++)</sup> Ambrosch de Lino, Berl. 1829; Welcker kl. Sehr. 1 S. 8 — 55; v. Lasaulx die Linosklage, Würzb. 1842; Brugsch die Adonisklage u. d. Linoslied, Berl. 1852; Stuttg. R. Encycl. v. Linos.

men verschieden, in em friher und piritzlicher Issi in der besten Ingendblithe onter allen Fremen tieser weitvertreiteten filage der weventliche labait viev. zeraite wie in Abinasien bei der Rlage um Bormos und Hylas und in Sicilieu in der um den schönen Daphnis. Lines siels baist ein Soan der Muse Crania, wie er denn auch selbst für einen alten Rünstler des Gesanges und für den Erfinder des Linosliedes zu geiten pflegt\*, er oder der Lyeische Apoli. den man als den Gott der versengenden Sonnenginth auch wohl die Ersache seines Todes nannte, wie heim Hvakinthos, worauf die Musen seinen Tod beklagen (Schol. II. 15, 570). Oder er gilt für den Sprößling von Wassergöttern, da diese Allegorieen der schönsten Jahresblüthe nie ohne Wasser und Peuchtigkeit gedacht wurden. In Theben, in Chalkis auf Euböa und in Argos waren die Erinnerungen an Linos besonders lebendig und durch alte Gräber und religiöse Leberlieferungen unterstützt, unter welchen die von Argos besonders bedeutsam sind, s. Pausan. I, 34, 7. Der schöne Knabe hiels hier ein Sohn des Apoll von der Psamathe (einer Wassernymphe), der Tochter des Königs Krotopos (des Rauschenden). Aus Furcht vor dem Vater setzt sie das Kind aus, das unter Lämmern aufwächst, aber von Hunden zerrissen wird. Die Mutter wird darauf von ihrem Vater, dieser von Apoll getödtet, welcher in seinem Zorne eine Kinder entrassende Strafgöttin 'Horvij) in die Stadt sendet, die endlich von einem edlen Argiver Koröbos getödtet wird. Der Monat in welchem man den Linos scierte hiels Aqueios, das Fest Aquis oder Aquis. Es wurden dabei Lämmer geopsert und alle Hunde, die man antraf getödtet, daher das Fest auch Kvropórtig d. i. Hundetodschlag genannt wurde. Eine Procession von Mädchen und Frauen stimmte dazu Gebete und Wehklagen um den Linos an, durch welche sie ihn und seine Mutter zu versöhnen glaubten. Ohne Zweisel bedeuten diese Hunde den Sirius, die Lämmer wahrscheinlich Wolken oder die hüpfenden Wellen des Flusses, der den Linos geboren und seine zarte Jugend genährt hat. Die von der Pöne den Müttern geraubten Kinder scheinen darauf hinzudeuten, dass in dieser Zeit der Gluthhitze einst Kinder geopfert wurden.

<sup>&</sup>quot;) Noch später für einen apokryphischen Dichter und Schriststeller wie Orpheus und Mushos. In einer andern Tradition gilt er nach Anleitung eines attischen Satyrspieles für einen Lehrer des Herakles.

## g. Plejaden und Hyaden.

Auch diese Sternbilder waren sehr wichtig für die Griechen, namentlich die Plejaden, die durch ihren Aufgang (Mitte Mai) die Näbe der Erndte, durch ihren Untergang (Ende October), zu welcher Zeit die Regengüsse und Stürme begannen, das Zeichen zur neuen Aussaat gaben, s. Hesiod. T. W. 383. 614, Arat. Phaen. 264, Plin. H. N. XVIII, 69, Hygin. P. A. 2, 21. Den Namen leitet man am besten ab von πλείων, weil sie nehmlich eine gedrängte Gruppe von mehreren Sternen bilden, daher man sie auch mit einer Traube verglich, wie ihr lateinischer Name Vergiliae eigentlich einen Büschel bedeutet\*). Je nach ihrer Bedeutung für den Sommer und die Erndtezeit oder für den Winter und die befruchtende Zeit der Saat und der Regengüsse wurden auch von ihnen verschiedene Bilder und Sagen gedichtet. Wenn sie im Sommer zuerst wieder erscheinen und das Signal zur Erndte geben, bringen sie wie nährende Tauben (πέλειαι für πλειάδες) dem Vater Zeus Ambrosia aus dem Wunderlande des Okeanos, ohne Zweisel ein Bild des Dodonäischen Zeusdienstes, das schon die Odyssee kennt (12, 62). Hier wird hinzugefügt dass von diesen Tauben in den Plankten immer eine verloren gehe, wofür Zeus jedesmal eine neue schaffe, was sich auf einen Umstand bezieht, der auch sonst die Phantasie der Griechen viel beschäftigt hat, nehmlich dass der Plejaden eigentlich sieben sind, aber nur sechs deutlich gesehen werden \*\*). Wenn dagegen die Plejaden im Spätherbst untergehen und Regen und Stürme bringen, unter denen das Meer hoch aufwallt, dann erschienen sie wie gejagt von dem großen Jäger Orion, der ihnen immer dicht auf den Fersen ist, sie und die Hyaden, s. Hesiod. T.W. 614. Die volle Bedeutung des Gestirns der Plejaden zu dieser Jahreszeit ist indessen erst in der Fabel von den sieben Töchtern des Atlas ausgedrückt, vermöge einer Dichtung, welche gleichfalls alt ist, aber peloponnesischen Ursprungs zu sein scheint. Schon Hesiod. T. W. 383 nennt die Plejaden Arlayyereic,

<sup>\*)</sup> ὅτι πλείους ὁμοῦ κατὰ συναγωγήν εἰσι. Schol. Il. 19,496, Etym. M. v. Πλειάς, Hygin. f. 192 quie plures erant Pleiedes dictee.

<sup>\*\*)</sup> S. die Erklärungen der Homerischen Stelle bei Athen. XI, p. 490. Später dichtete Möro von Byzanz, daß Zeus auf Kreta von den Tauben des Okeanos mit Ambroeia, von dem Adler mit Nektar, der aus einem Felsen gequollen sei, genährt wurde und daß beide dafür an den Himmel versetzt wurden.

doch ist erst bei den späteren Genealogen und Mythologen, Pherekydes und Hellanikos, das ganze Geschlecht deutlich zu übersehen (Apollod. III, 10). Sie sind Töchter des Atlas, des den Himmel tragenden Meeresriesen im Westen, und der Okeanostochter Πληιόνη, welche als mythologischer Gesammtausdruck der ganzen Gruppe von dieser abstrahirt ist. Geboren sind sie auf dem Kyllenegebirge Arcadiens, daher Pindar und Simonides sie Gebirgsgöttinnen nennen\*). Doch heissen sie mit gleichem und besserem Rechte οὐράνιαι \*\*), da ihre ursprüngliche Bedeutung die von befruchtenden himmlischen Mächten zu sein scheint, welche als weibliche Gottheiten gedacht wurden und größtentheils das um die Gipfel hoher Berge lagernde Regengewölk ausdrücken, nur unter verschiedenen Namen, die bald ihre fruchtbare Natur im Allgemeinen bezeichnen bald von bestimmten Gebirgen entlehnt sind, oder auch die bald dunkelnde bald im Lichtglanze strahlende Natur des Himmels ausmalen. Großentheils stammen diese Bilder aus der peloponnesischen zum Theil aus der böotischen Sage; die ganze Combination scheint einem korinthischen oder sikyonischen Dichter zu gehören, dessen Spuren sich auch sonst verschiedentlich nachweisen lassen. Zu dem Gestirne der Plejaden konnten diese himmlischen Mächte um so eher werden, da dieses Gestirn als Symbol des χειμών und ἄροτος die Vorstellung einer ausserordentlichen Fruchtbarkeit erweckte, zu Töchtern des Atlas, weil dieser den Himmel trägt und weil die Wolken aus dem westlichen Ocean außteigen (Aristoph. Wolken 275), wo Atlas seinen Stand hat, so wie auch das Gestirn der Plejaden in dieser Gegend heimisch ist. Als Ursache der Verwandlung dichtete Aeschylus den unendlichen Schmerz der Plejaden über die Leiden ihres Vaters Atlas (Athen. XI, p. 491 Å), Pindar nach Etym. M. v. Πλειάς das Pleione mit ihren Töchtern in Böotien dem Orion begegnet sei und die Lust des Riesen erregt habe, worauf er sie fünf oder sieben Jahre verfolgt, bis Zeus die ganze Gruppe, die bedrängten Frauen und den lüsternen Jäger, an den Himmel versetzt habe, dass sie dort das Jahr ab-

<sup>\*)</sup> Pindar Nem. II, 11 ἔστι δ' ἐοικὸς ὀρειᾶν γε Πελειάδων μὴ τηλό-Θεν 'Ωαρίωνα νεῖσθαι. Simonides bei Schol. Pind. l. c. Μαιάδος οὐρείας ἐλικοβλεψάρου.

<sup>\*\*)</sup> Simonides bei Athen. XI, p. 490 F ξτιπτε δ' "Ατλας έπτα δοπλοπάμων φιλάν θυγατρών τάν γ' ἔξοχον είδος, αί παλοῦνται Πελειάδες οὐράνιαι.

theilen sollten. In den Namen und genealogischen Verbindungen der einzelnen tritt die alte Bedeutung befruchtender himmlischer Mütter besonders deutlich zu Tage. Nehmlich alle sind sie in der Sagendichtung zu Ahnfrauen und Stammmüttern göttlicher oder heroischer Geschlechter geworden\*), so dass sie ganz vorzugsweise zu jenen erlauchten Frauen der mythischen Vorzeit gehören, mit denen sich die epische und genealogische Dichtung immer gern beschästigte. Die älteste und schönste (nach Simonides bei Athen. XI, p. 490 F) ist Maia, vom Zeus die Mutter des Regengottes Hermes, s. oben S. 242. Die zweite ist Electra d. h. die Strahlende, vom Zeus die Mutter des Dardanos, die Stammnutter des Dardanideustammes. Die dritte Taygete, die Wolkenmutter des Gebirgs Taygetos, vom Zeus die Mutter des Lakedamon, des ersten Königs der unter dem Taygetos gelegenen Landschaft. Dann solgen zwei Plejaden, welche der böotischen Sage angehören und als Geliebte des Poseidon gedacht wurden: Alkyone, das stürmische Meeresgewölk, gebiert von diesem Gotte den Hyrieus d. i. Orion in der Sage der dortigen Gegend (s. oben S. 206), Keläno d. i. die Dunkle gebiert von ihm Lykos und Nykteus, den Lichten und den Nächtlichen, welche der Sage von Hysiä am Kithäron angehören\*\*). Ferner Sterope oder Asterope, wieder ein Bild des strahlenden Himmels, vom Ares die Mutter des Oenomaos. Endlich Merope, die Sterbliche, die Gemahlin des Sisyphos und Mutter des Glaukos, auf deren Benennung schon die Vorstellung eingewirkt hat, dass sechs Plejaden unsterblich, eine sterblich sei, weswegen Merope an den sterblichen Sisyphos vermählt worden sei \*\*\*). Doch dichteten Andere dass die verschwundene Plejade Electra sei, die nach der Zerstörung Trojas und ihres Dardanidenstammes aus Verzweiflung den Reigentanz der Schwestern verlassen habe und zum Kometen geworden sei, der nun mit fliegenden Haaren am Himmel umherirre. Das liebliche Bild des nächtlichen Reigentanzes taucht auch in einer spätern Localdichtung auf, wo die Plejaden für Töchter der Amazonenkönigin galten (Kal-

<sup>\*)</sup> Diod. III, 59 ταύτας δὲ μιγείσας τοῖς εὐφυεστάτοις ἥρωσι καὶ θεοῖς ἀρχηγοὺς καταστῆναι τοῦ πλείστου γένους τῶν ἀνθρώπων.

<sup>\*\*)</sup> S. unten von Amphion nod Zethos. Bei Apollodor III, 10, 1, welcher dem Pherekydes zu felgen pflegt, sind die Genealogieen etwas anders geordnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Hygin. P. A. 2, 21, Schol. II. 18, 486, Ovid. Fast. IV, 170 ff.

limachos bei Schol. Theocr. 13, 25). Der Sinn dieses Bildes ist der schon von den Alten bemerkte, dass die Plejaden durch ihren Aufgang, der in die beste Jahreszeit fällt und das Herannahen der Erndte verkündigt, die ganze Erde zu Lust und Fröhlichkeit aufrusen.

Von den Hyaden hatte Hesiod in einem Gedichte astronomischen Inhaltes erzählt, wo er sie mit den Chariten verglich (Tzetz. z. Hesiod. T. W. 382). Ihr Name wurde bald von der Gestalt der Gruppe bald von dem Regen abgeleitet, den sie zu bringen schienen \*); doch wurden sie bildlich auch als eine Heerde kleiner Schweine gedacht (ὑάδες von τζ, daher in Italien suculae), weil das Schwein die Pfützen liebt und ein Thier der strotzenden Fruchtbarkeit, daher das Symbol der Ackergöttin ist. Als solche Thiere wurden sie auch mit in jene große Jagd am Himmel hineingezogen, deren Mittelpunkt Orion ist. Andere dichteten dass die Hyaden befruchtende Nymphen gewesen, welche nach der Sage von Dodona und Naxos den kleinen Dionysos pflegten und später entweder zur Belohnung dafür oder bei der Verfolgung des schwärmenden Dionysos durch den Thrakerkönig Lykurgos an den Himmel versetzt wurden. Noch anders erzählte Timäos und mit ihm spätere Mythologen, indem sie Plejaden und Hyaden zu einer Gruppe verschmolzen und zu diesem Behufe ein Mährchen libyschen Ursprungs erzählten.

# h. Die Bärin, Bootes, Arkturos und die übrigen Sternbilder.

Die Bärin (ἡ ἄρχτος) d. i. der große Bär \*\*) wurde auch der Wagen genannt. Schon Homer kennt beide Namen, auch den Bootes (Od. 5, 272, Il. 18, 487), welcher neben dem Wagen als Führer des ländlichen Gespanns stehend gedacht wurde. Den Arkturos nennt Hesiod. T. W. 568. 608. Später hieß er ἀρχτοφύλαξ, custos ursae, ein anderer Name desselben Sterns, nehmlich mit Beziehung auf den Namen ἄρχτος. Die ganze Gruppe war für die Schifffahrt sehr wichtig und wurde ohne Zweisel zuerst blos nach ihrem bildlichen Eindruck auß Auge

\*\*) Der kleine wurde erst durch Thales aus dem Orient nach Griechenland verpflanzt.

<sup>\*)</sup> Hellanikos bei Schol. II. 18, 486, entweder von der Gestalt des Sternbildes wie Y oder ἐπεὶ ἀνατελλουσῶν καὶ δυνουσῶν ὕει ὁ Ζεύς. Vgl. Plin. H. N. II, 39, Ovid. Fast. V, 166, Hygin. f. 192.

benannt, ohne mythische Nebenbeziehung, indem die Vorstellung des Wagens von selbst zum Bilde des Ochsentreibers, die Bärin zu dem des Bärenführers anleitete. Doch sind auch die mythischen Dichtungen ziemlich alt, dass Kallisto (s. oben S. 190) als Mutter des Arkas nach ihrer Verwandlung mit diesem an den Himmel versetzt sei und zwar in dem Augenblicke, wo der eigene Sohn auf der Jagd sie zu tödten im Begriff war \*). und die von dem Ochsentreiber mit seinem Wagen, dass das der attische Ikarios mit seinem Karren sei. Das Auffallendste bei dem Gestirn des großen Bären war den Alten, dass es nie untergeht und sich immer rings im Kreise bewegt, daher bei den römischen Landleuten das Bild einer Tenne, auf welcher sieben Dreschochsen (septem triones) im Kreise herumgehen, bei den Griechen das Bild von der nach dem Orion ängstlich ansschauenden Bärin (Od. 5, 274, Il. 18, 487), bei späteren Dichtern (Kallimachos) die Erfindung dass Tethys aus Liebe zur Hera die ehemalige Geliebte des Zeus nicht in ihre Fluthen aufnehmen wolle \*\*). Was die übrigen Sternmythen betrifft so gehen die zu weit welche den Ursprung dieser Dichtungen mit Ausnahme der besprochenen bis auf die Zeit der Alexandriner hinabrücken, da namentlich bei Euripides noch mehrere andere Sternbilder angedeutet werden \*\*\*). Indessen zu einer systema-tischen Behandlung gediehen diese Fabeln doch erst in der Alexandrinischen Litteratur. Da entstand jener bilderreiche Sternenhimmel der Astronomie, welcher sich seitdem behauptet und mit neuen Bildern erweitert hat, ein dauernder Triumph der griechischen Götter- und Heroensage, nachdem sie ihren Boden auf der Erde verloren hatte. Nach dem Vorgange des Eudoxos dichtete namentlich Arat sein bei Griechen und Römern außerordentlich beliebtes Werk, welches immer die wichtigste Quelle für diese Mythologie des gestirnten Himmels geblieben ist.

#### i. Winde und Wolken.

Das lustige Geschlecht der Winde hat sich weder in eine Genealogie fügen noch an einen und denselben Ort binden wol-

<sup>\*)</sup> Ovid. Met. II, 502 ff. Nach Hygin. P. A. 2, 1 kannte schon Hesiod die Kallisto als Bärin am Himmel.

<sup>\*\*)</sup> Nehmlich οἶη δ' ἄμμορός ἔστι λοετρῶν Ὠχεανοῖο. Sophokles entlehnt von jener rastlosen Kreisbewegung der Bärin ein schönes Bild für den Wechsel von Freud und Leid im menschlichen Leben, Trachin. 124 ff.
\*\*\*) Müller Proleg. S. 196 ff., Welcker Griech. Trag. 2 S. 666 ff.

len. Genealogisch werden die vier Hauptwinde, Boreas, Notos, Zephyros und Euros (seltner Argestes), und Homer weiß blos von diesen, vom Asträos und der Eos abgeleitet, s. oben S. 299. Die hestigen Stosswinde dagegen, deren Einsluss man besonders auf der See empfand und als Harpyien personisicirte, gehören zum Geschlechte des Thaumas und der Electra (Hesiod. th. 265), endlich die bösen Wirbelwinde zu dem des Typhon. Sie toben, sagt Hesiod th. 869 ff. entweder über das Meer hin und wehe den Schiffern die in ihre Sturmlinie gerathen! Oder sie blasen über die weite Erde und verwüsten die grünenden Fluren, indem sie Alles mit Staub und aufgewühltem Unrath überschütten, vgl. Sophocl. Antig. 413 ff., wo solch ein Wirbelwind als τυφώς beschrieben wird. Oertlich aber wurde die Heimath der Winde je nach dem Horizont der Sage oder der Richtung in welcher sie blasen im Norden oder im Süden, auf Bergen oder auf Inseln oder in den Höhlungen der Erde gedacht. Ganz vorzugsweise ist aber Thracien das Land der Winde, besonders der hestigeren, das rauhe Land der nördlichen Gebirgszüge, wo deshalb auch Ares heimisch ist (oben S. 202). Bei Homer hat selbst Zephyros seine Höhle in Thracien, in welcher Iris ihn aufsucht, als Achill der Winde bei der Bestattung des Patroklos bedarf. Die übrigen Winde schmausen gerade bei ihm, denn das ist eine stehende Eigenthümlichkeit dieses Geschlechtes, dass es immer wie in Saus und Braus lebt. Da eilen Nordwind und Südwind mit lautem Toben und dichtem Gewölk über das Meer an den Hellespont, blasen die ganze Nacht in die Gluth des Scheiterhaufens und kehren mit der Morgenröthe zurück nach Thracien, Il. 23, 192-230. Sonst wird gewöhnlich das mythische Gebirge der Rhipäen als die Heimath der stärksten Winde genannt, die dort in Klüsten und Schluchten hausen, so genannt von den  $\delta\iota\pi\alpha\tilde{\iota}\varsigma$   $\dot{\alpha}\nu\dot{\epsilon}\mu\omega\nu$ , namentlich von der  $\delta\iota\pi\dot{\eta}$ αίθοηγενέος Βορέαο, des Königs der Winde, weil er der stärkste von allen ist\*). Dort hat Boreas seine Königsburg, wohin er die attische Oreithyia entführt. Auf den schönen Vasenbildern attischen Ursprungs, die diesen Raub darstellen, erscheint er mit großen Flügeln, langem struppigem Haar, wildem Blicke und einem Strahlenkranz auf dem Haupte \*\*); auf

\*\*) Weil er αλθοηγενής ist oder αλθοηγενέτης, Od. 5, 296. Bei Hesiod th. 379 heißt er αλψηροχέλευθος.

<sup>\*)</sup> Völcker myth. Geogr. S. 145. 163. Βορέας ist eigentlich der Bergwind, Όρέας mit vorgetretenem β, wie βαβέλιος für ἀέλιος u. dgl.

einem Bilde am Kasten des Kypselos liefen seine Beine in Schlangenschwunze aus, was an die Giganten und an Typhoeus erinnert. Furchtbar ist sein Toben, wenn er aus seinen thrakischen Schluchten hervorstürzt und sich heulend über das Meer oder in die Berge und Wälder wirft, Alles umdüsternd und aufwühlend, wie die Dichter dieses in prächtigen Schilderungen ausführen, s. Od. 9, 67, Hesiod. T. W. 505 ff., 552 ff., Sophokles Antig. 583 ff., Ovid. Met. VI, 691 ff. Aber auch der Südwind, Nóvos, galt für einen sehr mächtigen und gefährlichen Wind, wenn er im Winter mit hestigen Stürmen und Regengüssen das Meer unschiffbar machte und in dichte Finsterniss gehüllt einberrauschte, s. Od. 3, 295, 12, 286, Hesiod. T. W. 675, Horat. Od. I, 3, 14; 28, 21, Ovid. Met. I, 264. Am fürchterlichsten sind sie aber, wenn sie bei entgegengesetzter Bahn auf einander treffen, besonders Nordwind und Südwind, die dann wie zwei wilde Kämpfer ihren Strauß aussechten, mit surchtbarer Empörung der Wogen und Wälder und mit entsetzlicher Beschädigung aller menschlichen Werke, Od. 5, 291, Statius Theb. XI, 114. Der mildeste von allen ist Zephyros, der Bote des Frühlings, der bevorzugte Geliebte der Chloris, der Reifer der Saaten, den man deshalb wie einen besruchtenden Gott verehrte, der Wind welcher im elysischen Gesilde und in den Gärten des Phäakenkönigs Alkinoos ewige Kühlung und ewige Reise spendet \*). Die übrigen Winde und wie man sie sich bildlich dachte lernt man am besten durch den Thurm der Winde in Athen kennen, an welchem acht Windgötter abgebildet sind \*\*). Neben den männlichen gab es aber auch weibliche Winde, wie Aeolos sechs Söhne und sechs Töchter hat, Personificationen der zarteren Luftzüge, antal, Grial, aurae, wie sie bei den Dichtern und auf Bildwerken nicht selten vorkommen, auf den letzteren in der Gestalt von weiblichen Figuren mit segelartig über dem Haupte gebauschten Tüchern und Gewändern \*\*\*). Endlich wird der Winde auch in kosmogonischer Bedeutung gedacht und sofern sie die Gegenstände von allerlei abergläubischen Gebräuchen waren. Denn das Wehende, Hauchende ist sehr oft ein Bild des Geistigen, Beseelenden über-

<sup>\*)</sup> Od. 4, 560; 7, 114; Bacchylides Anthol. Pal. VI, 53.

<sup>\*\*)</sup> Βορέας, Καικίας, Απηλιώτης, Εὐρος, Νότος, Δίψ, Ζέψυρος, Σκίρων. Vgl. Müller Handb. § 160, 5; 401 und die Actes de la société Archeol. d'Athènes p. 233 ff. 247 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Aurae velificantes sua veste, Plin. H. N. XXXVI, 5, 4.

haupt, eine Ideenverbindung welche auch die alten Sprachen andeuten; daher Sophokles Antig. 352 von einem ηνεριόεν φοόνημα der Menschen spricht\*). So erklärt sich der Cultus der Tritopatoren in Athen, kosmogonischen Windgöttern, von denen man die ersten Menschen und allen Kindersegen ableitete \*\*), sammt der phrygischen Sage (Etym. M. v. Ἰκόνιον), wo nach der Deukalionischen Fluth Prometheus und Athena aus Erde neue Menschen bilden, denen die Winde dann den Geist einblasen. Sühnopfer der Winde, in älterer Zeit sogar Menschenopfer, scheinen vor Unternehmungen zur See nicht ungewöhnlich gewesen zu sein (Virg. A. 2, 116). Aber auch zu Lande waren sie Gegenstand geheimnisvoller Gebräuche und es gab besondere Sprüche (ἐπφοαί), die man von der Medea, später vom Empedokles ableitete, mit denen man ihre Wuth beschwören zu können glaubte \*\*\*).

Endlich die Wolken, die mit den Winden auss engste verbunden sind und in der griechischen Mythologie unter sehr verschiedenen Bildern vorkommen, wie man sie im Culte der himmlischen Götter häufig antrifft, vorzüglich in dem des Zeus und der Athena, auch in vielen landschaftlichen Sagen, wie in der vom Ixion, vom Athamas, vom Perseus, vom Bellerophon. Bald wird das dunkle Gewölk der ursprünglichen Finsternis geschildert, die auf den Wassern ruht (Gräen und Gorgonen) und aus welchem sich die Ströme des Ansangs und die des himmlischen Lichtes ergiessen (Styx, Metis), bald das Sturm- und Donnergewölk, welches Zeus und Athena wie ein Schild tragen oder welches wie ein geflügeltes Quellenpferd vor dem Donnerwagen des Zeus geht. Oder die Wolke gebiert auf der Höhe des Gebirgs den befruchtenden Gott des Regens und viele Geschlechter (Maia, die Plejaden), oder gewaltsam dahinstürmende Berg - und Waldströme (die Kentauren), oder sie erscheinen als milchspendende Kühe, stossige Widder, hüpfende Ziegen, weidende Lämmer. Solche Bilder und Dichtungen muß man auch bei den Wolken des Aristophanes vor Augen haben, wo sie wie ein ganzer Chor von himmlischen Göttinnen auftreten. Gebirge und Gewässer sind ihre Wiege, der Olymp mit

<sup>\*\*)</sup> Suidas v. Τριτοπάτορες, Lobeck Agl. p. 754.
\*\*\*) Pausan. II, 12, 1; 34, 3; Diog. L. VII, 59, Welcker kl. Schr. 3.
S. 57 ff.



<sup>\*)</sup> ἄνεμος ist = animus, goth. anan i. e. spirare, ventus der Wehende skr, váju von va, goth. vaian.

seinen heiligen schneebedeckten Gipseln, die Gärten des Vaters Okeanos, wo die Wolken mit den Nymphen zu tanzen pflegen, die Strömungen des Nil, wo sie mit goldenen Kannen Wasser schöpsen, der Mäotische See oder die schneeige Felskuppe des Mimas. Und nun kommen sie selbst herangezogen, die träufelnden Göttinnen, indem sie den seuchten Leib von den Strömungen des Okeanos am Himmel schwebend bewegen zu den dichtbewaldeten Gipseln der Berge, von denen sie auf die benetzten Thalgründe und die blühenden Aecker der Menschen hinabsehen und auf die rauschenden Strömungen göttlicher Flüsse und das tiesbrausende, das tosende Meer. Ueber ihnen leuchtet das Auge des Aethers in ewig strahlendem Glanze.

## 3. Geburts- und Heilgötter.

### a. Eileithyia.

Die Göttin der Entbindung, der Wehen, deren Name Elleiθυια von είλω, είλέω, είλύω den pressenden, drängenden, wühlenden Schmerz der Entbindung ausdrückt, während eine andere alte Form des Namens Έλευθώ (Pindar. Ol. VI, 42) das hülfreiche Kommen der Göttin hervorhebt \*). Gewöhnlich ist dieselbe oder wie die Ilias sie im Plural bezeichnet, sind die Eileithyen Töchter der Hera (μογοστόχοι Είλείθνιαι, Ήρης θυγατέρες, πικράς ώδινας έχουσαι, Il. 11, 270), die sie nach Belieben sendet oder zurückhält, wie bei der Geburt des Apoll und des Herakles. Und so wurde auch die Argivische und Samische Hera als Entbindungsgöttin verehrt (oben S. 113) und in einem alten Dienste auf Kreta wird Eileithyia gleichfalls ausdrücklich Tochter der Hera genannt (Od. 19, 188). Doch hing das weibliche Geschlechtsleben und namentlich die Krisis der Entbindung nach dem Glauben der Alten so wesentlich von dem Monde ab, dass alle himmlischen Göttinnen, die an diesem einen Antheil hatten, auch zugleich als Entbindungsgöttinnen verehrt wurden, außer der Hera auch Artemis (oben S. 193) Aphrodite und selbst Athena (oben S. 133); daher auch die

<sup>\*)</sup> Böttiger kl. Schr. 1 S. 61—92, Welcker kl. Schr. 3 S. 200. Der Doppelname scheint eine doppelte Bedeutung auszusagen, wie Αημήτης und Ληώ, Περσεφόνη und Φερσεφόνη u. dgl. Είλείθνια ist der ültere Name.

Genealogie und Sage von der Eileithyia sehr verschiedene Wendungen nimmt. Einer der ältesten und heiligsten Culte war der auf Delos, wo ihre Verehrung mit der Entbindungsgeschichte der Leto aufs engste zusammenhing. Alte Gesänge wurden dort auf sie gesungen (Είλειθνίης ίερδν μέλος, Callim. in Del. 256), besonders ein Hymnus des Lyciers Olen, in welchem dieser alte Dichter sie aus dem Hyperboreerlande herbeieilen liefs und sie älter als Kronos nannte, und die wohl spinnende (εύλινος) und die Mutter des Eros (Paus. I, 18, 5; VIII, 21, 2; IX, 27, 2), was auf Vorstellungen wie die von der Aphrodite Urania zurückweist \*). In Athen wurde sowohl die hyperboreisch-delische als die kretische Eileithvia verehrt (Paus. I, 18, 5). Andere alte Heiligthümer gab es zu Tegea, wo sie έν γάνασι hiess (Paus. VIII, 48, 5), noch andere zu Sparta, zu Messene, zu Aegion in Achaja, zu Kleitor in Arkadien. Ihre Bilder stellten sie in Athen, also wahrscheinlich auch zu Delos und Kreta, bis zu den Füssen verhüllt vor und so war ihr Bild auch zu Aegion, wo die Münzen es zeigen, vom Kopf bis zu den Füssen in ein dünnes Gewebe verhüllt, während die eine Hand ausgestreckt war, die andere eine Fackel hielt \*\*). Dahingegen jener Beiname zu Tegea auf ein Bild führt, welches sie auf den Knieen liegend und so gebärend darstellte, wie auch Auge, die Mutter des Telephos so abgebildet war (ἐν γόνασι) und die ältere Sage die Niederkunft der Frauen gewöhnlich in dieser Weise schildert \*\*\*). Außer der Niederkunst der Leto auf Delos war die der Alkmene zu Theben sehr berühmt, auch diese eine außerordentlich schwere und durch allerlei Umtriebe der Hera und bösen Zauber verzögert, bis endlich Galanthis oder Galinthias, der mythisch personisicirte Wiesel  $(\gamma \alpha \lambda \tilde{\eta})$  die glückliche Geburt des Herakles bewirkte, was auf das Hausmittel eines heilsamen Schrecks deutet +).

<sup>\*)</sup> S. oben S. 154. 217. Das Prädicat εὖλινος erklärt Pausanias mīt Recht δῆλον ώς τῆ Πεπρωμένη τὴν αὐτήν. Vgl. bei den Mören.

<sup>\*\*)</sup> Da sie nehmlich Lucina ist, Paus. VII, 23, 5. Horat. Carm. saec. 13 rite maturos aperire partus Lenis Ilithyia tuere matres, Sive tu Lucina probas vocari Seu Genitalis.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. das merkwürdige Bild einer kreisenden Frau in den Mon. dell' Inst. I t. 44 und bei Welcker kl. Schr. 3 S. 185 ff. Es ist doch wohl nur ein der Eileithyia oder sonst einer Entbindungsgöttin geweihtes Anathem. Andere Bilder der Eileithyia bei der Geburt der Athena, des Dionysos u. s. w. s. Müller Handb. § 592, 4.

<sup>+)</sup> Welcker kl. Schr. 3 S. 190.

## b. Asklepios \*).

Asklepios ist die Heilkrast der gesunden Natur, wie sie am wirksamsten in schöner Jahreszeit auf den Bergen und in gesunder Lust empfunden wird, wo eine milde Sonne leuchtet und frische kühlende Quellen rieseln. Immer findet man seinen Cultus in solchen Gegenden und die Sage von seiner Geburt und Abkunft führt dieselbe Vorstellung bildlich weiter aus. Apollon ist sein Vater in demselben Sinne wie er der Vater des Aristäos ist. Seine Mutter ist nach der gewöhnlichen Sage Koronis, eine Tochter des Phlegyas oder Lapithas, und zwar ist die Sage von ihr in der Gegend des gesegneten Dotischen Feldes unter dem Pelion zu Hause, welches der Amyros und der Böbeische See durchströmte und welches reich an fruchtbaren, reichlich bewaldeten und bewässerten und dabei gesunden Bergesabhängen gewesen zu sein scheint. Hesiod hatte in den Eöen von der Koronis gedichtet und als ihren Wohnort die Zwillingshügel (διδύμους οχθους, am Dotischen Gefilde genannt \*\*), ein Name der entweder auf Verehrung des Apoll und der Artemis oder durch das Bild einer weiblichen Brust auf wohlthätig nährende Bewässerung deutet. Die wichtigste Quelle der Sage ist aber das schöne Gedicht Pindars zum Lobe des Kentauren Chiron (Pyth. III), wo er statt jener Zwillingshügel den Ort Lakereia als Geburtsort des Asklepios nennt, welcher Name (Λακέφεια von λακεφίς, entweder auf rauschende Quellen oder auf geschwätzige Krähen deutet (λακέρυζα κορώνη Hesiod T. W. 747), auf welche letzteren auch der Name Koronis anspielt. Die Krähe scheint nehmlich als langlebiger Vogel und weil sie die Höhen und die frische Bergluft liebt ein Symbol der Gesundheit gewesen zu sein \*\*\*). Jedenfalls hat man sich einen quellenreichen Berg mit gesunder Lust als den Ort der Geburt

<sup>\*)</sup> Böttiger kl. Schr. 1 S. 93—134, Panofka Asklepios und die Asklepiaden, 2 Abhh. Berl. Akad. 1545 mit 8 Tafeln.

<sup>\*\*)</sup> Hesiod b. Strabo IX p. 442 mit der Verbesserung von Meineke Vindic. Strab. p. 160, vgl. die Verse b. Schol. Pind. Pyth. III, 48 und Hom. H. XVI, auch Steph. B. v. δίδυμα.

<sup>\*\*\*)</sup> Hesiod b. Plutarch d. def. orac. 11, Lucret. 5, 1053 cornicum saecla vetusta. Horat. Od. IV, 13, 25 vetustae cornicis tempora. Mart. X, 67 cornicibus omnibus superstes. Auch die Burg von Athen ist viel von Krähen besucht, daher dieser Vogel auch in der dortigen und überhaupt in der Athenasage oft genannt wird. Κορώνη und κορωνίς bedeutet übrigens auch einen gewundenen Bergesabhang, daher die Städte Κορώνη, Κορώνεια in verschiedenen Gegenden.

des Heilgottes zu denken und als die Zeit seiner Erzeugung den Frühling, denn das ist die Jahreszeit wo Apollon liebt. Koronis aber, als sie schon die Frucht des lichten Gottes unter dem Herzen trug, buhlte mit einem Fremdling aus Arkadien, den die Sage als einen krästigen Waldmenschen characterisirt, wie dieser eben zur Staffage des von kräftigen Waldungen strotzenden Peliongebirges gehörte \*). Ein Rabe ist der Bote dieser Untreue, dem Apollon flucht, daher dieser anfangs weiße Vogel schwarz geworden \*\*). Seine Schwester Artemis tödtet die Koronis \*\*\*). Ihr Leichnam soll eben verbrannt werden und schon umlodert ihn die Gluth des Feuers, d. h. des früher freundlichen, jetzt zürnenden Sonnengottes, der in der heißen Jahreszeit die Heilkrast des Berges und seiner Quellen tödtet. Da rettet Apollon sein Kind aus dem Leibe der Mutter und bringt es auf den immer kühlen und heilkrästigen Pelion, wo Asklepios nun in der Pflege des Kentauren Chiron aufwächst, des guten Dämons dieses in so vielen griechischen Sagen gefeierten Waldgebirges, das vorzüglich durch seine immer frische Luft, seine reiche Bewässerung und seine heilkräftigen Kräuter berühmt war. Von diesem alten Berggeiste, dem persönlichen Ausdrucke der Natur des Gebirges, lernt Asklepios die Jagd und die Heilkunde, denn als Gott dieser letzteren ist er selbst vor allen Dingen rüstig und krästig, daher ein frischer Jäger, wie er denn auch unter den Helden der kalydonischen Eberjagd genannt wurde. In der Heilkunde aber bringt er es bald so weit, dass er nicht blos Kranke heilt, sondern selbst Verstorbene vom Tode wieder auferweckt, worüber Pluton beim Zeus Klage führt, der den Asklepios darauf mit dem Blitze erschlägt.

<sup>\*)</sup> Hesiod nennt den Fremdling "Ισχυς Ελατίδης, Hom. H. in Ap. P. 30 Έλατιονίδης. Auf gute Jagd in den Gegenden des Dotischen Gesildes deutet Simonides in einigen schönen Versen b. Plutarch Sympos. Qu. IX, 15, 2. Aus Arkadien ist der Fremdling, weil dieses das Land der Waldgebirge schlechthin ist und Elatos zu den Arkadischen Urmenschen gehörte. So leitete auch die phokische Stadt Elateia ihren Eponymen aus Arkadien ab, Paus. X, 34, 2, obwohl derselbe Name auch in der altthessalischen Lapithensage genannt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Schon als Apollinischer Vogel muß der Rabe ursprünglich weißs gewesen sein. Hesiod und Pherekydes erzählen von dieser Verwandlung, vgl. Apollodor III, 10, 3, Ovid Met. II, 535 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Pherekydes mit ihr viele andere Frauen, während Apoll den Ischys tödtet. Bei Apollon. Rh. IV, 616 entweicht Apoll im Zorne über diese Untreue zu den Hyperboreern.

Apollon tödtet dann die Kyklopen, weil diese nehmlich dem Zeus seine Blitze schmieden\*).

Eine andere und gleichfalls alte Sage ist die von Messene, obwohl diese später durch die thessalisch-epidaurische Tradition verdunkelt war. Hier ist es die schöne, gesunde und quellenreiche Gegend unter dem Gebirge Ithome, dieselbe wo später durch Epaminondas die Stadt Messene entstand, wo Asklepios das Licht der Welt erblickte. Und zwar nannte man seine Mutter in dieser Gegend Arsinoe, die den Geist Beslügelnde, eine Tochter des Leukippos, welcher Name auf lichte Natur deutet. Nach der Arsinoe war eine noch jetzt reichlich strömende Quelle auf dem Markte von Messene benannt (Paus. IV, 31, 5). Und so heist Asklepios, dessen Dienst in dieser Gegend auch später ein angesehener blieb, auch sonst hin und wieder ein Sohn des Apoll und der Arsinoe \*\*).

Unter den verschiedenen Cultus- und Heilstätten des Asklepios galt Trikk a im thessalischen Oberlande allgemein für die älteste (Strabo IX p. 437), in der epischen Sage berühmt als die Heimath der beiden kriegerischen Asklepiaden Podaleirios und Machaon, der tüchtigen Aerzte (Il. 3, 729, 4, 193, 11, 822). Auch die dortigen Heiligthümer und die damit verbundene Heilanstalt sind immer besucht geblieben, wie dieses sowohl Strabo als die Münzen des Orts bezeugen. Da man auch hier von der Geburt des Asklepios erzählte (Strabo XIV p. 647) und manche Sagen dieser Gegend sich in Messenien wiederholen, so könnte auch die von der Geburt des Heilgottes durch die Nymphe Arsinoe aus dem thessalischen Trikka stammen, besonders da auch dieser Ortsname in jener Gegend von Messenien genannt wurde.

Dagegen wiederholte sich die Sage von der Koronis vorzüglich in Epidauros, dem berühmtesten Asklepiosdienste von Griechenland in der geschichtlichen Zeit \*\*\*). Ἐπίδαυρος oder Ἐπίταυρος war eigentlich ein alter Cultusname des Asklepios, nach Hesychius i. q. ἰσχυρός, nach der späteren Ortssage ein Heros. Man erzählte daß Phlegyas mit seiner Tochter Koronis

<sup>\*)</sup> Außer Pindar Pyth. III, 45 s. Nem. III, 53 und Apollodor III, 10, 3.4, wo diese Fabel noch weiter ausgeführt wird. Besonders erzählte man gerne welche Todte durch Asklepios wieder lebendig geworden.

<sup>\*\*)</sup> S. die Verse b. Schol. Pind. Pyth. III, 14, wovon einige gewiße aus Hesiod sind. vgl. dessen Fragmente 47—50 b. Göttling.

<sup>\*\*\*)</sup> Strabo VIII p. 374, Paus. II, 26, 3 ff., Curtius Pelopona. 2 S. 420 ff.

in den Pcloponnes gekommen sei und dass diese ihren Sohn auf dem Zitzenberge (Tirtiov 8005) bei Epidauros ausgesetzt habe, so nannte man diesen Berg wahrscheinlich wegen seines Reichthums an quellendem Wasser\*). Eine der auf dem Berge weidenden Ziegen nährte das Kind und der Hund der Heerde behütete es, bis der Hirt es sindet und tödten will, aber durch den von ihm ausgehenden Glanz zurückgeschreckt wird: ein Vorgang, den römische Münzen von Epidauros im Bilde vergegenwärtigen. Die am Berge weidende Ziege sollte vermuthlich die befruchtende Wolke bedeuten \*\*), der Hund, der in der Symbolik des Asklepiosdienstes oft genannt wird und in Epidauros neben dem Bilde des Gottes stand, wie gewöhnlich den Hundsstern, welcher dem Asklepios ein gehorsames, williges und besänstigtes Thier ist, endlich der von dem Kinde ausgehende Glanz den strahlenden Schimmer des Lichtes und der gesunden Lust, daher die Beinamen des Asklepios αἰγλήεις, αἰγλαής, αγλαόπης (Hesych.). Die Sage erzählte dann auch hier, dass die Heilkrast des Gottes bald berühmt geworden sei und dass er eine wunderbare Heilung nach der andern bewirkt, auch Verstorbene wieder ins Leben zurückgerufen habe, namentlich Hippolytos in dem benachbarten Trözen. Spidauros aber blieb der besuchteste von allen griechischen Curörtern, reich an glänzenden Tempeln, Tempelbildern und andern zum Gottesdienste oder zur Heilung dienenden Anstalten. Das für die dortigen Ασχληπίεια von Polyklet erbaute Theater ist noch jetzt eine Zierde der Gegend. Der Asklepiosdienst hat sich von hier nicht blos über Sikyon, Athen und andere benachbarte Gegenden, sondern auch nach Kyrene, Pergamon, ja zuletzt bis Rom verbreitet. Immer war der heilige Bezirk (τὸ Ἱερὸν) voll von Leidenden, die viele reiche Weihgeschenke zurückließen und zugleich die Methode der Heilung, durch welche sie gesund geworden, auf Täfelchen oder auf Denksäulen in dem Heilig-

\*\*) Sie erinnert von selbst an die Ziege Amalthea. Auch die Heroen von Elyros in Kreta, Söhne des Apoll und der Akakallis, wurden nach dentimen Som wer einen Ziege ausgehet. Deue X. 16. 2

dortiger Sage von einer Ziege ernährt, Paus. X, 16, 3.

<sup>\*)</sup> So deutet Panoska diesen Namen, indem er an einen in J. Grimms deutscher Mythologie 2 S. 1129 erwähnten Fels mit Brüsten erinnert, aus dem es tropst und wovon Mütter, die ihre Milch verloren haben, trinken. Zum Vergleiche diene serner Paus. IX, 34, 3, nach welchem es bei Koroneia in Böotien zwei Quellen gab γυναιχὸς μαστοῖς εἰχασμέναι καὶ ὅμοιον γάλαχτι ὕδωρ ἀπ' αὐτῶν ἄνεισιν. Auch gehören dahin das Στήθαιον, ein Heiligthum des Asklepios an der lakonischen Küste, Paus. III, 24, 2 und jene Zwillingshügel am Pelion.

thume aufzuschreiben pflegten, ein Gebrauch auf den auch in Ros und Trikka gehalten wurde, so daß das Studium der Heil-

kunst in diesen Heiligthümern reiche Ausbeute fand.

Auch auf den Inseln und in Kleinasien gab es viele ähnliche Stiftungen. Die berühmtesten darunter waren die auf Kos, der sehr fruchtbaren und gesunden Insel, und die zu Pergamon, auch diese beiden sehr reich und von glänzender Ausstattung. In Kos hatte Hippokrates an den dort aufgezeichneten Heilmethoden seine Studien gemacht. Der Pergamenische Asklepioschienst, von welchem wieder eine ähnliche Stiftung zu Smyrna abstammte, besaß ein in seiner Art berühmtes Bild des Asklepios, welches das Original der meisten noch vorhandenen Asklepios, welches das Original der meisten noch vorhandenen Asklepios,

piosbilder zu sein scheint.

Die natürliche Grundlage des griechischen Asklepiosdienstes war also überall gesunde Natur, reine Bergluft, frisches Wasser, mildes Sonnenlicht. Aber auch die Kunst der Heilung fand in diesem Dienste ihre älteste Pflege und hatte an demselben zu allen Zeiten einen festen, durch Glauben und alte Tradition geheiligten Anhalt. Insofern ist die Sage vom Asklepios und von den Asklepiaden, seinen Söhnen, auch für die Geschichte der Medicin von nicht geringem Interesse\*). Die ältesten Aerzte sind meist Chirurgen, wie der Homerische Götterarzt Päeon und die Asklepiaden bei Homer \*\*). Diese Heilkünstler, immer mit Wunden beschäftigt, heilen durch Schneiden, durch Umschläge, durch Besprechung, also immer von außen, sei es dass keine Gelegenheit war der innern Heilkunde zu erwähnen oder dass man sich auf diese noch nicht verstand. Nachher, bei Arktinos in der Aethiopis, war der Asklepiade Machaon der Vertreter der Chirurgie, Podaleirios der der innern Heilkunde, welche zu üben die Leiden des Ajas Anlass gaben. Pindar beschreibt die Heilkunst des Asklepios als eine solche die sowohl Wunden als Fieber zu heilen wisse und zwar durch Besprechung (ἐπφδαῖς), durch Tränke, durch Kräuterumschläge und durch Schneiden. Dazu kam mit der Zeit noch die Methode der Incubation, die zuerst von Aristophanes erwähnt wird, aber gewiß schon früher angewendet wurde, besonders

<sup>\*)</sup> Viel dahin Gehöriges b. Welcker kl. Schriften Bd. 3.

<sup>\*\*)</sup> Ucher diese s. Panofka S. 327 ff., Welcker S. 27 ff. Pacon ist als Götterarzt zugleich der Vater aller Aerzte, Od. 4, 229, Asklepies bei Homer blos ἀμύμων ἰητήρ und Vater der Asklepiaden von Trikka, Il. 4, 193.

im Dienste des Amphiaraos zu Theben und zu Oropos. Man brachte die Kranken in die geweihten Oerter, wo sie im Traume die Mittel der Heilung wie durch göttliche Offenbarung ersuhren, wodurch indessen neben außerordentlichen Mitteln die gewöhnlichen der Bäder, Mixturen u. s. w. keineswegs ausgeschlossen waren. Auch diese Heilungsart war später in allen Heiligthümern des Asklepios herkömmlich und scheint durch sie erst recht in Aufnahme gekommen zu sein. Daß sie namentlich in der superstitiösen Zeit der Antonine sehr beliebt war beweist die Krankheitsgeschichte des Rhetors Aristides, wie er sie selbst in seinen sechs sogenannten heiligen Reden beschrieben hat.

Das gewöhnliche Symbol des Asklepios war die Schlange wegen ihrer Selbstverjüngung (Schol. Aristoph. Plut. 733), der Stab weil man ihn sich als hülfreichen Arzt von Ort zu Ort wandernd dachte, endlich die Schale als Sinnbild des heilenden Trankes. Ein gewöhnliches Opfer war der aus der Geschichte des Sokrates bekannte Hahn, der rüstige und früh aufgeweckte. Die Tempelstatuen zu Trikka, Epidauros, Kos, Pergamon, meist glänzende, aus Gold und Elfenbein zusammengesetzte Werke zeigten ihn thronend, die Schlange tränkend oder speisend, andere Werke stehend, bald in freierer Haltung bald meditirend. Gewöhnlich war er bärtig (in derselben Bedeutung wie Aristäos) und dem Zeus ähnlich, nur von freundlicheren Zügen, auch an einer einfacheren Stellung und der Bekleidung mit dem Philosophenmantel kenntlich, bisweilen mit einer turbanartigen Kopfbinde versehen. In anderen Heiligthümern war sein Bildniss ein jugendliches. Die zahlreichen noch vorhandenen Statuen \*) folgen meist dem Pergamenischen Vorbilde und nur die Münzen der berühmtesten Curörter dienen zur Erinnerung an die Werke, mit denen die ausgezeichnetsten Meister, Kalamis, Alkamenes, Skopas, Praxiteles u. A. ihre Heiligthümer geschmückt hatten. In seiner Umgebung pflegten viele begleitende Figuren zu erscheinen, männliche und weibliche. Die bekanntesten sind Epione (Ἡπιόνη), die Lindernde, die seine Gattin und die Mutter der Asklepiaden genannt wird, also wahrscheinlich aus dem Cult von Trikka stammte \*\*). Selten fehlte

<sup>\*)</sup> Clarac Musée T. IV pl. 545—555, Müller Handb. § 394, D. A. K. II t. 60. Opfer und Gebete an Asklepios und Hygieia auf Votivtafeln s. Welcker A. Denkm. 2 S. 271 ff.

<sup>\*\*)</sup> In Epidauros wurde sie neben der Artemis, Aphrodite und Themis verchrt, Paus. II, 27, 6; 29, 1.

Hygieia, welche gewöhnlich die Tochter des Asklepios heisst, von den Dichtern als sanstlächelnde, strahläugige Göttin beschrieben, die bei Apoll in den höchsten Ehren stehe \*), von den Künstlern als jugendfrisches Bild der Gesundheit und mit dem symbolischen Acte der Schlangentränkung vergegenwärtigt \*\*). Unter den männlichen Figuren dieses Kreises ist der bekannteste Telesphoros, wie man ihn in Pergamon nannte (im Epidauros hiels er Ακέσιος, anderswo Εὐαμερίων), ein Dämon der Genesung, in Bildwerken eine kleine Figur, in einen dicken Mantel gehüllt und mit einer gleichartigen Mütze auf dem Kopfe, der leibhaftige Ausdruck eines in der Wiederherstellung begriffenen Kranken. Auch Athena wurde oft neben diesen Heilgöttern verehrt, als Göttin der reinen, milden und nährenden Lust, die eben deshalb selbst eine Hygieia war, s. oben S. 144.

#### 4. Das Schicksal.

Die Vorstellungen von der göttlichen Vorsehung haben von jeher mit denen vom Schicksal im Kampse gelegen, sowohl in den Religionen als bei den Gebildeten. Es ist eben nur eine verschiedene Art sich die Ordnung der Dinge in letzter Instanz zu denken, entweder als eine natürliche und in allgemeinen Weltgesetzen begründete oder als eine von dem persönlichen Willen Gottes oder der Götter abhängige. Polytheistische und mythologische Religionen bedürsen der Idee des Schicksals noch weit mehr als die andern, weil dieselbe sowohl einen Ersatz für das Postulat einer letzten und höchsten Einheit bietet als für die phantasievolle Aussaung aller göttlichen und menschlichen Vorgänge einen dunklen Hintergrund, auf dem sich die Bewegungen der epischen Personen um so lebhaster abheben. Uebrigens muß man sich hüten die von den Orakeln verbreite-

\*\*) Viele Marmorstatuen bei Clarac, Münzbilder bei Panofka. Ueber das Pompejan. Gemälde bei Zahn II, 52 s. O. Jahn Archäol. Beiträge S. 221. Ueber den ganzen Bilderkreis der Heilgötter s. auch Panofka die

Heilgötter der Griechen, B. 1845.

<sup>\*)</sup> Die Verse des Likymnios b. Sext. Empir. XI, 49 λιπαρόμματε μᾶτερ, ὑψίστων θρόνων σεμνών Απόλλωνος βασίλεια ποθεινά, πραϋyelws Yyleia u.s. w. und das schöne Gedieht bei Athen. XV p. 702 A und Boeckh C. I. I p. 477. Andere weibliche Figuren aus der Umgebung der Heilgötter sind Ἰασώ, Πανάκεια, Αίγλη, s. Aristides T. I p. 79 Ddf., Paus. I, 34, 2.

ten Vorstellungen, wie sie ost bei Herodot und bisweilen in sehr herber Weise ausgesprochen werden \*), und die der tragischen Bühne für die allgemeinen und für Thatsachen des

Volksglaubens zu halten.

Als weltregierender Gott wurde vor allen Zeus gedacht, dessen Wille (Διὸς βουλή) im Epos in allen göttlichen und menschlichen Angelegenheiten die letzte Ursache und Entscheidung bildete. Nicht selten werden auch statt seiner die Götter oder ein Gott ohne nähere Bestimmung genannt (3εοί, 3εός) und zwar, wenn von allgemeinen Verhängnissen die Rede ist, mit dem bei allen Vorstellungen vom Schicksal so bedeutungsvollen Bilde des Spinnens (ἐπικλώθειν), welches selbst vom Zeus gebraucht wird \*\*). Dahingegen das natürliche Verhängnis gewöhnlich mit dem Ausdruck εξμαρται oder εξμαρτο bezeichnet wird, von  $\mu \epsilon i \varrho o \mu \alpha \iota$  zutheilen \*\*\*), auch mit  $\pi \epsilon \pi \varrho \omega$ ται von πορείν, woraus bei den Späteren die personisieirten Schicksalsmächte Είμαρμένη und Πεπρωμένη geworden sind. Bei Homer erscheint in diesem Sinne gewöhnlich die Molea d. i. die Zutheilerin oder Aioa d. i. der göttliche Ausspruch, die letzte Entscheidung, und zwar beide sowohl in dem objectiven Sinne einer höchsten Macht als in dem subjectiven des einem Jeden zugefallenen Lebenslooses †). Namentlich erkannte man das Walten der Möra in dem endlichen Schicksal des Todes, und so wird es gelegentlich ausdrücklich ausgesprochen, dass auch ein Gott dem von ihm geliebten Menschen nicht helsen könne, wenn seine Stunde geschlagen hat (Od. 3, 236 -38, ll. 18, 95. 117, 19, 416, 20, 147), obwohl auch diese Regel nicht ohne Ausnahme ist. Denn wie die ganze Mythologie eine Geschichte von Wundern ist, in welcher die Götter

<sup>\*)</sup> Ζ. Β. Herod. Ι, 91 την πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατά ἐστι ἀποψυγέειν χαὶ θεῷ.

<sup>\*\*)</sup> Od. 4, 207 δεῖα δ' ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος ὧτε Κρονίων ὅλβον ἐπικλώσει γαμέοντί τε γεινομένω τε. Vgl. Od. 3, 208 οῦ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὅλβον. 8, 579 τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ' ὅλεθρον ἀνθρώποις. 12, 139; 16, 64 ως γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τάγε δαίμων.

<sup>\*\*\*)</sup> II. 21, 281 νῦν δέ με λευγαλέφ θανάτφ εἴμαρτο ἀλῶναι, eine oft wiederholte Formel, s. Od. 5, 312, 24, 34. Hesiod th. 894 von der Metis ξαγὰρ τῆς εἴμαρτο περίφ ρονα τέχνα γενέσθαι. Theogn. 1034 θεῶν εἰμαρμένα δῶρα.

<sup>†)</sup> Auch spätere Dichter brauchen den Ausdruck Μοῖρα oft in dem allgemeineren Sinne des Schicksals, s. Pindar Nem. VII, 57, Sophocl. Philoct. 1466 ἡ μεγάλη Μοῖρα — χῶ πανδαμάτωρ δαίμων.

nach Willkür in den natürlichen Verlauf der Dinge eingreifen, so giebt es selbst für Leben und Tod der Sterblichen keine unbedingt seste Vorausbestimmung, sondern der Wille des Zeus wird auch in dieser Hinsicht nicht selten als die letzte Entscheidung genannt. Daher der hänfig wiederkehrende Ausdruck Διὸς αἶσα und der sinnverwandten Μοῖρα θεῶν\*). Im Allgemeinen wird man annehmen dürfen dass die Griechen d. h. die Dichter der epischen Mythologie sich das Schicksal als das oberste Naturgesetz und die Götter als dessen willige Vollstrecker dachten, aber so dass die Aussührung der Schicksalsbeschlüsse von ihnen abhing, schon deshalb weil es gegen die Natur des Schicksals ist persönlich einzugreifen. häufige Wendung dass Jemand nicht zu der ihm bestimmten Stunde gestorben oder dass sonst etwas gegen den Willen des Schicksals geschehen wäre (ὑπὲρ μοῖραν, ὑπέρμορον, ὑπέρμορα, ὑπὲρ αἰσαν), wenn nicht Zeus oder ein anderer Gott noch zu rechter Zeit eingeschritten wäre.

Aus diesen Vorstellungen ist der Glaube an die Mören hervorgegangen, neben welchen das Epos nur die Erinyen als lebhafter personificirte Schicksalsmächte kennt, diese letzteren oft in einer ähnlichen Bedeutung wie sie später der Nemesis zugeschrieben wurde. Mit der Zeit nehmlich vermehrten sich diese Personificationen des Schicksals, da die Verehrung allgemeiner Naturmächte von selbst bildliche Ausdrucksweisen verwandter Bedeutung darbot. So führte das Bild der Mutter Erde zur Themis, der Mutter der Horen und der Mören, das der Rhea zur Adrasteia, das der Aphrodite Urania, wie es scheint, zu denen der Nemesis und der Tyche. Noch andere Vorstellungen der Art entwickelten sich mit dem weiter um sich greifenden Glauben an Dämonen.

## a. Die Mören.

Die Mören im Plural werden bei Homer nur II. 24, 49 und 0d. 7, 197 genannt \*\*), erscheinen dann aber vollständig bei Hesiod th. 217 als Töchter der Nacht und mit den bekannten

<sup>\*)</sup> II. 17, 321; Od. 3, 269, 9, 52; Nitzsch z. Od. 3, 236—38; Nägelsbach Hemer. Theologie S. 113 ff.

<sup>\*\*)</sup> II. 24, 49 τλητόν γὰρ Μοῖραι θυμόν θέσαν ἀνθρώποισιν. Od. 7, 197 ἄσσα οἱ Αἶσα Κατακλώθές τε βαρεῖαι γεινομένφ νήσαντο λίνφ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ. Hier sind dia Moren gemeint.

Namen Κλωθώ, Λάχεσις und Άτροπος, von welchen der erste das stille Wirken und die unauflöslichen Verschlingungen der Schicksalsfügung durch das altherkömmliche Bild des Spinnens ausdrückt, der zweite den Zusall des Looses (λαγχάνειν), der dritte die unausweichliche Nothwendigkeit der Schicksalsbeschlüsse, namentlich der Stunde des Todes. Denn immer ist Wiege und Grab, Geburt und Tod die eigentliche Thätigkeit der Mören, so vorzugsweise dass man hin und wieder nur zwei Mören gelten lassen wollte, z. E. in Delphi (Paus. X, 24, 4, Plutarch de Ei ap. Delph. 2). Als Geburtsgöttinnen stehen sie auch den Mächten der weiblichen Hingebung und Entbindung sehr nahe, daher Aphrodite Urania in Athen als älteste der Mören verehrt wurde, s. oben S. 217 und Eileithyia gleichfalls den Mören ähnlich oder als deren engverbundene  $\pi \acute{\alpha} \varrho \varepsilon$ δρος gedacht und angerusen wurde \*). Ja die Mören sind nicht blos bei Geburten, sondern auch bei Hochzeiten zugegen, wie sie nach Pindar dem Zeus die Themis zuführten (oben S. 273), nach Aristophanes Vögel 1730 ihn mit der Olympischen Hera vermählten und auch bei der Hochzeit des Peleus mit den Musen, den Horen und Chariten zugegen waren. So pslegten auch die Bräute der Hera τελεία und der Artemis und den Mören zu opfern (Pollux III, 38). Noch häufiger wird ihnen aber das düstere Geschick des Todes zugewiesen, wie der Name Moioa denn mit µógos und mors zusammenhängt und auch die gewöhnlichen Epithete der Parcen Μοῖρα κραταιή Il. 24, 209 und Κατακλώθες βαφεῖαι daher entlehnt sind \*\*). Deshalb sind die Keren und Mören sehr nah verwandte Begriffe, wie sie auch im Bilde vereinigt wurden, z. B. in dem Schlachtgemälde bei Hesiod. scut. Herc. 257, wo Atropos die abschneidende Todesgöttin kleiner als ihre beiden Schwestern d. h. noch mehr gebückt und vor Alter zusammengeschrumpst genannt wird. Auch sind die Mören als Töchter des nächtlichen Dunkels die Schwestern und enge Verbündete der Erinyen, besonders bei Aeschylus \*\*\*), weil nehmlich auch diese letzteren nicht blos

<sup>\*)</sup> Pindar Nem. VII, 1 Έλειθυια πάρεδρε Μοιρᾶν βαθυγρόνων. ΟΙ. VI, 41 τῷ μὲν ὁ Χρυσοχόμας πραϋμητιν τ' Έλειθυιαν παρέστασεν τε Μοίρας. S. oben S. 320.

<sup>\*\*)</sup> Selbst beim Tode des treuen Hundes Argos schreitet die Möre ein. Od. 17, 326. Vgl. Soph. O. C. 1221 Μοῖρ ἀνυμέναιος, ἄλυρος, ἄχορος. \*\*\*) Prom. 516 Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ' Ερινύες, vgl. Theb. 970, Eum. 947, Paus. II, 11, 4 von einem Altar der Mören im Haine der Erinyen, 11, 7 von dem Grabe des Orestes beim T. der Mören in Sparta.

Mächte der Finsternis, sondern bis zum Tode unerbittliche Straf- und Rachegeister, also Todesgöttinnen sind. Weiter sind die Mören die Vertreter und Bewahrer aller naturgemäßen Ordnung der Dinge, sowohl in der wirklichen Natur als in der übertragenen des Sittengesetzes \*), und zwar in der weitesten Ausdehnung alles Entstehens und Vergehens, ja selbst der gedeiblichen Verfassung und Ordnung in bürgerlichen Angelegenheiten \*\*). Eben deshalb werden neben den älteren Mören, den Töchtern der Nacht, nicht selten jüngere genannt, die Töchter des Zeus und der Themis und die Schwestern der Horen (Hesiod th. 901), mit denen sie auch auf Bildwerken oft zusammengestellt wurden \*\*\*). So ist auch Zeus als höchster Herr des Himmels und der auf seinen Gesetzen (9έμιστες) beruhenden Naturordnung zugleich der Führer der Mören (Moigayérng), wie er in diesem Sinne besonders in Delphi verehrt wurde, er und Apollon, dieser als Prophet des Zeus und seiner Ordnungen +). Obwohl Apollon gewöhnlich als sehr feindselig gegen diese Mächte des dunklen Schicksals und des Todes geschildert wurde, die seiner freudigen und allversöhnlichen Natur und Ordnung des Lichtes ganz zuwider sind. So wurde von ihm in der Geschichte des Admet erzählt, dass er den alten Mören auf nicht weniger rauhe Weise entgegengetreten sei wie in der des Orestes den Erinyen, indem er die greisen Göttinnen betrunken machte, um seinen Freund vom Tode zu retten (Aeschyl. Eumen. 173. 715; Eurip. Alc. 32). Sonst pflegten die Mören besonders in der Fabel vom Meleager auf der attischen Bähne zu erscheinen, nehmlich so wie diese seit Phrynichus von den Tragikern bearbeitet zu werden pflegte; wo

<sup>\*)</sup> Daber Pindar Pyth. IV, 145 sagt: Μοῖραι δ' ἀφίσταντ' εἴ τις ἔχθρα πέλει ὁμογόνοις, wie wir sagen: Es ist gegen die Natur. Nach der arkadischen Legende b. Paus. VIII, 42, 2 beruhigen sie die Demeter über den Raub der Persephone, welcher auch zur natürlichen Ordnung der Dinge gehörte.

<sup>\*\*)</sup> Der Hymnus b. Stob. Ecl. Phys. I, 1 p. 172 Κλωθώ Λάχεσίς τ' εὐώλενοι χοῦραι Νυχτὸς εὐχομένων ξπαχούσατ' οὐράνιαι χθόνιαί τε δαίμονες ω πανδείμαντοι, πέμπετ' ἄμμιν ροδόχολπόν τ' Εὐνομίαν, wo sie ganz wie gütige Mächte der Vorsehung angerusen werden.

<sup>\*\*\*,</sup> Am Amykläischen Thron, Paus. III, 19, 4. Mören und Horen über dem Haupte des Zeus, Paus. I, 40, 3. Zeus, Themis und die Mören in Theben, P. IX, 25, 4. Die Mören, Horen und Chariten auf der Ara Borghese.

<sup>†)</sup> Paus. X, 24, 4. In Olympia Zeus Μοιραγέτης und die Mören, als oberste Vorsehung über die Kampfspiele, P. V, 15, 4.

sie denn wieder ganz als die unerbittlichen Schicksalsgöttinnen der Geburt und des Todes auftraten.

Abgebildet wurden die Mören gewöhnlich als hochbejahrte Schwestern und Greisinnen, die eine spinnend, die andere den Faden ziehend, die dritte abschneidend \*). Viele andere bildliche Ausdrücke und Darstellungen ihrer Thätigkeit gehören nicht der griechischen, sondern der italienischen Symbolik der Parcen.

#### b. Nemesis und Adrasteia.

Weder Homer noch Hesiod kennen die Nemesis als Göttin, sondern bei beiden drückt dieses Wort nur den ethischen Begriff des Schicklichen aus, dem das Gefühl für Schaam und Anstand entspricht \*\*). Erst in gewissen Localsagen und Localculten taucht die Nemesis in der Bedeutung einer mächtigen Göttin auf und zwar ist dieser Cultus wahrscheinlich aus dem der Aphrodite Urania hervorgegangen. So scheint namentlich die Nemesis der Kyprien, mit welcher Zeus die Helena zeugt, dem Ideenkreise der Aphrodite von Kythere anzugehören. Dieselbe Nemesis wurde nachmals besonders zu Rhamnus in Attika verehrt, ein sehr berühmter Dienst, daher diese Göttin auch die Rhamnusische schlechthin genannt zu werden pslegt. Auch hier galt sie für die Mutter der Helena vom Zeus, während sie selbst eine Tochter des Okeanos genannt wurde. Schlacht bei Marathon pflegte sie überwiegend in ethischer Bedeutung aufgefasst zu werden, doch scheint sie ursprünglich die einer Naturgöttin gehabt zu haben, welche der Aphrodite und Artemis nahe verwandt war \*\*\*). Auch das Bild dieser Nemesis hatte seinen besondern Ruhm, denn die gewöhnliche Tradition erzählte dass es aus einem Marmorblock entstanden sei, den die Perser mit sich nach dem benachbarten Marathon

<sup>\*)</sup> So bei Hesiod a. a. O. und Catull. 64, 305 ff. Vgl. Welcker Zeitschrift f. A. K. S. 197—233; O. Jahn Annales de l'Inst. XIX (1847) p. 313; Müller Handb. § 395, 1. Hin und wieder scheinen auch jugendliche und selbst entblößte Parcen vorzukommen, s. Panofka in der Archäol. Ztg. (Denkm. u. Forsch.) 1853 S. 111.

<sup>\*\*)</sup> αἰδῶς καὶ νέμεσις II. 13, 122, Hesiod T. W. 200. In der Hesio-dischen Theogonie 223 wird die Nemesis in gleicher Bedeutung unter den Ausgeburten der Nacht genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenigstens ist später von einer Pauvovola Ounis die Rede, was eigentlich ein Beiname der Artemis war, s. oben S. 187. In Rom gab es einen Rhamnusius Apollo, nehmlich den Aktischen.

gebracht hätten, um nach der Schlacht ein Tropäon davon zu errichten. Phidias oder vielmehr sein Schüler Agorakritos hatte dieses Bild gearbeitet, und zwar war dasselbe eigentlich bestimmt gewesen eine Aphrodite darzustellen (Plin. H. N. XXXVI, 4, 17). Es trug auf dem Haupte eine mit Hirschen und kleinen Nikebildern gezierte Krone, in der Linken den Zweig eines Apfelbaumes und in der Rechten eine Schale, auf welcher Aethiopen abgebildet waren, was man auf ihren Ursprung vom Okeanos zu beziehen pflegte (Paus. I, 33). Am Fussgestell sah man Scenen aus der Geschichte der Helena. Die ältere Bedeutung dieser attischen Nemesis und besonders ihre Verwandtschaft mit der Aphrodite tritt am bestimmtesten in dem Feste der Neμέσεια hervor, welches Geburt und Tod betraf\*), so wie darin dass Nemesis sowohl in Athen als in Smyrna oft geradezu eine Göttin der Liebe genannt wird \*\*). Nehmlich auch in Smyrna gab es einen sehr angesehenen Dienst der Nemesis oder vielmehr der Neµéoeig, denn diese Gottheit wurde hier wie die Mören, Horen u. s. w. in der Mehrzahl verehrt und zwar in der Gestalt von geslügelten Dämonen. Sie galten sür Töchter der Nacht, hatten aber auch hier vorzüglich mit Liebeswerken und dem natürlichen Entstehen und Vergehen der Dinge zu thun, daher auch das Bild der Rybele solche Bilder auf der Hand trug.

Dagegen ist der Cultus der Adrasteia aus dem der Kybele hervorgegangen und zwar zunächst aus einem Dienste in der Gegend von Cyzicus, von wo er sich weiter verbreitete \*\*\*). Den ursprünglich wohl asiatischen Namen suchte man sich nach griechischer Weise durch ἀναπόδραστος i. q. ἄφυκτος oder durch die Ableitung von einem Heros Adrastos zu erklären.

<sup>\*)</sup> Hermann Gottesd. Alterth. § 48, 11. Die Nemesis der Triopeischen Inschriften ist bekannt. Νεμέσεως τέμενος beim Grabe des Pompejus zu Alexandrien s. Appian. bell. civ. 2, 90.

<sup>\*\*)</sup> Bei Alciphron wird Nemesis oft als Göttin der Hetären angeruses. Vgl. Paus. 1, 33, 6 von den gestügelten Bildern der N. zu Smyrna: ἐπιφαίνεσθαι γὰρ τὴν θεὸν μάλιστα ἐπλ τοῖς ἐρασταῖς (?) ἐθέλουσιν ἐπλ τούτφ Νεμέσει πτερὰ ώσπερ Ερωτι ποιούσιν. Im H. der Nemesis zu Smyrna (Paus. VII, 5, 2, Eckhel D. N. II p. 548 sqq., Boeckh C. I. n. 3148) sah man deshalb auch die Chariten, Paus. IX, 35, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. die Verse der Phoronis b. Schol. Apollon. Rh. 1, 1129 und Aeschylus b. Strabo XII p. 588, Marquardt Cyzicus S. 103 ff., Chr. Walz de Nemesi Graecorum Tub. 1852. Von der idäischen Adrasteia s. oben S. 88.

Ausdrücke wie Geomog Monareiag, og Galmog Monareiag wurden nun sowohl Philosophen als den Dichtern und Rhetoren geläufig. Andere Dichter z. B. Antimachos und Kallimachos pflegen die Nemesis mit der Adrasteia zu identificiren, wie beide Göttinnen einander wirklich sowohl vermöge ihres Ursprungs als nach ihrer Bedeutung sehr nahe verwandt waren.

Bei Dichtern und Künstlern ward Nemesis in der Bedeutung des göttlichen Gleichmaaßes der Dinge, welches keine Art von Uebertreibung und Anmaaßung der endlichen Personen und Bestrebungen aufkommen läßt, gedacht und gebildet \*). Dargestellt wurde sie wie eine Sinnende und Gedankenvolle mit den Attributen des Maaßes  $(\pi \tilde{\eta} \chi v \varsigma)$  oder des wie ein solches gehaltenen Arms, oder des Zaums oder des Joches, also als Göttin der weisen Beschränkung und als Nemesis im engeren Sinne des Worts. Oder ihre Bilder drücken mehr die uneutrinnbare Geschwindigkeit der Adrasteia aus, durch Beflügelung, Rad und Greifenwagen.

### c. Tyche.

Auch sie wird bei älteren Dichtern blos gelegentlich erwähnt \*\*) und scheint ihre göttliche Verehrung gleichfalls aus Asien zu stammen, wo dieser Dienst vermuthlich wieder mit dem der Aphrodite Urania zusammenhing. Vorherrschend ist der Begriff der Fülle und der Vorsorge und zwar in einem sehr weiten Umfange, so das nicht blos das Gedeihen der menschlichen Bestrebungen, sondern auch der natürliche Landessegen von ihr abgeleitet wurde. In Smyrna gab es einen Tempel der Tyche, für welchen der alte Künstler Bupalos das Bild dieser Göttin versertigt hatte, mit dem Polos, dem Sinnbilde des Himmelsgewölbes, auf dem Haupte und dem Horn der Amaltheia in der Hand (Paus. IV, 30, 4). Alkman nannte

<sup>\*)</sup> Pindar Ol. VIII, 114 εὖχομαι ἀμφὶ καλῶν μοίρα Νέμεσιν διχό-βουλον μὴ θέμεν. Pyth. X, 43 πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ οἰκέοισι φυγόντες ὑπέρδικον Νέμεσιν. Euripides Rhes. 342 nennt Adrasteia eine T. des Zeus. Vgl. den Hymnus des Mesomedes auf die Nemesis, viele Gedichte in der Anthologie, Ammian. Marc. XIV, 14, Herder in den Zerstreuten Blättern 2, Manso Vermischte Abhh. S. 171—184. Ueber die Abbildungen Müller Handb. § 398, 4.

<sup>\*\*)</sup> Hesiod th. 360 nennt eine Tyche unter den Okeaninen, Hom. H. in Cer. 120 unter den Gespielinnen der Persephone. Vgl. Zoëga Tyche und Nemesis, in s. Abhb. S. 32 ff.

# DIE GOETTER. DER GUTE DAEMON U. DIE GUTE TYCHE 105

sie eine Schwester der Eunomia und der Peitho und eine Tochter der Prometheia d. h. der göttlichen Vorsorge (Plutarch d. fort. Ro. 4). Pindar hatte einen eigenen Hymnus auf sie gedichtet und pflegt sie auch sonst zu preisen, als eine von den Mören und zwar sei sie die mächtigste unter ihren Schwestern (Paus. VII, 26, 3), als den Hort und die Pslegerin der Städte (Paus. IV, 30, 4; Plutarch a. a. O.), als Tochter des Zeus Eleutherios und Σώτειρα Ol. XII z. A., wo er von ihr sagt dass sie die Schiffe auf dem Meere, die Kriege und die Beschlüsse der Menschen auf dem festen Lande zum Besten lenke; daher das alte Attribut des Steuerruders. So wurde sie in den griechischen Landen nachmals viel verehrt, z. B. in Argos, wo ihr Tempel sich rühmte die Würsel des Palamedes zu besitzen (Paus. II, 20, 3), in Sikyon auf der Burg als ἀκραία (II, 7, 5), in der achäischen Stadt Aegira, wo das Bild des Eros neben dem ihrigen stand (VII, 25, 3), in Elis wo Sosipolis, der schützende Genius der Stadt in Gestalt eines Knaben mit gestirnter Chlamys und mit dem Füllhorn neben ihr verehrt wurde (VI, 25, 4), zu Theben, wo sie den Plutos in Gestalt eines Knaben auf dem Arme trug (IX, 16, 1).

## d. Der gute Dämon und die gute Tyche.

Neben den mit bestimmten Namen und Eigenschaften bezeichneten Göttern gab es nach griechischem Glauben viele unbenannte Geister und göttliche Mächte, wie man sie für alle mehr im Allgemeinen empfindbaren als im Einzelnen nachweisbaren Wirkungen anzunehmen pslegte. Schon bei Homer wird der allgemeine, sonst dem Worte Deòs gleichbedeutende Gattungsname δαίμων oft für diese geheimnissvollere Weise der göttlichen Weltregierung gebraucht. Bei Hesiod wird dann der Glaube an größe Schaaren und verschiedene Klassen von Dämonen bestimmt ausgesprochen, und zwar umschweben sie die Menschen im Austrage des Zeus als unsichtbare Wächter über Recht und Unrecht und als Reichthumsspender, oder sie wirken und schaffen in der irdischen Sphäre des Lustkreises und des Erdbodens als Natur- und Elementargeister, T. W. 125 ff., 249 ff. Nachmals haben die Philosophen und Theologen diesen Glauben mit vielen einzelnen Beziehungen auf das Natur - und das menschliche Seelenleben, auch mit Uebertragung auf die Heroenwelt und die geheimnissvolle Geisterwelt

der Verstorbenen überhaupt immer weiter ausgebildet \*). In der wirklichen Religion und dadurch bestimmten Bilderwelt tritt derselbe besonders in zwei Richtungen hervor, sofern diese Dämonen nehmlich als dienende Kräfte und begleitende Umgebung der einzelnen Cultusgötter gedacht wurden, in welcher Anwendung sie häufig je nach der besonderen Natur und Thätigkeit dieser Götter gleichfalls individuellere Gestalt und Namen annahmen. Oder die Dämonen sind Schutzgeister der einzelnen endlichen Wesen, sowohl der Menschen \*\*) als der Länder, Völker und Städte, und zwar in der doppelten Bedeutung dass sie deren Natur wie in einer höheren Idealität und göttlichen Begründung darstellen und dass sie das endliche Leben und Geschick der ihnen anvertrauten Individuen als gute Geister vertreten und für deren leibliches und sittliches Gedeihen Sorge tragen. Man ging dabei in der Individualisirung solcher Dämonen so weit, dass man je nach dem Geschlechte der ihnen entsprechenden Wesen auch Dämonen männlichen und weiblichen Geschlechtes unterschied, so dass man jene gute Dämonen diese gute Tychen nannte. Beide nahm man nicht blos für einzelne Menschen, sondern auch für Länder und Städte an, in welchen letzteren der göttlich verehrte Demos oft dem guten Dämon entsprochen zu haben scheint. Dahingegen dieser als guter Geist des ländlichen Segens und der Weinberge einfach άγαθὸς δαίμων hiefs, mit welchem Namen man z. B. in einigen Gegenden den Tag nannte, wo man zuerst vom jungen Weine des neuen Jahres genoß (Plutarch Sympos. Qu. VIII, 10, 3). Aber auch beim Weine des gewöhnlichen Mahles pflegte man dieses guten Dämons zu gedenken (Athen. XV p. 675 B). Bei anderen Gelegenheiten wurde er dagegen als Schutzgeist der Stadt verehrt und ihm entsprechend eine gute Tyche im Prytaneum aufgestellt (Aelian. V. H. IX, 39), wie dieser auch in der Eingangsformel jedes Volksbeschlusses gedacht zu werden pflegte. Zur sinnbildlichen Vergegenwärtigung

<sup>\*)</sup> F. A. Ukert über Dämonen, Heroen und Genien, Abhh. der kgl. Sächs. Ges. d. W. 2. Bd. S. 139 — 219; Ed. Gerhard über Wesen, Verwandtschaft und Ursprung der Dämonen und Genien, Berl. 1852.

<sup>\*\*)</sup> Schon Pindar spricht diesen Glauben an einen individuellen Genius des einzelnen Menschen, der zugleich sein persönliches Schicksal ist, aus Ol. IX, 28 ἀγαθοί δὲ καὶ σοιτοὶ κατὰ δαίμον ἄνδρες ἐγένοντο. Pyth. V, 130 ἐιός τοι νόος μέγας κυβερνᾶ δαίμον ἀνδρῶν ι ίλων. Noch bestimmter Menander b. Clem. Al. Strom. V p. 260 απαντι δαίμων ἀνδρὶ συμπαρίσταται εὐθὺς γενομένω μυσταγωγὸς τοῦ βίου ἀγαθός.

solcher Schutzgeister diente oft das bloße Symbol der Schlange, bei manchen Gelegenheiten auch das des Phallos, der hier wie gewöhnlich den Segen der Fruchtbarkeit ausdrückte \*). In der gebildeteren Kunst aber wurde der gute Dämon so dargestellt, wie jener Sosipolis in Elis beschrieben wird, als Jüngling mit dem Füllhorn und der Schale in der einen und mit Mohn und Aehren in der andern Hand, die gute Tyche in Gestalt einer schönen Frau mit Füllhorn und Polos; wie z. B. Praxiteles eine bona fortuna und einen bonus eventus gebildet hatte (Plin. H. N. XXXVI, 5, 23), welcher der ἀγαθή τύχη und dem άγαθός δαίμων entsprachen. Besonders verbreitet war die Verehrung der Tyche in dieser Bedeutung in den Städten und Provinzen des hellenistischen und römischen Zeitalters, wo jede Stadt gleichsam ihr ideales Selbst in Gestalt einer solchen τύχη πόλεως aufzustellen pflegte, nehmlich in dem Bilde einer schönen und reichbekleideten Frau mit den Attributen der Mauerkrone und des ländlichen Segens und mit bestimmterer localer oder landschaftlicher Characteristik: was für die Künstler wieder ein Aulass zu vielen sinnigen und kostbaren Bildwerken geworden ist \*\*).

# B. Die Gewässer und das Meer.

Das Wasser und das Meer bildete nach der Anschauung der Alten ursprünglich ein und dasselbe Naturgebiet, wie man dieses sowohl daraus sieht, dass Okeanos bei Homer der Stammvater des ganzen Geschlechtes ist, der Götter des Meeres und der Flüsse und Quellen (S. 28), als aus dem Culte Poseidons, welcher gleichfalls nicht allein die Fluthen des Meeres. sondern auch das über die Erde zerstreute Gewässer beherrscht. Doch hat die Mythologie frühzeitig zwischen der See und dem continentalen Gewässer unterschieden, namentlich nach dem

<sup>\*)</sup> Namentlich gehört dahin der Dämon Τύχων, eine Nebenfigur der Aphrodite, ein männlicher Pendant zur weiblichen Tyche, s. Hesych, und Etym. M. s. v., Diod. IV, 6, Strabo XIII p. 555. Im Allgemeinen s. Gerhard über Agathodämon und Bona Dea, Abh. der Berl. Akad. v. J. 1847.

Namentlich war die Τύχη Αντιοχείας berühmt, s. Müller Antiq. Antiochen. 1 p. 15 sq. Besonders interessant hinsichtlich dieser Art von Bildwerken ist die Puteolanische Basis, s. O. Jahn in den Berichten der kgl. Sächs. Ges. d. W. 1×51. Mehr Nachweisungen bei Müller Handb. § 15×, 5.

theogonischen Systeme welches Hesiod vertritt. Und so pflegen die Meeresgötter auch als θαλάσσιοι oder πόντιοι von den übrigen Göttern des feuchten Elements ausgesondert zu werden.

Die kosmische Bildungskraft des Meeres, seine tragende Allgewalt, seine welterschütternde Macht des Erdbebens hat sich schon in den Dichtungen vom Okeanos und vom Aegäon und den Hekatoncheiren ausgesprochen. Einen großen Reichthum von anderen Bildern und Beobachtungen werden die übrigen Götter und Mythen dieses Kreises aufdecken. Die wechselnden Zustände des Meeres, je nachdem es bald ruhig bald aufgeregt ist, die beängstigenden Wunder seiner Tiesen und Untiesen, das Wandelbare und Wechselvolle seiner Gestalt, der weite Prospect seiner unendlichen Ausdehnung, das Urabgründliche seiner Vertiesungen und das Allgegenwärtige seiner schlüpfrigen Pfade, was zu der Vorstellung von kluger List und verborgener Weisheit sührte: das Alles hat die Einbildungskraft der Griechen mit vielen schönen Dichtungen, Bildern und Mährchen besruchtet.

Griechenland ist in seinem Innern von so eigenthümlicher Wasserbildung und so ringsum vom Meere umgeben, dass eine vielseitige und eigenthümliche Auffassung dieses Naturgebiets gleich bei seinerältesten Bevölkerung vorauszusetzen ist. Nicht zu verkennen ist aber auch hier der Einsluss mancher ausländischen Elemente, wie sie durch den Verkehr der Griechen mit anderen Völkerschaften, welche auf diesen Meeren und auf diesen Küsten und Inseln vor und neben ihnen heimisch waren, von selbst herbeigeführt werden mussten. Mit welchem Rechte Herodot hinsichtlich des Poseidondienstes, so weit er nehmlich als Meeresgott und an seiner Seite Amphitrite und Triton verehrt wurden, einen Ursprung aus Libyen annimmt (2, 50; 4, 188), läst sich nicht mehr entscheiden.

Die Hesiodische Theogonie eröffnet uns zunächst einen Blick in die allgemeine Natur und Gestaltung der Gewässer und des Meeres in den Dichtungen von den Geschlechtern des Ökeanos, des Pontos, des Nereus, Thaumas, Phorkys, denen sich auch die vom Atlas anschliessen mag, da ihre Bilder sich nur unter der Voraussetzung, dass sie der Anschauung des Meeres entlehnt sind, befriedigend erklären lassen. Weiter werden die Cultusgötter, namentlich Poscidon zu besprechen sein, und endlich wird eine Uebersicht der bekanntesten Seemährchen, wie sie sich besonders in dem Kreise der Argonautensage und der

**3**39

t

Odyssee entwickelt haben, den Bilderkreis dieses Naturgebietes auch von dieser Seite vervollständigen.

## 1. Das Geschlecht des Okeanos.

Okeanos und Tethys, das alte ehrwürdige Paar, lebt in seiner Zurückgezogenheit von aller Welt und allen Weltkämpfen (S. 27) im fernen fernen Westen, wo die Quellen der Dinge sind. Aber ihr Geschlecht hat sich über die ganze Erde ausgebreitet und umgiebt und durchdringt dieselbe in tausend Flüssen, Bächen und Quellen wie ein feines Geäder. Hesiod sagt, dass dieser Flüsse, Bäche und Quellen, wie sie in überschwenglicher Anzahl abgetheilter Strömungen über die Erde vertheilt sind und von den Anwohnern mit sehr verschiedenen Namen genannt werden\*), in runder Zahl sechshundert sind, dreihundert Söhne des Okeanos d. h. Flüsse und dreihundert Töchter d. h. Quellen und Bäche. Aber schon Akusilaos (bei Macrob. Sat. V, 18) zählte allein dreitausend Söhne des alten Ursprungsgottes.

Die Flüsse, namentlich die grösseren, erscheinen in den Sagen und Naturbildern der Griechen unter sehr verschiedenen Gestalten. Die Landes - und Stammsagen heben besonders die befruchtende und nährende Krast ihres Elementes hervor, vermöge welcher sie neben Apoll als die Ernährer und Pfleger der Landesjugend verehrt wurden (Hesiod th. 346), die ihnen deshalb das Haupthaar zu weihen pslegte, wie Achill das seinige dem Spercheios (Il. 23, 142, Paus. I, 36, 2, VIII, 41, 3). Also werden sie oft als die Urheber der Cultur eines Landes und als dessen älteste Könige und die Stammväter seiner edlen Geschlechter genannt, z.B. der Skamander in Troas, der Inachos in Argos, der Asopos in Phlius und Sikyon, der Kephissos in Böotien, der Peneios in Thessalien u. s. w. Da sie in ihrem Laufe häufig erst mit grosser Anstrengung sich durch Felsen und Abgründe Bahn brechen, wurden sie in epischen Liedern als Helden gefeiert. Wie malerisch ihre Ueberschwemmungen aufgefasst werden können, beweist das Gedicht der Ilias vom Skamander, dem Statius in seiner Thebais ein ähnliches vom thebanischen Ismenos nachgedichtet hat. So führen sie auch oft sehr ausdrucksvolle Namen, indem sie mit Schlangen und

<sup>\*)</sup> Hesiod th. 369 των ὄνομ' ἀργαλέον πάντων βροτον ἄνδρα ένισπεῖν, οἱ δὲ ἐκαστοι ἴσασιν ὅσοι περιναιετάουσιν.

Drachen, mit Löwen, Stieren und wilden Schweinen, Rossen, Ziegen oder mit weidenden Schäflein verglichen werden, je nach dem Eindruck welchen ihr Lauf, Strom und Wellenschlag auf das Auge und auf die Einbildungskraft machte\*). Und so wurden sie dem entsprechend unter verschiedenen Bildern und Metamorphosen gedacht, immer wandelbar und von einer Gestalt in die andere übersliessend, wie dieses die Natur aller Götter des flüssigen Elementes ist. Besonders war die Schlangenbildung \*\*) und die Stierbildung eine gewöhnliche bei den Flüssen, die letztere so dass sie entweder ganz als Stiere erschienen, wie dieses auch bei Poseidon und Dionysos der Fall war \*\*\*), oder mit Stierhäuptern, wie selbst Okeanos gelegentlich ταυρόπρανος genannt wird ;), oder als Stiere mit einem bärtigen und gehörnten Menschenhaupt, wie namentlich der Acheloos auf ätolischen und akarnanischen, die Flüsse von Sicilien und Großgriechenland auf den Münzen dieser Gegenden erscheinen ++ und die Flüsse auf Bildwerken sogar bisweilen durch einen blossen bärtigen Kopf oder eine solche bot ohne Zweisel die Natur des Stieres, sein Gebrüll und sein wilder und wühlender Lauf mit den stürmischen Bewegungen, da die Flüsse in Griechenland und den übrigen Gegenden griechischer Bevölkerung meistens Bergströme sind, die namentlich in der Regenzeit ihr Bett leicht verlassen und große Verheerungen anrichten +\*). Indessen war auch die reinere mensch-

\*\*) Hesiod b. Strabo IX p. 424 vom Kephissos bei Orchomenos eller-

μένος είσι δράχων ώς.

†) Euripides Or. 1377 πόντον, 'Ωχεανός δν ταυρόχρανος άγχάλαις

έλίσσων χυχλοί χθόνα.

<sup>\*)</sup> Forchhammer Beschreibung der Ebne von Troja, mit einer Karte von Spratt, Frankf. a. M. 1850; Achill, Kiel 1853.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Aelian. V. H. II, 33, wo viele Beispiele. Am bekanntesten ist Acheloos, s. Sophokl. Trachin. 9, Strabo X p. 458. Vgl. Eurip. Ion. 1261 ω ταυρόμοργον όμμα Κηγισοῦ πατρός.

<sup>++)</sup> Ueber den ehemals zwischen Millingen und Avellino über diese Münzbilder geführten Streit s. Müller kl. Schr. 1 S. 73. 76, vgl. dessen Handb. § 403, 2.

<sup>+++)</sup> O. Jahn in den Leipz. Berichten 1851 S. 143.

<sup>†\*)</sup> II. 5, 88 vom Diomedes: θῦνε γὰρ ἄμ πεθίον ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὸς χειμάρξω, ὅστ ἀκα ξέων ἐκέδασσε γεφύρας u. s. w. II. 21, 237 μεμυκὸς ἡὕτε ταῦρος. Fest. v. taurorum specie simulacra fluminum i. e. cum cornibus formantur, quod sunt atrocia ut tauri. Horat. Od. IV, 14, 25 sic tauriformis volvitur Aufidus. Doch könnte auch die Sitte

liche Bildung bei Flussgöttern häufig, indem man sie sich ganz wie die übrigen Götter und nur etwa mit keimenden Hörnern und Bekränzung von Schilf und Wassergewächsen dachte und zwar nach der natürlichen Beschaffenheit und dem ruhigeren oder bewegteren Lause ihres Gewässers bald wie greise Männer behaglich lagernd bald wie schöne Jünglinge oder Knaben, mit Urnen, Füllhörnern u.s.w., ihre Wohnung meist in der Tiese oder an der Quelle der ihnen untergebenen Strömung\*). Unter den einzelnen Flüssen sind in mythologischer Hinsicht besonders einige griechische und ausländische auszuzeichnen, von den griechischen solche deren Namen ursprünglich eine allgemeinere Bedeutung hatte, so dass auch die sie betreffenden Sagen erst mit der Zeit eine locale Beschränkung angenommen zu haben scheinen. So der Acheloos, der König der Flüsse und der Fluss schlechthin, dessen Name sich daher in sehr vielen Gegenden wiederholt, bis man darunter speciell den akarnanisch-ätolischen Acheloos verstand \*\*). Ferner der Asopos d. i. luteus, welcher in der Acakidensage wohl auch früher eine allgemeinere Bedeutung hatte und noch später in den Sagen und Genealogieen von Sikvon, Aegina und Theben als Stammvater eines weit verbreiteten Geschlechtes genannt wurde \*\*\*). Endlich der Alpheios d. i. der Nährende, der große Hauptstrom des Peloponnes, dessen Name mit dem Artemisdienste nach Sicilien übertragen wurde (Paus. V, 7, 2 u. oben S. 191). Sonst werden in der Sagengeschichte besonders die großen Grenzströme der bekannten Welt hervorgehoben, bei denen man eine unmittelbare Verbindung mit dem Okeanos vorauszusetzen und mit denen man die Grenzen des mythologischen Horizonts, später die der Erdtheile zu bezeichnen pflegte. Der Nil, bei Homer und in der älteren Sage Aίγυπ-

der Trinkhörner mit gewirkt haben, wie beim Horn der Amaltheia und wenn die größeren Ströme, Styx, Acheloos, Istros u. s. w. Hörner des Okeanos genannt werden, s. Hesiod th. 759, Apollon. Rh. Argon. IV, 252 mit d. Schol.

<sup>&</sup>quot;) Virgil. Georg. IV, 360 ff., Ovid. Met. VIII, 560 ff. Beispiele der menschlichen Bildung bei Aelian a. a. O. Vgl. den Acis bei Ovid. Met. XIII, 594 incinctus iuvenis flexis nova cornua cannis, Müller Handb. § 403, 1.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 30 und Paus. VIII, 35, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 62. Nach Paus. II, 5, 2 glaubte man an eine Verbindung des asiatischen Mäander mit dem Asopos, daher die Flöte des Marsyas bei Sikyon wieder zu Tage kam, ib. 7, 8.

vos, der bisweilen für den äußersten Osten und Süden genant wird und dessen Quellen und befruchtende Ueberschwemmugen, das Wunder des Alterthums, die Einbildungskraft der Alten viel beschäftigte (oben S. 28). Ferner der durch it Argonautensage berühmt gewordene Phasis, dessen Strömung man bei ungenauer Erdkunde mit der der großen Flüsse des innern Asiens vereinigt glaubte, der Istros im hohen Norden, von dem man sich einen Arm in das schwarze, einen atdern in das adriatische Meer einmündend dachte (Apollon. Rh. Argon. IV, 282 ff.), endlich der hyperboreische Eridanos, der große Strom des nördlichen Westens, dessen Mündung man bald beim Rhodanus bald beim Po suchte, s. oben S. 297. Noch eine andere besonders berühmte Gruppe von Flüssen ist die der kleineren und grösseren des troischen Idagebirges, welche Hesiod th. 340 wegen ihres epischen Ruhmes ausdrücklich namhaft macht, auch die jener Ströme des vordern Kleinasiens, welche den Griechen seit ihren asiatischen Niederlassungen vertraut wurden und ihnen einen großen Reichthum von Sagen aus den mysischen, lydischen und karischen Landschaften zuführten: der mysische Kaikos mit der Telephossage, der lydische Hermos mit dem Gygäischen See und alten Erinnerungen der lydischen Sage (Il. 2, S65; 20, 390), der Kaystros mit der Asischen Wiese und den schwärmenden Schwänen, endlich der karische Mäander, in welchen sich der Marsyas ergofs. Es ist eine Eigenthümlichkeit der kleinasiatischen Religionen und Mythen, daß sie vorzüglich dem Naturleben in Bergen, Wäldern, Bäumen, Flüssen und Quellen bingegeben und deswegen an idyllischen und mährchenhaften Dichtungen reich waren.

Neben diesen Söhnen des Okeanos, den männlichen Flüssen, wurde die große Schaar seiner Töchter d. h. der Quellen und Bäche mit vielen schönen und ausdrucksvollen Namen genannt, durch deren Gruppirung nach zwei oder drei sich einander ergänzenden Bildern die Dichter zugleich die anmuthigste Wirkung eines zierlichen Naturgemäldes zu erreichen wissen"). So wird Peitho mit der Admete zusammengestellt, die süß Flüsternde mit der ungebändigt Dahinrauschenden, lanthe mit der Electra d. h. die wohlig Durchwärmte mit

<sup>&</sup>quot; Ngl. E. Braun Griech, Mythologie, Hamburg u. Gotha 1988, Seam mann de Occumidam et Nercedam catalogis Hestodels. Gryphise 1949. 1944.

der prachtvoll Strahlenden. Oder es werden die Bäche geschildert wie sie sich bald von steiler Höhe herabstürzen ( $\Pi \varrho \nu \mu \nu \omega$ ), bald schüchtern das Verborgene suchen  $(K\alpha\lambda v\psi\dot{\omega})$ , bald in raschem Wellenschlage dahingaloppiren ( $I\pi\pi\omega$ ), zusammenfliesen um sich wieder zu theilen  $(Z \varepsilon v \xi \hat{\omega})$  und  $A \mu \varphi \iota \varrho \hat{\omega}$ , mit klatschender Strömung die Lust schlagen (Πληξαύρη) und dann wieder mit erfrischender Kühlung die Luft\*) gleichsam speisen und nähren ( $\Gamma \alpha \lambda \alpha \xi \alpha \nu \varrho \eta$ ). Oder es ist die Anmuth ihrer Erscheinung und Umgebung, welche in diesen Namen durchschimmert, wie Καλλιρρόη die Schönsliessende, Ακάστη die Saubere, Pédeia die durch Rosengebüsch Fliessende: wie diese in den unzähligen kleineren Thälern von Griechenland fliessenden Bäche denn im Reize des Frühlings, wo ihre Wiesen reichlich mit Anemonen und anderen Feldblumen geschmückt sind, oder im dichten Gebüsch von Oleander, Myrten und Lorbeer selbst bei der jetzigen Verödung des Landes einen überaus lieblichen Anblick gewähren. Oder endlich es ist die wohlthätige Wirkung dieser Strömungen, die ihnen den Namen gegeben, ihre reiche Spende für Menschen und Vieh, wie bei der Δωρίς, Εὐδώρη, Πολυδώρη, Πλουτώ und Μηλόβοσις, welche die Weiden tränkt. Oder die Weihe ihres Wassers, wie bei der Τελεστώ, weil nehmlich das frische, aus der Erde hervorsprudelnde Quellwasser am liebsten zu allerlei religiösen Waschungen bei Hochzeiten oder bei gottesdienstlichen Reinigungen angewendet wurde.

### 2. Pontos und sein Geschlecht.

Pontos, der allgemeine Stammvater dieses ganzen Geschlechts, ist eigentlich der tiefe Abgrund des Meeres (πόντος verwandt mit βένθος, βάθος, βύθος, wie Βύζας und Πύζας), mit dem ausfüllenden Wasserschwall (οἰδμα θαλάσσης), nach Hesiod th. 131 ein unmittelbares Product der Mutter Erde. Wie er diese dann liebend umfängt, erzeugt er mit ihr zuerst den Nereus, seinen ältesten Sohn, dann den gewaltigen Thaumas, den Phorkys und die beiden Töchter Keto und Eurybia; lauter besondere Erscheinungsformen und untergeordnete Gattungsnamen des Meeres, deren jede wieder an der Spitze eines eignen Geschlechtes steht.

<sup>\*)</sup> Stat. Theb. IX, 404 at pater arcano residens Ismenos in antro, Unde aurae nubesque bibunt atque imbriferarcus Pascitur etc.

#### a. Nereus und die Nereiden.

Nereus ist ein besonderer Liebling der griechischen Sage und mag mit seiner blühenden Umgebung anmuthiger Töchter bei dem griechischen Volke, wie es auf den Inseln und Küsten lebte, erst recht populär gewesen sein. Die Dichter schildern ihn als einen guten und freundlichen, lieben alten Meeresgreis, der mit tiefer Erfahrung einen aufrichtigen und redlichen Sinn verbindet und mit seinen Töchtern die Tiese des Meeres in schimmernder Höhle bewohnt\*). Der Name Niger's ist von νάω, ναρός abzuleiten \*\*), sein ganzes Wesen ein ehrwürdiger Ausdruck des ruhigen und freundlichen Meeres, das dem unternehmenden Geiste des Menschen willig seinen Rücken bietet, seine Sinne mit tausend lieblichen Erscheinungen erfreut und seinen Geist zu vielen Erfahrungen, seinen Erwerb zu großem Gewinn anleitet. Seine Töchter, die Nereiden, deren er mit der Okeanine Doris nach Hesiod, Pindar und Sophokles \*\*\*) in runder Zahl funfzig, nach Anderen hundert erzeugt hat, vergegenwärtigen den ganzen Reichthum dieser Meereswelt in der zierlichsten Weise, indem auch ihre Namen sinnbildlich und malerisch sind und von den Dichtern so wie die der Okeaninen gruppirt werden +). So paart sich bergende Rettung mit der wogenumrauschten Meeresherrschaft (Σαώ τ' Αμφιτρίτη τε), Windstille mit glänzendem Farbenschimmer  $(\Gamma \alpha \lambda \dot{r}_i \nu \eta)$  und  $\Gamma \lambda \alpha \dot{\nu} \kappa r$ , Wogenschnelle mit der bergenden Grotte (Κυμοθόη und  $\Sigma \pi \epsilon \iota \alpha'$ , flinkes Wellenspiel und reizende Strömung ( $\Theta \delta \eta$  und Αλίη ερόεσσα), sanstes Tragen mit mächtigem Andrang (Φέgovoα und Δυναμένη). Oder es wird das Bild der Anmuth mit

<sup>†)</sup> Außer Hesiod th. 240 ff. s. II. 18, 35 ff., Apollod. I, 2, 6, Ammon. d. diff. verb. v. Νηρείδες. Nicht selten werden sie einfach Seenymphen, Seejungfern genannt, νύμφαι άλιαι, πελάγιαι, Nymphae marinae s. Sophocl. Phil. 1470, Ovid. Met. XIII, 736, XIV, 566, Schol. Theocr. XVII, 69. Noch jetzt sieht man in griechischen Seeplätzen oft solche Meeresfrauen und Seejungfern mit roher Hand an die Wand gemalt, mit Fischschwänzen und einem Schiff in der Hand.



<sup>\*)</sup> Il. 18, 35. 50. 140, Hesiod th. 234. In Gytheion hiefs er der Alte schlechthin (ὁ γέρων, Paus. III, 21, 8) und dieses scheint überhaupt ein volksthümlicher Ausdruck für die Meeresgötter zweiten Ranges gewesen zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Aeschylus bei Phot. ναρᾶς τε Δίρχης i. e. ὁευστιχῆς, s. Unger Parod. Theb. p. 55. Im Neugriechischen ist noch jetzt νερό der allgemeine Ausdruck für Wasser.

<sup>\*\*\*)</sup> Ο. C. 722 έκατόμποδας Νηοήδας, we die ganze Gruppe als tanzender Chor zu denken ist.

acar einer schönen Bucht und höher Würde zusammengestellt Μελίτη, Εθλιμένη, Αγαιή, , der lockende Reiz des Wassers mit Liebesfülle und Siegesfreude Haot Fér, Egaró, Eirzizz, das Wellengeflüster am Strande mit der rings umflossenen Insel Nyoair, , Azzair, . Und noch lebendiger wird dieses Namengemälde, wenn es an die reichen Gaben des Meeres - 200ois, Joro, Eddógy , die weite Aussicht seiner Fläche 'Ha-Total erinnert, oder an die Schnelligkeit und Verschlagenheit der gleitenden Wogen Tanotó, Tanoó, an den Handelsmarkt und sein geschäftiges Treiben, worin doch Ordnung waltet Auczógi, Ederjógi, Aconsocia, an Geschaft und Gewinn Liveren und Li sicressee , oder endlich an den landschaftlichen Hintergrund der sandigen liüste oder der grünenden Bucht, an welcher Lämmer und Pferde weiden *Etägr*y, Fegeritz, Merizan, Auch werden an den Töchtern dieselben Tugenden gepriesen, die den Vater zieren, rechtliche Billigkeit, erfahrene Weisheit, offene Redlichkeit Genatio, Hgoτός Νημεριής θ' ή πατρος έχει τόσο άθασάτοιο . Vor allen übrigen berühmt sind Amphitrite, Poscidons Gemahlin und Thetis, die Herrin und Chortübrerin der funfzig Nereiden δέσποινα πενιήχονια Νιοήδων, Aeschyl. , um welche Zeus und Poseidon gefreit und die sich doch dem sterblichen Peleus ergeben müssen. Doch wurden auch Psamathe, die Geliebte des Acakos, und bei andern Dichtern Panope und Galateia genannt , letztere die schalkhafte Geliebte des fivklopen Polvphemos (Alciphr. 1, 19). Der Nereidenchor im Ganzen aber pflegt bei Dichtern und Künstlern alles ruhige Seeleben durch reizende Tänze und anmuthige Bewegungen zu verschönern. Bald erscheinen sie zwischen den Wellen der See um die kühnen Seefahrer zu begrüßen oder ihnen in der Gefahr beizuspringen (Apollon, Rh. Arg. IV., 770 – 981, Catull. 64), bald tühren sie ein idyllisches Stillleben auf der Höhe des Meeres oder an den Küsten und Buchten, indem sie bei sonnigem Wetter das feste Land und die Mündungen der Flüsse suchen und sich die nassen Haare trocknen, oder auf Delphinen, Hippokampen und anderen Mecresgeschöpfen durch die Fluth dahin gleiten, unter ihnen häulig die nah verwandte Aphrodite des Mecres\*). Und so wurden sie auch an den Küsten und Strom-

<sup>\*)</sup> S. die Nachweisunger bei Müller Handb. § 102, 1, 3, vgl. Ovid. Met. H. S. ff. Schöne Nereidengruppen sient man in Gerhards Apulischen Vasenbildern.

mündungen viel verehrt, indem man in solchen Gegenden oft von Achill und von Thetis und den Nereiden erzählte\*). Ueberhaupt entzog der menschliche Verkehr und das Heldenleben diese Wesen nicht selten ihrem elementaren Wohlbehagen, selbst den alten Vater Nereus, wie namentlich die Heraklessage und die des Peleus von solchen Abenteuern berichtete. Nereus pflegt in solchen Dichtungen und auf den dazu gehörigen Bildern als königlicher Meeresgreis zu erscheinen, weissagerisch und reich an Verwandlungen, wie alle See- und Flussgötter \*\*).

#### b. Thaumas.

Der zweite Sohn des Pontos, ein zusammengefafstes Bild der reichen auf dem Meere beobachteten Welt der Wunder. besonders der himmlischen Erscheinungen, denen man, weil man sie aus dem Meere aufsteigen und in dasselbe sieh wieder verlieren sah, häufig einen Ursprung aus diesem Elementarreiche zuschrieb. Nach der gewöhnlichen theogonischen Sage (Hesiod th. 265 ff.) zeugt Thaumas mit der Okeanine Electra d. h. der Strahlenden die Iris d. h. den Regenbogen, der in der Mythologie zur flinken Götterbotin geworden ist (oben S. 288), serner die Harpyien Αελλώ und 'Ωzvaέτη, die Sturmgöttinnen des Meeres, die in der ältern Poesie und zwar-nach orientalischen Vorbildern auch für Genien des schnellen, seine Beute wie mit Sturmesflügeln entraffenden Todes galten. Von einer andern Seite wird jenes Bild vervollständigt durch die Ehe der Pontostochter Eurybia mit dem Titanen Kreios, aus welcher Asträos der Vater der Winde, und der gewaltige Pallas der Gemahl der Styx, und Perses der Vater der Hekate hervorgegangen sind, Hesiod th. 375 ff.

## c. Phorkys und lieto.

Erscheint in Nereus und seinem Geschlechte das Meer von seiner behaglichen und wohlwollenden Seite, in Thaumas als

<sup>7)</sup> Paus. II, 1, 7 ταύταις καὶ έτερωθι τῆς Ελλάδος βωμούς οἰδα ὅντας, τοὺς δὲ καὶ τεμένη σφίσιν ἀναθέντας ποιμαίνισιν, ἐνθα καὶ ἀχιλλεῖ τιμαί, wo wohl zu lesen ist πρὸς ἡ τόσιν, vgl. Schol. Apollon. Rh. II, 658. Vgl. Paus. III, 26, 5, wo die Nereiden den Sohn des Achillauf seiner Brautfahrt an der laconischen Küste aufsuchen.

<sup>\*\*)</sup> Horat. Od. I, 15, 5. Nereus auf einem Scepferde mit dem Dreizack und langen grauch Locken bei Gerbard A. V. t. >. Sonst führt er auch den Scepter und ist durch sparsames Haar characterisirt.

die Geburtsstätte außerordentlicher Phänomene des Himmels, so stellt es sich dagegen in diesem Paare, denn Phorkys und Keto bilden ein solches, als die unheimliche, grausige Macht dar, die in ihrem Schoofse das Ungeheure birgt und das Gemüth mit Schrecknissen erfüllt. Auch Phorkys ist ein Meeresgreis (αλιος γέρων) und man erzählte von ihm theils an den Küsten, die er am sandigen Uferstrande oder in waldigen und felsigen Buchten bewohnt, z. B. in den Gewässern der kephallenischen Inseln und an der Küste von Achaja und Euböa\*), oder man nannte auch das ganze Meer nach ihm \*\*). Sein Name lautet bald Oógxos bald Oógxos, auch Oógxov, und scheint in männlicher Bedeutung dasselbe auszusagen was die weibliche Κητώ ausdrückt, das Meer als die Heimath aller Ungeheuer (μεγαχήτεα πόντον), und so gilt Phorkys auch bei den Dichtern gewöhnlich für den Herrn und Herrscher über die Meeresungeheuer \*\*\*). In der Odyssec 1, 72 ist  $\Theta \acute{o}\omega \sigma \alpha$  d. h. die stürmische Meeressluth, eine Tochter des Phorkys, vom Poseidon die Mutter des Kyklopen Polyphemos. Die Hesiodische Theogonie leitet von Phorkys und Keto alle die Ungeheuer und alles mythologische Scheusal ab, welches in der Urzeit auch die Erde in vielen Gegenden unheimlich machte, bis die Götter und Heroen diese Ungeheuer überwanden, unter den Heroen besonders Perseus und Herakles. Spätere Genealogen und Mythologen gingen noch weiter, indem sie auch viele andere Wunder des Meeres oder mythologische Schrecknisse von demselben Paare ableiteten, die Skylla, die Sirenen, die Hesperiden, Euphorion selbst die Erinyen.

<sup>\*)</sup> Od. 1, 71; 13, 96. 345; Schol. Od. 5, 96. Φόρχυνος ὁρμητήριον bei Lycophr. 376 von dem Meere bei Eubös.

<sup>\*\*)</sup> Od. 1, 72 Φόρχυνος θυγάτης άλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος. Die Kyaneen Φόρχου πύλαι, Lob. Agl. p. 863.

<sup>\*\*\*)</sup> Plin. H. N. XXXVI, 4, 7 Tritones chorusque Phorci et pristes et multa alia marina. Virgil. A. V, 822 immania cete — Phorcique exercitus omnis. Valer. Flacc. III, 727 Dat procul interea toto pater aequore signum Phorcys et immanes intorto murice phocas contrahit antra petens. Vgl. Schömann de Phorcyne eiusque familia, Gryphisv. 1852/53; welcher als primitive Form Fόρχυς annimmt, woraus Φόρχυς und Πόρχυς oder Πόρχος geworden sei, Hesych. Νηρεύς · Θαλάττιος δαίμων, Άλχμαν χαλ Πόρχον ονομάζει. Einer der Drachen, welche den Laokoon tödten, heißt Πορχεύς. Ferner heißen Όρχυνες eine bestimmte Art großer Seeßsche, Orca noch jetzt im Italienischen das Seeungeheuer. Als phrygischer Name kommt Φόρχυς vor II. 2, 862.

# 3. Atlas und die Hesperiden.

Auch der Titane Atlas scheint ursprünglich dem Sagenkreise des Meeres anzugehören, insbesondere dem des Okeanos in der Bedeutung des die Erde rings umgürtenden und tragenden Weltmeers, namentlich des großen westlichen, wo die Phantasie der Griechen den Ursprung und das Ende der Dinge suchte. Atlas pflegt aber immer mit den Hesperiden zusammen genannt zu werden, wie sie denn auch beide in der Vorstellung eng zusammengehören und örtlich immer in jene westlichen und nächtlichen Gegenden des großen Weltmeeres und des Ursprunges und Abgrundes von Himmel und Erde verlegt werden\*). In der Odyssee 1, 52 heisst es von ihm dass er die Tiefen des ganzen Meeres kenne und die ragenden Säulen halte, welche Himmel und Erde stützen \*\*), denn dass diese beiden, Himmel und Erde gemeint sind, nicht der Himmel allein, beweisen andere Dichterstellen und sonstige Zeugnisse, s. Aeschyl. Prom. 349. 425 ff., Pausan. V, 11, 2; 18, 1. Also wird man sich ihn als Meeresriesen denken müssen, der wie Poseidon γαιήσχος und ἀσφάλιος die tragende und stützende Allgewalt des Meeres darstellt, wie Aegäon im Gegensatze dazu die erderschütternde Gewalt des Poseidon Errooizaiog. Da man dieses duldende Tragen der gewaltigen Last, wovon Atlas auch seinen Namen bekommen hat, als Strafe und Busse auffasste, so entstand daraus das Bild des Titanen Atlas, welcher vom Zeus auf diese Weise gestrast werde (Hesiod th. 517 ff.; Aeschyl. a. a. O.). Und da man alle diese kosmogonischen Bilder einer einfach erhabenen Naturdichtung früh ins Mährchenhaste zog und an die Grenzen der sichtbaren Welt im We-

<sup>\*)</sup> Völcker die Mythol. des lapet. Geschlechts, Giessen 1824; Letronne sur les idées cosmographiques qui se rattachent au nom d'Atlas. Ann. dell'Inst. (1830) p. 159—174; R. Rochette, mémoire sur les représentations figurées du personnage d'Atlas. P. 1835; G. Hermann de Atlante, Opusc. T. VII p. 211 sqq.; Gerhard Archemoros und die Hesperiden, Berl. Akad. 1836 S. 284—321, mit einem Nachtrage v. J. 1841; Schömann des Aeschylos gesesselter Prometheus S. 302.

Die Worte exel de te xloras autos uaxoas, al gaiar te xal ofoaror augis exocorr werden sehr verschieden erklärt. augis exerr kann
aus einander halten bedeuten (Buttm. Lexil. 2 S. 219), doch leidet die
bildliche Vorstellung dann an großer Unklarheit. Also wird augis wie
augoreowser zu verstehen sein (Od. 3, 456; 5, 340) d. h. von mehr als
einer Seite, wie bei einer Stütze die ein Gewölbe trägt, auf ganz seste,
unerschütterliche Weise. Später dichtete man von Säulen des Proteus,
die denen des Atlas im Osten entsprechen sollten. Virgil. A. XI, 262.

sten versetzte, so bekam auch Atlas in dieser Gegend seinen festen Standort, obwohl die Odyssee noch ausdrücklich von ihm, wie vom Proteus sagt, er kenne die Tiesen des ganzen Meeres δοτε θαλάσσης πάσης βένθεα οἶδεν). Auch das Prädicat δλοόφρων, das er in diesem Gedichte führt, deutet wie das gleichartige δλοφώϊα εἰδώς beim Proteus auf die dämonische Natur des Meeres, das immer für einen Sitz geheimer Weisheit und von Arglist und vielen Verwandlungen gilt. Endlich ist auch seine Tochter Καλυψώ auf ihrer Ogygischen Insel in der kühlen Grotte ein Bild der stillen Einsamkeit und Heimlichkeit des weiten offnen Weltmeers.

Der stützenden Macht des Atlas sind die Hesperiden nahe befreundet und benachbart, diese lieblich singenden Töchter der Nacht, welchen die Hut der goldnen Aepfel drüben im Okeanos, dicht bei den Gorgonen und hart an den Grenzen des ewigen Dunkels anvertraut ist (Hesiod th. 215. 274. 334. 746 ff.). Ihre Bedeutung findet sich von selbst, wenn man beachtet dass diese Aepfel und ihr Wunderbaum der schönste Schmuck eines Gartens der Götter sind, auf welchen die Sage auch sonst alle Süssigkeit und Seligkeit häuft. Sie wachsen auf einem Okeanischen Eilande, zu welchem kein Schisser dringt, wo die Ambrosischen Quellen strömen beim Lager des Zeus, wie Euripides singt (Hippol. 737 ff.), und wo die segensprossende Erde den Göttern ihre herrlichsten Gaben spendet. Hier hat Zeus zuerst bei der Hera geruht und eben diese heilige Ehe der höchsten Götter des Himmels war es, zu deren Verherrlichung die Erde jene goldnen Aepfel wachsen ließ, Symbole der Liebe und Fruchtbarkeit, deren Hut Hera darauf dem Drachen Ladon und den hesperischen Nymphen anvertraute\*). Also ein Bild

<sup>\*)</sup> Pherekydes bei Schol. Apollon. IV, 1396, Erntosthenes Catasterism. 3, Hygin. Poet. Astr. 2, 3. Bald heißt der Garten θεῶν χῆπος. bald ein Garten der Juno, Aristophanes Wolken 271 spricht von Gärten des Okeanos. Der Drache Λάδων ist der Wächter dieses Gartens, daher bei Euphorion χηπουρός. Sein Name scheint darauf zu deuten daß ursprünglich ein Strom gemeint war, etwa der des Okeanos, welcher schlangenartig gedacht wurde. Bekannt ist der arkadische Fluß desselben Namens, außer welchen derselbe auch in böotischen Sagen in gleicher Bedeutung vorkommt, Paus. IX, 10, 5. Schömann leitet ihn ab von λάζεσσθαι, so daß Λάδων i. q. λάβρος wäre, s. Ovid. Fast. V, 59 ropax Ladon. Später heißt dieser Drache ein Sohn der Erde oder des Typhon, hat hundert Köpfe und viele Stimmen u. s. w. s. Apollod. II, 5, 11, Schol. Apollon. IV, 1396.

wie der Baum des Lebens im Paradiese, ein Symbol der schaffenden Naturkraft des Ursprungs, welche in jenen Okeanischen Wundergegenden ihre eigentliche Heimath hat: zugleich ein Symbol jener heiligen Ehe, welche selbst nur eine Allegorie von der ewigen Liebe und Zeugungskraft der himmlischen Natur ist, sowohl der uranfänglichen als der mit jedem Frühlinge neu sich offenbarenden. Die Hesperiden werden übrigens immer als Nymphen gedacht und heissen Töchter der Nacht, weil jener Baum mit der ganzen Schöpfung aus dem tiefen Dunkel des Anfangs entsprungen ist\*). Die gewöhnliche Mythologie kannte drei Hesperiden Aegle, Erytheis und Hesperia, in welchen Namen sich die Vorstellungen des lichten Glanzes mit denen des abendlichen Schimmers der untergehenden Sonne durchkreuzen, wie in dem Bilde der Geryonsinsel Erytheia. Ein anderer Ausdruck ihres großen Reizes ist die Gabe des lieblichen Gesanges, die man ihnen beizulegen pflegte\*\*). Die goldnen Früchte des von ihnen behüteten Baums wurden von der Hochzeit der Hera auch auf andere Hochzeiten der mythischen Vorwelt übertragen, z. B. auf die des Kadmos und der Harmonia (Nonnus Dionys. XIII, 351 ff.). Sie sind das ideale Vorbild der Liebe und Liebessegen bedeutenden Aepfel, wie sie den Griechen aus dem Dienste der Aphrodite und aus dem gewöhnlichen Hochzeitsgebrauche bekannt waren.

Das Alter der Dichtung vom Atlas zeigt sich auch darin, dass sie manchen anderen mythischen Dichtungen zur stützenden Voraussetzung dient, besonders der von den Plejaden, welche die Töchter des Atlas genannt wurden (oben S. 311). Eine andere Nachwirkung seiner ältesten Bedeutung ist die, dass Amphitrite vor Poseidon zum Atlas flüchtet, wo sie nach langem Suchen endlich der Delphin findet (Eratosth. catast. 31, Hygin. P. A. 2, 17), also in die tiese Verborgenheit des grossen Weltmeers. In demselben Sinne wird das Seeungeheuer, welchem Andromeda preisgegeben wird, ein Atlantisches genannt, nehmlich weil es aus der Tiefe des Meeres emporgestie-

\*\*) Hesiod th. 518 nennt sie λιγυφώνους, Euripides Herc. fur. 391 ύμνωδούς, Apollon. Rh. IV, 1399 εφήμερον αειδούσας. Ueber die bild-

liche Bedeutung der Aepfel s. Gerhard a. a. O. S. 319.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 31. Apollon. Rh. IV, 1414 nennt sie ξερον γένος 'Ωκεαvoio. Nach Schol. Apollon. IV, 1399 wurden sie auch Töchter des Phorkys und der Keto genannt, als Meereswunder nehmlich. Nicht selten bedeuten Eoneoldes die fruchttragenden Bäume und die ganze Psianzung, wie in dem Ausdrucke Έσπερίδων αῆποι, Hesperidum horti.

gen ist (Euripides bei Plutarch d. aud. poet. 6; Philostr. Imagg. 1, 29).

Mit der Zeit haben sich diese Sagen besonders dadurch verändert dass man ihnen eine geographische Wendung gab. Lange waren die Säulen des Herakles für die Griechen das äusserste Ziel der Schifffahrt gewesen, da drangen zuerst die Samier und Phokäer darüber hinaus und es eröffnete sich eine ungeahndete Ferne, wo die Phantasie von neuem die reichlichste Nahrung fand. In diagon Sinne dichtete Solon seine Atlantis, wo der Name Atlas zuerst in einer erweiterten Bedeutung erscheint. Dazu kam das Bild des himmeltragenden Berges Atlas, welches sich die Griechen nach Herodot von den Eingebornen jener Gegend aneigneten und sich um so leichter aneignen konnten, da auch ihnen das Bild von Bergen, welche den Himmel wie Säulen stützen, geläufig war\*). Und daraus entstand weiter die Vorstellung von einem mythischen Könige Atlas, der in diesen Gegenden geherrscht habe und in himmlischen Dingen d. h. in der Astronomie und Philosophie sehr ersahren gewesen sei, bis er in jenen Berg verwandelt wurde \*\*). So erscheint Atlas auch auf Vasenbildern und anderen Bildwerken gewöhnlich den Himmel tragend, woraus mit der Zeit die s. g. Atlanten wurden, in der architektonischen Kunstsprache eine besondere Art von tragenden Figuren \*\*\*), ausnahmsweise aber auch als thronender König. Als mit der Zeit die Vorstellung von der Kugelgestalt der Welt aufkam, wurde Atlas allgemein als Träger dieser Kugel abgebildet (τὸν πόλον ἀνέχων, mundum sustinens), so daß ihn Einige sogar allegorisch auf die Axe der Weltkugel deuteten (Aristot. d. mot. an. 3). Von dieser Art sind auch die meisten noch vorhandenen Abbildungen, unter denen der Farnesische Atlas von Marmor, welcher im Jahre 1790 im Hasen von Marseille gefunden wurde, der bekannteste ist. Atlas ist hier unter seiner Last knieend abgebildet (ἐν γόνασι), eine auch sonst nicht ungewöhnliche Art der Darstellung.

Bei der engen Verbindung, welche zwischen Atlas und den

<sup>\*)</sup> Herod. 4, 184 τοῦτον τὸν κίονα τοῦ οὐρανοῦ λέγουσι οἱ ἐπιχώριοι εἰναι: wobei an den höchsten, mit Schnee bedeckten Gipfel des afrikanischen Gebirgs zu denken ist. Vgl. Aesch. Prom. 722 vom Kaukasus
ἀστρογείτονας κορυφάς; Pindar Pyth. 1, 20 κίων δ' οὐρανία συνέχει,
νιφόεσσ' Αἴτνα u. Ibycus b. Schol. Apollon. III, 106.

<sup>\*\*)</sup> Cic. Tuscul. V, 3, 5, Virg. A. I, 741, Ovid. Met. IV, 631, Diod. IV, 27; Diog. L. procem.; Paus. IX, 20, 3 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Vitruv. d. archit. V, 7, 6; Athen. V p. 208 B.

Hesperiden bestand, konnte es nicht fehlen dass auch diese der geographischen Bewegung solgten. Zunächst dienten sie wie Atlas dazu die Grenze der Schiffsahrt d. h. des bekannten Meeres zu bezeichnen (Eurip. Hippol. 742), gewöhnlich in der Gegend der Heraklessäulen, aber bisweilen auch in der der Hyperboreer (Apollod. II, 5, 11). Bald suchte man sie auf gewissen Inseln des Atlantischen Oceans, zumal in den Gegenden des Atlantischen Gebirgs, bis zuletzt aus diesen ganz mythischen Früchten die sogenannten Hesperischen Früchte der späteren Zeit geworden sind, die man wieder auf verschiedene Arten von Südfrüchten deutete (Athen. III, p. 82. 83). Eben so frei versuhr man mit den Namen und der Genealogie dieser Nymphen.

### 4. Poseidon \*).

Der Herrscher über das Meer und das ganze Gebiet des flüssigen Elements, wie Zeus über den Himmel und seine Götter und Erscheinungen, Pluton über Erde und Unterwelt gebietet. Daher sich im Poseidon alle Eigenschaften zur persönlichen Einheit durchdringen, welche bei den übrigen Göttern dieses Kreises vereinzelt vorkommen.

Sein Name drückt die flüssige Natur im weitesten Umfange aus. Die älteren Formen sind das dorische Ποτίδας und Ποτείδας (daher der Name der Stadt Potidäa) und das ionische Ποσίδης und Ποσείδης (daher das Fest Ποσείδεα oder Ποσειδήτα bei Hesych und Ποσειδήτον Od. 6, 266), woraus weiterhin Ποτειδάν, Ποσειδάων, Ποσειδών geworden ist. Die Wurzel ist dieselbe wie in den Wörtern πότος, ποτίζω, ποταμός. Also die Macht des Flüssigen überhaupt, die auch auf der Erde in Flüssen und Quellen wirkt, mit ihnen die Erde tränkt und befruchtet, daher Poseidon mit Demeter und Dionysos eng verbunden und ein Liebhaber aller Nymphen ist. Obwohl dieser Character des Poseidon alferdings weit mehr in den landschaftlichen Localsagen als in der allgemein gültigen, vorzugsweise durch den epischen Gesang begründeten Mythologie zu Tage tritt.

Hier ist er vielmehr ganz vorzugsweise der Meeresherrscher, dem es bei der Theilung unter den drei Kroniden zuge-

<sup>\*)</sup> S. die Stuttg. Realencyclopädie s. v. Neptunus und Gerhard über Ursprung. Wesen und Geltung des Poseidon, Berl. 1851.



fallen ist πολιην άλα ναιέμεν αἰεί II. 15, 189 und der von dort aus über alle Fluth gebietet. Immer wird seine Wohnung, sein Palast in der Tiese des Meeres gedacht und auch seine beiden ältesten Cultusstätten Aegä und Helike (II. 8, 203) bedeuten eigentlich das Meer oder die Meeresküste, wo sich die Wogen brechen. Seinen Palast zu Aegä schildert die Ilias 13, 10 ff., wo Poseidon von dem höchsten Gipsel der waldigen Samothrake, welche Insel gerade am Eingange in den Hellespont liegt und einen Leberblick über die ganze Gegend gewährt, das Schlachtseld von Troja beobachtet und daraus, um den bedrängten Griechen beizustehn, zunächst sein Gespann von Aegä holt:

ένθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης, χρύσεα, μαρμαίροντα τετεύχαται, ἄφθιτα αἰεί.

"Er schirrt seine Rosse, die schnell dahinsliegenden mit ehernen Hufen und goldnen Mähnen, und selbst in goldne Waffen gehüllt fährt er nun über die Wogen, und es hüpfen unter ihm rings die Thiere des Meeres aus ihren Schlupfwinkeln hervor, denn wohl kennen sie ihren Herrn, und das Meer macht freudig Bahn. Die Rosse aber fliegen leichten Schwunges und kein Tropfen seuchtet von unten die eherne Achse." Diese Rosse des Poseidon, das sind die Meereswogen und die Meeresstürme, wie sie dahin fahren und rollen, denn immer dachten die Alten und denken die Südländer zum Theil noch die undulirend dahin laufenden und dabei tragenden Wogen unter dem Bilde von Rossen, für deren Schöpfer und Bändiger eben deshalb gleichfalls Poseidon galt. Und der schimmernde Wogenpalast in der Tiese des Meeres von Aegä (vgl. Od. 5, 381) ist eigentlich auch nur eine Umschreibung des wogenden und brandenden Meeres, welches diesen Namen von demselben Stamme bekommen hat, der in den Namen Aegäon, Aegeus und des Aegäischen Meeres hervortritt, so wie in den Ortsnamen Aegion, Aegira, Aegina, in den Wörtern αλγιαλός, αλγιάλεια und darin dass man αίξ und alyes geradezu für die zwischen Felsen und Klippen brandenden Wogen und Wellen sagte, weil sie hüpfen und springen wie diese\*). Eben deshalb suchte man auch jenes Aegä des alten epischen Gesanges an verschiedenen Stellen, später gewöhnlich am Strande von Achaja, wo das älteste Stammes-

<sup>\*)</sup> von dioueir in der Bedeutung jeder bestigen Bewegung, auch der Stürme und Wolken, s. Buttmann über die Entstehung der Sternbilder, Berl. Akad. 1526 S. 40 ff., oben S. 75.

heiligthum des ionischen Poseidon lag (Strabo VIII, p. 386), mit grösserem Rechte aber doch wohl an einem Punkte des Aegäischen Meeres, entweder am Strande der Insel Euböa, wo es sogar mehr als einen Felsen gab, den man Ais nannte\*), oder im offnen Meere zwischen Tenos und Chios \*\*). Und so drückt auch der Name Έλίκη, nach welchem Poseidon in einem weitverbreiteten achäischen und ionischen Culte Ελιχώνιος hiefs, ursprünglich die schlängelnde Bewegung der Meereswogen aus, von ἐλιξ und ἑλίσσω. Auch ist Αμφιτρίτη, die Gemahlin des Poseidon als des Meeresherrschers, eine Personification des rings umrauschten und tosenden Meeres, von τείρω, τρίζω, τρύζω, sie und ihr Sohn Τρίτων, den sie vom Poseidon gebiert, sammt seiner Schwester der tiesaufwogenden Βενθεσικύμη, Apollod. III, 15, 4. Auch die gewöhnlichen Symbole dieses Cultus sind demselben Vorstellungskreise entlehnt. Namentlich der Dreizack, den Poseidon fast immer in seinen Händen führt und der in diesen zur magischen Stoßwaffe wird, mit welcher er bald Giganten bändigt (Apollod. I, 2, 1), bald das Meer aufwühlt (Od. 5, 291), bald die Erde erschüttert und aus harten Felsen rieselnde Quellen oder sprengende Rosse hervorlockt, sei es nun dass er ursprünglich nichts weiter bedeutete als die Harpune des Thunfisch - oder Delphinenjägers oder dass er eine Üebertragung des dreizackigen Blitzes des Herrschers im Himmel auf den Herrscher des Meeres ist \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. die Stelle aus Semos dem Delier bei Schol. Apollon. I, 1165, die zum Theil von Meineke exercitatt. in Athen. I, p. 11 berichtigt ist. Das Ganze ist so zu lesen: περὶ δὲ τῆς κλήσεως τοῦ Αἰγαίου πελάγους Σῆμος ἐν τῷ πρώτφ περὶ Νησιάδος ψησὶν ἐν τούτοις · τὸ Δἰγαῖον πέλαγος οἱ μὲν ἀπὸ τῆς περὶ Κάνας (vulgo περκανίας, vgl. Steph. B. v. Κάναι) Δἰγὸς ἐπώνυμον γεγονέναι ψασίν, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Καρυστίας τῆς Δἰγαίης ὀνομαζομένης. Der zuerst genannte Punkt ist derselbe, wo gewöhnlich die Stadt Aegä genannt wird, s. Strabo IX p. 405, Schol. II. 13, 21. Der zweite lag in der Nähe des alten Heiligthums zu Gerästos.

<sup>\*\*)</sup> Plinius H. N. IV, 11, 51 Aegaeo mari nomen dedit scopulus inter Tenum et Chium verius quam insula, Aex nomine a specie caprae, quae Graecis ita appellabatur, repente e medio mari exsiliens. Cernunt cum a dextra parte Andrum navigantes ab Achaja, dirum ac pestiferum. Vgl. Schol. II. a. a. O.

<sup>\*\*\*)</sup> Aeschyl. Sieben g. Theben 121 δ δ εππιος ποντομέδων ἄναξ λχθυβόλφ μαχανᾶ Ποσειδᾶν, vgl. Böttiger Amalthea 2 S. 302 — 336, Müller Handb. § 356, 5. Eine andere Deutung versucht Welcker A. Denkmäler 3 S. 9. Nach der gewöhnlichen Sage erhielt Poseidon den Dreizack von den Kyklopen, Apollod. II, 1, 1, nach einer rhodischen Sage von den Telchinen, Callim. Del. 30.

Ein anderes sehr gewöhnliches Symbol des Meeres und aller Fluth, wie sie in stürmischen Wogen die Erde überschwemmt und brüllend dahertobt, war der Stier, wie er in so vielen alten Sagen und Symbolen bald allein bald im Kampfe mit dem Löwen oder dem Wolfe abgebildet wurde (S. 162), auch dieses vorzugsweise ein Attribut der grösseren Flüsse und des Poseidon, der deshalb ταίρεος Ποσειδών heisst und mit dunklen Stieropfern geehrt wurde (Od. 3 z. A.; Hesiod Scut. Herc. 104), daher zu Ephesos die beim Feste des Poseidon dienenden Opferknaben ταῦροι genannt wurden (Athen. X p. 245 C), wie die der Artemis zu Brauron geheiligten Mädchen ägzvot. Endlich der Delphin, im Poseidonischen Cultus wie in dem des Apollon ein Symbol des friedlichen und beruhigten Meeres, daher auch den freundlichen Nereiden zu eigen und in vielen Sagen der Vermittler unverhoffter Hülfe aus der Gefahr des Meeres \*). Aber auch die hervorragendsten Eigenschaften Poseidons in seinem Verhältnisse zur Erde und zum sesten Lande stammen ganz aus diesem Ideenkreise von seiner Meeresherrschaft, vorzüglich seine doppelte Natur als des Erschütterers und des Befestigers und Baumeisters der Erde. Denn man dachte sich die Erde auf dem Meere ruhend und von demselben getragen, weil sie in allen ihren Buchten und Busen vom Meere umgeben, in allen Tiefen und inneren Schluchten von ihm durchdrungen ist, zumal bei solcher Beschaffenheit wie sie dem griechischen Lande und den benachbarten Küstenländern und Inseln des Aegäischen Meeres eigenthümlich ist. Daher Poseidon γαιήοχος, der wie Atlas die Erde trägt und stützt, ein ασφάλιος und baumeisterlicher Gott, der gewaltige Felsenmassen leicht bewegt und sie zu festen Bollwerken aneinanderreiht. Aber auch Poseidon εννοσίγαιος und σεισίχθων, der Erderschütterer, der, wenn er seinen Dreizack in die Rippen der Erde bohrt, das ganze Gebäude derselben bis in die tiefsten Wurzeln erbeben macht.

Uebersehn wir den Poseidonscultus nach seiner örtlichen Ausbreitung, so tressen wir zunächst in Thessalien und

<sup>\*)</sup> Wie in der bekannten Geschichte des Arion. Vgl. dessen Gesang bei Aelian. H. A. XII, 45 υψιστε θεών, πόντιε χουσοτρίαινε Πόσειδον, γαιάοχ εγχύμον ἀν άλμαν. βραγχίοις περί δε σε πλωτοί θῆρες χορεύουσι χύχλω, χούψοισι ποδών δίμμασιν ελάφο ἀναπαλλόμενοι, σιμοί, φριξαύχενες, ωχύδρομοι σχύλαχες, φιλόμουσοι δελφίνες, εναλα θρέμματα χουράν Νηρείδων θεάν.

Böotien auf viele sehr alte Stammsitze desselben. Thessalien hatte seine Thalbildung vorzüglich den Wassersluthen und einem stürmischen Erdbeben zu verdanken; Böotien mit seiner reichlichen Bewässerung und seinen großen innern Wasserbecken wies gleichfalls in vielen Spuren auf die Neptunische Gottheit zurück. Ueberdies waren über beide Landschaften die Minyer und jene äolischen Völkerstämme ausgebreitet, welche ritterliche Uebungen mit kühner Seefahrt verbanden und auf ihren Schiffen nicht weniger waghalsig waren als auf ihren Kriegswagen und auf ihren Rossen. Daher die vielen Stammsagen dieser Gegenden, welche auf Poseidon zurückgehen, wie die von der Liebe des Gottes zur Tyro, der schönen Tochter des Salmoneus, die von ihm den Pelias und den Neleus gebiert; und zwar war es, wie wir aus Pindar Pyth. IV, 138 erfahren, Poseidon Mergaios, der Felsenspaltende, welcher den Thessaliern vermittelst eines Durchbruchs der Berge ihr schönes Thal geschaffen hatte\*), von welchem diese Heldenstämme sich ableiteten. Der eine, der des Pelias, gebot über Iolkos und führte von dort die ritterlichen Argonauten, der andere, der des Neleus, uns so wohl bekannt durch den reisigen Nestor, pflegte seinen Poseidon am sandigen Strande von Pylos zu verehren (Od. 3, 5 — 9). Aber auch Minyas, der Stammvater der Minyer, galt für einen Sohn des Poseidon, desgleichen Achäos, Phthios und Pelasgos, die erdichteten Urmenschen von anderen thessalischen Landschaften (Dionys. Hal. Arch. I, 17), auch Aeolos und Böotos, welche die Sage auf mehr als eine Weise vom Poseidon ableitete. Und so finden wir den Gott der Fluth in Böotien sowohl in dem kadmeischen Theben als in dem minveischen Orchomenos unter den ältesten Gottheiten, ganz vorzüglich aber bei Onchestos am Eingange der Niederung des kopaischen Sees, welches Heiligthum zwischen beiden Staaten ungefähr in der Mitte lag und nach der Andeutung alter Sagen von beiden Seiten gleichmäßig bedacht wurde (Paus. IX, 37, 2).

Nicht weniger nachdrücklich wurde aber auch die Bevölkerung des ganzen Peloponnes auf die Verehrung der Wassersluthen hingewiesen, sowohl in seinen inneren Landschaften als an seinen rings vom Meere umslossenen Küsten. Gleich am Eingange zur Halbinsel traf man auf die alten Heiligthümer am

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 129; Philostrat. Imagg. II, 14; Schol. Pindar I. c.

Isthmos, die mit der Zeit zu einem Nationalgottesdienst für alle Griechen wurden. Dann waren Korinth, Nauplia, Trözen, die benachbarte Insel Kalauria voll von der Verehrung Poseidons, letztere besonders berühmt durch ihre für Handel und Schiffahrt einer früheren Zeit bedeutungsvolle Poseidonische Amphiktyonie, bei welcher Hermione, Epidauros, Aegina, Athen, Prasiä, Nauplia und das böotische Orchomenos betheiligt gewesen waren, wie durch das Asyl, in welchem Demosthenes seinen Tod gefunden (Strabo VIII p. 373; Pausan. 11, 33). Man erzählte dass Poseidon dieses Inselchen von den Apollinischen Gottheiten eingetauscht habe, indem er der Leto dasür Delos, dem Apollo Delphi überlies: ein bildlicher Ausdruck des Anspruchs, welchen beide Gottheiten, sowohl die der Fluth als die des Lichtes von Natur an solche Klippen und Felswände haben, wie sie in den griechischen Gewässern und an den Küsten so häusig sind. Weiter die südlichen Vorsprünge des Peloponnes, Malea und Tänaron, besonders dieses Vorgebirge der alte Sitz eines eigenthümlichen Poseidonsdienstes, welcher wahrscheinlich, wie der stammverwandte auf der Insel Thera und der von Kyrene, minyeischen Ursprungs war\*). Ferner treffen wir in Messenien zu Pylos, in Elis an vielen Stellen der Küste, besonders in dem berühmten Tempel auf dem Vorgebirge Samikon, in dessen Nähe Viele das alte Pylos suchten, endlich an der Küste von Achaja eine ganze Kette von Poseidonsdiensten, wie diesem Gott denn ziemlich alle Vorgebirge heilig waren \*\*). Namentlich gab es in Achaja zwei alte Cultusorte unter dem Namen Aegä und Helike, deren schon die Ilias 8, 203 als zwei alter Mittelpunkte der peloponnesischen Poseidonsverehrung gedenkt und von denen Aegä zeitig eingegangen war (Herod. I, 145; Paus. VII, 25, 7), Helike aber zwei Jahre vor der Schlacht bei Leuktra d. i. Ol. 101, 4 durch ein furchtbares Erdbeben zerstört wurde (Strabo VIII p. 384;

\*) Böckh über die von Hrn. v. Prokesch auf Thera gefundenen la-

schriften, Berl. Akad. 1536 S. 48; Franz Elem. Epigr. p. 54 sq.

<sup>\*\*)</sup> Σάμος ist eigentlich eine felsige Höhe, als Insel oder als Vorgebirge, sonst  $\delta(ov)$ , wo die stürmischen Wogen sich zu brechen pflegen (Od. 3, 295), daher die achäisch-ätolische Meeresenge von Rhion und Antirrhion, τὰ  $\delta(a)$  bei Thucyd. 2, 56, welche gleichfalls dem Poseidon heilig war, dem dort ein Fest unter dem Namen Pia oder Piesa geseiert wurde, dessen in der Sage vom Tode Hesiods gedacht wird, s. Plutarch VII Sapeonviv. 19. Auch die Athenienser opserten hier nach einem Seesiege dem Theseus und Poseidon, Paus. X, 11, 5.

Diod. XV, 49; Paus. VII, 24). Endlich im Innern der Halbinsel war ganz Arkadien voll von der Verehrung des Gottes der Fluthen und der Rossezucht, der sich auch in diesen innern Thälern und Bergen durch viele merkwürdige Erscheinungen offenbarte, durch tiese Höhlungen und unterirdische Wasserbecken, in denen die Flüsse bald verschwanden bald wieder hervortraten, ganz besonders in der Gegend von Pheneos und Stymphalos\*). Ueberdies birgt Arkadien in seinem Innern viele schöne Thäler, welche Ackerbau und Viehzucht, namentlich Pferdezucht begünstigten, daher Poseidon hier häufig als Hippios neben Ilermes vóucos und Pan, ja als Gemahl der Demeter und Vater der Persephone verehrt wurde, was zu verschiedenen eigenthümlichen Sagenbildungen Veranlassung gegeben hatte. Besonders hatte Mantinea einen sehr alterthümlichen Cultus des Poseidon \*\*), doch begegnen uns dieselben Formen des Gottesdienstes und der Sage auch zu Pheneos und in der Gegend von Thelpusa und Phigalia, wo jene Fabeln von der Liebe des Poseidon zur Ackergöttin vorzüglich zu Hause waren.

Endlich die attisch-ionischen Poseidonsdienste, welche gewöhnlich von den peloponnesischen Stammsitzen in Achaja und der Gegend von Trözen abgeleitet wurden und in älterer Zeit in der isthmischen Festseier, später zu Athen und auf Euböa sowie auf den Inseln Skyros und Tenos, endlich in den asiatischen Panionien auf dem Vorgebirge Mykale seste Mittelpunkte der ionischen Stammessage und Stammesverbindung gewonnen hatten, wie die Ionier denn von jeher dem Seeleben sehr ergeben waren und dieses immer blieben. Die ältesten Ueberlieserungen der Art schliessen sich an die Sage vom Aegeus und Theseus an, von denen jener der zum Heros gewor-

<sup>\*)</sup> Diod. XV, 49, bei der Erzählung von jenem Erdbeben, nach welchem man aller Orten dem Poseidon opferte, διὰ τὸ δοχεῖν τὸ παλαιὸν τὴν Πελοπόννησον ολκητήριον γεγονέναι Ποσειδώνος καὶ τὴν χώραν ταύτην ώσπερ ἱερὰν τοῦ Ποσειδώνος νομίζεσθαι καὶ τὸ σύνολον πάσας τὰς ἐν Πελοποννήσον πόλεις μάλιστα τῶν ἀθανάτων τὸν θεὸν τιμᾶν τοῦτον. Vgl. E. Curtius Peloponn. 1 S. 35 ff., 155 ff.

<sup>\*\*)</sup> Paus. VIII, 10. Die Priester des P. waren die angesehensten des Orts. Nach Bacchylides führten die Mantineer die Wasse des Poseidon, den Dreizack im Schilde, Schol. Pind. Ol. XI, 72 und nach Pindar a. a. O. trug der Mantineer Samos, Sohn des Halirrhothios d. h. des Wogenbrausers, den ersten Sieg mit dem Viergespann in Olympia davon. Auch die Innoxpáteia der Arkadier bei Dion. Hal. I, 33 beweisen die srühe und weite Verbreitung des Dienstes des P. Hippios in Arkadien.

dene Poseidon selbst, dieser sein Sohn und sein heroisches Werkzeug ist, der mit seinen Thaten und Abenteuern auf der See und auf dem festen Lande die ältesten Bewegungen und Schicksale des ionischen Stammes unter der Obliut seines Stammgottes von Aegä mythisch ausdrückt. In Athen ist jener alte Poseidon-Erechtheus der kekropischen Vorzeit (oben S. 135) von diesem ionischen Poseidon, der mit Aegeus und Theseus austritt, wohl zu unterscheiden. Dieser ist vielmehr der Helikonische Poseidon, nach welchem in alter Zeit der später Agra genannte Hügel am Hissos Helikon hiefs \*), der ungestüme Meeresherrscher, welcher mit der Landesgöttin um den Besitz der Burg kämpft und als Merkmal seiner Macht auf dem Burgfelsen die sogenannte Triäna oder θάλασσα zu ewigem Angedenken hinterlassen hatte, wie man von einem gleichen Streite der beiden Götter auch zu Trözen erzählte. Doch zeigte der Cultus beide als Versöhnte und gleichmässig um das Wohl des Landes Besorgte, sowohl auf der Burg von Athen, wo nur noch das Giebelseld des Parthenon mit seinen Bildern an den Streit der Götter erinnerte, als in der Nähe der Stadt auf einem Hügel in der Gegend des Demos Kolonos, wo sie als Extracor neben einander verehrt wurden (Herod. VIII, 55; Pausan. I, 26, 6), endlich auf dem südlichen Vorgebirge der attischen Halbinsel, welche gleichfalls beiden geheiligt war \*\*). Auch die Insel Euböa mit der benachbarten attischen Tetrapolis und der Insel Skyros gehörte zu den ältesten Sitzen des ionischen Stammes, daher auch in diesen Gegenden der Poseidonscult von nicht geringer Bedeutung war. Auf der südlichen Spitze der Insel war das Vorgebirge Gerästos die Stätte alterthümlicher Heiligthümer und Feste, nach denen ein Monat Gerästios seinen Namen hatte \*\*\*), der lokrisch-opuntischen küste gegenüber hatte sich auch später noch der Name Aegä behauptet +),

<sup>\*)</sup> Klidem bei Bekk. Anecd. p. 326; Pausan. VII, 24, 4.

Poseidon πατής oder πατοφός, der aber nur eine locale Bedeutung hatte, s. Paus. I, 35, 3, Lobeck Agl. p. 771. Wahrscheinlich mit Beziehung auf Hippothoon und Eumolpos.

<sup>\*\*\*)</sup> K. F. Hermann griechische Monatsk. S. 51, vgl. Strabo X p. 446, Steph. B. v. Γέραιστος. Auch die oben erwähnte Klippe Δίξ ἡ Καρυστία, wovon Einige den Namen des Acgäischen Meeres ableiteten, gehört dahin, sowie der Kyklop Gerästos, s. unten.

<sup>†)</sup> Aus der Sage vom Tode lesiods scheint bervorzugehen dass hier ähnliche Pia geseiert wurden wie bei der achäisch-ätolischen Meeresenge.

und dass endlich Skyros gleichsalls ein alter Mittelpunkt der ionischen Poseidonssage gewesen, wird sich aus den Ueberlieferungen von Theseus ergeben. Unter den Cycladen war Tenos durch seinen Cult des Poseidon und der Amphitrite berühmt, zu welchem sich jährlich eine große Menge Volks von den benachbarten Inseln zu festlichen Schmausereien und gemeinschastlichen Berathungen vereinigte\*). Endlich die zwölf Städte des kleinasiatischen Ioniens pflegten auf der Höhe von Mykale im Dienste des Helikonischen Poseidon die Stammesseier der Panionien zu begehen (Ilerod. I, 148; Strabo VIII p. 384, XIV p. 639), daher sich derselbe Dienst auch bei den einzelnen Bundesgliedern fand. Und zwar hielten diese Ionier nachmals den Poseidon Helikonios zu Helike in Achaja für das ursprüngliche Heiligthum ihres Stammes und wollten eben deshalb auf die Mahnung eines Orakels Abbilder (ἀφιδούματα) des dortigen Cultusbildes nehmen, wurden aber zurückgewiesen. Als bald darauf Helike durch das erwähnte Erdbeben zerstört wurde, hieß es dass Poscidon dadurch seinen Zorn über diese Zurückweisung offenbart habe (Diod. XV, 49, Aelian. V. H. XI, 19, Pausan. VII, 24, 4).

Unter den dorischen Colonieen hatten Halicarnass in Karien und Poscidonia (Pästum) in Lucanien ihre Poseidonsdienste von Trözen empfangen, welche Stadt gleichfalls den Namen Poseidonia führte, während in Tarent \*\*), dessen Gründer Taras für einen Sohn des Poseidon galt, minveische Geschlechtsbeziehungen zu dem alten Dienste von Tänaron zu Grunde lagen, Potidäa aber, die bekannte Stadt auf der thrakischen Chalkidike, und Korkyra ihre Culte von Korinth erhalten hatten. Noch andere Stätten dieses Gottesdienstes sind deshalb merkwürdig, weil sie auf ausländischen Ursprung oder Verschmelzung griechischer und nichtgriechischer Elemente zurückführen, besonders manche luseldienste, bei denen man am natürlichsten auf die sogenannte Minoische, eigentlich karisch-lelegische Meeresherrschaft und das in diesen Kreisen sich immer wiederholende orientalische Element zurückgeht. Die Einwirkung phönicischer Religion liegt am deutlichsten vor bei dem Poseidonsdienste auf Rhodos \*\*\*). Dagegen verehrten

<sup>\*)</sup> Strabo X p. 457, Corp. Inscr. n. 2329 ff. Noch jetzt feiert man dort ähnliche Feste.

<sup>\*\*)</sup> Horat. Od. I, 25, 29 Neptunus sacer custos Turenti.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. V, 55. Dass das minoische Kreta den Poseidon sehr verehrte

die Karer noch später in ihren asiatischen Ansiedlungen einem Meeresgott unter dem Namen Osogos, den die Griechen durch Zyvortogetöw erklären\*): ein Gott welcher übrigens nicht blos die Eigenschasten des Zeus und des Poseidon, sondern auch die des Apollon oder Helios umsast zu haben scheint, der auch in den griechischen Gewässern an manchen Stellen neben Poseidon verehrt wurde.

In den Sagen vom Poseidon und dem Mythenkreise seiner Umgebung psiegt besonders das Gebietende, Starke, Trotzige seiner Meeresnatur hervorgehoben zu werden. Bei Homer ist er ein gewaltiger Gott, mächtiger Kronide, aber jünger als Zeus und deshalb, obwohl leicht erzürnt und widerspenstig (s. oben S. 109), doch weniger mächtig als der erstgeborne Weltherrscher mit der Alles bezwingenden Krast seines Blitzes und zur rechten Zeit nachgiebig. Als Herrscher des Meeres heisst er είρυχρείων (Il. 11, 751), ποντομέδων ἄναξ (Aeschylus Sieben g. Theben 131), εὐουμέδων (Pindar Ol. VIII, 41). Von den Vorgebirgen, auf den Inseln, in den Häfen gebietet er mit seinem Dreizack, ein starker, ungestümer, unbändiger Gott, daher εὐρυσθενής (Od. 13, 140) und ερισφάραγος (Hymn. in Merc. 187) oder ερίκτυπος, der Dumpstosende (Hesiod. th. 456), oder wie er bei Plautus Trinumm. IV, 1, 6 beschrieben wird: te omnes saerumque severumque aridis moribus commemorant, spurcificum, immanem, intolerandum, resanum. In diesem Sinne wurde auch seine Gestalt und körperliche Bildung gedacht, mit dunkelwallenden Locken (κυανοχαίτης), mächtig gewölbter Brust (εὐφύστερνος, vgl. Il. 2, 479), mit Augen die wie das Meer schimmern (γλαυκοί, Paus. I, 14, 5) und mit der Umhüllung eines dunklen Mantels (Cornut. 22). Eben dahin gehört sein Kampf mit anderen Göttern um den Besitz eines Landes, mit Pallas um Athen und Trözen, mit Helios um Korinth, mit Hera um Argos. Desgleichen die Meeresungeheuer  $(\varkappa \acute{\eta} \tau \eta)$ , die er aus der See sendet, wie die aus der Fabel der Hesione und der An-

versteht sich von selbst, wird aber auch ausdrücklich bezeugt durch Apollod. II, 5, 7; III, 1, 3 ff.; Paus. I, 27, 9.

<sup>\*) &#</sup>x27;Οσογώς scheint der Name gewesen zu sein, s. Böckh zu Corp. Inser. n. 2693 f. und 2700. Vgl. Strabo XIV p. 659, wo die älteren Ausgaben 'Ωσογώ haben und Paus. VIII, 10, 3, wo der Name verdorben ist. Εία Ζηνοποσειδών auf geschnittenen Steinen etruskischer Abkunft bei Panofka verlegene Mythen I, 4. 5.

dromeda bekannten, auch jene wilden Stiere, die auf sein Gebot aus der empörten Meeressluth ans Land steigen, um die Fluren zu verwüsten und die Menschen zu tödten, wie der kretische und der marathonische Stier in der Herakles - und Theseussage und der welcher nach ausgesprochenem Fluche des Theseus seinen Sohn Hippolytos vernichtet, von welcher Erscheinung Euripides Hippol. v. 1163 ff., 1188 ff. eine furchtbar schöne Beschreibung macht. Vollends haben die Abkömmlinge des Poseidon gewöhnlich ganz diesen Character des wilden und ungestümen Meeres, wie schon die Alten dieses hervorgehoben haben\*). So die riesigen und gewaltthätigen Lästrygonen und unter den Kyklopen Polyphemos, ferner der gewaltthätige Kyknos der trojanischen Sage (Paus. X, 14, 2) und vollends jene Recken und Unholde der Heraklessage, der libysche Antäos und der ägyptische Busiris, in der Argonautensage der Bebrykerfürst Amykos, in der Theseussage Korynetes, Prokrustes, Kerkyon und Skiron. Eben deshalb war ihm unter den Monaten vorzüglich der der stürmischen Jahreszeit des Winters vor der Sonnenwende geweiht, der bei den Ionen allgemein Poseideon hiess\*\*), weil sich die Majestät des Meeres dann am großartigsten offenbarte, wie die des Zeus im Donnergewölk. Denn von Poseidon kommen alle Stürme, Wogen und Schiffbruch, wie aus der Odyssee bekannt ist (4, 500 ff., 5, 282 ff., 23, 234 ff.) und immer scheint er vorzugsweise als der gewaltige Herrscher des empörten Meeres verehrt zu sein, wie neben ihm Aphrodite oder der Chor der Nereiden als Göttinnen des besänstigten Meeres. Doch wurde auch Poseidon viel in den Häfen und als gnädiger Schutz in den Gefahren des Meeres, also als Σωτήρ angerusen (Herod. 7, 192). Dann beschwichtigt er die aufgeregten Götter und Wogen der Fluth, wie Virgil dieses beschreibt, sendet günstige Fahrwinde und führt das Schiff mit sanster Hand in den Hasen \*\*\*). Natürlich war überhaupt jede Art von Betrieb oder Verkehr auf dem

\*) Gellius N. A. XV, 21; Serv. Virg. A. III, 241.

\*\*) Anakreon nach Bergk poet. lyr. gr. p. 776 ed. 2 Μεὶς μὲν δη Ποσιδηϊών ἔστηχεν, νεφέλαι δ ὕδωρ βρύουσιν, Δία δ' ἄγριοι χειμώνες κατάγουσιν. Vgl. Theorr. Vll, 53, Virg. G. I, 204 c. intpp.

<sup>\*\*\*) 11. 9, 362;</sup> Pindar Isthm. VI, 37 αλλά νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὅπασσεν ἐκ χειμῶνος. Epicharm bei Athen. VII p. 320 C αὐτος ον Ποτειδαν αγε, γαύλος ην Φοινικικός. Poseidon und Aphrodite auf demselben Viergespann, alterthümliches Vasenbild der Elite céramogr. T. III pl. 15. Vgl. Plaut. Trin. IV, 1 und die Beschreibung b. Virgil. Aen. I, 124 ff.

Meere dem Poseidon heilig und unterthan (Diod. V, 69), Fischfang, Handel, Schiffahrt, auch der Krieg auf dem Meere, und zwar mit allen Wechselfällen und Erfolgen. So wurde namentlich der Seesieg dem Poseidon zugeschrieben, der deshalb auf Inseln und Küsten häufig als zoönalog verehrt wurde. Alle Seehelden und Sieger zur See pflegten sich daher mit seinen Attributen zu schmücken oder für seine Günstlinge zu gelten \*), wie in hellenistischer Zeit Antigonos und Demetrios mit einer ganz besondern Huld des Poseidon auf ihren Münzen und mit anderen Denkmälern prahlten und in gleichem Sinne später Sextus Pompejus und Agrippa den Gott des Meeres verherrlichten. Jener wollte sogar in allem Ernste für einen Sohn des Poseidon gehalten sein, trug einen dunklen Mantel wie dieser und versenkte ihm lebendige Rosse, nach Andern sogar leben-

dige Menschen ins tiefe Meer \*\*).

Andere Sagen und Bilder beziehen sich auf seine erderschütternde und erdbesestigende Natur, weswegen er σεισίχθων und ἀσφάλιος hiefs. Ein Homerischer Hymnus XXI, 2 nennt ihn deshalb γαίης κινητήρα καὶ άτρυγέτοιο θαλάσσης und Aristophanes Wolken 566 τον μεγασθενή τριαίνης ταμίαν, γης τε καὶ άλμυρᾶς θαλάσσης άγριον μοχλευτήν. Die Ilias malt solche Verwüstung während des Götterkampfes, wo Zeus von oben donnert und blitzt, Poseidon von unten die Erde erschüttert, dass sie in ihren Gipfeln und Grundfesten erbebt und Aïdoneus, der Fürst der Schatten darüber in seiner Tiele erschrocken vom Throne aufspringt, in der Angst dass Poseidon ihm die Decke über dem Kopse zerreisse (Il. 20, 54 ff.). So leitete man alle Erdbeben von diesem Gotte ab und verehrte ihn ganz besonders in den Gegenden, die solchen Erschütterungen ausgesetzt waren, wie in Sparta, wo unter Agesipolis während eines Erdbebens das ganze Volk einen Päan zum Poseidon ἀσφάλιος sang (Xenoph. IV, 7, 4, Paus. III, 11,8) und zu Apamea in Phrygien, obwohl es mitten im festen Lande lag (Strabo XII p. 579). Besonders hatte der thessalische Poseidon πετραΐος diese Bedeutung und überhaupt pflegte man alle Merkmale gewaltsamer Erderschütterung, vorzüglich die Spalten und Risse in Felsenwänden und die kühnen Klippen und Gebilde, woran die Inseln und Küsten in Griechenland so

<sup>\*)</sup> Vgl. das Anathem der Spartaner zu Delphi, Paus. X, 9, 4 Δύσανδρος στεφανούμενος ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος. \*\*) Dio Cass. 47, 19; Böttiger Kunstmythol. 2 S. 351 ff.

reich sind, von dem Dreizacke Poseidons abzuleiten\*). Dieser Gott war deshalb eine nothwendige Figur des Gigantenkampses und namentlich galt die Insel Nisyros für ein von Kos abgerissenes Felsenstück, welches Poseidon auf den Giganten Polybotes oder Ephialtes geschleudert habe\*\*). Von dem Stosse in den Burgselsen von Athen zeugen noch jetzt drei tiese Spalten unter der großen Eingangshalle zum Erechtheum, durch die der Glaube des Alterthums sogar von Zeit zu Zeit die Fluthen des erregten Meeres in der Tiese rauschen hörte, und eines ähnlichen Wunders rühmte sich das alte Heiligthum zu Mantinea und das des karischen Osogos zu Mylasa \*\*\*). Anderswo hatte Poseidon seine Macht dadurch beurkundet, dass er seste Massen aus dem Schoofse des Mecres hervorsteigen liefs, wie man dieses bei Rhodos, Anaphe. Delos und anderen Inseln beobachtet zu haben glaubte, von denen es dann hiefs dass Poseidon sie wie ein Baumeister schaffe und in dem Boden des Meeres einwurzele :. Daher, als bei Thera im J. 237 v. Chr. während eines vulkanischen Ausbruchs eine neue Insel aus dem Meere auftauchte, die Rhodier gleich hinschifften und dem Poseidon àogálios ein Heiligthum stisteten (Strabo I p. 57). Aus denselben Vorstellungen erklärt sich endlich die Dichtung von den Psorten zum Tartaros, die Poseidon gebaut (oben S. 49) und die von dem Dienste, in welchem Poseidon und Apoll bei dem Troerkönige Laomedon gestanden, wo Poseidon die Mauer der Burg baut und Apoll die Heerden in den Thälern des Ida hütet (ll. 7, 452; 21, 443 ff.). Laomedon aber weigert den Göttern den bedungenen Lohn, worauf Poseidon das Meeresungeheuer apiotis sendet, welchem Hesione preisgegeben wird: eine von Dichtern und künstlern oft behandelte Sage. Von daher stammte der Hass des Poseidon gegen die Trojaner --- ).

<sup>\*</sup> Callim, in Del. 30 — 35. Dionys, Perieg. 476, die merkwürdiz: Ueberlieferung von einem Festlande Lycaonia, welches Poseidon zerschlagen, so daß die Inseln des Mittelmeeres daraus entstanden. Orgh. Argon. 1256—90.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S 55. Abbildungen davon s. Böttiger Kunstmyth. 2, 345 ff.; Millingen Un. Mon. 1, 7; Müller D. A. K. 1, 44, 208, Handb. § 356, 4; Élite céramogr. 1, 5; III, 12.

Paus. VIII, 10, 3. Auch zu Aphrodisias in Karien gab es einen Brunnen mit Seewasser, Paus. 1, 25, 6.

Einen milderen Character, so zu sagen den einer continentalen Fruchtbarkeit\*) offenbart Poseidon in solchen Sagen, welche ihn als den Gott der weiten Thalgründe und der Flüsse und Quellen und des daher entspriessenden Segens schildern, wodurch sich seine Bedeutung ganz der des Okeanos und der Flussgötter nähert. So sagt Aeschylus Sieben g. Theb. 286 von der Dirkäischen Quelle: ΰδως τε Διρχαῖον εὐτρεφέστατον πωμάτων δσων ξησιν Ποσειδών δ γαιάοχος Τηθύος τε παίδες, und bei Plato Crit. p. 113 E lässt Poseidon auf der lasel Atlantis zwei Quellen und allerlei Nahrung entspringen. Daber dieser Gott in den Flüssen waltend gedacht (Pindar Ol. VI, 59) und an Quellen und Brunnen als κυμφαγέτης und κρηνοῦχος verehrt wurde (Paus. II, 2, 7; Cornut. 22). Unter den landschastlichen Sagen tritt diese Bedeutung ganz vorzüglich in denen von Arkadien, Trözen und Argolis hervor. Nach der Sage von Trözen (Paus. II, 30, 6; 32, 7) hiefs die Landschaft ursprünglich '\(\Omega\)\(\alpha\) ia d. h. die Fruchtbare und ihr erster Einwohner  $\Omega \rho \sigma$  hatte eine Tochter  $\Lambda \eta \tau \sigma$ , was dasselbe bedeutet wie ἄρουρα, ἀλωή. Diese gebiert von Poseidon den Άλθηπος, von welchem die Lahdschaft Αλθηπία genannt wurde, welche Namen mit ἀλθαίνω zusammenhängen. Althepos gründet Heiligthümer des Poseidon φυτάλμιος \*\*) und der Demeter Thesmophoros, desselben Poseidon, den die attischen Phytaliden, ein Geschlecht der Pflanzer, neben anderen Göttern des vegetativen Segens verehrten (Paus. 1, 37, 1), und der uns oben S. 69 aus der Fabel von den Aloiden bekannt geworden ist. Weiterhin wird in jenen Genealogieen von Trözen auch Anthes und das Geschlecht der Antheaden d. i. der Blühenden von Poseidon abgeleitet, dessen Priesterthum dieses Geschlecht auch in Halikarnal's erblich inne hatte \*\*\*). Und so wulste auch die argivische Landessage von diesen quellenden Wundern des Poseidon zu erzählen. Die Umgegend von Argos war von Natur arm an Quellen, man sagte weil Poseidon der Landschaft zürnte, weil Inachos sie nicht ihm, sondern der Hera zugesprochen hatte. Desto wichtiger war die quellenreiche Niede-

<sup>\*)</sup> Philostrat. Imagg. II, 14 nennt diesen Poseidon einen ἡπειρώτης und setzt hinzu: τῷ τοι καὶ ἀσπάζεται τὰ πεδία καὶ ὁμαλὰ ἰδών καὶ εὐρέα καθάπερ θαλάττας γαίρει.

<sup>\*\*)</sup> Cornut. 22 φυτάλμιον αὐτὸν ἐπωνόμασαν ἐπειδὴ τοῦ φύεσθαι τὰ ἐκ τῆς γῆς γινόμενα ἡ ἐν αὐτῆ δηλονότι ἐκμὰς παραίτιός ἐστιν.
\*\*\*) Paus. II, 30, 7; Böckh z. Corp. Inscr. n. 2655.

rung von Lerna, wo der schöne Sprudel der Άμυμώνη d. h. der Tadellosen noch jetzt bei aller Verwilderung des fruchtbaren und sagenreichen Wiesengrundes in üppigen Ergüssen aus der Erde aufquillt. Die Sage erzählte dass Amymone eine der Töchter des Danaos gewesen sei, die der Vater in diese Gegend gesendet habe um Wasser zu schöpfen. Von einem Satyr bedrängt schreit sie um Hülfe, da erscheint Poseidon, gewinnt die Liebe der schönen Danaide und belohnt ihre Hingebung dadurch dass er seinen Dreizack in die Erde bohrt und damit jene Quelle, Andere sagten drei Quellensprudel hervorlockte; nehmlich auch hier zeigte man eine τρίαινα d. h. die Merkmale der drei Zinken der Poseidonischen Waffe. Aeschylus hatte diese Fabel in einem Satyrdrama bearbeitet und auch sonst gab sie Dichtern und Künstlern oft zu Compositionen Anlass\*). Auf der Insel Tenos wurde Poseidon sogar als Arzt verehrt (Clem. Al. Protr. 2 p. 26), was gleichfalls auf eine eigenthümliche Anwendung seiner Quellennatur deutet, auf Lesbos als Έλύμνιος (Hesych), wegen der Cultur einer besondern Art von Getreide. Endlich wurde Poseidon aus demselben Grunde, wie in Arkadien neben der Ackergöttin Demeter, so anders wo neben Dionysos verehrt und abgebildet \*\*).

Ferner erkannte man Poseidons göttliche Wirkung sowohl in den aufhüpfenden und ansprengenden Wogen als in den gleichartigen Bewegungen der Thierwelt, denn die Einbildungskrast der Griechen hat diesen Parallelismus der bildlichen Empsindung mit einer merkwürdigen Consequenz und in den verschiedensten Anwendungen durchgesührt. Wie die an selsigen Klippen sich brechenden Meereswellen alves genannt wurden und andere Wogen Elixes, gleichsam Stiere mit gewundenen Hörnern, das lehrten die alten Cultusnamen des Aegäischen und Helikonischen Poseidon. In anderen Fabeln giebt es andere Lebertragungen, auf weidende Lämmer und auf stossige Böcke, wie in der böotischen Stammsage von Poseidons Liebe zur Arne, der personisicirten Lämmertrist, deren Sohn Böotos ist, daher der Name Arne und der Poseidonsdienst überall wiederkehren, wo Böoter gewohnt haben \*\*\*).

Dionysos, Berl. 1545.

<sup>\*\*\*)</sup> O. Müller Orchomenos S. 391 ff. and zur Karte des nördlichen Griechenlands S. 18 ff.



<sup>\*)</sup> Böttiger Amalthea 2 S. 277 — 301; O. Jahn Vasenb. S. 34 — 40, Archäol. Aufs. S. 25 ff.; R. Rochette Peint. de Pomp. pl. 2.

Desgleichen die Sage von der Gebart des Poseidon, wie man sie in Mantinea erzählte, dass Rhea den eben gebornen unter eine Heerde weidender Lämmer versteckt (wonach eine Quelle den Namen Arne führte) und dem Kronos statt seiner ein junges Fohlen gegeben habe, wie statt des Zeus einen Stein (Paus. VIII, 8, 2). Ferner die Sage dass Poseidon in einen Widder verwandelt mit der in ein Lamm verwandelten Theophane den geldnen Widder der Argonautensage erzeugt habe\*). Auch wird Odysseus nach Od. 23, 278 ausgefordert dem Poseidon zur endlichen Versöhnung einen Schasbock, einen Stier und

cinen Eber zu opfern.

Indessen blieb das Pferd doch immer ganz vorzugsweise das Poseidonische Thier\*\*), wahrscheinlich weil es wie die wogende Fluth zugleich galoppirt und trägt, daher des Pserdes Ursprung, Zucht und Pflege sammt allen sich daran anschliessenden ritterlichen Uebungen in den meisten örtlichen Sagen und Culten des Poseidon das immer wieder hervorspringende Bild ist. Ganz vorzüglich in der alten und oft verherrlichten Sage von der Tyro, der hochgebornen, anmuthsreichen Tochter des Salmoneus, die vom Poseidon die Mutter der sagenberühmten Könige Pelias und Neleus, vom Kretheus die von anderen äolischen Stammeshelden ist, wie schon die Od. 11, 235 ff. erzählt und Pindar und Sophokles weiter ausführten \*\*\*). Tyro ist von Liebe entbrannt zu dem reizenden Enipeus, dem schönsten aller Flüsse. In seiner Gestalt naht sich ihr Poseidon und ruht bei ihr in der hochaufwirbelnden Fluth des Stromes, der seine Wogen wie eine bergende Grotte um das liebende Paar austhürmt. Sie gebiert die Zwillinge Pelias und Neleus, welche sie auf der Rossetrist aussetzt, wo eine Stute und eine Hündin sie ernähren, die reisigen Helden, welche ihre Namen dieser wunderbaren Pslege ihrer zarten Jugend+) und ihren Ruhm der Pflege der ritterlichen Künste Poseidons verdankten.

\*\*\*) Welcker Griech. Tragg. S. 312 ff.; O. Jahn Archäol. Aufsätze S. 147 ff.

<sup>\*)</sup> Hygin. f. 3 und 188; Archäol. Zeitung 1845 S. 37; 1846 S. 214.

\*\*) Stesichorus bei Schol. II. 6, 507 ποιλωνύχων Ιππων πρύτανις Ποσειδών. So wurden dem Poseidon auch Pferde als Opfer in die Fluth gestürzt, wie zu Korinth, Paus. VIII, 7, 2 und von Sextus Pompejus.

<sup>†)</sup> Πελίας nach der gewöhnlichen Erklärung, weil eine Stute ihm durch ihren Huf das Gesicht verstümmelte, Νηλεύς ἐπεὶ πύων κατηλέησε, Schol. II. 10, 334. Neleus ἐππικώτατος τῶν κατ' αὐτὸν γενόμενος, Schol. II. 11, 671.

Erst galt es ihre Mutter zu rächen, welche, während ihre Zwillinge unter den weidenden Pferden heranwuchsen, von ihrer Stiesmutter der Eisernen (Σιδηρώ), nachdem ihre Geburt bekannt geworden, entsetzlich mishandelt worden war. Ihrer schönen Haare verlustig, durch Schläge entstellt und in einem kellerartigen Gemäuer gefangen musste sie Magdsdienste thun, eine andre Gudrun, bis die Söhne sie erkennen und die böse Stiefmutter tödten, selbst aber starke Helden und rossesfrohe Könige werden, Pelias in dem heerdenreichen Iolkos, Neleus in Pylos, beide von ihrem Vater Poseidon wunderbar gesegnet. Eine Sage, deren hohes Alterthum man auch daran erkennt, daß ihr mehrere gleichartige nachgebildet wurden. So die mehr in einen bukolischen Hintergrund hinüberspielende von der schönen und klugen Melanippe, die vom Poseidon die Zwillinge Acolos und Böotos gebiert, welche sie in eine Rindvichstallung aussetzt, wo sie von einer Kuh gesäugt und von einem Stiere bewacht wurden, worauf Mutter und Söhne mit gleichem Verhängnis kämpsen, wie Euripides dieses in mehr als einer Tragödie ausgeführt hatte \*). Desgleichen die Sage von der Alope, der Tochter des eleusinischen Unholdes Kerkyon, welche von Poseidon die Mutter des Hippothoon, des Eponymen der attischen Phyle Hippothoontis ist und ihn gleichfalls aussetzt, worauf er von einer Stute gesäugt und von Hirten erzogen, Alope aber von ihrem Vater mishandelt wird, bis Theseus den Kerkyon erschlägt und dem Hippothoen zu seinem Reiche verhilft: auch diese Fabel von Euripides in einer Tragödie überarbeitet \*\*).

Ferner gehören dahin die Sagen von dem Ursprunge des Rosses und von seiner Bändigung sammt den vielen ritterlichen Spielen, welche dem Poseidon fast in allen Gegenden von Griechenland geseiert wurden. Wie diese Rosse des Poseidon eigentlich zu verstehen sind, darauf deutet sowohl der Name des korinthischen Wolken- und Quellenpserdes  $II\eta$ - $\gamma\alpha\sigma\sigma\varsigma^{***}$ ) als der Ausdruck Virgils Georg. I, 12 tuque o cui prima frementem fudit equum magno tellus percussa tridenti. Doch ist die mythologische Vorstellung nach ihrer angebornen Weise gleich vom Symbole zur Realität hinüberge-

\*\*) Welcker S. 711 ff., Alte Denkm. 2 S. 203 ff.

<sup>\*)</sup> Welcker Griech. Trag. S. 840 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch dieses ist ein Sohn des Poseidon und wird durch seine Hülfe gebändigt, s. die Sagen vom Perseus und vom Bellerophon.

glitten, daher auch das wirkliche Ross ganz allgemein für ein Geschöpf des Poseidon galt und weiter die Rosse und die Schiffe in der Vorstellung wie gleichartige Wesen zusammengesalst werden\*).. Daher Poseidon der Herr und Meister von beiden ist, der Rosse und der Schiffe, Hom. H. XXI, 4 διχθά τοι Έννοσίγαιε θεοί τιμην εδάσαντο, Έππων τε δμητης' έμεναι σωτηρά τε νηῶν\*\*). Locale Sagen von dem Ursprunge des Rosses trifft man besonders in Thessalien, Böotien und Arkadien, wobei Poseidon dieses erste Ross bald mit dem Dreizack aus dem Felsen herausschlägt, bald die von ihm befruchtete Erde dasselbe gebiert. In beiden Formen erzählte davon namentlich die thessalische Sage und zwar in dem Culte jenes Poseidon Πετραΐος. Man nannte dieses Ross Σχύφιος und feierte das Ereigniss in derselben Gegend, wo sich das Wunder ereignet hatte, durch ritterliche Wettkämpse\*\*\*). In Böotien und Arkadien aber hiess das erste Ross Apriwo d. i. das Schlachtroß, der Streithengst, welchen die alte Thebais als das geflügelte Wunderpferd des Adrast feierte +) und die spätere Sage auf verschiedene Weise ableitete. Da es eigentlich zur Ausrüstung des Adrast gehört, so wird auch die Sage von ihm eine peloponnesische sein, wie man sie noch später in Arkadien erzählte, wo nach Antimachus die Erde, nach der örtlichen Landessage Demeter Erinvs dieses Pferd vom Poseidon Hippios geboren hatte (Paus. VIII, 25; 37, 6; 42), während man in . Böotien behauptete dass Poseidon es an der Tilphossischen Quelle mit der Erinys oder einer der Erinyen gezeugt und zuerst dem hönige von Haliartos geschenkt habe (Schol. Il. 23, 246). Da auch Herakles von der Sage mit diesem Rosse aus-

<sup>\*)</sup> Od. 4, 707 heifst es von den Schiffen: αίδ' άλος επποι ἀνδράσι γίγνονται, περόωσι δὲ πουλύν ἐψ' ὑγρήν. Plaut. Rud. I, 5, 11 nempe equo ligneo per vias caeruleus estis vectae.

<sup>\*\*)</sup> Einen ganz ähulichen Vers hat Pausan. VII, 21, 3 aus den Hymnen des Pamphos bewahrt ἵππων τε δμητῆρα (vulgo δωτῆρα; νεῶν τ' τθυκρηδέμνων.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollon. Rh. III. 1244 mit den Scholien, vgl. Pindar Pyth. IV, 246 mit d. Schol., Philostrat. Imagg. II, 14, Virg. Georg. I, 12, Etym. M. p. 473, 42. Der Name Σχύηιος ist wohl von σχύηος abzuleiten, Becher, Pokal, das Gefäß des Flüssigen als Symbol des flüssigen Elements, vielleicht als eingebranntes Merkzeichen. So wurden Pelias und Neleus, deren Sage mit dem Culte des Poseidon πετραῖος zusammenhängt, in einem Napfe (σχάηη) ausgesetzt.

<sup>†)</sup> II. 23. 346 οὐδ' εἴ κεν μετόπισθεν 'Αρείονα δίον Ελαύνοι, 'Αδρήστου ταχύν Ιππον, δς Εκ θεόφιν γένος η εν.

gestattet wurde, psiegte man es nachmals zuerst an diesen, dann an Adrast gelangen zu lassen, und da dieser letztere sich nach der attischen Sage auf seiner Flucht nach Athen rettete, so wurde auch in dem Culte des Demos Kolonos von demselben Pferde erzählt\*). Von der Bändigung des Rosses durch Poseidon berichtete dagegen ganz vorzüglich die korinthische Sage vom Pegasos und Bellerophon, in welcher Poseidon deswegen δαμαΐος hiefs, während die attische Sage die Ehre der Zähmung für den Wagen ihrem Heros Erichthonios, eine thessalische die der Zähmung des Streitrosses für den Ritt den Lapithen zuschrieb (Virg. Ge. III, 113 ff.). Und so theilte Poseidon auch die Ehre der Pferdezucht mit anderen Gottheiten, vorzüglich mit der Athena (oben S. 142). Doch blieb immer vorzugsweise dieser Gott der Hippios und erschien als solcher auch in vielen Bildern und solchen Sagen, wo er entweder selbst auf prachtvollem Gespann mit geslügelten Rossen auftritt \*\*) oder seinen Lieblingen ein ähnliches Gespann schenkt, wie dem Idas als er die Marpessa entführt (oben S. 171), dem Pelops, der mit diesen Wunderrossen den Oenomaos besiegt, auch dem Peleus, dem er nach der jüngeren Sage das wunderbar begabte Gespann schenkt, welches aus der Ilias als das des Achill bekannt ist. Die ältere Sage ließ dieses nehmlich nicht vom Poseidon selbst entspringen, sondern die Harpyie Podarge d. h. der Meeressturm mit weißen Füssen, wie er über die schäumenden Wogen daherfährt, hat diese Wunderthiere an den Strömungen des Okeanos vom Zephyr geboren; und so war auch das Ross Areion nach Einigen dem Poseidon und der Harpyie entsprungen \*\*\*). Wunderbar sind sie alle, diese Poseidonischen Urrosse, namentlich geslügelt und mit Vernunst und Stimme begabt. Denn wie Achills Pferde diese Gabe hatten, so hatte sie auch Areion und bewies sie da er bei den Nemeischen Spielen, wo dieses Pferd der unbestrittene Sieger

<sup>\*)</sup> Sophokl. O. C. 712 mit d. Schol. Paus. I, 30, 4; O. Müller z. Aesch. Eum. S. 173; K. F. Hermann Quaestt. Oedip. p. 73 sq.

<sup>\*\*)</sup> Poseidons Gespann mit geflügelten Rossen auf einem alterthümlichen Vasenbilde bei Gerhard A. V. t. 10, Elite céramogr. III t. 16, vgl. den etrusk. Spiegel bei Gerhard t. 63 und die Beschreibung des Colosses auf der Akropolis seiner Atlantis bei Plato Crit. p. 116 E.

<sup>\*\*\*)</sup> Schol. II. 23, 346, wahrscheinlich nach thessalischer Sage, s. Serv. Virg. Georg. I, 12.

war, über den Tod des lieblichen Kindes Archemoros in rüh-

rende Klagen ausbrach \*).

Man muß bei diesen Sagen und den vielen entsprechenden Culten wohl bedenken dass nicht allein die heroische Vorzeit des griechischen Volkes als eine ganz ritterliche geschildert wird, sondern auch später bei allen Edlen und Vornehmen die Rossezucht, die Uebung im Wettfahren, die Ausrüstung des Streitrosses und sein Gebrauch bei Gelegenbeiten des bürgerlichen Pompes und in der Schlacht eine Sache des ständischen Prunkes und Interesses war: daher auch der Cultus des Poseidon auf dem Festlande und bei den öffentlichen Spielen sich ganz vorzugsweise in diesem Sinne ausgebildet hatte. In älterer Zeit scheinen solche ritterliche Wettkämpfe bei allen angeseheneren Cultusstätten des Poseidon stattgesunden zu haben, wie davon hin und wieder auch in alten Sagen ein Nachklang erhalten ist \*\*). Nachmals waren besonders zwei Stätten in dieser Hinsicht berühmt, Unchestos und der korinthische Isthmos. Onchestos lag über dem kopaischen See, gleich am Eingange des Thales, wenn man von Theben kam, und scheint ganz Cultusort des Poscidon gewesen zu sein, dessen Heiligthümer sich mit dem Haine in fruchtbarer und schöner Gegend malerisch über die Anhöhe am See emporzogen. Als Pausanias Böotien bereiste, war Alles im Verfall begriffen (1X, 26, 3), aber in alter Zeit werden dieser Hain des Poseidon und die dortigen Wettrennen sehr geseiert und iu der Dichtung oft erwähnt, s. Il. 2, 506, Hymn. in Ap. Pyth. 52, wo von einem altherkömmlichen, durch die Heiligkeit des Orts gebotenen Gebrauch erzählt wird, dass nehmlich jeder Wagenlenker in jenem Haine auszuspannen pslegte, worauf jedes Pferd, auch das feurigste und wildeste, von selbst sanst und

<sup>\*)</sup> Propert. II, 34, 37 vocalis Arion. Stat. Theb. VI, 301 ff.

<sup>\*\*)</sup> Z. B. in der von den Spielen beim Tode des Pelias zu lolkos und denen zu Potniä bei Theben, wo gewiß ein alter Dienst des P. Hippios zu Grunde liegt. Vgl. Apollon. Rh. III, 1240 οἰος δ' Ἰσθμιον είσι Ποσεισάων εἰς ἀγῶνα ἄρμασιν ἐμβεβαῶς ἢ Ταίναρον ἢ ὅγε Λέρνης ὕδωρ ἡὲ κατ ἄλσος Ὑαντίου Ὁγχηστοῖο, καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ ἄμα νίσσεται ὅπποις, Πέτρην θ' Λίμονίην ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν. Lauter alte Stätten des Poseidonischen Cultus, das thessalische Petra offenbar die Stätte, wo der Poseidon Πετραῖος und das Roß Skyphios zu Hause waren. Die Scholien bemerken: χωρίον δέ ἐστιν, ἐν ῷ Ποσειδῶνος ἄγεται ἄγων.

ruhig wurde\*). Der Isthmos und die Spiele am Isthmos blieben dagegen zu allen Zeiten das Hauptheiligthum und das Hauptsest des Poseidon und zwar in dem ganzen Umfange seiner Bedeutung für das nationale Leben der Griechen, des Meeresherrschers und des Urhebers und Vorstehers der Rossezucht. Eine sehr alte Feier, deren erste Begründung gewöhnlich auf den mythischen Sisyphos, der wohl selbst nur ein Bild des Meeres ist, zurückgeführt wurde. Die düstern und schwermüthigen Gebräuche des mehr ausländischen als griechischen Melikertes mischten sich darin auf eigenthümliche Weise mit denen des ionischen Poseidon. Denn von dem ionischen Stamme und seinem Repräsentanten Theseus war die Begründung der ritterlichen Spiele dieses Gottes ausgegangen, obwohl die Ausstattung der Heiligthümer und die Aufsicht über die Spiele später von selbst den Korinthiern zusiel. Der Tempel des Poseidon lag auf einer Anhöhe bei Schoinus \*\*) in der Nähe des Diolkos, umgeben von Heiligthümern des Melikertes, der Kyklopen und anderer Dämonen des Meeres und von einem Fichtenhaine überschattet, in welchem der isthmische Agon begangen wurde. Der Siegerkranz wurde in älterer Zeit von Selinos (Eppich), später von Fichtenzweigen gewunden, von beiden zunächst mit Beziehung auf die traurige Geschichte des Melikertes; doch ist die Fichte dadurch mit der Zeit auch zu dem heiligen Baume Poseidous geworden \*\*\*). Hier sah man auch das Denkmal der ersten Schifffahrt, die ganz verfallene und doch immer wieder hergestellte Argo, und hier weihten die Griechen nach ihren glorreichen Siegen über die Perser, die ihre eigne Seemacht begründeten, einen mächtigen Erzcoloss des Poseidon. Strabo und Pausanias beschreiben die Merkwürdigkeiten und Heiligthümer des Orts +).

<sup>\*)</sup> Vgl. auch Hom. II. in Mercur. 185 πολυήρατον ἄλσος άγνὸν ξρισση αράγου Γαιηόχου.

<sup>\*\*)</sup> d. h. dem Binsendickicht, jetzt Kalamáki. In der Nähe der Heiligthümer wölbt sich eine tiese und ziemlich breite Thalsurche, die sich ein Bach gegraben hat und deren hin und wieder unter dem Namen νάπος δίσθμιον gedacht wird.

deutung der Fichte, die immer eine traurige ist, s. bei der Rhea, Plutarch Sympos. Qu. V, 3, 1; Paus. VIII, 48, 2. Später erklärte man sich ibre Bedeutung in dem Culte des Poseidon dadurch, daß sie das Bauholz zu Schiffen liesere.

<sup>†)</sup> Böttiger Kunstmyth. 2 S. 332 ff.; J. H. Krause Hellenika II, 2 S. 165 ff.; E. Curtius Peloponn. 2 S. 540 ff.

Was die bildlichen Darstellungen betrifft so giebt es leider wenig sichere Poseidonsstatuen, so dass wir uns auf die kleineren Bildwerke verlassen müssen \*). Die gewöhnlichen. Attribute waren der Dreizack und der Delphin, den er entweder auf der Hand hat oder er setzt den Fuss auf ihn (Hygin. P. A. 2, 17; Paus. X, 36, 4); auf älteren Vasenbildern erscheint statt seiner auch der durch seine Jagd für das griechische Seeleben besonders wichtige Thunfisch (vgl. Athen. VIII p. 346 C). Außerdem wird Poseidon je nach den verschiedenen Cultusbeziehungen auf dem Stier oder auf dem Pferde reitend, zu Wagen oder in der Umgebung von Seethieren und Seegeschöpfen abgebildet. Immer ist sein Ansehn das eines sehr kräftigen Mannes und königlich, wie er auch den Scepter statt des Dreizackes führt, dem Zeus ähnlich, aber weniger majestätisch, stürmischer und hestiger nach seiner Gesichtsbildung, gedrungener von Gestalt, das Haupt- und Barthaar dichter und krauser \*\*). Die Haltung ist bald die thronende, wie er wahrscheinlich in Tempeln viel verehrt wurde, bei ehernen Colossalbildern dagegen, wie sie viel im Freien aufgestellt wurden, auf Vorgebirgen und in den Häfen, die stehende. Die Bekleidung scheint bei den Cultusbildern oft die mit dem langen ionischen Gewande gewesen zu sein, wie sie namentlich im Dienste des Poseidon Helikonios herkömmlich gewesen sein mag, bei den freistehenden Colossalbildern die mit einem leichten Ueberwurf, so dass der krästige Gliederbau unverhüllt zu sehen ist. Solche Colossalbilder werden oft erwähnt, wie der Poseidon mit dem Seepferde auf der Hand, welcher sich nach dem Untergange von Helike in dem dortigen Fahrwasser erhalten hatte und dasselbe gefährlich machte (Strabo VIII p. 384), der sieben Ellen hohe Colos, den die Griechen nach den Perserkriegen auf dem Isthmos aufstellten \*\*\*), die neun Ellen hohen Bilder des Poseidon und der

<sup>\*)</sup> Müller Handb. § 354 — 356, D. A. K. II t. 6. 7. Eine Auswahl von wichtigen Münzbildern bei Panofka von dem Einfluß der Gottheiten auf die Ortsnamen, B. 1842 t. I, 14 — 20. Vasenbilder Élite céramogr. T. III pl. 1—36.

<sup>\*\*)</sup> S. die Erzählung von dem Gemälde des Euphranor bei Valer. Max. VIII, 11, 5 und Winckelmann Werke IV, 98 und 102 tf. 8. Poseidonsmasken von wildem, finsterem Ausdruck bei Campana Op. in Plastica t. 6. 7. Als Seegott hat er bisweilen fliessende Haare mit einer Bekränzung von Schilf.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. IX, 81. Ein äbnliches Bild stand in dem korinthischen

Amphitrite zu Tenos von einem alten attischen Meister (Clem. Alex. Protr. p. 41), und wahrscheinlich war auch ein berühmtes Erzbild des Lysippos (Lucian. Jup. Trag. 9) von dieser Art. Es scheint dass dabei zwei verschiedene Auffassungen stattfanden, die des stürmisch und mit geschwungenem Dreizack einherschreitenden Poseidon, wie man ihn auf den Münzen von Pästum sieht; wo also der Gott der stürmenden Meereswogen und der Erdbeben gemeint war, dessen Bilder auch sonst als gleichartige beschrieben werden (Philostr. Imagg. II, 14). Oder es liegt mehr die Vorstellung des Poseidon Swene zu Grunde, der das Meer mit sichrer Macht beherrscht, die Schiffe leitet und in den Häsen waltet, namentlich bei solchen Bildern, wo er ruhig dasteht, das eine Bein auf einem Felsen, der Prora eines Schiffs oder einem Delphin aufgestützt, ins Weite hinausschauend, in seiner Rechten der Dreizack, der ihm aber nur zum stützenden Stabe dient\*). Auch an Quellen wurde er so abgebildet z. B. in Korinth (Paus. II, 2, 7), wo der Quell aus dem Delphin unter seinem Fusse hervorströmte.

# 5. Amphitrite.

Die eigentliche Gemahlin des Poscidon, neben den vielen Geliebten, von denen die örtliche Sage besonders des festen Landes zu erzählen wußte \*\*), die mitthronende Herrscherin des Meeres, in demselben Sinne wie Hera die Gemahlin des Zeus und die neben ihm thronende Königin des Himmels ist \*\*\*). Amphitrite ist Nereide, wie Thetis, und pflegte wie diese für die Chorführerin der Nereiden, nach Arion bei Aelian. H. A. XII, 45 sogar für ihre Mutter zu gelten. Die Sage erzählte dass Poseidon sie im Tanze der Nereiden auf Naxos gesehen und von dort entführt habe. Nach anderen Sagen slüchtete sie vor ihm zum Atlas d. h. bis in die äussersten Tiesen und Enden

Hasen Kenchreä, mit Delphin und Dreizack, wie man auf korinthischen Münzen sieht.

<sup>\*)</sup> O. Jahn Archäol. Aufs. S. 38 ff.

<sup>\*\*)</sup> Propert. II, 26, 46 Neptunus fratri par in amore lovi, vgl. Clem. Al. Protr. p. 32, Arnob. adv. gent. IV, 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher Pindar Ol. VI, 103 den Poseidon nennt χρυσαλαχάτου πόσις Αμφιτρίτας, wie Zeus πόσις Ήρης zu heißen psiegte. So nannte man Amphitrite auch Ποσειδωνία oder Ποσειδώνη, in demselben Sinne wie die Dodonäische Göttin Λιώνη hieß, Schol. Od. 3, 91, Lobeck Proleg. Pathol. p. 32. vgl. Catull. 64, 28 von der Thetis pulcherrima Neptunine.

des Meers, wo der Delphin des Poseidon sie aber doch erspäht\*). Immer ist sie blos Meeresgöttin, bei Homer kaum etwas Anderes als die Allegorie der rauschenden dunkelnden Meeresfluth. Sie erregt die großen Wogen und treibt sie gegen die Klippen und Felsen (Od. 12, 60), pflegt der grossen und kleinen Geschöpfe des Meeres, der Delphine, der Seehunde, der Seeungeheuer, mit denen sie gelegentlich den kühnen Schiffer erschreckt (Od. 5, 421; 12, 97), fährt nach späteren Dichtern mit den Rossen des Poseidon übers Meer (Apollon. Rh. IV, 1325) u. s. w. Desto häufiger wurde Amphitrite später neben dem Poseidon Jalággiog als dessen weibliche Hälste verehrt und in entsprechenden Bildern vergegenwärtigt z. B. auf dem Isthmos (Paus. II, 1, 7), auf der Insel Tenos (Clem. Al. Protr. p. 41, Corp. Inscr. n. 2331-34) und auf Lesbos, wo dem Poseidon als Opfer ein Stier, der Amphitrite und den Nereiden eine lebendige Jungfrau ins Meer versenkt wurde (Plutarch. VII Sap. conv. 20). So pflegte sie auch bei größeren mythologischen Compositionen neben dem Poseidon abgebildet zu werden, immer vorzüglich dann wenn derselbe als Mecresherrscher characterisirt werden soll \*\*). Die gewöhnliche Bildung der Amphitrite ist die der Nereiden \*\*\*), nur daß sie vor ihren Schwestern bisweilen durch königliche Attribute ausgezeichnet wurde. Als Seegöttin erscheint sie mit Seethieren und Seegewächsen, auch wohl auf dem Rücken eines Tritonen oder sonst eines wunderbaren Meeresgeschöpfes und mit Poseidonischen Attributen, ein schöner Kopf, meist mit fliessenden Haaren †). In anderen Bildern wurde sie durch Krebsscheeren an den Schläfen characterisirt, wie auch ihre Schwester Thetis und andere Gottheiten des flüssigen Elements in der späteren Kunst dargestellt zu werden pflegten 1-1.).

<sup>\*)</sup> Schol. Od. 3, 91, Eustath. z. Od. p. 1458, 40. S. oben S. 350.

<sup>\*\*)</sup> Unter den Bildwerken im T. der Athena Chalkiökos, Paus. III, 17, 3, am Postamente des Zens von Phidias, Paus. V, 11, 3. Vgl. die Zusammenstellung mit der Hestia oben S. 267.

darstellen, Élite céramogr. T. III pl. 19-25. Die thronende Amphitrite ib. t. 10 und 25. Amphitrite mit königlicher Kopsbinde ib. 27.

<sup>+)</sup> Müller Handb. § 356, 2. D. A. K. II, 7, 79-51.

<sup>††)</sup> Cedren. Comp. Hist. p. 265; Winckelm. Werke 2, 505. Thetis χαρχίνοις την χεφαλην διαστεφής, Schol. Aristid. b. Mai Coll. 1, 3 p. 42. Die Okeanosmaske auf einer die Gäa darstellenden Gemme Mus. Flor. t. 11 p. 52.

### 6. Triton und die Tritonen.

Triton ist in älteren Mythen ein Bild des rauschenden Meeres (oben S. 126. 353) von eben so allgemeiner Bedeutung wie Nereus, Phorkys, Thaumas u. s. w. Später ist er der gewaltige, der riesige Sohn der Amphitrite und des tosenden Erderschütterers, der mit beiden die Tiese des Meeres in goldnem Palaste bewohnt (Hesiod th. 930). Nach der gewöhnlichen Vorstellung galt der fabelhafte Tritonsee an der libyschen Küste für seine eigentliche Heimath, ein alter Mittelpunkt von kosmogonischen Sagen und von manchen Seemährchen, wie sie namentlich in der Argonautensage erzählt wurden, s. Herod. 4, 178 ff.: 188; Apollon. Rh. IV, 1551 f. Dieser Dichter und andere beschreiben seine Gestalt, wie sie auf älteren und jüngeren Bildwerken oft zu sehen ist, zur Hälfte die eines Seeungeheuers zur Hälfte die eines Menschen\*). Auf älteren Vasenbildern ist er nicht selten beslügelt und von einem Schwane begleitet, welcher auch in manchen alten Sagen als ein Symbol des wilden, ungestämen Meeres genannt wird. Sonst ist sein gewöhnliches Attribut die gewundene Seemuschel, auf welcher er bald stürmische bald sanste Weisen bläst, je nachdem er die Stürme und Fluthen erregen oder die erregten wieder besänstigen will \*\*). Eine episodische Fabel aus der Gigantomachie erzählte, dass selbst die Giganten, als Triton in der Schlacht auf seine Muschel geblasen habe, vor solchen Tönen die Flucht ergriffen hätten (Hygin. P. A. 2, 23). In anderen Bildern und Dichtungen erscheint er als ein zudringlicher Liebhaber der Seenymphen \*\*\*), oder er fährt mit stolzen Rossen durch die Wogen dahin (Ovid. Her. 7, 50; Claudian. VI cons. Honor. 377), oder er erscheint hin und wieder an der hüste, wo ihn die griechische Volkssage als gefährliches Ungethüm, lüstern und gefräsig schildert, mit welchem Dionysos und Herakles kämpsten (Paus. IX, 20, 4). Da er eigentlich ein mythologischer

<sup>\*)</sup> Cic. d. nat. d. l, 25 qualis ille maritimus Triton pingitur, natantibus invehens beluis adiunctis humano corpori. Vgl. Paus. IX, 21, 1 und Élite céramogr. T. III pl. 31—35.

<sup>\*\*)</sup> Virg. Aen. X, 209, Ovid. Met. I, 330 ff. Von Zeit zu Zeit glaubte man diese dämonischen Gestalten des Meeres. Triton mit seiner Muschel und die Nereiden, am Strande zu sehen, s. Plin. H. N. IX, 5. 4, wo auch von verstorbenen Nereiden die Rede ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Besonders verfolgt er die Κυμοθόη d. h. die Schnellwogige mit seiner Liebe, s. Claudian. nupt. Honor. et Mar. 155 sqq., laus Seren. 126.

Gattungsbegriff ist, wie Silen, Pan und ähnliche Figuren, so wurde den Dichtern und Künstlern bald neben dem einen Triton ein ganzes Geschlecht gleichgearteter und gleichgebildeter Wesen (darunter auch weibliche Tritonen) geläufig. Ein Geschlecht des Meeres wie das der Satvrn, der Panisken, der Kentauren auf dem festen Lande, neckisch und verliebt, mit den Nereiden buhlend und schwärmend, auf Muscheln blasend: lebendige Bilder der rauschenden, tönenden, gleitenden und wandelbaren Meeressluth mit den geheimnissvollen dämonischen Krästen und Gestalten seines Innern und seiner Tiese. Namentlich bilden Tritonen und Nereiden den sehr lebendigen und gestaltenreichen Chor und Hintergrund bei allen grösseren Darstellungen und Gruppen aus dem Kreise der Seegottheiten, wie sie von den Künstlern oft gebildet wurden, und von den Dichtern oft geschildert werden\*). So beschreibt Pausanias II, 1, 7 ein kostbares Kunstwerk im isthmischen Heiligthum, Poseidon und Amphitrite auf einem Viergespann, in ihrer Nähe Palämon, neben dem Gespann Tritonen, auf dem Postamente die Geburt der Aphrodite aus dem Meere in der Umgebung von Nereiden und die Bilder der Dioskuren, der Galene (Windesstille), der Thalassa, des Triton, der Ino und des Bellerophon mit seinem Pegasos. In anderen derartigen Compositionen sah man auch das fabelhaste Meerespserd, das die Götter und Göttinnen der See zu tragen pflegt, den sogenannten Hippokampos und sonstige Meeresungeheuer, wie sie das dienende Gefolge des Poseidon und der Amphitrite und der Aphrodite des Meeres bildeten. Eins der berühmtesten Werke der Art war eine große und figurenreiche Gruppe des Skopas, die Plinius zu Rom sah und so beschreibt: Neptunus ipse et Thetis et Achilles, Nereides supra delphinos et cete et hippocampos sedentes, item Tritones chorusque Phorci et pistrices ac multa alia marina, omnia eiusdem manus, praeclarum opus etiam si totius vitae fuisset (H. N. XXXVI, 5, 26).

#### Ino-Leukothea und Melikertes-Palämon.

Bei diesen Doppelnamen scheint, wie ost in solchen Fällen,, der griechische Δευχοθέα, Παλαίμων) ein erklärender Zu-

<sup>\*)</sup> Virg. Aen. V, 239 ff., 820 ff.; Ovid. Met. II, 8 ff.; Böttiger Kunstmythol. 2 S. 353 ff. Auch Poseidon wurde nicht selten mit einer Umgebung von Nereiden abgebildet, s. Plato Crit. p. 116 E, Horat. Od. III, 28, 10.

satz zu dem ausländischen zu sein, wenigstens ist der Name Melikertes ganz bestimmt ausländischen und zwar phönicischen Ursprungs. Beide Gottheiten wurden weit und breit im Mittelmeere verehrt. Ino Leukothea ist schon der Odyssee bekannt (5, 333), wo sie die Tochter des Kadmos genannt wird, die ehedem eine Sterbliche gewesen, aber jetzt in den Fluthen des Meeres göttlicher Ehren theilhastig geworden sei. Die vollständige Sage erzählte dass sie dem Athamas vermählt gewesen, aber von diesem in der Raserei verfolgt mit ihrem Kinde Melikertes ins Meer gesprungen sei, wo sie und das Kind durch ein Wunder gerettet und unter die Götter aufgenommen wurden\*). Der Name Leukothea und der Sprung ins Meer deuten darauf dass sie eigentlich eine Lichtgöttin ist, etwa des Frühlichts oder des Mondes, wie solche Göttinnen auch sonst leicht zu Göttinnen der See wurden (oben S. 196. 199). Leukothea konnte daher mit der Eileithvia identificirt und in Italien Mater Matuta genannt werden \*\*). Ihr Kind würde dann den Morgenstern bedeuten, dessen schnelles Erbleichen am frühen Morgen oft zu schwermüthigen Bildern Veranlassung gegeben hat. Sein phönicischer Name spricht von königlicher Würde, der griechische Παλαίμων (von παλάσσω wie παλαμναῖος) deutet auf die düsteren Sühngebräuche, mit welchen er gefeiert wurde. Der bekannteste Cult von beiden war der an der Küste von Megara und auf dem Isthmos von Korinth, wo ihre Verehrung wohl noch älter als die des Poseidon, aber später ganz mit die-ser verschmolzen war. So nannte auch die gewöhnliche griechische Sage die Molurische Klippe auf dem Felsenwalle zwischen Megara und Korinth als den Ort, wo Ino ins Meer gesprungen sei, nachdem sie vom Laphystischen Gebirge an der böotischen Grenze in wilder Hast und gejagt vom Athamas bis dahin gestohen war. Ein Delphin oder die Nereiden retten sie darauf mit ihrem Kinde und führen sie beim Isthmos ans Land, wo sie fortan als Meeresgötter verehrt wurden. Und zwar galten sie für hülfreiche Götter der stürmischen See, wie Ino

<sup>\*)</sup> Hesiod th. 976, Pindar Ol. II, 22, we sie und ihre Schwester Semele Beispiele der wunderbaren Schicksalsprüfung sind. Bei Lycophr. Alex. 107 heifst sie  $B\dot{\nu}\nu\eta$ , von  $\beta\dot{\nu}\omega$ ,  $\beta\nu\dot{\sigma}\dot{\sigma}\varsigma$ , vielleicht wegen des Sprunges in die Tiefe. Doch wird auch das Meer  $B\dot{\nu}\nu\eta$  genannt, s. Meineke Anal. Al. p. 123.

<sup>\*\*)</sup> O. Müller Etrusker 1 S. 198; 2 S.55. Vermuthlich ist Leukothea eine Nebenfigur des Dienstes der Aphrodite, s. bei der Kadmossage.

Leukothea dem bedrängten Odysseus zu Hülse kommt und Mehikertes deshalb in Italien Portunus genannt wurde \*); daher ino der Aphrodite πελαγία und den Nereiden sehr nahe stand. In der böotischen Sage war sie als Pslegerin des Bacchuskindes bekannt, wosin sich die Natur der Meeresgöttin nicht verleugnet. Sonst beschäftigten sich der Cultus und die Dichtung meist mit ihren Klagen um das liebliche Kind und mit dessen wunderbarer Rettung, in welcher Hinsicht viele schöne Bilder gedichtet wurden \*\*). Und so wurde auch Melikertes selbst bald als ein Getödteter und Verlorner geseiert, also mit orgiastischen Gebräuchen und bei nächtlicher Weile, mit dunklen Stieropfern, in einigen Gegenden sogar mit Opfern von Kindern \*\*\*), bei anderen Gelegenheiten aber auch wieder als der Gerettete, Wiederbelebte, unter die Götter Aufgenommene, unter dem Bilde eines lieblichen Knaben, der von einem Delphin oder von dem Meere selbst ans Land getragen und dem Isthmischen Poseidon übergeben wird, welcher ihn in seinem Mantel bergend aufnimmt oder auf seinen Armen trägt +). Die Verehrung von beiden Dämonen läfst sich auch an vielen Punkten der Peloponnesischen Küste, namentlich der laconischen und messenischen nachweisen, aber auch auf Kreta (Hesych v. Ἰνάχια), Tenedos, zu Lampsakos, bei den ionischen Griechen z. B. in Teos und Massilia, auch zu Elca in Italien und bei den Etruskern 1-1-1.). In Rhodos erscheint Leukothea in dem Kreise jenes phönicisch gefärbten Poseidonsdienstes unter dem Namen Halia als Schwester der Telchinen, der Söhne des Meeres, die den Poseidon erziehen und sich auf allerlei dämo-

<sup>\*)</sup> Apollod. III, 4, 3 τοῖς χειμαζομένοις βοηθοῦσι. Vgl. Serv. V. A. V, 241. Die Nereiden sollen auch Δευχοθέαι genannt worden sein, s. Etvm. M. und Hesych. v. Δευχοθέα.

<sup>\*\*)</sup> Besonders bekannt war die Ino des Euripides, deren oft als einer ganz ausnehmend kläglichen Jammergestalt gedacht wird. Vgl. Horat. A. P. 123 flebilis Ino und Stat. Silv. II, 179, Theb. IX, 330. 401.

Paus. II, 2.1; Philostr. Heroid. 19, 4, Imagg. 2, 16, Plutarch Thes. 25. In Tenedos galten Tennes und Leukothea für Kinder des Kyknos, eines Sohnes des Poseidon, s. Lycophr. Alex. 229 Παλαίμων βρεσοχτόνος und dazu Tzetzes. Vgl. Schol. II. 1, 38.

<sup>+)</sup> Aristides in Neptun. 27 p. 46 Ddf.; Philostr. a. a. O.; Gerhard Poseidon S. 188 A. 56. Eine Statue der Ino mit dem Bacchuskinde in München s. D. A. K. II t. 35, 407.

<sup>++)</sup> Zu Teos gab es ein Fest Δευχοθέα, in Lampsakus einen Monat Δευχαθιών, vgl. Corp. Inser. n. 3066 und 6771, Aristot. Rhet. II, 23, 27, Strabo XI p. 498.

nische und unheimliche Künste verstehen. Vom Poseidon gebiert sie sechs wilde Söhne und eine Tochter, die der Insel den Namen giebt\*). Jene beleidigen die Aphrodite, die sie deshalb mit Raserei erfüllt, so dass sie ihrer eignen Mutter, der Halia Gewalt anthun und sonst großen Schaden anrichten. Halia springt darauf ins Meer und wird zur Leukothea, Poseidons Söhne (vulkanische Sprudel?) aber werden von ihm unter der Erde verborgen, wo sie sich als Dämonen von schädlicher Wirkung bemerkbar machen, die die Feldfrüchte in der Nacht mit dem Wasser der Styx besprengen und sonst allerlei bösen Muthwillen treiben\*\*).

### 8. Proteus.

Er ist vorzüglich aus der Menelaossage bekannt, s. Od. 4, 351 ff. und die Nachahmung bei Virgil. Georg. 4, 386 ff. Ein kundiger und weissagerischer Meeresgreis wie Nereus (yépwr άλιος νημερτής), der die Tiefen des ganzen Meeres kennt wie Atlas und dabei verschlagenen Gemüths (δλοφώϊα είδώς) und wandelbar ist wie alle Dämonen der See. Seine Tochter heißt Είδοθέα oder Θεονόη, welche Namen gleichfalls diese weissagerische Natur der Meeresgötter ausdrücken \*\*\*). Proteus selbst wird ein Untergebener des Poseidon genannt ( Mooeiδάωνος ὑποδμώς) und zwar ist er der Hirte über die Seethiere, welche die Heerden des Poseidon und der Amphitrite bilden. Sein eigentlicher Aufenthalt ist die Tiefe des Meeres, doch lieben es alle diese Wesen der Fluth sich am Strande zu sonnen und in der heissen Mittagsstunde in kühler Grotte, wo die Wellen sanst anplätschern, sich dem Schlummer zu überlassen. Proteus ruht dann mitten in der Schaar der Seerobben, den Kindern der schönen  $\Delta \lambda o \sigma v \delta v \eta$  d.i. Amphitrite, die ihm diese Heerde anvertraut hat +). Und zwar pflegte er so auf der Insel Pharos zu thun, die nach der Odyssee eine Tagereise weit von dem großen Aegyptosstrome liegt, daher ihn dasselbe Gedicht einen Aegyptier nennt und die spätere Sage ihn vollends immer

<sup>\*)</sup> Diod. V, 55. Die Rhodos oder Rhode ist bei Pindar eine T. der Aphrodite, b. Apollod. I, 4, 6 der Amphitrite.

<sup>\*\*)</sup> Strabo XIV p. 654, Zenob. Prov. V, 41, Nonnus XIV, 43, vgl. Lobeck Agl. p. 1181 sq., Meineke Vindic. Strab. p. 224.

<sup>\*\*\*)</sup> Der eigne Name des Proteus erinnert an die Nereide Πρωτώ.

<sup>+)</sup> Bei Virgil. Georg. IV, 394 Poseidon, immania cuius armenta et turpes pascit sub gurgite phocas.

weiter mit der ägyptischen Sage zu verslechten wusste\*). Indessen erzählte man sich auch in der Gegend von Pallene und Torone vom Proteus und er ist in dieser Gegend durch seine Tochter Rabiro auch in die lemnische Hephästossage, durch seine beiden Söhne in die Heraklessage der Insel Thasos verfochten \*\*). Menelaos aber beschleicht den Proteus auf jener Insel Pharos, da er in die Nähe Aegyptens verschlagen war. Wie er der Fluth entstiegen und mitten unter seiner Heerde entschlasen war, muste er ihn greisen und trotz aller Verwandlungen sesthalten, denn alle Meeresgötter pflegen nur gezwungen ihre Kenntniss von verborgenen und zukünstigen Dingen zu offenbaren. Proteus verwandelt sich dann in alle möglichen Gestalten von wilden Thieren und in Wasser und Feuer, in einen Löwen, eine Schlange, einen Panther, eine ungeheure Sau, in schlüpfriges Wasser und in einen riesigen Baum. Aber Menelaos lässt nicht los und so muss er sich zuletzt ergeben und weissagt nun untrüglich: wodurch zugleich die verwandten Abenteuer anderer Helden mit anderen Seegöttern geschildert werden, namentlich die des Herakles mit dem Nereus und des Peleus mit der Nereide Thetis.

### 9. Glaukos Pontios.

Eine sehr volksthümliche Gestalt, von welcher man besonders am böotischen Strande erzählte, in dem lebhasten Fischerdorse Anthedon, dessen Bewohner sich sogar der Abstammung von diesem Glaukos rühmten, welcher einst ihres Gleichen gewesen sei. Pindar und Aeschylos hatten diese böotische Sage verherrlicht (Paus. IX, 22, 6), letzterer in einem Satyrdrama \*\*\*). Man erzählte nehmlich dass er ein schöner Fischer gewesen, der von einem gewissen Kraute gegessen habe und darauf ins Meer gesprungen und zum weissagenden Meeresdämon geworden sei, von derselben Gestalt wie Triton und andere Meeresgötter: eine Metamorphose welche Aeschylus mit Laune beschrieben hatte und welche andere Dichter in glei-

\*\*) Lycophr. Al. 115; Virg. Georg. IV, 386; Apollod. II, 5, 9; Welcker Aeschyl. Tril. Prom. S. 10, 161.

<sup>\*)</sup> Herod. 2, 112. 118, Euripides in der Helena, Diod. I, 62.

<sup>4\*\*)</sup> G. Hermann de Aeschyli Glaucis, Opusc. II p. 59 sqq. Durch den Beinamen ὁ Πόντιος d. i. ὁ θαλάσσιος wurde dieser Glaukos von dem Glaukos Ποτνιεύς unterschieden, von welchem s. bei den korinthischen Sagen.

cher Weise schildern, s. Ovid. Met. XIII, 917, Stat. Silv. III, 2, 35, Theb. VII, 235, IX, 328. Eine beliebte Figur vieler Seemährchen, wie sie an den Küsten und auf den Inseln bis nach Sicilien und Spanien vom Volke erzählt wurden\*), das diesem Dämon in der Nacht aufzulauern und ihn wie Menelaos den Proteus zu befragen pflegte, wenn er seine große Rundreise im Mittelmeere machte, begleitet von vielen Seethieren. Man nannte ihn einen Buhlen der Ariadne auf Naxos oder der Skylla oder der Nereiden, Andere einen Liebling und Propheten des Nereus und Liebhaber des Melikertes, mit welchem letzteren ihn Einige sogar identificirten \*\*). Seine Gestalt siebt man auf einigen Münzen und anderen Bildwerken \*\*\*).

#### 10. Die Sirenen.

Die Musen der See, aber verlockend und verfänglich, verführerisch und tückisch, ein bildlicher Ausdruck der glatten Spiegelsläche des Meeres, unter welcher sich die Klippe oder die Sanddüne, also Schiffbruch und Tod verbirgt, blanda pericla maris, terror quoque gratus in undis, wie sich Claudian epigr. 100 ausdrückt. Allgemein bekannt sind die Sirenen der Odyssee (12, 39 ff.), nach welchem Abenteuer später ähnliche der Argonautensage gedichtet wurden (Apollon. Rh. 4, 893). Sie erscheinen in diesen Gedichten durchaus als dämonische Wesen der See und zwar als Gesahren der Schiffsahrt im sernen Westen, wo alle diese Mährchen zu spielen pslegen. Als Seegötter wissen sie auch von allen Dingen †), ihr Gesang aber ist so wunderbar schön und bezaubernd, das der Schiffer dar-

<sup>\*)</sup> Welcker Aesehyl. Tril. S. 471 ff.; Nitzsch Sagenpoesie S. 580. Bei Aeschylus erzählte Glaukos selbst wie er an den Küsten und Inseln von Eubön bis Sicilien herumschweise. An der spanischen Küste nannte man ihn den Alten, Schol. Apollon. Rh. 2, 767. Bei Philostr. Imagg. II, 15 erscheint er den Argonauten im Pontos als Prophet des Meeres. Allerlei Volksglaube bei Schol. Plat. Rep. p. 536, 33.

<sup>\*\*)</sup> S. die Sammlung von allerlei den Glaukos betreffenden Geschichten b. Athen. VII p. 296 sqq. Eurip. Or. 362 έχ δὲ χυμάτων ὁ ναυτίλοισι μάντις ἐξήγγειλε μοι Νηρέως προφήτης Γλαῦχος, ἀψευδης θεός. Seiner Liebschaften gedenkt auch Propert. II, 26, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Müller Handb. § 402, 2. Vgl. Braun zu den Monum. ined. dell' Inst. Vol. VI t. 38.

<sup>+)</sup> Od. 12, 159 ίδμεν γάρ τοι πάνθ δσ ενί Τροίη εὐρείη Δργείοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν, ἴδμεν δ' ὅσσα γένηται Επί χθονί πουλυβοτείνη.

über die liebe Heimath und Weib und Kind vergisst. So verlocken sie ihn auf ihre Insel, wo sie auf feuchter Wiese süsse Gesänge singen, aber vor ihnen ist der ganze Strand voll bleichender Gebeine und faulender Leichname. Bei Homer sind ihrer blos zwei, in den späteren Sagen meist drei, die mit verschiedenen Namen benannt werden. Als jene Abenteuer der Odyssee an den Küsten Italiens und Siciliens localisirt wurden, pllegte man sich die Circe auf Circeji bei Terracina zu denken, die Sirenen also weiter südlich, bald in den reizenden Umgebungen von Neapel, bald in denen von Pästum oder endlich am Eingange der sicilischen Meeresenge beim Vorgebirge Pelorum, wo nun allerlei Denkmäler von ihnen gezeigt wurden \*). Aber auch an der Küste von Kreta erzählte man von den Sirenen, namentlich in der Gegend von Aptera, wo man von einem Wettkampfe zwischen den Musen und Sirenen wufste, in welchem diese von jenen besiegt und ihrer Federn beraubt wurden: ein Wettkampf von welchem auch in anderen Gegenden erzählt wurde und den man auch auf einigen alten Kunstdenkmälern abgebildet sieht \*\*). Endlich wurden die Sirenen auch in der sicilischen Sage vom Raube der Persephone genannt, wie sie mit dem Demeterkinde auf den Wiesen des Acheloos gespielt und Blumen gepflückt und nach dem Raube die liebe Gespielin über die ganze Erde gesucht hätten, bis sie sich zuletzt vor Ermattung und Gram an der Küste von Sicilien und Italien niederliessen und dort seitdem ihre Lieder sangen: in welcher Fabel sie auch Töchter des Acheloos und Αχελωΐδες genannt werden, da sie sonst für Töchter des Phorkos galten \*\*\*). Auch tritt in dieser Dichtung noch mehr als gewöhnlich ihre später ziemlich allgemeine Bedeutung hervor, vermöge welcher sie für lieblich und verführerisch singende Genien des Todes gelten, so wie ihr Gesang für einen Gesang des Grabes. So nannte Sophokles sie Φόρχου χόρας θροοῦντε τοὺς 'Αιδου νόμους b. Plutarch. Qu. Conv. IX, 14, 6, Euripides Helena 167 X9oνὸς κόρας, vgl. Plato Cratyl. p. 403 D, daher ihre Bilder oft zur Verzierung von Gräbern dienten, bisweilen mit besonderer Beziehung auf die bezaubernde Macht des Gesanges, wie auf dem Grabe des Sophokles +). Eine ähnliche Uebertragung ist

<sup>\*)</sup> Strabo I p. 22 sq.; 246 sq. 252. 258.

<sup>\*\*)</sup> Steph. B. v. Απτερα, Paus. IX, 34, 2. Vgl. das Sarcophagrelief b. Millingen Uned. Mon. Sar. II pl. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Demeter und Perseph. S. 182.

<sup>+)</sup> Jacobs Anthol. I, 1 p. 187. 410; Burmana Anthol. lat. I p. 113;

die auf die Gesahren der Liebe, sowohl für die Frauen, daher die Sirenen auf der Hand eines Bildes der Hera\*), als für die Männer, daher sie auch zu Sinnbildern buhlerischer Liebe dienten. Ihre gewöhnliche Bildung war die von Vögeln mit weiblichen Köpsen, doch wurde mit der Zeit die weibliche Gestalt immer mehr zur Hauptsache \*\*).

## 11. Skylla.

Der personificirte Meeresstrudel bei gefährlichen Klippen und Abgründen. Die Odyssee 12, 73 ff. beschreibt zwei Klippen, die eine himmelhoch, mit schroffen Wänden und scharfer Spitze bis in die Wolken ragend, die in dichten Nebeln immer darüber lagern: darin eine dunkle Höhle, gegen Norden. Dies ist die Wohnung der Skylla, bei ihm eine Tochter der Κραvaits, welche ein bildlicher Ausdruck für die ungeheure Gewalt der Meereswogen zu sein scheint \*\*\*). Skylla selbst ist ein schreckliches Ungeheuer mit greller Stimme, wie die eines jungen Hundes, mit zwölf Vorderbeinen und sechs langen Hälsen, an jedem ein gräßliches Haupt mit drei dichten Reihen scharfer Schneidezähne, die mit sicherem Tode drohn. Der Leib steckt in der finstern Höhle, die Köpfe ragen hervor mit dem schrecklichen Schlunde. So jagt sie nach Delphinen, Seehunden und größeren Meeresgeschöpfen. Wehe dem Schiffe, das in ihre Nähe kommt! Der andere Fels ist niedriger, einen Pfeilschuss von jenem entsernt. Darauf wächst ein mächtiger wilder Feigenbaum +), unter welchem Charybdis das dunkle Gewässer der Meeresfluth einschlürft und wieder ausspeit, dreimal an jedem Tage, in furchtbarem Strudel, wo selbst Poseidon nicht helfen kann. Bekanntlich haben die Alten beide Strudel später in die Sicilische Meeresenge verlegt (Thukyd. 4, 24, Strabo I p. 21 — 24), obwohl die Gefahren der dortigen Durchfahrt jener Beschreibung nur wenig entsprechen. Doch

Panoska Cab. Pourtales p. 75 sq. Eine merkwürdige Sirene sieht man im Theseum zu Athen.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 113 \*\*\*). Auch standen ihre Bilder besonders häufig auf Gräbern von Frauen.

<sup>\*\*)</sup> Gerhard A. Vasenb. 1 S. 98 ff., Creuzer z. Archäol. 3 S. 235 ff., Müller Handb. § 393, 4, D. A. K. II t. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Wort kommt außerdem nur Od. 11, 597 vor und zwar von dem Felsen des Sisyphos, τότ ἀποστρέψασκε κραταίζε αὐτις.

<sup>÷)</sup> ἐρινεός. Dieser Baum wird wiederholt in Verbindung mit den Mächten des Todes genannt.

J.

erzählte auch die Heraklessage hier von der Skylla, und zwar in der Geryonis\*). Wie Herakles die Rinder des Geryon in dieser Gegend vorbeitreibt, entrafft ihm Skylla eins der Thiere, in dieser Sage eine Tochter des Phorkys und der Hekate, so furchtbar dass sie selbst vor der Persephone keine Scheu hat\*\*). Herakles tödtet sie über ihrer Höhle, worauf ihr Vater Phorkys sie wieder ins Leben ruft, indem er ihren Leichnam mit Fackeln verbrennt. Ferner hatte Stesichorus eine Skylla gedichtet, wo er sie eine Tochter der Lamia nannte, eines weiblichen, kinderraubenden, schreckhaft hässlichen Gespenstes, welche ursprünglich wohl auch eine dämonische Macht des Meeres bedeutet hatte. Die Sage nannte sie eine schöne Königin Libyens, die vom Zeus geliebt, aber von der Hera aller Kinder beraubt wurde, worauf sie aus Neid und Verzweiflung anderen Müttern ihre Kinder raubte und tödtete und darüber zuletzt so häßlich und thierisch wurde \*\*\*). So ist nach der spätern Sage auch Skylla ursprünglich schön und reizend gewesen und erst durch Verwandlung so garstig geworden. Bald heifst es dass Glaukos sie geliebt und Kirke sie aus Eifersucht verwandelt habe, Ovid. Met, XIV, 1-74, oder Poseidon liebt das schöne Meerfräulein und Amphitrite macht sie zum Ungeheuer. Dahingegen die attisch-megarische Pandionidensage sie eine Tochter des Nisos, Königs von Megara nannte, die ihren Vater an den großen kretischen Seekönig-Minos verrathen habe. Nisos hat ein purpurnes Haar mitten auf dem Haupte und muss sterben, wenn er dieses verliert. Seine eigne Tochter reifst ihm das Haar aus, aus Liebe zum

<sup>\*)</sup> Lycophr. Al. 44, Schol. Od. 12, 85, Eustath. p. 1714, 25 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Schon Akusilaos, wahrscheinlich auch Hesiod kannten diese Genealogie, s. Schol. Apollon. IV, 828, wo Φόρβαντος wohl nur ein alter Schreibschler sür Φόρχινος ist. Apollonius Rh. selbst identificirt die Homerische Kratäis und die Hekate dieser abweichenden Genealogie. Andere diehteten noch anders, s. Cramer Anecd. Paris III p. 479.

<sup>\*\*\*)</sup> Schol. Aristoph. Pac. 755, Diod. 20, 41, Plut. de curios. 2, Suid. v. Λάμια, Horat. A. P. 340. Nach Paus. X, 12, 1 galt die Sibylle Herophile für eine T. des Zeus καὶ Λαμίας τῆς Ποσειδῶνος. Ein Fluß Λάμιος am Helikon, Paus. IX, 31, 6, ein anderer in Lycien, Steph. B. s. v. Nach Nonnus 45, 675 waren die Nymphen, welche das Bacchuskind pflegten, Λάμου ποταμοῖο θυγάτερες vgl. 24, 50. Immer deutet das Wort auf See und Flüssiges, auch in der Lästrygonenfabel. Später verstand man unter Lamien, Skyllen, Charybden oft verbuhlte Weiber, s. Philostr. v. Apollon. IV, 25, Meineke Com. Gr. III p. 348.

Minos. Dieser aber bindet sie, nachdem er Megara genommen, bei den Beinen an sein Schiff an und schleift sie hinter sich durchs Meer, bis sie in das bekannte Ungeheuer verwandelt oder von Seevögeln aufgefressen oder in einen mövenartigen Seevogel verwandelt wurde. Denn man erzählte auch diese Sage sehr verschieden, bei welcher eigenthümliche Traditionen der Bevölkerung am Saronischen Meerbusen, besonders in der Gegend des Vorgebirges Skylläon zu Grunde liegen mögen\*). Die Gestalt der Skylla ist die bekannte, wie man sie oft auf Münzen, Wand- und Vasengemälden und anderen Denkmälern sieht \*\*).

# 12. Die Plankten und die Symplegaden.

Beide gehören eigentlich in die Argonautensage, und zwar erzählt von den Plankten zuerst die Odyssee 12, 59 ff. Sie schildert sie wie ein gewölbtes Felsenthor (πέτραι ἐπηρεφέες), gegen welches Amphitrite mit mächtiger Brandung tost und durch welches selbst nicht ein Vogel hindurchzusliegen vermöge, auch nicht die Tauben, welche dem Vater Zeus Ambrosia bringen. Immer raffe der Fels eine von ihnen hinweg, die dann der Vater immer von neuem schaffe, s. oben S. 311. Noch nie sei ein Schiff hindurchgekommen, sondern alle werden dort zertrümmert von den Wogen der See und von seurigem Gluthauche. Nur die vielbesungene Argo sei hindurchgeschlüpft, auf der Rückkehr vom Aeetes, weil Hera sie aus Liebe zum lason behütete. Später dichtete man bekanntlich von einem ähnlichen Thore am Eingange zum Pontos, den sogenannten Symplegaden oder Kyaneen, welche auch als furchthares Felsenthor beschrieben werden, das immer auf und zuklappte und die Fahrt in jenes Meer unmöglich machte, bis die Argonauten mit Hülfe der Hera hindurchkommen. Darauf stehen die Felsen stille und seitdem ist die Fahrt für alle Welt offen. Apollonius lässt seine Argonauten erst durch die Symplegaden in den Pontos, später auf ihrer Fahrt im westlichen

<sup>\*)</sup> Parthenius b. Meineke Anal. Alex. p. 270, Apollod. III, 15, 8, Paus. II, 34, 7, Ovid. Met. VIII, 1—151, Virgil. Ciria 485 sqq., Schol. Eurip. Hippol. 1190. Auch auf dem attischen Theater gab es eine Skylla, Aristot. Poet. 15.

<sup>\*\*)</sup> E. Vinet recherches sur le mythe de Glaucus et de Scylla, Annal. de l'Inst. 1842 p. 144 — 205, Mon. de l'Inst. pl. 52. 53; Campana Op. in Plastica pl. 83, Élite céramogr. T. III pl. 36.

salso zwischen beiden Thoren örtlich unterschieden wurde, sauch ihre sonstige Beschaffenheit verschieden ist\*). Oertte Schrecknisse mögen zu diesem Mährchen beigetragen hat, namentlich scheint die Einfahrt in das schwarze Meer erst hat heftigen Naturrevolutionen möglich geworden zu sein. eigentliche Bedeutung aber der Plankten war wohl die, seie das Wunderthor des Okeanos und seiner Götter- und brehenwelt vorstellen sollten, in welche nur wenigen von Göttern begünstigten Sterblichen einzudringen vergönnter. Die Symplegaden, welche man mit sehr bezeichnendem nen auch Thore des Phorkos nannte (oben S. 347), scheinerst nach dem Vorbilde der Plankten erdichtet und berieben zu sein.

## 3. Die Giganten. Kyklopen und Phäaken der Odyssec.

Sie werden in diesem Gedichte alle als Völker des oceanien Westens geschildert und zwar in so bestimmten Umris, dass ältere und neuere Forscher der sogenannten mythien Geographie und Völkerkunde an ihrer Realität nicht geeiselt haben. Desto größer ist das Verdienst von Welcker
| Nitzsch, welche zuerst das Mährchenhaste an diesen und
lichen Erzählungen nachgewiesen haben. Die Deutung aber
| solchen Mährchen ist natürlich eine überaus schwierige,
die zu Grunde liegende Naturanschauung eben so alt und
enthümlich als die poetische und epische Aussührung sest
| realistisch ausgebildet ist, so das es unmöglich ist ganz
| Reine zu kommen\*\*).

Die Odyssee selbst bezeichnet ihre Giganten, Kyklopen und iaken als gleichartige Wesen. Alle drei sind göttlichen Gelechts und verkehren mit den Göttern wie mit ihres Glein, ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν, sagt der Phäakenkönig Aloos, ὥσπερ Κύκλωπές τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων. Die iaken und die Giganten sind überdies nahe verwandt, denn Ahnherr und erste König von jenen, Nausithoos, ist ein

<sup>\*)</sup> Nitzsch zu Odyssee 12, 59 ff.

Welcker über die Homerischen Phäaken und die Inseln der SeliRh. Mus. f. Philol. 1832, kl. Schr. 2 S. 1—79; Nitzsch Anmerk. z.
ssee Bd. 3 p. XXII — XXXII und zu den betreffenden Stellen. Vgl.
Rlausen, die Abenteuer des Odysseus aus Hesiodus erklärt, Bonn
4, K. F. Osterwald Homerische Forschungen 1. Th. Halle 1853.

Sohn des Poseidon und der Periböa, der jüngsten Tochter des Riesenkönigs Eurymedon. Die Kyklopen waren früher die Nachbarn der Phäaken, die aber so von ihnen geplagt wurden, dass Nausithoos sie von dort nach Scheria übersiedelte.

Dass diese Giganten von den theogonischen zu unterscheiden sind wird allgemein angenommen. Diese sind wirkliche Giganten d. h. γηγενεῖς und die wilden Kräste der vulkanischen Erde, dahingegen die Odyssee solche Riesen nur als Bilder des tobenden und unbändigen Meeres kennt, also schon in einer gewissen Uebertragung von dem einen Naturreiche auß andere. Od. 7, 58 ff. heisst Periböa eine Tochter

μεγαλήτορος Εὐρυμέδοντος, δς ποθ' ὑπερθύμοισι Γιγάντεσσιν βασίλευεν, ἀλλ' ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὧλετο δ' αὐτός,

so dass also auch von diesem Geschlechte wie von einem längst überwundenen, den Olympiern unterlegenen die Rede ist. Εὐουμέδων d. i. der Weitherrschende ist bei Pindar ein Beiname des Poseidon, wie εὐρυχρείων und ähnliche, die ihn als den Herrscher über das wilde gewaltige Meer schildern (oben S. 361), dessen Wogen mit Riesen und Bergen verglichen wurden. Poseidon selbst buhlt mit der Tochter dieses Gigantenkönigs, dessen Pindar Pyth. VIII, 17 und Properz III, 9, 47 neben den übrigen Riesen und Himmelsstürmern der Vorzeit gedenken, wie diese Ungethüme denn zwar in der örtlichen Tradition und den älteren epischen Ländern unterschieden, aber in der combinirenden Dichtung der Gigantomachie (S. 53) ohne weiteren Unterschied als gleichartige Wesen behandelt wurden. Doch scheint sich bei Theokrit der Nachklang einer örtlichen Sage vom Eurymedon von der Insel Kos erhalten zu haben \*) und ein noch bestimmterer aus Euphorion, welcher Argos eine Stadt des Gigantenkönigs Eurymedon nannte, wobei er sich auf die kyklopischen Mauern von Argos bezog. Wie aber diese mit den Giganten des Meeres und mit den Kyklopen zusammenhängen, das wird sich gleich zeigen.

<sup>\*) 7, 45</sup> ως μοι και τέκτων μέγ ἀπέγθεται ὅστις ἔρευνῆ Ἰσον ὅρευς κορυφᾶ τέλεσαι δόμον Ὠρομέδοντος. Die Scholien berichten daß ein Berg auf der Insel nach dem Oromedon benannt wurde, dessen Identität mit dem Gigantenkönige Eurymedon wahrscheinlich ist, s. Huschke Anal. litter. p. 320 sqq. und über Euphorion Meineke Anal. Al. p. 50. Nach demselben Dichter gebar Hera vom Eurymedon den Prometheus, s. ib. p. 145 und oben S. 110.

Denn auch die Kyklopen der Odyssee sind von denen der Titanomachie offenbar zu unterscheiden, obwohl auch hier eine alte Uebertragung eines volksthümlichen Bildes von einem Naturgebiete aufs andere zu Grunde zu liegen scheint, von den rollenden und blitzenden Wolken des Himmels auf die rollenden und donnernden Wogen des Meeres: welche beiden Anschauungen sich auch sonst in der Mythologie ost berühren und durchkreuzen. Beide haben den riesigen Wuchs, die ungeheure Krast und das eine große runde Auge auf der Stirn mit einander gemein, sonst sind sie sehr verschieden. Auch sind die Kyklopen des Meeres in der Odyssee schon zu Characterbildern roher Ursitte und eines Zustandes vor aller Cultur geworden, in welcher Hinsicht auch Plato legg. III p. 680 B und Aristoteles Polit. I, 1, 7 auf diese Schilderung verweisen. Doch schimmert die ältere Naturbedeutung noch in manchen Zügen durch und die Ueberlieferungen der Volkssage und einzelner Culte führen weiter. Nach der Odyssee 9, 106 ff. sind die Kyklopen übermüthig, gewaltsam, riesig, wissen nichts von Rath und Recht und Gastfreundschaft, fürchten nichts, selbst den Zeus und die Götter nicht, denn wir sind viel stärker, sagt Polyphem. Ihr Land ist wie ein Urwald, wo sie einzeln im Gebirge wohnen, hoch auf den Gipfeln der Berge in Höhlen, jeder für sich mit den Seinigen. Sie säen nicht und sie erndten nicht, sondern sie verlassen sich auf die Mutter Natur, die ihnen denn auch Alles in den Mund wachsen läßt. Blos unendliche Schaaren von Ziegen beleben außer den einäugigen Riesen diese großartige Natureinsamkeit\*). Die Ziegen aber sind das bekannte Bild der zwischen den Klippen und Felsen anprallenden und aufschiessenden Wogen und Fluthen des Meeres, so dass die ganze Schilderung für die der wüsten Meereseinsamkeit genommen werden kann, wo nicht gesäet und nicht geerndtet wird, einsame Felsen aus der schäumenden Masse emporragen, wilde Ziegen auf den Gipfeln der Wogen hin- und herklettern, und diese Wogen selbst wie Riesen und Ungethüme sind \*\*), gleich jenen Giganten des Eurymedon. Polyphemos selbst, das nach mythologischer Weise ausgeführte

<sup>\*)</sup> v. 118 εν δ' αίγες ἀπειρεσιαι γεγάασιν ἄγριαι. v. 123 ἀλλ' ῆγ' ἄσπαρτος και ἀνήροτος ἤματα πάντα ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δε τε μήκαδας αίγας.

<sup>\*\*)</sup> Od. 3, 290 χύματά τε τροφόεντα, πελώρια, Ισα όρεσσιν.

Beispiel der ganzen Gattung, nach seinem Namen der Weitbrüllende, ist ein Sohn der Phorkystochter  $\Theta \delta \omega \sigma \alpha$  und des Poseidon, riesig wie ein hohes Waldgebirge und von fürchterlicher Stimme (φθόγγος βαρύς). Er frist die Griechen wie ein Löwe des wilden Gebirges seine Beute, hebt einen Stein mit leichter Mühe, der so groß und schwer ist das ihn zweiundzwanzig Wagen nicht fortbringen könnten und schleudert ähnliche Felsblöcke weit hinaus ins Meer. Schaafe und Ziegen, Felsen und Bäume sind seine ganze Umgebung, das tägliche Aus- und Eintreiben seiner Heerde ist seine ganze Beschäftigung. Die Blendung erinnert sehr an den Meeresriesen Orion in der Sage von Chios (oben S. 304), die dem Dichter von Chios wohl bekannt sein mochte. Sonst gleicht diese Figur ganz jener des Briareos-Aegäon, der sogar seinen Namen von den alyes der brandenden Meeressluth hatte, wie denn auch von diesem außer den Sagen der Titanomachie (oben S. 41) noch manche andere volksthümliche Traditionen umgingen. Einige nannten ihn nicht einen Bundesgenossen der Olympischen Götter, sondern der Titanen, andere einen Feind des Poseidon, der ihn im Meere erwürgt habe. Wieder andere erklärten ihn für ein wildes Meeresungethüm (θαλάσσιον 9ηgior), noch andere für einen Riesen, der aus Euböa, wo das mythische Aegä und die Ursache der Benennung des Aegäischen Meeres gesucht wurde (oben S. 354), nach Phrygien, wo die Erdbeben sehr häufig waren, geslüchtet und in diesem Lande gestorben sei. Endlich noch Andere nannten ihn einen mächtigen Herrscher zur See und den Erfinder der Kriegsschiffe\*). Lauter Nachklänge von örtlichen Sagen, die wie gewöhnlich in mythologischer Hinsicht ausgiebiger sind als das Epos, welches sich aus ihnen nur das allgemeine Bild des gewaltigen Meeresriesen angeeignet hatte. Und so hatte sich auch von den Poseidonischen Kyklopen und von ihrer dämonischen Naturbedeutung an mehr als einer Stelle ein Nachklang alter Sage behauptet. Am Isthmos wurden die Kyklopen neben dem Poseidon, dem Palämon und den übrigen Göttern des Meeres als gleichgeartete Dämonen mit alterthümlichen Gebräuchen verehrt (Paus. II, 2, 2) und die attische Sage erzählte von einem Grabe des Kyklopen Gerästos, an welchem im Minoischen

<sup>\*)</sup> Schol. Apollon. I, 1165, Plin. H. N. VII, 57, Eustath. z. Il. p. 123, 35.

Kriege die Hyakinthiden geopfert wurden (Apollod. III, 15, 8), offenbar mit Beziehung auf den Cult des Poseidon zu Gerästos auf Euböa (oben S. 359). Endlich erhält auch die Sage, daß Poseidon seinen Dreizack den Kyklopen verdankte, etst so ihren rechten Sinn.

Aber auch die anderen Kyklopen der Volkssage, nehmlich die Baumeister der sogenannten kyklopischen Mauern lassen sich auf ungezwungene Weise deuten, sobald man sich dieses Geschlecht als Meeresriesen denkt. Am bekanntesten sind diese bauenden Kyklopen aus der argivischen Sage, nach welcher sie aus Lycien zum Prötos nach Tirynth kamen, sieben an der Zahl, γαστερόχειρες genannt d. h. auch am Bauche waren ihnen Hände angewachsen, was an die Hekatoncheiren der Theogonie erinnert\*). Als Baumeister von Mycen wurde Perseus, der Feind des Dionysos, als der von Argos der Gigantenkönig Eurymedon genannt; wie die Giganten denn auch sonst in Volkssagen oft in gleicher Bedeutung vorkommen, als Riesenbaumeister, die gewaltige Felsenmassen zusammenschleppen und daraus Hafendämme, Mauern u. s. w. zusammenfügen \*\*). Es sind die bewegenden Kräste der Natur, bald vulkanischen bald neptunischen Ursprungs und sie sind Baumeister in demselben Sinne wie Poseidon zugleich Evνοσίχθων und ἀσφάλιος war.

Doch überwog mit der Zeit die Homerische Vorstellung von dem wilden Volke der Kyklopen, welches man bald allgemein nach Sicilien und zwar in die Gegend am Aetna versetzte (oben S. 122). Da wird nun Polyphemos, der ungeschlachte Riese und garstige Waldmensch zum sentimentalen Liebhaber der reizenden und schalkhasten Nereide Galatea, eine Sage, welche der Dithyrambiker Philoxenos und nach seinem Vorgange Theokrit und Ovid durch anmuthige Gedichte verherrlicht haben \*\*\*). Die übrigen Kyklopen aber wurden zu russigen Schmiedegesellen des Hephästos vom Aetna und dadurch wieder zu Kobolden, mit denen bei Callim. in Dian. 46 ff. die Nymphen und die Okeanoskinder geschreckt werden.

<sup>\*)</sup> Straho VIII p. 372 erklärt pragmatisirend, weil sie von ihrer Kunst lebten. Vgl. Meineke Anal. Al. p. 50.

<sup>\*\*)</sup> Auch Orion wurde in einigen Sagen als solch ein Neptunischer Riesenbaumeister genannt, s. Diod. IV, 85, Strabo VI p. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bruchstücke des Gedichts des Philoxenos s. bei Bergk Poet. lyr. ed. 2 p. 993 sq. Vgl. Theocr. id. 6 und 11, Ovid. Met. XIII, 738—597, O. Jahn Archäol. Beitr. S. 411 ff.

Endlich die Phäaken, bei denen von Welcker das Mährchenhaste der Homerischen Schilderung schon dergestalt hervorgehohen, die geographische Beziehung auf die Insel Korkyra so bünderlegt ist, dass wir uns um so mehr auf das Wesentliche beschränken können. Auch sie sind göttlichen Geschlechtes und auch sie wohnen einsam, fern von allen Sterblichen, weit im Westen, nahe beim Okeanos: ganz und gar ein See - und Schiffervolk, das vom Poseidon stammt und in allen seinen Sitten, seinen Namen, mit seinem ganzen Treiben der See angehört. Außer diesem Grundzuge der Schilderung wird besonders das Genussreiche und Wohllebige ihrer Einrichtungen hervorgehoben, wie das Leben der Phäaken, die Pracht des Hauses und der Gärten des Alkinoos denn in dieser Hinsicht sprichwörtlich geworden war\*). Anfangs wohnten sie in der Nachbarschaft der Kyklopen im geräumigen Oberlande (&v εὐουχόοω Ύπερείη), von wo sie Nausithoos nach Scheria geführt (Σχερία), welches einfach das feste Land bedeutet. Auch inter sind sie entsernt von allen Menschen und nur einzelne auf **Her See Versch**lagene gelangen zu ihnen. Nur mit einer Sorge sind sie beschäftigt, welche die Folge ihres schönen und göttlichen Berufes ist, zu sein die πομποί απήμονες απάντων d. h. die gefahrlosen Geleiter und Heimführer von Allen. Das bewirken sie auf geisterhaft schnelle Art mit ihren wunderbar ausgerüsteten Schiffen, die ohne Steuer und Steuerruder von selbst die Wünsche und Gedanken aller Menschen und ihre Heimath kennen und das Meer schneller als der schnellste Vogel durchschneiden, gehüllt in Wolken und Nebel, ohne dass sie jemals Untergang oder Beschädigung zu fürchten brauchen (Od. 8, 557). Deshalb zürnt ihnen Poseidon, dessen Meeresherrschaft dadurch beeinträchtigt wird, daher er ihnen längst gerne etwas anhaben möchte, wovon die Phäaken durch eine alte Weissagung unterrichtet sind. Einmal haben sie den Rhadamanthys nach Euböa gebracht, dem entlegensten Lande des Ostens, das ihre Leute besucht haben, die dennoch ohne Mühe an demselben Tage hin- und zurückfuhren. Und so bringen sie nun auch den Ödysseus in der Nacht und auf überna-türlich schnelle und geisterhaste Weise nach seinem lange ent-

<sup>\*)</sup> Od. 8, 246 ff., vgl. Horat. Ep. I, 2, 28. Alcinoique in cute curanda plus aequo operata iuventus, Cui pulchrum fuit in medios dormire dies et Ad strepitum citharae cessatum ducere curam. Ib. 15, 24.

behrten Ithaka, während welcher Fahrt der Held in einem tiefen tiefen Schlase liegt (13, 79), der schon den Alten aufgesallen ist. Eben dieser Umstand und jene Nebelhülle der Schiffe hat Welcker zu seiner Erklärung angeleitet, dass 💹 dieser Dichtung eine nordische Sage zu Grunde liege, der Glaube an Fährmänner des Todes, welche die Geister der Verstorbenen übers Meer auf die nordische Todteninsel bringen. Aber abgegesehen davon dass den Griechen jene Sage in so alter Zeit schwerlich bekannt sein konnte\*), wie reimt sich das Wohlkben der Phäaken, der heitere Glanz und alle die lustigen und . fröhlichen Gewöhnungen ihres Daseins mit solchen Geschäften des Todes, da die Alten doch allen Tod und allen Verkehr mit dem Tode nie anders als mit den düstersten Farben zu malen plegen? Dazu kommt dass die Phäaken der Odyssee durchaus nicht mit Verstorbenen, sondern nur mit Lebendigen und mit den wirklichen Menschen verkehren, die sie nicht kennen, welche aber von den Phäaken auf ihren wunderbaren Schiffen, wie von unsichtbar wohlwollenden Schutzgeistern des Meeren umschwebt werden. Auch ist die Nebelhülle doch nur der gewöhnliche Schleier, unter welchem das Dämonische und Gött-? liche in dem realen Leben des Epos immer wirkt und austritt \*\*) und selbst der Schlaf des Odysseus scheint nur die wunderbare Wirkung der dämonischen Schiffe der Phäaken zu sein, wodurch sich das Wunder von selbst der Beobachtung entzieht \*\*\*). Die Phäaken erinnern bei solcher Auffassung zunächst an die Dämonen des goldnen Geschlechtes bei Hesiod. T. W. 109 -126, welche das menschliche Geschlecht auch wie gute Geister umschweben und zwar gleichfalls in derselben Nebelhülle ( $\dot{\eta} \acute{\epsilon} \varrho \alpha$ ) έσσάμενοι πάντη φοιτώντες ἐπ' αἶαν, vgl. v. 255), nur dass diese Geister der Erde und nicht dem Meere angehören. Auf dem Meere aber könnte am ersten das Bild der hülfreichen Winde (oveoi), wie sie von den Alten so ost gepriesen und als gute Freunde und Retter in der Noth geschildert werden, zu

<sup>\*)</sup> Erst ganz späte Schriststeller berichten davon, Tzetzes z. Hesiods Stelle von den Inseln der Seligen und z. Lycophr. 1204, und Procopius d. bell. Goth. 4, 20.

<sup>\*\*)</sup> Nitzsch z. Odyss. 7, 14—20.

\*\*\*) Aehnlich erklären die Scholien z. Od. 8, 144, 13, 79. Ueberdies ist es ein tief dichterischer Gedanke, dass Odysseus, nachdem er so lange allen Witz und Muth ausgeboten und so ost nächtens mit wachen Augen nach den Sternbildern gesehen und gesteuert hat, jetzt wie ein Kind und in Schlasesarm in die Helmath gelangt.

einer Schilderung wie der von den Phäaken geführt haben, wobei freilich vorauszusetzen ist, daß die Griechen dieses Mähro viele andere von der früheren Bevölkerung des mittell chen Meeres bekommen und dann in ihrem Sinne, das Epos in dem der epischen Mythologie, weiter ausgebildet haben. Es ist die größte Gunst, die dem Schiffer von den Göttern wiederfahren kann, wenn solch ein günstiger Fahrwind ihn sanft und leicht in die Heimath geleitet, daher die Dichter ihrer mit vielen bildlichen Uebertragungen und unter verschiedenen Personificationen gedenken. Vorzüglich werden aie von Zeus gesendet, der deshalb an den Küsten als ovotog verehrt wurde\*), und nicht seiten heissen sie gute Kameraden und Geleitsmänner der segelnden Schiffe \*\*), ja die Odyssee nennt zie gelegentlich (4, 36) geradezu νηών πομπηες, und erinnert dadurch selbst an den göttlichen Beruf der Phäaken, die nopποὶ ἀπήμονες ἀπάντων zu sein. Und so wird das Wort ούρος oft von einem treuen zuverlässigen Freunde und Außeher gebraucht \*\*\*), aber auch von jeder reichen Strömung des Glücks, der Fulte und des Gelingens +). Natürlich müssen diese freundlichen Geister und Segler des Meeres da zu Hause sein, we vonst Seligkeit, Fülle und Genufs zu Hause ist, im fernen Westen, wo das Elysion und die Inseln der Seligen liegen [-]), und eben so natürlich ist es daß die so viel Glück und Freude

<sup>\*)</sup> S. oben S. 93, 102. Vgl. Od. 5, 175, H. in Ap. Pyth. 255. Dock sendet sie auch Athena und undere Götter. So ist auch die Richtung der ovger naturlich verschieden, doch wird besonders oft der Zephyr genannt, Od. 2, 120; 10, 25, H. in Ap. P. l. e.; Apollon. Arg. 2, 900; 4, 766.

\*\*) Od. 12, 145 ovger alantorier & 3 lèr & raiger. Pind. Pyth.

<sup>1, 33</sup> ναυσιφορήτοις δ' άνδράσι πρώτα χάρις ξε πλόον άρχομένος πομπαίον έλθειν ούφον. Die Redensarten ούριοδρομείν, ξε οίρισς πλείν zunächst von Schiffen die mit günstigen Winden segeln, dann übertragen.

Pind. Isthm. 7, 60. Vgl. Od. 15, 89 wo Telemach sagt, or musse zurück, où vào outgost niver leir xatéletany én axenteque étalem.

οὐ γὰρ ὅπισθεν οὐρον ἐών κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεασιν ἐμοῖσιν. +) Pind. Ol. Xill, 27 Ζεῦ πάτερ — Σενοφῶντος εὕθυνε δαίμονος οὐρον, Pyth. IV, 3 οὐρον ὕμνων. Nem. VI, 29 ἐπέων οὐρον. Theogn. 626 γῆς δ' οὐρος (die Blüthe des Landes) φαίνεται ἐξ ἀγορῆς.

<sup>11)</sup> Deshalb haben einige ältere Ausleger das Land der Phäaken und Blysion in derselben Gegend gesucht, besonders du die Phäaken mit Riodomanth zu verkehren scheinen, s. Schol, u. Eustath, z. Od. 7, 322 und 324, Schol, Enrip. Hippol. 745. Auch stimmt die Beschreibung von Blysion und die von den Gärten des Alkinoos in manchen Punkten überein, s. Od. 4, 560; 7, 114, oben S. 317.

pendenden selbst immer fröhlich und guter Dinge sind und a Schoolse des Glücks und eines genußreichen Daseins leben. als sie bei Nacht sahren und den Udysseus gerade in der Zeit einstihren, wo der Morgenstern am schönsten glänzt, erklärt ich daraus dass die Winde sich in der Nacht und um die Zeit es Zwielichtes zu erheben psiegen . Ja selbst der Name der hänken (von gazos d. i. schummrig, scheint auf diese Thaigkeit im Zwielichte des ersten Morgens zurückzuweisen.

Die Uchertragung Scherias auf Korkyra ist eine alte und war hiefelie wahrscheinlich mit der Argonautensage zusammen, wie die seit den Hesiodischen Eöen und dem Naupaktichen Golichte erzählt zu werden pflegte. Natürlich hatte diese schertragung manche neue Erdichtungen und Genealogieen ur Folge, z. B. die nach welcher die Phäaken wie die Giganten aus dem Blute des entmannten Uranos entsprungen sein welen, weil man nehmlich die Gestalt der Insel mit einer Sichel verglich und dadurch auf die des Kronos geführt wurde kein einer Sichel verglich und dadurch auf die des Kronos geführt wurde kan das auf der Rückkehr vor dem Hasen versteinerte Schiff, wie kein Patriot wird sich die Ueberzeugung rauben lassen, die Homer mit seinem Scheria diese schöne und blübende Insel gemeint liabe.

#### 14. Die Insel des Acolos.

Auch diese Dichtung 10d. 10 z. A., ist ein ächtes Seemährchen und zugleich eine gute Paraliele und Stütze für das
von den Phäaken. Die Insel selbst heißt Alohir, ihr König
Aeolos Hippotades, wo sich schon in den Namen das flüchtige
Wesen der Winde und das galoppirende Wogen des Meeres
ausdrückt. Denn Zeus hat diesen hönig zum Aufseher über

<sup>\*)</sup> Od. 12, 256 læ vezten d ensuce zeinnet drieuere vent. fin Norten, wo nur zufällig von bösen und verderblichen Winden die Rede ist, nehmlich weil eben böse Jahreszeit ist. Od. 13. ha wo das Schiff der Phäsken in Ithaka landet sit dotto inthosogs gedertetes, öste underta lexten dryflider geog Holf, horgensing. Das ist eben die Geburtstunde der Winde, s. oben S. 259. Der Name delief wurde dann zum mythischen Schiffer- und Steuermannsnamen, daher die Hernen der attischen Schiffahrt im Phalerischen Hasen. Nansiboog und dulief. Pintarch. Thes. 17.

<sup>(</sup>vthograph Akusilaos kannten diese Genealogie. Andere nancten die bäaken Autochthonen von lierkyra.

die Winde gesetzt (ταμίας ἀνέμων), sie zu beruhigen oder zu erregen. Seine Herrschaft ist eine steile Felseninsel, hoch ummauchten der Palast, wo Aeolos mit seinen zwölf Kindern stets merlich und in Freuden lebt, immer beim Schmause, zu dem rauschende Musik ertönt\*). Seine Frau heisst Amphithea, die sechs Söhne bedeuten die stärkeren Winde, die sechs Töchter die sansteren Lüste  $(\alpha \tilde{v} \varrho \alpha \iota)$ , beide sind paarweise ehelich verbunden. Odysseus bleibt einen ganzen Monat dort und hat es sehr gut bei diesen lustigen und lustigen Gesellen. Endlich sorgt Aeolos für die Rückkehr (τεῦχε δὲ πομπήν), indem er das Schiff mit einem tüchtigen Zephyr auf die hohe See schiebt und ihm zugleich den bekannten Windschlauch mit auf die Reise giebt. Aber die Leute des Odysseus öffnen diesen Schlauch und das Schiffmufs zurück. Aeolosist wie immerbeim Schmause, ist aber klüger wie der Phäakenkönig; er will nichts mehr wissen von dem Abenteurer, den die Götter hassen. Natürlich wurde auch diese Insel später in einer bestimmten Gegend unergebracht, nach der gewöhnlichen Meinung in der Gruppe der liparäischen Inseln, welche deswegen auch die äolischen heissen; doch suchten sie Einige lieber in den tyrrhenischen Gewässern. Die eheliche Verbindung der Söhne und Töchter wurde später anstößig und dadurch entstand der tragische Liebes- und Familienroman von Makareus und Kanake, in welchem Sinne namentlich Euripides in seinem Aeolos die alte Natursabel überarbeitet hatte \*\*). Zugleich wurde dieser Aeolos und der thessalische, der Sohn des Hellen, in genealogische Verbindung gebracht, so dass auch diese Fabel nun ganz und in jeder Hinsicht zu einer griechischen geworden war.

# C. . Erde, Erdeleben und Unterwelt.

Die Erde ist in allen Naturreligionen ganz vorzugsweise das Gebiet der Veränderungen und der unversöhnlichen Gegensätze. Wie ihre eignen Producte kommen und gehen, wachsen blühn und dann wieder dahingenommen werden durch Sonnen-

<sup>\*)</sup> Od. 10, 10 mit der Anm. von Nitzsch und oben S. 316. Bei Virg. Aen. I, 52 hat sich das Bild der Aeolosinsel sehr verändert.

<sup>\*\*)</sup> Welcker Gr. Tragg. S. 860 ff. Nach Euripides erzählt Ovid. Heroid. 11 ff., vgl. Plutarch. Parall. Gr. 28, Stob. Serm. LXIV, 35 p. 404.

gluth Erndte und Winter, so ist sie selbst ein lebendiges Bild sowohl alles Ursprunges als alles Untergangs der Dinge, der mütterliche Schools und das immer offne Grab. Und diese Betrachtung lag dem Menschen um so näher, da er sich ja auch als einen Sohn der Erde und ein Gewächs der Erde wusste, das wie die anderen geboren wird um zu sterben und zur Erde zurückzukehren, vielleicht um mit seiner Seele unter jenen dämonischen Krästen der Erde sortzudauern, welche unablässig neues Leben aus der Tiefe schaffen. Daher in diesem Kreise ganz besonders diejenige Art von religiöser Anschauung zu Hause ist, welche mit der Zeit zu den sogenannten Mysterien führte, wie diese denn auch meistens die Culte der Gottheiten der Erde und des Erdelebens zu ihrem Mittelpunkte haben\*). Das Characteristische an ihnen ist das Sentimentale, Ekstatische, Mystische, eine Stimmung welche mit hestiger Gemüthserregung und jähem Wechsel von Lust und Schmerz, mit wildem Orgiasmus, nächtlicher Feier und vielen ascetischen Gebräuchen verbunden, aber dafür auch der andeutenden Naturossenbarung ganz besonders ausgeschlossen war. Das Göttliche wurde überwiegend als Geheimnis und Wunder aufgefasst, das man schweigend hinnehmen müsse und nur in leisen symbolischen Andeutungen vergegenwärtigen könne. Doch waren diese Symbole für den Gläubigen sehr inhaltsreich, grossentheils Allegorieen aus diesem Naturgebiete, indem die schafsenden und zerstörenden Kräfte und Thätigkeiten des Erdelebens mit denen des menschlichen Lebens und Sterbens, seines Geschlechtslebens, seines sittlichen Lebens und seines Seelenlebens zusammensielen oder in bedeutungsvollen Analogieen auf sie hinwiesen. Und diese Culte wurden um so wichtiger, da sie bei zunehmendem Verfall des populären Polytheismus und seiner durch das Epos und die bildende Kunst entwickelten mythologischen Formen mit der Zeit immer mehr in den Vordergrund traten und den gänzlichen Verfall des Heidenthums wirklich einige Zeit aufhielten.

Die Götter, mit denen wir es in diesem Abschmitte zu thun haben, treten uns in zwei grösseren Gruppen entgegen. Die eine betrifft das Naturleben in Bergen und Wäldern, das quellende, treibende, reifende Leben der Bäume und Früchte, den ganzen Jubel des irdischen Frühlings und die

<sup>\*)</sup> S. meinen Artikel Mysteria in der Stuttg. R. Encyclopädie.

ganze Verzweislung des irdischen Winters: wie sich dieses in Culte der Rhea Kybele und ganz vorzüglich in dem des Dionysos und der ihn umgebenden Götter und Dämonen in eine reichen Fülle von Bildern und bildlichen Gebräuchen ausdrückte. Die andere ist die der chthonischen Götter in engeren Sinne des Worts d. h. der Demeter und Persephone und des Pluton, deren Naturgebiet vorzugsweise das der Wiesen und der fruchtbaren Ackergründe ist, wo die Blumen blühen und die Saaten keimen und reifen und dann wieder verschwinden. Es sind die fruchtbaren Götter der tiefen Erde  $(\chi \mathcal{P} \dot{\omega} \nu)$ , welche in ihren verborgenen Kammern zugleich das Leben schaffen, aber auch die Todten bergen, wodurch sie zugleich unaufhörlich auf die entgegengesetzte Seite von allem creatürlichen und irdischen Leben, auf die Unterwelt und das Reich der Todten zurückweisen. Die ganze Mythologie der Unterwelt ist nichts weiter als eine bildliche und dichterische Ausführung des einfachen Grundgedankens, dass die Todten beim Pluton und der Persephone d. h. bei den herrschenden Mächten der tiefen Erde sind.

Was den Ursprung, das Alter und die Ausbreitung dieser Culte betrifft, so befindet man sich bei diesen Fragen in einer besonders eigenthümlichen Stellung zum Epos, welches nur selten und beiläufig von ihnen redet. Sollen wir diese Götter deshalb für jünger als die des Himmels oder des seuchten Elementes halten? Wohl nicht, da die Erde doch eben so wesentlich zur Welt und zur Natur der Dinge gehört als Himmel und Meer, und da es zweitens im Character des Epos liegt, mehr von den Göttern des Krieges, des Muthes und der Weltregierung zu reden als von denen des Ackerbaues und der Weinberge, welche den Frieden und das gemeine Volk mit seinen elementaren Naturempfindungen und seinen einfachen Gewohnheiten angehen. Dennoch ist auch hier das Aeltere und das Jüngere, das Ausländische und das Hellenische wohl zu unterscheiden. Die Religion der Rhea Kybele gehört eben so entschieden nach Kleinasien, namentlich Lydien und Phrygien, als die der Aphrodite nach Cypern und Phönicien. Die des Dionysos ist wenigstens grossentheils asiatischen Ursprungs und ist da, wo sie die eigentlichen griechischen Culturstaaten, die wahren Pflanzstätten der griechischen Geistesbildung berührt, offenbar immer einfacher, edler, mit feiner Kunst und Sitte verträglicher geblieben als es in den roheren Gebirgsgegenden von Griechenland der Fall war, deren Cultussormen

denen des thrakischen und kleinasiatischen Dionysos am nächsten verwandt waren. Endlich die Religion jener chthonischen Götter war ohne Zweisel die älteste unter den verschiedenen Formen dieses Kreises und seit unvordenklicher Zeit in Griechenland einheimisch, was man gewöhnlich pelasgisch nennt. Doch war auch sie früher einfacher als später, wo die in älterer Zeit strenger geschiedenen Vorstellungen von Tod und Unterwelt und von segenspendender Erdtiese mehr und mehr mit einander ausgeglichen wurden und eben dadurch das von Natur in diesen Culten angelegte Element des Mystischen und und Allegorischen immer mehr zur Hauptsache wurde und zwar auf Unkosten der mythologischen Deutlichkeit und Einfachheit.

Im Allgemeinen ist die Abstufung von Homer zu Hesiod und von Hesiod zu den Orphischen Gedichten in diesem Kreise von Mythen ganz besonders wichtig und lehrreich. Bei Homer werden diese Götter wohl genannt, aber sie werden verschmäht und dem Volke überlassen, weil weder diese Culte noch diese religiösen Empfindungen zur hoch - und volltönenden Laute des epischen Aöden stimmen wollten. Hesiod ist hier wie in allen Dingen volksthümlicher und ein Spiegel des bellenischen Lebens in seinen realen Verhältnissen; so sind auch alle Elemente dieser Culte und Sagen bei ihm angedeutet. Die Orphischen Gedichte endlich zeugen am vollständigsten sowohl von der schnellen und außerordentlichen Verbreitung, welche diese Religionen und die Mysterien überhaupt in Griechenland gewannen, als von der sich an sie bestenden Religionsmengerei und mythologischen Willkür, welche mit der Zeit immer weiter um sich gegriffen und zuletzt den wahren Grund aller poetischen Schönheit der griechischen Mythen, ihre einfache Wahrheit und Natürlichkeit gänzlich zerstört hat.

#### 1. Gäa.

Sie ist uns in der Theogonie als Mutter Erde und Urprophetin begegnet, dann als Hestia, weiterhin als Themis, und gleich hier treffen wir auf jene in diesem Kreise heimischen Gegensätze, obgleich nur in den allgemeinsten Umrissen. Gäa ist die gute Mutter aller Lebendigen und als Hestia und Themis die Feste, Zuverlässige, Rechtliche schlechthin, aber sie ist auch die Mutter der Titanen und Giganten und anderer Unholde, lehnt sich mit ihren Kindern wider die himmlischen

Mächte auf und wird micht müde das Ungeheure zu gebären\*). Eben so ist sie als Allmutter zugleich die für Alles sorgende Nährerin, die alle Früchte wachsen lässt und damit ihre Geschöpfe speist, ihre Lieblinge mit reichem Segen voller Lust und Wonne überschüttend \*\*). Sie ist ferner mit besonderer Beziehung auf das menschliche Leben χουροτρόφος und wurde als solche namentlich in Athen neben der Demeter Chloe und anderen Göttern der Fruchtbarkeit und des leiblichen Gedeihens verehrt und zwar mit specieller Hinweisung auf den Ursprung des Erichthonios \*\*\*). Ja sie galt ziemlich allgemein, besonders in der über Arkadien und Attika verbreiteten Autochthonensage, für die wahre Mutter des menschlichen Geschlechts, welche in den Zeiten des allgemeinen Ursprungs auch die ersten Menschen aus ihrem Schoosse geboren habe und als das erste Weib auch die erste Schwangerschaft und Geburt bestand (Plato Menex. p. 238). Aber sie ist auch eine Göttin des Todes und der Unterwelt, die in ihrem Schoosse das ewige Grabesdunkel birgt und alle Geschöpfe, wie sie ihnen das Leben gegeben, unerbittlich wieder zurückfordert, daher sie neben den übrigen Göttern der Unterwelt als chthonische Göttin verehrt zu werden pslegte+). Also eine Naturkraft von der weitesten Bedeutung, wie dieses auch durch den Cultusnamen μεγάλη θεὸς oder μεγίστη ausgedrückt wurde † †). Dennoch war sie nicht selbständige Cultusgöttin, sondern in dieser Hin-

\*\*) Hesiod T. W. 565, Hom. H. XXX; der Dodonäische Hymnus.b. Paus. X, 12, 5 γα καρπους ανίει, διὸ κλήζετε μητέρα γαΐαν. Daher

πανδώρα, άνησιδώρα s. oben S. 65.

++) Paus. 1, 31, 2; Solou b. Aristides T. II p. 536 Κρόνου μήτης.

μεγίστη δαιμόνων 'Ολυμπίων, - Γη μέλαινα.

<sup>\*)</sup> Auch Tityos ist γαιήϊος υξός, Od. 7, 324, nach Aeschyl. Suppl. 290 auch Argos, den Hermes tödtet. Vgl. Schol. Apollon. 1, 761 οξ ποιηταλ τοὺς περατώδεις κατὰ τὸ σῶμα γῆς εἶναί ψασιν οὕτω γὰρ καὶ Καλλίμαχος τὰ δεινὰ τῶν θηρίων γῆς εἶναι ἔψη.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. I, 22, 3, Aristoph. The smoph. 297; Schöll Archäol. Mittheil. S. 65; O. Jahn in d. Leipz. Berichten 1851 S. 150. Solon nannte die Erde eine λιπαρή κουροτρόφος fr. 42 Bergk. Ein schönes Bild von dieser Ge s. Élite céramogr. T. l pl. 85 A.

<sup>†)</sup> Aesch. Pers. 218 δεύτερον δὲ χρη χοὰς γῆ τε καὶ ψθιτοῖς χέασθαι und der Chorgesang v. 631 ἀλλὰ χθόνιοι δαίμονες ἁγνοί, Γῆ τε καὶ Ἑρμῆ βασιλεῦ τ' ἔνέρων. Eurip. Alc. 47 κἀπάξομαί γε νέρτεραν ὑπὸ χθόνα. Besonders wurde das Wort χθών in der Bedeutung der tiefen Erde gebraucht, auch des materiellen Erdgrundes, daher Pherekydes erst die χθών existiren und daraus die γῆ d. h. den ausgebildeten Erdkörper entstehen läſst. Ueber θεοὶ χθόνιοι s. Demeter u. Perseph. S. 187.

sicht von den Erdgöttinnen mit concreterer Beziehung auf Natur und menschliches Leben, der Hestia und Themis und ganz vorzüglich von der Demeter und Rhea verdunkelt. Nur als begleitende Nebenfigur oder in besonderen theogonischen und localen Rücksichten pslegte sie neben den Hauptgöttern verehrt zu werden, als Göttermutter neben dem Olympischen Zeus, dem sie selbst zum Olymp verhilft und neben dem sie auf dem Olympos thront, daher auch sie den Namen Όλυμπία führte \*), oder als Urprophetin (πρωτόμαντις) neben anderen Göttern der Weissagung \*\*), oder als chthonische Erde neben Demeter und Persephone \*\*\*). Und so pflegt auch ihr Bild in mythologischen Gruppen oder bei besonderer Behandlung mehr die Bedeutung einer allegorischen Figur zu haben z. B. des allgemeinen Bodens auf dem sich die göttliche und heroische Welt bewegt (γαῖα ξυνη πάντων oben S. 47), oder der fruchtbaren Erde im Gegensatze zum unfruchtbaren Meere (τραφερή τε χαὶ ὑγρή,, als dass sie eine selbständig mithandelnde Göttin wäre. Ein eignes Heiligthum ( $\Gamma \alpha \tilde{\iota} o \nu$ ) wird in der Gegend von Helike und Aegä an der Küste von Achaja erwähnt (Paus. VIII, 25, 8). Man verehrte sie hier als Γη εὐρύστερνος (oben S. 33), wahrscheinlich auf einem Vorsprunge des Gebirges gegen die Küste und mit Beziehung auf jene furchtbaren Erschütterungen und Zerstörungen, won welchen diese Küste so hart betroffen wurde.

# 2. Rhea Kybele +).

Als Mutter des Zeus ist Rhea schon der Ilias 15, 186 bekannt. In der Hesiodischen Theogonie 453 ff. ist die Beziehung auf den idäischen Zeusdienst von Kreta ausgesprochen, worin zugleich eine Andeutung über die Herkunst dieser Religion gegeben ist. Es ist dieses eine solche wo die Erde als Bergmutter

\*\*) So in Delphi, Aesch. Eum. 2, Paus. X, 5, 3, Plutarch. d. Pyth.

or. 17 u. A.

<sup>\*)</sup> So in Athen, wo sie neben dem Ζεὺς Ὀλύμπιος verehrt wurde, Plutarch. Thes. 27, Paus. I, 18, 7 und zu Olympia, Paus. V, 14, 8. Spätere ägyptisirende Theologen nannten den Mond eine γη οὐρανία oder Ὀλυμπία, Lob. Agl. p. 500.

<sup>\*\*\*)</sup> Zwischen beiden Göttinnen sitzend in Arkadien, Paus. VII, 21, 4. Aehnliche Bildwerke von Thon b. Gerhard Minervenidole I, 1. Ueber Gäadienst und Bildliches im Allg. s. Dens. über d. Metroon S. 21. 22 und B. Stark de Tellure Dea, Jenae 1848.

<sup>+)</sup> Zoëga Bassiril. I p. 45 ff., 80 ff.

μήτης όρεία,, als im Waldgebirge herrschend μήτης ίδαία von ton Waldgebirge) verehrt wurde. In Griechenland treffen wir sie in Arkadien und zwar in derselben Gegend, wo man von der Geburt des Zeus und von der Entstehung des ersten Menschen erzählte (Paus. VIII, 36, 2; 38, 2). Weit mehr entwickelt war ihr Dienst auf Kreta, in der Umgebung jener mythologischen und symbolischen Gestalten, die zur dortigen Geburtsgeschichte des Zeus gehörten (oben S. 85). Endlich in der weitesten Ausbreitung begegnet man ihr in Kleinasien, wo namentlich die sagenberühmten Gebirge des troischen Ida, des mysischen Sipylus und des lydischen Tmolus eben so viele Mittelpunkte von alten Diensten dieser Göttin waren, die den Gott des Himmels und die ersten Menschen und alle Thiere und Geschöpfe geboren hat, aber sie immer wieder hergeben muß und deshalb nicht aufhört zu klagen\*). Und dringen wir von diesen Punkten weiter hinein in die inneren Hochlande von Lydien und Phrygien, Bithynien und Galatien, so ist hier vollends Alles ganz erfüllt von derselben Gottheit, deren mythologische Umgebung zwar eine andere, deren Wesen aber auch unter diesen Gestalten immer dasselbe ist.

Der Character der Bergmutter zeigt sich zunächst darin dass sie auf den Gipseln der Berge verehrt zu werden pflegte, daher die vielen verschiedenen Namen nach solchen alten Culten, Σιπυλήνη, Δινδυμήνη, Βερεχυντία, Πεσσινουντία u. s. w. Ganz besonders der Name Κυβέλη oder Κυβήβη, welches Wort in phrygischer und lydischer Sprache ausdrückte, was μήτης ὀρεία und ἰδαία in griechischer s. Strabo X p. 469. 470; XII p. 567. Auch ist der ganze Cultus von einer gewissen großartigen Wildheit und Erhabenheit durchdrungen, wie sie sich jenen Völkern eben in der Natur des Waldgebirges offenbarte. Im wilden Geklüst der Felsen, in finstern Höhlen des Gebirges ist diese Göttin vornehmlich und eigentlich zu Hause. So war ihr wie dem Zeus die hochragende Eiche heilig (Apollodor b. Schol. Apollon. I, 1124), aber noch mehr die düstre Fichte (Virg. Aen. IX, 85; Ovid. Fast. IV, 233 u. A.), deren Waldungen die Gebirge Kleinasiens weit und breit bedeckten. Die wilden Thiere des Waldes, die Herrscher des Gebirges, Pardel und Löwen, waren ihre gewöhnliche Begleitung, vorzüglich der majestätische Löwe, den die llias so gerne nach

<sup>\*)</sup> Ovid. Fast. IV, 201 saepe Rhea questa est toties secunda nec unquam Mater et indoluit fertilitate sua.

den Natureindrücken von Kleinasien schildert. Auch gehört dahin die in kriegerischen Tänzen wildbewegte, ihre Schilde und Schwerdter dumpf zusammenschlagende Umgebung der Kureten und Korybanten, vermuthlich ein Bild des rollenden Donners der Gewitter im Gebirge, sammt den idäischen Daktylen und den lemnischen und samothrakischen Kabiren, welche als dämonische Metallurgen höchst wahrscheinlich die vulkanischen Kräfte und Schöpfungen dieser an solchen Erscheinungen ganz außerordentlich reichen Länder bedeuten\*). So ist auch der Ursprung der Dinge, wie er in diesen Culten gedacht wurde, ein der Natur des Waldgebirges entsprechender. Die Kureten entstehen nach einem reichen Ergus des Regens \*\*) wie Bäume von der Erde emporgetrieben, gleich den Korybanten, welche wie jene zugleich als die ersten Geschöpfe und als die ersten Verehrer und Priester der großen Mutter gedacht wurden und von denen ein altes Gedicht ausdrücklich sagt dass sie δενδροφυείς aus der Erde emporgeschossen wären \*\*\*).

Die allgemeinere Bedeutung der Rhea ist dann aber die, dass sie als tellurische Productionskraft der Berge und Wälder die Mutter Natur in weiblicher und empfangender Gestalt und Bedeutung überhaupt ist; daher sie der kyprischen und syrischen Aphrodite sehr nahe stand und ost mit ihr verwechselt wurde †). Ferner war sie als Erd- und Gebirgsgöttin zugleich eine Göttin des Weinbaus und Ackerbaus sammt aller darauf beruhenden Cultur (Lucret. II, 611), daher sie in Lydien und von dorther auch bald in Griechenland allgemein für die Pslegerin des Bacchus galt und eben so häusig mit der griechischen Demeter gleichgesetzt, also Mutter der Persephone wurde. Als Göttin der Cultur ist sie serner die Begründer in der Städte, der Burgen, deren Mauern sie wie Kro-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 86. 120. Ueber die idäischen Daktylen Höck Kreta I S. 208. 229. Schon Hesiod hatte von ihnen gedichtet. Eine wichtige Stellensammlung bei Schol. Apoll. I, 1126. 1129. Alle diese Dämonen bilden immer ganz vorzugsweise die Umgebung der großen Göttin.

<sup>••)</sup> Ovid. Met. IV, 281 te quoque nunc adamas, quondam fidissime Celmi Jovi largoque satos Curetas ab imbri.

<sup>\*\*\*)</sup> Das wahrscheinlich aus Pindar stammende Fragment bei Hippolyt. refut. haeres. οῦς πρῶτος ἡλιος ἔφιδε δενδροφυεῖς ἀναβλαστόντας, vgl. Nonnus Dionys. XIV, 25, Philolog. VII S. 12, oben S. 57.

<sup>+</sup>) Besonders am troischen Ida hatten sich beide Culte durchdrungen, wie namentlich im Hom. H. auf Aphrodite diese Göttin ganz als idäische  $\mu\eta\tau\eta\psi$   $\delta\varrho\epsilon\ell\alpha$  erscheint. Auch hieß sowohl Aphrodite als Rhea bei den Lydern und Phrygern  $K\psi\beta\eta\beta\eta$ , Hesych. und Phot. s. v.

nen des Gebirges auf dem Haupte trägt, daher der gewöhnliche Beiname mater turrita oder turrigera (Virg. Aen. VI, 784; Ovid. Fast. IV, 219 u. A.). Nur daß sowohl in der Sage als im Cultus eine besondere Wildheit und fantastische Aufgeregtheit diesem Dienste immer vorzüglich eigen und das characteristische Merkmal derselben blieb. Eine Umgebung von Priestern und religiösen Verehrern, welche mit wildem Geschrei, mit tobender Musik von Cymbeln und Pauken, Pfeifen und Hörnern, und mit lodernden Fackeln Wald und Gebirge durchschwärmten\*) und sich in ihrem orgiastischen Taumel verstümmelten oder wechselseitig verwundeten: die bekannten Metragyrten und Kybeben, welche als gottbegeisterte Diener und Propheten der großen Mutter von Ort zu Ort zogen und im jetzigen Orient unter Derwischen und Fakirn ihre getreuen Ebenbilder finden.

Die eigentliche Heimath dieser Religion war die Gegend von Pessinus im phrygischen Oberlande des Flusses Sangarios. Hier erhob sich ein Gebirge, welches im Ganzen  $\Delta i \nu \delta v - \mu o \nu$  hiefs, daher der weitverbreitete Cultusname Dindymene \*\*). Einer der felsigen Scheitel des Gebirges hiefs Agdos, wonach die Göttin Agdistis genannt zu werden pflegte \*\*\*). Auf demselben Berge befand sich das höhlenartige Heiligthum der Göttin, das älteste von allen,  $\tau \alpha K \nu \beta \epsilon \lambda \alpha$  genannt, daher der Name  $K \nu \beta \epsilon \lambda \gamma + \gamma$ : in demselben ihr ältestes Bild, ein Meteorstein wie es scheint, der später nach Rom kam  $\gamma + \gamma$ , und das

<sup>+)</sup> Marm. Par. ep. 10, Arnob. VI, 11; VII, 49 we dieses Bild beschrieben wird als lapis quidam non magnus, ferri manu hominis sine ulla impressione qui potest, coloris furvi atque atri, angellis promi-



<sup>\*)</sup> Pindar. Dithyramb. 57 σολ μέν κατάρχειν, μᾶτευ μεγάλα, πάρα δόμβοι κυμβάλων, έν δε κεχλάδειν κρόταλ, αλθομένα δε δὰς ὑπὸ ξανθαῖσι πεύκαις. Κύβηβοι war der griechische Name für die späteren Galli. s. Phot. s. v.

<sup>\*\*)</sup> Strabo XII p. 567 ἔστι δὲ ὅρος ὑπερχείμενον τῆς πόλεως τὸ Δίνδιμον, ἀφ' οὖ ἡ Δινδυμήνη, χαθάπερ ἀπὸ τῶν χυβέλων ἡ Κυβέλη.
Spätere Fabulisten erklärten das Wort aus dem Griechischen, s. Schol.
Apollon. I, 985 und Nonnus Dionys. 48, 283 ff. Auch der Name Berecyntia stammt von einer alten Burg am Sangarius, Serv. V. A. VI, 785.

<sup>\*\*\*)</sup> Arnob. adv. gent. IV, 5, Paus. I, 4, 5, Strabo XII p. 567. Inschriften aus Phrygien schreiben den Namen "Ayyourus, s. Keil im Philol. 1852 p. 198.

<sup>†)</sup> Außer Strabo a. a. O. s. Hesych. v. χύβελα, ὄρη Φρυγίας καὶ ἄντρα καὶ θάλαμοι. Vgl. Steph. B. v. Κυβέλεια, Diod. III, 57, Ovid. F. IV, 249. Bei Arnob. V, 7 trägt Cybele die heilige Fichte in antrum suum. Von einer ähnlichen Höhle der Großen Göttin s. Paus. X, 32, 3.

Grab des geliebten Attis. Die ganze Gegend und besonders der heilige Ort Pessinus war als Stammsitz dieser weit und breit verehrten Heiligthümer auch in späteren Zeiten, wo der Glanz der phrygischen Nation längst verblichen war, ein sehr angesehener. Den ersten Tempel in Pessinus hatte König Midas gebaut. In späterer Zeit sorgten die Könige des Pergamenischen Reichs und die Römer für eine kostbare Ausstattung. Ehedem hatte die Priesterschaft der Großen Mutter das Regiment gehabt und aus vielen Einkünsten des Bodens und der Religion große Reichthümer bezogen. Später war wenigstens der Handelsverkehr und Markt an dem vielbesuchten Orte noch immer sehr bedeutend\*).

Ehemals hatte sich das phrygische Nationalleben in diesen Thälern und Bergen des Sangarios mit reicher Blüthe der Cultur bewegt, aus welchen Zeiten sich in alten Ortsnamen und halbverklungenen Sagen manches Andenken erhalten hatte. Namentlich erzählte man von großer Macht und Herrlichkeit unter den Königen Gordias und Midas, deren Gedächtniss auch von der Religion der Kybele ganz durchwachsen ist. Beide Namen pslegen in solchen Traditionen wie Vater und Sohn zu wechseln (Herod. I, 14. 35), doch hiefs Gordias speciell der erste König und Pflüger des Landes und der Gründer von Gordium mit der alten Königsburg, wo sich der bekannte Wagen mit dem Gordischen Knoten, ein Symbol der königlichen Würde befand (Arrian. anab. II, 3): dahingegen Midas für den Sohn der Großen Mutter und des Gordias und für dessen Nachfolger gilt, wie für den Gründer des Cultus in Pessinus (Diod. III, 58). Beide werden als Lieblinge der Großen Göttin mit fabelhaftem Glück und Reichthum überschüttet, gerade wie jene Lieblinge der Göttin von Paphos und Amathus \*\*). Andere Sagen erzählten von einer großen Fluth und von den Erfindungen des Weinbaus und Ackerbaus, von der Heiligkeit des Pflugstiers und von den Anfängen aller Cultur und Herrschaft. Besonders steht Midas immer in der engsten Beziehung zum phrygischen Dionysos und zu seiner schwärmenden und weissagenden Umgebung

nentibus inaequalis et quem omnes hodie ipso illo videmus in signo (sc. Matris Magnae) oris loco positum, indolatum et asperum et simulacro faciem minus expressam simulatione praebentem.

<sup>\*)</sup> Strabo XII p. 567, Herodian I, 35, Plutarch Mar. 12, Valer. Max. I, 1, 1 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Klausen Aeneas und die Penaten S. 110 ff.; Engel Kypros 2 S. 320 ff. Vgl. oben S. 225.

der Silene, welche in der asiatischen Fabel Dämone des befruchtenden und begeisternden Gewässers in Flüssen und Quellen sind. Midas wird dann gewöhnlich als König, Silen als sein Prophet, Marsyas als der begeisterte Sänger und Flötenbläser im Dienste der Großen Göttin geschildert. Midas fängt den Silen dadurch dass er Wein in die Quelle mischte, wie man in Phrygien erzählte (Paus. I, 4, 5), aber auch in den sogenannten Rosengärten des Midas am Bermios in Macedonien, denn bis dahin hatte sich die phrygische Bevölkerung und die phrygische Sage schon in sehr früher Zeit verbreitet (Herod. VIII, 138). Weiter wurde von einem Wettkampfe des Marsyas mit dem Apoll gefabelt und wie verkehrt Midas entschieden habe, so dass der König darüber seine berühmten Eselsohren bekommt\*), welche ihn nach der einheimischen Bildersprache, wo der Esel das Attribut des Silen und nach orientalischer Weise ein achtbares Thier war, wohl eigentlich nur als silenartig oder vom Silen begeistert characterisiren sollten \*\*). Auch wird Midas ausdrücklich nicht blos der erste Priester der Kybele, sondern auch der des Orphischen Dionysos genannt \*\*\*) d. h. des am Olympos und am thrakischen Hebros geseierten Dionysos, dessen Dienst dem der lydischen und phrygischen Bergmutter von jeher sehr nahe verwandt war.

Andere Sagen erzählten die traurige Geschichte des Attis oder Attes, den die Phryger und Lyder als den frühverstorbenen Liebling der Rhea verehrten und der wie Adonis in der Religion der Aphrodite ein Symbol der ganzen Schönheit, aber auch der ganzen Hinfälligkeit des natürlichen Lebens mit seinem ewigen Hin- und Herschwanken zwischen Frühling und Winter, Lust und Schmerz, Geburt und Grab war. Pausanias VII, 17, 5 und Arnobius adv. natt. IV, 5—7 haben uns diese Sage erhalten wie sie zu Pessinus erzählt wurde. Zeus †) d. i. der Himmel befruchtet die auf dem heiligen Gipfel Agdos ruhende Erdgöttin mit seinem Samen d. h. durch Regen. Sie ge-

<sup>\*)</sup> Philostrat. Imagg. I, 22; Panofka in der Archäol. Ztg. 1844 n. 24 tf. 24. Vgl. die Nachweisungen von Welcker zu Müllers Handb. § 386, 4.

<sup>\*\*)</sup> Philostr. v. Apollon. Tyan. VI, 27 p. 267 μετείχε τοῦ τὧν Σατύρων γένους ὁ Μίδας, ὡς ἐδήλου τὰ ὧτα. Vgl. Böttiger kl. Schr. 1 S. 55 und unten von den Silenen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ovid. Met. XI, 90 ff., Justin. XI, 7.

<sup>†)</sup> In Griechenland psiegte bekanntlich Kronos als Gemahl der Rheagenannt zu werden. Solche Doppelbilder gaben bei weiterer Entwicklung der Mythologie zu manchen anstößigen Legenden Veranlassung.

biert ein doppelgeschlechtiges Wesen Agdistis, welches die Götter entmannen, weil es ihnen sonst zu mächtig geworden wäre\*). Aus den abgeschnittenen Schaamtheilen entsteht ein Mandelbaum \*\*), dessen Frucht die Tochter des Flusses Sangarios besruchtet. Sie gebiert einen Knaben, der unter den Ziegen des Waldes heranwächst und darauf als Hirte unter den Hirten lebt. Seine wunderbare Schönheit gewinnt ihm das ganze Herz der Agdistis. Aber auch die Königstochter von Pessinus liebt den schönen Jüngling und er soll ihr vermählt werden, schon wird die Hochzeit geseiert: da tritt Agdistis unter die Gäste und erfüllt sie mit panischem Schrecken und mit Geistesverwirrung. Attis rennt in wilder Hast ins Gebirge und entmannt sich unter einer Fichte, in welche sein Geist nun entweicht \*\*\*), während aus seinem Blute Veilchen entpriessen, die den ganzen Baum bekränzend umschlingen. Agdistis fleht zum Zeus dass er ihr den Geliebten wiedergebe. Aber Zeus kann ihr nur gewähren dass sein Leib nie verwese, sein Haar immer wachse, der kleine Finger allein lebe und sich immer bewege: eine Umschreibung der Fichte, die als Symbol des Winters und der Trauer den erstorbenen Attis bedeutete, wie die Veilchen und seine hoffnungsvolle Schönheit den Frühling. Ueberall wurde die Fichte in diesem Cultus besonders heilig gehalten †). Agdistis trägt sie in ihre Höhle und überläßt sich bei ihr dem wildesten Schmerze.

\*) So erzählt Pausanias, wo Agdistis die große Göttin selbst ist d. h. die μήτης ὀσεία von diesem bestimmten heiligen Gebirgsdistricte bei Pessinus. Bei Arnobius wird Agdistis als Riese und großer Jäger beschrieben, wahrscheinlich eine andere Personification desselben Gebirgsdistrictes.

<sup>\*\*)</sup> Auf diesen Ursprung deutet auch der Gesang auf Attis bei Hippolyt. refut. haeres. V, 9 p. 115 ed. Miller, vgl. Schneidewin Philol. 1848 p. 247—266 und Bergk Poet. lyr. gr. ed. 2 p. 1041 sq. in den Worten: δν πολύκαρπος ἔτικτεν ἀμύγδαλος ἀνέρα συρικτάν. Arnobius nennt statt des Mandelbaums einen Granatbaum, so daß der heilige Mandelbaum erst später entsteht.

<sup>\*\*\*)</sup> Ovid. Met. X, 104 siquidem Cybeleius Attis exuit hoc hominem truncoque induruit illo. Derselbe erzählt Fast. IV, 223 ff. mit verschiedenen Abweichungen dieselbe Fabel. Und so weichen auch die Erzählungen bei Arnobius und bei Pausanias von einander ab, doch enthält auch jene sehr alterthümliche Züge. Die Veilchenbekränzung der Fiehte ist gewiß alt, da sie sich bei der Festfeier wiederholte.

<sup>†)</sup> Daher u. A. die Fabel von den Schiffen des Aeneas, die von den heiligen Fichten des Ida gezimmert sind und deshalb später, nachdem sie ihren Dienst gethau, in Nereiden verwandelt werden, s. Virgil. Aen. IX, 77—121; X, 220—231; Ovid. Met. XIV, 535 ff.

Von Phrygien hatte sich diese Religion über Lydien verbreitet, dessen Hauptstadt Sardes einen Tempel der Kybebe hatte, der durch sein Schicksal in der Geschichte des Aufstandes der ionischen Griechen gegen die Perser berühmt wurde (Herod. V, 102). Rhea wurde hier als Mutter des Zeus und Pflegerin des Bacchus verehrt, besonders auf dem Gebirge Tmolus und an dem von dort in die Ebene bei Sardes und in den Hermos fliessenden Paktolos\*), aber auch an den Bergen und Nebenflüssen des benachbarten Mäanderthales, wo Lyder und Karer sich in dieser Religion begegneten \*\*). In den dortigen Traditionen vom Attis wiederholen sich die wesentlichen Züge der Sage, nur dass er mehr als der begeisterte Bote und Märtyrer der Großen Göttin erscheint, der ihre Weihen in Lydien verkündete und darüber den Tod litt: also als erster Metragyrt und mythischer Kybebe, wie er auch sonst häufig geschildert wird, besonders von den lateinischen Dichtern \*\*\*). Die Lyder nannten ihn deshalb  $Ko\varrho \psi \beta \alpha g$ , als ersten Korybanten und mit Beziehung auf die wilden korybantischen Tänze, die gellende und tobende Musik und die anderen im höchsten Grade fanatischen Gebräuche der von ihm verbreiteten Kvbeleseier. Wieder anders erzählt Diod. III, 57. 58, wo lydische und phrygische Sagen vermengt und beide nach euhemeristischer Weise überarbeitet sind. Namentlich erscheint hier Marsyas als der treueste Freund und Diener der Kybele, der die von ihr erfundene Musik vervollkommt und mit ihr klagend in den Wäldern und Bergen umherirrt; wie die von Hyagnis und Marsyas erfundenen, vom Olympos weiter ausgebildeten Weisen der asiatischen Flötenmusik denn ganz besonders den Cultus und die Leiden der Großen Mutter und des Attis verherrlichten.

<sup>\*)</sup> Sophokl. Philokt. 391 ὀρέστερα παμβώτι Γά, μάτερ αὐτοῦ Διός, ἃ τὸν μέγαν Παχτωλὸν εὕχρυσον νέμεις u. s. w. Eurip. Bacch. 55 ff. Bacchus scheint in diesem Dienste dem lydischen Zeus, aber auch dem Attis nahe gestanden zu haben. Man nannte ihn Ύγς, Ζεὺς ὑέτιος und Σαβάζιος, s. E. Müller de Attide et Sabazio, Ratibor 1828, Th. Menk Lydiaca, Berl. 1843.

<sup>\*\*)</sup> Steph. B. v. Μάσταυρα, woraus man sieht dass Rhea in diesen Gegenden Μᾶ genannt wurde, nehmlich als τροφὸς des Bacchus, der bei den Karern Μάσαρις biess. Aehnlich wurde das Wort άμμάς gebraucht, Lob. Agl. p. 822.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Catull. in dem schönen Gedichte 39 und Lucret. II, 615 ff., Schneidewin a. a. O. S. 255 und die Characteristik des Attis bei Lucian. de dea Syria 15.

In diesem Cultus erschien Attis ganz wie Osiris, Adonis, Dionysos und ähnliche Gottheiten als ein Verschwundener, Verstorbener, wie eine grüne Aehre d. h. vor der Reise Abgeschnittener, immer mit dem dieser Religion eigenthümlichen Bilde der Selbstentmannung seiner blühendsten Jugend, was die Gewalt, die sich die Natur selbst in den Jahreszeiten ihres Hinsterbens anzuthun scheint, sinnbildlich ausdrücken sollte. Doch kehrt Attis mit der bessern Jahreszeit zurück, wird dann neu belebt, zur Gottheit erhöht und als Πάπας d. h. als Herr und Vater verehrt, in demselben Sinne wie man Adonis einen Herrn nannte und Zeus bei den Phrygern, Bithynen und selbst bei den Scythen gleichfalls als  $\Pi \acute{\alpha} \pi \alpha \varsigma$  oder  $\Pi \alpha \pi \alpha \widetilde{\imath} o \varsigma$  verehrt wurde\*). Beim Anbruche des Frühlings wurde auch das Hauptfest geseiert. Zuerst wurde im Walde eine Fichte gesällt und mit Veilchen bekränzt und mit Binden umwickelt in das Heiligthum der Großen Göttin getragen, ein Symbol des verstorbenen Attis. Dann wurde er mit wilder Raserei und mit tobender Musik in den Bergen gesucht und beklagt. Darauf folgte auf die Tage der Verzweifelung ein eben so großer Jubel, denn Attis wurde endlich wiedergefunden, der Frühling brachte ihn ja wieder. Und so blieb nach diesem jähen Wechsel von Schmerz und Freude zuletzt nur noch übrig das Gemüth zu beruhigen und das Bild der Großen Göttin durch ein Bad von der Berührung des Todes zu reinigen \*\*).

Die Griechen sind mit diesem Gottesdienste ohne Zweisel früh bekannt geworden und zwar durch Vermittlung der asiatischen Colonien. So war außer dem Tmolus auch der Sipylos mit seinen Sagen von Tantalos, Niobe und Pelops einer der ältesten Mittelpunkte des Rheadienstes, daher Kybele in Magnesia und Smyrna seit unvordenklicher Zeit die angesehenste Göttin war\*\*\*). Dass sie auch in Ephesos früh verehrt wurde,

<sup>\*)</sup> Hippolyt a. a. O. καὶ οἱ Φρύγες ἄλλοτε μὲν Πάπαν, ποτὲ δὲ νέχυν η θεὸν ἢ τὸν ἄχαρπον ἢ αἰπόλον ἢ χλοερὸν στάχυν ἀμηθέντα u. s. w. Vgl. Diod. III, 58, Arrian. ἐν Βιθυνιαχοῖς bei Eustath. z. II. p. 565, 4, Herod. 4, 59 und die Stellen bei Schneidewin a. a. O. S. 256.

<sup>\*\*)</sup> Zoëga a. a. O. p. 102. Der erste Tag, der 22ste März, hiess in Rom: Arbor intrat, der dritte, der Tag der Selbstverstümmelung, Dies sanguinis, der vierte Hilaria.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. III, 22, 4; V, 13, 4; Aristid. Smyrn. Polit. T. I p. 372 Ddf. u. A. In Magnesia galt Broteas, ein Bruder des Pelops, für den ersten Priester der Rhea, s. Paus. II, 22, 4, Gerhard im Rh. Mus. N. F. 1851 S. 130.

versteht sich bei der Lage und den Handelsverbindungen dieser Stadt von selbst\*). Ferner war Rhea am Hellespont und an der Propontis die Hauptgöttin, daher Lampsacus und Cyzicus sich ihrer ältesten Dienste rühmten, ganz besonders das letztere \*\*). Aus Asien drang diese Religion dann weiter nach Griechenland, wie Julian behauptet \*\*\*) zuerst nach Athen, wo sie eine so gute Aufnahme fand, dass man ihr ein eignes Μητοφον baute, welches in der Nähe des Rathhauses lag, als Staatsarchiv diente und durch Phidias oder seinen Schüler Agorakritos mit einem Meisterbilde der Großen Göttin geschmückt wurde. Leider ist keine nähere Zeitbestimmung gegeben, daher man sich gewöhnlich begnügt die Einführung dieses Gottesdienstes in die Periode zwischen den Perserkriegen und Perikles zu setzen. Indessen darf man, wenn man die enge Verbindung Athens mit den asiatischen Ionen bedenkt, gewiss bis zur Zeit der Pisistratiden hinaufgehen, wo so manches Fremdartige und Gleichartige in Athen Eingang fand und auch auf die religiöse und mythologische Dichtung einzuwirken begann. Jedenfalls ist auch die Verschmelzung des eleusinischen Demeterdienstes und des lydischen Rheadienstes eine ziemlich alte (Hymn. Cer. 441) und selbst Euripides Helen. 1304 ff. würde nicht Rhea und Demeter so völlig gleichsetzen, wenn man sich an diese Gleichartigkeit nicht längst gewöhnt gehabt hätte †). Ueberdies wissen wir dass Pindar in Theben ein eifriger Verehrer der Kybele war, welcher Göttin er sogar vor der Thüre seines Hauses ein Heiligthum stistete + : ein Dichter von so tiefer Frömmigkeit und so umfassender Bildung, dass dieser Cultus doch wohl eine besondere religiöse Krast und Bedeutung gehabt haben muß. Auch sonst war er in Griechenland und im Peloponnes verbreitet, vorzüglich in solchen

<sup>\*)</sup> Heraklit eiserte gegen das τυμπανίσαι seiner Mitbürger, Lobeck Aglaoph. p. 308.

<sup>\*\*)</sup> Marquardt Cyzicus S. 93 ff. Von Lampsacus s. Strabo XIII p. 589.

\*\*\*) Orat. V z. A., Suid. u. Phot. v. μητραγύρτης. Vgl. Paus. I, 3, 2;
Pollux III, 11; Phot. Harpoer. v. μητρφον; Lobeck Agl. p. 659 sqq.;
Gerhard über das Metroon zu Athen und über die Göttermutter der griech.

Mythologie, Brl. 1851.

 $<sup>\</sup>div$ ) Auch das Heiligthum der eleusinischen Demeter, wenigstens das der kleinen Eleusinien, hieß  $M\eta\tau\rho\bar{\phi}o\nu$ , sie selbst also schlechthin  $M\dot{\eta}$ - $\tau\eta\rho$ , s. unten.

<sup>++)</sup> Pyth. III, 77; Paus. IX, 25, 3. Nach Schol. Pyth. III, 137 gab ein Meteorstein Veranlassung zu dieser Stiftung. Vgl. lsthm. VI, 3, wo Demeter und Rhea auch gleichgesetzt werden.

Gegenden, wo man von der Geburt des Zeus erzählte oder alte Steine, die Kronos dann immer ausgespieen haben sollte, verehrt wurden\*). Doch muß man diesen älteren und allgemein verbreiteten Rheadienst wohl unterscheiden von den separatistischen und aus verschiedenen Religionskreisen gemischten Formen desselben Dienstes, welche sich mit der Zeit und namentlich durch die Orphiker als Winkelmysterien des Bacchus und der Rhea ausbreiteten. In Athen hatten sie sich besonders seit den bedrängten Zeiten des peloponnesischen Krieges festgesetzt. Die Anspielungen der Kouniker und Tragiker lehren sie uns näher kennen, auch die des Plato und Demosthenes, welche mit nicht geringer Verachtung davon zu sprechen pfle-

gen \*\*).

Zur Symbolik des Rheadienstes gehörte seit alter Zeit das Tympanum, die dumpstönende asiatische Handpauke, welcher sich dieser wilde Orgiasmus zu bedienen pflegte \*\*\*). Ferner die Umgebung der Großen Burggöttin mit Löwen, welche bald neben dem sitzenden Bilde derselben standen, bald ihre Göttin trugen oder ihren Wagen zogen: ein Bild der herrschenden Obmacht über alles Wilde und Unbändige, namentlich über zerstörende Fluthen, von denen man in Kleinasien viel erzählte; daher auch hier das Symbol des Löwen der den Stier bezwingt †). Endlich die Mauerkrone, von welcher die phrygische Sage bei Arnob. IV, 7 erzählt, der König dessen Tochter dem Attis vermählt werden sollte habe seine Burg gegen jede Störung verschlossen, Rhea aber habe die Mauern der Burg mit ihrem Haupte emporgehoben, daher sie seitdem die Mauerkrone trage, welche also zunächst die ragenden Burgen des Gebirges bedeuten sollte. Außer den Heiligthümern zu Pessinus rühmte sich der Sipylus und der Dindymos bei Cyzicus der ältesten Cultusbilder. Der gewöhnliche Typus war der einer thronenden Muttergöttin, die zwischen ihren beiden Löwen saß und das Tympanon in der Hand, die Mauerkrone auf dem

\*\*\*) Daher τυμπανίζειν, τυμπανισμός, τυμπανίστρια vom Dienst der

Kybele, Lobeck p. 630, 652.

<sup>\*)</sup> Ein besonders alterthümlicher Dienst zu Akriae an der laconischen Rüste, Paus. III, 22, 4. Außerdem in Sparta, in Arkadien, in Olympia, in Achaja u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Lobeck Agl. p. 625—659.

<sup>†)</sup> Sophokl. Philokt. 394 ω μάκαιρα ταυροκτόνων λεόντων ἔψεδρε, vgl. Zoëga a. a. O. p. 104, Klausen Aeneas S. 60. 94. Der Stier bedeutete zugleich Fluth und Winter.

Haupte trug\*). Dieses war auch die Gestalt des Bildes zu Athen. Attis blieb von Gestalt und Costüm immer eine orientalische Figur, die als solche in Griechenland wenig Ausnahme fand.

### 3. Dionysos.

Ein Gott von sehr umfassender Bedeutung, dessen wesentliche Natur aber doch das Erdeleben betrifft und zwar vorzugsweise das der vegetativen Schöpfungen, sofern sie sastige Frucht und feurige Wirkung zeigen. Doch ist der Weinstock und seine Traube nur die köstlichste seiner Gaben, keineswegs seine einzige. Vielmehr bedeutet er den Sast und die Krast des Erdelebens überhaupt, wie es sich in Busch und Wald, in quelleuden Bergen, fruchttragenden Bäumen, feuchten Gründen offenbart, und der Weinstock ist wohl nur deshalb das Gewächs des Dionysos schlechthin, weil sich die eigenthümliche Verschmelzung von Flüssigkeit und Feuer, von Erdfeuchte und Sonnenwärme, in ethischer Uebertragung von Weichheit und Muth, Ueppigkeit und Krast, die das ganze Wesen dieses Gottes durchdringt, in diesem Gewächs am sichtbarsten darstellte. Auf das Naturleben in seinen jährlichen Bewegungen und Gegensätzen übertragen ist Dionysos aller Jubel und aller Schmerz dieses vegetativen Erdelebens, im Frühlinge alles Jubels, wie es aus dem Feuchten heraus ins Grüne treibt, in Blüthen und Früchten schwelgt, in den Strahlen der Sonne reist bis es von ihr verzehrt wird, um im Winter dann wieder zu zergehen und in kalter Fluth und finsterm Dunkel begraben das Aeußerste selbst zu leiden und in der menschlichen Brust die verwandte Stimmung hervorzurufen. Es ist kein anderer Cultus, wo der durch die ganze Naturreligion ausgebreitete Pantheismus und Hylozoismus auf so vielseitige Weise und in gleich lebhaften und treffenden Zügen zu Tage träte. Dafür ist dieser Dienst aber auch bilderreicher, begeisterter, beseelter als irgend ein anderer. Man sehe sich um in der überschwenglichen Fülle von Dichtungen und bildlichen Schöpfungen, welche ihm ihren Ursprung verdanken, und man wird voll Bewunderung verzichten das Alles in einer kurzen Skizze zusammenzusassen.

<sup>\*)</sup> Von dem Bilde zu Pessinus Diod. III, 58, von denen in Cyzicus Marquardt S. 96, von dem des Phidias Arrian. Peripl. 9. Auch die in Marmor und auf Münzen erhaltnen Bilder haben gewöhnlich denselben Typus, s. Müller Handb. § 395, 3. 4.

In der Poesie ist der Dithyrambus, die Komödie, die Tragödie mit dem Satyrdrama ganz oder zum größten Theil aus den Antrieben des Dionysosdienstes hervorgegangen. Die bewegtere Musik und die gleichartige Darstellung idealer Geschichten in bildlichen Tänzen und Chören haben sich gleichfalls am weitesten in seinem Kreise ausgebildet. Und wer von dem Reichthum an Motiven den die bildende Kunst von diesem Dienste empfangen einen Begriff haben will, der durchlaufe irgend ein Museum, irgend eine Sammlung von Abbildungen antiker Sculpturen oder Vasenbildern oder sonstiger Bildwerke\*). Ueberall und immer unter neuen und unverhofften Gestalten und in einer gleich überschwenglichen Fülle und Mannichfaltigkeit von Stimmungen und Gruppen wird ihm Dionysos und seine begeisterte

Umgebung entgegentreten.

Dass dieser Dienst rein griechischen Ursprungs sei wird sich schwer behaupten lassen. Doch ist wohl zu unterscheiden zwischen den einfacheren und populären Formen der Weinlese und des Frühlings, wie wir sie besonders aus Attika kennen, und den ekstatischen und mystischen der trieterischen Dionysosfeier. Jene ist aufs engste mit der Praxis des Weinbaus verbunden und in ihren idealen Elementen mit aller feineren griechischen Bildung so verträglich, ja ein so wesentliches Moment derselben, dass dieser Dionysos gewiss für wesentlich und ursprünglich griechisch gelten darf. Die winterliche Feier des leidenden Dionysos findet dagegen ihre Analogieen durchaus mehr in den thrakischen, lydischen und phrygischen Religionssytemen und scheint wirklich, obgleich sehr früh, doch erst allmälig aus jenen Gegenden über Griechenland verbreitet zu sein. Auch blieb sie hier immer vorzugsweise auf die rauheren Gebirgsdistricte des Landes und die weiblichen Theile der Bevölkerung beschränkt, so dass sich z. B. Attika frei davon gehalten und nur etwa in seine eleusinischen Mysterien einige Elemente davon aufgenommen zu haben scheint \*\*), auch diese durch Verschmelzung mit dem Demeterdienste veredelnd. Je-

\*\*) Wenn nicht vielleicht auch die pentaeterische Dionysosfeier zu Brauron (Aristoph. Frieden S73. S76 mit d. Schol. Pollux VIII, 107) den thrakischen Diensten verwandt war.

<sup>&</sup>quot;) Zur Mythologie des Dionysos und über die damit zusammenhängenden Ursprünge des griechischen Dramas s. besonders Welcker Nachtrag zu der Schrift über die Aeschylische Trilogie. Frankf. a. M. 1826. Eine zweckmäßige Auswahl von Bildwerken bei Wieseler in der Fortsetzung von Müllers Denkm. d. A. Kunst Bd. II, 3. 4.

denfalls war die trieterische Dionysosseier die Seite dieser Religion, bei welcher immer der ausländische Aberglaube vorzüglich anknüpste, besonders die Orphische Mystik, deren eigentliches Element dieser bacchische Orgiasmus des winterlichen und leidenden Dionysos war.

In Griechenland galt gewöhnlich Theben für den Stammsitz des Gottes, wenigstens wurde hier nach ältester Sage von seiner Geburt erzählt. Semele hiefs seine Mutter, eine der berühmten Töchter des Kadmos: eine Personification des im Anhauche des Frühlings von Fruchtbarkeit schwellenden Erdbodens, wie es scheint\*). Semele wird geliebt vom Zeus, dem befruchtenden Regengotte des Frühlings, lässt sich aber durch die eisersüchtige Hera verleiten, eine Erscheinung des Gottes in der vollen Majestät seiner himmlischen Würde d. h. mit dem ätherischen Feuer des Blitzes zu sordern. Das darüber entsetzte, von den Flammen ergriffene Weib gebiert nun sterbend die unreise Frucht (daher πυριγενής), welche auch von der Gluth verzehrt worden wäre, wenn die Erde nicht kühlenden Epheu aus den Säulen des Saales hätte wachsen lassen, so daß das Knäblein dadurch geborgen wurde \*\*). Darauf nimmt es Zeus und näht es in seinen Schenkel ein (daher μηρορραφής, είραφιώτης) und gebiert es aus diesem von neuem, nachdem die Stunde seiner Reife gekommen. Die Fabel ist der von der Geburt des Asklepios ähnlich, wo auch die sterbliche Mutter vom Feuer verzehrt wird. Nur dass Dionysos, der Gott der Traube, noch in ganz anderem Sinne πυριγενής ist \*\*\*), wie unser Dichter sagt: "Die Sonne hat ihn sich erkoren, dass sie mit Flammen ihn durchdringt." Der Blitz des Zeus ist das Merkmal dieser flammenden Himmelsgluth, sein Schenkel d. i. seine zeugende Krast bedeutet die kühlende und netzende Wolke, welche die von beschattendem Epheu geborgene Frucht vollends reifen lässt. Das ist das Gedicht von der Doppelgeburt

<sup>\*)</sup> Der Name wird verschieden erkfärt, von Schömann de Oceanid. et Nereid. catal. Hesiod. 1844 p. 10 so, das Σεμέλη i. q. Σεμνή sei, nehmlich σεβλη σεμλή, also wie Αριάδνη oder Αριάζνη. Da sie als Göttin Θυώνη hiess und die Dodonäische Dione eine verwandte Göttin war, so wurden von einigen Dichtern Θυώνη und Λιώνη gleichgesetzt, so dass Dionysos ein Sohn der letzteren heist, s. Bückh Soph. Antigone S. 177. Indessen ist dieses mehr ein Spiel mit Namen als eine brauchbare Etymologie.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. Phöniss. 649 mit d. Schol., nach welchen Dionysos des-halb in Theben περιχιόνιος hiefs.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher die innige Freundschaft mit Hephästos, s. oben S. 118.

des Gottes, der Dithyrambos, wie auch Dionysos selbst deswegen διθύραμβος d. i. der mit zwei Ausgängen und διμήτως, δισσότοχος u. s. w. heißt. Die Sage selbst wird sehr oft wiederholt und ist auch in Bildwerken häufig ausgedrückt worden\*). Von den localen Denkmälern Thebens erzählt Euripides in den Bacchen und Pausanias IX, 12, 3; 16, 4.

Zeus übergiebt den Knaben dem Hermes, der ihn den Nymphen von Nysa zur Auferziehung überbringt \*\*). Eine alte Episode ist dass ansänglich Ino die Meeresgöttin, die Schwester seiner Mutter, des Kindes gewartet habe; der Grund derselbe wie wenn er im Schenkel des Zeus eine Stätte findet oder nachmals vor der Verfolgung des Lykurgos ins Meer springt. Als Gott des Sastes und der Feuchtigkeit ist auch der Regen und die Fluth sein Element, wie dieses auch im Cultus in vielen Gebräuchen hervortritt \*\*\*). Eben deshalb wird er auch von den Nymphen groß gezogen, nach Pherekydes von den Dodonäischen Nymphen d. h. den Hyaden oder Regennymphen, welche zum Lohne dafür später an den Himmel versetzt werden +). Gewöhnlich wurden aber Nysa oder die Nysäischen Nymphen als seine Pslegerinnen genannt, von dem quellenreichen Waldgebirge Nysa, welches ursprünglich wohl nur ein Ort der Phantasie war, wo man sich das Bacchuskind in kühler Berggrotte und unter Rebengewinden, wie man es hin und wieder abgebildet sieht ++), heranwachsend dachte, ganz wie Zeus in der Höhle von Kreta. Nachmals, als die verschiedensten Gegenden in und außerhalb Griechenlands darauf Anspruch

<sup>\*)</sup> Sophokl. Antig. 1115 ff.; Euripides Bacch. 6—12; 89 ff.; Hom. H. XXVI; Apollod. III, 4, 3; Ovid. Met. III, 260 ff.; Lucian. D. D. 9; Hygio. f. 179 u. A. Ein Gemälde des Inhalts schildert Philostrat. I, 14. Vgl. Müller Handb. § 354, 2, D. A. K. II t. 34, 391 ff.; de Witte la naissance et l'éducation de Bacchus, Nouv. Ann. de l'Inst. Arch. T. I p. 357—371.

wurde auch als Ueberbringer des Bacchuskindes von der Erde zum Zeus genannt und abgebildet, s. Paus. III, 18, 7, oben S. 265.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher sein Beiname " $Y\eta\varsigma$ , s. Suidas s. v. und Schol. Aristid. T. III p. 313. Aus demselben Grunde führt Dionysos die Horen und Chariten, ist ein Liebling der Aphrodite u. s. w.

<sup>†)</sup> S. oben S. 314. Nach Anderen pflegte Silen seiner Jugend, nach Anderen Aristäos, immer mit demselben bildlichen Grundgedanken.

<sup>++)</sup> S. die Terracotte b. v. Stackelberg Gräber t. 49. Auch der alte Dionysos wurde so abgebildet, Paus. V, 19, 1. Νύσα hiess die Amme bei Terpander, s. Io. Lydus d. menss. p. 72 ed. Bekk. Gewöhnlich sind es mehrere, II. 6, 132 Διωνύσοιο τιθήνας.

machten, dass der Gott bei ihnen so wunderbar gediehen sei, wurden auch der Nysas eine ganze Menge genannt, unter denen das zu Thracien sich auf das älteste Zeugnis berusen kann (Il. 6, 133) und auch aus anderen Gründen wahrscheinlich das älteste und ursprüngliche ist. Andere gab es in Böotien, am Parnass, auf Euböa, in Karien, in Arabien, Aethiopien, ja bis nach Indien\*). Von demselben Thale Νύσα, dessen Name einen seuchten, sastig fruchtbaren Ort zu bedeuten scheint, stammt nach der gewöhnlichen Erklärung auch der Name des Gottes Διώνυσος oder Διόνυσος, neben welcher Erklärung es viele andere giebt, von denen aber keine zureichen will \*\*). Die Bilder seiner Jugend sind eine poetische Vorgeschichte seines bewegten Lebens, indem sie ihn bald unter wilden Thieren,

bald unter Nymphen, Satyrn und Silenen zeigen.

Als Dionysos groß geworden pslanzt er den Weinstock, berauscht sich und seine Ammen und die Dämonen des Waldes und was sich sonst zu ihm gesellt mit dem neuen Erdennectar und beginnt in rauschenden Zügen umherzuschwärmen, voll süßer Lust und Trunkenheit, weichlichen Ansehens und in weibischer Tracht (θηλύμορφος, ἀρσενόθηλυς) und doch von unwiderstehlicher Kraft. Der Gott selbst führt von diesen schwärmenden Umzügen und ihrer tobenden Lust den Namen Βρόμιος, Βάκχος, Ίακχος u. s. w., wie er denn überhaupt reicher an Beinamen ist als irgend ein andrer \*\*\*). Bei diesen Schwärmereien knüpfen zugleich alle Sagen von seinen Freunden und Feinden an, von denen jene mit der edlen Gabe des Weins belohnt, diese mit wilder Raserei und einem entsetzlichen Ausgang bestraft werden, indem sich zugleich der Umkreis dieser Züge immer weiter, zuletzt bis an die Enden der Welt ausdehnt. Eigentlich aber sind sie nichts weiter als ein bildlicher Ausdruck von den natürlichen Folgen und Freuden des ersten Weingenusses und der ersten Weinlese, deren Mit-

<sup>\*\*)</sup> Steph. B. v. Νύσα vgl. Soph. Antig. 1111, Hom. H. VI, Herod. 2, 146, 3, 97. 111, Diod. III, 65, luvenal VII, 64; J. H. Voſs z. Hymne auf Demeter S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Creuzer Symb. 1 S. 464 ff. 3 Ausg. Eine neue Erklärung bei Schömann de Oceanid. et Nereid. catal. p. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Ovid. Met. III, 11. Bacchumque vocant Bromiumque Lyaeumque Ignigenamque satumque iterum solumque bimatrem. Additur his Nyseus indetonsusque Thyoneus et cum Lenaeo genialis consitor uvae, Nycteliusque Eleleusque parens et Iacchus et Evan et quae praeterea per Graias plurima gentes nomina Liber habes.

feier sich eben deshalb zunächst auf die Dämonen des Waldes und der Flur, auf die Götter der Lust und des Frühlings, unter den Menschen etwa auf die Hirten und Bauern beschränkt. Daher die einfache Erzählung (Hom. H. XXVI, 7) auch nur im Allgemeinen von Bergen und Wäldern spricht. "Und als die Göttinnen ihn den Vielgepriesenen großgezogen hatten, siehe da schwärmte er umher in den bewaldeten Schluchten und Thälern, mit Epheu und Lorbeer dicht bekränzt. Es folgten ihm die Nymphen, er aber eilte voran und schallendes Toben (βρόμος) erfüllte den weiten Wald." Immer sind die Berge und entlegenen Waldthäler das eigentliche Revier dieses Gottes (ὀρειφοίτης, οὐρεσιφοίτης) und hier sind auch alle die bekannten Gestalten seiner Umgebung zu Hause, die Satyrn, die Silene, die Pane, die Kentauren, die Mänaden, das sind zunächst die Nymphen welche seiner Jugend gepflegt haben (A10νίσου τιθηναι, τροφοί), sammt anderen Berg- und Waldnymphen. Hier begleitet ihn Liebe und Lust, hier lehrt er die Nymphen und Satyrn, die Hirten und die Weinbauern. So schildern ihn meistens die Lyriker, wie Pratinas bei Athen. XIV p. 617 C, wie er durch die Berge rauscht mit den Najaden", Anakreon bei Dio Chrysost. II, 31, Großer Herr, mit dem der gebieterische Eros scherzt und die dunkelblickenden Nymphen und die strahlende Aphrodite. Du aber eilst über die hohen Gipfel der Berge." Vgl. Sophokles (). C. 678, Horaz Od. ll, 19 u. A.

Zwei Gegenden waren es auf dem griechischen Festlande, welche sich einer ersten Mittheilung des Weinstocks rühmten, Aetolien und Attika. Dort war Dionysos bei dem Weinmanne Oeneus eingekehrt und hatte dessen Weib Althäa d. i. die Nährmutter geliebt\*). Hier rühmten sich Ikaria und Eleutherä der ersten Gabe des Gottes, zwei an den nördlichen Grenzen gelegene Ortschaften, Ikaria in einer äußerst fruchtbaren Gegend unweit Marathon, Eleutherä an den südlichen Abhängen des Kithäron \*\*). Doch hatte dieser letztere Ort ursprüng-

<sup>\*)</sup> Apollod. I, 5, 1; Hygin. f. 129. Viele nannten Dejanira die Tochter des Dionysos, dieselbe die vom Herakles den Hyllos gebar, den Stammvater der dorischen Herakliden, daher sich auch die Ptolemäer von Dionysos ableiteten und Alexandriens Stadtquartiere lauter dem bacchischen Kreise entlehnte Namen führten, s. Meineke Anal. Alex. p. 346.

<sup>\*\*)</sup> Eleutherä wurde erst um die Zeit der Heraklidenrückkehr'attisch, daher die Sage, daß sein Weinerfinder Pegasos d. i. der Quellenmann Mythologie. I.

lich nicht zu Attika gehört, daher der eigentlich attische und ländliche Dionysos immer der von Ikaria blieb, dessen Sage von der Ersindung des Weines und seiner Verbreitung im ganzen Lande auch die gewöhnliche war \*). Ein einsaches Naturmährchen, wie die älteren attischen Sagen es meistens sind. wo der erste Weinstock im Demos Ikaria mit seinem Pflanzer als Ίκαρος oder Ἰκάριος oder Ἰκαρίων personificirt wird, die fruchtbringende Rebe seine Tochter Holyovy d. h. die Frühgeborne heißt, der den Weinstock durch seine Gluth treibende und die Frucht zeitigende Hundsstern sein Hund. Ikaros erhält vom Dionysos den Wein, weil er ihn freundlich aufgenommen. Um die köstliche Gabe zu verbreiten, fährt er mit gefüllten Schläuchen im Lande umher und lässt Hirten und Bauern kosten. Diese werden berauscht, halten sich für vergistet, tödten den Ikaros und stürzen ihn in einen Brunnen ohne Wasser, oder sie begraben ihn unter einem Baum, wie in einem lokrischen Mährchen der König Orestheus d. h. der Mann vom Berge ein von seinem Hunde zur Welt gebrachtes Stück Holz eingräbt und siehe im Frühling schiefst daraus eine Weinrebe hervor\*\*). Die Tochter des Ikaros, Erigone, auch Alnzig die Schwankende genannt, findet nach laugem Suchen sein Grab, geleitet von dem treuen Hunde Mära d. i. dem Schimmernden (s. oben S. 308). In ihrer Verzweiflung erhenkt sie sich an dem Baume, unter welchem ihr Vater begraben war\*\*\*). Zuletzt werden alle unter die Gestirne versetzt (oben S. 314). Ueber die Undankbaren, welche seinen Freund getödtet, verhängt Dionysos Pest oder Raserei der Jungfrauen, so dass sich alle wie Erigone erhenken. Das Orakel verheist Abhülfe, sobald man den Leichnam finde und das Verbrechen sühne. Man fand die Todten nicht, stistete aber der Erigone zum Andenken die Feier der αλώρα oder αλήτιδες, wo allerlei kleine Bildwerke, Masken und Figuren, an Bäumen in der

nach Athen gewandert und dort mit seinen Heiligthümern vom König Amphiktyon freundlich aufgenommen sei, Paus. 1, 2, 4; 20, 2; 38, 3.

<sup>\*)</sup> Osann über die erste Anpflanzung und Verbreitung des Weinstocks in Attika, Verhandlungen der sechsten Versammlung deutscher Schulmu. Philol. Cassel 1843 S. 15 ff. Derselbe de Eratosthenis Erigona, Gott. 1846, Th. Bergk Anal. Alexandrina, Marb. 1846.

<sup>\*\*)</sup> Paus. X, 38, 1. Der wunderbare Hund, der statt eines jungen Hundes das Stück Holz zur Welt bringt, ist wieder der Sirius.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. die kyprische Fabel von dem schönen Jünglinge Melos (Apfel), der sich an einem Apfelbaum erhenkt, Serv. Virg. Ecl. VIII, 37.

Schwebe aufgehängt und geschaukelt wurden. Dazu wurde im Volke von ihnen gesungen und erzählt und beide, Vater und . Tochter, wurden mit ländlichen Opsern verehrt\*). Auch den Schlauchtanz (ἀσχωλιασμός), eine der beliebtesten und volksthümlichsten Lustbarkeiten der Weinlese, wo Weinschläuche aufgeblasen und mit Oel bestrichen wurden und darauf gesprungen und getanzt werden musste, führte man auf die Zeiten des Ikaros zurück, der aus dem Felle eines Bockes, der seine Reben beschädigt, zuerst einen Schlauch gemacht und darauf in der Lust der ersten Weinlese getanzt haben sollte \*\*).

Die attischen Dionysien geben wie diese Sage den besten Begriff von dem Character des einfacheren griechischen Dionysosdienstes, wobei zugleich zu beachten ist dass sie größtentheils attisch-ionische Nationalseste waren, die also nicht blos in Athen, sondern auch bei den Stammverwandten auf den Inseln und in Asien geseiert wurden \*\*\*). Es sind theils die Erndteseste des Winters, theils die Frühlingsseste des kommenden und zuletzt in seiner vollen Lust und Herrlichkeit eintretenden Frühlings. Das eigentliche Fest der Weinlese waren die kleinen oder die ländlichen Dionysien (Avorioua τὰ κατ' ἀγρούς, τὰ μικρά, auch Θεοίνια), welche man im Wintermonate Poseideon (December) auf dem Lande feierte, wo immer Wein gebaut und geerndtet wurde. Ein lebendiges Bild der Lust, die dann jedes Dorf beseelte, giebt Aristophanes in den Acharnern. Es wurde gesungen und gesprungen, der Phallos mit dem üblichen Phallosliede herumgetragen, des Ikarios und der Erigone gedacht und allerlei Mummenschanz getrieben, wie die Freuden der Weinlese und südliche Lebendigkeit dergleichen von selbst an die Hand gaben. Das sind die Kreise, in denen das attische Theater seine erste Jugend feierte, die ganz ländlich und volksthümlich war, als Thespis noch mit seinem Karren von Ort zu Ort zog. Und auch später pflegten ambulante Schauspieler aus der Stadt diese ländlichen Freuden

<sup>\*)</sup> Jene schwehenden Figuren hießen in Italien oscilla s. Osann a. a. O. S. 20, O. Jahn Archäol. Beitr. S. 324. Uebrigens s. Pollux IV, 55, Athen. XIV p. 618 F.

<sup>\*\*)</sup> S. v. Kühler descr. d'un camée antique, 1810, Gesammelte Schriften Bd. 5; Wieseler a. a. O. t. 49, 622.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. über diese Feste mit besonderer Beziehung auf das attische

Theater Böckh in den Abhandlungen der Berl. Akad. v. J. 1816/17 B. 1819 und mit Rücksicht auf ihren ritualen Character meinen Artikel Dionysia in der Stuttg. R. Encyclopädie.

zu verherrlichen, wie namentlich Aeschines sieh in seiner Ju-, gend so von Ort zu Ort herumgetrieben hatte. Es solgten um die Zeit des karzesten Tages die Lenden Arnaia, Lioriaia Eri Arrair, im Monate Gamelion Januar . welcher früher von diesem Feste Lenaon gebeissen batte und bei den ionischen Stammverwandten noch immer so hiefs. Eine städtische Nachseier und sestlicher Abschluß der landlichen Weinlese, wobei das sogenannte Lendon besonders hervortrat, das älteste und angeschenste Heiligthum des Dionysos in Athen, welches im Stadtquartiere Limnä gleich unter dem großen Theater lag (Thukyd. 2. 15. Die attischen Frauen zogen um dieselbe Zeit auf den Parnass. um dort mit anderen Frauen die nächtlichen Orgien des trieterischen Bacchus zu feiern. Aber die Lenäen waren vornehmlich Kelterfest Appes. Reiter .. wo man des zuerst absliessenden süssen Mostes, den man Ambrosia nannte genoß, opferte und schmauste, sich und die Heiligthümer mit Epheu bekränzte, beim Lenion eine große Procession hielt, bei welcher die bei Erndtesesten der Demeter und des Dionysos üblichen Neckereien & auasco getrieben wurden, und endlich auch des Theaters sich erfreute. Nun folgten die Frühlingsfeste, das erste mit einer Lust, die noch zwischen den Gefühlen und Genüssen des Winters und denen des Frühlings getheilt war. Es fiel in den Monat Anthesterion (Februar) und hiess selbst das Fest der Anthesterien, unter welchem Namen es auch auf den Inseln und in Asien geseiert wurde. Der erste Tag hiess der der Fassöffnung rà Midoigia. weil man zuerst vom heurigen Weine genoß, alle mit einander, Herren und Sklaven, denn die Dionysosseier machte Alles gleich. Der zweite Tag war der der Choen, ein großer öffentlicher Schmaus, wo jeder Gast seinen zois (Plural zóes) auserlesenen Weins bekam und unter Trompetenschall förmliche Wettkämpfe im Trinken angestellt wurden. Dazu bekränzte man sich mit den ersten Blumen des Frühlings. welche zuletzt in das Lenäon getragen und dort dem Gotte der Lust geweiht wurden. Die Kinder hatten ihr eignes Fest, bei dem sie von den dreijährigen aufwärts gleichfalls bekränzt wurden, ein liebliches Bild des sich verjüngenden Jahres. Glaubte man doch dass um diese Zeit auch das Demeterkind aus der Erde wieder ans Licht komme und sich mit der Mutter und mit Dionysos vereinige. Doch wurden solche Gedanken nur in einigen geheimnisvollen Bildern angedeutet, besonders bei einem seierlichen Opfer, welches an diesem Tage im Lenäon von den edelsten Frauen der Stadt dargebracht wurde. Damit war der Gebrauch verbunden dass die Gemahlin des Archon Königs, die wie ihr Gemahl bei seierlichen gottesdienstlichen Handlungen das Land und die Stadt zu vertreten pflegte, dem Dionysos förmlich vermählt wurde\*) ohne Zweisel mit Beziehung auf die gleichzeitige Wiedervereinigung des Dionysos mit seiner Ariadne auf Naxos. End auch sonst wurde in diesen Tagen durch allegorische Aufführungen und mystische Gesänge an die bedeutungsvollsten Acte aus der Geschichte des Gottes erinnert (Philostrat. v. Apollon. IV p. 73 Kayser). Der letzte Tag des Festes war der der Chytren, so genannt von einem in Töpfen χύτροις) dargebrachten Opfer an den chthonischen Hermes und die Geister der Verstorbenen, nach der gewöhnlichen Ueberlieferung zunächst für die in der Deukalionischen Fluth Umgekommenen. Doch ist diese nur das mythologische Bild von der winterlichen Fluth, die sich eben jetzt zu verlaufen anfing. Winter aber ist Tod und der Frühling neues Leben, daher man mit den jetzt sich von neuem aus der Erde hervordrängenden Keimen auch der Persephone und der Verstorbenen überhaupt gedachte, die nun auch mit jener auf die Oberwelt zu kommen und von ihren Augehörigen die Gaben der Liebe zu empfangen schienen. Endlich die großen oder die städtischen Dionysien (Διονύσια μεγάλα, τὰ ἐν ἄστει, τὰ ἀστικά, auch Διονύσια schlechthin) im Monate Elaphebolion (März), das eigentliche Frühlingsfest. Ein Fest des Dionysos Έλευθερεύς und Aύσιος, des Befreiers von der Noth des Winters und von allen Mühen und Sorgen, daher man selbst den Gefangenen die Theilnahme vergönnte. Zugleich das Fest wo der attische Staat und seine reicheren Bürger die bedeutendsten Anstrengungen machten, um Lustbarkeiten und Kunstgenüsse zu schaffen, die zu dem Auserlesensten gehörten, was in Griechenland möglich war. So pflegten dann auch die Landbewohner, Bündner und Colonisten sammt vielen Fremden nach Athen zu eilen, um die Stadt des feinsten Geschmacks in ihrem höchsten Glanze zu sehen, der noch jetzt auf gewisse Weise strahlt und nachwirkt, denn wir verdanken diesem Feste auch die schönsten Früchte des attischen Theaters. Zuerst gab es eine feierliche Procession, wo sich namentlich die Ritter von Athen zu zeigen pfleg-

<sup>\*)</sup> ξξεδόθη τῷ Λιονύσῳ γυνή, Demosth. c. Neaer. p. 1369—72, Hesych. v. Λιονύσου γάμος.

ten. Ihre religiöse Bedeutung-war die, dass man das alte von Eleuthera nach Athen gebrachte Bild des Dionysos in der Umgebung von Satyrgestalten vom Lenäon nach einem Heiligthum im Kerameikos geleitete (Paus. I, 29, 2, Philostr. v. Soph. II, 3 p. 57). Dann wurden cyclische Knabenchöre aufgeführt und ein Dionysischer Festzug mit Gesängen und Masken (κῶμος), deren lustige Gestalten aus attischen Vasenbildern bekannt sind\*), Alles in der prächtigsten und buntesten Ausstattung. Namentlich schallte aus ihm der Dithyrambus hervor und die berühmtesten Dichter pflegten dabei mit ihren Gedichten und musikalischen Compositionen zu wetteisern. Von Pindar ist ein sehr schönes Bruchstück aus einem solchen für Athen gedichteten Dithyrambus erhalten, wo alle Olympier aufgerufen werden sich zu kränzen mit Veilchenkränzen und die Spenden des Frühlings zu empfangen und mit dem jubelnden Chore den epheubekränzten Gott des Tages zu seiern. "Den Bromios rusen wir an, den Gott des Jubels, das Kind des höchsten Vaters und der kadmeischen Jungfrau. Jetzt ist die Zeit, ja ist die Zeit, wo man dustende Veilchensträuße auf die neuverjüngte Erde wirst, Rosen ins Haar slicht \*\*), und es tönen die Klänge der Lieder zur Flöte, es tönen die Chörewon der Semele der reich geschmückten." Dennoch begann der höchste Glanz des Festes erst mit der Aufführung der Komödien, Tragödien und Satyrspiele, wahrscheinlich an zwei hinter einander folgenden Tagen, mit besonderem Aufwande und mit neuen, eigens zu diesem Feste bei früherer Concurrenz der Dichter ausgewählten Stücken. Da war die Lust so groß, das Fest so herrlich, der Andrang von Bürgern und von Fremden so lebhaft, dass dieser Tag zugleich der gewöhnliche Ehrentag für bürgerliche Belohnungen war, wie bei der Verkündigung des in der Geschichte des Demosthenes so merkwürdigen Kranzes.

Auch die Inseln und Küsten des Aegäischen Meeres, größtentheils dem Weinbau außerordentlich günstig, seierten neben Zeus und Apoll besonders den Dionysos, namentlich die grösseren, Naxos, Andros, Chios, Kreta, Rhodos, Lemnos,

<sup>&</sup>quot;) Jacobs z. Philostrat. p. 202 sqq., Müller Handb. § 390, 3. 5 — 8, Welcker Nachtrag S. 220 ff. und Alte Denkm. 3 S. 125 ff. über ein solches Bild, wo auch der Διθύραμβος selbst als Charactermaske austritt.

<sup>\*\*)</sup> Die Rose war dem Dionysos eben so heilig wie der Aphrodite, s. Welcker Nachtrag S. 189 und Anacreont. 56 (53) τι τερπνὸν θαλίαις τε και τραπέζαις Λιονυσίαις τ' έορταις δίχα τοῦ ψόδου γένοιτ' ἄν;

Thasos u. a., wo man von seiner Geburt \*) und von seiner Liebe, aber auch von seinen Leiden erzählte, die Städte mit seinen Tempeln, die Münzen mit seinen Bildern und Wahrzeichen schmückte, im Frühlinge mit ihm jubelte, im Winter mit ihm trauerte. Vor allen übrigen Inseln war Naxos in dieser Hinsicht berühmt und ausgezeichnet, die fruchtbarste der Cycladen, die Insel der Ariadne und ihrer Vermählung mit Dionysos, welche vorzüglich dort geseiert wurde, aber auch den übrigen Inseln und ionischen Stammesgenossen, von Athen bis Cypern, wohlbekannt und der Aulass und Gegenstand von vielen schönen Dichtungen und Kunstwerken war \*\*). Ariadne ist i. q. Αριάγνη, die Hochheilige, eine Göttin welche der Aphrodite sehr nahe stand und den fruchtbaren Erdboden bedeutet, wie er im Laufe der Jahreszeiten zwischen Lust und Schmerz, schwellendem Leben und erstarrendem Schlase wechselte. Auf Kreta und auf Naxos wufste man am meisten von ihr zu erzählen und immer erscheint sie zwischen Theseus und Dionysos getheilt, wie zwischen zwei Liebhabern, die sie abwechselnd suchen und fliehen. Schon die Ilias 18, 591 nennt sie die Tochter des grimmen Minos, für welche Dädalos in Knossos einen Tanzplatz gebaut hatte, wahrscheinlich mit Beziehung auf die Tänze, mit denen man sie und Dionysos in der Zeit ihrer Liebe zu feiern pflegte \*\*\*). Von der Entführung durch Theseus weiß die Odyssee 11, 321 ff., aber mit dem auffallenden Zusatze, ehe Ariadne nach Athen gekommen sei, habe Artemis sie getödtet Δίη εν αμφιούτη Διονύσου μαρτυρίησιν, was wahrscheinlich so zu verstehen ist wie der Tod der Koronis durch Artemis und Apoll, als sie der Liebe des Gottes untreu geworden war und sich dem Fremdling aus Arkadien hingegeben

<sup>\*)</sup> Von seiner Geburt wurde besonders auf Naxos und auf Ikaria erzählt, hier auf dem Berge Drakanon, s. Hom. H. XXXIV, Theocr. 26, 33, Nonnus IX, 6, Strabo XIV p. 639, Meineke Anal. Alex. p. 163.

<sup>\*\*)</sup> Das schönste und berühmteste ist die s. g. Kleopatra des Valican, s. F. Jacobs vermischte Schriften 5 S. 403. Im Dionysostempel zu Athen u. A. eine Αριάδνη καθεύδουσα καὶ Θησεὺς ἀναγόμενος καὶ Λιόνυσος ῆκων ἐς τῆς Αριάδνης τὴν ἀρπαγήν, Paus. 1, 22, 2. Sehr viele Vasenund Wandgemälde, die bald die Trennung vom Theseus bald die Vereinigung mit Dionysos darstellen, s. Müller Handb. § 354, 3, D. A. K. II, 36, 417 ff.; R. Rochette Peintures de Pompéi Pl. 3. 5. p. 27—55; 73—89.

<sup>\*\*\*)</sup> Soph. Ai. 700, we der Chor in seiner Freude an lustige Tänze denkt, ὅπως μοι Νύσια Κνώσσι ὀρχήματ αὐτοδαῆ ξυνών ἰάψης νῦν γὰρ ἐμοὶ μέλει χορεῦσαι.

hatte \*). Denn Theseus ist in dieser Sage ganz der schöne Held und Fremdling, dem Aphrodite wohlwill und dem Ariadne deshalb nicht widerstehen kann, der sie aber dann doch wieder verlässt, wie Aeneas die Dido. Davon und wie darauf Dionysos zu ihr gekommen und sich mit ihr vermählt habe und wie Ariadne dadurch unsterblich geworden sei erzählte man besonders auf Naxos, dessen Sage schon Hesiod th. 947 ff. kennt, vgl. Schol. Odyss. 11, 321 nach Pherekydes. Als Theseus sie verlassen und sie der Verzweiflung nahe ist, da erscheint Dionysos und ihre Verzweiflung verwandelt sich in Glück und der Gott schmückt seine Braut mit herrlichem Geschmeide, mit der strahlenden Krone welche die Götter unter die Sterne versetzten. So wurde Ariadne auf Naxos auch im Cultus in ganz entgegengesetzten Stimmungen geseiert, bald als die vom Theseus Verlassene und mit düstern Gebräuchen, bald als die Braut des Gottes der Freude, also mit hellem Jubel, wie zwei ganz verschiedene Ariadnen (Plutarch. Thes. 20). Auf jene beziehen sich die Klagen der Ariadne, ein beliebter Anlass für die Kunst der Dichter \*\*), auf diese die Feier ihrer Hochzeit, die wie eine menschliche Hochzeit begangen wurde, mit aller Dionysischen Festlust, wie namentlich auch Naxos auf die Erfindung des Dithyrambos Auspruch machte \*\*\*). In Athen feierte man dem Dionysos und der Ariadne im Fruchtmonate Pyanepsion (October) mit großer Heiterkeit die Oschophorien, welche Theseus selbst nach seiner Rückkehr von Kreta gestistet hatte +). In Italien wurde sie allgemein als Libera neben Liber verehrt, als eine Chorführerin seiner Reigen und Theilnehmerin seiner

\*\*\*) Pindar bei Schol. Pind. Ol. XIII, 25, vgl. die Vasenbilder bei Mül-

ler Handb. §384, 4, D. A. K. n. 424. 425.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 322. Μα ist nicht Naxos, sondern eine Insel bei Knossos. Vom Tode der Ariadne wußte man auch zu Argos, s. Paus. II, 23, 8 Λιόνυσος Κρήσιος, διότι Αριάδνην ἀποθανοῦσαν ἔθαψαν ἔνταῦθα. Der Dionysos von Kreta war also bekannt als der Gott, durch den Ariadne getödtet war. Vgl. Eurip. Hippolyt. 338, wo Phädra von ihrer Schwester sagt: σὺ δ' ω τάλαιν ὅμαιμε, Διονύσου δάμαρ. S. O. Jahn Arch. Beitr. S. 279.

<sup>\*\*)</sup> Catull. 64, 124 ff., Ovid. Her. 10, Nonn. 47, 265 ff.

<sup>†)</sup> Plutarch. Thes. 23. Ein Erndtefest an welchem auch Athena Skiras Antheil hatte. Eine Procession zog vom T. des Dionysos in der Stadt zu dem der Athena Skiras im Phaleron, mit Tänzen und Liedern, welche man  $\mathring{\omega}\sigma\chi o \varphi o \varphi i \mathring{\alpha} \mathring{\mu} \ell \lambda \eta$  nannte. Voran gingen zwei Jünglinge in altionischer Tracht, welche Weinreben mit daran hängenden Trauben trugen  $(\mathring{o}\sigma\chi \alpha \varsigma, \mathring{o}\sigma\chi o \varphi \varsigma, \mathring{\omega}\sigma\chi o \varphi \varsigma)$ , eine besondere Gelegenheit für schöne Jünglinge aus den besten Familien sich sehen zu lassen.

Triumphe, die zuletzt mit ihm in den Himmel einfährt und dort seine unsterbliche Gattin ist, wie Hebe die des Herakles\*). Und so sieht man sie oft auf Bildwerken neben dem Bacchus auf seinem Wagen oder ihr Gesicht auf Münzen, ein Bild der Jugend und des Genusses, wie jene Ganymeda zu Phlius, ein weiblicher Bacchus, mit Eppich und Weinlaub bekränzt. Auf den griechischen Inseln erzählte man auch von Ariadnens Niederkunft und von ihren Kindern, bald von solchen die sie dem Theseus, bald solchen die sie dem Dionysos geboren hatte \*\*).

Auch das schöne Gedicht von dem Triumphe des Gottes über die räuberischen Tyrrhener geht vorzüglich Naxos und die Inseln an. Die älteste Erzählung davon ist die eines Homerischen Hymnus. Dionysos ist im Begriff von Ikaria nach Naxos zu fahren, ein schöner Jüngling, dunkel umlockten Hauptes und mit purpurnem Mantel. Da greifen ihn tyrrhenische Secräuber, schleppen ihn mit sich fort und binden ihn. Aber die Bande fallen ab, um die Segel spinnt sich die Weinrebe, Eppich umrankt den Mastbaum, die Bänke bekränzen sich, Dionysos wird zum Löwen, die Schiffer stürzen sich sinnlos ins Meer und werden zu Delphinen \*\*\*). Die Verzierungen des schönen choregischen Denkmals des Lysikrates in Athen, der Rest einer gleichartigen Einfassung der Straße zum Theater mit choregischen Tripoden, die durch tempelartige Gebäude erhöht waren, geben eine anschauliche Vorstellung von diesem Vorgange 1), auf den auch Euripides in seinem Satyrspiele vom Kyklopen deutet. Dieses Gottes Macht ist gleich groß auf dem Meere und auf dem Lande (Horat. Od. II, 19, 17), wie er nach einer böotischen Sage auch den ungethümen Triton überwand, als dieser an der Küste seine Weihe stören wollte (Paus. IX, 20, 4).

<sup>\*)</sup> Ovid. Fast. III, 511, Propert. II, 3, 15; III. 17, 5.

<sup>\*\*)</sup> Auf Kypros hatte man ein Bild der Aphrodite Αριάδνη, die wie eine gebärende Eileithyia geseiert wurde. Ein Vasenbild zeigt sie mit dem Namen Αριάγνη als Pslegerin des kleinen Bacchus. In genealogischen Ueberlieserungen von Chios wurde sie die Mutter des Οινοπίων und Στάφυλος genannt. In Athen galt Keramos, der Eponym des Kerameikos, für einen Sohn des Dionysos und der Ariadne.

f. 131. Die Erzählung wird mit der Zeit immer ausführlicher und abenteuerlicher.

<sup>†)</sup> Vgl. Philostrat. Imagg. I, 19 und das Vasenbild bei Gerhard A. V. t. 49.

So erfüllte Dionysos die ganze Welt mit seine de la comment indem er unter wechselnden Gestalten bald hier bald dort erscheint, besonders häufig als Liwe, wie nach Horaz Od. 11. 19, 21 auch bei dem Kampfe der Götter und Giganten, wa Dionysos und Herakles vorzüglich zum Siege helfen\*). Ueberhaupt wurde er oft mit diesem gant in eine Reihe gestellt und seine Geschichte nach der des Herakles gedichtet, so daß erzuletzt, nach vollendeter Laufbahn, auch als verklärter Held und Sieger auf dem Olympos eingeht \*\*). Dann holt er die Seinigen nach, die nun auch verklärte Olympier werden, seine Mutter Semele und seine Ariadne. Von der Semele erzählt in diesem Sinne schon Hesiod th. 940, dann besonders Pindar, der sie als eine der berühmtesten Heroinen seiner Vaterstadt gerne verherrlicht \*\*\*), nach ihm viele andere Dichter und schöne Kunstwerke. Semele heisst nun Guann, die verklärte göttliche Mänade (von Freev), wie Dionysos selbst hin und wieder als Θυωνεύς oder Θυωνίδας verehrt wurde †). Spätere Legenden, wie sie besouders in den lernäischen Mysterien zu Argos erzählt wurden, machten daraus einen Triumph des Gottes auch über die Unterwelt, indem er wie Herakles bis in die Tiefen der Erde dringt und dort unbezwungen aus und eingeht (Horat. Od. III, 19, 29).

Ein ganz anderer Ton und Geist aber herrscht in den Dichtungen, die von den Leiden des Dionvsos im Winter berichten, besonders wenn wir die ihnen entsprechenden religiösen Gebräuche und mysteriösen Andeutungen mit ins Auge fassen. Dionysos ist dann wie der kretische Zeus ein verfolgter, gequälter, getödteter Gott, der zum Gotte des Todes und der Unterwelt wurde und in den Mysterien unter dem Namen des Zagreus, wie sonst der Gott der Unterwelt hiels, geseiert wurde, und zwar bald als ein Sohn von diesem und der Per-

<sup>\*)</sup> S. obon S. 54, Eurip. Cycl. 5, Müller Handb. § 384; Wolcker A. D. 1 S. 172.

<sup>\*\*)</sup> Horat. Od. III, 3, 13; Epist. II, 1, 5.
\*\*\*) Pindar Ol. II, 22 ζωει μέν 'Ολυμπίοις αποθανοίσα βρόμφ περαυνοῦ τανυέθειρα Σεμέλα, φιλεί δέ μιν Παλλάς αξεί και Ζεύς πατής μάλα, φιλεί δέ παζε ο κισσοφόρος. Pyth. XI z. A. Σεμέλα 'Ολυμπιάσων άγυιατις. Vgl. Epigr. Cyzic. 1, das von Gerhard herausgegebese schene Spiegelbild Dionysos und Semele, B. 1833 und Welcker A. D. 3

<sup>+)</sup> Hesiod T. W. 621 δή τότε παντοίων ανέμων θύουσιν αήται. Daher Oviaç die Münede und ein bacchisches Fest Ovia in Elis.

ephone bald des Zeus und der Persephone\*). In Delphi zeigte man im Allerheiligsten des Tempels neben einem goldnen Bilde les Apoll das Grab des Dionysos, an welchem die Vorsteher ter Priesterschaft um die Zeit des kürzesten Tages geheime Opfer brachten \*\*). Es geschah das um dieselbe Zeit wo die Thyjaden auf dem Gipfel des Parnals den Liknites erweckten, tenn man dachte sich dass dieser Dionysos, nachdem er die nittlere Zeit in der Unterwelt zugebracht, immer ein Jahr um andere von neuem geberen werde, worauf sich der Beisame des trieterischen und des Liknites d. h. des neugebornen Rindes bezog \*\*\*). Oder man dachte sich ihn als einen Geflüchteten aber Wiederkehrenden, oder als einen Zerrissenon aber Wiederbelebten, und wie diese bildlichen Anschauungen und Gebräuche sonst wechselten, denn sie waren bei der Einheit des Grundgedankens doch in den einzelnen Gegenden sehr verschieden.

Die älteste Sage, die auf eine solche Naturanschauung und die entsprechenden Gebräuche deutet, ist die von dem thrakiethen Könige Lykurgos, die schon die Ilias 6, 130 berührt und die später von Aeschylus und anderen Dichtern weiter ausgeführt wurde, auch durch verschiedene Bildwerke bekannt ist +). Dionysos tobt mit seinen Ammen, den Nymphen von Nysa. Da tritt ihnen Lykurgos, der Sohn des Dryas d. h. des Wadgebirges wo die Wolfe hausen, mit geschwungener Geissel und mordlustiger Wuth entgegen, so dass die Manaden sich in größter Angst zerstreuen. Dionysos aber rettet sich durch einen Sprung ins Meer, wo ihn Thetis schützend aufnimmt. Lykurgos wird darauf vom Zeus geblendet und muß bald sterben, denn er war allen Göttern verhafst geworden. Nach anderen Erzählungen wurde er toll und zerhackt dann seinen eignen Sohn in dem Wahne es mit einem Weinstock zu thun

\*\*) Plutarch de ls. et Osir. 55; Philochoros Fragm. p. 21 ed. Sieb.;

<sup>\*)</sup> Heraklit b. Clem. Al. Protr. 2 p. 30 ωὐτὸς đề Δίδης καὶ Διόνυσος ότεω μαίνονται και ληναίζουσιν, s. Schleiermacher Herakleitos S. 524. Mehr davon bei den Eleusinien und beim Pluton,

Müller Proleg. S. 393; Lobeck Aglaoph. p. 617.
 S. besonders Orph. Hymn, 35. Δ. λιανίτης ist das Knäblein in der Getreideschwinge Mxvov) d. h. in der Wiege, s. Wieseler a. a. O. zu a. 414 und unten bei der Demeter.

<sup>†)</sup> Zoega Abhandlungen S. 1-31 mit den Nachtragen von Welcker S. 353 ff. und tf. I. II; Welcker A. D. 2 S. 94 ff.; Wieseler a. a. O. a. 439 ff. ; Köhler Nonnus v. Panopolis S. 76.

zu haben, oder er schneidet sich in demselben Wanne selbe die Beine ab, oder er wird von der verfolgten Manade Ambrosia, welche die Götter in eine Weinrebe verwandeln unlösbar umschlungen, oder er wird von wilden Pferden zur rissen. Immer scheint er ein Bild des Winters zu sein, wie er aus den Bergen daherfährt und allen Naturjubel des Jahres mit grimmiger Wuth stört, um dann hald selbst eines elendiglicher Todes zu sterben. Eben deshalb ist er ein Thraker, wie Are und Boreas, und zwar wurde er vorzüglich in den höheren Gebirgen des Strymen heimisch gedacht. Dieselben Musen und Musenjünger, welche den Zeus und den Dionysos am Olymp und an der Rhodope verherrlichten, werden auch diese Sage

gesungen haben.

Aber auch im eigentlichen Griechenland war diese schwärmerische Dionysosfeier des Winters außerordentlich verbreitet, besonders in Böotien und Phokis und zwar in der ganzen Umgegend, des Kithäron und Parnafs. In der böotischen Sage ist Pentheus d. i. der Mann der Trauer dasselbe was in jener nördlicheren Lykurgos, für die Mythologie ein König von Tb ben und Sohn des Sparten Echion und der Kadmostochter Agaue, ein wilder und ungeheurer Mensch, gigantenartig\*). Auch diese Sage hatte Aeschylos für die Bühne bearbeitet; für uns sind die Bacchen des Euripides besonders wichtig, welche zugleich sehr lebendige Schilderungen der Mänadenfeier auf dem Kithäron enthalten \*\*). Dionysos kommt auf seinem Zuge durch die Welt von Lydien nach Theben, üppig und wohlgemuth. Die Weiber schwärmen in seiner Feier zwischen den Felsen und Bäumen des Kithäron. Aber Pentheus ist sein Feind. der ihn greist und seine sehwärmenden Chöre stört, weshalb er ein furchtbares Ende nimmt. Wie er die geheime Feier der Mänaden belauscht, zu welchem Zwecke er auf eine Fichte steigt (ein alter und bedeutungsvoller Zug der Sage), wird er von seiner eignen Mutter gesehen und für ein wildes Thier gehalten. Nun machen die rasenden Weiber Jagd auf ihn und zerreissen ihn : ein Zug der sich auch sonst in den Dichtungen

<sup>\*)</sup> Έχεων νου έχις Otter, Natter, 'Αγανή die im düstern Sinne Bhrwürdige, wie άγανή Περσεφόνεια. Vgl. die Schilderung bei Euripides Bacch. 539 έκφύς τε δράκοντός ποτε Πενθεύς, δν Έχεων έφύτευσε χθόνιος, άγριωπὸν τέρας, οὐ φῶτα βρότειον, φόνιον δ' ώστε γέγαντ' άντέπαλον θεοίς.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die betreffenden Bildwerke und den ganzen Mythus, s. O. Jahn Pentheus und die Mänaden, Riet 1841.

viederholt, welche die tödtlichen Wirkungen des Winters bildern, wie daran auch die Fichte erinnert, man vergleiche

Sage vom Melikertes und die vom Attis.

Für das westlichere Böotien war das Gebirge Laphy-Lion die Stätte einer gleichen Feier (Lycophr. 1237 c. col.), die in Orchomenos unter dem Namen der Agrionien kangen wurde und ihren wilden Character in der Sage von drei Töchtern des Minyas wiederspiegelt \*). Diese woltrotz aller Ermahnungen und Wunder des Dionysos an solem Gottesdienste nicht theilnehmen, während die übrigen Frauen und Mädchen von Orchomenos im Gebirge schwärmen, md werden dafür mit Walmsinn und Verwandlung bestraft. a es bestand bei dem jährlichen Feste der Agrionien der brauch dass der Priester des Dionysos die Frauen aus dem Gechlechte des Minyas mit einem Schwerdte in der Hand verolgte und wenn er sie erreichen konnte tödtete (Plutarch. Qu. 3r. 38); was wie der Name des Festes auf alte Sühn - und Aenschenopfer deutet. Weiterhin war der Parnass ein neuer **littelpunkt** für dieselbe Mänadenseier, nicht blos für alle umiegenden Ortschaften von Delphi bis Daulis, Tithorea und zu len Ozolischen Lokrern, sondern selbst die attischen Frauen logen zu dieser Feier nach Delphi, um mit den einheimischen lie nächtlichen Orgien zu seiern. Und zwar geschah dieses ben auf dem ganz mit Schnee bedeckten Gipfel des Gebirges, vo sie in strengeren Jahren sogar Gefahr litten \*\*). Aber auch ler Peloponnes, selbst die dorischen Staaten waren diesem Zultus sehr ergeben. Fast überall trifft man auf den nächtichen Dionysos, den schwärmenden, lärmenden, und nur nach lem Grade der Bildung war diese Feier bald eine feinere, zu Kunst und Poesie anregende, bald eine rohere, wie z. B. auch forinth auf den Ursprung des Dithyrambos \*\*\*), Megara, Sikyon

\*\*\*) Pindar Ol. XIII, 18 ταὶ Λιωνύσου πόθεν εξέφανεν σὰν βοηλάτα Χάριτες διθυράμβω: Vgl. die Scholien und über das Dorische Brama

Müller Dor. 2 S. 349 ff.

<sup>\*)</sup> Antonin. Lib. 10. Ovid. Met. IV, 390 ff. Ueber den weit verbreisten Namen Δηγοιάνια oder Δηγοιώνια s. Bergk z. griech. Monatskunde 5. 49 ff. Der Dienst des Dionysos war in Orchomenos mit dem der Charien und Musen eng verbunden, s. oben S. 276. 252.

<sup>\*\*)</sup> Sophokl. Antig. 1126 ff., Paus. X, 4, 2, Ulrichs Reisen und Forschungen S. 119 ff. Noch jetzt giebt es dort ähnliche Sagen wie bei uns zuf dem Blocksberge. Die Feier galt übrigens sowohl dem Apoll als dem Dionysos.

und Phlius auf den gewisser dramatischer Spiele Anspruch erheben dursten. Die mystische Seite des Dienstes dagegen war besonders in Argos ausgebildet, wo Melampus sür den ersten Dionysospriester und den Stister eigenthümlicher Fest- und Sühnungsgebräuche galt, an denen die spätere Zeit Manches veränderte (Herod. 2, 49), bis die lernäischen Mysterien der aus entstanden, deren Symbolik einen sehr obscönen Character? hatte. Sonst war die Feier wie gewöhnlich lärmend (ruefn) und mit Sühnungen und Todtendienst verbunden (άγράνια), wobei die Legende an die Geschichte der Prötiden anknüpfte und von rasenden Weibern erzählte, welche vom Fleische ihrer eignen Kinder gegessen hätten (Apollod. II, 2, 2; III, 5, 2). Ferner blühte der Dionysosdienst, meist der orgiastische, längs der ganzen Küste von Achaja, wo der Wein- und jetzt auch der Korinthenbau so vorzüglich gedeiht. In Elis treffen wir wieder auf ein Stammland des Gottes, da man sich auch hier seiner Geburt rühmte (Hom. H. XXXIV). Auch waren Arkadien und Messenien von derselben Religion durchdrungen, vorzüglich aber bildete der Taygetos, dessen Weinpslanzungen berühmt waren (Theogn. 879 ff.), wieder einen Mittelpunkt der nächtlichen Orgienseier, die vor vielen anderen besucht war. Selbst im nüchternen Sparta schwärmten die Mädchen und Frauen dem wilden Gotte. Unter den Inseln waren Kreta, Chios, Lesbos und Tenedos wegen ihrer wild orgiastischen und mit Menschenopfern verbundenen Dionysosfeier berüchtigt\*). Von Thasos und der thrakischen Küste zog sich über Pagasä in Thessalien bis Euböa und zur attischen Küste bei Brauron, wo vielleicht ein ähnlicher Dionysosdienst stattfand, eine Kette verwandter Heiligthümer.

In allen diesen Gegenden ziemlich dieselben Gebräuche, obwohl der Orgiasmus in einigen ein wilderer, in anderen milder war. Der Zeit nach war die Feier eine trieterische d. h. sie wurde ein Jahr ums andere begangen und zwar in der Mitte des Winters, wo das Wintersolstiz den kürzesten Tag und die längste Nacht brachte (Ovid. Fast. I, 393). Immer fand sie auf und zwischen den Bergen statt, die heiligsten Acte während der Nacht beim Fackelglanz. Ausschließlich Frauen und Mäd-

<sup>+)</sup> Hück Kreta 3 S. 177 ff., Lobeck Agl. p. 170. Porphyr. de abstin. Il, 55 έθυον δὲ καὶ ἐν Χίψ τῷ ώμαδίψ Διονύσψ ἄνθηωπον διασπώντες, καὶ ἐν Τενέδψ, ώς ψησιν Εἴελπις ὁ Καρύστιος. Von den Menschenopfern auf Lesbos Clem. Alex. Protr. 3 p. 36 P.

chen nahmen an derselben Antheil, Μαινάδες, Θυιάδες, Βάχzer, auch Αῆναι genannt, wie sie vorzüglich von Euripides in den Bacchen geschildert werden \*). Die Gebräuche waren durchaus fanatisch und ekstatisch. Thyrsosstäbe und Fackeln schwingend, Schlangen in den sliegenden Haaren und in den Minden, mit der Musik dumpfschallender Handpauken und geltinder Flöten versammelten sich diese Mänaden in den Wäldern und Bergen, jubelten und tobten, tanzten und schwärmten in verrenkten Stellungen\*\*). Die Art dieser Bewegungen das gewöhnliche Costüm veranschaulichen die häufigen, zum Theil ausgezeichnet schönen Bilder solcher Mänaden, denn die Künstler der Leidenschast und des Pathos, Skopas und Praxiteles sammt ihrer Schule, wußten auch die hestigste Erregung des Körpers in schwebenden Stellungen mit pulsirender Belebung wiederzugeben, sodass daraus für das ästhetische Auge ein eben so anziehender Eindruck entstand als diese Gebräuche in der Wirklichkeit roh und gewaltsam gewesen sein mögen. Allerlei Thiere des Waldes, Hirschkälber\*\*\*), junge Wölfe, Böcke u. s. w. wurden erst gehegt und gepflegt, dann zerrissen, zur Andeutung der Leiden, welche die schöpferische Natur des Waldgebirges dann auszustehen hatte. Von Dionysos selbst hiess es er sei verschwunden, habe sich ins Meer

<sup>\*)</sup> Schön de personarum in Eurip. Barch. habitu scenico, Lipsiae 1831. Vgl. Theocrit. id. 26, O. Jahn Pentheus S. 10 ff., Welcker A. D. 1 S. 158 ff.

<sup>\*\*)</sup> Hom. H. in Cer. 386 ή δὲ ἰδοῦσα ἤιξ' ἤὕτε μαινὰς ὄφος κατὰ δάσκιον ῦλη. Horat. Od. III, 15, 10 pulso Thyias uti concita tympano. Virgil. A. IV, 301 bacchatur qualis commotis excita sacris Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho Orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron. Vgl. Diod. IV, 3, Lobeck Aglaoph. p. 672. 693, Müller Handb. § 388, 3. 4., Wieseler D. A. K. II, n. 567 ff. Eine lebendige Anschaung giebt Catull 64, 255 in der Beschreibung des bacchischen Thiasos: Horum pars tecta qualiebant cuspide thyrsos, Pars e divulso iactabant membra juvenco, Pars sesc tortis serpentibus incingebant, Pars obscura cavis celebrabant orgia cistis, Orgia quae frustra cupiunt audire profani. Plangebant alii proceris tympana palmis Aut tereti tenuis tinnitus aere ciebant, Multis raucisonos efflabant cornua bombos Barbaraque horribili stridebat tibia cantu.

Phot. νεβοίζειν η νεβοοῦ δέρμα φορεῖν η διασπᾶν νεβροὺς κατὰ μίμησιν τοῦ περὶ Λιόνυσον πάθους, s. Lobeck Agl. p. 653. Auf Bildworken haben die Mänaden oft solche Stücke von zerrissenen Hirschkälbern in den Händen. Die νεβοίς bedeutete auch hier den Himmel (Lobeck p. 727), dessen Qualen im Winter ausgedrückt werden sollten, wie durch die Sage vom Aktäon die des heissen Sommers.

oder zu den Nymphen oder zu den Musen gerettet\*), daher man ihn im Gebete anrief im Frühlinge von dort wiederzurückzukehren. So beteten namentlich in Elis die Frauen: "Romm o Herr in deinen Tempel zu Elis, komm mit den Chariten in deinen heiligen Tempel, tobend mit dem Stierfusse"\*\*), denn Dionysos wurde besonders in diesem Culte als Stier gedacht und wohl auch selbst als solcher zerrissen, immer in dem Sinne wie jene anderen Thiere und wie in der thrakischen Sage Orpheus zerrissen wird, nehmlich um das Hinsterben der Natur und aller ihrer Kraft und Lust unter den Qualen des Winters auszudrücken. In älterer Zeit mußten selbst Menschen die Stelle eines so wild und grausam zersleischten Opfers vertreten und immer blieb das Rohessen (ωμοφαγία) bei diesen Culten etwas Wesentliches, daher Dionysos selbst ωμηστής und ωμάdie Genannt wurde. Aber auch die Wiedererweckung des Gottes, welche man vom Frühling hoffte, wurde symbolisch angedeutet, auf dem Parnass durch jene allegorische Auserweckung des Dionysos λιανίτης. Von dem düstern, schauerlichen Totalessect der ganzen Feier geben die Dichter oft sehr lebendige Schilderungen, außer Euripides besonders Aeschylus in einem Fragmente seiner Edonen bei Strabo X p. 470 und Ovid in der Fabel vom Orpheus Met. Xl z. A. Kurz es war der tiefste Erden - und Naturschmerz, die wildeste Verzweiflung des von den Agonieen des Winters beängstigten Gemüths, nur von dem Hoffnungsschimmer des Frühlings durchleuchtet, dass er doch wiederkommen müsse und mit ihm der Gott der Jugeud, der Lust, der ewig schaffenden und quellenden Naturkraft.

Eine neue Reihe von eigenthümlichen Gestalten des Dionysosdienstes begegnet uns in Macedonien, Thracien und Kleinasien, wo die einheimischen Sagen und Götterdienste mit den griechischen verschmolzen, wobei sich Thracien und Macedonien durch Wildheit, Kleinasien durch Weichlichkeit

<sup>\*)</sup> So in Orchomenos bei den Agrionien, Plutarch. Sympos. Qu. VIII

procem.

\*\*) Plutarch. Qu. Gr. 36, der die Worte dieses Gebets erhalten hat: 
ἐλθεῖν ῆρως Λιόνυσε ᾿Αλιον ἐς ναὸν ἀγνὸν σὺν Χαρίτεσσιν ἐς ναὸν τῷ 
βοέῳ ποδὶ θύων, ἄξιε ταῦρε, ἄξιε ταῦρε. Besonders ist zu vergleichen der von v. Köhler mitgetheilte Cameo, s. dessen gesammelte Schriften 5 t. III und Wieseler a. a. O. zu n. 383. Die Chariten und die Plejaden deuten auf die Wiederkehr des tobenden Gottes im Frühling. Vgl. Paus. V, 16, 5, VI, 26, 1.

und Phantasterei auszeichnet. In jenen Gegenden war die Cultur des Weins und eine entsprechende Religion seit alter Zeit verbreitet, doch ist zwischen diesem mythischen Thracien und dem historischen, barbarischen, von dem namentlich Herodot erzählt, wohl zu unterscheiden. Indessen hatte sich auch dieses die Orgien des Bacchus und des Orpheus angeeignet\*), und wie namentlich in der Gegend von Pella, der alten Königsstadt von Macedonien, solche Feste begangen wurden, ist hinlänglich bekannt aus der Geschichte der Olympias, der Mutter Alexanders des Großen \*\*). Die wilde Raserei der Klodonen und Mimallonen, so nannten sich die Mänaden in Macedonien und Thracien, war in ihrer Art sprichwörtlich geworden \*\*\*). In Kleinasien waren Teos, wo man auch von der Geburt des Gottes erzählte, der lydische Tmolos, das karische Nysa, später Pergamum, Nicäa und andere Gegenden Mittelpunkte der orgiastischen Dionysosseier und der entsprechenden Sagenbildung, welche sich über ganz Lydien und Phrygien ausbreitete und vorzüglich durch Verschmelzung des Rhea - und des Dionysosdienstes viele neue Formen schuf +). Eine Combination welche auch in Griechenland, selbst in Theben bald Eingang fand, so dass man nun erzählte dass Dionysos zwar in Theben geboren sei, aber gegen die Nachstellungen der Hera Schutz bei der Rhea am lydischen Tmolos gefunden habe, wo die Göttermutter selbst ihm die Brust giebt und der Knabe in der Waldeseinsamkeit umherschweifend und wilde Thiere bändigend zum Helden heranwächst. Schon bei Pindar-klingt diese Verschmelzung der verwandten Orgien an (Isthm. VI z. A., Strabo X p. 469) und bei Euripides in den Bacchen ist sie ganz entschieden, denn Bacchus ist in diesem Gedichte ganz Lydier und Zögling der Rhea. Daher nun auch die begleitenden Figuren des bacchischen und des phrygischen Orgiasmus von beiden Seiten ausgetauscht werden und die Kureten, Korybanten, Kabi-

<sup>\*)</sup> Pomp. Mela p. 39 Bip. Montes interior attollit Haemon et Rhodopen et Orbelon, sacris Liberi patris et coetu Maenadum Orpheo primum initiante celebratos. Vgl. Lobeck Agl. p. 259 sqq.

mum initiante celebratos. Vgl. Lobeck Agl. p. 289 sqq.

\*\*) Plutarch. v. Alex. 2, Polyaen. Strateg. IV, 1, Athen. V p. 198 E,
Lucian. Alex. 7. Alexander selbst war dem bacchischen Orgiasmus auch
sehr ergeben, Arrian. IV, 8, Curtius VII, 2 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Persius Sat. I, 99 mit der Anm. von O. Jahn.

<sup>†)</sup> S. oben S. 408. Ein eigenthümlicher Ausdruck des Orgiasmus in diesen Gegenden ist der Beiname des D. Σαβάζιος von σαβάζειν, was i. q. εὐάζειν ist, s. Schol. Arist. Av. 574, Harpocr. v. σαβοί, Lobeck p. 296. 642. 1046.

ren, idäischen Daktylen vom Dionysos bald eben so unzertrennlich sind wie von der Grossen Mutter; desgleichen Attis und sein Gegenbild in dem Dienste der Aphrodite, der schöne Adonis\*). Aber auch die Gestalt und ganze Erscheinung des Dionysos ist vorzüglich durch diesen Einflus Kleinasiens bestimmt worden. Er wird nun ganz nach Art dieser asiatischen Heroen geschildert und gebildet, von außen zart und weichlich, innerlich voll Muth und Feuer, mit weichen Locken, deren üppiger Reichthum durch eine lydische Mitra aufgebunden ist, einer weiten fliessenden Kleidung von bunten Stoffen \*\*), ein Weiberheld mit zarter Hautsarbe und verliebten Blicken (Eurip. Bacch. 235 ff., 455 ff.), bald als zarter Jüngling bald als gereister Mann mit üppigem Bartwuchs \*\*\*), immer im Stile des Orients. Eine anmuthige Episode der Geschichte dieses lydischen und phrygischen Dionysos ist die vom schönen Jünglinge Ampelos, den er bei seinem Umherschweifen kennen lernt und zärtlich liebt, bis er ihm durch einen Stier entführt und getödtet wird, worauf Zeus, um den Schmerz des Dionysos zu stillen, aus der Leiche des Jünglings den Weinstock entspriessen lässt+). Sonst wird der Gott gewöhnlich als kämpfender Held gedacht, der bald mit den Amazonen ++ ), den immer wiederkehrenden Feinden der bleinasiatischen Helden, bald mit Perseus zu thun hat, welcher letztere wenigstens als Feind des Dionysos erst später aus Asien nach Argos übertragen zu sein scheint - .

<sup>\*)</sup> Phanokles dichtete von der Liebe des Dionysos zum Adonis, Andere identificirten beide, s. Plutarch. Symp. Qu. IV, 5. Nonnus erzählt von einem Besuch des Dionysos auf dem Libanon bei Aphrodite und Adonis, wo er von Liebe zur Beroe ergriffen wird. Der Dionysosdienst war über Cypern und die ganze Gegend sehr verbreitet.

<sup>\*\*)</sup> βασάρα oder βασσάρα, eine Art von lydischem oder thrakischem Rock, der bis zu den Füßen herabsloß, Poliux VII, 60, daher Bacchus selbst Bassareus und seine Männden Bassariden genannt werden, s. Propert. III, 17, 30, Zoëga Abhandl. S. 23, Lobeck Aglaoph. p. 293, Müller Handb. § 337, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> So besonders eine Statue im Vatican mit dem eingegrabenen Namen des Sardanapal, s. Wieseler a. a. O. zu n. 347.

<sup>†)</sup> Aussührlich bei Nonnus, s. Köhler S. 23 ff. Auch die bildende Kunst kennt diesen Ampelos, s. Müller Handb. § 385, 3, D. A. K. II, 32, 371. Nonnus erzählt noch sonst manche asiatische Fabel, namentlich die von der Nicäa, s. Köhler S. 28 und 74 ff.

<sup>++)</sup> Besonders nach ephesischer Sage, s. Köhler S. 33 und Gerhard Archäol. Ztg. 1845 n. 30 t. 30, Wieseler n. 443.

<sup>†++)</sup> Euphorion bei Meineke Anal. Al. p. 51, Nonnus 47, 475, Paus. II, 20, 4, 22, 1, 23, 7. Vgl. Creuzer Symb. 1 S. 288 A. 3 der 3. Ausg.

Auch der Zug des Bacchus nach Indien beruht höchst wahrscheinlich auf älteren asiatischen Traditionen, obwohl er erst nach Alexander d. Gr. zur feststehenden Geschichte wurde. Eine außerordentlich weite Ausdehnung hatte man diesem Namen längst gegeben, so dass selbst der ägyptische Osiris und der libysche Ammon mit Dionysos identificirt und Nysa, sein Geburtsort, nach Aethiopien (Herod. 2, 97. 146), sein Gegner Lykurgos nach Arabien versetzt werden konnte (Hom. H. XXXIV, Antimachos bei Diod. III, 64). Um so viel näher lag es die Thaten assyrischer Helden und Götter auf ihn zu übertragen, welche die Sagendichtung Vorderasiens viel und lange beschästigten. Genug Dionysos durchschwärmt schon bei Euripides Lydien, Phrygien, Bactrien, Medien, Arabien und ganz Kleinasien, ehe er nach Theben kommt. Solche alte Fabeln wurden endlich durch die Feldzüge Alexanders d. Gr. von neuem belebt und jetzt zugleich ins Griechische übertragen und mit den Sagen vom griechischen Dionysos zu einer und derselben Masse verarbeitet, zumal da Alexander selbst den Glauben begünstigte dass er in jenen Gegenden auf den Spuren der alten Helden des Orients, die nun mit Dionysos und Herakles gleichgesetzt werden, ja darüber hinaus vorgedrungen sei \*). Die ihn begleitenden Schriftsteller also erzählten davon und die Dichter und Künstler des hellenistischen Zeitalters versuchten sich bald mit Vorliebe an dem neugewonnenen Stoff. Der gelehrte Euphorion von Chalkis machte so viel wir wissen die Thaten des Dionysos zuerst zum Gegenstande eines besondern Gedichtes, das aber mit späteren Gedichten, die den Zug-nach Indien ganz wie einen Feldzug beschrieben oder von den Zügen des Dionysos in Libyen erzählten, ganz verschollen ist \*\*). Wir müssen uns also an Apollodor III, 4. 5, an Diodor III, 61 ff.; IV, 1 ff. und an das weitläustige Gedicht des Nonnus von Panopolis halten, welche uns sammt den entsprechenden

<sup>\*)</sup> Daher sich auch die späteren Eroberer in Asien, Demetrius Poliorketes, Mithridates und Antonius in der Rolle des Dionysos zu gefallen

<sup>\*\*)</sup> Stephanus von Byzanz citirt oft ein Gedicht Buσσαρικά, welches viel über die indischen Feldzüge des Bacchus enthielt, Diodor eine s. g. Φρυγία ποίησίς, aus welcher er von dem libyschen Bacchus erzählt, dem Sohne des Ammon und der Amalthea, dessen Nysa tief in Libyen am Flusse Triton liegt und welcher unter dem Beistande der Pallas gegen die Titanen kriegt. Ueber das Gedicht des Nonnus s. besonders R. Koehler über die Dionysiaka des Nonnus von Panopolis, Halle 1853.

Bildwerken das bunte Gemisch der den Gott auf diesen orienwischen Zügen begleitenden Figuren, so wie die Ausdehung und Abenteuer derselben vergegenwärtigen. Einige Schriftsteller wußten auch von nördlichen Zügen des Bacchus, wie er z. B. bei Apollodor und Ovid. Fast. III, 719 von Thracien durch das Land der Scythen nach Indien gelangt und Nonns erst einen Kampf mit dem riesigen Erdensohne Alpus im Lande

der Tverheuer, also im nördlichen Italien deutet \*).

In diesem Gedichte des Nonnus, welches eine letzte Zusanmenfassung des ganzen Sagenvorraths des bacchischen Kreises ist, wird auch auf die Orphischen Erzählungen häufig Rücksicht genommen. Diese knüpften bei jenen orgiastischen Diensten des nächtlichen und trieterischen Dionysos an, die man gewöhnlich vom Orpheus ableitete, und mögen daher auch den Namen Zagrens und manchen anderen Zug ihrer Mythologie und Symbolik entlehnt haben. Das Wesentliche ihrer Lehren beruht aber auch hier auf einer Vermischung verschiedener Religionskreise und auf der willkürlichen Anwendung der mythologischen Bilder, nehmlich um damit gewisse ascetische Lebensansichten und pantheistische Philosopheme, wie sie in den Orphischen Mysterien fortgepflanzt wurden, zu verhüllen. Dienysos Zagreus, der leidende, wandelbare, zeitliche und ewige, geborne gestorbene und wieder belebte, war der Hauptgott der Orphiker, deren Mysterien deshalb schon von Herodot 2, 81 bacchische genannt werden \*\*). Er galt ihnen für einen Sohn des Zeus (des Himmels) und der Persephone (der zwischen Leben und Tod wechselnden Erde), welcher der eigne Vater in Schlangengestalt (als befruchtender Regen) beiwohnt. Zagreus, der Liebling seines Vaters und zum Weltherrscher bestimmt, wächst in der Verborgenheit heran, wie nach der alten Sage das Zeuskind, umgeben von schützenden Kureten. Da schickt die eifersüchtige Hera die Titanen gegen ihn aus. die den Knaben beim Spiele überraschen und auf grausame Weise ermorden. Darauf zerstückeln sie ihn, kochen und essen seine Glieder, während Hera das Herz dem Zeus bringt. Dieser giebt

\*\*) ομολυγεουσι δε ταυτα τοισι Όρη ικοίσι καλεομένοισι και Βακχικοίσι, εουσι δε Αίγυπτεοισι και Πυθαγορείοισι, vgl. Euripides Hippoly 1952 ff.

<sup>\*)</sup> Nonnus 45, 170 ff., 17, 627. Dieser Alpus ist wohl identisch mit dem 'Αλεβίων, mit welchem Herakles nach seiner Rückhehr aus Spanien kämpst, nehmlich eine Personisication der Alpen.

es der Semele oder er verschlingt es selbst und so wird hernach ein anderer Zagreus, der jüngere oder der thebanische Dionysos geboren: womit diese mystische Fabel an die gewöhnliche und populäre anknüpfte. Die Titanen aber werden durch den Blitz des Zeus zu Asche verbrannt, aus welcher hernach die Menschen entstehn, welche also zum Theil titanischer zum Theil Dionysischer Abkunft sind, da die Titanen den Zagreus verschlungen hatten. Daher der Kampf des Guten und des Bösen im Menschen, denn das Gute in diesem ist Dionysischer Abkunft und Dionysos soll unser Herr und Gott sein, dahingegen das Böse von den Titanen stammt, welche bei den Orphikern der Ursprung alles Rohen und Wüsten sind. Onomakritos hatte schon zur Zeit der Pisistratiden von dieser Fabel gedichtet. Doch gehörte sie immer wesentlich zur Orphischen Secte und zu den Orphischen Mysterien, daher die Profanscribenten und die gewöhnlichen Bildwerke sie nur ausnahmsweise berühren \*).

Je weiter aber diese Fabeln auseinanderlausen und Ausländisches und Fremdartiges mit Griechischem vermischt zeigen, desto nothwendiger ist es vorzüglich auf dieses zu achten und die Eigenschasten und bildlichen Attribute, unter welchen Dionysos den Griechen in ihrem eignen Lande und Gottesdienste erschien, ins Auge zu fassen.

So kann man den Kreis des ihm eigenthümlich angehörigen Naturlebens zunächst auf die aus dem Feuchten treibende und im Feuchten schwellende Vegetation der Erde bestimmen, besonders der Bäume und Baumfrüchte, wodurch Dionysos einerseits der Aphrodite, aber auch andrerseits dem Poseidon sehr nahe steht\*\*). Er wurde deshalb als δενδρίτης und als Gott der Baumpflanzungen überhaupt \*\*\*) und wie Aphrodite

<sup>\*)</sup> Lobeck Agl. p. 615 sqq. Euripides deutet im Hippolyt auf solche Fabeln. Später berühren sie Euphorion und Kallimachos. Ein Vasenbild und einige Reliefs, die sich darauf beziehen, bei Gerhard A. V. t. 70, Wieseler n. 412. 413.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch. Symp. Qu. V, 3, 1 και Ποσειδώνι γε φυταλμίω, Διονύσω δε δενδρίτη πάντες ως έπος είπεῖν Ελληνες θύουσιν. Daher Poseidon und Dionysos neben einander auf Stieren, s. oben S. 366. Ueber Aphrodite δενδρίτις s. oben S. 217.

<sup>\*\*\*)</sup> Plutarch. de Is. et Osir. 35 δτι δ' οὐ μόνον τοῦ οἴνου Διόνυσον, ἀλλὰ καὶ πάσης ὑγρᾶς φύσεως Ελληνες ἡγοῦνται κύριον καὶ ἀρχηγὸν ἀρκεῖ Πίνδαρος μάρτυς εἶναι λέγων · δενδρέων δὲ νόμον Διόνυσος πολυγαθής αὐξάνοι, ἁγνὸν φέγγος ὁπώρας. Daher die Dendrophorien im bacchischen Culte, s. Welcker Nachtrag S. 186.

vorzüglich an feuchten Plätzen und solchen die von geiler Fruchtbarkeit waren verehrt, in allen Gärten und Niederungen, daher auch jenes Stadtquartier in Athen, wo sein ältester Tempel lag, έν λίμναις hiefs. Er selbst wurde deshalb als Υης Yeús, seine Mutter Semele als " $Y\eta$  angerusen und die Hyaden oder die Nymphen des seuchten Grundes galten für seine Ammen. Auch waren ihm viele Quellen heilig oder er und seine Bacchen schlagen mit ihren Thyrsosstäben Quellen von Weinund Wasser, von Milch und Honig aus den Felsen\*), wie man namentlich auf Naxos erzählte, dass bei seinem Beilager mit der Ariadne der köstlichste und noch immer fortsliessende Nektar aus hartem Gesteine entsprungen sei \*\*), und zu Teos, dass bei seiner Geburt eine Quelle des dustendsten Weins der Erde entquollen sei. Ja um den zweiselnden Minyaden seine Macht zu zeigen lässt Dionysos wie Mephisto selbst aus dem todten Holze ihrer Webstühle Milch und Nektar fliessen. Auch ist dieser Gott eben deshalb ganz vorzugsweise ein Gott des Frühlings, wo Alles treibt und schwillt, daher seine Beinamen Φλοιός und Φλεύς \*\*\*), Βρισαῖος, δασύλλιος, ἀνθεύς und ανθιος u. a. Obwohl doch immer vorzugsweise die Baumfrüchte (ξυλινοί καρποί) als seine Gabe gerühmt wurden, neben dem Weine mit besonderer Auszeichnung auch die Feige, auf Naxos und in anderen Gegenden (Athen. III p. 78 C.).

Weil der Wein, das Obst und alle Baumfrucht auf die Cultur durch Menschenhand angewiesen ist, so ist Dionysos auch der Urheber dieser Cultur, wie Demeter in ihrem Kreise. Er ist daher wie diese C u l t u r g o t t, der die Menschen und menschliche Sitte veredelt, den Frieden liebt, Gesetze giebt, ein wohlwollender und milder Gott ( $E \hat{\nu} \beta o \nu \lambda \epsilon \hat{\nu} \varsigma$ ,  $\mu \epsilon \iota \lambda i \chi \iota o \varsigma$ ) und nur seinen Feinden furchtbar. Namentlich werden Demeter und Dionysos und ihre Frucht und seine Frucht und Nahrung ( $\hat{\nu} \gamma \rho \hat{\alpha} \tau \rho o \phi \hat{\gamma}$ ) und  $\xi \eta \rho \hat{\alpha} \tau \rho o \phi \hat{\gamma}$ ) in diesem Sinne sehr oft

\*\*) Propert. III, 17, 27, Steph. B. v. Νάξος, Seneca Oedip. 587. Von

Teos Diod. III, 61.

<sup>\*)</sup> Eurip. Bacch. 660, Plato Ion p. 104, Horat. Od. II, 19, 9, Paus. IV, 36, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Lobeck Agl. p. 402. Daher in der Sage von Sikyon und in der von Phlius, welches von der schwellenden Fülle der Vegetation seinen Namen hat, Söhne des Dionysos, welche Place oder Place beissen, s. Paus. II, 6, 3; 12, 6, Hygin. f. 14. Ueber den Beinamen Boisaios, den Dionysos mit gewissen Nymphen theilte, s. Pers. Sat. I, 76 p. 15 und 265 ed. Jahn.

neben einander genannt, in Attika auch Ikarios und Triptolemos, deren man sich als der ersten Freunde der beiden Culturgötter und als der Urheber des Wein- und Ackerbaues für ihre Heimath und durch diese für alle Welt mit nicht geringem Stolze zu rühmen wußte.

Weit bedeutender ist aber doch die Wirkung des Dionysos auf Leib und Gemüth des Menschen, zunächst die unmittelbare durch seine Gabe des Weins, die stärkende, erquickende, sorgenbrechende, dann durch die begeisternden Triebe, welche von dieser Gabe und von der ganzen Epiphanie des Gottes bei der Erneuerung des Jahres ausgehen, wie sich dieses vorzüglich in jenen attischen Festen darstellte. Dann ist er Avalog, Αύσιος, Έλευθερεύς, ist παυσίλυπος, der das menschliche Herz von seinen Sorgen und Vorurtheilen befreit, den Geist beflügelt\*), Alle brüderlich stimmt, mit seiner genial durchströmenden Naturkraft alles Widerwärtige wegschwemmt und dafür Lust und Freude in ihre Rechte einsetzt. Alles Wilde und Ungeheure muß sich vor ihm demüthigen, Panther und Löwen ziehen willig seinen Wagen und es folgen gehorsam alle Dämonen des Waldes und die wilden Recken und Könige der Sage und kriegerische Nationen, die er mit leichter Hand bändigt. Wo er eintritt, da ist Jubel und Freude und die todten Herzen werden Jebendig, die kranken Glieder gesund \*\*). Ausserordentlich viele schöne Bildwerke malten dieses gewaltsame und berauschte, aber wohlthätige und wohlwollende Treiben ins Einzelne aus und namentlich scheint auch eine oft wiederbolte Vorstellung diesen Sinn zu haben, wo Bacchus als bärtiger Mann und in colossaler Größe, von Satyrn gestützt und von seinem schwärmenden Thiasos begleitet, in eine menschliche Wohnung eintritt, in welcher man bald leidende bald andere Personen sieht, die von Bacchus Heilung oder Begeisterung oder sonst eine Lust und Freude zu erwarten haben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Daher Dionysos τάλαξ in Amyklä d. h. der Bestügelte, ψίλα γὰρ καλοῦσιν οἱ .1ωριεῖς τὰ ...τερά, Paus. III, 19, 6. Eine nicht ungewöhnliche Vorstellung, wo die Flügel am Haupte sitzen, s. Braun, Kunstvorstellungen des gestügelten Dionysos. München 1839.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. Bacch. 255 ff. δ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς λύπης, δταν πλησθώσιν αμπέλου φοῆς, υπνον τε, λήθην τῶν καθ ἡμέραν κακών δίδωσιν οὐδ ἔστ ἄλλο φάρμακον πόνων. Daher - 1ιόνυσος λατρός, den das Delphische Orakel zu ehren befahl, Athen. l p. 22; ll p. 36 und Incubationen des Dionysos wie sonst des Asklepios, Paus. X, 33, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> O. Jahn archäol. Beitr. S. 195 ff., Göttling explicatio unaglyphi Parisini, Jenae 1545.

Und in gleichem Sinne werden ihn auch jene älteren Lyriker des Weins und seiner Freuden und Segnungen gepriesen haben, ein Alkäqs, ein Anakreon, deren Trinklieder einst so berühmt waren.

Ferner ist Dionysos ein Gott der begeisterten Gemüthsbewegung, in welcher Hinsicht er dem Apoll so nahe steht, dass einige ältere Mythologen beide Götter ganz identi-ficiren wollten (Macrob. Sat. I, 18). Haben sie gleich darin fehlgegriffen, so ist doch nicht zu leugnen dass beide Dienste, der Apollinische und der Bacchische, von entgegengesetzten Ausgängen zu Stimmungen und Wirkungen führten, welche sich vielfach berührten und durchkreuzten, obwohl die Dionysische Gemüthsbewegung durchweg eine gewaltsamere war als die Apollinische. So gleich in der Musik und Poesie, wo Dionysos den Griechen so viele Anregung gegeben, daher sie ihn als einen der wichtigsten unter den musischen Gottheiten und so gut wie Apoll als einen Freund und Führer der Musen und als μελπόμενος verehrten +). Aber allerdings ist diese Musik und Poesie eine hestig bewegte und leidenschastliche, die sich zwischen Jubel und Schmerz, scurriler Lustbarkeit und ernster Klage hin und her bewegte und deshalb sowohl die Komödie als die Tragödie und mit beiden den wilden zügellosen Dithyrambus gebar, desgleichen eine schallende und lärmende Musik mit Flöten und Pauken, die der lydischen und phrygischen des Kybeledienstes am nächsten verwandt war. Indessen kamen doch bisweilen auch sanstere Weisen in diesem Dienste vor, wie Dionysos und selbst der personificirée Dithvrambus mitunter auch die Laute rührt.

Šo ist Dionysos auch wie Apoll ein Gott der Weissagung und der Reinigung und Sühnung\*\*), obwohl er sich auch hier auf viel gewaltsamere Weise offenbart. Es sind Gemüthsbewegungen, welche dem Schamanismus und dem Fanatismus des Orients nahe kommen, wie diese lärmenden Schaaren des bacchischen Thiasos, der von Ort zu Ort zieht und die vollkommenste Hingebung mit Leib und Seele fordert oder Wahn-

<sup>\*)</sup> Paus. I, 2, 4, Dionysos und die Musen s. oben S. 280. Vorzugsweise sind die dramatischen Dichter und Künstler Διονύσου τεχνίται. Ueber die Flöte und die Laute im Dienste des Dionysos s. Welcker A. D. 3 S. 128.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. Bacch. 278 ff. μάντις δ' ὁ δαίμων ὅδε, τὸ γὰρ βακχεύσιμον καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει.

sinn und tödtliche Krankheit bringt, wie den Minyaden und den Prötiden, von selbst an die tobende Wuth der Korybanten, der Kybeben, der Amazonen im Dienste der Mondgöttin erinnern. Eben deshalb ist Dionysos zugleich ein sehr friedlicher und ein sehr kriegerischer Gott\*), der ganze Heere in die Flucht treibt ehe er mit ihnen handgemein geworden ist, auch xa9áqotog, da er seinen Gläubigen Sühnung und Heilung von allen leiblichen und geistigen Schäden bringt. Das ist die mystische Seite seines Dienstes, die seit alter Zeit in vielen abergläubischen Gebräuchen gepflegt wurde, wie sie im höheren Alterthum besonders der thrakische Orpheus und der argi-

vische Melampus begründet hatten.

Zum Theil hingen diese Mysterien auch mit den altherkömmlichen Symbolen des Dionysos zusammen, welche nach Art solcher Bilder die elementaren Eigenschaften dieses Gottes, geile Natur und Triebkrast und sein seuriges und stürmisches Wesen in prägnanten Wahrzeichen auszudrücken suchten. So war in seinem Dienste eben so sehr wie in dem des Hermes das Symbol des Phallos zu Hause, der bei den Mysterien ihn selbst bedeutete, aber auch bei den gewöhnlichen Festen der ländlichen Weinlese oder der städtischen Frühlingsfeier aufgerichtet und mit eignen Liedern umhergetragen wurde, wovon Aristophanes in den Acharnern 241 ff. ein Beispiel giebt \*\*). Daher Priap für einen guten Kameraden des Bacchus. oder auch für seinen Sohn von der Aphrodite galt. Unter den Pflanzen war ihm der Epheu heilig, als Kühlung zu der beissen Gluth in welcher der Weinstock reist und mit welcher der Genuss des Weines erfüllt, daher die Bekränzungen mit Epheu (κιττώσεις, κισσοτόμοι) bei keinem Feste sehlten und Dionysos selbst immer mit Epheu bekränzt (κισσοχαίτης) gedacht

<sup>\*)</sup> Horat. Od. II, 19, 16 idem pacis eras mediusque belli. Eurip. Bacch. 283 Αρεώς τε μοίραν μεταλαρών έχει τινά u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch. de cupid. divit. 8 ἡ πάτριος τῶν Διονυσίων ἐορτὴ τὸ παλαιὸν ἐπέμπετο δημοτιχῶς καὶ ἱλαρῶς, ἀμφορεὺς οἴνου καὶ κληματὶς, εἶτα τράγον τις εἶλκεν, ἄλλος ἰσχάδων ἄρριχον ἡκολούθει κομίζων, ἔπὶ πᾶσι δὲ ὁ φαλλός. Dionysos Φαλλὴν s. Lobeck Agl. p. 1087, Müller Handb. § 383, 3. Phallagogie in Argos s. Herod. 2, 49. Daher die Polemik der Kirchenväter, s. Clem. Alex. Protr. 2 p. 29 P., Arnob. V, 39. Nach einer neuerdings bekannt gewordenen Inschrift mußten die attischen Colenieen zu den großen Dionysien, wo die Bündner ihren Tribut zahlten, einen Phallos einsenden, wohl als Symbol der Fruchtbarkeit und des Gedeihens von Athen und Attika.

wurde\*). Unter den Thieren schien besonders der Stier, der Bock und die Ziege dem bacchischen Wesen zu entsprechen, der Stier aus demselben Grunde wie beim Poseidon und den Flussgöttern, da Dionysos ja auch ein Gott des flüssigen Sastes und aller strömenden Kraft des Erdbodens ist. Als Stier wurde er nicht allein angerusen, sondern auch abgebildet, entweder ganz als Stier oder doch mit Stierhörnern (ταυρόχερως, χουσόκερως, κερατοφυής), also wie die Flussgötter, von welchen er oft schwer zu unterscheiden ist\*\*). Eben so wurde er oft als Bock gedacht und vorgestellt (ἐριφος, ἐρίφιος), wie der Bock und die Ziege auch sehr gewöhnliche Opfer des Bacchus waren (daher αἰγοβόλος, αἰγοβόρος), man sagte weil diese Thiere dem Weinstock feindlich wären und ihn zu benagen pflegten \*\*\*), doch lag der wirkliche Grund wohl auch hier in der stürmischen und üppigen Natur dieser in den Bergen herumkletternden Thiere, welche deshalb auch dem Pan und den Satyrn die Merkmale ihrer Natur geliehen haben. Dazu kamen die gewöhnlichen Attribute der orgiastischen Dionysosseier, die Thyrsosstäbe (θύσθλα Il. 6, 134), die umgeworfene νεβρίς, die Schlangen, welche um die Arme und in das Haar geflochten oder sonst beim Gottesdienst verwendet wurden (Plutarch. Alex. 2), endlich die mystische Wanne, worin das Bacchuskind gewiegt, die mystische Lade, worin seine Symbole ver-. borgen wurden: lauter Andeutungen des ewigen Verjüngungstriebes und der schmerzensreichen Palingenesieen der irdischen Natur, welche in dieser ganzen Religion die leitenden Gedan-

Die bildliche Darstellung des Bacchus war eine ausserordentlich verschiedene und mannichfaltige. Bald wurde er als Kind, bald als zarter Jüngling, bald als bärtiger Mann von mächtigem und ragendem Wuchse gedacht, bald von zärtlichem

<sup>\*)</sup> Alciphr. 2, 3. Doch war dem Dionysos auch der Lorbeer heilig, wie umgekehrt der Epheu auch dem Apoll und den Musen, Lobeck Agl. p. 80.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 340. Euripides Bacch. 1017 ψάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν, δράκων ἢ πυριψλεγέθων ὁρᾶσθαι λέων. Denn auch als
Schlange und als Löwe erscheint Dionysos oft. Ueber die Stierbildung vgl.
Athen. XI p. 476 A, Horat. Od. II, 19, 30 aureq cornu decorus und die.
Bildwerke bei Wieseler n. 375—383.

<sup>\*\*\*)</sup> Virg. Georg. 2, 350 ff. Eine attische Fabel, indem man dadurch den Gebrauch der Bockshaut zum Weinschlauch und zum Schlauchtanz. zu motiviren suchte.

und schmachtendem, bald von hestig bewegtem und gewaltsamem Ausdruck, bald trinkend, bald auf wilden Thieren reitend oder mit ihnen fahrend, in der rauschenden Umgebung seines Thiasos und begleitet von seiner Ariadne: wie es eben die besondere Veranlassung des Cultus oder der bildlichen Ausführung mit sich brachte. Die ältesten und elementaren Formen, wie sie sich namentlich auf dem Lande und in den ältesten Heiligthümern behaupteten, waren sehr einfach, ein blosses Stück Holz oder eine Maske oder sonst alterthümliche Bilder, denen man wie gewöhnlich am meisten Wirkung auf Geist und Gemüth zuschrieb\*). So giebt es noch jetzt hermenartige Bilder, wo der Kopf des Bacchus allein oder mit ihm die Köpfe der zunächst verwandten Gottheiten aus einem Wurzelstamm gleichsam hervorquillt, eine sinnreiche Andeutung seiner mit dem Wächsthum der Bäume und Baumfrüchte aufs engste verbundenen Natur \*\*). Ueberhaupt sind von diesem Gotte und aus seinem Kreise so vicle und so verschiedenartige Bilder erhalten, dass sich der außerordentliche Reichthum der mythologischen Kunst und Symbolik der Griechen ganz vorzugsweise hier nachweisen liesse \*\*\*). Die Musterbilder der vollendeten Kunst verdankte aber auch dieser Kreis ganz vorzugsweise der jüngeren attischen Kunstschule des Skopas und des Praxiteles, welcher überhaupt die pathetischen und orgiastischen Gotthei-

<sup>\*)</sup> Vgl. die Erzählung von den ältesten Bildern des Dionysos zu Theben bei Paus. IX, 12, 3. Auf das älteste scheint sich auch ὁ στῦλος ὁ ἀνεικόνιστος τοῦ θεοῦ zu beziehen, wovon Clem. Al. Strom. I, 24 p. 418 P. mit einem Verse des Euripides berichtet.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Braun autike Marmorwerke II t. 2 (Wieseler n. 341) und Minervini Monumenti antichi inediti t. VII p. 34 und t. XII p. 63. Bei einigen Büsten bilden Weinlaub und Trauben das Haupt und Barthaar des Dionysos, der insofern ἀμπελοπώγων hießs. Als Gott der vegetativen Fülle führt auch Bacchus oft das Füllborn.

zahlreich, in Marmor und Marmorreliefs, desgleichen in Terracotta und Bronze, unter den Vasenbildern, den Pompejanischen Wandgemälden u. s. w. Besonders in der jüngeren und pathetischen Kunst sind Dionysos und Aphrodite durchaus die beliebtesten Götter. Alle besseren Sammlungen von solchen Bildwerken geben daher zahlreiche und zum Theil sehr schöne und interessante Beispiele der Kunst aus diesen Kreisen. Vgl. besonders Zoëgas Bassirilievi, Campana's Opera in Plastica, Stackelbergs Gräber der Griechen, Panofkas Terracotten, Ternites und Zahns Nachbildungen der Wandgemälde von Pompeji und Herculanum, Gerhards Sammlungen der älteren attischen, der campanischen und apulischen Vasenbilder, die Nachweisungen bei Müller Handb. § 353 ff.

ten am meisten zusagten und welche deshalb auch die idealen Bilder aus dem Kreise der Aphrodite und des Eros, der Demeter und der Persephone geschaffen haben\*). Namentlich hat Praxiteles den Gott selbst und seine nächste Umgebung in den verschiedensten Auffassungen und Gruppen dargestellt, welche für die folgenden Künstler und Kunstschulen in ihrer Art eben so vorbildlich blieben als es die Bilder des Phidias und des Polyklet in den Kreisen des Zeus, der Hera und der Athena waren. Auf diese Meister wird man also mit dem Ideale des Dionysos zurückgehen können, wie es sich in den besten Statuen und Büsten noch jetzt ausspricht. Das gewöhnlichste ist das des jugendlichen Bacchus, des ewig jugendlichen und triumphirenden, wie ihn Ovid. Met. IV, 17 ff. beschreibt, eine merkwürdige Mischung und Verschmelzung von süßer Schwärmerei und von Krast und Hoheit, von sanster Lust und Weichbeit und doch wieder von hohem Selbstbewusstsein und von stolzer Majestät durchdrungen.

Eine nothwendige Ergänzung dieses Bildes ist der Thiasos des Dionysos, wie der Gott mit diesem gewöhnlich aufzutreten pflegte, im wirklichen Leben bei den bacchischen Festen und Schaugeprängen und in der Kunst und Dichtung wie mit seinem unzertrennlichen Gefolge. Eine gedrängte Fülle bunter Gestalten, welche die leitenden Gedanken der üppigen Naturkraft, des dämonischen Treibens im Wald und im Gebirge, der gebändigten Wildheit, der Dionysischen Begeisterung, der entfesselten Naturtriebe in lauter characteristischen Figuren ausdrückten. Zum Theil sind es verwandte Geschöpfe der Mythologie, welche allmälig ganz oder vorzugsweise zu Dienern und begleitenden Umgebungen dieses Gottes geworden sind, die Nymphen, Satyrn, Silene, Pane, Kentauren u. s. w., zum Theil allegorische Gestalten aus dem bacchischen Sagenkreise, wie besonders die Nymphen und Satyrn gern zu solchen allegorischen Nebenfiguren umgeschaffen und demgemäß mit characteristischen Namen und Attributen versehen wurden, in welcher Hinsicht die Vasenbilder eine reiche Ausbeute geben \*\*). Da tritt neben der Thyone und Ariadne die personi-

<sup>\*)</sup> Vgl.. über Skopas Brunn Gesch. der Griech. Künstler 1 S. 326 ff., über Praxiteles ib. S. 338 ff.

<sup>\*\*)</sup> Welcker zu Philostrat. Imag. I, 2 p. 213 sqq., Annal. dell' Inst. 1829 p. 398 sqq., Alte Denkm. 3 S. 125 ff., O. Jahn Vasenbilder Hbg. 1839 S. 13 — 30.

ficirte Trunkenheit ( $Mé9\eta$ ) als besondere Figur auf, wie Praxiteles sie in einer Gruppe neben dem Bacchus und seinem berühmten Satyr gebildet hatte, ferner die personificirte Weihe (Τελετή), oder in gleichartigen Bildern der Κωμος und Διθύραμβος, oder die Κωμφδία und Τραγφδία, oder ein Satyr als Ίαχχος und Βρίαχχος, als Κισσός und Αίγος, als Οἰνοπίων und Τύρβας d. i. lärmender Tänzer, oder eine Nymphe als Mairàs und Oirwry u. s. w. Oder es sind die Repräsentanten aus den verwandten Kreisen der Lust und der Liebe und des Gesanges, welche sich dem Geber des Weines gesellen, Eros, Pothos und Himeros und der große Haufe der tändelnden Eroten, oder einzelne Chariten, Horen und Musen, wie wenn Eirene, die besondere Geliebte des Bacchus auf den Frieden, Opora auf die Erndte, Erato und Terpsichore auf Liebe und Tanz deutet, oder auch Hebe, die üppige Freundin des schwelgenden Herakles. Doch bedürfen jene Gattungsbegriffe der den Dionysos begleitenden Dämonen noch einer besondern Beleuchtung, da sie auch ohne ihn und in anderen mythologischen Beziehungen ein an anmuthigen Situationen reiches und dabei selbständiges Naturleben vertreten.

## 4. Die Nymphen.

·Das weit verbreitete, allen Mythologieen, Mährchen und Sagen bekannte Geschlecht der zarteren Elementargeister in Bächen und Bäumen, Bergen und Wäldern, mit dem allgemeinen Gattungsnamen  $N' \mu \varphi \alpha \iota$  d. h. junge Mädchen, junge Frauen, wie unsere Wasserjungfern und Waldfrauen. Sie wohnen in schönen Hainen, an den Quellen der Bäche und Flüsse, in feuchten Wiesengründen, schattigen Gebirgswaldungen, auf umrauschten Inseln, überhaupt in der einsamen freien, romantisch oder idvllisch gestimmten Natur, zu deren mythologischer Ausstattung sie eben so wesentlich als die Satyrn gehören. Wohl werden auch sie in ausserordentlichen Fällen zu der Olympischen Götterversammlung aufgeboten (ll. 20, 8), aber ihr eigentliches Gebiet ist doch jenes dämonische Stillleben der Natur in der verborgenen Einsamkeit der Grotten und entlegenen Thäler, wo sie spinnen und weben, bezaubernde Lieder singen und baden, bei nächtlicher Weile auf dem Grase tanzen und spielen, der ihnen anvertrauten Götterkinder pflegen, mit der Artemis jagen, mit Dionysos schwärmen, mit Apoll und Hermes der Liebe huldigen, mit dem zudringlichen Geschlechte

der Satyrn in einem beständigen Kampfe leben. Auch mit den Menschen verkehren sie gern, denn sie sind menschenlieb und walten freundlich über dem Geschick der Sterblichen (Od. 9, 154, 13, 356, 17, 240), mögen sich auch gern der Liebe zu ihnen überlassen, besonders zu tapfern Helden und schönen Jünglingen. Doch bringt das Ungleichartige ihrer dämonisch verlockenden Natur und der menschlichen sowohl in den griechischen als in unseren Mährchen viele Gefahren und tragische Verwickelungen mit sich. Sie suchen die Helden durch allerlei Zauberkünste bei sich festzuhalten, wie Kirke und Kalypso den Odysseus, oder sie entführen die schönen Jünglinge, wie in der bekannten Dichtung vom Nymphenraube des Hylas. Oder die von ihnen Geliebten müssen eines frühen Todes sterben, wie der schöne Daphnis in Sicilien, oder sie spielen und tanzen erst mit den stattlichen Burschen und den schmucken Dirnen, welche die Heerden des Dorfes im Gebirge hüten, aber verwandeln sie dann in Bäume oder entführen sie für immer (Antonin. Lib. 31. 32). Noch eine andere Gefahr eines so nahen Umgangs mit den Nymphen ist ihr sinnverwirrender Einslus, daher die νυμφόληπτοι, lymphati, lymphatici, wie Bormos, Bakis und andere Verzückte und durch dämonische Naturwirkung Aufgeregte oder des Lichtes der Augen beraubte; selbst die Musen gehörten ja eigentlich zur Gattung der Nymphen. Im engeren Sinne des Wortes unterschied man indessen vorzüglich zwischen Fluss- oder Bachnymphen und Wald- oder Bergnymphen, Najaden und Oreaden oder Dryaden\*). Die Najaden (Νύμφαι Νηϊάδες, Νηΐδες, Ναϊάδες, wie der Dodonäische Zeus νάϊος) sind überhaupt die Nymphen des flüssigen Elements (χρηνίδες, επιποταμίδες, ελειονόμοι, λιμναχίδες u. s. w., auch äλιαι und πόντιαι), also den Okeaninen sehr nahe verwandt. Doch werden sie bei Homer gewöhnlich zoveal Aids genannt, weil Zeus als Gott der Wolken und des Regens zugleich der Gott der Beseuchtung überhaupt ist, daher selbst die Flüsse oft duneveis genannt werden. Sie bilden gewöhnlich die Umgebung des Zeus, des Poseidon und Dionysos, der Aphrodite, der Demeter und Persephone und sind als Wassernymphen

<sup>\*)</sup> Virg. Georg. IV, 382 Oceanumque patrem rerum Nymphasque Sorores, centum quae silvas, centum quae flumina servant. Virgil scheint alle Nymphen vom Okeanos abzuleiten. Vgl. übrigens die Stutts. R. Encyclop. s. v. Nymphae.

ganz vorzugsweise fruchtbar und nährend, ὅμπνιαι, καρποφόροι, daher auch κουροτρόφοι, haben aber auch, weil das Wasser zu den meisten Reinigungen benutzt wurde, namentlich bei Hochzeiten und Weihungen, ihre besondere Beziehung zum menschlichen Leben, als Gottheiten der Ehe und der Weihe. Dahingegen das Geschlecht der Oreaden (δρεάδες, δρεστιάδες, δρεσχώοι u. s. w.) und Dryaden oder Hamadryaden (δουάδες, άμαδουάδες) d. h. der Wald- und Baumnymphen, wie sie in den Hainen, Schluchten und Waldthälern lebten (άλσηΐδες, ύληωροί, αὐλωνιάδες, ναπαῖαι), ganz speciell dem Erdeleben in Waldungen und Gebirgen angehören, daher Hesiod th. 129 dichtet dass die Erde sie zugleich mit den ragenden Bergen und den Wäldern erzeugt habe. Sie sind es vorzüglich die mit Apoll und Hermes, mit Pan und den Satyrn spielen und scherzen oder von ihnen geliebt und verfolgt werden, wobei sie bisweilen als rüstige Jägerinnen oder als Hirtinnen von Schafheerden erscheinen (νόμιαι, αἰπολιχαί, μηλίδες, ἐπιμηλίδες, περιμηλίδες). Beide Gattungen werden oft nach einzelnen Gebirgen oder Fluss - und Quellgebieten benannt, z. B. die Idäischen Nymphen, die Peliaden vom Gebirge Pelion, die Kithäronischen, Diktäischen, die vom Tmolos und Paktolos oder die Ismenides, Anigrides, Acheloides, die Leibethrischen Nymphen u. s. w. Oder man nannte sie nach bestimmten Grotten und Höhlen, die gewöhnlich von ihnen bewohnt werden (ἀντριάδες) z. B. die Korykischen am Parnass, die Sithnides in Megara u. s. w. Ferner erzählte man sich von beiden und überhaupt von diesen dämonischen Wesen, die einen besonderen Gattungsbegriff der schaffenden Natur ausdrücken, dass sie nicht unsterblich wären wie die Götter, sondern nur sehr lange lebten. Wie Hesiod bei Plutarch. d. orac. def. 11 eine Najade sagen lässt dass eine Krähe neunmal so lange wie der Mensch, ein Hirsch viermal so lange wie eine Krähe, ein Rabe dreimal so lange wie ein Hirsch, ein Palmbaum neunmal so lange wie ein Rabe, ihr eignes Geschlecht aber zehnmal so lange wie eine Palme lebe. Und so erzählt der Hom. H. in Ven. 257 von den Baumnymphen des idäischen Gebirges von Troja, denen Aphrodite den kleinen Aeneas anvertraut, dass mit ihnen zugleich die hochgewipselten Fichten und Eichen aus dem Gebirge hervorwachsen, in geweihten Gehegen die Niemand zu verletzen wage. Wenn aber ihre Stunde kommt, dann welken die Blätter, stirbt die Rinde, fallen die Zweige und mit dem Tode des Baumes weicht auch von

der Nymphe ihre Seele\*). Ein Glaube welcher neue Mährchen und Fabeln erzeugte, wie wenn eine Baumnymphe bittet ihren Stamm zu verschonen und sich hernach an dem Frevler durch den Untergang seines ganzen Geschlechtes rächt, s. Apollon. Rh. II, 476 ff. mit den Scholien. Unter den Najaden sind aus der argivischen Sage die Danaiden berühmt, unter den Baumnymphen die Meliaden oder die der Eschen, weil aus diesem Holze der Schaft zur Todeslanze genommen zu werden pflegte, s. oben S. 42 und 60. Unter den Bergnymphen wurde besonders Echo durch Kunst und Dichtung geseiert. Pan liebte diese Nymphe, deren eignes Herz an dem schönen, aber kalten und selbstgefälligen Narkissos hängt. Aus Liebe zu ihm vergeht sie und wird zum blossen Schall, wie Ovid dieses in einem. sehr schönen Gedichte ausführt, dahingegen Narkissos sich nun in sein eignes Bild vergafft, wie es ihm die Quelle wiederspiegelte, und aus Liebe zu diesem verschmachtete, ein warnendes Beispiel selbstgefälliger Sprödigkeit \*\*). Verehrt wurden die Nymphen fast überall wo man sie selbst waltend und anwesend dachte, in Wäldern und Gebirgen, an Quellen und auf feuchten Wiesen, vorzüglich in Gegenden von fruchtbarer und stiller Ländlichkeit oder bukolischer und idvllischer Gebirgseinsamkeit, wie daran alle Theile von Griechenland, namentlich Thessalien, Arkadien und Elis (Strabo VIII p. 343), auch die Inseln und Kleinasien reich waren, die dann auch den Ursprung ihrer Bewohner und ihre älteste Cultur von solchen Nymphen abzuleiten pflegten \*\*\*). Ferner heiligte man ihnen gewöhnlich die Höhlen und Grotten, wo es tropste und flos, wo die Bienen summend aus - und einfliegen und ein still geschäftiger Naturgeist in allerlei seltsamen Formen und Bildungen sein Wesen treibt, wie Griechenlands Küsten und Berge auch an solchen Tropfsteinhöhlen außerordentlich reich sind +).

\*\*\*) S. oben S. 307 vom Aristäos auf Keos. Samos wurde von Ana-

kreon als ἄστυ Νυμφέων gefeiert, Hesych. s. v.

<sup>\*)</sup> Pindar bei Plutarch. Erot. 15 τσοδένδρου τέχμαρ αἰῶνος λαχοῦσαι, Callim. in Del. 79, Nonnus Dionys. XIV, 212; XVI, 230. Dahingegen andere Dichter den Nymphen doch eine unvergängliche Lebensdauer zuschreiben. Vgl. oben S. 376 von den Nereiden und Tritonen.

<sup>\*\*)</sup> Ovid. Met. III, 339—402. Die Sage von Narcissus wurde in Thespiä erzählt, Paus. IX, 31, 6 und war bei den Malern sehr beliebt, Philostrat. I, 23, vgl. Welcker zu Ternite Wandgemälde aus Herculanum und Pompeji. N. F. t. 25. 27. Ueber die Sagen und Bilder von der Echo s. Wieseler, die Nymphe Echo, Gött. 1844.

<sup>+)</sup> ΙΙ. 24, 615 εν Σιπύλω, όθι φασί θεάων ξμμεναι εὐνας Νυμφάων,

Doch wurden ihnen auch eigene Heiligthümer gestistet, sogenannte Nymphäen, vorzüglich in reich bewässerten Gründen und parkartigen Anlagen\*), mit der Zeit aber auch in den Städten, wo diese Nymphäen zuletzt sehr prächtige Gebäude wurden, in denen man Hochzeiten zu feiern pflegte\*\*), weil die Nymphen und ihr Quellwasser seit alter Zeit eine nahe Beziehung zu den Hochzeiten hatten. Geopfert wurden den Nymphen Ziegen, Lämmer, Milch, Oel, aber kein Wein \*\*\*). Ihre körperliche Bildung dachte man mädchenhaft, von schwebender Leichtigkeit und von reizender Schönheit, die durch den Schmuck von Kränzen und Frühlingsblumen gehoben wurde (χαλλιπλόχαμοι, ἰοπλόχαμοι, εὐστέφανοι, χαλλιστέφανοι). Die Najaden wurden gerne wasserschöpfend abgebildet, als halbbekleidete Mädchen, welche große Muscheln vor sich hertragen, andere Nymphen spielend oder schlasend oder wie sie gerade in besonderen Gruppen diese oder jene örtliche Eigenthümlichkeit der Natur oder des Cultus ausdrücken sollten †).

## 5. Die Satyrn.

Die derberen Elementargeister der Wälder und Berge, eben deshalb mit einer Andeutung des halbthierischen Naturtriebes durch körperliche und Gesichtsbildung. Nach Hesiod bei Strabo X p. 471 sind sie desselben Geschlechts wie die Bergnymphen und die Kureten, die nichtsnutzigen, die durchtriebenen Satyrn 17), wodurch ihr Character treffend gezeichnet wird.

αξτ' ἀμφ' Αχελώϊον ἐρρώσαντο. Vgl. Od. 5, 57 ff., 12, 318, 13, 104 ff. Besonders bewundert wurde die korykische Grotte am Parnass, die Pan und den Nymphen heilig war, s. Strabo IX p. 417, Paus. X, 32, 5, Aristot. de mundo 1, Bröndsted im Ausland 1840 n. 124—126.

<sup>\*)</sup> Eine besondere Gattung derselben waren die Amaltheen s. oben S. 81 \*\*) und Athen. XII p. 542 A von einer Anlage des Gelon bei Hipponium, ἄλσος τι κάλλει διάφορον καὶ κατάρρυτον ὕδασιν, ἐν ῷ καὶ τόπον τινὰ εἰναι καλούμενον ᾿Αμαλθείας κέρας. Dieses Wunderhorn wurde nehmlich von den Najaden mit allen guten Gaben angefüllt, Ovid. Met. IX, 87.

<sup>\*\*)</sup> O. Müller Qu. Antiochen. p. 89 sqq., meine Regionen der St. Rom S. 109.

<sup>\*\*\*)</sup> Theokr. 5, 12. 53. 139. 149, Serv. V. Georg. IV, 380, Ecl. V, 74.

 <sup>†)</sup> Paus. V, 20, 1, VIII, 31, 2, Müller Handb. § 403, 4.
 ††) γένος οὐτιδανῶν Σατύρων καὶ ἀμηχανοεργῶν. Für das verdorbene und sehr verschieden emendirte Wort Εκατέρω wäre vielleicht και

Immer sind sie neckisch und durchtrieben, schelmisch und albern, lüstern nach Wein und Weibern, muthwillig und sehr feige: ein Geschlecht dessen dämonische Begabung einen star-ken Zusatz von der Affen- und Bocksnatur bekommen hat. Bei krästigen Gliederformen haben sie stumpse Nasen, ziegenartige Ohren, mitunter auch Knollen am Halse, borstiges und wie bei den Ziegen emporgesträubtes Haar, endlich das Schwänzchen im Rücken und thierisch gebildete Geschlechtstheile. Ihr eigentliches Leben und Treiben ist im Walde und in den Bergen, wo sie jagen oder Heerden treiben, tanzen und springen und dazu musiciren, den Nymphen auflauern, mit Dionysos schwärmen, trinken und allerlei tollen Unsinn treiben. Den ihnen eigenthümlichen Tanz, der aus bocksartigen Sprüngen bestand, nannte man Sikinnis. Ihre Musik ist die ländliche und die der Hirten, der Syrinx, der Flöte, der Cymbeln und Castagnetten, des Dudelsacks. Eine höhere Bedeutung für Poesie und Kunst verdanken sie den Spielen und Mummereien der Dionysien, wo die Maske der Satyrn immer ganz besonders beliebt und volksthümlich war, als das bei solchen Lustbarkeiten ganz unentbehrliche Element der ungebundenen Natürlichkeit und privilegirten Scurrilität. So entstand in Attika das Satyrdrama\*), eine Art von Compromiss zwischen der ernsten und seierlichen Tragödie und der durchtrieben volksthümlichen Lustbarkeit der Satyrmaske, deren Hauptreiz in der natürlichen Parodie bestand, welchen die Vorgänge aus der epischen und mythologischen Götter- und Heroenwelt durch die ländliche und immer läppische und neckische Umgebung der Satyrn, die den stehenden Chor bildeten, unterworsen wurden. Natürlich passte nicht jeder Vorgang zu solchem Spiele, doch ist die griechische Götter- und Heldensage in allen Partieen reich genug an halbkomischen oder leicht zu travestirenden. Vorgängen, um auch für solche Compositionen eine unerschöpfliche Fundgrube zu bilden. Namentlich sind es die Sagen aus dem Kreise des Dionysos und des Herakles, welche dazu benutzt wurden, da vorzüglich dieser Held, allezeit tapser und gewaltig, aber gesrässig und trunkliebend, wie man ihn sich

\*) Welcker Nachtrag z. Aeschyl. Tril. S. 284 ff., Wieseler das Satyrspiel, Gött. 1848.

schreiben ἀχαχήτεω, s. oben S. 247. Nach einer asiatischen Sage waren die Satyrn Kinder der Najade Nicäa, einer Tochter des Sangarius, vom Dionysos, Memn. Heracl. 41.

im Volke dachte, immer von den Satyrn umschwärmt ist, die bald mit ihm essen und trinken, bald seine Waffen stehlen oder durch andere Neckereien ihn in den Harnisch bringen, dann das Hasenpanier ergreifen u. s. w. Ferner wurden die vielen Ungeheuer und Riesen der griechischen Mythologie gerne auf diese Weise travestirt, wie davon der Euripideische Kyklop ein Beispiel giebt. Oder es ist die verliebte Lüsternheit der Satyrn, welche hervorgehoben wurde, wenn nehmlich Schönheit und blühende Jugend in ihren Bereich kam, oder ihre unergründliche Feigheit. Der Vorgang der Bühne aber regte auch die Künstler an sich in ähnlichen Compositionen aus der mythologischen Figurenwelt zu versuchen, wie in manchen Vasenbildern verschiedene Acte aus der Götter- und Heldensage auf entsprechende Weise überarbeitet vorliegen\*). Aber auch sonst sind die Satyrn als die lebendigsten und volksthümlichsten Characterfiguren des bacchischen Naturlebens und der bacchischen Sagenwelt immer ganz besondere Lieblinge der künstlerischen Phantasie gewesen, durch welche sie sich zugleich immer mehr veredelten. In der älteren Kunst sind sie meist bärtig und alt, oft sogar recht garstig und nicht sehr verschieden von wilden Affen und häßlichen Waldteufeln. Mit der Zeit aber, besonders in der jüngeren attischen Schule, wurde ihre Erscheinung immer jugendlicher und zarter, und allerlei naives und anmuthiges Spiel und Treiben des Waldes oder der Weinlese und der bacchischen Ausgelassenheit lässt sie auf einem immer ansprechenden Hintergrunde erscheinen. Bald sieht man sie mit musikalischen Uebungen beschäftigt, in welcher Gattung eine oft wiederholte Statue berühmt war, die man gewöhnlich von einem Musterbilde des Praxiteles ableitet, wo ein anmuthiger Satyr schalkhaft sinnend vor sich hinblickt, an einen Baum gelehnt und die Flöte in der Hand \*\*). Bald macht so ein auserlesener Satyrjüngling den Mundschenk bei seinem Herrn und Meister, dem Dionysos. Oder man sieht diese dämonischen Geschöpfe den Wein lesen, den Wein keltern \*\*\*) und

<sup>\*)</sup> O. Jahn in den Leipz. Verhandlungen 1846. 47 S. 291 ff., E. Curtius Herakles der Satyr und Dreifussräuber, B. 1852, wo aber nicht an einen verkleideten Herakles, sondern an einen wirklichen Satyr zu denken ist.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. dagegen B. Stark archäol. Studien, Wetzlar 1852 S. 18 ff. und daselbst S. 26 ff. über ein gleichfalls sehr berühmtes Gemälde, den ausruhenden Satyr des Protogenes, angelehnt und mit zwei Flöten.

vor allen Dingen den Wein geniessen und im seligen Rausche hingegossen ausschlasen. Oder sie jagen und balgen sich mit Bacchantinnen und Hermaphroditen, oder endlich es sind genreartige Stücke aus dem Familienstillleben der Satyrn im Walde, indem bei diesem Geschlechte, wie bei den anderen gleichartigen, zuletzt neben den männlichen auch weibliche Satyrn und deren Kinder austreten, derbe runde Gestalten, in denen die Natur gleich die gewaltige Potenz im Trinken und in anderen Dingen ankündigt. Auch die Namen der Satyrn, wie deren besonders auf Vasenbildern viele vorkommen, psiegen immer solche Vorzüge auszudrücken. Das sprechende und ausserordentlich tressende Symbol der Satyrn war der Hase, das seige, verliebte, muthwillige Thier des Waldes\*).

## 6. Silen und die Silene.

Silen gilt gewöhnlich für den Aeltesten unter den Satyrn, deren leichtfertige Schaar er mit väterlicher Sorgfalt anführt und behütet \*\*), die Silene für ältere Satyrn (Paus. I, 13, 6). Doch scheint noch ein bedeutenderer Unterschied stattzufinden, sowohl hinsichtlich der Abstammung als des dämonischen Characters. Die Silene gehören nehmlich ganz vorzugsweise der kleinasiatischen, namentlich lydischen und phrygischen Sage an, also jenen Formen des Bacchusdienstes, die den griechischen zwar verwandt, aber doch in vielen Punkten von ihnen verschieden waren. Und sie waren in diesen Sagen und Religionen vorzugsweise Dämonen des fliessenden, quellenden, nährenden und befruchtenden und begeisternden Wassers, die eben deswegen ganz vorzugsweise an Quellen und Flüssen und in feuchten Gründen und üppigen Gärten heimisch gedacht wurden \*\*\*\*), dahingegen die Satyrn recht eigentlich Berg- und Waldgeister sind. Die Silene hatten überdies in den kleinasia-

\*) Vgl. Müller Handb. § 385 und die Auswahl der Bildwerke bei Wieseler D. A. K. II t. 39. 40.

\*\*) So besonders bei Euripides im Ryklopen und wahrscheinlich über- \*haupt im attischen Satyrdrama.

ein Bild beschrieben Anacreont. 3 (17) ποίησον ἀμπέλους μοι καὶ βότρυας κατ' αὐτῶν καὶ Μαινάδας τρυγώσας, ποίει δὲ ληνὸν οἴνου, ληνοβάτας πατοῦντας τοὺς Σατύρους γελῶντας υ. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Welcker Nachtrag S. 214; O. Jahn Ficoronische Cista S. 371. Σειληνός scheint dasselbe Wort zu sein mit dem italischen silanus, welches fliessendes und sprudelndes Wasser bedeutet.

tischen Sagen neben ihrer scurrilen und lasciven Bedeutung doch auch eine ernstere, nehmlich die der bacchischen Naturbegeisterung, die in musikalischen Ersindungen und prophetischen Aussprüchen sich offenbart, so dass sie erst durch die Griechen und durch die Vermischung mit den Satyrn diesen gleichartig geworden zu sein scheinen. Selbst das Symbol des Esels, welches den Silenen eigenthümlich ist und in der Midassage so bedeutungsvoll hervortritt (oben S. 406), wird erst durch Misverstand und Parodie der Griechen die einseitig lächerliche und scurrile Bedeutung bekommen haben. In dem ursprünglichen Zusammenhange jener asiatischen Bilder und Sagen muss dieses Thier neben seiner gemeineren Natur eine höhere und edlere, namentlich etwas Prophetisches gezeigt haben, wie in anderen orientalischen Dichtungen. Wie würde es sonst dazu gekommen sein als Opfer des hyperboreischen Apoll genannt zu werden, wie dieses selbst bei dem ernsten Pindar geschieht\*)? Aber freilich wird die Natur der Silene auch in Kleinasien immer eine gemischte, aus gemeinen und idealen, Scurrilität und Tiefsinn, Humor und Ernst zusammengesetzte gewesen sein, ihr wesentlicher Ausdruck der des cynischen Humors und der Ironie, wie diese nicht selten das characteristische Merkmal der orientalischen Fabel ist.

Die älteste Sage erzählt vom König Midas und seinem Silen, wie jener diesem nachgestellt und ihn endlich durch Vermischung einer Quelle mit Wein (in kleinasiatischen Sagen ein öfter wiederholtes Motiv) gefangen habe, bald in seinen Rosengärten am Bermios bald in Phrygien (oben S. 405). Der gefangene Silen offenbart dem Könige hohe Weisheit und allerlei verborgene Kunde über die Natur der Dinge und die Zukunft, wovon Aristoteles und Theopomp ausführlicher berichtet hatten \*\*). Also ein befruchtender und prophetischer Naturgeist des Wassers und der Gärten, der sich durch Wein berücken läst, aber sonst an jene prophetischen Meeresgreise erinnert. Eine eigenthümliche Version derselben alten Sage scheint die

<sup>\*)</sup> Pind. Pyth. X, 33. Auch Kallimachos und Apollodor wußsten von diesen Opfern, s. die Scholien zu Pindar und Clem. Alex. Protr. 2 p. 25 P. Ein priapeischer Apoll mit einem Orakel am Hellespont s. Tzetz. zu Lycophr. 29.

<sup>\*\*)</sup> Aristoteles bei Plutarch. consol. ad Apollon. 27, Theopomp. bei Aelian. V. H. III, 18, Serv. Virgil. Ecl. VI, 13. Vgl. die Beschreibung des Bildes bei Philostrat. Imag. I, 22.

aus der Odyssee 9, 197 bekannte zu sein, von Maron dem Sohne des Euanthes, eines Priesters des Apoll (vermuthlich wegen seines prophetischen Geistes), der dem Odysseus den wunderstarken, von den späteren Dichtern vielgepriesenen Wein giebt und nachmals gewöhnlich ein Sohn des Dionysos oder ein Pflegling oder Sohn des Silen heißt\*). Der Silen selbst, von welchem diese Sagen berichten, wird bald in Nysa geboren bald der erste König von Nysa genannt\*\*), wobei ohne Zweifel an jenes Nysa in Thracien gedacht werden muß, welches in der gewöhnlichen Dionysossage und zwar von den ältesten Dichtern als Ort der Pflege des kleinen Bacchus genannt wird.

Sonst werden die Silene in den kleinasiatischen Sagen, ganz wie die Satyrn in den griechischen, als Walddämonen und Liebhaber der Nymphen genannt z. B. der idäischen (Hom. H. in Ven. 260), endlich als Erfinder der nationalen Musik, sowohl der volksthümlichen z. B. der Syrinx als der im Cultus der Rhea und des Bacchus gebräuchlichen Flötenmusik, was wieder an die lydischen Nymphen oder Musen erinnert (Steph. B. v.  $T\acute{o}\varrho\eta\beta og$ ). So wurden in den phrygischen und lydischen Sagen besonders Hyagnis, Marsyas und Olympos als erste Erfinder und Künstler der durch die Religion der Kybele begeisterten Flötenmusik gepriesen, von welchen Künstlern Marsyas ausdrücklich ein Silen, nach dem später gewöhnlichen Sprachgebrauche ein Satyr genannt wird \*\*\*), Hyagnis der Vater des Marsyas, Olympos sein Schüler, so daß also Marsyas immer die Hauptperson bleibt, wie er auch in der Sage vom König Midas und von der Kybele als solche hervortritt

<sup>\*\*\*\*)</sup> Plato Sympos. p. 215, Plutarch. de Musica 5. 7, Paus. X, 30, 5. Von Hyagnis s. Marm. Par. ep. 10. Marsyas heißt bei Herodot 7, 26 und bei Athen. IV p. 284 A (Meineke Anal. Al. p. 68) ausdrücklich ein Silen, bei Plato a. a. O. ein Satyr. Ueber Marsyas und Olympos s. Philostrat. Imag. I, 20. 21, Müller Handb. § 387, 4.



<sup>\*)</sup> Welcker Nachtrag S. 216. Auch bei dem Worte Μάρων und den ähnlichen Ἰσμαρος, Μαρώνεια, ᾿Αμφίμαρος, Μαρσύας u. a. scheint eine Wurzel zu Grunde zu liegen, die etwas Flüssiges und Fliessendes bedeutete. Welcker vergleicht das lateinische mare.

<sup>\*\*)</sup> Nysigenae Sileni Catull. 64, 252, Silen König von Nysa Diod. III, 71. Bei Aelian V. H. III, 18 ist Silen der Sohn einer Nymphe, θεοῦ μὲν ἀφανέστερος τὴν φύσιν, ἀνθρώπου δὲ κρείττων καὶ θανάτου ὴν. Bei Servius 1. c. heisst es: quem alii Mercurii filium, alii Panos et Nymphae, alii ex guttis cruoris Coeli natum esse dixerunt.

(oben S. 406. 408). Seine ursprüngliche Bedeutung war nach sichern Nachrichten die eines Flussgottes des gleichnamigen Flusses bei der alten phrygischen Stadt und Königsburg Kelänä, wo sich sehr bestimmte Sagen und Andenken von ihm erhalten batten\*). Die Natur des Silen erkennt man auch daran, dass er seinem Schüler Olympos gegenüber nach Pindar eine ähnliche Weisheit offenbarte wie der Silen der Midassage diesem

Könige gegenüber \*\*).

In den abendländischen Sagen hat die bacchische und scurril humoristische Natur der Silene jene geistigeren Eigenschaften der nationalen Sage fast ganz in Vergessenheit gebracht. Doch beweist die Art wie Plato Sokrates mit den Silenen überhaupt und besonders mit Marsyas vergleicht (Sympos. p. 215), bei welcher Gelegenheit er namentlich von der Musik des Marsyas und seines Schülers Olympos mit großer Bewunderung spricht, dass den Griechen auch die ernstere Seite dieser Gestalten nicht unbekannt war. Auch wurde Silen hin und wieder in Griechenland als bacchischer Genius der Fruchtbarkeit verehrt \*\*\*), besonders als Pflegevater des Bacchuskindes, in welcher Eigenschaft er auch durch sehr schöne Statuen verberrlicht wurde, die durch ihre Aufschrift zugleich an die prophetische Bedeutung dieses Dämons erinnerten +). Und so würde auch das Bild des Marsvas nicht als Symbol der Freibeit in den Städten aufgerichtet worden sein, wenn er nicht

<sup>+)</sup> Horat. A. P. 239 custos famulusque dei Silenus alumni. Pindar bei Pausan. III, 25, 2 ὁ ζαμενης δ' ὁ χοροιτύπος, δν Μαλεάγονος (vom Vorgebirge Malea) ἔθρεψε Ναΐδος ἀχοίτας Σειληνός. Vgl. Müller Handb. § 386, 4 und Wieseler D. A. K. II t. 35, 406. Die Inschrift dieser schönen Statue ist auf einigen Exemplaren: Bella manu pacemque gero (vgl. Horat. Od. II, 19, 16), mox praescius aevi Te duce venturi faterum arcana recludam, Worte des Silen an den kleinen Baochus.



<sup>\*)</sup> Herodot. 7, 26, Pausan. X, 30, 5, Xenoph. Anab. I, 2, 8, Liv. XXXVIII, 13, Claudian. in Eutrop. II, 255 sqq. Ein dem Namen Μαρσύας verwandter Flußsname ist Μάσνης oder Μάσσης s. Plutarch. de mus. 7, C. Müller Fragm. Hist. Gr. IV p. 629.

<sup>\*\*)</sup> Schol. Aristoph. Nub. 223 ὁ γάρ τοι Πίνδαρος διαλεγόμενον παράγων τὸν Σειληνὸν (den Marsyas) τῷ Ολύμπῳ τοιούτους αὐτῷ πε-ριέθηχε λόγους · ω τάλας ἐψάμερε νήπια βάζεις χρήματά μοι διαχομ-πέων.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. VI, 24, 6 Tempel des Silen in Elis (ohne Dionysos), Μέθη δὲ οἶνον ἐν ἐχπώματι αὐτῷ δίδωσι. Pausanias sah auch Gräber von Silenen in Palästina und in Pergamum. Auch kommt Silen an der Seite der Guten Tyche in der Bedeutung des Guten Dämon vor, s. Gerhard Agathod. S. 466 und t. III.

cine ähnliche Bedeutung wie Dionysos Aύσιος und Eleu-e-

esús gehabt hätte\*).

Gewöhnlich aber spielte Marsyas auf der attischen Bühne und Silen im bacchischen Thiasos eine ganz andere Rolle, wie eben der Witz des attischen Satyrspieles und die volksthümliche Lust der öffentlichen Aufzüge solche ausländische Figuren zu entstellen pflegte. Marsyas wurde auf der attischen Bühne zum Repräsentanten der ausgearteten, von Apollo als dem Vertreter der Kitharistik hart gezüchtigten Flötenmusik. Nehmlich in der oft erzählten und auch durch schöne Kunstwerke verewigten Fabel wie Athena die Flöte erfunden aber weggeworfen, Marsyas sie darauf an sich genommen und mit solcher Kunst cultivirt habe, dass er sich mit Apoll in einen Wettstreit einzulassen wagte, worüber er selbst geschunden wird und der Schiedsrichter Midas, der dem Marsyas den Sieg zugesprochen, zu seinen Eselsohren kommt\*\*). Es scheint da-bei eine ältere phrygische Sage von Kelänä zu Grunde zu liegen. Hier sah man nehmlich auf dem Markte der Stadt die Quelle des Marsyas und bei derselben aufgehängt den sogenannten Schlauch des Marsyas, angeblich seine eigne, ihm von Apollo abgezogene Haut \*\*\*). Zur Erläuterung dient der in Kleinasien und auch sonst bei den Alten ziemlich allgemeine Gebrauch, die Silene in ihrer Bedeutung als Quelldämonen an Quellen und Fontänen auf einem Schlauche sitzend oder stehend oder neben ihm lagernd abzubilden, so dass also jener Schlauch des Marsyas ursprünglich gewiss dieselbe Bedeutung gehabt hatte. Erst in der Zeit wo das Flötenspiel minder angesehen war als früher, wie diese Ansicht vorzüglich von dem jüngeren Athen und im Widerspruch gegen die Kunstübungen der Böoter vertreten wurde, wird die Wendung hinzugefügt sein, dass Apoll den Marsyas wegen seiner Anmassung in dieser Kunst und bei lebendigem Leibe geschunden habe. Einige

<sup>\*)</sup> Horat. Satir. I, 6, 120 c. comm., Serv. V. A. 4, 28. Auf den Münzen der gens Marcia scheint aber das Bild des Marsyas nur wegen des gleichen Klanges gewählt zu sein.

<sup>\*\*)</sup> S. die Verse bei Athen. XIV p. 616 E und Böttiger Pallas Musica und Apollo der Marsyastödter, kl. Schr. I S. 3—60, Müller Handb. § 362, 4. Viele auf die Sage von Marsyas bezügliche Vasenbilder in der Elite ceramogr. T. II pl. 62 ff. Vgl. oben S. 147 und S. 406.

τὸν ὑπό Φρυγῶν λόγος ἔχει ὑπὸ ᾿Απόλλωνος ἐκδαρέντα ἀνακρεμασθῆναι, Herod. 7, 26.

fügen noch hinzu dass aus dem dabei herabrinnenden Blute des Marsyas der nach ihm benannte Fluss entsprungen sei (Ovid. Met. VI, 382 ff.).

Der bacchische Silen aber wurde zu dem gemüthlich scurrilen Trunkenbolde, wie ihn so viele alte Kunstdenkmäler zeigen, entweder allein oder unter den übrigen Figuren des bacchischen Gefolges. Ein kurzer, dickwanstiger, am Kopfe mit einer Glatze versehener, am Leibe sehr haariger Alter, der immer Betrunkene, Ueberselige, der auf seinem Esel dem Zuge seines Herrn und Meisters folgt und der Stütze der Satyrn, seiner dienstwilligen Umgebung bedarf, sonst würde er jeden Augenblick von dem Esel herunterfallen \*). Oder er mischt sich stehend den bacchischen Trank, oder er lehnt oder liegt mit seinem Schlauche, der überall wesentlich zu ihm gebört, oder er sitzt mit der Syrinx oder der Flöte in der Hand, wie ihn die attischen Künstler als eine Art von Ladenfigur zu bilden pflegten (Plato Sympos. a. a. O.). Neben ihm erscheint das ganze Geschlecht der Silene in entsprechenden Situationen, trinkend oder betrunken, den Kordax tanzend, aber auch die Kithar spielend, gewöhnlich alt und häßlich. Eine eigenthümliche Nebenart ist die der Papposilene oder Silenopappe, die vollends ganz haarig und thierisch aussehen, von πάππας dem phrygischen Worte \*\*), auch diese also eine der phrygischen Dämonologie entlehnte, aber ins Grobkomische übertragene Charactermaske.

## 7. Priap.

Gleichfalls eine Figur des asiatischen Bacchusdienstes, die besonders am Hellespont heimisch war\*\*\*), wo Priap in Lampsakos, Parium, Cyzicus und sonst in der Gegend als Dämon der Zeugungskraft und der Fruchtbarkeit verehrt wurde, in feuchten Gründen, Weinpflanzungen und Gärten, aber auch bei der Ziegen - Schaaf - und Bienenzucht und selbst als Gott der Häfen und des Fischfangs. In Lampsacus wurde er für iden-

\*\*) S. oben S. 409. Hier in der volksthümlichen Bedeutung wie terchen.

<sup>\*)</sup> Lucian. deor. synodus 4 ὁ φαλακρὸς γέρων, σιμὸς τὴν ῥῖνα, ἐπλ ὄνου τὰ πολλὰ ὀχούμενος, Λυσὸς ούτος. Vgl. Müller Handb. § 386, D. A. K. II t. 41. 42, Gerhard archäologischer Nachlass aus Rom S. 87. 112 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Catull. 18, Virgil. Georg. IV, 110.

1

tisch mit Dionysos gehalten (Athen. I p. 30 B), wie das Symbol des Phallos denn wesentlich zu diesem Gotte gehört. Gewöhnlich nannte man ihn den Sohn des Dionysos und einer Nymphe (Strabo XIII p. 587) oder der Aphrodite (Paus. IX, 31, 2, Steph. B. v. Άβαρνος, Λάμψακος), mit welcher letzteren er die Gärten und feuchten Gründe sowie die Sorge für Häfen und heiteres Wetter auf beruhigtem Meere theilte. Auch kann er in gewisser Hinsicht für einen bacchischen Eros gelten, welcher Gott vor Alters zu Thespiä und Parium in einer dem Priapos nahe verwandten Gestalt verehrt zu sein scheint\*). Hin und wieder nannte man ihn auch einen Sohn des Hermes, nehmlich des ithyphallischen; ja selbst auf Apoll scheint man das charakteristische Attribut des Priap übertragen zu haben (Tzetz. z. Lycophr. 29), wahrscheinlich weil man diesem wie dem Silen eine begeisternde und weissagerische Natur zuschrieb. Seine nahe Verwandtschaft mit Silen zeigt sich auch darin, dass er mit Eselsopfern verehrt wurde \*\*). Seine Attribute waren in der Gegend seiner Heimath ein Trinkgeschirr und der Thyrsos oder eine Lanze. Sonst pflegte sein Bild in Griechenland und in Italien immer ganz vorzugsweise in den Gärten aufgestellt zu werden (hortorum custos), in einer Gestalt die eben so gewöhnlich als unscheinbar und harmlos war und zugleich als eine Art von Vogelscheuche diente. Das veranlasste dann die Dichter zu manchen heiteren Scherzen \*\*\*).

## 8. Pan +).

Dagegen ist Pan wieder ein Gott von rein griechischer Abkunst, der Sohn des arkadischen Alpenlandes und der Geist seiner Berge, von denen alle größeren seine Höhlen und Heiligthümer zeigten, das Mänalische Gebirge, das Lykäische, das Kyllenische, das Parthenion (Paus. VIII, 36, 5; 37, 8; 48, 2).

\*\*\*) Virg. Ge. IV, 110, Horat. Sat. I, 8 u. A. Vgl. Müller Handb. § 404, 3, Klausen Aeneas S. 85.

+) Schröter über den Mythos des Pan, Saarbrück 1838, Motty de Fauno et Fauna, Berl. 1840.

<sup>\*)</sup> Vgl. oben S. 238. Daher wohl auch Priap auf dem Helikon, Paus. IX, 31, 2. Auf Bildwerken erscheint Eros bisweilen in engster Freundschaft mit Silen, s. Campana Opere in Plastica t. 53.

<sup>\*\*)</sup> Ovid. Fast. VI, 345. Vgl. den Wettkampf zwischen dem Esel des Bacchus und dem Priap bei Hygin. Poet. Astr. 2, 23. Auf Bildwerken ist Silen der Lehrer und Zuchtmeister des kleinen Priap.

Ein schönes Gedicht unter den kleineren Homerischen (XIX) erzählt von seiner Abkunft und von seinem Treiben. Der kyllenische Hermes\*) hütet in der Nähe seines Stammheiligthums die Schafe des Dryops d. h. des Waldmanns, mit dessen schöner Tochter er den Pan zeugt, ein Kind von seltsam gemischter Bildung, ziegenfüssig, mit zwei Hörnern und einem langen Barte, aber wie es lachte und wie es sprang! Die Mutter fürchtet sich vor ihrem Kinde, Hermes aber wickelt es in Hasenselle und trägt es auf den Olymp, setzt sich neben den Zeus und zeigt den Göttern seinen Jungen, und Alle haben ihre Freude daran, ganz besonders Bacchus. Und sie nennen ihn Pan, weil er eine Lust für Alle war (ὅτι φρένα πᾶσιν ἔτερψεν). Die richtige Ableitung seines Namens ist aber die von  $\pi \acute{a}\omega$ ,  $\delta$ Πάων d. i. der Weidende, denn er ist wesentlich νόμιος und ein Gott der Heerden, vornehmlich der Ziegen, weil die griechischen Berge, vollends in Arkadien, immer voll von weidenden Ziegenheerden sind, die wie leichtes Gewölk an den Bergen hängen und in der bildlichen Sprache oft Gewölk bedeuten. Jenes Gedicht beschreibt sein ganzes Wesen und Walten außerordentlich lebendig und giebt damit zugleich ein malerisches Bild der arkadischen Natur, wo die schneebedeckten Felsengipfel so kühn und hoch emporstreben, die Quellen so lustig herunterströmen, durch dichtes Gebüsch das überall die Schluchten ausfüllt, und unten in den Thälern die wiesigen Gründe mit den schlängelnden Bächen sich so lieblich dehnen. In solchen schattigen Bergthälern (ἀνὰ πίση δενδοήεντα) treibt sich Pan herum mit den tanzliebenden Nymphen, welche von den jähen Gipfeln der Felsen heruntereilen (Bergquellen) und den Pan rufen, den Weidegott mit dem stattlichen Haarwuchs (vóμιον θεὸν ἀγλαέθειρον), den struppigen (αὐχμήεντα), der auf allen hohen Bergen, wo der Schnee liegt und schwindelnde Felsenpfade führen zu Hause ist, wie im Dickicht des Waldes. Bald geht er den Strömungen der rauschenden Quellen nach, dann wieder eilt er die jähen Pfade hinauf bis zum Gipfel und läust über die schimmernden Höhen dahin, oder er jagt in den Schluchten das Wild, mit scharfem Blicke spähend. Abends aber zieht er sich in seine Höhle zurück und bläst dann so schön auf seiner Hirtenflöte, kein Frühlingsvogel, der in

<sup>\*)</sup> d. i. der ithyphallische, dessen Symbol der Bock ist. Wahrscheinlich erzählte die alte Sage dass Hermes der Nymphe in Bocksgestalt beigewohnt habe.

vollen Büschen singt, kann schöner flöten. Und mit ihm singen und springen die Bergnymphen an der Quelle, und der ganze Berg hallt wieder von dem tönenden Echo, und unten im Thale lauschen andachtsvoll die Menschen\*). Pan aber tanzt hin und wieder springend mit hurtigen Füssen, bald im Reigen bald in der Mitte, wie noch jetzt die griechischen Hirten tanzen. Und er hat ein zottiges Luchsfell über dem Rücken und sein Herz ist voll von Lust über die Tänze und die schallenden Gesänge auf dem weichen Rasen, wo der Krokos und der dustende Hyakinthos zwischen dem dichten Grase blüht.

Tags die weidenden Heerden, die lustige Jagd des Wildes, die strahlenden Gipfel der Berge, Abends die Musik der Pansflöte und der fröhliche Tanz und Gesang der Nymphen, die immer zur Umgebung des Pan gehören, welch schönes Gemälde! Zur Vervollständigung desselben gehört aber auch der Schlaf des Pan um die heisse Mittagsstunde, wenn die Sonne brütet und Alles so heimlich und so stille und so müde ist, kein Hirte wagt dann zu flöten, denn Pan ruht sich um diese Zeit von der Jagd aus und ist sehr empfindlich wenn er gestört wird (Theocr. I, 15). Eben so das gleich ausdrucksvolle Bild von dem Panischen Schrecken, wenn es in den einsamen Bergen wie von dämonischen Stimmen ruft und schallt (daher seine Geliebte Echo) und das menschliche Gemüth dem großen Naturgeiste gegenüber von Furcht und Angst und plötzlicher Muthlosigkeit ergriffen wird.

Doch ist Pan auch ein Gott des Lichtes, das ja zuerst die Gipfel der Berge röthet und am längsten auf ihnen verweilt; daher in einigen seiner Heiligthümer ein ewiges Feuer unterhalten (Paus. VIII, 37, 8) und er selbst mit einer Fackel in der Hand gebildet und durch Fackelseste ausgezeichnet wurde. Eben so erscheint er bisweilen als Opferer\*\*), wahrscheinlich weil man sich auf den Bergen von selbst der Gottheit näher fühlt und meist auf den Höhen opferte. Er ist serner ein Gott der natürlichen Begeisterung und Wahrsagung, wie die Natur der Berge und Wälder sie von selbst eingiebt, daher es Orakel des Pan gab und in Arkadien die Nymphe Erato, die Geliebte

\*\*) Roulez Bulletin de l'Acad. de Bruxelles T. XIII n. 7.

<sup>\*)</sup> Auf dem lykäischen Gebirge gab es einen Ort Μέλπεια, wo Pan die Syrinx erfunden hatte. Die Umwohner des Mänalischen Gebirgs glaubten ihn oft flöten zu hören. Vgl. auch die Verse bei Athen. X p. 455 A, das Skolion b. Athen. XV p. 694 C u. Platos Epigramm Anthol. IX, 823.

des Arkas, für seine Prophetin galt\*). Auch ist er ein Gott der Wege und Stege (ἐνόδιος), weil er nehmlich in den Bergen umherschweist\*\*), als Hirte oder als Jäger (νόμιος, ἀγρεύς). Die Berge, die Höhlen, die Eichen, die Schildkröten waren ihm heilig (Paus. VIII, 48, 2). Und ganz vornehmlich ist er nie ohne Tanz und Gesang, ohne seine Flöte und ohne den Chor der Nymphen zu denken. Ja er galt für den göttlichen Vortänzer und Pfeiser schlechthin und war für die volksthümlichen Lustbarkeiten der Hirten und Bauern ziemlich dasselbe was Apollo für die vornehmeren Kreise der Musen und der Olympischen Göttersete war\*\*\*).

So sehr war dieser Gott ein Gott der Berge und Wälder, der Hirten und Jäger, dass es eines besonderen Anlasses bedurste, um ihn auch in die Städte zu bringen. Ein solcher ward für Athen eine eilige Botschaft, die man nach Sparta sandte, als sich die Perser naheten (Herod. 6, 105). Der Bote glaubte unterwegs beim Parthenischen Gebirge an der argolisch-arkadischen Grenze den Ruf des Pan zu hören, er solle in Athen melden dass er den Bürgern dieser Stadt sehr wohl wolle, obschon sie sich gar nicht um ihn bekümmerten. Nach dem Kriege erinnerte man sich des Panischen Schreckens, der die Feinde bei Marathon und bei Salamis gejagt hatte †) und stiftete ihm nun die Pansgrotte an der Burg von Athen, wo er seitdem mit großem Eiser verehrt wurde ††), mit jährlichen Opsern und einer Fackelseier.

<sup>\*)</sup> Paus. VIII, 37, 5. So ist Pan auch ein Gott der Träume, Paus. II, 32, 5; 10, 2.

<sup>\*\*)</sup> Keil im Philologus 1853 S. 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristophanes Früsche 229 ξμέ γὰρ ἔστερξαν εὐλυροί τε Μοῦσαι καὶ κεροβάτας Πὰν ὁ καλαμός θογγα παίζων προσεπιτέρπεται δ΄ ὁ φορμικτὰς Απόλλων ἕνεκα δόνακος, ὃν ὑπολύριον ἔνυδρον ἐν λίμναις τρέσω. Soph. Ai. 690 περιχαρής ἀνεπτόμαν. ἰὰ ἰὰ Πὰν Πὰν ἀλίπλαγκτε Κυλλανίας χιονοκτύπου πετραίας ἀπὸ δειράδος φάνηθ ὰ θεῶν χοροποί ἄναξ. Pindar nennt ibn den χορευτής τελεώτατος θεῶν bei Aristides T. I p. 49 Ddf. Aus seiner Erfindung der Syrinx ist die Fabel von seiner Liebe zur Nymphe Syrinx geworden, Ovid. Met. I, 690 ff.

<sup>+)</sup> Das Epigramm des Simonides: τον τραγόπουν ξμε Πάνα, τον Αρχάδα τον κατά Μήδων, τον μετ Αθηναίων στήσατο Μιλτιάδης. Mit Beziehung auf die Schlacht bei Salamis heißt es bei Aesch. Pers. 447 von der kleinen Insel Psyttalia ξυθ' ὁ φιλόχορος Πάν ξμβατεύει.

<sup>++)</sup> Die Höhle wird ost erwähnt. Interessant sind die anathematischen Bildwerke, wo Pan mit Syrinx und Rhyton über dieser Grotte sitzt, Opfer entgegen nehmend, Müller Handb. § 387, 7, Schöll Archäol. Mittheilungen S. 95. Vgl. die artige Beschreibung einer Pansgrotte bei

Sonst wurde er vorzüglich mit der Großen Mutter zusammen verehrt, deren Dienst als Bergmutter dem seinigen in vielen Stücken verwandt war. Namentlich besingt ihn Pindar wiederholt als den Gesellen und treuen Begleiter der Kybele, wie er denn auch bei seiner eignen Stistung eines Heiligthums dieser Göttin den Pan mitbedachte, man sprach sogar von einer Erscheinung dieses Dämon, die der große Dichter gehabt habe\*). Daher kommt es daß Pan in späteren Dichtungen mit Marsyas identificirt und als solcher auch der Lehrer des Olympos genannt wurde\*\*). Auch in den Mysterien der Kybele war diese Verschmelzung der beiden Religionen ziemlich weit durchgeführt\*\*\*).

Eben so nahe ist aber der Geist dieses Gottesdienstes dem bacchischen verwandt, daher Pan auch in den bacchischen Zügen und Gelagen eine nothwendige Figur war. Er zeigt sich in dieser Gesellschaft besonders als lüsterner und cynischer Liebhaber der Mänaden, der Nymphen und Hermaphroditen, auch als scurriler Springer und Spassmacher, der mit den Satyrn wetteisert, mit Eros balgt, mit seinem Fusse den Deckel von der heiligen Lade mit den verborgnen Heiligthü-

mern stößt +).

Alciphr. p. 50 ed. Meineke. Auch die korykische Höhle am Parnais war Pan und den Nymphen heilig, Paus. X, 30, 5.

<sup>\*)</sup> Pind. Pyth. III. 75 vgl. Aristid. T. II p. 231 and daza die Scholien. Die zu Pindar a. a. O. fabren aus einem verlornen Gedichte auf Pandose Verse au: w Har. Lanadia; medéwr zai Genrwr adrewr quing. Margòs meywing òxadé. Genrwr Xaqirwr mengua requirir. and Arist. Rhet. II. 24 diese Verse aus demselben Gedichte: w mazaç övre meyw-

ing Seol Rive netrodenis Religiosis. (Victurios.

\*\*) Ovid. Met. XI, 146 ff. Pan streitet hier mit Apoll wie sonst Marsyas and zwar auf dem lydischen Berge Tmolos, welcher Kampfrichter ist.

<sup>\*\*)</sup> Lobeck Agl. p. 630. 641. Schneiden in Philologus 1545 S. 265. †) Müller Handb. § 357. 4. Welcker Zeitschr. f. A. R. S. 475 ff.

Schol. Vat. Eurip. Rhes. 36, Schol. Theory. I, 123, 145. Pindar namte Pan nach Serv. Georg. 1, 16 cines.

arkadische Penelope später allgemein für identisch mit der von Ithaka gehalten, woraus mit der Zeit die widerliche Sage entstanden ist, dass Pan ein Sohn der Penelope und aller Freier sei.

Pans Bildung war in den besten Zeiten der Kunst die menschliche, bis auf das borstige Haar und die Hörner, zu denen oft der Bocksbart hinzutritt. Seine gewöhnlichen Attribute sind die Syrinx und der Hirtenstab, Ovid. Met. I, 699 spricht auch von einem Kranz aus Fichtenzweigen. Der Ausdruck des Gesichts ist je nach den verschiedenen Stimmungen verschieden, bis zur Verzerrung furchtbar und schrecklich, wenn der Panische Schrecken ausgedrückt werden soll, sonst satyresk und bocksartig\*). Mit der Zeit wurde die ziegenfüssige, gehörnte und krummnasige Bildung des sogenannten Aiyikaav die vorherrschende.

Auch Pan hat sich als Gattungsbegriff vervielfacht. Er selbst wurde zum Familienvater, so dass neben ihm auch Pansfrauen und Panskinder austauchen, aus denen dann, wie bei den Satyrn, den Kentauren u. s. w. von den Künstlern ganze Familienstücke zur idyllischen Stassirung der Berge und Wälder zusammengesetzt wurden. Außerdem gab es aber auch noch das besondere Geschlecht der sogenannten Panisken, eine gemeine Art von Waldteuseln und bocksartigen Dämonen, welche ost ganz in das thierische Leben ausgehn und mit den Ziegen und Böcken wie mit ihres Gleichen leben, aber auch vertraute Kameraden der Satyrn sind. Die anmuthige Gruppe, wo ein gutmüthiger Panisk einem Satyr den Dorn aus dem Fusse zieht, gehört zu den schönsten Compositionen aus diesem Kreise\*\*).

## 9. Demeter und Persephone.

Aus diesem üppigen und übermüthigen Treiben auf den Höhen der Erde werden uns Demeter und Persephone in die stillere und ernstere Werkstätte der innern Erde und auf lei-

Sohn des Apoll und der Penelope, der auf dem Lykäischen Berge geboren sei. Πηνελόπη ist die Spinnerin, ein Bild welches zu allen Nymphen paßt. Vgl. Welcker Nachtrag S. 222, Meineke Anal. Al. p. 158.

<sup>\*)</sup> Vgl. besonders das Bild in Ternite's Wandgem. von Pompeji und Herculanum t. 6 a und die Münzen von Pella in Macedonien (K. Antigonus) und von Panticapäum.

<sup>\*\*)</sup> Müller Handb. § 387, D. A. K. II t. 42, n. 522 ff., Gerbard Archäol. Nachlafs S. 79 ff.

sen Uebergängen bis in die geheimnissvolle Unterwelt und in das Reich der Todten führen\*).

Mutter und Tochter bildeten im Cultus und in der Sage ein unzertrennliches Paar, daher sie gewöhnlich τω θεω schlechthin genannt werden d. h. die beiden Göttinnen, bei Euripides Phoniss. 687 αι διώνυμαι θεαί, und wegen des besonderen Ernstes der in ihrem Cultus vorherrschte sonst at Zeurai oder αἱ Πότνιαι, auch αἱ Δέσποιναι die Herrinnen, zuweilen αί μεγάλαι θεαί. Demeter ist die Mutter Erde \*\*), aber dadurch von der Gäa und Rhea unterschieden, dass sie speciell Ackergöttin und Thesmophoros ist, die altgriechische Erdgottheit mit dieser vorherrschenden Beziehung auf nationale Cultur des Erdbodens. auf feste Ansiedelung und die Satzungen des ehelichen und bürgerlichen Lebens, auch auf die Unterwelt und insofern mystisch und orgiastisch. aber gehaltner, würdiger und rubiger als die asiatische Rhea. Persephone ist Koor Irurroos, das Kind der Erdmutter, aber zugleich die Gemablin des Pluton und Königin der Unterwelt. so lange sie in dieser weilt, dahingegen sie die unzertrennliche Gefährtin ihrer Mutter, die Freundin und in einigen Culten die Schwester des Dionysos, die Gespielin der Nymphen und der himmlischen Göttinnen ist. so lange sie der Oberwelt angehört: nach welchen entgegengesetzten Beziehungen auch ihr Wesen und ihre Benennung zu wechseln oder verschiedentlich aufgefast und erklärt zu werden pflegt.

Der Cultus dieser beiden Göttinnen und des mit ihnen eng verbundenen Herrschers der Unterwelt gehört zu den ältesten, zu den pelasgischen Formen des griechischen Naturglaubens. Herodot 2, 171 führt seinen Ursprung ausdrücklich auf die pelasgische Bevölkerung zurück und man findet ihn überall, wo diese meist dem Ackerbau ergebenen und durch ihn zu

<sup>\*:</sup> S. meine Demeter und Persenhene, Hamb. 1837.

da, wie is dem bei den Tragikern ütlichen Domsmus da, m da, dies da, ges da, bei den bei den Tragikern ütlichen Domsmus da, m da, dies da, ges da, bei de Dospelfirmen jegigen und dinnigen, jungen und dospeg, agner nud adder influent beginn und Agrapus, und und und gestürten und der den beiden Göttungen auf Aeginn. Inmin und influenzunbängen, daber die beiden Göttungen auf Aeginn. Inmin und influend beiden Göttungen auf Aeginn. Inmin und ein Freund der Demeier zu Pheness Namens Inmidalug. Deben Inmurgen in Gebrauch, besonders im Acens. Inmitgan in Lebeck Paralip. 3 142.

fester Ansiedelung und den Grundbedingungen eines civilisirten Lebens angeleiteten Stämmen sich sonst nachweisen lassen, bald in den einfacheren agrarischen Formen bald in den mystischen und auf die höheren Bedürfnisse des menschlichen Lebens übertragenen der thesmophorischen und chthonischen Demeter. So namentlich in Arkadien, dessen innere Thäler dem Ackerbau und Feldbau immer eine fruchtbare Stätte boten und dessen zahlreiche Dienste der beiden Göttinnen zwar nachmals manche Eigenthümlichkeiten eleusinisch-attischer Sage mit den entsprechenden Gebräuchen aufgenommen hatten, wo sich aber doch viel Ursprüngliches und Alterthümliches erhalten hat, besonders zu Pheneos, zu Thelpusa und zu Phigalia. Ferner in Messenien, wo die alten Städte Arene und Andania vor den messenischen Kriegen Mittelpunkte einer Weihe gewesen waren, welche das kaukonische Geschlecht der Lykomiden nach Attika übersiedelte, bis sie nach der Wiederherstellung Messeniens durch Epaminondas auch in der Heimath von neuem aufblühte. So hatten sich auch in Laconien, namentlich zu Amyklä und Helos, aus alter Zeit verschiedene Arten des chthonischen Götterdienstes erhalten. Ferner gehörten Demeter und Persephone in den fruchtbaren Thälern und Gründen von Sikyon, Korinth, Phlius und Argos zu den ältesten und heiligsten Gottheiten und in dem benachbarten Hermione, einer Stadt der weitverbreiteten Dryoper, treffen wir von neuem auf eine eigenthümliche Weihe der Demeter Chthonia. Auch Megaras alter Dienst ist bemerkenswerth, schon deshalb weil die Stadt ihren Namen davon bekommen hatte\*). Aber von ganz vorzüglicher Wichtigkeit in diesem gesammten Religionskreise ist dann das attische Eleusis in der stillen verschwiegenen Bucht von Salamis, welche viele Tausende zur Feier der eleusinischen Weihe und des Gedächtnisses der ersten Stiftungen des griechischen Ackerbaues zu versammeln pflegte. Von Eleusis war der dort auf eigenthümliche Weise mit dem Dionysosdienste verschmolzene Cultus zeitig nach Athen, von dort mit den ionischen Colonieen über die Inseln und Kleinasien verbreitet worden. Doch gehörten auch in Böotien die beiden Göttinnen zu den Burggöttern von Theben, welches nach einer häufig wiederkehrenden Sage für ein Brautgeschenk des Zeus an seine Tochter

<sup>\*)</sup> μέγαρα i. q. ἀνάχτορα, speciell die unterirdischen Heiligthömer der chthonischen Gottheiten.

Persephone galt, und in den benachbarten Thälern von Tanagra und Oropos übte die alte Bevölkerung der Gephyräer einen eigenthümlichen Dienst der Demeter Achäa, der von dort auch in die Umgegend von Athen übergesiedelt worden war. Ferner begegnet man denselben Göttinnen und einer alten agrarischen Cultur in allen fruchtbareren Gegenden von Phokis, Lokris, Thessalien und Epirus, in Lokris vorzüglich in der Gegend von Opus, dem Herrschersitze Deukalions, wie schon der Name dieser Stadt von reichem Segen des Erdbodens zeugt, ferner in den Thermopylen, wo der Dienst der Demeter Pyläa sich seit alter Zeit für Stammesverbindung der umwohnenden Völkerschaften wirksam erwiesen hatte.

Unter den Inseln war das in seinen Thälern sehr fruchtbare Kreta einer der ältesten Cultursitze der Ackergöttin, wie dieses namentlich die alte Fabel von ihrer Liebe zum lasion beweist (Od. 5, 125, Hesiod. th. 969). Außerdem verdienen besonders die Culte von Paros und der von diesem abgezweigte auf Thasos, sowie die auf der Inselgruppe Lemnos. Îmbros und Samothrake ins Auge gefafst zu werden, alle mehr oder weniger mit den Kabirmysterien verschmolzen (Schol. Apollon. I. 915). Die ionischen Colonieen zeigen zu Ephesos, Milet und an anderen Punkten sowohl Eleusinien als Thesmophorien, welche Formen des Demeterdienstes durch Milet auch über die Küsten des schwarzen Meeres verbreitet wurden. Die vorherrschende Beziehung auf die Unterwelt hatte dagegen aus localen Gründen besonders zu Herakleia am Pontos Gedeihen gefunden. Im südlichen Kleinasien waren Nysa und das triopische Vorgebirge bei Knidos wichtige Centralpunkte der Sage und Feier der chthonischen Götter. Endlich hatte der Demeterdienst auch in den westReben Gegenden bei der großen Fruchtbarkeit von Großgriechenland und Sicilien für Getreidebau und Pflege des Bodens fast überall Wurzel geschlagen. Am meisten aber war Sicilien von der Verehrung der Ackergöttin und ihrer Tochter des Demeterkindes durchdrungen, welche ihre Segnungen über diese lusel ja reichlicher als irgendwo ausgeschüttet hatten.

Die heilige Sage bewegt sich vornehmlich um den Raub der Persephone, welche Dichtung sich aber in der Gestalt, wie wir sie hauptsächlich aus dem Homerischen Hymnus auf Demeter kennen, erst sehr allmälig ausgebildet haben kann. Ihre Eigenthümlichkeit besteht nehmlich in der verschmelzenden Ausgleichung gewisser Gegensätze des Naturgefühls, die



n dem Wesen des Pluton und der Persephone so ties angelegt nnd, dass sie für ursprünglich gelten müssen und die auch in ien älteren Sagen und Culten gewiss weit bestimmter hervorzetreten sind. Persephone ist namentlich bei Homer ganz überwiegend die furchtbar ernste Todesgöttin und selbst in den ırkadischen Legenden erscheinen sowohl sie selbst als Demeer weit mehr von ihrer finstern als von ihrer freundlichen Seite. Persephone hiefs mit ehrfurchtsvoller Andeutung  $\Delta \dot{\epsilon}$ ποινα d. i. die Herrin und eine Tochter der Demeter Έρινύς 1. i. der zürnenden und grollenden, mit der eigenthümlichen Wendung dass nicht Zeus, der milde und befruchtende Regenrott des Himmels, sondern Poseidon, der stürmische Gott der Fluthen, der Vater des Demeterkindes sei und dass er ihrer Mutter Gewalt angethan habe, weswegen sie eben als grollende Erdgöttin gedacht wurde\*). Und so nannten einige Genealorieen die Persephone sogar eine Tochter der Styx (Apollod. 1, 3, 1), ja es hatte sich selbst in Eleusis eine ähnliche Vorstelung von der Persephone behauptet, nach welcher sie Daeira ınd eine Schwester der Styx genannt wurde \*\*). Dahingegen lieselbe Göttin in der gewöhnlichen Sage und namentlich in ener Dichtung vom Raube immer für das Kind der Demeter rom Zeus gilt \*\*\*), lieblich und reizend wie Artemis und Athena ınd Aphrodite, die mit den Nymphen der Frühlingswiese ihre Jespielinnen sind. Und zwar ist sie das einzige Kind der Deneter, das in zarter Unschuld unter Spielen und Blumen herınwächst (μουνογένεια, καλλιγένεια, περικαλλής), bis der chreckliche Aidoneus sie als Todesgott ihrer Mutter und der Derwelt entführt. Aber auch dieser Todesgott erscheint von zwei ganz verschiedenen Seiten. Als Todesgott ist er der finitere, den Göttern und Menschen verhalste Fürst der Unterwelt, der in der schrecklichen Heimlichkeit seines unterirdiichen Palastes über alle Verstorbenen herrscht. Und doch ist r auch Pluton d. i. der Reichthumsspender und als Ζεὺς χθό-

<sup>\*)</sup> Paus. VIII, 25. 42. Dazu kam die eigenthümliche Sage dass zusleich Persephone und das Ross Areion aus dieser Verbindung hervorgesangen sei s. oben S. 369. Das von Pausanias beschriebene Bild des Ouaas in einer Höhle der Gegend bei Phigalia ist ziemlich apokryphisch.
Joch kommen Beziehungen auf den Ursprung des Pferdes von der Demeer auch auf alten Bildwerken vor.

<sup>\*\*)</sup> Lob. Agl. p. 153, Demeter und Perseph. S. S.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch die Ilias und Odyssee kennen Demeter als Geliebte des Zeus ind Persephone als sein Kind, s. Il. 14, 326, Od. 5, 125 ff., 11, 217.

fruchtbaren Erdtiefe, zu dem der Ackersmann bei der Aussaat betet (Hesiod. T. W. 465). Und die Verbindung beider Gottheiten, des Pluton und der Persephone, wurde im Cultus jährlich um die Zeit der Erndte und der neuen Aussaat als ein geheimnisvolles. aber wohlthätiges Naturereignis geseiert, indem sich die schöpserischen Mächte des Erdbodens von neuem zu besruchten schienen. Ja der Raub selbst. den jener Mythus wie einen sehr gewaltsamen ausmalt, kann ursprünglich wohl nicht so gemeint gewesen sein. da es im älteren Griechenland

allgemeine Sitte war dass die Bräute geraubt wurden.

Vermuthlich war es der eleusinische Cultus, in welchem diese veränderte Auffassung sich zuerst durchsetzte und zu jener typischen Bildlichkeit gelangte. Wenigstens war der Mythus in dieser Gestalt die symbolische Grundlage dieses Cultus. der mit seinen tiefsinnigen Andeutungen über die Analogieen des Naturlebens und des menschlichen Seelenlebens. wie beide immer zwischen Tod und Leben. Schreckniss und schöner Blüthe schwanken, bei eben jener Auffassung anzuknüpsen pflegte. Doch finden sich die Grundzüge der gewöhnlichen Fabel schon bei Homer i und vollends deutlich bei Hesiod th. 912-14. Weiterhin haben sich viele Hymnen und Gedichte mit ihr beschäftigt, unter denen jener Homerische Hymnus schon deswegen vom größten Interesse ist. weil er die ältesten Traditionen des cleusinischen Cultus in einer vollständig abgerundeten Abfassung wiedergieht. Jüngere Ueberlieserungen dieses attischen Cultus finden sich dagegen bei Euripides Helena v. 1301 ff., we Demeter und Rhea zu einer und derselben Gottheit verschmolzen sind, und in den Bruchstücken einer Orphischen Poesie vom Raube der Persephone. welche den späteren Reserenten und namentlich den Kirchenvätern oft als Quelle gedient hat ... Die Orphische Mythologie hat sich nämlich mit der Persephone mit nicht geringerer Vorliebe wie mit dem Dionysos und der Hekate beschäftigt und dadurch zu der übermystischen Auffassung, in welcher die Vorstellungen des eleusinischen Götterkreises zuletzt verschwimmen, nicht wenig beigetragen. Andere Erzählungen von diesem verhäng-

<sup>\*</sup> Il 5, 654 mit der Scholien, 11, 445, 16, 625, Etym. M. p. 520, 4, Paus, IV, 25, 2.

<sup>\*\*:</sup> Lob. Agl. p. 545 sqq. 591 sqq. Demeter v. Persephone S. 130—141.

misvollen Vorgange der chthonischen Götterwelt sind die bei Apollodor. I, 5, 1, Ovid. Fast. IV, 507 sqq., Claudian. de raptu Proserpinae, Nonnus Dionys. VI, 1—154.

Als Ort des Raubes wird nach alterthümlicher Vorstellung gelegentlich der Okeanos genannt (Schol. Hesiod. th. 914), wohin die epischen Sänger mit anderen Vorgängen und Wohnungen der Götterwelt auch die der Unterirdischen verlegt haben. Indessen ist die Vorstellung dass Pluton in der Tiese der Erde, wie Poseidon in der Tiefe des Meeres wohne gewiss noch älter und jedenfalls war sie die gewöhnliche und volksthümliche: daher die vielen localisirenden Erzählungen vom Raube des Demeterkindes. Wo es blumige Auen und ein frisches Wiesengrün gab, da dachte man sich gerne, wenn sonst der örtliche Gottesdienst Veranlassung bot, dass Persephone dort im Kreise ihrer Schwestern und der Nymphen gespielt und Frühlingsblumen gesammelt und sich davon Kränze gewunden und sich mit diesen geschmückt habe: ein gewöhnliches und im Cultus aller Götter des Frühlings begründetes Bild der griechischen Mythologie, um weibliche Jugend und Anmuth auszumalen. Vollends wurde man in solchem Glauben bestärkt, wenn sich in der Nähe zerklüstetes Gebirge mit Höhlen und scheinbaren Eingängen in die dunkle Tiefe der Erde fanden (χάσματα γης, στόματα Αίδου), aus welchen die Legende dann den Räuber hervorbrechen oder durch welche sie ihn mit der schönen Beute verschwinden ließ. Im Homerischen Hymnus ist der Ort des Raubes leider nicht deutlich bezeichnet\*). Nachmals pflegten im griechischen Mutterlande Eleusis und Hermione, in Asien das karische Nysa und Herakleia am Pontos, in Italien Hipponium, in Sicilien ein Ort in der Nähe von Syracus, ein anderer am Actna und ganz besonders Enna als die Gegend gefeiert zu werden, wo Persephone beim Spiele mit den Blumen vom Fürsten des Todes überrascht und in sein Reich entführt worden sei.

Die Dichtung selbst unterscheidet mehrere Acte des Vor-

<sup>\*)</sup> v. 16 χάνε δὲ χθών εὐρυάγυια Νύσιον ἄμ πεδίον, wobei es sich fragt welches Nysa gemeint sei, s. oben S. 416. Ist die Stelle unverdorben, sowäre zunächst an das thrakische zu denken und eine Beziehung zu dem dörtigen Dionysoscultus ausgesprochen. Doch ist Nysa gewöhnlich kein πεδίον, also vielleicht μέσσατον oder νείατον ᾶμ πεδίον zu schreiben, bei welchem dann an das von Eleusis zu denken wäre, s. Paus. I, 38, 5.

ganges, welche auch auf den darstellenden Bildwerken, Vasenbildern, Münzen, Sarcophagreliess u. s. w. mehr oder weniger deutlich und vollständig unterschieden werden ). Zuerst die sogenannte Anthologie, wo die Götterkinder auf der Frühlingswiese Blumen sammeln. Persephone greist nach einem Narkissos, der verhängnissvollen Todesblume, denn man pflegte dieser Blume wegen ihres betäubenden Geruchs (raquar) und ihrer kalten und starren Schönheit (oben S. 44S) eine besondere Beziehung zur Unterwelt unterzulegen -- ). Da öffnet sich die Erde, der Todesgott stürzt hervor und entführt die Jungfrau in sein düstres Reich: wobei vorzüglich die bildlichen Darstellungen, bei denen ein Meisterwerk des Praxiteles zu Grunde zu liegen scheint \*\*\*), den Ausdruck des Schreckens, mit welchem der Tod in das blühende Leben hineinbricht, hervorheben. Die beiden Hauptfiguren, Pluton und Persephone, erscheinen auf den besseren Reliefs in den leidenschaftlichsten Stellungen, Pluton ganz als der grausame, erbarmungslose, ungeheure Fürst der Unterwelt (ἀμείλιχος, ἀδάμαστος, πελώριος), der mit verworrenem Haar und in trotziger Haltung mit seiner Beute auf dem Wagen steht, die Rosse gegen die Tiese treibend, während Persephone von seinen Armen gepackt quer vor ihm liegt, ein Bild der hülflosen Schwäche und grausam gebrochener Jugendblüthe. Unter den Gespielinnen der Persephone werden in den späteren Versionen der Dichtung (Eurip. Hel. 1314) sowie auf den entsprechenden Bildwerken außer den Nymphen Athena. Artemis und Aphrodite hervorgehoben, von denen die beiden ersteren sich als jungfränliche und wehrhafte Göttinnen des Himmels dem Raube

<sup>\*)</sup> Welcker Raub der Kora, Zeitschr. f. A. Kunst S. 1—95, Alte Denkm. 3 S. 93 ff. Vgl. die Nachweisungen bei Müller Handb. § 355, 1, D. A. K. II t. 9.

Sophoel. O. C. 681 o zallisorers rapzicoos, ueraluit beair acymior oregarimum. Vgl. die gelehrte Anmerk, des Scholiasten und die Ausieger. Sowohl den Eringen als den beiden Göttinnen eignete diese Bekränzung, beiden als ohthonischen Gottheiten. Die Dichtung von dem Phücken des Varkissos fand sich auch in einem attischen Hymnus des Pamphos, der dem erbaltenen Homerischen überhaupt sehr nabe gestanden zu haben scheint, s. Dem. u. Perseph. S. 384 f. Im Dieuste der Demeter Chthonia zu Hermione, flocht man sich Kränze aus einer kvacinthenartigen Blume zoonoograficor, welche dieselbe Bedeutung hatte, Paus 11, 35, 4.

Nicomachus malte den Roub, ibid. XXXI. 10. Nicomachus malte den Roub, ibid. XXXI. 10. 36.

widersetzen, dahingegen Aphrodite eine gefällige Hülfe des ungestümen Liebhabers ist.

Den zweiten Act bildet das Suchen der Demeter, auf den Bildwerken unmittelbar mit dem Raube verbunden, indem die Mutter dem Gespanne Plutons in gleicher Aufregung nachjagt, in der Dichtung getrennt. Wie sie den letzten Schrei der Tochter hört, ergreist sie bestigster Schmerz, der Schmerz einer Mutter der man ihr einziges vielgeliebtes Kind geraubt hat. Mit zerrissenem Schleier, diegenden Haaren, verhüllt in das schwarze Gewand der Trauer (daher zu Phigalia Demeter μέλαινα, Paus. VIII, 42, 3), cilt sie in fliegender Hast über Land und Meer bis in die äußerste Gegend des Unterganges (Callim. in Cer. 10), mit leuchtender Fackel überall spähend, ohne Auskunst zu sinden. Neun Tage, erzählt der Hymnus mit Rücksicht auf die Dauer der großen Eleusinien, durchirrte sie alle Länder, ohne Speise, ohne Trank, ohne zu baden. Am zehnten begegnet ihr Hekate, die Mondgöttin. Sie hat den Schrei gehört, aber nicht den Räuber gesehn, den Heimlichen, immer in Nebel und Dunkel Gehüllten. Das hat blos Helios der Allsehende (oben S. 292), von dem Demeter endlich den Zusammenhang erfährt. So ist sie Deo  $(A_{i}\omega)$ , wie man sie im eleusinischen Cultus zu nennen pflegte, die suchende, rastlos in der Nachsrage nach dem verlornen Kinde umherirrende Mutter, eine mater dolorosa wie Kybele da ihr Attis, wie Aphrodite da ihr Adonis, wie Isis da ihr Osiris verloren war. Im Culte der attischen Gephyräer hieß sie in demselben Zusammenhange Demeter Αχαιά d. h. die Schmerzeusvolle, die Tochter Suchende\*), in Arkadien Equis, in Rom Ceres deserta (Virg. Aen. 2, 714). Die bildende Kunst pslegte sie im Costüme und in der Bewegung der rastlos Wandernden und Suchenden, mit zwei Fackeln in den Händen und mit dem Ausdrucke des Schmerzes darzustellen \*\*). Diese Göttin ist darüber zugleich zur Erfinderin der sogenannten ἐνόδια σύμβολα d. h. der populären Weissagung aus dem Widergange geworden, denn Alles was ihr begegnete wurde ihr zur Audeutung

<sup>\*)</sup> Aristoph. Acharn. 708 mit d. Schol., Etym. M. und Suidas s. v. \*\*) Clem. Al. Protr. 4 p. 50 man erkenne τὸν Διόνυσον ἀπὸ τῆς στολῆς, τὸν "Ηφαιστον ἀπὸ τῆς τέχνης, τὴν Δηὰ ἀπὸ τῆς συμφορᾶς. Auf Münzen sieht man die Göttin in der beschriebenen Weise, auch auf Vasenbildern, s. Élite céramogr. T. III pl. 37. 37 A. Andere Münzen zeigen sie in gleicher Haltung auf ihrem Schlangenwagen.

ob sie die Tochter finden werde. In ihrem Grame und in ihrem Zorne verzweifelt sie an der Welt und an den Göttern und zieht sich in die stillste Einsamkeit und Verborgenheit zurück.

Sie verbirgt sich also in der Einöde des Gebirgs, wie man in Arkadien erzählte, oder sie geht unter die Menschen und sucht bei diesen ein verborgnes Unterkommen, wie die gewöhnliche Erzählung war. So wird Zeus gezwungen auf ihre Versöhnung zu denken, denn die Folge ihres Zorns und ihrer Absonderung ist. wie besonders Euripides dieses ausmalt, dass alle Fruchtbarkeit des Erdbodens aushört und eine allgemeine Hungersnoth die Ordnung der Dinge zu stören droht. Zuletzt wird ein Vertrag zwischen Demeter und dem Räuber ihrer Tochter herbeigesührt, nach welchem die Göttin versöhnt auf den Olymp zurückkehrt und wieder die gütige Spenderin aller Fruchtbarkeit ist wie früher"). Durch jenen Vertrag wird das Schicksal der Persephone und die Natur dessen was sie bildlich ausdrückt für alle Zeit bestimmt, das im Wechsel der Jahreszeiten kommende und gehende vegetative Leben der Erde, in allgemeinerer l'ebertragung die ewige Metamorphose des zwischen Tod und Leben schwankenden irdischen Lebens überhaupt. Demeter will nicht eher argoidwa sein, nicht eher die Frucht der Erde wieder emporsenden, als nachdem sie ihr Kind wiedergesehen. Persephone aber hatte, wie sich der Mythus bildlich ausdrückt, in der Interwelt schon von der Granate des Aïdoneus gegessen d. h. sie war schon die Gattin, die eheliche Genossin des Gottes der Unsichtharkeit und des Reiches der Todten geworden \*\*). Sie kann also nicht völlig zur Mutter zurückkehren, doch muß die Unterwelt sie wenigstens für einen Theil des Jahres wieder ans Licht und in die heitere Imgebung der Olympier entlassen. Mit jedem Frühlinge steigt sie nun empor und mit jedem Herbste steigt sie wieder hinah, in welchem Sinne auch der Cultus die Feste der beiden Göttinnen zu begehen und die Kunst den Aufgang (Zwodos) und Niedergang (xastodos) der Persephone zu unterscheiden pflegte. So gab es eine Demeter zaragerea des Praxi-

<sup>\*</sup> Auf diese Rückkehr der Demeter auf den Olymp scheint sich das Vascahild bei Gerhard A. V. I. 40 zu beziehn.

Als das bedeutungsvolle Symbol dieser Verbindung ist die Granate oft ein Attribut des Pluton und der Persephone. s. das merkwürdige Bild einer Schale des Gregorianischen Museums. Mus. Gregor P. 11 1. 32 und die Archaol. Zig. 1850 i. 14 S. 145 fl., 232 fl., Ellite eeramogr. T. 1 pl. 29.

teles, wo die Göttin also als Versöhnte ihre Tochter friedlich selbst zur Unterwelt hinabführt, wie denn auch entsprechende Darstellungen des Niederganges der Persephone noch vorhanden sind\*). Und so wurde auch die Rückkehr der Persephone zur Mutter und auf die Oberwelt in gleicher Weise geseiert und in Bildern dargestellt, Kore vom Pluton entlassen, vom Hermes abgeholt, von der Hore des Frühlings begleitet, oder sie selbst hebt sich mit Aehren und Weinlaub bekränzt aus der Erde, um wieder bei Demeter und beim Dionysos zu weilen. Obwohl der Cultus diese beiden Acte, namentlich den Abschied von der Mutter, keineswegs immer in derselben beruhigten und versöhnlichen Weise auffaste, wodurch sich die Naturempfindung des Demeterdienstes sonst sehr merklich von der des bacchischen Religionskreises und des Rhea Kybeledienstes unterscheidet. Vielmehr feierten die Eleusinien und Thesmophorien jene Trennung des Kindes von der Mutter immer von neuem als einen Raub, Demeter als die Suchende und Schmerzbeladene, und zwar mit einem Orgiasmus welcher dem jener verwandten Gottesdienste an Hestigkeit wenig nachgab.

Den Menschen aber, bei denen Demeter damals einkehrte, ist dieser Schmerz und diese Versöhnung zum überschwenglichen Segen geworden, sowohl für alles leibliche und bürgerliche Gedeihn als zur Seelenstärkung und tröstenden Beruhigung über Tod und Leben. Denn wo die Göttin damals freundlich aufgenommen wurde, da hat sie als κουροτρόφος, als pflegende Amme die ihr anvertrauten Kinder zu krästigen Helden und weisen Königen erzogen, welche blühende Geschlechter und wohlgeordnete Staaten begründeten. Und als sie von den ihr liebgewordenen Menschen Abschied nahm, hat sie zum Dank und Andenken ihre kostbaren Gaben zurückgelassen, die Demeterfrucht mit der Anweisung zum Ackerbau und die heiligende Kraft ihrer Mysterien. Namentlich erzählte man so in Eleusis, dem Orte der Ankunst schlechthin, wo sie sich als Amme in den Dienst des königlichen Hauses begeben, den kleinen Triptolemos oder Demophon gewartet und vor ihrer Rückkehr auf den Olymp ihren Tempel begründet, den Triptolemos mit ihrer Frucht ausgestattet und in alle Welt zur Verbreitung des neuen Segens ausgesendet hatte, die edlen Frauen und Män-

<sup>\*)</sup> S. besonders das Vasengemälde aus Großgriechenland bei Millingen Un. Mon. 16. Vgl. Müller Handb. § 358, 3, D. A. K. I, 46, 213, II, 9, 109.

ner aber, von denen sich die priesterlichen Geschlechter in Eleusis und in Athen nachmals ableiteten, mit den bildenden und tröstenden Geheimnissen ihrer Weihe ausrüstete.

Die Dichtung vom Raube der Persephone ist insofern die centrale Thatsache des gesammten Demeterdienstes, an welcher daher auch die Aussagen von ihren besonderen Eigenschaften

und Thätigkeiten immer anknüpsten.

Zunächst diejenigen wo sie als Ackergöttin erscheint, welche die Getreidefrucht Δημήτριοι καρποί gegeben und ihre Cultur gelehrt hat. Daher heisst sie nach der besondern Art des Getreides, das sie hier oder dort gespendet. bald etπυρος, πυροφόρος, φιλόπυρος\*). bald von der Gerste ζείδωeos"), oder von dem Getreide im Allgemeinen Zirco, unter welchem Namen sie die Syracusauer verehrten, oder in allgemeinerer Bedeutung die Fruchtbare schlechthin. etzageros, πολύχαρπος, χαρποφύρος, unter welchem Namen sie aullesbos verehrt wurde. In Sikvon rühmte man sich ganz vorzüglich den Mohn aus den Händen der Demeter empfangen zu haben, daher sich die Stadt in älterer Zeit sogar Mrzwr nannte, und der Mohn ist neben dem Aehrenbüschel das habituelle Attribut der Ackergöttin. als Symbol der Fruchtbarkeit, wie im Dienste der Aphrodite. Dagegen bei den Pheneaten die Hülsenfrüchte ὅσπρια als ihre unmittelbaren Gaben genannt wurden, bis auf die Bohnen, welche aus mystischen Gründen gewöhnlich vermieden wurden \*\*\*). Es versteht sich aber von selbst dass sie auch für das Gedeihen ihrer Frucht auf dem Felde und für die Nutzbarmachung zu menschlichem Gebrauche sorgte. Daher Demeter χλόη, εξχλοος, χλοηφόρος, wie sie in Athen neben der Ge Kurotrophos und Apoll, dem Gotte der Thargelien geseiert wurde -). Weiterhin bewährte sie sich als έλήγηρις, κατότις und έρυσίβη d. h. als die Göttin welche durch warme Sonne das horn reiste und es vor schädlichem Mehlthau bewahrte, auch in dieser Hinsicht dem Apollon eng

<sup>\*)</sup> Ein Hain der Demeter in Thessalien Namens Πύρασος wird II. 2, 695 erwähnt.

Die Gerste galt namentlich in Eleusis für das älteste Korn. auch auf Kreta, wo man sogar den Namen der Demeter dadurch erklärte. παυὰ τὰς δηὰς dialektisch für ξειὰς. Etym. M. p. 264, 12. Der Name lautet im Sanser. yawa, im Lith. jawai.

<sup>•••)</sup> Paus. 1, 37, 3, VIII, 15, 1, Lobeck Agt. p. 251.

<sup>+)</sup> Am 6. Thargelion wurden ihr die Notic geleiert, ein Opfer für die reifende, aber noch grünende Saat.

verbunden. Aber auch mit den Nymphen der Feuchte wurde sie häufig verehrt, besonders an Brunnen, auch ist Demeter selbst wie die Nymphen ὄμπνια d. h. eine durch Feuchtigkeit nährende Göttin, daher ὄμπνια δῶρα Δήμητρος, ὅμπνιος καρπός, όμπνιος σταχύς, die volle strotzende Aehre. Auch sorgt sie für milden Regen und günstige Witterung, daher sie ώρηφόρος hiefs, zunächst mit Beziehung auf die Saatzeit, wo der Kranich Regen bringt und zum Pfluge ruft, deshalb ein der Demeter heiliger Vogel; aber eben so sehr mit Hinsicht auf die Erndte, weshalb die Εὐετηρία als eine eigne Personification des Erndtesegens neben ihr verehrt wurde und ein anderer der sie umgebenden Dämonen Αδρεύς hiefs d. i. der Reisende. Denn mit der Erndte beginnt ihre rechte Lust, dann ist sie Demeter ξανθή, die blonde Göttin des reisen Erndtesegens, wie sie so ost genannt wird, oder φοινικόπεζα, wie sie gelegentlich Pindar nennt (Ol. VI, 94), als ob die röthliche Pracht der Kornfelder den Saum zu ihrem Gewande bildete. Dann ist sie die Mutter des Reichthums, wie alte Mährchen und neue Lieder sie priesen\*). Auch nimmt sie selbst Theil am Mähen und Garbenbinden, daher Demeter ἀμαία, ἀμαλλοφόρος und Ίουλώ, am Dreschen auf der Tenne, daher άλφας und εὐαλωσία, am Aufspeichern des goldnen Segens in den Getreideböden, daher das Opfer der ἐπικλείδια, endlich am Mahlen und Brodbacken, daher 'Ιμαλίς in Syracus, μεγαλόμαζος und μεγάλαρvos in Böotien, welcher man die Erstlinge von dem frischgebacknen Brode darbrachte. Natürlich galten auch alle Saatund Erndteseste vorzüglich der Demeter, doch traten die einfacheren agrarischen Gebräuche im Cultus gewöhnlich hinter den allegorischen und mystischen Uebertragungen der Geschichte der Persephone zurück. Nur die attischen Haloen (Άλφα) d. i. Tennenfest, anderswo Thalysien genannt, waren vorherrschend ein ländliches Erndtesest, obschon sich allegorische Beziehungen auf Demeter und Kore und Dionysos auch hier einmischten. Denn man feierte dann sowohl die Gabe der Demeter als die des Dionysos und zwar in dem Wintermonate Poseideon, demselben in welchem die ländlichen Diony-

<sup>\*)</sup> Hesiod. th. 969, vgl. das Skolion bei Athen. XV p. 694 C ΙΙλούτου μητέρ 'Ολυμπίαν ἀείδω . Ιήμητρα στεφανηφόροις εν ώραις, σε τε
παῖ . Ιιὸς ΙΙερσεφόνη. Χαίρετον εὐ δὲ τάνδ' ἀμφέπετον πόλιν. Denn
Persephone ist dann noch bei der Mutter und so gut wie diese Frucht- und
Erndtegöttin. Erst nach der Erndte kehrt sie zum Pluton zurück.

sien begangen wurden. Theokrit hat in seinem Gedichte Ockiota (id. VII, 135 ff.) ein anziehendes Bild von der Peier und Jahreszeit dieses Pestes gegeben, das in Attika sowohl in der Stadt als auf dem Lande durch große Lustbarkeit und viele

Opfer und Schmäuse verherrlicht wurde.

Die nahe Verbindung zwischen Demeter und Dionysos zeigt sich auch darin das jener Göttin ein gewisser Antheil an der Baumzucht zugeschrieben wurde, wenigstens wollten die Phytaliden in Attika von ihr die erste Peige erhalten haben (Paus. I, 37, 2). Ferner galt sie auch für eine Göttin der Heerden und Weiden, in Megara besonders der Schafzucht 3. anderswo der Rinderzucht (Callim. in Cer. 137), wie sie nicht selten auf einem Stiere sitzend abgebildet wurde, ohne Zweisel mit Beziehung auf den Ackerstier. Denn wie sie die Cultur ihrer Prüchte gelehrt hat und zwar im weitesten Umsange das Phügen, das Säen, das Erndten, so sind auch alle dazu gehörigen Geräthschaften und Verrichtungen ihre Erfindung, der Phugmit dem Vorspann des Stieres (bildlich zuweilen der Schlangen), der Wagen zum Einsahren, die Tenne zum Dreschen des Korns u. s. w.

Von solchen Stiftungen erzählten aussührlicher die Ortssagen in Griechenlaud, wo man sich einer Einkehr der Demeter rühmte, die in dieser Hinsicht eben so bedeutungsvoll war als die des Dionysos. So hatte man in Argos, in Sikyon, in Phlius, in Arkadien eigenthümliche Traditionen von ihren Gastfreunden und Lieblingen und pflegte dabei die Gunst ihrer Segnungen durch allerlei bedeutsame Namen und Erzählungen auszudrücken. Der bekannteste von allen ist der des Triptole mos geworden, weil dieser der eleusinischen und attischen Sage angehörte, welche hier wie beim Ikarios ihren Helden vor allen übrigen geltend zu machen wußte. Er ist eigentlich der Dreimal-Pflüger, in demselben Sinne wie Demeter mit lasion im dreimalgepflügten Brachfelde (veiß ert vorrche, Od. 5, 125) ruht und in welchem in Attika drei heilige Pflüge gehalten zu werden pflegten. Als eleusinischer Heros wurde

<sup>\*)</sup> Paus. III, 14, 4; IV, 33, 5. Daher die zu Delphi neben dem Hermes verehrte Demeter équotizos Athen. X p. 416 B.

<sup>\*\*)</sup> Verwandte Figuren sind in der peloponnesischen Sage Δισαύλης and Τρισαύλης, obwohl jener Name von umdentenden Mythologen auch Δισαύλης geschrieben wurde, s. Schneidewin im Philologus 1946 S. 429 f.

er auf dem rarischen Felde dicht bei Eleusis verehrt, durch die jährliche Feier eines der drei heiligen Pflüge (oben S. 136), ein Denkmal welches man die Tenne des Triptolemos nannte und ein Heiligthum in der Nähe des großen Einweihungsgebäudes und des Tempels der beiden Göttinnen (Paus. 1, 38, 6). Andere Quellen erzählten von ihm dasselbe was der Homerische Hymnus von Demophon erzählt, dass er ein Sohn des eleusinischen Königs Keleos und der Metaneira gewesen und von Demeter auf wunderbare Weise, mit Ambrosia und durch sansten Anhauch und Läuterung im Feuer wie ein Götterkind genährt und erzogen wurde, so dass er unsterblich geworden wäre, wenn die Neugier der Eltern nicht die Göttin gestört hätte. Ein Bild der stärkenden und nährenden Krast des Ackers und der Beschästigung mit dem Ackerbau, welches sich in manchen verwandten Bildern und Erzählungen wiederholt\*), namentlich in der Sitte die Getreideschwinge (λίκνον), das Symbol des Demetersegens als Wiege zu gebrauchen oder den Wiegen eine solche Gestalt zu geben \*\*). Indessen waren die eleusinischen Ueberlieferungen vom Triptolemos sehr verschiedenartig, besonders deswegen weil man ihm seit alter Zeit auch die Bedeutung eines ersten Priesters der Demeter beimaß, bei welchem nun die priesterlichen Geschlechter mit ihren verschiedenen Genealogieen, über deren Willkür Pausanias klagt, anzuknüpfen suchten. In dem eleusinischen Cultus muß er zugleich die Bedeutung eines Dämons des agrarischen Segens und aller agrarischen Stiftungen gehabt haben, da viele alterthümliche Vasenbilder ihn auf seinem Wagen sitzend oder in der Lust dahin schwebend zeigen, ein Scepter und Aehren in seiner Haud und anbetende Personen in seiner Umgebung \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Demeter ist insofern χουφοτφόφος in demselben Sinne wie die Erde und Triptolemos ihr Zögling in demselben Sinne wie Erichthonios der der Ge Kurotrophos. Vgl. auch die Fabel von dem Königssohne in Sikyon bei Paus. U, 5, 5; 11, 2. So wurden Demeter oder die eleusinischen Götter insgesammt auch nicht selten unter den Heilgöttern verehrt.

<sup>\*\*)</sup> Hom. H. Merc. 21 οὐχέτι δηρὸν ἔχειτο μένων ἱερῷ ἐνὶ λίχνῳ. Callim. in Ion. 48 σὲ δὲ χοίμισεν Αδρήστεια λίχνῳ ἐνὶ χρυσέῳ und dazu Spanheim. Daher Dionysos λιχνίτης (oben S. 427) und mystica vannus lacchi bei Virgil. Georg. I, 166, weil das Bacchuskind in der Wiege seine besondere mystische Bedeutung hatte.

die Schale in der Hand des Triptolemos deutet auf göttliche Verehrung, wie auch bei seiner Tenne in Eleusis ein Altar errichtet war. Wiederholt erscheinen Triptolemos und Dionysos in paralleler Darstellung.

Das Scepter weist auf solche Ueberlieferungen, die ihn als hönig und Gesetzgeber von Eleusis dachten, während spätere Fabeln und Bildwerke ihn und die übrigen eleusinischen Heroen und die Autochthonen lieber als einsache Hirten und Bauern schilderten\*). Die gewöhnliche Erzählung blieb die dass Demeter den Triptolemos auf einem geflügelten Schlangenwagen in alle Welt gesendet habe, um den in Eleusis gestisteten Segen unter allen Völkern und Menschen zu verbreiten, wie sich denn Athen deswegen und mit Beziehung auf den gleichartigen Ikarios in allem Ernste die Vaterstadt aller edlen Frucht urreoneing red zegreid und aller damit verbundenen Civilisation zu nennen pflegte. In diesem Sinne vergegenwärtigen manche Vasenbilder und andere Kunstwerke von vollendeter Schönbeit den Triptolemos, wie er als jagendlicher Genius auf seinen Flugelwagen stehend von den eleusinischen Göttinnen. Demeter und l'ersephone, mit der edlen Gabe und den Instrumenten des Ackerbaues ausgerüsset wird oder segenspendend durch die Lufte dahinschwebt. Unter den Dichtern aber hatte Sopho-Lies in seinem Triptolemos ein ahnliches Bild auf die Bühne gebruckt, wie dieser Heros durch die magische Gewalt seines Schlangen-agens von Ort zu Ort durch die Lüfte getragen trots mancher Nachstellungen die Fracht der Ceres und die Lettren des Ackerbaues une einer milderen Sitte verbreitete. ms er enunch zurückgekehrt auch in der Heimath mit Nachstellunger at kampier hatte, aber siegreich aus ihnen hervorcrite une ruieiri die Sindi Liensis und den dortigen Gottesmens: ramenthel and the Thesmophories d. h. Bildung und Sitte begrimmete. \* i né wirklich wurde der eleusinische Transfermes als Suffer une Ausbreiter des Ackerbanes und der Demeterment ment nos in Attika, songern in verschiedenes Gegender von Gesenbenland vereier, namenlich bei den jonischen Stammverwandten und in liaben und in Sicilien. Doet wollten miturbet keineswegs alle Griecher, diese Priori-

Som Terraculti de communia. Thereis issue is 165. Ocide (ac. 17 of f. Worder Zuitsche 1, 4 f. 2 m.— ... Unter den längen dekannter bekannter schaner 2015 is die bas frommtowski deradan. Die neuerdings bekann gewordene schane und megkwürdiges kiele im kalte. Ignoti. 2 f. 160 f.

<sup>&</sup>quot; Warney breech " against 5 200 f

So scarpe du l'equivalente par mais din 3, mile page sur det Sant so aux stromanistre in Names alter finite du les l'emeter dangemente tre finit : « les du 1,-ling du . », le con le principal mark Athèn

tät von Attika in bessrer Nahrung und bessrer Sitte anerkennen, daher mit der Zeit von verschiedenen Seiten entweder ähnliche Heroen aus alter Sage hervorgezogen und den attischen Ansprüchen gegenüber geltend gemacht wurden, oder man eignete sich den eleusinischen Triptolemos an und verflocht ihn in die einheimischen Genealogieen, wie dieses namentlich in Argos geschah, in dessen Sage Triptolemos als ein Gegenstück zum phönicischen Kadmos erscheint. Wie dieser die Europa suchend von Osten nach Westen geht und Städte gründet und Bildung verbreitet, so geht der argivische Triptolemos von Westen nach Osten, nehmlich nach Cilicien und Syrien, wo man ihn in hellenistischer Zeit als Stifter griechischer

Ansiedelungen und griechischer Cultur nannte \*).

Die bei Homer Od. 5, 125 und Hesiod th. 969 so einfache Fabel von Demeter und lasios oder lasion ist dadurch sehr verworren geworden, dass dieser Heros in verschiedenen Gegenden, namentlich in Arkadien, auf Kreta und in den Dardanischen Sagen von Samothrake in allerlei genealogischen Beziehungen und in priesterlicher und mystischer Bedeutung genannt wurde \*\*). Ursprünglich wohl ein Dämon der fruchtbaren Erdtiese oder des besruchtenden Regens, welcher in der Sage zum ersten Säemann geworden ist, dem Demeter ihre Mysterien anvertraut und dem sie sich in Liebe ergiebt, worauf sie den Plutos d. i. den personificirten Reichthum von ihm gebiert. Eben dadurch erweckt er den Neid des Zeus und wird von diesem mit dem Blitz erschlagen, eine Fabel welche an die von den Aloiden erinnert. Als eine in der feuchten Erde ruhende Göttin wurde Demeter auch in Olympia verehrt, unter dem Namen χαμύνη d. i. χαμαιεύνη, Paus. VI, 20, 6; 21, 1.

Eine ähnliche Sage scheint die thessalische vom Erysichthon gewesen zu sein, das ist eigentlich der Erdaufreisser, also der Pflüger, der aber hier nicht als Freund, sondern als Feind und Frevler an der miklen Erdgöttin erscheint. Spätere Dichter, Callim. in Cererem und Ovid. Met. VIII, 751 ff. nennen ihn einen thessalischen Fürsten, der die Bäume eines Hains der Demeter habe fällen lassen, um sich davon einen

gebracht sein sollen. Namentlich die Panegyriker, Isokrates und Aristides, berufen sich darauf, s. Dem. u. Perseph. S. 295.

<sup>\*)</sup> O. Müller Antiqq. Antiochen. p. 18 sqq., Demeter und Persephone S. 301.

<sup>\*\*)</sup> Höck Kreta 1 S. 332 ff., Lobeck Aglaoph. p. 1222. 1255.

Saal für seine Gelage zu bauen, weshalb ihn die Göttin mischrecklichem Heißhunger straft, in welcher Noth ihm auch die Poseidonische Verwandlungsgabe seiner Tochter Mestranicht zu helfen vermag. In der Gegend von Knidos galt derselbe Erysichthon unter dem Namen Triopas oder sein Sohn dieses Namens für den Urheber der Triopischen Sacra, in welchen der Dienst des Apoll auf eigenthümliche Weise mit denen der chthonischen Götter, insbesondere der Demeter und Persephone, verschmolzen war, s. oben S. 164. Durch die Auswanderung edler Geschlechter wurde dieser Cultus aus jener Gegend nach Gela und Agrigent verbreitet, in hellenistischer Zeit aber nochmals durch Ptolemäos Philadelphos, in römischer

durch Herodes Atticus ausgezeichnet.

Eine andere Reihe von Sagen und Gebräuchen knüpst sich an die Bedeutung der Demeter als Θεσμοφόρος d. h. als Urheberin gewisser Satzungen (Θεσμοί), welche das menschliche Leben überhaupt, zunächst und ganz vorzüglich das weibliche und eheliche Leben betrafen. Die Thesmophorien, welche Feier eine durchgeführte Symbolik dieser Ideesverbindung enthielt, waren eigentlich Saatfest und wurden als solches n dem gewöhnlichen Saatmonate geseiert, welcher auf Kreta und Sicilien Thesmophorios hiefs, in Böotien Damatrios, in Attika Pyanepsion (October). Man findet diesen Cultus in den verschiedensten Gegenden von Griechenland und Herodol 2, 171 nennt ihn ausdrücklich einen solchen, der schon bei der pelasgischen Bevölkerung des Peloponnes verbreitet gewesen sei. Außerdem trifft man ihn besonders bei allen loniern, i Trözen, in Attika, auf Euböa, auf den Inseln Delos, Pares u. s. w., in Milet und Ephesus, bis zu den entfernteren Colonicen in Thracien und an den Küsten des schwarzen Meeres, auch im Innern von Kleinasien und auf der anderen Seite in Sicilien. Ziemlich Genaues ist von den attischen Thesmophorien bekannt, zum Theil durch die Thesmophoriazusen des Aristophanes\*). Sie wurden vom neunten bis zum dreizehnten Pyanepsion an fünf Festtagen geseiert und zwar nur von verheiratheten Frauen, zum Theil in Athen zum Theilis dem an der benachbarten Küste gelegenen Demos Halimus. wohin man am ersten Tage wallfahrtete, um am folgenden nach

<sup>\*)</sup> S. meinen Aufsatz in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1835 n. 9: und Demeter und Persephone S. 339 ff.

der Stadt zurückzukehren. Die beiden Göttinnen wurden von den Frauen mit nächtlichen Orgien, geheimnisvollen Traditionen und strenger Enthaltsamkeit geseiert, welche ernsten und bedeutungsvollen Gebräuche durch allerlei Scherze und Neckereien unterbrochen wurden, die im Demeterdienste nicht weniger als in dem des Dionysos beliebt waren und wahrscheinlich auf die älteste Jambendichtung eingewirkt haben. Demeter wurde vorzüglich als die göttliche Mutter des schönen Kindes geseiert, das in anderen Acten des Festes als ein der Mutter entrissenes mit leidenschaftlichen Aeußerungen des Schmerzes gesucht und beklagt wurde. Aber das Characteristische dieser Mysterien und ihr Unterschied von den Eleusinien bestand darin, dass sie ganz speciell das weibliche Geschlecht angingen, gerade wie das Fest der Bona Dea in Rom, wie denn auch die Aphrodite auf dem Vorgebirge Kolias, welche an der Mysterienseier zu Halimus Antheil hatte, speciell die Geheimnisse der Zeugung und der Geburt anging, s. oben S. 231. Auch in der Gruppe der von den Thesmophoriazusen geseierten Gottheiten (Aristophanes v. 295), welche aus Demeter und Kore, Plutos, Kalligeneia\*), der Ge Kurotrophos, Hermes und den Chariten bestand, zeigt sich deutlich die doppelte Beziehung des Festes, zunächst auf die natürlichen Kräste des durch die Saat befruchteten Erdbodens, dann aber in der übertragenen Bedeutung der Erdgottheiten als Vorbilder von weiblicher Fruchtbarkeit, Geburt und Kinderpslege. Nach der bildlichen Anschauungsweise der Alten wurden nehmlich Säen und Zeugen, Aufgehen der Saat und Gebären so ganz wie zusammengehörige Vorstellungen aufgefasst \*\*), das Demeter eben des-

\*\*) Das alte Orakel an Laios μη σπείσε τέχνων άλοχα δαιμόνων βία, Eurip. Phoeniss. 18, vgl. Aeschyl. Sepl. 75 άγνὰν σπείσας άρουραν ἵν ἐτράφη. Soph. O. T. 149 την τεχοῦσαν ἤροσεν ὅθεν περ αὐτὸς ἐσπάρη. Die attische Formel von der legitimen Ehe ἐπ' ἀρότω παίδων γνησίων u. dgl. m. Eine in allen Sprachen und bei allen lebhasteren Dichtern ge-

<sup>\*)</sup> Diese wird bald für eine Tochter bald für eine πρόπολος der Demeter erklärt und ist in dieser besondern Abstraction ein Dämon des Kindersegens, wie Plutos den natürlichen Segen des Ackers, die die Aphrodite auf Kolias umgebenden Genetyllides die Geheimnisse der Zeugung hedeuteten. Eigentlich ist aber Καλλιγένεια Demeter selbst als Mutter des schönen Kindes, s. Eurip. Orest. 963 ά κατά χθονὸς νερτέρων καλλίπαις θεά von der Persephone und Nonnus Dionys. XIII, 188 1ηὼ ἀγλαόπαις. In Arkadien war mit einem Feste der Demeter ein ἀγὼν καλλους verbunden, an welchem die Frauen um den Preis der Schönheit kämpften, wie sonst an Festen der Hera, s. oben S. 112.

halb zugleich eine Gottheit der Befruchtung durch Saat und durch Zeugung sowie des ehelichen Lebens und der Geburt war und insofern der Hera und Aphrodite sehr nahe stand, besonders jener, da Demeter als althellenische Göttin und als Göttin der Civilisation zugleich eine streng sittliche Ebegöttin war. Darauf ganz vornehmlich bezogen sich auch die Jeopusi der Demeter, deren Priesterin eben deshalb bei den Hochzeiten zugegen war um dieselben einzusegnen und den Neuvermählten gewisse Lehren einzuschärfen\*). Auch in der Fabel von den Danaiden und in der vom Hymenäos werden wir deutliche Beziehungen auf diesen Inhalt der Thesmophorien wiederfinden.

Indessen wurden Demeter und ihre Freunde natürlicher Weise auch als Urheber der Cultur im weiteren Sinne des Wortes angesehen, soweit dieselbe durch Ackerbau bedingt oder gefördert wurde. Waren doch die Alten in allen besseren Zeiten ihres nationalen Lebens viel zu sehr dem Ackerbau ergeben und von seinen wohlthätigen Folgen für das ganze sittliche Dasein der Menschen durchdrungen, als dass es ihnen auch für diese Seite des Demeterdienstes an entsprechenden Bildern und Gebräuchen hätte fehlen können. So wurde bei Hochzeiten und bei den Demetermysterien, Thesmophorien und Eleusinien, auf bildliche Weise der Gegensatz des menschlichen Lebens, wie es sich vor dem Besitze der Demeterfrucht und seit demselben befunden habe hervorgehoben \*\*). Ja es haben sogar einige alte Mythologen und Theologen das ganze Geheimnis der Eleusinien auf solche Thatsachen zurückführen und eben dadurch die Namen der Weihe τελετή und initia erklären wollen \*\*\*). Auch ist bei einigen Schriststellern von Gesetzen der Demeter die Rede sowie von ihren heiligen Büchern oder Rollen, welche die Frauen und Jungfrauen in Procession nach Eleusis getragen hätten +), auch von alten Königen welche bei



wöhnliche Uebertragung, s. Demeter und Persephone S. 354 und oben S. 65.

<sup>\*)</sup> Plutarch. Conjug. Praec. z. A., Virg. Aen. IV, 58 und dazu Servius, Aleiphr. II, 2 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Diod. V, 4, Aristides Eleusin. T. I p. 417 Ddf., Zenob. Proverb. III, 18 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Cic. de legg. II, 14, Varro d. re rust. III, 1.

<sup>+)</sup> Calvus bei Serv. V. A. IV, 58 et leges sanctas docuit et cars jugavit Corpora connubiis et magnas condidit urbes. Ovid. Met. V. 341 prima dedit fruges alimentaque mitia terris, Prima dedit leges.

der D. Thesmophoros gewohnt und ihr zuerst einen Tempel gestiftet hätten, wie Kadmos in Theben (Paus. IX, 16, 3). Und so galt auch Triptolemos für den Urheber gewisser Gesetze und überhaupt für einen der ältesten Gesetzgeber, gerade wie Buzyges, welcher in den Sagen von Athen, wo eigentlich Athena für die Urheberin der Agricultur galt (oben S. 136), ungefähr dieselbe Bedeutung hatte wie Triptolemos in Eleusis. Obwohl eben das was wir von solchen Gesetzen des Triptolemos wissen\*) auf das deutlichste lehrt, dass diese cerealischen θεσμοί aur aus gewissen allgemeinen Regeln und Grundsätzen bestanden, wie sie die milderen Gewöhnungen des Ackerbaues und die Zustände eines patriarchalischen Lebens von selbst mit sich bringen. Eine nähere Beziehung zu dem bürgerlichen Leben hatte Demeter wohl nur insofern als die Landschaftsversammlungen meist nach der Erndte gehalten wurden und eben deshalb mit Dankopfern an die Göttin des Ackerbaus verbunden waren oder unter ihren Schutz gestellt wurden (Aristoteles Ethic. Nicom. IX, 11). Daher die eleusinischen Göttinnen auch an den Panathenäen, die in gewisser Hinsicht ein Erndtesest. waren, einen vorzüglichen Antheil hatten (Aristides I p. 24 Ddf.), die Demeterpriesterin zu Olympia vorzüglicher Ehren genoß (Paus. VI, 20, 6), die achäischen Nationalversammlungen zu Aegion der panachäischen Demeter und dem Zeus Homagyrios und die böotischen Homoloen gleichfalls der Demeter und dem Zeus Homoloios heilig waren. Am deutlichsten tritt dieses ganze Verhältnis hervor bei den herbstlichen Versammlungen der phokischen Amphiktyenie in den Thermopylen, die unter den Schutz der Demeter Αμφικτυονίς oder Πυλαία gestellt waren und durch Opfer an dieselbe eröffnet wurden.

Die bedeutungsvollsten Beziehungen des Demeterdienstes sind doch aber die auf Tod und Unterwelt, wie sich dieselben vorzüglich in den eleusinischen Mysterien zu einem eignen Systeme gestaltet hatten, in entsprechenden Gebräuchen aber auch in vielen anderen Gegenden nachgewiesen werden können. Demeter heisst in diesem besondern Ideenzusammenhange X30via und Persephone, auch sonst immer zur Seite

\*) Demeter und Persephone S. 391 und über das Folgende S. 356 ff.

Macrob. Sat. III, 12. Vgl. Schol. Theocr. IV, 25 und über bildliche Darstellungen der D. Thesmophoros Bröndsted Reisen und Unters. 2 S. 240 ff. Bisweilen bedeuteten solche Schristen und Satzungen der Demeter aber auch das aufgeschriebene Cärimonial ihrer Mysterien.

der Mutter und ihrer Ehren theilhastig, erscheint neben ihr als die gehende und kommende. Andere Glieder der Gruppe waren häufig Pluton als Fürst der Unterwelt, Hermes als Psychopomp, die Erinven als strasende Dämonen der Unterwelt, Dionysos in der mystischen dem Bilde der Persephone verwandten Aussasung. In den örtlichen Culten sind mit diesem Gottesdienste regelmäßig die Sagen vom Raube der Persephone, häufig der Glaube an einen Eingang in die Unterwelt an demselben Orte oder auch ein Todtenorakel, also die Ueberzeugung von einem unmittelbaren Verkehre mit dem Reiche der Todten verbunden. Die einfache symbolische Bedeutung dieser Demeter als Gottheit der fruchtbaren Erdtiefe, welcher die Saaten und die Todten anvertraut werden, hält z. B. der Gebrauch in Athen sest die Verstorbenen Δημήτρειοι zu nennen, wie denn auch bei Leichenbestattungen in Athen, Sparta und Rom der Demeter ein Opker dargebracht zu werden pflegte \*). In reicher sinnbildlicher Entwickelung stellt sich dieselbe Ideenverbindung dagegen in solchen Festen dar, wo der Aufgang und Niedergang der Persephone mit Beziehung auf den Wechsel der Jahreszeit und auf das Geisterleben der Verstorbenen gefeiert wurde. Ganz vorzüglich scheint sich dieser Festcyclus in Sicilien zu einer reichen und schönen Mannichfaltigkeit entwickelt zu haben, doch waren auch die Dienste der chthonischen Demeter zu Hermione und die Pherephattien in Cyzicus in ihrer Art berühmt \*\*). So wurden in Sicilien und zu Hipponium im Frühlinge Anthesphorien der Kore geseiert, durch Blumensammeln und Kränzewinden, wie Persephone selbst in dieser Jahreszeit als zartes, mit den Blumen lebendes und neu belebtes Mädchen gedacht wurde Pollux 1, 37. Strabo VI p. 256). Um dieselbe Zeit seierte man aber auch den Todten eine Art von Allerseelenfest, indem man glaubte daß, wenn die Erde wieder zu treiben anfange und sich den Keimen der Vegetation öffne, dass dann auch die Seelen der Verstorbenen sich regten und ans Licht drängten : ... Dahingegen die auf den

<sup>\*\*)</sup> Plutarch de facie in orbe lanae 25. Demeter u. Perseph. S. 200. (5) Sammlungen über diese Culte bei Ebert de Cerere Cathonia. Regiom. 1525 und im Zizekiwi. Reg. 1530. vgl. K. F. Hermann Gottese. Alterth. § 65. 13—22. Ueber die ehthouische Demeter von Hermione und ihre Mysterien s. Paus. II. 35. 3—7. Aelian. H. A. XI. 4. Corp. Inser. u. 1193—1211.

den Opuse, Mythol, ed. Gale p. 251

Niedergang der Persephone bezüglichen Feste entweder in den heissesten Sommer oder in die Erndtezeit fielen und das schöne Demeterkind als ein geraubtes und verschwundenes beklagten, bis das Gefühl sich an der Versöhnung der Demeter mit den Olympiern und mit der Unterwelt, welcher sie dann ihr Kind selbst zuführte, wieder beruhigte. In diesem Sinne feierte man eine Hochzeit des Pluton und der Persephone, namentlich in den weitverbreiteten Theogamien und Anakalypterien, wo Persephone nach griechischer Sitte als junge Frau am Entschleierungstage (ἀνακαλυπτήρια) von den übrigen Göttern beschenkt gedacht wurde: bei welcher Vorstellung solche Städte anknüpsten, welche sich selbst oder ihre Burg ein Hochzeitsgeschenk des Zeus an seine Tochter nannten, wie Cyzicus, Theben und Agrigent. In Sicilien wurde Persephone bei einem solchen Feste von ihrer Mutter mit Symbolen der reifen Erndte auf einem Gespann mit weißen Rossen, als die Tochter des Lichtes und der Erde herumgeführt \*), bis sich daran zuletzt die Hinabführung der Kore (καταγωγή Κόρης, Κόρεια) in ihren unterirdischen Wohnsitz anschloß, aus welchem sie ja aber im Frühlinge von neuem emporkommen mußte. In Attika war der ganze Monat Skirophorion (Juni), in welchen der Anfang des heissen Sommers fiel, dem Pluton heilig (Plato de leg. VIII p. 828 C), weil man nehmlich in diesem Monate dieselbe Vermählung des Herrn der Erdtiefe mit dem Demeterkinde feierte, um dieselbe Zeit und in nahem Zusammenhange mit den Skirophorien, welche die zerstörenden Kräste derselben Jahreszeit durch andere Gebräuche anschaulich machten (oben S. 138). In Hermione hatten die Chthonien, in Cyzicus die Pherephattien eine ähnliche Bedeutung. Ueberall dieselbe schwermüthige Auffassung dieser Jahreszeit, wie wir sie schon durch so viele analoge Bilder und Gebräuche kennen gelernt haben (oben S. 305 ff.). Die Blüthe des Jahres ist dahin, der Tod beweist seine unwiderstehliche Macht, und wie die zeugende Krast der Erde verschwindet, so scheinen nun die Mächte des blühenden Erdelebens selbst zu unterliegen, die des Todes und der Zerstörung zu triumphiren. Daher auch um

<sup>\*)</sup> Pindar Ol. VI, 92 τὰν Ἱέρων καθαρῷ σκάπτω διέπων — φοινικοπέζαν (s. S. 475) ἀμφέπει Δάματρα λευκίππου τε θυγατρὸς ἑορτάν. Vgl. die Scholien zu vs. 160. Die weißen Rosse deuten auf Licht, wie das Schwarze immer auf Nacht und Unterwelt.

der Mutter und ihrer Ehren theilhaftig, erscheint 🕶 die gehende und kommende. Andere Glieder der 📁 häufig Pluton als Fürst der Unterwelt. Hermes 🗲 die Erinven als strafende Dämonen der Unter 🐔 der mystischen dem Bilde der Persephone v sung. In den örtlichen Culten sind mit & regelmälsig die Sagen vom Raube der Pe Glaube an einen Eingang in die Unteroder auch ein Todtenorakel, also die unmittelbaren Verkehre mit dem Rei Die einfache symbolische Bedeutuheit der fruchtbaren Erdtiefe. we' ten anvertraut werden, hält z. die Verstorbenen Inuiteetot Leichenbestattungen in Atho ein-Opter dargebracht zu bildlicher Entwickelung dagegen in solchen Fest-.e zu thus dergang der Perse . Zweige jenet der Jahreszeit und a arch Einordnung in feiert wurde. Ganz erschiedenen ganz neuen in Sicilien zu eine in Combinationen Anlass gewickelt zu haben dieser eleusinische Dionysos den aechos, unter welchem er neben sch**en De**meter in ihrer Art b erehrt wurde und an der Eleusinienseier Autheil hatte, besonders an der der großen nium im Fri a sestichster Tag nach ihm benannt wurde \*\*\*). mensamme' ser Jahre accesselben war die nächtliche und ekstatische belebtes ... 1 . sechos sich von selbst dem trieterischen Zagen er auch darin geglichen zu haben scheint. **256).** Lander Gestalt, bald als Kind bald als Knabe Art v Jagling gedacht wurde, wie man ihn denn bald A Same Pflegling der Demeter, also in demselben Sinne

7CI

THE U

·Rad

79F

' 711

. 2531)

::1

۱٠,

as the matter and Persephone S. 122 ft., 250.

Austrie Adres v. Eleusinia und ki. deutsche Settr. B4. 2 S. 242 — Musier in der Hall.

Litzkei Fleusinia und Mysteria in der Stuttgarter Realency-

Manghaner was dem lazzeles in Athen mit den Bildern der Demeter, Manghaner was des lacebes mit der Fackel, welche Bilder von Praviteles no. n. Pass v. 1. 1. Pattareh Aristid. 27. Corp. Inser. c. 481 sq.

ihre Tochter nannte \*), bald einen Sohn von dem thebanischen Bacchus \*\*). Die Stistung Einrichtung des eleusinischen Gottesdienstes crischen Hymnus zwar verschiedenen Mänden Ahnen der priesterlichen Geschlechter echmals immer ganz vorzugsweise dem 'en, welcher gewöhnlich für einen Thraierophanten von Eleusis gilt und sei-<sup>1</sup>en heiligen Gesängen εί μέλαεmmer mit der größten Auszeichsache der eleusinischen Weihe sofern zu jenen thrakischen ie Orpheus in der Sage für alten, wie diese am Olym-' wurden '''), doch ist a ihn zu einer historischen priesterliche Geschlechter sich Lar verworrene geworden. Gewils cteusinischen Gottheiten in der von den n. dem priesterlichen Geschlechte, welches ...olpos abzustammen rühmte und die Hierophantie me hatte, vertretenen Form in Athen frühzeitig Aufe fand und schon zur Zeit der ionischen Colonieen von

\*) Pflegling der Demeter scheint er zu sein bei Lucret. IV, 1164 Ceres mammosa ab laccho, vgl. Hesych. lazzo, horvoo, kai τῷ μασστῷ, Sohn der Ceres heißt er bei Cic. de nat. d. II, 21, 62 Hunc dico Liberum Semela natum, non eum quem nostri maiores auguste sancteque Liberum cum Cerere et Libera consecraverunt: quod quale sit ex mysteriis intelligi potest. Sed quod ex nobis natos liberos appellamus, ideireo Cerere nati sunt Liber et Libera. Ind so nennen ihn auch Diod. III, 61 und Schol. Aristid. p. 615 Ddf. einen Sohn der Demeter. Ein neuer und wichtiger Beitrag zu dieser schwierigen Frage ist Hippolyt refut. haeres. p. 115. der Hierophant habe in der heiligen Nacht zu Eleusis gerufen ἐερον ἔτεκε πότνια κούρον Βριμώ βριμή, wo aber Brimo sowohl Demeter (Clem. Al. Protr. 2 p. 13 P) als Persephone sein kann.

\*\*) Mit dem Orphischen Zagreus, dem Sohne der Persephone identificiren ihn Arrian II, 16. Schol. Piud. Isthm. VI, 3, Aristoph. Ran. 326, Eurip. Or. 952, Nonnus XXXI, 67. Von einem Sohne des Bacchus, den Athena erzogen habe und welcher der eleusinische lacchos geworden sei, s. Nonnus XLVIII, 951 ff. Auch auf attischen Bildwerken erschien er bald

als Knabe bald als Jüngling.

. \*\*\*) Auf diese Gegend deutet auch der Name seines Sohns in der Sage vom eleusinischen Kriege. Er hieß Immarados und man zeigte sein Grab im Eleusinium zu Athen. Offenbar ist der Name verwandt mit Ιομαρος.

diese Zeit, zur Erndtezeit und während des Winters, wieder

des Todes und der Todten viel gedacht wurde \*).

Am allerweitesten aber war diese parallele Symbolik Tes natürlichen Erdelebens und des Seelenlebens in dem eleusinischen Gottes dienste gediehen, dessen Eigenthümlichkeit theils darin bestand dass der Dienst des mystischen Dionysos mit dem der beiden Göttinnen verschmolzen war, theils in der systematischen Ausbildung der in solchen Cultuselementen gegebenen Allegorien zu einem bedeutungsvollen Ganzen von volksthümlichen Festen und geheimnissvollen Einweihungen, welche sowohl den Ansprüchen der Sinne und der Einbildungskrast genügen als das Gemüth der Nachdenkenden zu höheren Ahndungen erwecken konnten \*\*). Was jene Verschmelzung des Dionysos- und des Demeterdienstes betrifft, so musste die gleichartige Natur der beiden Götter und ihre verwandte Anlage zur Allegorie und orgiastischen Gemüthsbewegung eine solche von selbst herbeiführen: obwohl wir es hier nicht sowohl mit dem gewöhnlichen attischen Dionysosdienste zu thun haben, als vielmehr mit einem eigenthümlichen Zweige jener thrakischen Dionysosreligion, welcher durch Einordnung in den eleusinischen Demeterdienst zu verschiedenen ganz neuen mythologischen und genealogischen Combinationen Anlass gegeben hatte. Und zwar führte dieser eleusinische Dionysos den eigenthümlichen Namen Iacchos, unter welchem er neben den beiden Göttinnen verehrt wurde und an der Eleusinienseier einen vorzüglichen Antheil hatte, besonders an der der großen Eleusinien, deren festlichster Tag nach ihm benannt wurde \*\*\*). Das Wesentliche desselben war die nächtliche und ekstatische Feier, wodurch lacchos sich von selbst dem trieterischen Zagreus nähert, dem er auch darin geglichen zu haben scheint, dass er in wechselnder Gestalt, bald als Kind bald als Knabe oder zarter Jüngling gedacht wurde, wie man ihn deun bald einen Sohn oder Pflegling der Demeter, also in demselben Sinne

<sup>\*)</sup> Demeter und Persephone S. 122 ff., 230.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. besonders Lobeck Aglaoph. p. 3—228, O. Müller in der Hall. A. Encyclopädie s. v. Eleusinia und kl. deutsche Schrr. Bd. 2 S. 242—311, meine Artikel Eleusinia und Mysteria in der Stuttgarter Realencyclopädie.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. von dem 'Iaxxeĩov in Athen mit den Bildern der Demeter, Persephone und des Iacchos mit der Fackel, welche Bilder von Praxiteles waren, Paus. 1, 2, 4, Plutarch Aristid. 27, Corp. Inscr. n. 481 sq.

wie Persephone ihre Tochter nannte \*), bald einen Sohn von dieser oder von dem thebanischen Bacchus \*\*). Die Stiftung aber und rituelle Einrichtung des eleusinischen Gottesdienstes wird in dem Homerischen Hymnus zwar verschiedenen Männern und Frauen, den Ahnen der priesterlichen Geschlechter von Eleusis, aber nachmals immer ganz vorzugsweise dem Eumolpos zugeschrieben, welcher gewöhnlich für einen Thraker und für den ersten Hierophanten von Eleusis gilt und seinen Namen offenbar von den heiligen Gesängen (εὐ μέλπεσθαι) führt, von welchen immer mit der größten Auszeichsung und wie von einer Hauptsache der eleusinischen Weihe die Rede ist. Eumolpos gehört insofern zu jenen thrakischen Sängern und Musikern, welche wie Orpheus in der Sage für Diener des Dionvsos und der Musen galten, wie diese am Olympos und der thrakischen Küste verehrt wurden \*\*\*), doch ist die Ueberlieferung von ihm, weil man ihn zu einer historischen Person gemacht und weil viele priesterliche Geschlechter sich von ihm ableiteten, eine sehr verworrene geworden. Gewiss ist dass der Cultus der eleusinischen Gottheiten in der von den Eumolpiden d. h. dem priesterlichen Geschlechte, welches sich vom Eumolpos abzustammen rühmte und die Hierophantie exblich inne hatte, vertretenen Form in Athen frühzeitig Aufnahme fand und schon zur Zeit der ionischen Colonieen von

<sup>\*)</sup> Pflegling der Demeter scheint er zu sein bei Lucret. IV, 1164 Cores mammosa ab laccho, vgl. Hesych. Ίαπχος, . 1ιόνυσος ξαλ τῷ μασστῷ, Sohn der Ceres heißt er bei Cic. de nat. d. ll, 24, 62 Hunc dico Liberum Semela natum, non eum quem nostri maiores auguste sancteque Liberum cum Cerere et Libera consecraverunt: quod quale sit ex mysteriis intelligi potest. Sed quod ex nobis natos liberus appellamus, ideirco Cerere nati sunt Liber et Libera. Und so nennen ihn auch Diod. III, 61 und Schol. Aristid. p. 648 Ddf. einen Sohn der Demeter. Ein neuer und wichtiger Beitrag zu dieser schwierigen Frage ist Hippolyt refut. haeres. p. 115, der Hierophant habe in der heiligen Nacht zu Eleusis gerufen ἰερὸν ἔτεκε πότνια κοῦρον Βριμώ βριμή, wo aber Brimo sowohl Demeter (Clem. Al. Protr. 2 p. 13 P) als Persephone sein kann.

<sup>\*\*)</sup> Mit dem Orphischen Zagreus, dem Sohne der Persephone identificiren ihn Arrian II, 16, Schol. Pind. Isthm. VI, 3, Aristoph. Ran. 326, Eurip. Or. 952, Nonnus XXXI, 67. Von einem Sohne des Bacchus, den Athena erzogen habe und welcher der eleusinische lacchos geworden sei, s. Nonnus XLVIII, 951 ff. Auch auf attischen Bildwerken erschien er bald als Knabe bald als Jüngling.

<sup>. \*\*\*)</sup> Auf diese Gegend deutet auch der Name seines Sohns in der Sage vom eleusinischen Kriege. Er hiefs Immarados und man zeigte sein Grab im Eleusinium zu Athen. Offenbar ist der Name verwandt mit Τομαρος.

diesen mit nach Asien herübergenommen wurde. So galt auch das zweite der beim eleusinischen Cultus betheiligten Geschlechter, das der Keryken, welches im erblichen Besitze der Daduchie war, nächst der Hierophantie der bedeutendsten priesterlichen Würde, für ein ächt attisches \*). Und auch sonst hatte sich der eleusinische Gottesdienst mit der dazu gehörigen Göttergruppe sehr weit verbreitet, sowohl in Griechenland selbst als in Italien und in der hellenistischen Welt. Indessen blieb Eleusis und die dortige Weihe doch immer die letzte Quelle aller böheren Segnungen, welcher man durch diese Weihe theilhastig zu werden glaubte: eine der Hauptzierden und wichtigsten Heiligthümer von Attika und wie die der Athena und des Dionysos der Gegenstand der größten Ehrfurcht und des größten Stolzes für jeden attischen Bürger. Auch war diese Weihe für den Wohlstand von Athen und Eleusis, einer nicht unbedeutenden Stadt, von nicht geringer Bedeutung, wegen der außerordentlichen Menge von Fremden, die sich jährlich zu dieser Feier zu versammeln pslegten. Natürlich befanden sich die wichtigsten und ältesten Heiligthümer in Eleusis selbst, dem Orte der ersten Einkehr der Demeter und ihrer ersten Stistungen sowohl des Ackerbaus als der Mysterien. Namentlich zeigte man einen alten Brunnen, Einige nennen den Schönreigen-, Andere den Blumenbrunnen sammt einem alten Steine der Trauer (πέτρα άγελαστος, wo Demeter sich in Schmerz versunken zuerst niedergelassen habe, bis die Töchter des Keleos kamen um Wasser zu schöpfen und die Göttin sich durch die Possen einer lustigen Magd wieder erheitern und zum Genusse von Speise und Trank bewegen ließ; und an eben jenem alten Brunnen sollen auch die ersten Gesänge und Chöre zur Ehre der Göttin von den eleusinischen Frauen aufgeführt worden sein. Dann wurde der Tempel gebaut und die Weihe eingerichtet, bis nach den Perserkriegen das schöne und im Vergleiche mit ähnlichen Anlagen außerordentlich geräumige Einweihungsgebäude von den besten Architecten hergestellt wurde \*\*), dessen stattliche Grundmauern

\*\*) τελεστήφιον, ἀνάχτοφον, μέγαφον s. besonders Plutarch. Pericl. 13, Strabo IX p. 375 ἄχλον θεάτφου δέξασθαι δυνάμενον, Vitruv. praef. lib. VII p. 175 Schn.

<sup>\*)</sup> Es leitete sich ab vom Triptolemos, der deshalb auch als einer der ersten und angesehensten Priester bei der eleusinischen Weihe genannt wurde, namentlich als derjenige, durch welchen die Fremden, Herakles und die Dioskuren, zuerst eingeweiht seien, Xenoph. Hellen. VI. 3, 6.

noch jetzt von der Wichtigkeit dieses Gottesdienstes und von dem lebhasten Andrange zeugen. Außerdem gab es aber auch zu Athen verschiedene auf den eleusinischen Cultus bezügliche Gebäude und beide Oerter, die Hauptstadt und Eleusis, waren mit einander durch die sogenannte heilige Strasse verbunden, welche gleichfalls an Erinnerungen und Cultusstätten dieses Dienstes reich war. Was die Festseier selbst betrifft so tritt auch bier jene Duplicität der Demeterseste hervor, sosern einige im Frühling und als Aufgang der Persephone, andere zur Erndtezeit und im Herbste und zwar als Raub der Persephone gefeiert wurden. In den ersten Frühling, nehmlich in den Monat Anthesterion (Februar) fielen die kleinen Eleusinien (zà μικοὰ μυστήρια, τὰ ἐν Άγρας), die in der Vorstadt Agrä am Ilissos begangen wurden, wenn dieser Bach seine volle Strömung hatte und die ersten Blumen blühten\*). Die Hauptgöttinnen waren Demeter als Mutter und das zur Mutter zurückkehrende Demeterkind als  $K \acute{o} \varrho \eta$ , doch wurde dabei auch eine den Dionysos betreffende mystische Feier vorgenommen, deren Character und Bedeutung sich leider nicht näher bestimmen lässt\*\*). Auch sehlte es nicht an allegorischen Beziehungen auf Tod und Leben und an allerlei Sühnungen und Reinigungen, deren sich der Sage nach Herakles zuerst bedient hatte und welche eine Vorbereitung zu dem Hauptseste der großen Eleusinien bildeten. Diese (τὰ μεγάλα μυστήρια) wurden im Boedromion (September) gefeiert, wahrscheinlich neun Tage lang. Nach mancherlei Vorbereitungen und mehrtägigen Opfern und Sühnungen zog man am 20. jenes Monats gegen Abend in feierlicher Procession nach Eleusis, mit Fackeln und heiteren Scherzen und Tänzen und lärmenden Gesängen, von denen ver-

<sup>\*)</sup> Himer. Orat. III p. 432 Wernsd. Demeter hiefs in diesem Culte schlechthin Μήτης, s. Clitodem bei Bekk. Anecd. p. 326, wo u. A. εἰς τὸ ἰερὸν τὸ μητρῷον τὸ ἐν Ἰγραις und eine neuerdings in Athen bekannt gewordene Inschrift, wo u. A. ein Heiligthum Μητρὸς ἐν Ἰγρας erwähnt wird. Dieser Ausdruck τὰ μυστήρια ἐν Ἰγρας war der gewöhnliche, wie man auch aus jenen Auszügen bei Bekkers Anecd. sehen kann.

<sup>\*\*)</sup> Steph. B. v. "Αγρα — ἐν ον τὰ μικρὰ μυστήρια ἐπιτελεῖται, μο μημα τῶν περὶ τὸν Λιόνυσον, ἐν ον λέγουσι καὶ τὸν Ἡρακλέα μεμυῆσον. Man könnte an eine Nachfeier des Dionysos λικνίτης denken s. oben S. 427. Auch mag Demeter mit besonderer Beziehung auf dieses Bacchuskind die Mutter genannt sein, wie sonst Rhea seine Amme. Bei den Anthesterien wurde auch an die mystische Geschichte des Orphischen Zagreus erinnert, s. Philostrat. vita Apollonii IV p. 73, Lobeck Agl. p. 467.

schiedene Schilderungen ein Bild geben \*). Die ganze Feier hiess lacchos, weil das fackeltragende Bild dieses Gottes die Procession führte und er selbst in jenen Gesängen gepriesen wurde, als nächtlicher Stern, der die Mysten der hehren Göttinnen zur heiligen Feier an die eleusinische Bucht führe, wo in den folgenden Nächten die Berge von den Gesängen wiederhallten, die Wellen des Meeres von den Fackeln wiederglänzten. Es war die Nachahmung von dem was Demeter selbst in Eleusis erfahren und gelitten hatte. Wie sie erst in Schmers versunken gewesen war, dann durch die Scherze der lambe erheitert zum Labetrunk gegriffen hatte \*\*), so erfuhren nur auch die Mysten diese wechselnden Stimmungen des aufgeregtesten Schmerzes bis zur stilleren Beruhigung. Persephene wurde wie gewöhnlich gesucht und beklagt, in schwärmender Fackelzügen und Chorgesängen, welche die Thäler und Küsten bei Eleusis durchstreisten und alle heiligen Plätze, wo Demeter in tiefer Trauer gesessen hatte, wo Persephone entführt und wo sie wiedergefunden war, wo Triptolemos die edle Gabe von den Göttinnen bekommen hatte, durch entsprechende Gebräucht feierten, bis die Trauer beendigt, das Fasten aufgehoben, der Labetrunk genossen wurde und das ganze Fest, wie alle solche Feste, eine Wendung von der Trauer zur Freude, vom Suches zum Finden, vom Dunkel zum Lichte nahm. Auch ein eleusinischer Agon d. h. Wettkämpfe in körperlicher Krast und Rüstigkeit waren mit diesem Feste verbunden, um an die große Krast und Stärke zu erinnern, die sich durch die Gabe der Demeterfrucht den menschlichen Gliedern mitgetheilt hatte. Des Schlus des Ganzen bildeten Todtenopser, welche man Manueχόαι nannte.

Diesen symbolischen Gebräuchen entsprechend sind aber auch die Uebungen und Ueberlieferungen der eleusinischen

<sup>\*)</sup> Herod. VIII, 65, Sophoel. Antig. 1120 ff., O. C. 1045, Eurip. let 1074, Aristoph. Frösche 330 ff. mit den Scholien u. A.

Poülse, wie sie im Demetercultus geübt zu werden pflegten und auf der Spülse, wie sie im Demetercultus geübt zu werden pflegten und auf der Seel Paros durch die lambendichtung cultivirt wurden. Später wurde in Eleusis statt der lambe die Baubo genannt, deren Scherze sehr cynisch sind, s. Lobeck Agl. p. \$18 sqq. Der Labetrunk war ein Mischtrank, zu zewir, wie er in Griechenland seit alter Zeit aus sehr verschiedenen Zuthaten zum Wein bereitet zu werden pflegte. Die Scene, wie Demeter der hykeon trinkt, sieht man auf einem Vasenbilde bei Gerhard A. V. t. 74. Elite ceramogr. T. III pl. 36 B. 42.

Weihe zu denken, welche sich von dem gewöhnlichen Gottesdienste, woran Alle theilnahmen, vorzüglich durch strengere Ascese und gewissenhaft zu beobachtendes Schweigen unterschied, so wie dadurch dass die Einzuweihenden, unter denen früher die Ausländer, später nur die Verbrecher zurückgewiesen wurden, durch verschiedene symbolische Acte wie von einem Grade zum anderen angeleitet wurden, bis ihnen endlich als Abschluss des Ganzen das Letzte und Höchste  $(\tau \epsilon \lambda \epsilon \tau \dot{\eta})$  verstattet wurde. Solche Grade der Einweihung wurden namentlich insosern beobachtet, als man sich gewöhnlich zuerst in die kleinen, dann und zwar noch in demselben Jahre in die grossen Mysterien, endlich, jedoch erst nach dem Zwischenraum von wenigstens einem Jahre zur Epoptie einweihen liefs (Plutarch. Demetr. 21), welcher letztere Act ohne Zweisel wieder zur Zeit der großen Eleusinienseier stattsand. Unter diesen allmälig fortschreitenden und aufsteigenden Einweihungen waren die kleineren Mysterien, wie es scheint, nur eine Vorbereitung auf die größeren, durch allerlei Reinigungen und Sühnungen, damit an den Mysten jede Verunreinigung durch den Schmutz des Lebens, der Leidenschaft und des Verbrechens getilgt werde, ehe sie sich den höheren Anschauungen näherten\*). Die großen Mysterien führten darauf vermuthlich, denn wir sind über alles Einzelne nur sehr ungenau unterrichtet, in die symbolische und allegorische Bedeutung der heiligen Geschichte von Eleusis weiter ein, müssen aber auch gewisse positive Vertröstungen und Beruhigungsmittel gegen die Schrecknisse des Todes und der Unterwelt gewährt haben. Wenigstens nehmen die in die eleusinischen oder in gleichartige Mysterien Eingeweihten immer ganz besondere Auszeichnungen und Privilegien im Reiche des Pluton und der Perschhone d. h. in der Unterwelt in Anspruch und auch sonst wird von den Eleusinien immer ganz vorzüglich hervorgehoben, dass sie bessere und süssere Hoffnungen über des Lebens Ende und eine beruhigende Ansicht über das ganze menschliche Dasein gewährt hätten. Endlich die Epoptie wird ähnliche und vielleicht noch sublimere Vorstellungen\*\*) in so klaren Bildern und

<sup>\*)</sup> Eben deshalb wird Herakles nach dem Morde seiner hinder und vor seinem Eingange in die Unterwelt in den kleinen Eleusinien eingeweiht.

<sup>\*\*)</sup> Etwa über Seelenwanderung u. dgl. Es konnte nicht fehlen dass hier die priesterlichen und mystischen Lehren des Auslandes und die Theo-

Geschmissen übernickert naben als Geses übernampt immerhalb der Naturreligien und Mychologie mit ihrem ganz behällichen met symbolischen Grundelberacher mießeit und thunlich war. Dem über Gese beiden Beilingungen. Ge Natur als Miert und tas Sintinene els formanen Austrock, hat wen die Refigion der Acten me errechen und einen desäulis können organatische l'ederfielerungen einer teistischen Getteserkenntneis. Wie man de oft sen Mysterien zugemuthet bat, medt wid, in finen stattgefunden bahen. Auch erseheint bei allen vernehmlicheren Andeutangen über die eienzinische Weibe die Leberückerungsform derseiben immer als eine vorberrschend ästhetische, auf die Same und die Einbildungskraft berechnete, wie es der gesammte Getteschenst der Alten war. Das Zeigen der Heiligthumer quiven ra lega, daber der Hierophant, der melodische Vortrag von heiligen Gesängen oder Liturgieen, wobei die schöne Stimme des Vortragenden gerühmt zu werden pflegt, die plötzliche Enthüllung glänzend beleuchteter Bilder von ausgezeichnetem finnstwerthe: das waren auch in den Mysterien die vorherrschenden Mittel des Gottesdienstes. Aber freilich ist dabei vorauszusetzen daß sowohl jene Heiligthümer als diese Bilder und Gesänge einen religiösen Sinn hatten und zwar einen so tiefen und bedeutungsvollen. daß selbst in hobem Grade gebildete und ausgezeichnete Männer dadurch befriedigt werden konnten. Sprechen doch auch Pindar. Aeschylus. Sophokles mit tiefer Ehrfurcht von den eleusinischen Mysterien.

Alte Attribute der Demeter und Persephone sind Aehren und Mohn (Theokrit. id. 7, 157), der Narkissos, bei der Persephone insbesondere der Granatapfel, beim lacchos während jener Procession nach Eleusis die Myrte\*), wahrscheinlich wie bei der Aphrodite wegen ihres üppigen Wachsthums und der reichlichen Blüthe. Gewöhnliche Opfer waren die fruchtbare und mütterlich nährende Kuh, besonders im Dienste der ehthonischen Demeter zu Hermione (Paus. II, 35, 4) und die Sau, ohne Zweisel auch dieses Thier wegen seiner strotzenden und üppigen Fruchtbarkeit (s. oben S. 314), wozu kam daß man seinem Blute eine besondere Krast der Reinigung zuschrieb\*\*). Mystische Beziehungen wurden durch die Schlange

logie und Philosophie des lalandes einwirkten, Aegypten, die Orphiker, die Pythagoreer u. s. w.

\*\*, Κ. Γ. Hermann Gottesd. Alterth. § 23,2. Eleusinisches Schweine-

<sup>,</sup> Aristophanes Prosche 330 πολύπαρπον τινάσσων περί πρατί

als erdbewohnendes Thier und Symbol der Wiederbelebung\*), die Fackel, den Kalathus, welcher mit Blumen gefüllt ein Symbol des Frühlings und der Persephone, mit Achren ein Symbol des Sommers und der Erndte war, die mystische Lade mit dem Geheimnisse ihres Inhaltes ausgedrückt. Manche alterthümliche Thombilder der Demeter und Persephone, deren Gruppe bisweilen durch das Bild des lacchos vervollständigt wird, haben Gräber in Italien und Sicilien geliefert \*\*), wie solche kleine Figuren, welche gewöhnlich alterthümliche Cultusbilder vergegenwärtigen, in neueren Zeiten auch zu Athen auf der Burg gefunden sein sollen. Dieselbe eleusinische Göttergruppe, Demeter, lacchos und Persephone, in dem Stile der besten Zeit, sieht man unter den Trümmern des hinteren Giebelfeldes vom Parthenon in Athen\*\*\*). Sonst sind sichere Statuen der Demeter selten, da die Attribute meistens abgestoßen sind und das übrige Bild dem von anderen weiblichen und matronalen Gottheiten ähnlich zu sein pflegte. Auf kleineren Bildwerken, namentlich auf Münzen, sind Demeter und Persephone bei der Gleichartigkeit ihrer Attribute schwer zu unterscheiden, nur dass etwa die größere Jugend und ein zarterer Reiz und der Schmuck der Blumen die Tochter, eine krästigere Bildung und eine ernstere Haltung die Mutter andeutet +). Im Allgemeinen

opfer mit den Bildern der beiden Göttinnen bei Panofka Cab. Pourtalès pl. 18, wiederholt bei Müller D. A. K. T. II t. 5, 96. Auch im Culte der Aphrodite kommt das Schwein als Opfer vor, s. Athen. III p. 96.

<sup>\*)</sup> In Eleusis gab es eine Kychreische Schlange, von welcher Hesiod gediehtet hatte daß sie vom Kychreus, dem mythischen Heros von Salamis, welches nach ihm Κυχρεία hieß, außgezogen, aber hernach von der Insel vertrieben und von der Demeter in Eleusis außgenommen worden sei, wo diese Schlange fortan ihre dienende Umgebung bildete, wie die Erichthoniosschlange die der Athena. Eigentlich war es jener alte salaminische Heros selbst. Vgl. Strabo IX p. 393, Schneidewin Zeitschr. für Alterth. 1843 S. 215, Meineke Anal. Al. p. 53. Gewöhnlich bilden Schlangen den Vorspann des Wagens der Ceres oder des Triptolemos. Vgl. Florus im Rh. Mus. N. F. I p. 305 Non aliter — sacer ille juvenis terras pervolitavit, cui Terra mater capaces oneraverat frugibus amictus et cum alite serpente currum ipsa iunxisset, nisi toto orbe peragrato vetuit suas redire serpentes.

<sup>\*\*)</sup> Goethe Werke 44 S. 211; Caylus recueil d' Antiqq. VI pl. 37, R. Rochette Mon. ined. p. 336, Gerhard antike Bildw. t. 2—4, Panofkas Terracotten t. 51—59.

<sup>\*\*\*)</sup> Welcker Alte Denkm. 1 S. 106. Auch manche Vorstellungen der Metopen werden von Bröndsted Reisen und Untersuchungen Bd. 2 mit Wahrscheinlichkeit auf die attisch-eleusinische Demetersage bezogen.

<sup>+)</sup> Müllers Handb. § 357. 358, D. A. K. II t. 8-10. Besonders wich-

sind auch die Musterbilder dieses Kreises größtentheils und mit einem die spätere Kunst bestimmenden Einflusse aus den Werkstätten der jüngeren attischen Schule, insbesondere des Praxiteles hervorgegangen.

## 10. Pluton und Persephone.

Pluton ist der Zeus der tiesen Erde und der Unterwelt, Zeùs x3óvios und xatax3óvios, die herrschende Macht, der König über alle anderen Mächte der Unterwelt und über die Verstorbenen (ëveçoi i. q. inferi). Persephone ist an seiner Seite was Hera im Himmel ist, die Iuno infernalis, avernalis, stygia oder wie sonst die Dichter die Unterwelt zu umschreiben suchen\*).

Das Wesen dieser Herrschaft ist das Dunkel und die gestaltlose Unsichtbarkeit. Daher heisst es Il. 15, 187 ff. zeisaτος δ' Αΐδης ενέροισιν ανάσσων — έλαχε ζόφον ηερόεντα, denn ζόφος ist eben das dichte Dunkel, zunächst das des Seenenuntergangs, aber hier gleichbedeutend mit έφεβος. Seine Wohnung in der Tiese ist deshalb δόμος Ζίδος oder Ζίδας, er selbst Αίδης oder Αϊδωνεύς, denn nur diese beiden Formen sind gebräuchlich, d. h. der Fürst jener geheimnissvell unsichtbaren Welt in der tiefen Erde, woher alles Irdische kommt und wohin Alles wieder zurückgenommen wird \*\*). Ein altes Symbol dieser Unsichtbarkeit ist der sogenannte Helm oder die Kappe des Aïdes (Ζίδος κυνέη), die der Tarn - oder Nebelkappe der nordischen Sage entspricht. Ursprünglich hatte sie die allgemeinere Bedeutung einer bergenden Nebelhülle, daher II. 5, 845 Athena eben diesen Helm aufsetzt, bei Anderen Hermes, und auch die Heroen Perseus und Herakles bedienen sich ihrer \*\*\*). Aber ganz eigenthümlich gehört sie dem Fürsten der Unterwelt, dem sie nach Apollodor I, 2, 1 vor

\*\*) So hiess ein Fluss am troischen Ida Αϊδωνεύς, weil er nehmlich

ins Unsichtbare der tiefen Erde verschwand, Paus. X, 12, 2.

tig sind die Pompejanischen Wandgemälde bei Zahn t. 25 und Mus. Berbon. t. VI, 54, IX, 35. Ein merkwürdiges Bild der Ceres ist das bei Campana Opere in Plastica t. 16. Artiger Kopf mit Achrenbekränzung bei Barker Cilicia p. 176.

<sup>\*)</sup> Virgil. Aen. IV, 138, Ovid. Met. XIV, 114 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Hesiod. scut. Hercl. 226 Aidoς κυνέη νυκτός ζόφον αίνὸν ξχουσε. Vgl. F. Jacobs z. Achill. Tat. p. 65, 17, Ambrosch de Charonte Etr. p. 12 n. 105, K. F. Hermann die Hadeskappe, Gött. 1853.

dem Titanenkampfe von den Kyklopen gebracht wurde, wie dem Zeus der Blitz, dem Poseidon der Dreizack \*).

Uebrigens geräth man hinsichtlich dieses unterirdischen Paares auf sehr verschiedene Vorstellungen, je nachdem man entweder dem Epos oder den im Volke und in den volksthümlichen und mystischen Culten gegebenen Anschauungen folgt.

Dort ist die Vorstellung von dem Dunkel der tiefen Erde zu der von der Unterwelt geworden, mit einem Palaste, mit Gärten und Hainen, mit begrenzenden Flüssen und allerlei Schrecknissen, wie davon gleich ausführlicher die Rede sein wird. Darin herrschen und walten Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινή Περσεφόνεια II. 9, 457, ein schreckliches Paar, die unversöhnlichen Feinde alles frischen Lebens, in das sie immer von neuem Tod und Verderben luneinsenden, verhalst den Göttern und Menschen. Der König der Unterwelt ist in dieser Hinsicht der gerade Gegensatz zum Apoll, welcher so licht ist wie jener finster, so heiter wie jener traurig, so reich an Lust und Gesang wie jener verschlossen und schweigsam \*\*), der ganz unbändige und gewaltsame Gott des Todes, der von keinem Opfer, keiner Spende wissen mag, bei dem kein Gebet gilt und welcher eben deshalb in seiner Bedeutung des Todesgottes auch nur ganz ausnahmsweise von den Menschen verehrt wurde \*\*\*). An seiner Seite thront Persephone, in dieser Auffassung furchtbar und ernst wie die altnordische Hel, die Herrin und Führerin der schrecklichen Erinyen (II. 9, 569 ff.),

<sup>\*)</sup> Auf einem Vasenbilde bei Welcker A. Denkm. 3 tf. 12 führt Pluton einen Zweizack, s. ib. S. 94 ff.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die Ausführung dieses Gegensatzes bei Plutarch. de El ap. Delph. 20. Λέγεται δὲ ὁ μὲν ᾿Απόλλων ὁ δὲ Πλούτων καὶ ὁ μὲν Δήλιος ὁ δὲ Αϊδωνεὺς καὶ ὁ μὲν Φοῖβος ὁ δὲ Σκότιος, καὶ παρὶ ῷ μὲν αἱ Μοῦσαι καὶ ἡ Μνημοσύνη, παρὶ ῷ δὲ ἡ Λήθη καὶ ἡ Σιωπή, καὶ ὁ μὲν Θεώριος καὶ Φαναῖος ὁ δὲ ,,Νυκτὸς ἀϊδνᾶς ἀεργηλοῖό τε Ὑπνου κοίρανος. ἀπὰ ὁ μὲν ,,βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἀπάντων, πρὸς ῶν δὲ Πίνδαρος εἰρηκεν οὐκ ἀηδῶς ,,κατεκρίθη δὲ θνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν. Εἰκότως οὐν Εὐριπίδης εἰπεν ,, Λοιβαὶ νεκύων φθιμένων ἀοιδαί, ας ὁ χρυσοκόμας ᾿Απόλλων οὐκ ἐνδέχεται. καὶ πρότερος ἔτι τούτου ὁ Στησίχορος ,,μάλα τοι μάλιστα παιγμοσύνας φιλέει μολπάς τὰ ᾿Απόλλων, κάδεα δὲ στοναχάς τὰ Ἰδιας ἔλαχεν. "

<sup>\*\*\*)</sup> In Elis s. Paus. VI, 25, 3, vgl. Schol. Il. 9, 158, Eustath. p. 744, die sich auf einige Verse des Aeschylus in seiner Niebe berufen: μόνος δεῶν γὰρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρῷ, οὐδ' ἄν τι θύων αὐδ' ἐπισπένδων ἄνοις οἰδ' ἔστι βωμὸς οὐδὲ παιωνίζεται μόνου δὲ Πειθώ δαιμόνων ἀποστατεῖ.

die Inhaberin des versteinernden Medusenhauptes (Od. 11, 635), finster und grausam gegen das Leben, an welches sie wohl gar selbst die Hand des Todes legt\*). Und ohne Zweisel sollte dieses auch durch ihren ältesten und eigentlichen Namen Περσεφόνη ausgedrückt werden, welcher wie die ähnlichen Wortbildungen Τισιφόνη, Γοργοφόνη, Θηροφόνη zu erklären ist,

also Tod und Verderben aussagt.

Der gewöhnliche Cultus kannte dagegen zwar auch diesen Gott des Todes und der Unterwelt, aber doch mehr aus dem Naturleben, wie wir ihn schon aus der Sage vom Raube der Persephone und aus den Festen ihres Beilagers mit Pluton kennen gelernt haben, also wie er sich im heissen Sommer offenbarte und etwa auch im Winter, der Jahreszeit des Todes, die in einigen Gegenden gleichfalls dem Aïdoneus geweiht gewesen zu sein scheint \*\*). Doch kannte das Volk ihn auch als einen Gott der Befruchtung, wie namentlich Hesiod. T. W. 465 dem Landmann empfiehlt beim Pflügen zum Zeus der Erde und zur Demeter zu beten (εὐχεσθαι δὲ Διὰ χθονίφ Δημήτερί 3' άγνη) und als einen Gott des Reichthums, in welchem Sinne er ganz allgemein Πλούτων genannt wurde, der Reichthumsspender: ein Name der sich zuerst bei den attischen Dichtern findet, also vielleicht aus dem eleusinischen Cultus stammt \*\*\*). Daher Empedokles sein Element der Erde gelegentlich durch den bildlichen Ausdruck φερέσβιος Αϊδωνεύς umschreibt und locale Bildwerke diesen Gott bald wie Dionysos mit einem Füllhorn bald wie Demeter mit einem Aehrenbüschel in der Hand darstellen †). Und natürlich theilte auch

\*\*) Wenigstens erklärt sich der macedonische Monat Δὐδυναῖος oder Δὐδοναῖος, der dem December und Januar entspricht, am natürlichsten als dialektische Umwandlung für Δϊδωναῖος s. Hermann Griech. Monats-

kunde S. 48, Bergk Beiträge S. 53.

ľ

+) Ueber Empedokles s. Schneidewin im Philologus 1851 S. 156. Ueber das Füllhorn des Pluto Welcker A. Denkm. 3 S. 305, vgl. Archäol.

<sup>\*)</sup> Horat. Od. I, 28, 19, II, 13, 21, Virgil. Aen. IV, 698. Lycophroa Al. 49 kennt eine Persephone λέπτυνις d. i. οἶον λεπτύνουσα τὰ σώματα τῶν ἀποθνησχόντων, also wie ein Dämon der Verwesung. Ein sehr gewöhnlicher Ausdruck für das Grab ist θάλαμος Περσεφόνης, Kammer der Persephone, vgl. Pind. Ol. XIV, 20 μελανοτείχης δόμος Φερσεφόνης.

<sup>\*\*\*)</sup> Aeschyl. Pers. 806, Sophocl. Antig. 1185; Eurip. Alc. 360, Aristoph. Plut, 727, Lucian. Tim. 21. Später lautet der Name gewöhnlich Πλουτεύς, wie in vielen Grabschriften, Corp. Inscr. n. 568. 569. 1067. 2655 b. 3123 u. A. Orph. Argon. 183. 1202. Vgl. Orph. H. XVIII, 5 πλουτοδοτών γενεὴν βροτέην καρποῖς ἐνιαυτών.

Persephone diese Eigenschaften, wie sie ja eben deshalb das Kind der Demeter ist, καρποποιὸς παῖς Δήμητρος, wie Euripides Rhes. 964 sie nennt. Sie hieß also zu Hermione μελίβοια und πολύβοια d. i. die Nährende, wie namentlich der alte Lyriker Lasos von Hermione in einem Hymnus auf die chthonische Demeter seiner Vaterstadt sie so genannt hatte (Athen. X p. 455 C, XlV p. 624 E), bei den Laconen Φλοιά, was von selbst an Dionysos erinnert\*), und wurde auch sonst, namentlich wo sie an der Seite der Demeter und des Dionysos erschien, mit entsprechenden Beinamen und Attributen viel und oft verehrt.

Ein Gegensatz von chthonischer Fruchtbarkeit und Furchtbarkeit, welcher ohne Zweisel in alten Ueberlieserungen dieses Cultus begründet war und sich im Wesentlichen auf den schon früher berührten und an vielen einzelnen Beispielen erläuterten Gegensatz der Empfindung und des Naturlebens zurückführen lässt, welcher diesem Religionskreise der Erde und des Erdelebens in so ganz vorzüglichem Maafse eigen ist. Doch tritt dieser Gegensätz nirgends in so schroffer und eigenthümlicher, zugleich das Gefühl beunruhigender und doch auch wieder die Einbildungskraft ergreifender Weise hervor als bei diesen Göttern, die zugleich das aus der Tiefe quellende Leben und den Verfall alles Lebens und die Schrecknisse des Grabes darstellen. Eben der Grund weswegen sich die Mysterien immer vorzugsweise mit ihnen beschäftigt haben, indem sie diese Widersprüche auszugleichen suchten und die in denselben Bildern gegebenen Analogieen des Natur - und Seelenlebens weiter verfolgten, wobei die veränderten Stimmungen und Bildungsstufen des Zeitgeistes, namentlich die tröstlicheren Ansichten vom Tode und den letzten Dingen natürlich auch mit einwirkten. Die Folge war dass sich nicht allein die Bedeutung dieser Götter selbst mit der Zeit verändert hat, sondern auch viele eigenthümliche mythologische Combinationen und Genealogieen mit ihnen versucht wurden, in denen sich jene widerstrebenden Empfindungen auszugleichen versuchten. Immer auf mystische und allegorisirende Weise, daher wir diese neuen Systeme entweder nur auf ungenügende Weise kennen oder

Zeitung 1847 Beil. n. 1. Pluto mit einem großen Achrenbüschel, Persephone neben ihm mit einem Hahn, Annal. dell' Inst. 1847 Pl. F u. Bullet. Napol. T. V t. 5, vgl. Porphyr. d. abstin. IV, 16.

<sup>\*)</sup> Hesych. s. v., Lobeck Agl. p. 402, s. oben S. 438.

wenigstens dem zu Grunde liegenden Gedanken, da er von vorn herein ein unklarer war, nicht sicher folgen können.

Beim Pluton verräth sich diese veränderte Auffassung besonders dadurch dass von seiner Furchtbarkeit weit seltener als früher die Rede ist. Vielmehr ist er jetzt viel mehr der Ehrwürdige schlechthin (κατεκρίθη δε θνατοῖς ἀγανώτατος έμμεν Pindar), dessen man mit eigenthümlichem Grauen, aber doch mit Zutrauen und Hoffnung gedenkt. Darauf deuten viele Namen und Bilder, die bald diese Empfindung, bald die unendliche Zahl der seinem Scepter verfallenen und bei ihm verweilenden Verstorbenen, bald die Sicherheit und Schnelligkeit, mit welcher er seine Beute erjagt, in den Vordergrund stellen. So der Beiname Κλύμενος d. i. der Erlauchte, den er im Culte zu Hermione führte\*), in anderen  $E i \beta o v \lambda o g$  oder E i - vβουλεύς d. i. der Wohlwollende, welcher Beiname besonders in den eleusinischen und orphischen Traditionen beliebt war \*\*). Andere nannten ihn Πολυώνυμος d. i. den in vielen Cultén und unter vielen Beinamen Verehrten und Verehrungswürdigen, ein Epithet welches vielen Göttern gemeinsam, aber bei diesem ganz vorzüglich an seiner Stelle war. Oder man nannte ihn mit lebendigerer Färbung des Bildes Πολυδέγμων oder Πολυδέκτης (Hom. H. in Cer. 16. 420) d. h. den großen Wirth, den großen Gastgeber, weil man seinen Saal nach patriarchalischer Weise als Versammlungsort der bei ihm Weilenden dachte und die Verstorbenen euphemistisch τοὺς πολλούς oder τούς πλείους zu nennen pflegte. Oder man sprach, was dasselbe sagen will, von dem Zeus πολύξενος der Verstorbenen oder dem Αίδης πολύκοινος oder πάγκοινος, oder von dem Αγησίλαος d. h. dem großen Volksversammler, wie Aeschylos gelegentlich den Fürsten der Unterwelt genannt hat \*\*\*). Oder man dachte ihn auf schnellem Wagen mit dunklen Rossen einherfahrend und seine Beute entführend, in welchem Sinne der Raub der Persephone gedichtet ist, daher Aïdoneus in der Ilias wiederholt κλυτόπωλος und bei Pindar χου- $\sigma \dot{r}_{i} v_{i} \sigma c_{j}$  heißt  $\dot{+}$ ). Oder man nannte ihn den großen Jäger  $Z\alpha$ -

<sup>+)</sup> Il. 5, 654, 11, 445, 16, 625, vgl. Paus. IX, 23, 2. Auf den Abbil-



<sup>\*)</sup> als angeblicher Bruder der Chthonia, d. i. der Demeter, s. Paus. II, 35, 3. 5. 7.

<sup>\*\*)</sup> Orph. Argon. 24 c. intpp. Die Orphiker nannten auch ihren Dionysos mit diesem Namen.

<sup>\*\*\*)</sup> bei Athen. III p. 99 B vgl. Callim. lavaer. Pall. 130, Corp. Inscr. n. 1599.

γρεύς, welcher Name sowohl in älteren epischen Gedichten als bei Aeschylus von diesem Gotte gebraucht wurde, von letzterem aber auch für seinen Sohn, den Dionysos Zagreus, der in diesem Zusammenhange also für einen Sohn des Pluton und der Persephone und für eine Ausgeburt der tiesen Erde oder der Unterwelt galt\*). Oder endlich man stellte sich den Hades unter dem Bilde eines seine Schaaren weidenden Völkerhirten vor, der mit seinem Stabe die Verstorbenen in die "hohle Gasse" des Todes treibe, wie namentlich Pindar Ol. IX, 33 von dem Kampse des Herakles bei Pylos dichtet, auch Hades habe dabei mit seinem Stabe dareingeschlagen, βρότεα σώμα 3 κατάγει κοίλαν πρὸς άγυιαν θνασκόντων.

Noch dämonischer und geisterhafter, ja zuletzt in lauter allegorischen Pantheismus verschwimmend, ist die bildliche Auffassung der Persephone auf diesem Wege geworden, welche um so schwieriger in klare Ausdrücke zu fassen war, als die Doppelbeziehung dieser Göttin auf die Unterwelt und auf die Oberwelt die Vorstellung vollends erschwerte. Namentlich brachte sie ihr Kommen und Gehen auf der Oberwelt, wo sie zugleich als schaffende und belebende Macht verehrt wurde, mit der Zeit in allerlei mystische und genealogische Beziehungen zur Aphrodite (oben S. 220), zum Dionysos (oben S. 487), aber auch zur Artemis in der Bedeutung der schaffenden und webenden Macht des Frühlings, die schon von Aeschylus insofern eine Tochter der Demeter genannt worden war (Herod. 2, 156), vollends zur Hekate als der nächtlichen Göttin des

dungen des Palastes des Pluton in der Unterwelt sieht man an den Wänden oft aufgehängte Räder. Sonst heifst dieser Gott bei Homer gewöhntich des Stankes des Completies

<sup>&</sup>quot;) Mithin galt Zagreus zugleich für einen Sohn des Zeus und der Persephone und des Pluton und Persephone, was auf sein dualistisches Verhältniss zur Ober- und Unterwelt deutet, wie bei der Persephone das doppelte Verhältniss zur Demeter und zum Pluton. Die wichtige Stelle über den Namen Ζαγοεύς bei Etym. M. Gud. p. 227, 37 und Cramer Anecd. Oxon. II p. 443, S ist nach Anleitung von G. Hermann in den Berichten der Kgl. Sächs. Ges. d. W. Leipz. 1846 S. 125 und Aesch. tragg. T. l p. 331 so zu lesen: Ζαγοεύς ὁ μεγάλως ἀγοεύων ὡς ,,Πότνια Γῆ Ζαγοεῦ τε θεῶν πανυπέρτατε πάντων", ὁ τὴν Αλκμαιωνίδα γοάψας ἔφη. τινὲς δὲ τὸν Ζαγοέα υἰὸν Αϊδου φασίν, ὡς Αἰσχύλος ἐν Σισύφω,,Ζαγοεῦ τε νῦν με καὶ πολυξένω [πατοί] χαίρειν." ἐν δὲ Αἰγυπτίοις οῦτως αὐτὸν τὸν Πλούτωνα καλεῖ, τὸν ἀγοαῖον, ,,τὸν πολυξενώτατον Μα τῶν κεκμηκότων", in welchen letzten Worten auf Aesch. Suppl. 140 Bezug genommen wird.

Natur - und Geisterlebens (oben S. 199), die zuletzt völlig mit der Persephone identificirt wurde. Namentlich waren es immer die Orphiker, die diese bildlichen Wahlverwandtschaften und gegenseitigen Berührungen der verschiedenen Gottheiten und Gottesdienste hervorsuchten und für ihre mystischen und theologischen Zwecke in episch sein sollenden Gedichten pantheistischen Inhaltes weiter ausbeuteten. Wie sehr ihnen aber dabei hinsichtlich der Persephone selbst die populäre Tradition entgegenkam, das beweisen vorzüglich ihre Namen, wie sie auch bei den gewöhnlichen Dichtern bester Zeit und in den volksthümlichen Culten in Gebrauch waren. So nannte man sie zur Zeit des Pindar oder in Theben nicht mehr Persephone, sondern Φερσεφόνη, welcher Name bei jenem Dichter vorherrscht und von den Erklärern auf die doppelten Eigenschaften des Spendens guter Gaben und des Todes gedeutet wird\*). Oder man nannte sie Περσέφασσα (Aeschyl. Choeph. 490, Sophokl. Antig. 894, Eurip. Phoeniss. 683) und Φερσέφασσα (Eurip. Hel. 175) oder Φερσέφαττα (Aristoph. Thesmoph. 286), daher ein Heiligthum in Athen, welches Φερρεφάττιον hiess und ein Fest der Φερεφάττια zu Cyzicus. Ein Name den Einige durch φωσφόρος erklärten, weil nehmlich Persephone zu den fackeltragenden Göttinnen gehörte und eben deshalb mit der Artemis und Hekate oft verwechselt wurde, welcher aber richtiger von φάσσα oder φάττα abgeleitet wird, einer Art von Tauben, die sowohl das Attribut der Persephone als das der Aphrodite waren\*\*): wie diese beiden Göttinnen denn in dem Zusammenhange dieser allegorischen Naturanschauung, wie eine und dieselbe göttliche Macht des vegetabi-. lischen Erd- und des Liebestriebes zugleich über Leib und Seele der Menschen regiere und abwechselnd Leben und Tod spende, mit der Zeit von selbst übereinkamen. Die allegorisirenden Philosophen und Mythologen pflegen sich besonders gerne mit den Erklärungen solcher Namen zu beschästigen, wobei sie aber gewöhnlich mehr wortspielend als wissenschast-· lich verfahren \*\*\*).

\*\*) Panofka Terracotten S. 79, oben S. 233.

\*\*\*) Vgl. Eckermann in dem Artikel Persephone, Hall. Allgem. Eacyclop. III, 17 S. 293 — 347.



<sup>\*)</sup> Hesych. ή ψέρουσα τὸ ἄψενος τουτέστι τὸν πλοῦτον διὰ τὸν καρπόν. Kleanthes der Stoiker bei Plut. de Is. et Osir. 66 Φερσεψόνη τὸ διὰ τῶν καρπῶν ψερόμενον καὶ ψονευόμενον πνεῦμα. Orph. H. XXIX, 16 Φερσεψόνεια, ψέρεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα ψονεύεις.

*j* .

## 11. Die Unterwelt.

Die einfachste Vorstellung von der Unterwelt ist die, dass sie das Reich des Aïdoneus und der Persephone und da sci wo diese beiden wohnen, daher das Epos den Tod gewöhnlich umschreibt als ein Eingehn oder Hinabgehn douor Aidos είσω oder εἰς Αίδαο δάμους\*) oder Αϊδόσδε und δῶμα Αίδαο, wobei Aïs oder Aïdes immer als persönlicher Herrscher der Unterwelt, als Aïdoneus zu denken ist. Natürlich malte die Phantasie sich diese Wohnungen weiter aus und zwar mit düsteren und schwermüthigen Bildern, wobei die Vorstellungen von dem ewigen Verschluß des Todes und von dem Finstern und Farblosen der dortigen Existenz die leitenden sind. So ist besonders oft von dem weiten Thore jenes Hauses die Rede  $(\dot{x}\alpha\tau)$  εὐ $(\dot{v}\alpha\tau)$ λές Αϊδος δ $\tilde{\omega}$ , Odyss. 11, 571), weil Hades nehmlich πολύξενος und πολυδέκτης ist. Ja das Thor des Aïdes wurde bisweilen geradezu anstatt des ganzen Palastes, also anstatt der Unterwelt genannt, wie in einer vielbesprochenen und früh misverstandenen Stelle der Heraklessage Il. 5, 395 ff., wo Herakles den Fürsten der Unterwelt verwundet ἐν πύλφ ἐν νεκίεσσι, wobei die Alten früh an eine Stadt Pylos gedacht haben. Und doch kommt Theser Ausdruck auch sonst vor, nur mit einer verständlicheren Wendung, z. B. Il. 23, 72 θάπτε με ύττι τάχιστα πύλας Αίδαο περήσω, daher Hades selbst bisweilen schlechthin der Pförtner heisst, πυλάρτης II. 8, 367, und auf bildlichen Darstellungen durch den Schlüssel in sciner Hand characterisirt wurde (Paus. V, 20, 1), den Pluton nach der gewöhnlichen Sage später dem Aeakos überlassen hatte (Apollod. III, 12, 6). So weit nun aber jene Pforten der Unterwelt sind und so gastlich sie für Jeden offen stehen, bei Tag und bei Nacht, so unmöglich ist es wieder herauszukommen, wenn man einmal über die Schwelle gegangen ist \*\*): ein Bild welches durch das vom Kerberos, dem Hunde des Aides noch verstärkt wurde. Nehmlich dieser ist ganz der Wächter an der Schwelle jener Wohnung, freundlich

<sup>\*)</sup> Bisweilen steht blos "Αϊδος εΐσω oder εὶς 'Αΐδαο, wobei δόμον oder δόμους zu ergünzen ist, s. Völcker Hom. Geogr. S. 135 ff.

<sup>\*\*)</sup> Anacreon bei Stob. Floril. CXVIII, 13 Αίδεω γάρ ξστι δεινός μυχός, ἀργαλέη δ' ες αὐτὸν κάθοδος καὶ γὰρ ξτοιμον καταβάντι μὴ ἀναβῆναι. Virg. Aen. VI, 126 facilis descensus Averno. Noctes atque dies patet atri janua Ditis, Sed revocare gradum superasque evadere ad auras, Hoc opus hic labor est.

gegen Alle welche hinein gehen, aber schrecklich und bissig gegen Jeden der wieder hinaus will (Hesiod. th. 767, Sophokl. O. C. 1553 ff.), ein scheussliches Ungeheuer mit vielen Röpsen und fürchterlicher Stimme (th. 310). Auf den Vasenbildern und sonstigen Bildwerken, welche die Unterwelt oder einzelne Vorgänge daraus vorstellen, wird er ganz wie ein griechischer Schäferhund bissigster Qualität abgebildet, wie sie noch jetzt der Schrecken der Reisenden sind und hin und wieder sogar Menschen zerreissen, nur dass Kerberos drei Hälse und Köpfe und nicht selten auch einen Schlangenschwanz hat. Die Wohnung des Aides selbst ist finster (εὐρώεις), auf unheimliche Weise weit und geräumig (δόμοι ήχήεντες), voll von dämonischen Schrecknissen (Od. 11, 634). Die ganze Umgebung ist eine im höchsten Grade traurige und düstere (χῶρος ἀτερπής). So werden zwar Haine der Persephone genannt (ἄλσεα Περσεφονείης, aber sie bestehen aus Weiden und Silberpappeln, traurigen und unfruchtbaren Bäumen. Und von gleicher Beschaffenheit ist die bekannte Asphodeloswiese, auf welcher die Schattenbilder der Verstorbenen hin und her schweben (ἀσφοδελὸς λειμών), bedeckt von dem wuchernden Unkraute, dem man jetzt in Griechenland und Italien überall wo die Cultur nicht thätig ist, namentlich auf steinichtem Boden und auf sandigen Uferstrecken begegnet, mit großen Stengeln und Blättern und vielen blassfarbigen Blüthen, welche keine nährende Frucht tragen. Alles ist dort einförmig, finster und unfruchtbar, wie auch das unfruchtbare Rind den Unterirdischen geopfert wurde (Od. 10, 522).

Zur weiteren Ausführung dieses Bildes von der Unterwelt haben theils die örtlichen Culte der chthonischen Götter theils die Sagen von solchen Helden beigetragen, welche durch kühnen Muth bis zu dem Reiche des Pluton und der Persephone geführt wurden. Namentlich gehören dahin die alten Dichtungen vom Herakles und vom Orpheus, von denen jener den Kerberos heraufholte dieser seine Eurydike losbitten wollte, ferner die von dem tollkühnen Lapithenkönige Peirithoos, der die Persephone selbst entführen wollte, endlich solche Dichtungen, wo ein Held die Geister der Verstorbenen durch Todtenopfer zu beschwören und zu befragen kam, wie in der bekannten Nekyia der Odyssee und in einer ähnlichen Episode der Nosten \*). Die örtlichen Dienste der chthonischen Götter aber

<sup>\*)</sup> Nitzsch Meletemata de Hist. Hom. Fasc. II p. 33-35, z. Odyssee



waren theils mysteriöser Art, wie solche Mysterien denn unverkennbar auf alle die Unterwelt und den Tod betreffenden Bilder und Vorstellungen einen durchgreisenden Einflus ausgeübt haben, theils waren es sogenannte Todtenorakel γεχρομαντεία, ψυχομαντεία), wie sie in sehr verschiedenen Gegenden vorkommen\*). Zu Grunde liegt der Glaube einmal an die Möglichkeit eines unmittelbaren Verkehres mit den Verstorbenen, wie dieser sich auch in den vielen Todtenopfern and in den oben S. 483 ff. berührten Allerseelenfesten ausdrückt, sweitens der an einen örtlichen Zusammenhang der Unterwelt mit der Oberwelt, wie dazu besonders solche Gegenden Anlass zaben, wo höhlenartige Schluchten, die in die Unterwelt hinibzusühren schienen, Ströme und anderes Gewässer von düsterem Ansehn, heisse Quellen, mephitische Ausdünstungen der liefe und andere derartige Naturerscheinungen auf den Tod and das Reich der Schatten hinwiesen. Eine der ältesten Stäten dieser Art befand sich in der gesegneten Landschaft am thesprotischen Meerbusen, die durch den Acheron und den Acherusischen See, dem das Alterthum verpestete Ausdünstungen zuschreibt, bewässert und durch die beiden Städte Pan**losia** und Ephyra (später Kichyros) bevölkert wurde. Sowohl lie Heraklessage (ll. 2, 658 ff.) als die von Theseus und Peirithoos sammt anderen epischen Gedichten knüpsten bei den Sagen dieser Gegend und dem dortigen Todtendienste an und s ist seit alter Zeit vermuthet worden, dass auch die Schillerungen der Odyssee durch einige Rücksicht darauf bestimmt sind \*\*). Aber auch in historischer Zeit blieb dieses Todtenorakel sehr angesehn, wie die Geschichte des Periander von Korinth lehrt, s. Herod. 5, 92. Ferner scheint es auch zu Phigalia in Arkadien ein solches Orakel gegeben zu haben Paus. III, 17, 8), während man in Hermione wenigsteus einen ınmittelbaren Zugang zum Hades zu haben behauptete, neben

<sup>3</sup>d. 3 S. 179, Sagenpoesie der Griechen S. 120, über die Nekyia der Odysee insbesondere J. F. Lauer Quaestt. Homericae, Berl. 1843. Außerdem vird von Pausanias wiederholt ein altes Gedicht unter dem Namen Minyas ils wichtige Quelle für die Vorstellungen von der Unterwelt angeführt, lessen Inhalt und Alter sieh leider nicht genau bestimmen läßt, s. Welker ep. Cycl. 1 S. 253, 2 S. 422. Am ersten wäre an eine Episode aus ler Argonautensage und an die κατάβασις des Orpheus zu denken.

<sup>\*\*)</sup> Nitzsch zur Odyssee Bd. 3 S. 154 ff.

\*\*\*) Paus. I, 17, 5, O. Müller Dor. 1 S. 418, Proleg. S. 363 ff., Klauen Aeneas und die Penaten S. 1131 ff.

welchem aber der beim Vorgebirge Tänaron der weit berühmtere war, da namentlich die Heraklessage und die vom Orphens von ihm zu erzählen pflegte. Endlich gab es für die italischen und asiatischen Griechen zwei gleichartige Gegenden bei Cumae und bei Herakleia am Pontos. Namentlich war die ganz vulkanische und an düsteren Natureindrücken, höhlenartigen Gängen, heissen Quellen, mephitischen Ausdünstungen reiche Gegend bei Cumae, der ältesten griechischen Colonie am tyrrbenischen Meere, durch ihre Verehrung der unterirdischen Götter und ihr Todtenorakel, seinen Apoll und seine Sibylle bei den Alten eben so berühmt, wie sie es für uns durch Virgils Schilderungen in der Aeneide geworden ist\*). Und was diese im Westen, das waren im Osten die gleichartigen Oertlichkeiten und Institute von Herakleia, einer Stadt von lebhastem Verkehr und nicht geringer Bildung, deren Schriftsteller immer besonders beslissen gewesen sind, die Alterthümer und Sagen ihrer Vaterstadt zu Ehren zu bringen \*\*).

Bei so verschiedenen Einslüssen, neben welchen auch der des Auslandes, hier besonders Aegyptens, zu berücksichtigen ist, konnte es nicht sehlen dass die Bilder und Vorstellungen der Griechen von ihrer Unterwelt in verschiedenen Zeiten und

Gegenden verschieden waren.

So herrscht gleich über den Ort wo die Unterwelt zu denken sei ein merkwürdiger Zwiespalt, indem derselbe zwar gewöhnlich, namentlich bei allen localen Ueberlieferungen in das Innere der tiefen Erde versetzt wird, in anderen Sagen und Dichtungen aber diese Zukunst aller Menschen doch mehr wie ein Jenseits gedacht wird, das im fernen fernen Westen auf einer Insel im Okeanos, wo Sonnenuntergang und Nacht sind, zu suchen sei. In der llias herrscht die Vorstellung von der Unterwelt in der tiefen Erde vor, s. 9, 568, 22, 482 und besonders 20, 61, wo sich Aidoneus fürchtet dass Poseidon ihm durch sein erderschütterndes Toben die Decke über dem Kopf zerreissen möge. Dahingegen in der Unterweltsdichtung der Odyssee durchaus die andere Vorstellung die leitende ist. Odysseus schifft über den Okeanos bis er an eine niedrige Küste kommt, wo die Haine der Persephone und das Haus des Aïdes, also doch die ganze und die wirkliche Unterwelt ist, nicht etwa

<sup>\*)</sup> Heyne Exc. II ad Virgil. Aen. lib. VII. Vgl. oben S. 55.

\*\*) Apollon. Rhod. II, 353 ff. 728. 901 mit den Scholien, Euphorion bei Meineke Anal. Alex. p. 63, Xenoph. Anab. VI, 2 u. A.

blos ein Eingang in die Unterwelt, wie manche Erklärer vermittelnd angenommen haben "). Odysseus gräbt dann seine Grube und bringt seine Opser, worauf die Schatten aus der Tiefe emporsteigen, so dass sie allerdings auch hier im Dunkel und in unterirdischen Räumen schwebend und scheinlebend gedacht werden; aber das Local des Plutonischen Reiches im Ganzen bleibt dabei doch ein anderes als in der llias, ein jenseitiges, transokeanisches wie gesagt, wie auch bei Hesiod deutliche Spuren von derselben Ansicht vorliegen \*\*). Man muss dabei wohl bedenken dass der Okeanos mit seinen idealen Inseln, wie sie hier und dort in der Ursluth liegen, bei den Alten überhaupt eine Welt der Wunder und des Jenseits darstellte (oben S. 27) und zweitens, dass das Wesentliche der Vorstellung bei allen Bildern der griechischen Unterwelt das tiefe tiefe Dunkel ist, welches den Alten bald als Έρεβος d. h. als Dunkel der Tiese, bald als Zópos d. h. als Dunkel der Nacht und des Sonnenuntergangs erschien, so dass Aïdoneus und sein Reich sowohl hier als dort gedacht werden konnte.

Ein eigenthümliches Bild aus dieser Vorstellung von den Wohnungen der Todten im fernen Ocean des nächtlichen Unterganges ist das mythische Volk der Kimmerier (Od. 11, 13 ff.), welches zwar auch für ein bestimmtes geographisches Volk gehalten und demzufolge in verschiedenen Gegenden gesucht wurde, aber ursprünglich offenbar eben so mythisch ist wie die Phäaken, die Kyklopen und Giganten des Westens. Sie werden beschrieben als ein Volk und eine Stadt (δημός τε πόλις τε', welches in dichtem Nebel wohne und nie von der Sonne beschienen werde, denn immer dehne sich finstre Nacht über ihre Heimath aus, daher man sie sich später oft als ein Volk im hohen Norden gedacht hat. Indessen nennt die Odyssee sie als Bevölkerung derselben Gegend wo ihr Held mit sei-

\*\*) th. 767 ff. wo freilich die Bilder des ewigen Dunkels in der Tiefe und die aus den Gegenden des Unterganges und der Nacht sehr bunt durch

einander gemischt sind, s. oben S. 32.

<sup>\*)</sup> Od. 10, 508 ff. άλλ' όπότ' αν δη νης δι' 'Ωκεανοίο περήσης, ένθ' ἀπτή τε λάχεια και άλσεα Περσεφονείης μακραί τ' αίγειροι και ίτεαι ἐλεσίκαρποι, νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ' Δικεανῷ βαθυδίνη, αὐτὸς δ' εἰς Αίδεω ιέναι δόμον εὐρώεντα. Vgl. Nitzsch z. Odyssee Bd. 3 p. XXXV und S. 157. F. A. Wolf spricht gelegentlich die Ansicht aus dass in der Ilias eine andere Vorstellung von der Unterwelt berrsche als in der Odyssee. J. H. Voss hat auch in dieser Hinsicht die jetzt meist vorherrschenden Ansichten der s. g. mythischen Geographie begründet.

nem Schiffe anlegt um seine Todtenbeschwörung vorzunehmen, so dass sie doch wohl nur ein mythisches Bild von den Verstorbenen selbst sein können. Auch deutet ihr Name auf Erebos und Unterwelt, da sie auch Κερβέριοι hiessen, welches wahrscheinlich wie der Name des griechischen Höllenhundes Κέρβερος mit έρεβος zusammenhängt, dahingegen der Name Kinnégioi auf eine andere Form desselben Wortes, nehmlich auf ἐφεμνός führt \*). Also die Todten selbst als Volk gedacht, daher wir derselben Vorstellung in dem Dienste der Unterirdischen zu Cumae in Italien wieder begegnen, s. Strabo V p. 244 C. Man glaubte dort dass die ganz von Höhlen und unterirdischen Gängen durchzogene Umgegend der Stadt und des Averner Sees ehedem von den Kimmeriern bewohnt gewesen sei, welche unter der Erde gewohnt und nach Metall gegraben und die Fremden, welche das Todtenorakel zu befragen kamen geführt hätten, bis ein alter König sie vertilgt habe.

Wieder andere Bilder treffen wir in dem letzten Gesange der Odyssee 24, 11 ff., wo Hermes als Psychopomp die Seelen der ermordeten Freier in das Todtenreich einführt. Auf finsteren Wegen zieht er voran mit seinem magischen Stabe und sie folgen ihm wie Nachteulen schwirrend, denn man dachte sich die Seelen der Verstorbenen, nachdem sie den Körper verlassen, oft wie kleine geslügelte Wesen, in welcher Weise sie auch abgebildet wurden, selbst noch in der ältesten christlichen Kunst. Sie kommen dann vorbei bei den Strömungen des Okeanos und bei der Δευκάς πέτρη und bei den Pforten des Helios \*\*) und bei dem Volk der Träume, darauf aber gelangen sie gleich zu der Asphodeloswiese, wo die Geister der Verstorbenen in unterirdischen Schluchten wohnen \*\*\*). Also eine

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt scheint dieser Hund eigentlich nur eine Verkörperung des sinstern Dunkels zu sein, welches in der Unterwelt herrscht. eine Personification des Erebos als dienende Umgebung des herrschenden Paares gedacht. Denn auch sonst wird das Bild des begleitenden und behütenden Hundes in der griechischen Mythologie und Dichtersprache ost von solchen Nebenfiguren der herrschenden Götter gebraucht, wie z. B. Pindar den Pan einen Hund der Rhea nennt, s. oben S. 462\*) und viele andere Beispiele bei Ruhnken epist. crit. p. 93, Welcker Aeschyl. Prom. S. 129 ff., Meineke Fragm. Com. Gr. III p. 452. Verschiedene andere Versuche sich den Namen des Kerberos zu erklären bei Schömann de Phorcyne eiusque samilia p. 19.

<sup>\*\*)</sup> nehmlich seines Unterganges s. oben S. 293.

<sup>\*\*\*)</sup> ν. 106 τι παθόντες έρεμνην γαζαν έδυτε; 204 είν Αίδαο δόμοις, ύπο κεύθεσι γαίης.

anze Reihe von mährchenhasten Vorstellungen und Oertlicheiten, unter denen jene Δευκάς πέτρη am wahrscheinlichten sür einen Felsen der Verwesung erklärt ist, von den bleihenden Gebeinen (λεύκ δοτέα) und wie der Dämon der Vervesung Eurynomos auf dem Gemälde des Polygnot, die Todengerippe auf den Inseln der Sirenen und auf einigen sepul-

ralen Gemälden und Reliefs\*).

Aber wie sich in jenen Gegenden des Okeanos überhaupt ie Bilder des Lichtes und des Dunkels, des Lebens und des 'odes aufs merkwürdigste durchkreuzen, so hatte sich auch er Glaube an eine Zukunst der Menschen in dieser Gegend eben den düsteren Bildern schon in sehr alter Zeit ein ganz eiteres und seliges geschaffen, durch die schöne Dichtung vom Llysion oder den Inseln der Seligen. Zuerst taucht dieelbe in der Odyssee 4, 560 ff. auf, wo Proteus dem Menelaos veissagt, er werde nicht in seiner Heimath sterben, sondern ie Götter würden ihn geleiten ές Ήλύσιον πεδίον καὶ πείατα γαίης, in das Gefild der Hinkunft an den äußersten Enen der Erde, wo der blonde Rhadamanthys wohne und wo ie Menschen das glückseligste Leben von der Welt führten, enn da gebe es keinen Schnee und keinen Regen, sondern imner gewähre die Fluth des Okeanos sansthauchende Lüste des Lephyrs, die Menschen zu kühlen. Also eigentlich kein Land on Verstorbenen, sondern von lebendig Entrückten und eine esondere Bevorzugung Einzelner, die auf diese Weise der Frennung von Leib und Seele durch den Tod überhoben weren, wie auch Menelaos deshalb dorthin versetzt wird, weil er er Gemahl der Helena, der Tochter des Zeus sei. Auch Rhalamanthys scheint sich aus ganz besonderen Gründen in Elyion zu befinden, der Sohn des Zeus und Bruder des Minos, er Gerechte schlechthin\*\*), wie ihn auch die örtliche Sage on Kreta und die von den Inseln des Mittelmeeres vorzüglich ls Richter und Gesetzgeber zu schildern pflegte. Uebrigens ennt auch Hesiod dieses Land der seligen Zukunst, doch nennt r es nicht Elysion, sondern die Inseln der Seligen, wo Kronos

<sup>\*)</sup> v. Olfers über ein Grab bei Cumae, mit Rücksicht auf das Vorkomnen von Skeleten unter den Antiken, Berl. Acad. 1831.

<sup>\*\*)</sup> ὁ δίχαιος, Ibykos bei Athen. XIII p. 603 B. Da ihn die Phäaken ach Euböa bringen ἐποψόμενον Τιτυὸν Γαιήϊον υξόν Od. 7, 323, so remuthet Welcker kl. Schr. 2 S. 26 ff., dass er schon damals in Elysion vohnte. Der Name ist jedensalls ausländisch und erinnert sehr an den gyptischen Amenthes.

TF

regiere und neben ihm die gelösten Titanen und alle die wsterblichen Helden des alten epischen Gesanges zu finden sint (T. W. 166 ff.), fern von Göttern und Menschen, an den Grenzen der Erde, am tiefströmenden Okeanos, wo die Erk dreimal im Jahre grünende Frucht trage. Bei Pindar ist das Leben in dieser seligen Gegend zu einer letzten Belohnung für solche Menschen geworden, welche eine dreimal wiederholte Prüfung durch das Leben gut bestanden haben. Ol. II, 98 f., wo die Schilderung jener Glückseligkeit vollends in den glänzendsten Farben ausgeführt wird. Immer sind diese Inseln von sanften Lüften umhaucht, immer glänzen goldne Blumen an den herrlichen Bänmen, von denen die Seligen sich Kränzeum Haupt und Arme winden. Und es waltet über sie mit weisen Rathe Rhadamanthys an der Seite des Vaters Kronos. des Gemahls der Rhea, der zu oberst thront. Peleus und Kadmos leben dort und Achill, den seine Mutter hingeführt, nachdem sie das Herz des Zeus durch ihre Bitten bewegt hatte. sammt vielen anderen Helden und Gerechten der Vorzeit, von denen andere Sagen und Lieder erzählten \*. Daran denkt der Platenische Sokrates, wenn er sich auf seine Zukunft in einem bessern Leben treut, wo er mit allen großen Dichtern und Den-Kern der Vorwelt ausammentreffen werde und seine nach den letzten Grunden forschen ien Gesprache mit ihnen fortsetzen konne Arolog, 32 j. 41 . Andere Fabeln beschäftigten sich auch ber vornermuch mit der geographischen Lage solcher want ertaber losein, dat er sie in immer entlegnerer Ferne bald t er b. 1 gort gesucht wurden. Dis sie zuletzt mit den sinnverwangten Matrit en and Salen des confischen und germanischen Northers and o'real build has emmengeflessen sind.

Fire regression Dichtang von der Unterweit ist die von eine sollte gehören Eichen Sollte abgreitzenden Filissen und von der bie eine Albeite ist und mittelle der einzige wart. Die lunk abgreicht ist Sinn alle sollte bedeutung in der Sage nom Hernausen wie eine Sinn der eine Sage nom Hernausen wie eine Sinn der Sinn der eine Sage nom Hernausen wie eine Sinn der Sinn der Sinn der Sinn der Sinn der eine Sinn der Sinn der sinn der eine Sinn der sinn der

The state of the s

Held würde, so heisst es, der hestigen Strömung ohne Athena nicht entkommen sein. Und so wird auch bei dem Flusse, über welchen die Seele des Patroklos muss um zur Ruhe zu gelangen (Il. 23, 71), recht wohl an die Styx gedacht werden können, obgleich man gewöhnlich an den Okeanos denkt. Die anderen Flüsse werden zuerst Od. 10, 513 genannt, in einigen dort interpolirten Versen: der Acheron d. i. der dumpfrauschende Strom des ewigen Wehs\*), der Pyriphlegethon d. i. der Feuerstrom und der Kokytos d. i. der Heulstrom \*\*), dieser ein Zweig der Styx, während die beiden ersteren Nebenströme des Acheron genannt werden. Und in der That erscheint dieser letztere, der Fluss Acheron oder der Acherusische See, in den späteren Dichtungen immer als der eigentliche Haupt - und Grenzstrom der Unterwelt, dessen Name deshalb auch geradezu anstatt der Unterwelt und ihrer Schrecknisse, ja für den Tod schlechthin und alles Verpestete gesetzt wird \*\*\*). Uebrigens liegen auch bei diesen Schilderungen ohne Zweifel solche düstere Natureindrücke zu Grunde, wie sie die von den Alten bewohnten Länder in finsteren Gebirgsschluchten und vulkanischen Gegenden so reichlich darboten. Diese verbrannten Felsen, diese siedenden Gewässer in unterirdischen Klüsten, diese verpesteten Ausdünstungen mussten von selbst dazu anleiten. So nannte man bei Cumae einen See das Grab der Vögel (ἄορνος, Avernus), weil seine Ausdünstungen in alter Zeit die darüber hinsliegenden Vögel tödteten, und eine Schlucht in seiner Nähe nannte man den Eingang in die Unterwelt. In Kleinasien pflegte man dagegen solche Höhlen und Schluchten mit heissen Ausdünstungen und Gewässern Charonien und Plutonien zu nennen, wie besonders Phrygien und

\*\*) Theog. 244 πολυχωχύτους είς Λίδαο δόμους. Bei Lucian. de luctu 3, eine Hauptstelle über die griechische Unterwelt, sind der Kokytos und Pyriphlegethon zwei große und furchtbare Ströme, der Acherusische See ein großes Bassin, an welches die Verstorbenen zuerst gelangen.

<sup>\*)</sup> Wenigstens wird der Name gewöhnlich von ἄχεα abgeleitet, s. besonders die bei Stob. ecl. phys. I, 52 angeführten Verse des Melanippides: καλεῖται γὰρ ἐν κόλποισι γαίας ἄχεα προχέων ἀχέρων und des Likymnios: μυρίαις παγαῖς δακρύων Αχέρων ἀχέων τε βρύει und: ἀχέρων ἄχεα πορθμεύει βροτοῖσιν. Pindar bei Plutarch de superst. 6 βαρυβόαν πορθμὸν πεψευγότες ἀχέροντος.

<sup>\*\*\*)</sup> Euripides bei Bekk. Anecd. p. 343 θεοί χθόνιοι, ζοψερὰν ἀδίαυλον ἔχοντες ἕδραν τὴν φθειρομένων ἀχερόντειαν λίμνην. Sophoci. Antig. 805, Plaut. Trinumm. II, 4, 124.

Karien an derartigen Naturerscheinungen reich waren \*). Gewöhnlich vereinigten diese Gegenden mit solchen Bildern des Todes und der Zerstörung eine auserlesene Fruchtbarkeit, wodurch sie sich nur um so besser zu einer Stätte des chthonischen Götterdienstes eigneten.

Mit der Vorstellung von diesen Scheideströmen zwischen Oberwelt und Unterwelt ist aufs engste verbunden die von dem übersetzenden Fährmann, welchen die älteren Dichter noch nicht kennen, daher sie wahrscheinlich ausländischen Ursprungs ist \*\*). Bei Homer gehen die Seelen gewöhnlich von selbst in den Hades, nur in dem letzten (jüngeren) Gesange der Odyssee werden sie von Hermes Psychopompos geführt. Den Charon aber fand Pausanias X, 28, 1 zuerst in der Minyas erwähnt, einem epischen Gedichte jüngeren Zeitalters, welches manches Neue von der Unterwelt berichtete. Dann fand sich sein Bild auf dem Gemälde des Polygnot zu Delphi, wo der Acheron mit Schilfrohr und Fischen, beide schattenartig, und auf diesem Wasser der alte Charon mit seinem Nachen zu sehen war. Weiter kennen ihn Aeschylus Sept. 837 ff. und Euripides Alc. 360. 439, bis er zu einer ganz gewöhnlichen Figur der attischen Bühne geworden war, wo er die Todten übersetzend, rusend, zusammentreibend ost erschien, in der sehr bestimmt characterisirten Gestalt und Bedeutung, wie wir in besonders aus Virgil. Aen. VI, 298 ff. und aus den häußgen Schilderungen Lucians so wie aus vielen Bildwerken kennen\*\*\*). Die Griechen dachten ihn sich als einen finstern und grämlichen Alten. Die Etrusker, bei denen sein Bild noch gewöhnlicher war und eine allgemeinere Bedeutung hatte als bei den Griechen, stellten ihn sich dagegen als eine Art von Würger und Henkersknecht der unterirdischen Mächte vor, von schrecklichem halbthierischem Aeusern und dabei mit einem

<sup>\*)</sup> Strabo XII p. 578, XIII p. 629, XIV p. 636 and besonders XIV p. 649 von einem Dorse Αχάρακα zwischen Tralles und Nysa in Karien, εν ή τὸ Πλουτώνιον ἔχον καὶ ἄλσος πολυτελές καὶ νεών Πλούτωνός τε καὶ Κόρης καὶ τὸ Χαρώνιον ἄντρον ὑπερκείμενον τοῦ ἄλσους θαυμαστὸς τῆ φύσει, mit einer Heilanstalt.

<sup>\*\*)</sup> In Aegypten z. B. war die Vorstellung vom Uebersetzen der Todten die gewöhnliche, s. Diod. I, 92. Doch fragt es sich ob der Name  $X\alpha\rho\omega\nu$  nicht mit  $A\chi\epsilon\rho\omega\nu$  zusammenhängt und beide Bilder aus Kleinasien stammen. Vgl. jenes Dorf  $A\chi\alpha\rho\alpha\alpha$  in Karien.

<sup>\*\*\*)</sup> Stackelberg Gräber t. 47. 48. Auch auf Sarcophagreliefs nichts Seltenes.

großen Hammer bewaffnet. Bald ist er wie Ares und seine blutigen Gesellen in der Schlacht thätig, bald geleitet er die Verstorbenen in die Unterwelt, bald steht er als Wache an der

Grabespforte \*).

Sehr alt und sehr natürlich ist auch der Glaube dass es bestimmter Opfer an die Unterirdischen und einer solennen Bestattung bedarf, ehe der Verstorbene über die Grenze der Unterwelt gelassen wird: eine Aufsicht welche in älterer Zeit den schon dort befindlichen Geistern der Verstorbenen zufiel (Il. 23, 71 ff., Od. 11, 51 ff.). Später kam sie natürlich dem Charon zu. welcher überdies für sich den bekannten Obolos als Fährlohn zu fordern hatte, den man den Todten in den Mund steckte und in den Gräbern nicht selten dort findet. Aber auch weiterhin bedurste es der Todtenopfer und frommer Gaben der Liebe, um den Verstorbenen ihr trauriges Loos zu mildern, sei es dass man dadurch auf die herrschenden Mächte des Todtenreichs zu wirken dachte oder dass man die Verstorbenen selbst damit erquicken wollte. Dieser Glaube wurde mit der Zeit der gewöhnlichere, indem die Verstorbenen immer mehr den Heroen gleichgesetzt und wie diese an ihren Gräbern mit Spenden oder blutigen Opfern verehrt wurden, bei denen man sich gegen Sonnenuntergang zu richten und das flüssige Opfer in Gruben, also in die tiese Erde zu giessen pslegte.

Das eigne Leben der Verstorbenen dachte man sich in älterer Zeit wie das von wesenlosen Schein- und Traumbildern (ἀμενηνὰ κάρκνα, εἴδωλα καμόντων, σκιαί), ohne Geist und Besinnung, welche in der Odyssee nur ausnahmsweise Tiresias von der Persephone wiederbekommen hat (10, 493), die anderen Geister erst durch den Genuss des thierischen Blutes bekommen. Ihr Dasein ist nach dieser Auffassung nichts weiter als eine instinctive Wiederholung und Fortsetzung dessen was der Einzelne im Leben gewesen ist, wie z. B. der gewaltige Orion in der Unterwelt jagt wie er im Leben gethan, Minos in demselben Sinne sein Richteramt fortsetzt, Herakles und Achill in dichtem Gedränge der Schaaren als Helden einherschreiten u. s. w. Indessen sind diese Idole zwar ohne körperliche Realität, aber nicht ohne körperlichen Schein, denn sie sind auch in dieser Hinsicht die Spiegelbilder des wirklichen Lebens, so dass sie selbst Farbe und körperliche Illusion

<sup>\*)</sup> J. A. Ambrosch de Charonte Etrusco, Vratisl. 1837.

hatten, also von den Dichtern wie Lebende beschrieben, von den Künstlern wie solche gemalt werden konnten: ein Anlaß für die schöpferische Genialität von beiden, selbst die finstere Unterwelt mit einer reichen Gallerie von epischen Gestalten und glänzenden Bildern des Lebens und der nationalen Erinnerung auszustatten. Das war der besondere Reiz der Nekvien, wie die Odyssee und nach ihrem Beispiele andere Epopöen sie in ihre Erzählungen einflochten. Dahingegen unter den Malern Polygnot und Nikias nach Anleitung solcher Beschreibungen große Bilder aus der Unterwelt außtellen konnten, bei welchen freilich auch schon manche Vorstellungen mit zur Sprache kamen, wie sie vorzüglich die Mysterien und ein lebendigeres Interesse für die Unterschiede des sittlichen Lebens allmälig verbreitet hatten.

Namentlich gehören dahin die Strafen und Belohnungen der Unterwelt, von denen in früherer Zeit nicht die Rede ist und wohl auch nicht die Rede sein konnte, so lange man das Dasein der Verstorbenen nur für ein Schattendasein und ihr Leben nur für eine bewußtlose Fortsetzung ihres früheren Lebens hielt. Und wirklich scheinen selbst die bekannten Sünder und Sträflinge der Unterwelt, Tantalos, Sisyphos u. s. w. ursprünglich nicht anders gemeint gewesen zu sein, nehmlich als Bilder der göttlichen Strafe, die eigentlich in das Leben gehörten, also in die Unterwelt nur durch eine poetische Fiction und um die ewige Fortdauer ihrer Bussen zu vergegenwärtigen versetzt worden waren. Alle diese Bilder scheinen in der That aus örtlichen Dichtungen, mehrere davon sogar aus örtlichen Naturallegorieen hervorgegangen zu sein, welche ursprünglich mit dem Tode und der Unterwelt gar nichts zu thun hatten, eben so wenig wie die Dichtungen vom Prometheus und Atlas, die eben so gut wie Sisyphos und Tantalos in die Unterwelt hätten versetzt werden können. Diese Mythen können also erst später im ethischen und didaktischen Sinne so überarbeitet worden sein, wie wir sie zuerst aus der Nekyia der Odyssee kennen lernen\*), als warnende Vorbilder gewisser Lüste und Sünden und der ihnen entsprechenden Bussen und Strasen, welche immer so gewählt sind, dass dadurch zugleich die innere Selbstvernichtung und Qual des sündhasten Triebes der Lust, **des Uebermuthes**, des rastlosen Sinnes u. s. w. bildlich au**sge**-

<sup>\*)</sup> Od. 11, 576 ff., vgl. Nitzsch z. Odyssee Bd. 3 S. 319 ff.

drückt wird. Da erscheint also zuerst Tityos, ein altes Bild des Apollinischen Dienstes (oben S. 156) als Beispiel der bösen Lust und ihrer eignen Gemüthspein. In seiner ganzen Länge ausgestreckt fressen ihm zwei Lämmergeier immer von neuem die Leber ab, den Sitz seiner schuöden Gier, die sich selbst an der hehren Mutter der beiden Gottheiten des Lichtes zu vergreisen wagte. Ferner Tantalos, dessen Schicksal wohl eigentlich der mythische Ausdruck einer schrecklichen Naturkatastrophe ist, welche ein blühendes Reich im vordern Kleinasien plötzlich vernichtete; wenigstens wurde die Sage dort noch später in diesem Sinne ausdrücklich als eine örtliche überliefert. Daraus wurde also in der didaktischen Tradition ein Bild des gestraften Lebermuthes und aus diesem wieder das bekannte Bild der Unterwelt, wo seine Strafe auf verschiedene Weise beschrieben und dargestellt wurde. Nehmlich Einige dichteten nach dem Vorgange der örtlichen Sage am Sipylus von einem über seinem Haupte schwebenden Felsblock, der jeden Augenblick Vernichtung drohte, wie dieses auch Aeschylus und Sophokles in ihren tragischen Dichtungen vom Tantalos und der Niobe ausgeführt hatten und Archilochos, Alkman, Alkäos, Pindar u. A. dasselbe vom Tantalos in der Unterwelt erzählten, der also hier zu einem Bilde der ewigen Angst geworden war, wie jener Tyrann, dem das gezückte Schwerdt über dem Haupte hängt. Dahingegen ihn die Odyssee und einige spätere Dichter zu jener ewigen Strase des Schmachtens nach einem immer dargebotenen und immer wieder entzogenen Genusse verurtheilen, welche zuletzt sprichwörtlich geworden ist'). Ferner Sisyphos mit dem immer von neuem emporgedrängten und immer wieder herunterrollenden Felsblock, in der ältesten korinthischen Localdichtung wohl nur eine Allegorie der rastlos wühlenden und wälzenden, Alles listig durchdringenden Meeresfluth, in diesem Zusammenhange ein Bild der sich rastlos, aber vergeblich abarbeitenden Schlauheit und Geistesunruhe des endlichen Menschensinnes. Nur diese drei Sünder sind in der Odyssee genannt, doch ist auch die Sage vom Ixion und seiner Strafe eine sehr alte, wenn

<sup>\*)</sup> Es scheint dass diese Verschiedenheit der Strase mit der Verschiedenheit des Verbrechens zusammenhängt, durch welches man die Strase des Tantalos zu motiviren psiegte. Bald macht er einen Misbrauch von der ihm anvertrauten Götterspeise, bald von den ihm anvertrauten Geheimnissen der Götter, beides aus Uebermuth.

sie auch erst spater in die Enterwelt übertragen sein sollte-Seine eigentliche Bedeutung muß sieh aus der thessalischem Lapithensage erklären: sie ethische Austassung aber (obem 5. 94, sebeint gerade bier die ursprünzliche zu sein. Er ist caturen zu einem Bilde des unverbesserlichen Sünders, des rastios argen und gierigen Sinnes geworden, welcher als solcher zuietzt vom Zeus verdammt wird, mit Händen und Füssen an ein Rad gespannt und mit diesem in furchtbar sehneller Bewegung unaufhörlich umgedreht zu werden\*. Dazu kamen später noch die Danaiden, deren frühere Bedeutung in der argivischen Lanischaftssage auch eine ganz andere gewesen war, die aber in der Unterwelt ein Bild des vergeblichen Hofsens und Mühens der Uneingeweihten darstellten. Weiter kamen durch andere Dichtungen didaktischen oder mystischen Inhaltes noch andere exemplarische Sünder der Vorzeit in die Unterwelt. oder sie wurden erst zu solchen Sündern gestempelt, um in den Schilderungen der Unterwelt als abschreckende Beispiele zu dienen. wie Thamyris und Amphion unter den Heroen der Musenkunst, welche nun einen Gegensatz zum frommen Orpheus bildeten. Theseus und Peirithoos unter denen der Heldensage, von denen jener zuletzt durch Herakles wieder befreit wurde. Peirithoos dagegen für ewig verhastet blieb. Noch andere finden sich bei Virgil. Aen. VI. 555 ff., welcher die älteren griechischen Dichtungen von der Unterwelt überhaupt sehr frei überarbeitet hat.

Indessen darf man die Vorstellungen von den rächenden Mächten der Unterweit und von Strafen und Belohnungen in derselben doch auch nicht für zu jung halten, da namentlich die Erinyen immer ganz speciell zur Umgebung des Pluton und der Persephone gehören und die von ihnen bei Lebzeiten des Sünders über denselben verhängte Strase gelegentlich ausdrücklich eine in der Unterwelt fortdauernde genannt wird \*\*). Auch galten Pluton und Persephone nicht blos für die herrschenden, sondern auch für die richtenden und strasenden Mächte der Unterwelt, wie namentlich Aeschylus Eumeniden

<sup>\*)</sup> Soph. Philoct. 676 ff., Euripid. Herel. fur. 1295, Phoeniss. 1192

χείρες δε και κωλ' ως κύκλωμ' 'Ιξίονος έλίσσετο.
••) So besonders von den Eidbrüchigen II. 3, 27, και οι υπένερθε χαμόντας ανθρώπους τίνυσθον ότις κ' ξπίορχον όμόσση. Vgl. 19, 260 και Εφινύες αί σ υπο γαίαν άνθρώπους τίνυνται ότις κ ξπίορκον ύμύσση.

270 ff. vom Pluton dichtet, dass er der große Richter über die Sterblichen unter der Erde sei, der mit seinem Schuldbuche Alles überwache, vgl. Suppl. 217 und Pindar Ol. II, 57 τὰ δ' έν τάδε Διὸς ἀρχά άλιτρά κατά γᾶς δικάζει τις έχθρά λόγον φράσαις άναγκῷ. Doch scheinen allerdings namentlich die Mysterien, indem sie ihren Frommen und Eingeweihten ganz besondere Belohnungen in der Unterwelt vorbehielten, dafür auch die Strafen und Peinigungen der Sünder und Nichteingeweihten mit um so lebhasteren Farben geschildert zu haben. So entstand die Dichtung von dem Gerichte der Unterwelt, durch welches jedem Verstorbenen sein besonderes Schicksal in jenem Leben erst angewiesen wurde, ob sie Selige oder Verdammte sein sollten. Dieses Gericht selbst, als Umgebung des Pluton gedacht, wurde aus den frömmsten und gerechtesten Fürsten und Richtern der Sage zusammengesetzt. Namentlich nannte man Minos, welcher in der Odyssee 11, 568 ff. noch in geisterartiger Fortsetzung seines Lebensberufes auch in der Unterwelt das Richteramt übt, ferner seinen Bruder Rhadamanthys den gerechten Richter der karischen Inselsage, welcher ehedem zu den Bildern von Elysion gehörte, endlich Acakos, den Stammvater der Acaciden, den die älteste Sage gleichfalls als einen der weisesten und gerechtesten Könige zu schildern pflegte. Nach einer späteren Auffassung ist dieser derjenige welcher die Todten zuerst an der Pforte der Unterwelt empfängt, denn auch das äußerliche Bild der Unterwelt erweiterte und streckte sich mit der Zeit dergestalt, dass man einen ersten Eingang unterschied, wo Aeakos als Pförtner und Richter und bei ihm Kerberos als Kettenhund stehe, so dass die Todten erst nachdem sie durch diesen Eingang gekommen sind an den Acheron und über diesen an die Asphodeloswiese gelangen\*), wo sie nun auch von dem Quell der Lethe trinken, eine Vorstellung welche mit dem Glauben an die Seelenwanderung zusammenhängt \*\*). Endlich fügte die attisch - eleusinische Sage zu den Todtenrichtern auch noch den Triptolemos hinzu, wie er von Plato und Cicero in dieser Bedeutung erwähnt, aber auch auf unteritalischen Vasenbildern der Unterwelt, welche überhaupt an Beziehungen auf die atti-

<sup>\*)</sup> Plato Axiochos 19 - 21, Lucian. de luctu 2 - 9.

<sup>\*\*)</sup> Zuerst bei Simonides und einem Dichter bei Plutarch. consol. ad Apollon. 15, vgl. Aristophanes Früsche 186, Plato Rep. X p. 621 A, Virgil. Aen. VI, 703 ff. u. A.

sche Sage reich sind, unter den Todtenrichtern zu sehen ist. Und mit diesem Glauben an ein Gericht in jener Welt hat sich endlich auch der Glaube an einen Unterschied der Gerechten und Ungerechten immer weiter ins Einzelne ausgebildet. Ein Scheideweg führt jene an den Ort der Frommen (eis vor vor εὐσεβῶν χῶρον, Axiochus), welcher entweder wie das Elysion beschrieben oder ausdrücklich so genannt wird, dahingegen die Verdammten in den Tartaros gestolsen werden, der nach dieser späteren Anschauung nichts weiter als die Hölle ist, die unterste Tiese und der finsterste Abgrund der Unterwelt, wo die Verdammten sind, namentlich jene exemplarischen Sünder und Sträflinge der Unterwelt, Tantalos, Tityos, Sisyphos u. s. w. Und zwar sind es die Erinyen, welche die Verurtheilten an diesen Ort der Verzweiflung führen und sie dort aufs schrecklichste peinigen (Axioch. p. 371), wie das Alterthum denn hinsichtlich der Erfindung von allerlei gräßlichen Höllenstrafen nicht weniger erfinderisch gewesen ist als die christliche Kunst und Dichtnng, denn auch die Maler malten bei den Alten häufig solche Höllengemälde fürs Volk\*). Alles was die Sage und die Bildnerei von Ungeheuern kannte wurde zuletzt zu solchen Plagegeistern des Tartaros: Gorgonen, Echidnen, Chimären, Harpyien, Kentauren, Hydren, Empusen, Skyllen und andere Ungethüme einer freieren Phantasie \*\*).

Unter den Bildern von der Unterwelt kennen wir das des Polygnot zwar nur aus einer Beschreibung des Pausanias \*\*\*), doch läßt sich der Gedanke des ganzen Kunstwerks und die Composition nach dieser Beschreibung wohl herstellen. Es führte den Besuch des Odysseus in der Unterwelt aus, bei welchen Gruppen und Bildern dem Künstler außer den Schilderungen der Odyssee auch spätere Dichtungen und die Ueberließerungen der Demetermysterien von Eleusis und in seiner eignen Heimath vorgeschwebt hatten. In dem Gemälde selbst stellte sich die Unterwelt noch ganz nach der älteren Weise als ein

<sup>\*)</sup> Aristophanes Frösche v. 465 ff.. Demosthenes I contr. Aristogit. p. 489, Plautus Captiv. V. 4., 1 vidi ego multa saepe picta quae Acherunti fierent cruciamenta.

<sup>\*\*)</sup> Virg. Aen. VI. 285 ff., Ambrosch de Charonte Etr. p. 15 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> S. besonders O. Jahn in den Kieler philol. Studien Kiel 1841 S. \$1—154 und Welcker in den Abh. der Berl. Akademie v. J. 1847, Berlin 1819 S. \$1—151.

reicher und lebensvoller Verein von allen berühmten Gestalten der Vorwelt dar, wie davon die Sage aller Orten erzählte und die Dichter sangen: eine große Schaar von Heroen und Heroinen, die in vielen Gruppen und Handlungen neben einander vertheilt und beschästigt waren. Achill in der Umgebung seiner Freunde bildete den Mittelpunkt und alle die troischen Helden, welche ihnen erlegen waren, Hector, Memnon und Sarpedon, auch die aus der Odysseussage bekannten Helden sammt den kühnen Freunden Theseus und Peirithoos und viele andere Gestalten der attischen und der phokischen Landessage schlossen sich ihnen an. Und neben diesen männlichen Gestalten der Heldensage sah man eine eben so reiche und anmuthige Auswahl der edlen und berühmten Frauen der Vorwelt, sowohl die der alten durch Homer und Hesiod geseierten Stammgeschichten als die der attisch-ionischen Sage, welche dem Künstler nach seinem eignen Herkommen und seiner Lebensgewohnheit am nächsten vertraut war. Daneben gab es aber auch eine große Anzahl von Sündern und Büßern, allen Besuchern des vielbesuchten Ortes zur Warnung. So sah man gleich in den nächsten Umgebungen des Acheron den Tantalos und zwar zugleich durch den überhangenden Fels und durch die immer gereizte und immer getäuschte Sinnlichkeit bestraft \*), auch den Sisyphos und Tityos, diesen durch seine Strafe bis zu dem Schatten eines Schattens aufgerieben. Ferner sah man hier die Strafen derjenigen welche die ersten Gebote des eleusinischen Triptolemos übertreten hatten: Du sollst Vater und Mutter und Du sollst die Götter ehren, einen ruchlosen Sohn, der von seinem eignen Vater erwürgt wurde und einen Tempelräuber, den eine Hexe (φαρμακίς) Schierling zu trinken zwang. Endlich gewährte die Gruppe des Oknos mit seinem Esel nach Anleitung eines ionischen Volksmährchens ein neues Bild alles eitlen und ziellosen Strebens\*\*), der Dämon Eurynomos dagegen ein schauerliches Bild der Verwesung. Ferner fehlte es in der Mitte des Bildes auch nicht an den Helden und Gegensätzen des Gesanges und der Musenkunst \*\*\*). Namentlich sah man

<sup>\*)</sup> wie bei Virgil. Aen. IV, 602.

<sup>\*\*)</sup> Dasselbe Bild war in einem anderen Zusammenhange von dem

Komiker Kratin auf die Bühne gebracht worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Virgil hat nach diesem oder einem ähnlichen Vorgange eine Gallerie von frommen Sängern, Priestern und Erfindern in seinem Elysium angebracht, Aen. VI, 644 sqq.

den frommen Orpheus, wie er im Haine der Persephone um seine Eurydike siehte, aber neben ihm war Thamyris ein Bild der Verzweiselung und der Strase für den Misbrauch seiner göttlichen Kunst; dahingegen eine Gruppe des Olympos und Marsyas in der Nähe dieser Lautner an die Ersindungen und gottesdienstlichen Wirkungen des Flötenspiels erinnerte. Endlich vergegenwärtigten nicht eingeweihte Männer und Frauen, welche in zerbrochenen Gefäsen Wasser trugen und in ein leckes Fass schütteten, wie sonst die Danaiden, das ziellose und trostlose Streben derjenigen welche leichtsinniger Weise die schönste Beruhigung des Lebens aus den Mysterien zu

schöpfen verschmähten.

In ganz anderem Sinne sind dagegen die noch vorhandenen unteritalischen (apulischen) Vasengemälde concipirt, welche die Unterwelt darstellen\*). Diese zeigen nehmlich gewöhnlich in der Mitte und als Hauptsache die palastartige Wohnung des Pluton und Persephone, die man somit vorzüglich durch sie in ihrer königlichen Herrscherwürde und Herrscherwohnung kennen lernt, prächtig gekleidet und mit königlichen Attributen \*\*), umgeben von einer Auswahl characteristischer Gestalten der Unterwelt, den Todtenrichtern, den Erinyen, einigen Seligen, einigen Verdammten u.s.w. Und zwar beleben sie diese Darstellungen dadurch dass sie damit die beiden wichtigsten und bedeutungsvollsten Thatsachen des griechischen Glaubens an die Unterwelt, wie er sich mit der Zeit ausgebildet hatte, in Verbindung setzen, die Geschichte des Herakles und die des Orpheus in der Unterwelt. Beide Heroen hatten nehmlich die schreckliche Macht des Todes überwunden, der eine durch die Krast seines Muthes und seines Arms, indem er den Kerberos hinwegführte, der andere durch die seiner Liebe und seines frommen Gesanges, wodurch er selbst das harte

<sup>\*)</sup> Sie sind nach einander zum Vorschein gekommen und mit Erläuterungen herausgegeben bei Millin tombeaux de Canosa, P. 1816, Monum. dell' Inst. II t. 49, Braun in den Annal. T. IX p. 219 ff., R. Rochette Mon. In. pl. 45 p. 179; Gerhard in den Mysterienbildern, Stuttg. und Tübing. 1839, Archäol. Zeitung 1843. 44 tf. 11—15, vgl. die Aufsätze von Welcker und Gerhard in demselben Jahrg. n. 11—14, der von Welcker wiederholt in seinen Alten Denkm. 3 S. 105 ff.

<sup>\*\*)</sup> Pluton mit dem Scepter, Persephone mit Diadem und Fackel, Pluton von finsterm Ansehn, wodurch sein Bild von dem des Zeus unterschieden zu werden pflegte s. oben S. 103\*\*\*), Persephone ganz als Juno infera.

Herz der Persephone erweichte, ja selbst die erbarmungslosen Erinven zu Thränen rührte \*). Sie hatten dadurch den tröstlichen Glauben verbreitet, dass selbst der Tod und die Hölle nicht unüberwindlich sei und die Mysterien pslegten diese Vorstellungen weiter auszuführen, indem sie an diese alten und tiefsinnigen Sagen anknüpsten, so dass beide Helden, namentlich Orpheus zuletzt zu dem geweihten Mystagogen der Unterwelt schlechthin wurde. Jene Vasengemälde also stellen diese Vorgänge so dar, dass die Mitte des Bildes jenes schon durch die älteste Dichtung verherrlichte Haus des Pluton und der Persephone einnimmt. Neben diesen beiden und in ihrer Umgebung sieht man bisweilen Hermes und die Erinyen, jenen als Fürbitter und Führer der kühnen Helden, diese als Strafgeister mit Geisseln und Schlangenhaaren. Orpheus steht an der Schwelle des Palastes, zur Laute singend und zwar nach der späteren Gewohnheit in thrakisch-phrygischer Tracht, nicht in hellenischer, wie ihn noch Polygnot gemalt hatte. Schon ist Persephone im Begriff seine rührende Bitte zu gewähren und die Erinven lauschen erweicht und entzückt dem göttlichen Gesange. Unten sieht man den Herakles, wie er unter dem Schutze hülfreicher Götter den Kerberos wegführt. Die bekannten Höllenstrafen, die Todtenrichter, einzelne Gruppen von seligen Heroen und Heroinen und von Eingeweihten bilden die übrige Staffage dieser wegen ihres Reichthums an Figuren und der lebendigen Vergegenwärtigung der griechischen Unterwelt besonders merkwürdigen Gemälde.

## 12. Die Erinyen.

Sie gehören immer zur Umgebung des unterirdischen Herrscherpaares \*\*), dem sie auch darin gleichen, daß sie wie Pluton und Persephone eine strengere und eine mildere Bedeutung zeigen. Während sie in jener als die unerbittlichen Straf- und Rachegeister der Unterwelt erscheinen, waren sie vermöge der letzteren, wie sie gleichfalls vorzüglich in örtlichen Culten hervortrat, auch Gottheiten des ländlichen Segens und eine Obhut über alles Sittliche und Gute.

<sup>\*)</sup> Eurip. Alc. 357, Horat. Carm. III, 11, Virgil. Georg. IV, 467 ff., Stat. Theb. VIII, 40 ff.

<sup>\*\*)</sup> II. 9, 569. 571 und dazu die Scholien, Aeschylus Eum. 72. 409.

Eigentlich sind es die Zürnenden (Ἐρινύες von ἔρις), die Hadergöttinnen, in demselben Sinne wie Demeter in Arkadien im Winter eine Ἐρινύς genannt wurde. Hesiod th. 217 nennt sie auch Keren, Aeschylus in den Eumeniden Fluchgöttinnen Αραί, noch Andere Ποιναί, weil sie nehmlich Fluch und schreckliche Strafe und blutigen Tod bringen. Bei Hesiod, Aeschylus und Lycophron 437 heissen sie Töchter der finstern Nacht, bei Sophokles O. C. 40. 106 Töchter der Erde und der Finsterniss (Γῆς τε καὶ Σκότου κόραι), bei anderen Dichtern Töchter des Kronos und der Εὐωνύμη d. h. der Erde \*): ein Nachklang jener Mythe daſs die Erde sie und die Melischen Nymphen und die Giganten aus dem Blute des entmannten Kronos geboren habe, als eine Frucht des ersten blutigen Verbrechens, durch welches die Natur der Dinge so gewaltsam gestört wurde (S. 42).

Ihr Wesen scheint nach ältester Auffassung dem der Schicksalsmächte sehr nahe gestanden zu haben, wie sie ja auch die Schwestern der Mören sind (oben S. 330), von denen sie sich vornehmlich durch die constante Beziehung auf die Unterwelt, den Sitz des Todes und des Schreckens unterscheiden. So unterbrechen die Erinyen II. 19, 418 die Klagen und Weissagungen der Rosse Achills, offenbar weil dieses Sprechen der Pferde gegen die Natur ist. Eben dahin gehört Od. 20, 66 ff. die Fabel von den Töchtern des Pandareos, wo sie gleichfalls das unerbittlich strenge Billigkeitsgesetz der irdischen Natur darstellen, auch bei Heraklit der Ausspruch, wenn Helios seine Bahn überschritte, so würden die Erinyen als Dienerinnen der Gerechtigkeit ihn zurückhalten (Plutarch. de exil. 11): endlich der Gebrauch dass solche die von einem Scheintode wieder lebendig geworden (Hesych. v. δευτερόποτμοι) nicht das Heiligthum der Erinven betreten dursten. Erst mit der Entwicklung des Begriffs der göttlichen Nemesis mögen dieser auf Unkosten der Erinyen solche Functionen zugewiesen sein.

Eben so alt ist indessen die specielle Beziehung der Erinyen auf sittliche Verhältnisse, insbesondere auf solche welche die natürlichen Rechts - und Pflichtsbegriffe der Familie, des allgemeinen menschlichen Verkehrs, Treu und Glauben u.s. w. betreffen, also die Erstgeburt (Il. 15, 204 ώς πρεσβυτέροισιν Έρινύες αλέν ξπονται), die Kindespflicht gegen Vater und

<sup>\*)</sup> Schol. Sophokl. a. a. O., Tzetz. Lycophr. 406.

Mutter, wie die Macht der Erinyen in dieser Hinsicht sich schon in der Sage vom Meleager ältester Zeit (Il. 9, 568 ff.) und in der vom Phönix (Il. 9, 453 ff.) mit grausiger Consequenz geltend macht, hernach ganz besonders in der Sage vom Oedipus. Ferner rächen sie den Meineid, da die Erinyen den Eid, wie Hesiod. T. W. 803 sich ausdrückt, den die Eris geboren, stets dienend umgeben, endlich die Verbrechen der Pslicht gegen Fremde und Bettler, welche letztere in so alter Zeit auch eine Art von Gastsreundschaft suchenden Fremden sind (Od. 14, 57; 17, 475). Und zwar galt die Strafe und Rache der Erinyen für alle Fälle solcher Uebertretungen, sowohl für die Götter als für die Menschen, wie dieses Hesiod th. 220 ausdrücklich hervorhebt: ein Ausdruck der allgemein gültigen, in der ganzen Weltordnung begründeten Objectivität dieser ethischen Grundgesetze, daher man sich hüten muß die Furien blos für die subjectiven Mächte des menschlichen Gewissens zu halten.

Neben diesen furchtbaren Erinyen kannte der Cultus nun aber auch besänstigte, wie sie namentlich in Sikyon unter dem . Namen der Eumeniden d. i. der Wohlwollenden, in Athen als Σεμναί, bei Theben als Πότνιαι verehrt wurden, welche Namen sich jenen des Fürsten der Unterwelt anschliessen, durch welche blos seine Ehrwürdigkeit, nicht seine Furchtbarkeit hervorgehoben wurden. In Athen galten sie für sehr strenge und eifrige, aber doch für alle Guten und für das ganze Land segnende und wohlwollend behütende Erdgöttinnen, welche Auffassung gleichfalls in älterem Herkommen und in der allgemeinen Natur der Religionen dieses chthonischen Götterkreises begründet gewesen sein muss\*), für die dichtende Mythologie aber ein Anlass geworden ist, diese Umwandlung durch bestimmte Vorgänge zu erklären. Das ist die Sage von der Rachethat des Orestes und seiner Sühne in Athen, wie sie nach älteren Traditionen vorzüglich durch Aeschylus in seinen Eumeniden zu einer Tragödie von der ergreisendsten Wirkung verarbeitet ist. Die Gesetze der Blutrache, die Conflicte der Pslichten gegen Vater und Mutter, der Gegensatz des älteren, gleichsam instinctiven Sittengesetzes, welches die Erinyen vertreten, und die des höheren, auf billiger Erwägung der

<sup>\*)</sup> Eigenthümliche Versuche dieselbe aus dem Cult der Demeter Erinys in Arkadien zu erklären bei O. Müller Aeschyl. Bumenid. S. 165 ff. K. F. Hermann Quaestt. Oedipod. p. 71 sqq.

Schuld und auf Humanität begründeten, welches die Olympischen Götter verkündigen: alle diese tiesen und weit ausgrößenden Grundsätze der menschlichen und göttlichen Natur werden in diesem Stücke zur Sprache gebracht und dabei zugleich die Natur der Erinyen, sowohl die strengere der alten Dichtung als die mildere des attischen Cultus, mit den lebhastesten Farben geschildert.

Orestes hat seine That nicht auf eignen Antrieb begangen, sondern auf den des Apoll, der wieder im Namen des Zeus handelt. Die Mutter hatte den eignen Gemahl erschlagen, den herrlichen Helden, den vom Zeus erkornen und geweihten König und Heerführer, auf heimtückische Weise dem verächtlichen Buhlen zu Liebe hat sie die heiligste aller sittlichen Bande ( Ήρας τελείας καὶ Διὸς τελείου πιστώματα ) mit verbrecherischer Hand zerrissen. Darum haben die Olympischen Götter selbst den Sohn getrieben seine Mutter zu erschlagen. Die Erinyen aber haben nur das schrecklich gestörte Naturgesetz vor Augen, den entsetzlichen Muttermord, das unerhörteste aller Verbrechen, in dem das Kind gegen seinen eignen Ursprung die Hand erhoben. So verfolgen sie den Unglücklichen in grausenerregender Gestalt, gorgonenartig, mit Schlangenhaaren und geschwungener Fackel, wie die Harpyien, aber ungeflügelt und ganz dunkel und widerlich anzusehen; noch spät erzählte man sich von den außerordentlichen Wirkungen dieser Schreckgestalten, wie Aeschylus sie auf die Bühne gebracht hatte \*). Sie verfolgen ihre Beute wie der Jäger sein Wild, unablässig, und ob er unter die Erde flöhe, sie wissen ihn überall zu finden \*\*). Mit sinnverwirrender, geisteszerrüttender Krast verfolgen sie ihn, blutsaugend, vampyrartig hängen sie sich an seine Fersen, bis sie ihn zu Tode gehetzt haben. Denn sie wissen nur und wollen nur von dem einen Gesetze wissen: Blut für Blut, Aug um Aug, Zahn um Zahn, und sie sind es gewohnt, wie sie immer nur mit den schrecklichsten Verbrechen zu thun haben, ihr Opfer wie die Furien der Schlacht (daher  $K\tilde{\eta}\varrho\varepsilon\varsigma$ ) zu verwunden, tödtlich zu treffen

<sup>.\*)</sup> Böttiger kl. Schrr. 1 S. 189 ff.

<sup>\*\*)</sup> Als Jägerinnen werden sie oft costümirt. Ihre Schnelligkeit und unsichtbare Allgegenwart hebt auch Sophokles Ai. 835 hervor: καλῶ δ' ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τε παρθένους ἀεὶ δ' ὁρωσας πάντα τᾶν βροτοῖς πάθη, σεμνὰς Ἐρινῦς τανύποδας. Anderswo, Electr. 488, giebt Sophokles ihnen eherne Füße, um ihre Ausdauer in der Verfolgung zu bezeichnen.

und darauf in die unterirdische Marterkammer der todeswürdigen Verbrechen hinabzuzerren. Solchen Gottheiten tritt der lichte Apoll entgegen als der Helfer an Leib und Geist, der Gegner alles Ungeheuren, der milde Gott der Gnade und der Versöhnung, auch darin ein Sohn des Zeus, welcher selbst am Ixion zuerst das göttliche Recht des lichten Himmels, das Recht der Gnade ausgeübt hat. Darum nimmt Apollo den Orestes gnädig auf an seinem Heerde zu Delphi, reinigt ihn mit dem Blute der Reinigung \*) und sendet ihn nach Athen, damit er sich dort nach menschlicherem Rechte verantworte und durch ordentlichen Rechtsspruch über ihn entschieden werde. Denn es ging die Sage dass Orestes von dem Areopag zu Athen gerichtet sei, was Aeschylus mit großer Kunst zur Verherrlichung dieses ehrwürdigen Instituts und seiner Vaterstadt benutzt hat, während andere Sagen und Euripides den Orestes erst dann die endliche Versöhnung finden lassen, nachdem er im Austrage des Apoll seine Schwester Iphigeneia und das Bild der blutigen Artemis Tauropolos aus dem Lande der Scythen nach Griechenland gebracht hatte. Orestes also wendet sich nach Athen, rust zur Athena, die darauf den Arcopag stistet und dadurch daß sie selbst mitstimmt zu seiner Freisprechung hilft. Die Furien sind empört über dieses Gebahren der beiden "jüngeren Götter", wie diese Göttinnen der älteren Generation die Olympier zu nennen pflegen. Sie glauben daß es nun um alle Ordnung der Dinge, um alle Rechte der Natur geschehen sei und drohen das Land, in dem sie um ihre Ehre gekommen sind, mit Unfruchtbarkeit der Mütter und des Bodens und mit Bürgerkrieg zu strafen. Aber die Schutzgöttin dieses Landes, die Göttin der Besonnenheit spricht ihnen zu, mit so herzlicher und versöhnlicher, unablässig eindringlicher, auch leise an den Blitz des Zeus erinnernder Beredtsamkeit, dass die empörten Greisinnen sich endlich wirklich überreden lassen. Sie entschließen sich einen Sitz unter den Menschen einzunehmen, um von nun an nicht blos strafend und rächend aus der finstern Tiefe, sondern auch menschenfreundlich segnend und lohnend zu wirken. Sie nehmen also den angebotenen Sitz un-

<sup>\*)</sup> Vgl. das merkwürdige Vasenbild, welches diese Reinigung des Orestes durch Apollo selbst und zwar mit dem Lorbeer und dem Blute des Schweinehens darstellt, bei A. Feuerbach im Kunstblatt von 1841 n. 81 und Nachgelassene Schriften Bd. 4 S. 67 ff.

ter der Burg von Athen, in einer Schlucht am Hügel des Areopag an, wo sie seitdem unter der Aufsicht dieses Gerichtes verehrt wurden, ein Symbol seiner strengen, aber doch menschlich billigen Gerechtigkeit. Zugleich wurden sie in der Nachbarschaft der Stadt beim Demos Kolonos verehrt, in jenem durch Oedipus und Sophokles so berühmt gewordenen Haine, wo auch ein Untergang in die Unterwelt gezeigt und wie gewöhnlich vom Raube der Persephone erzählt wurde. An beiden Stellen hießen sie Σεμναί d. h. die Ehrwürdigen und befanden sich in der Umgebung der anderen Unterirdischen, ihr Cultus der einer großen Ehrfurcht und einfacher Opfer, wie Sophokles O. C. 470 sie beschreibt. Sie galten für eben so furchtbar und erbarmungslos gegen alle Verbrecher, als sie sich den Guten und Reuigen hülfreich und schützend erwiesen, hatten neben dieser ethischen Bedeutung aber auch die physische, daß sie wie segnende Dämonen der Fruchtbarkeit von Land und Volk verehrt und deshalb besonders von Kindern und Neuvermählten angerufen wurden. Ihre Bilder in dem Heiligthume zu Athen, welche von Kalamis und Scopas gearbeitet waren, hatten zwar Schlangen in den Haaren, aber sonst einen milden und freundlichen Ausdruck, wie die Bilder der neben ihnen verehrten Götter, Pluton, Hermes und Gäa \*).

Sonst blieben die Erinyen in der Poesie und in der bildenden Kunst meist das, was sie von Anfang an waren, eine dienende Umgebung des Pluton und der Persephone und Plagegeister der Unterwelt, deren besondere Benennung und characteristische Schilderung die jüngere Poesie viel beschäftigte\*\*). Sie heißen Tisiphone ( $T\iota\sigma\iota\varphi\acute{o}\nu\eta$ ) d. i. die rächend Tödtende, Alekto ( $\lambda\lambda\eta\kappa\tau\acute{\omega}$ ) d. i. die unermüdlich Verfolgende und Megära ( $M\acute{e}\gamma\alpha\iota\varrho\alpha$ ) d. i. die Grausige, Gorgonenartige\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Paus. I, 28, 6, meine Fragmenta Polemonis p. 73 sq. Diese Semnen des attischen Cultes müssen also sehr der Medusa jüngerer Auffassung geglichen haben.

<sup>\*\*)</sup> Virgil. Aen. IV, 469, VII, 324, XII, 845, Lucan. Pharsal. I, 573, VI, 730 a. A. Sie werden nan auch die Kinder des Pluton und der Persephone oder Acherontis et Noctis, Serv. Virg. Aen. VII, 324, Orph. H. XXIX von der Persephone Εὐμενίδων γενέτειρα, LXIX, 8 'Αΐδεω χθόνιας φοβεραλ πόραι αλολόμορφοι, LXX, 2, άγναλ θυγατέρες μεγάλοιο Λιὸς χθονίοιο Φερσεφόνης τ' ξρατῆς πούρης παλλιπλοπάμοιο.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollon. Rh. IV, 1670 von der Medea als sie den Taios durch bő-

Ibre auf dem tragischen Theater sehr gewöhnlichen Gestalten erscheinen oft auf jenen Vasengemälden und Bildwerken, welche die Unterwelt oder die Geschichte des Orestes darstellen. Gewöhnlich sind sie jugendlich, aber schrecklichen Blicks, kleinere Schlangen in ihren Haaren, größere in den Händen, meist im Jägercostüm, bisweilen geslügelt, bald mit Fackeln hald mit einer Geissel, bisweilen auch mit Speeren oder mit Bogen und Köcher bewassnet.

#### 13. Schlaf und Tod.

Auch der Tod erschien den Alten unter sehr verschiedenen Gestalten, schreckhasteren und milderen. Den blutigen Tod der Schlacht vergegenwärtigen im Epos gewöhnlich die Keren, weibliche Gottheiten von furchtbarer Erscheinung, welche der nordischen Walkyren gleichen. Wie diese sind sie vorzüglich auf dem Schlachtfelde thätig, schrecklich und finster (μέλαιναι, ολοαί, κακαί), im blutig rothen Gewande Verwundete und Todte schleppend und zerrend, immer zusammen mit der Eris, dem Lärmen der Schlacht und anderen Gesellen des mörderischen Ares\*). Dann erschienen auch Apollon und Artemis als Todesgottheiten (S. 170 u. S. 170. 187) und uuter den Unterirdischen Pluton und Persephone, wie jener namentlich in Elis als solcher verehrt wurde (oben S. 495). Ja man wagte ihn in dieser Bedeutung sogar auf die Bühne zu bringen, obwohl nicht unter seinem eignen Namen, sondern dem des hin und wieder als eignen Dämon verehrten Thanatos\*\*). So dichtete Euripides in seiner Alcestis nach dem Vorgange des Aeschylus jene Figur des Todesgottes, welcher als ໂερεύς θανόντων mit einem Messer erschien, um den Sterbenden wie seinen Opsern das Haar abzuschneiden \*\*\*), und zwar mit schwarzen

\*\*\*) Eben so Persephone bei Virgil. A. IV, 698 nondum illi flavum

sen Blick bezaubert : ξχθοδοποῖσιν ὅμμασι χαλκείοιο Τάλω ἐμέγηρεν ὀπωπάς.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 205. Doch gab es auch Keren anderer Todesarten, s. II. 1, 228, 3, 454, 12, 322 Κῆρες θανάτοιο μυρίαι, Od. 11, 371. 398. Daher Mimnermos und Theognis von Keren des Alters und des Todes dichteten und bei dem letzteren vs. 837 selbst der ermattende Dunst des Weines und krastraubende Trunkenheit eine Ker ist.

<sup>\*\*)</sup> So gab es in Sparta ein Heiligthum des Θάνατος wie des Φόβος, des Γέλως και τοιούτων ἄλλων παθημάτων, Plutarch. Cleom. 9.

Flügeln und mit schwarzem Gewande. Endlich das schöne Bild von dem Brüderpaare Schlaf und Tod, wie schon die Ilias es kennt (14, 231; 16, 672) und wie wir es bei Hesiod. th. 212. 758 und späteren Dichtern und Künstlern in vielen schönen Vorstellungen weiter ausgeführt finden. Hesiod diehtet dass beide mit ihrer Mutter der Nacht im tiesen unterirdischen Dunkel wohnen, von wo die Mutter den Schlaf allnächtlich mit sich heraufführt (Eurip. Orest. 175). Dieser schweift sanst und menschenfreundlich über Erde und Meer, aber sein Bruder ist grausam und hart und ohne Erbarmen, festhaltend wen er einmal gepackt hat und ein Greuel selbst für die Gölter. Und in diesem Sinne war auch die Nacht am Kasten des Kypselos mit ihren beiden Söhnen abgebildet (Paus. V, 18, 1), wo sie auf ihrer rechten Hand einen schlafenden Knaben von weißer Farbe emporhielt, nehmlich den Schlaf, auf der linken einen Knaben von dunkler Farbe, welcher einem Schlafeuden glich, aber die Füsse waren ausgerenkt und verdreht \*), wohl um die gebrochene Bewegung des Lebens auszudrücken. Doch milderte sich dieses Bild mit der Zeit, so dass der Tod mehr und mehr seinem Bruder dem Schlafe ähnlich wurde, wie z. B. Sophokles O. C. 1569 ihn einen Sohn der Erde und des Tartaros und alérearos nennt d. h. einen Immerschläser. So wird er nun zu einem schönen Jüngling oder Knaben, wie jener Endymion (oben S. 298) oder dem Eros gleich, wie er oft auf Grabesdenkmälern abgebildet ist, geslügelt oder ungeslügelt, gewöhnlich schlummernd, mit noch lodernder, aber gesenkter oder mit umgestürzter und ausgelöschter Fackel; wie denn auch die schöne und berühmte Gruppe von Ildesonso nach der wahrscheinlichsten Erklärung dieses Brüderpaar von Schlaf und Tod darstellt \*\*). Eben so häufig ist aber auch der Schlaf selbst ("Yavog, Somnus) ein euphemistischer Ausdruck und

Proserpina vertice crinem Abstulerat Stygioque caput damnaverat Orco.

<sup>\*)</sup> ἀμφοτέφους διεστραμμένους τοὺς πόδας. Bekanntlich erklärt Lessing in seiner Abhandlung Wie die Alten den Tod gebildet diesen Ausdruck von in einander verschränkten Beinen, welche Stellung er dann als das gewöhnliche Merkmal der Bilder des Todesgottes nachzuweisen sucht. Diese Erklärung ist aber mit dem Wortsinn nicht wohl verträglich und die Auslegung der dort besprochenen Bildwerke auch problematisch.

Rom S. 166 ff. Vgl. die Nachweisungen bei Müller Handb. § 397, 3

ein andeutendes Bild für seinen Bruder den Tod. In seiner eigenthümlichen Gestalt und Bedeutung dagegen erscheint er in der Ilias (14), wo Hera ihn, den Herrn über alle Götter und und Menschen, durch große Versprechungen für ihren Plan wider Zeus gewinnt, wie der Schlaf diesen Gott schon früher einmal, als es dem Herakles gegolten, überwältigt hatte, aber darüber, wenn ihn seine Mutter die Nacht nicht gerettet hätte, elendiglich umgekommen wäre. Dieser Homerischen Schilderung entsprechen am meisten solche Bilder, wo er als kräftiger Jüngling erscheint, an der Stirn beslügelt, rasch einherschreitend, mit den gewöhnlichen Attributen des Schlummerhorns oder des Mohnzweiges, aus welchem er den Schlaf auf die Ruhenden niederträuselt\*). Doch kommen neben dieser Ausfassung viele andere vor, gerade so vielgestaltige und wechselnde wie der Schlaf selbst in seinen Ursachen und Wirkungen verschiedenartig ist, daher er bald als Kind bald als Jüngling bald als Greis erscheint, bald nackt bald einfach gekleidet bald in dichte Gewänder gehüllt, bald mit Adlers - bald mit Schmetterlingsflügeln bald ohne alle Flügel, bald stehend bald laufend bald schwerfällig ruhend: besonders häufig auf solchen Sarkophagen welche die Geschichte des Endymion behandeln \*\*). Die beiden Brüdern nahe verwandten Träume wohnen nach der Odyssee 24, 12 im westlichen Ocean, in der Nähe des Sonnenuntergangs und des Todtenreichs, also da wo nach Hesiod auch die Nacht mit ihren beiden Söhnen wohnt. Die Wohnung der Träume hat zwei Pforten, die eine von Elfenbein, durch welche die täuschenden und schmeichlerischen, die andere von gemeinem Horn, durch welche die ehrlichen aus - und eingehen \*\*\*). Ein ähnliches, aber weiter ausgeführtes Bild giebt Ovid. Met. XI, 592 ff., wo die Träume Kinder der Nacht heißen und drei unter ihnen namentlich hervorge-

<sup>\*)</sup> Virgil. Aen. V, 554 ecce deus ramum Lethaeo rere mudentem Vique soporatum Stygia super atraque quassat Tempora cunctantique natantia lumina solvit.

<sup>\*\*)</sup> Zoëga Bassiril. 2 t. 93 p. 202 sqq., O. Jahn Archäol. Beiträge S. 53 ff.

Gemäldes das den Amphiaraos und sein Orakel darstellte. Diese Schlafund Traumorakel scheinen oft zu derartigen Darstellungen von Schlafund Traum Anlass gegeben zu haben, s. Paus. II, 10, 2. Wegen der Träume galt der Schlaf für einen Liebling der Musen.

hoben werden, Moρφεύς, welcher blos in Menschengestalt umgehe, wie im zweiten Gesange der Ilias der den Agamemmen irreführende Traum in der ehrwürdigen Gestalt des Nestor tracheint, Ἰκελος, welcher allerlei thierische Gestalten annehme und gewöhnlich Φοβήτωρ heiße, und Φάντασος, welcher nur in Gestalt von leblosen Dingen erscheine.

# GRIECHISCHE

# MYTHOLOGIE

VON

# L. PRELLER.



ZWEITER BAND.

DIE HEROEN.

LEIPZIG,
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1854.

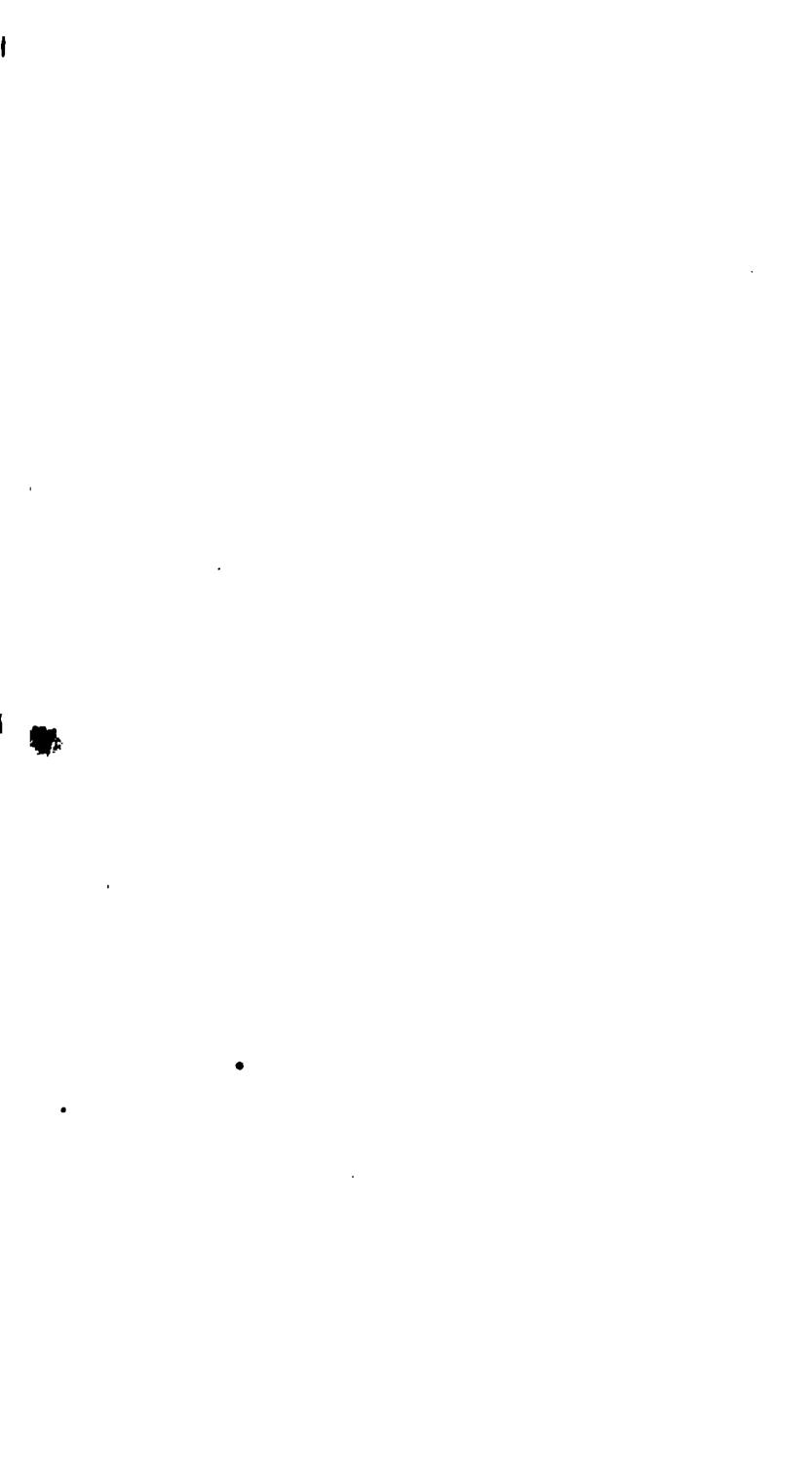

# INHALT.

## Dritter Abschnitt.

|           | Die Henee                   | Seite     |
|-----------|-----------------------------|-----------|
|           | Die Heroen                  | 1         |
|           | A. Landschaftliche Sagen.   |           |
| 1.        | Thessalien.                 |           |
|           | Lapithen und Kentauren      | 9         |
| 2.        | Theben                      | 16        |
|           | a. Kadmos                   | 17        |
|           | b. Amphien und Zethos       | 21        |
| 3.        | Argos                       | 25        |
|           | a. lo                       | 26        |
|           | b. Danaos und die Danaiden  | 33        |
|           | c. Prötos und die Prötiden  | 39        |
|           | d. Perseus                  | 41        |
| 4.        | Korinth                     | 50        |
|           | a. Sisyphos                 | 51        |
|           | b. Glaukos                  | <b>52</b> |
|           | c. Bellerophon              | 54        |
| <b>5.</b> | Laconien und Messenien      | 63        |
|           | a. Die Bioskuren            | 64        |
|           | b. Helena                   | 73        |
| 6.        | Kreta                       | 77        |
|           | a. Europa                   | 79        |
|           | 3. Minos                    | 82        |
|           | c. Minotauros               | <b>S6</b> |
|           | d. Talos                    | 85        |
|           | e. Das Geschlecht des Minos | 89        |

|                                                          | 1        | Seite |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|
| 7. Attika                                                | . •      | 90    |
| a. Kekrops, Brichthonios, Erechtheus                     | • •      | 91    |
| b. Prokne und Philomele                                  | • •      | 94    |
| c. Rephalos und Prokris                                  |          | 95    |
| d. Boreas und Oreithyia                                  | • .•     | 98    |
| e. Erechtheus und Eumolpos                               | • •      | 100   |
| f. Ion                                                   |          | 101   |
| g. Pandion und die Pandioniden                           | • •      | 102   |
| B. Holdensage.                                           |          |       |
| 1. Herakles                                              | • •      | 103   |
| I. Allgemeines.                                          |          |       |
| a. Der argivische Herakles                               |          | 104   |
| b. Herakles und Athena                                   |          | 106   |
| c. Herakles und Apollo                                   | • •      | 108   |
| d. Der orientalische Herakles                            |          | 110   |
| c. Der griechische Herakles in landschaftlichen und Star | nm-      |       |
| sagen                                                    |          | 113   |
| f. Die dichterische und mythographische Ueberliefer      | gar      |       |
| vom Herakles                                             |          | 116   |
| II. Der böotische Herakles.                              |          |       |
| (Geburt und Jugend.)                                     |          | 120   |
| III. Herakles als Dienstmann des Eurystheus              | und      |       |
| die zwölf Arbeiten.                                      |          |       |
| (Der argivische Herakles.)                               |          | 127   |
| 1. Löwe. 2. Hydra                                        |          | 131   |
| 3. Eber. 4. Hirschkuh. 5. Vögel                          |          | 134   |
| 6. Augeias. 7. Kretischer Stier                          |          | 138   |
| 8. Die Rosse des Diomedes. 9. Der Gürtel der Hippolyte . |          | 140   |
| 10. Geryoneus                                            |          | 141   |
| 11. Die Aepfel der Hesperiden                            |          | 149   |
| •                                                        | •        | 142   |
| 12. Kerberos                                             |          | 153   |
|                                                          | • •      |       |
| IV. Herakles als Kriegsbeld und in nationa               | <br>Ilen |       |
|                                                          | <br>18n  | 153   |

INBALT.

| ч |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

3

|           |                                                         | Seite |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|
| 3.        | Der Zug gegen Troja und gegen die Amazonen              | 161   |
| 4.        | Die Aktorionen und der Zug gegen Elis                   | 164   |
| <b>5.</b> | Periklymenos und der Zug gegen Pylos                    | 166   |
| 6.        | Tegeatische Sagen und der Zug gegen Lakedämon           | 167   |
| 7.        | Acheloos, Oeneus, Deianira                              | 170   |
| 8.        | Oetäische Sagen                                         | 172   |
|           | V. Das Ende des Herakles und die Rückkehr der           |       |
|           | Dorischen Herakliden                                    | 176   |
|           | VI. Der Cultus des Herakles.                            |       |
|           | Kallinikos                                              | 181   |
|           | Die Stiftung der Olympischen Spiele                     | 182   |
|           | Herakles als Heros der Gymnasien                        | 183   |
|           | Alexikakos                                              | 184   |
|           | Herakles als sittliches Ideal                           | 185   |
|           | Der volksthümliche und komische Herakles                | 187   |
| 2.        | Theseus                                                 | 189   |
|           | a. Geburt und Jugend                                    | 191   |
|           | b. Der Weg nach Athen und der Kampf mit den Pallantiden | 192   |
|           | c. Androgeos und der Marathonische Stier                | 194   |
|           | d. Der Befreiungszug nach Kreta                         | 196   |
|           | e. Stistungen in Athen                                  | 198   |
|           | f. Theseus und die Amazonen                             | 199   |
|           | g. Theseus und Peirithoos. Sein Ende und sein Bild      | 201   |
|           | C. Heldendichtung.                                      |       |
| 1         | Meleager                                                | 202   |
|           | Die Argonauten                                          | 208   |
|           | a. Athamas und die Athamantiden                         | 209   |
|           | b. Der Stamm des Kretheus und der Tyro                  | 212   |
|           | c. lason und Medea                                      | 215   |
|           | d. Veranlassung und Zurüstung zur Fahrt                 | 218   |
|           | e. Die Argonauten auf Lemnos                            | 221   |
|           | f. Cyzicus. Hylas                                       | 223   |
|           | g. Polydenkes und Amykos                                | 224   |
|           | A. Phineus                                              | 225   |
|           | i. Kolchis                                              | 227   |
|           | k. Rückkehr                                             | 229   |
|           |                                                         |       |

## INHALT.

TI

|    |                                              | S |
|----|----------------------------------------------|---|
|    | l. Pelias Tod und Leichenspiele              |   |
|    | m. lason und Medea in Korinth                |   |
| 3. | Der thebanische Cyclus                       | • |
|    | a. Oedipus                                   | • |
|    | b. Die Sieben gegen Theben                   |   |
|    | c. Die Epigonen                              |   |
|    | d. Alkmäen                                   |   |
| 4. | Der trojanische Cyclus                       | : |
|    | 1. Die hervorragendsten Geschlechter und     |   |
|    | Helden.                                      |   |
|    | a. Troja und die Dardaniden                  |   |
|    | b. Argos und die Pelopiden                   |   |
|    | c. Hellas und die Aeaciden                   |   |
|    | d. Diomedes, Odysseus                        |   |
|    | II. Der Krieg.                               |   |
|    | a. Die Kypriea                               | • |
|    | b. Die Ilias                                 |   |
|    | c. Die Aethiopis                             |   |
|    | d. Kleine Ilias und Iliu Persis              | , |
|    |                                              |   |
|    | III. Die Abenteuer der Heimkehr (Nosten)     |   |
|    | a. Die Rückkehr der Atriden                  |   |
|    | b. Die Odyssee                               |   |
|    | c. Spätere Nosten                            |   |
|    | Anhang.                                      |   |
|    | Die Heroen der Kunst.                        |   |
|    | a. Die Heroen der Weissagekunst              |   |
|    | b. Die Heroen der Musenkunst                 |   |
|    | c. Die Hersen der hildenden und der Rankunst |   |

# DRITTER ABSCHNITT.

## Die Heroen.

Der Glaube an Heroen und an ein Zeitalter der Heroen ist bei den Naturvölkern und in den Naturreligionen etwas so Allgemeines, dass er nothwendig mit den wesentlichen Eigenthüm-

lichkeiten derselben zusammenhängen muß.

Eine der nächsten Veranlassungen war gewiss die Nothwendigkeit sich die Anfänge des menschlichen und des nationalen Lebens auf eine der Menschheit und der Gottheit würdige Weise vorzustellen. Sind und bleiben solche Zeiten des Anfangs unter allen Umständen etwas Unbegreifliches und Wunderbares, wie viel mehr mußten so erregbare Völker und Religionen aufgelegt sein in ihnen nichts als Wunder, Offenbarung und unmittelbare Betheiligung der Götter zu sehen. Die Eigenthümlichkeit der Naturreligion aber besteht ja eben darin daß sie ihre Götter und Dämonen mit den Bewegungen und Vorfällen der Natur und des wirklichen Lebens dergestalt identificirt, dass dieser natürliche Verlauf des Wechsels, Kampfes und Triumphes z. B. der himmlischen Mächte des Lichts über die der Finsterniss und alles irdischen Grauens zur eignen mythischen Geschichte der Götter wird. Man brauchte also nur die nächste Beziehung der Götter zu dem Naturleben fallen zu lassen, das Außerordentliche, Abenteuerliche, Verdienstvolle solcher Kämpfe einseitig festzuhalten und auf die frühesten Schicksale der Menschheit und des eignen nationalen Daseins zu übertragen: so wurden die Götter von selbst zu Heroen d. h. zu solchen Wesen, welche zwar ganz wie Menschen geartet, aber doch weit über das gewöhnliche Maass der menschlichen Natur mit Krast, Muth und andern Vorzügen begabt und dadurch den Göttern verwandt waren. Und diese Heroen wurden dem Volke dadurch zu Helden und zu leuchtenden Idealbildern ihrer ältesten Erinnerung, dass sie alle jene ausserordentlichen Kräste und Vorzüge zum Nutzen des Volks und zum Heile der Menschheit verwendeten, die Natur und das Land von Schrecknissen zu säubern, die Feinde der Nation zu überwinden, überall Ordnung und Bildung und Sitte zu begründen. Denn Heldenthum und Heroenthum sind von jeher ganz unzertrennliche Begriffe gewesen und das eine läst sich nicht wohl ohne das andere denken.

Und dass dem wirklich so gewesen, dass nicht etwa blos der Drang nach idealen Bildern der Vorzeit oder das Idealisiren wirklicher Vorgänge und einzelner außerordentlicher Persönlichkeiten zu der Dichtung von den Heroen geführt habe: dass vielmehr in den meisten Fällen wirklich Götter oder göttergleiche Wesen des örtlichen Volksglaubens zu Heroen geworden sind, dieses wird auch die eingehendere Behandlung der Heroensage bestätigen, namentlich die des ersten Abschnitts, wo die landschaftlichen Traditionen die Beziehungen auf Natur und Cultus meist noch sehr treu bewahrt haben. In der That scheint es eine Zeit gegeben zu haben, wo alle griechischen Götter die Anlage hatten zu Heroen zu werden, wie denn viele diese Anlage immer behalten haben und z. B. der Kampf des Zeus mit Giganten und Titanen, der des Apoll mit Tityos und Python, der des Dionysos mit seinen Feinden eben so gut zu heroischen Dichtungen hätten Anlass geben konnen als die Kämpfe des Herakles, ja beim Dionysos wirklich zu ähnlichen Dichtungen Veranlassung gegeben haben. Erst die Festsetzungen des Cultus, und der Cultuspoesie scheinen eine sichere Scheidung zwischen Göttern und Heroen herbeigeführt zu haben, indem jene überwiegend dem Cultus anheimfielen und in demselben bald im lichten Aether des Himmels bald in der Tiefe des Meeres oder der Erde wohnend und von dort auf die Menschen wirksam gedacht wurden, dahingegen die Heroen ganz zum Eigenthum der Volkssage und der epischen Dichtung und von dieser in solchem Grade mit den Menschen und allen menschlichen Interessen verschmolzen wurden, dass sie bald kaum von ihnen zu unterscheiden waren.

Wenn man den großen Reichthum an localen Göttern und Gottesdiensten bedenkt, welcher im ältesten Griechenland ein

überschwenglicher gewesen sein muß, sammt den vielen Krisen und Ab - und Zuwanderungen von Volksstämmen und Geschlechtern, so wird man sich mit dieser Ansicht noch leichter befreunden. Viele von diesen Göttern und Gottesdiensten blieben mit der Zeit von dem nationalen Cultus ausgeschlossen, theils weil sie untergeordnete Mächte der Natur betrafen oder mit gewissen localen Traditionen zu eng verwachsen waren, aber großentheils auch deswegen weil sie ursprünglich Völkern oder Bevölkerungselementen angehörten, die später unterdrückt oder vertrieben wurden, so dass das richtige Verständnis ihrer Religionen verloren ging. Die Beleuchtung der einzelnen Sagen wird nachweisen daß die Dichtung gerade aus solchen Elementen ihren reichsten Stoff gezogen hat. Und deshalb liegt es nahe dasselbe auch bei solchen Sagen und Dichtungen vorauszusetzen, welche auf den weiten und verwickelten Wegen der epischen Ueberlieferung ihrer ersten Beziehung auf landschaftliche Natur oder örtlichen Götterglauben frühzeitig entfremdet wurden, also bis zu ihren ersten und elementaren Vorstellungen nicht mehr erklärt werden können.

Wie dem nun sei, das Wichtigste und Eigenthümlichste der Heroensage, wenn man sie mit der theogonischen Mythologie und der Göttersage vergleicht, ist doch dieses, dass hier alter Glaube und alte Ueberlieferung, also Ideelles und Faktisches, bis zu einem Grade wie sonst nirgends verwachsen sind: daher man auch vorzugsweise hier von der Sage zu reden pflegt, welche sich von dem Mythos durch das Gleichgewicht oder sogar ein Uebergewicht der historischen Elemente über die ideellen unterscheidet. Gewiß ist daß die Heroensage den Griechen immer der älteste Abschnitt ihrer nationalen Geschichte gewesen ist, von der wirklichen dadurch unterschieden dass sie den Historikern unzuverlässig schien, aber dem Volke und allen Dichtern und Künstlern um so lieber und gemüthsverwandter, wegen ihres außerordentlichen Reichthums an idealen Gestalten, wunderbaren Thaten und ergreifenden Vorgängen, die einen unerschöpflichen Schatz für alle Volksbildung und Volksdichtung so wie für alle Gattungen der dichtenden und darstellenden Künste bildeten. Die Ursache aber weswegen sich gerade hier die meisten nationalen Erinnerungen angesetzt haben ist keine andere als die dass die Heroen nothwendig zugleich die Helden ihrer Nation sind, ihre Könige und Gesetzgeber, ihre Vorkämpser in der Schlacht, die Anführer bei jedem Abenteuer, die Bewältiger jeder Unsitte, die Begründer aller königlichen und edlen Geschlechter. Solche ideale Vorstellungen hatten die natürliche Folge dass man ihnen Alles zuschrieb was man von den ältesten Schicksalen, Stistungen, Kämpsen und Siegen der Vorzeit wufste, und wiederum diese Uebertragung aller thatsächlichen Erinnerungen auf die idealen Bilder der Heroen hatte zur Folge dass diese Heroen immer nationaler und alle nationale Ueberlieferung um so idealer wurde: so das sich ein Wechselverhältnis zweier schöpferischer Factoren der Sage und der Dichtung bildete, welches ins Unendliche fortwirkte und bei einem geistreichen und durch die Geschichte in großartige Kämpfe und Bewegungen verwickelten Volke zu außerordentlichen Resultaten führen mußte. Die Heroen wurden auf diese Weise zu Depositären aller ältesten Ueberlieserung, die sich um die Erzählungen von ihnen wie um centralisirende Mittelpunkte ansetzte und ablagerte. Ja man gewöhnte sich mit der Zeit ziemlich alles Bestehende, wenigstens alle elementaren Lebensordnungen und Stistungen auf die Heroen zurückzuführen, den Ursprung der Geschlechter, der Phratrien, der Phylen, der Bevölkerung überhaupt, der Staaten, der Pflanzstaaten, was zu der Verehrung der Heroen als ξπώνυμοι, κτίσται und ἀρχηγέται führte und natürlich auch die Ueberlieferung von solchen Einrichtungen und Thatsachen zu Bestandtheilen der Heroensage machte.

Wie die Griechen selbst über ihre Heroen gedacht haben erfährt man zunächst aus den ältesten uns zugänglichen Quellen des Epos, der Ilias und Odyssee. Beide Gedichte schwelgen noch in dem ganzen Reichthume des Nachlasses einer Zeit, die bei außerordentlichen Erregungen mit einer eben so außerordentlichen Productivität des Geistes und der Einbildungskraft begabt war und die Sagen der Vorzeit in vielen und schönen Liedern und Liedergruppen überlieferte. Die Heroen treten in diesen Gedichten so ganz wie Menschen auf, dass sie sich von diesen kaum unterscheiden, wenn sie nicht doch auch wieder den Göttern so nahe ständen und in vielen Stücken doch auch ganz wunderbar geartet wären. Sie sind weit krästiger, schöner, muthiger, in jeder Hinsicht vorzüglicher als die Menschen wie sie jetzt sind (οἶοι νῦν βροτοί εἰσιν) und sie verkehren mit den Göttern wie mit ihres Gleichen, ja sie sind auch mit ihnen nabe verwandt und insosern wirklich ein anderes Geschlecht als der gemeine Mann aus dem Volke (ἀνηθ εκ δήμου,, wie man sich diesen unmittelbar aus den Händen der Natur hervorgegangen dachte. Ist nehmlich dieser von der Erde ge-

boren oder, wie das Epos sich ausdrückt, aus Steinen oder Bäumen entstanden\*), so sind die Heroen wesentlich Söhne der Götter, also ein specifisch anderes und höheres Geschlecht als der gewöhnliche Mensch: daher bei den Heroen auf das Geschlecht (yévos) und die Abstammung durchweg ein so großes Gewicht gelegt wird, wie später bei dem Adel, welcher mit seinen Ansprüchen und Stammbäumen, die gleichfalls wo möglich bis zu einem Gott hinaufgeführt wurden \*\*), bei jenen Vorstellungen der Heroensage anzuknüpsen pslegte. Doch hatte jene Dichtung selbst ursprünglich noch einen anderen und höheren Sinn als daß sie gewisse Vorrechte des ständischen Unterschiedes hätte begründen wollen, wie sie sich denn auch in anderen Religionen wiederfindet, ja selbst in der Bibel etwas Aehnliches ausgesprochen wird (1 Mos. 6, 1 — 4). Die Götter, heist es, fanden Gefallen an den Frauen der Sterblichen weil sie so schön waren, und ließen sich herab zu ihnen und zeugten Kinder mit ihnen und diese wurden die Helden und die Gewaltigen der Vorzeit, von denen die Sagen so außerordentliche Dinge erzählen. Offenbar dasselbe Bestreben die Anfänge der Menschheit zugleich begreiflicher zu machen und mit der Theilnahme einer höheren Welt zu verknüpfen, welches in einem anderen Zusammenhange zu den Vorstellungen vom Paradiese und von dem unmittelbaren Umgange Gottes mit den Menschen geführt hat.

Ganz anderen Ansichten begegnet man bei Hesiod, dessen späteres Zeitalter sich hier deutlich verräth. Die Zeit der Heroen ist eine verschwundene, das Andenken daran nur noch das reflectirende und hülfsbedürftige einer verfallenen Gegenwart, welche minder gut ist als jene ideale Vergangenheit und deshalb mit religiöser Verehrung auf dieselbe zurückblickt, wie auf ein zwischen Göttern und Menschen in der Mitte stehendes Geschlecht von Halbgöttern ( $\hat{\eta}\mu i \mathcal{P}so\iota$ ), dessen man sich durch Gebet und Opfer versichern muß. In diesem Sinne hat Hesiod das Geschlecht der Heroen in die ältere Dichtung von den metallenen Geschlechtern eingeschoben (T. W. 156 ff.), indem er es beschreibt als ein

<sup>\*)</sup> S. im Philologus 1832 S. 20 ff.

<sup>\*\*)</sup> So leitete der bekannte Historiker Hecatäos von Milet sein Geschlecht im sechzehnten Gliede von einem Gott ab, Herod. 2, 143.

δικαιότερον καὶ ἄ**ρειον** ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον ; ένης, οἱ καλέονται ἡμίθεοι προτέρη γενεῆ κατ' ἀπείρονα γαῖαν.

Krieg und Noth haben es aufgerieben. vor Theben und vor Troja und auf der Heimkehr von dort übers Meer, aber Zeus hat ihm einen eignen Wohnsitz fern von den Menschen eingeräumt, auf den Inseln der Seligen, wo kronos über sie regiert. Dahingegen der Volksglaube auch hier auf seinem Rechte bestand sich das Jenseitige zu vergegenwärtigen und mitten unter seinen eignen Gewohnheiten und Wohnstätten anzusiedeln. So nahm man zunächst die alten Grabeshügel einer verklungenen Vorzeit sür die Heroen der Sage in Beschlag, jene Hünengräber von Griechenland und Kleinasien. z. B. die noch immer bedeutungsvoll ragenden an der Mündung des Hellespont für Achill und Patroklos und Ajax. Weiter errichtete man ihnen eigne Capellen und Tempel, suchte und fand ihre Gebeine, verehrte ibre Reliquien und schuf einen eigenthümlichen Cultus der Heroen, welcher, da er zunächst die Verehrung von Verstorbenen betraf, nothwendig mit dem der Unterirdischen große Verwandtschaft haben mußte. In den Homerischen Gedichten findet sich keine sichere Spur von solcher Verehrung, wohl aber beschästigte sich der Voiksglaube in den längsten und besten Zeiten von Griechenland mit den Heroen durchaus wie mit halbgöttlichen und dämonisch fortwirkenden Verstorbenen der Heldenvorzeit, wobei sich zugleich die Zahl dieser ältesten und eigentlichen Heroen dadurch fortgesetzt vermehrte. dass man alle Ordnungen ältester Zeit von gleichgearteten Stiftern ableitete, welche man sich, wenn sie noch nicht in der Sage existirten, wohl auch nach Maaisgabe der neu entstandenen Thatsache als ideale Urbeber derselben erdichtete. Man gewöhnte sich zuletzt von allem Existirenden auf einen Heros zurückzuschliessen und nicht allein die Länder und Städte, sondern auch die Innungen, die Dörfer pflegten ihre Heroen aufzustellen und als erste Urheber ihres Daseins und ihres Namens zu verehren 🔭.

Eine noch weitere Ausdehnung und Anwendung erfuhr der Heroenglaube mit der Zeit dadurch, dass die Heroen und die

Geltung, Kieler philo! Studien 1841 S. 577-467. Ukert in der 1 S. 336 angeführten Abh. S. 172-264. Stuttg. R. Encyclop. s. v. Heros.

Dämonen als ziemlich gleichartige Wesen gedacht wurden. Wo sich in einem Individuum ein außerordentlicher, das gewöhnliche Naturmaaß überragender Grad von Kraft, Muth, Aufopferung, Talent, auch von körperlicher Schönheit offenbarte, da glaubte man etwas Uebernatürliches, Dämonisches, der Natur der Götter Verwandtes wahrzunehmen und sprach von Heroen und zwar nicht blos im Guten, sondern auch im Bösen, so daß nicht allein die geweihten Helden und großen Männer des Vaterlandes, ein Lycurg und die bei Marathon und Platää Gebliebenen, sondern gelegentlich auch wohl ein durch wunderbares Glück und große Kühnheit ausgezeichneter Räuber zu einem Heros erhoben wurde.

Noch später wurden fast alle Verstorbenen der heroischen Ehren theilhaftig, indem man sich immer mehr in dem Glauben befestigte, daß die menschliche Seele etwas Dämonisches, eine höhere göttliche und unsterbliche Kraft sei. Mithin blieb für ganz besonders ausgezeichnete und verdiente Personen kaum etwas Anderes übrig als sie nach dem Vorgange des Herakles von Heroen zu Göttern zu erheben, mittels der sogenannten Apotheose, welche seit den Zeiten Lysanders in Griechenland immer häufiger und zuletzt zu einer eben so gewöhnlichen als verwerflichen Form der Adulation wurde, zumal seitdem man sie selbst auf lebende Personen anwendete.

Natürlich gelten für uns blos die Heroen im engeren Sinne des Worts d. h. die der epischen Sage und der Mythologie des heroischen Zeitalters, welches nach einer herkömmlichen Abgrenzung bis zur Rückkehr der Helden von Troja und zur Rückkehr der dorischen Herakliden in den Peloponnes hinabreichte. Von da an begann nehmlich in der geistigen und politischen Entwicklung der Nation und deshalb auch in der Ueberlieferung von ihren Schicksalen das geschichtliche Zeitalter.

Den reichen Inhalt dieser heroischen Sagen so zu ordnen, dass zugleich die inneren Unterschiede der Sagendichtung und der verschiedenen Zeitalter daran hervortreten, dazu werden am besten gewisse Merkmale der Ueberlieserung von den Heroen anleiten, nach denen sich drei verschiedene Massen solcher Sagen abtheilen lassen.

Die erste ist die der örtlichen und landschaftlichen Sagen d. h. solcher, wo der Character der Ueberlieferung von seinen ursprünglichen Bedingungen der landschaftlichen Natur oder des örtlichen Cultus abhängig geblieben ist, so daß man eben deswegen hier am meisten von den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Landschaften und Staaten und von ihrer ältesten Geschichte erfährt, welche noch das Ausland und gewisse vorhellenische Bevölkerungselemente als sehr wirksam und einslußreich erkennen lassen. Zugleich ist dieses der Abschnitt wo sich die Anfänge aller epischen Heroendichtung an unverhülltesten offenbaren.

Die zweite Gruppe ist die solcher Sagen, wo ein und derselbe Held der bindende Mittelpunkt sehr verschiedener Traditionen geworden und geblieben ist; man könnte sie deshalb die Heldensage im engeren Sinne des Worts nennen. Die Sage vom Herakles bildet den wichtigsten Inhalt dieses Abschnittes, die vom Theseus nur einen Anhang dazu. Das Eigenthümliche dieser Sagenbildung besteht darin, daß die verschiedensten Zeitalter und die verschiedensten Gegenden sowohl Griechenlands als des Auslandes ihre Sagenstoffe und den bildlichen Ausdruck ihrer Ideen darin abgelagert haben: daher solche Heroen, namentlich Herakles, obwohl immer dieselben, doch unter außerordentlich verschiedenen und wechselnden Formen erscheinen, sowohl in denen der noch ganz allegorischen Naturdichtung als in denen der beinahe geschichtlichen Stammesüberlieferung.

Die dritte Masse ist die der eigentlichen epischen Heldendichtung ξποποιΐα, wo die blosse Natur - oder Cultusbeziehung der örtlichen Sage und die in sich nicht zusammenhängende Anhäufung vieler Sagen um die blos persönliche ldentität eines und desselben Helden überwunden ist und grössere Complexe von örtlichen und Geschlechtssagen zu einen Ganzen von großer nationaler und poetischer Wirkung verbunden sind, nehmlich dadurch, dass sie auf alte und bedeutungsvolle Thatsachen der nationalen Erinnerung, alte Kriege, alte hatastrophen, alte Abenteuer bezogen sind. Also die heroische Sage in der Gestalt wie sie das Epos der besten Zeit ergriffen und zu bestimmten Sagenkreisen und grösseren Kunstganzen ausgebildet hat, namentlich in den vier Kreisen der Meleager- der Argonauten - der thebanischen und der trojanschen Sage. Auch das jüngere Epos und die dramatische Poesie und die bildende kunst hat immer am liebsten bei diesen durch die gediegenste Dichtkunst einer sehr bewegten Zeit aus trefflichste vorbereiteten Sagenstoffen angeknüpft. Die hrone des Ganzen und die der heroischen Sagenbildung überhaupt ist die des trojanischen Sagenkreises. weil seine Erinnerungen die frischesten und die ergreisendsten waren und weil



diese den beliebtesten Stoff des epischen Gesanges in seiner besten und blühendsten Zeit bildeten.

Endlich wird ein Anhang über die Heroen der Kunst und Bildung eine kurze Uebersicht der die Wahrsagekunst, Dichtkunst, Baukunst und bildende Kunst betreffenden Sagen hinzufügen.

# A. Landschastliche Sagen.

#### 1. Thessalien.

Diese Landschaft und ihre rings begrenzenden Gebirge müssen in einer sehr frühen Zeit außerordentlich reich an Sagen gewesen sein, die sich sowohl durch Kühnheit und Eigenthümlichkeit als dadurch auszeichnen, dass das Hellenische sich hier am wenigsten mit Ausländischem gemischt hat. Einzelne Bilder daraus sind der Olymp mit seinen Göttern und Musen, die Berge und Thäler welche das Schlachtfeld der Giganten und Titanen waren, die Aloiden, der Dreizack Poseidons und die ritterlichen Geschlechter, welche sich von ihm ableiteten, Apollons Liebe und Freundschast und sein Gesang und Lorbeer in dem romantischen Tempethale oder an den Äbhängen des Pelion, lolkos und die Minyer, Peleus und Thetis mit Achill und seinen Helleuen und Myrmidonen. Doch brachte es das Schicksal der fruchtbaren Landschaft mit sich, da sich von jeher viele Herren und viele Völker um ihren Besitz stritten, dass die alte Bevölkerung sich früh zerstreute, daher manche von diesen Sagen in der Landschaft selbst nicht zur völligen Consistenz gelangten, sondern sich mit auswandernden Stämmen und Geschlechtern über andere Gegenden zerstreut haben.

Außer den früher behandelten oder später zu behandelnden Sagen thessalischen Ursprungs war es besonders die von den Lapithen und Kentauren, welche zu allen Zeiten Dichtkunst und bildende Kunst sehr viel beschäftigt hat. Ihre Anfänge scheinen mit denselben Eigenthümlichkeiten der Landschaft zusammenzuhängen, welche sich auch sonst in den thessalischen Sagen so oft wiederspiegeln, mit den Erschütterungen und Revolutionen des Bodens durch gewaltsame Wirkungen vulkanischer und poseidonischer Kräfte. Hier sind wilde Recken und Kämpen des Gebirges und seiner steinernen Burgen und eben so wilde Dämonen des Gebirges und der nieder-

strömenden Gebirgssluth daraus geworden, aus welchen darauf die Sage den berühmten Kampf der Lapithen und Kentauren geschassen hat, wie wir ihn noch jetzt in so vielen der schön-

sten griechischen Bildwerke vergegenwärtigt sehen.

Von den Lapithen erzählte die Sage des Peneiosthales und der kühnen Felsen des Tempepasses unter dem Olymp, namentlich in der Gegend von Gyrton, welche auch als Heimath der Phlegyer genannt wird, der mythischen Doppelgänger der Lapithen: ferner die der Gegend unter dem Pelion, wo der Amyros und der böbeische See die fruchtbare Niederung bewässern, deren in der Sage vom Asklepios und in anderen Sagen gedacht ist. Diese letztere ist auch der Schauplatz jener wilden Kämpse zwischen den Lapithen und Kentauren, welche immer die große Hauptsache in den erhaltenen Traditionen bilden.

Man hält die Lapithen gewöhnlich für ein wirkliches Volk und allerdings berichtet die Sage von ihnen in diesem Sinne. Doch machen gewisse Züge derselben und macht vorzüglich der Name so bestimmt den Eindruck eines mythischen Bildes von kühner Naturkrast und eben so kühnen und wilden Sitten. dass dieses das Ursprüngliche gewesen sein möchte. Im Peloponnes hiefs noch zur Zeit des Pausanias mehr als ein hobes Felsenhaupt des Gebirges Lapithensitz oder Lapithenberg \*) und die alte Feste Aag in der Sage der Dioskuren sowie der häufig wiederkehrende Name Δάρισσα für die ältesten Burgen der Vorzeit gehören zu demselben Wortstamme. Also Felsenmänner und Recken der felsigen Berge und Burgen, ja Personiscationen dieser ragenden und starrenden Felsen selbst, die im wildesten Kampfe der Elemente unerschütterlich ihren Platz behanpten, wie jene beiden Lapithen (Ilias 12, 127 ff.) in dem Kampse um die Mauer des griechischen Schiffslagers im hestigsten Andrange der Schlacht wie eingewurzelt vor den Thoren stehn ,, wie hochragende Eichen auf dem Gebirge, welche Tag für Tag dem Winde und dem Wetter trotzen, mit den gewaltigen Wurzeln sest an die Erde geklammert. In der epischen Sage sind daraus die unbändigsten Helden der Vorzeit geworden, so das Wort lanizeir wie anderswo pleyi'ar die

<sup>\*)</sup> Paus. III, 20, 7; V, 5, 5. Die Dioskuren hießen als Zerstörer jener Feste Aantoau, welcher Name auch als der eines attischen Demos wiederkehrt. Palaephatus de incredib. I nennt Ivion und seine Lapithen Bewohner von Larissa.



Bedeutung des höchsten Frevelmuthes bekam: rechte Gegenbilder zu jenen Aloiden der Flur (1 S. 69), welche durch die Cultur des fruchtbaren Ackergrundes zu demselben Uebermuthe geführt wurden wie diese gepanzerten Helden der Gipfel durch ihr Handwerk der Waffen und durch den Trotz ihrer kühnen

Burgen.

Eine von den Sagen der Gegend von Gyrton und Elateia d. h. der Ringmauer und der Fichtenwaldung erzählte vom Käneus d. h. dem Würger (καίνω) und von seinem Sohne Koronos, welcher Name auf einen gewundenen Bergesabhang deutet (1 S. 321). Käneus heißt ein Sohn des Elatos d. h. des Fichtenmannes. Ursprünglich sei er eine schöne Jungfrau gewesen, die Poseidon geliebt und aus Liebe in einen unverwundbaren Mann verwandelt habe, der nun ganz toll und übermüthig geworden sei\*). Im Kampfe mit den Kentauren wird er von diesen mit Felsen und Baumstämmen ganz überschüttet und dadurch erstickt, denn anders war er nicht todt zu machen\*\*). Von seinem Sohne Koronos erzählte die Dorische Stammsage daß er dem Herakles und dem Aegimios gefallen, von seinem Sohne Leonteus, dem Löwenherzigen, daß er einer der Führer vor Troja gewesen sei (II. 2, 738).

Die andere und bekanntere Sage ist die vom Ixion und Peirithoos, welche gleichfalls Könige von Gyrton genannt werden. Das Weib des Ixion heißt Dia, in der Ilias eine Gelichte des Zeus (14, 317), in der gewöhnlichen Sage Tochter des Deioneus und vom Ixion die Mutter des Peirithoos. Als jener um Dia wirbt, verspricht er dem Vater nach alter Sitte viele Brautgeschenke, hält aber nicht Wort. Deioneus legt deshalb auf seine Rosse Beschlag, Ixion aber stürzt den erst Betrogenen nun in eine feurige Grube, so daß er umkommt. Und zwar war dieses Verbrechen das erste in seiner Art, daher Ixion von Aeschylus und Pindar (Pyth. II, 21 ff.) der erste Mörder genannt wird, als welcher er auch zum Beispiele der Blutschuld und ihrer Sühne durch göttliche Gnade wurde \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Man erzählte dass er gelegentlich seinen Spiess in die Erde gestossen und dem Volke geboten habe, das solle sein Gott sein, Schol. II. 1, 264, Schol. Apollou. I, 51. Die misverstandene Ueberlieserung von einem alten Cultusbilde.

<sup>\*\*)</sup> Ovid. Met. XII, 507 ff. Die bekannte Gruppe auf dem Fries von Phigalia.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1 S. 94. Auch der Name Işlwv scheint mit lxeogai und

Die Folge des Verbrechens ist wie in ähnlichen Sagen Wahnsinn und Ixion kann von diesem nur durch Bufse und Sühne errettet werden, die er zuletzt am eigenen Heerde des Zeus findet. Da gelüstet es den Frechen und ganz Unverbesserlichen nach der hehren Himmelskönigin Hera, die ihm ein Wolkengebild ihrer eigenen Gestalt beilegt, welches darauf vom Ixion die Kentauren gebiert. Der Lapithenkönig ist verblendet genug sich seines vermeintlichen Glückes zu rühmen, worauf Zeus ihn durch Hernies auf das Rad flechten und zum ewigen Strafexempel mit diesem in die Unterwelt versetzen läfst (1 S. 513). Man sieht wie diese Sage frühzeitig eine didaktische Wendung genommen hatte, die Aeschylus nach seiner frommen und tiefsiunigen Weise noch weiter ins Theologische ausbildete. Dats thre erste Bedeutung wohl noch eine andere, dass auch sie vielleicht ein Naturbild gewesen ist vorzüglich dadurch angedeutet, dals Ixion der Vater der ganz dämonischen Kentauren und zwar von der Wolke genannt wird\*).

Der eigentliche Nationalheld der thessalischen Lapithensage war Peirithoos, der Sohn des Zeus und der Dia (II. 2, 741; 14, 317), obwohl die spätere Sage nur einzelne Nachklänge alter Dichtung erhalten hatte. Eine merkwürdige Probe derselben ist daß er nicht weniger verwegen als Ixion die Persephone dem Pluton entführen wollte, worüber er in der Unterwelt in ewigen ketten schmachten mußte\*\*). Sonst war er vorzüglich durch seine Hochzeit mit der Deidamia und als deren Gemahl bekannt, die von ihm den Polypötes gebar, den andern Lapithen der trojanischen Sage und der Nostendichtung, nach welcher diese beiden Lapithen zuletzt bis Pamphylien ver-

schlagen wurden.

Später sind diese Lapithengeschlechter, sowohl das vom Stamme des Peirithoos als das vom Stamme des Koronos, nach Attika ausgewandert, wo sie sich im engen Anschluß an die ionischen Geschlechter niederließen \*\*\*). Daher die Sage von der

Ixerne zusammenznbängen. Leber die Tragödie des Aeschylus s. Welcker Aesch. Tril. S. 547.

\*) Die und Hern könnten die Luft bedouten, die feurige Grube eines feuerspeienden Berg, vgl. die Sage vom Giganten Porphyrion 1 S. 54, das ewig wirhelnde Rad die rostlosen Stärme des Gipfels.

\*\*) blocat. Od. III, 4, 80 amstorem trecentse Pirithoum echibent estenne. Vgl. das Vasenbild in des Archit. Str. 1844 t. 15 und 1 S. 514.

\*\*\*) Sald. Phot

großen Freundschaft und dem brüderlichen Bunde des thessalischen und des attischen Nationalhelden, des Peirithoos und des Theseus, von welchen der letztere dadurch zu einem Theilnehmer an der Kentauromachie und an anderen Abenteuern des Peirithoos, namentlich auch an jenem gefährlichen in der Un-

terwelt geworden ist.

Endlich 'die Phlegyer erscheinen in der phokischen und böotischen Sage als nahe Verwandte und Verbündete der Minyer von Orchomenos und als ein sehr kriegerisches Volk (1 S. 203), das der Schrecken der ganzen Umgegend bis Krissa und Theben war. Die feste Burg ihrer Macht war das hochgelegene Panopeus, welches die gewöhnliche Strasse von der böotischen Tbalebene des kephissischen oder kopaischen Sees nach Delphi beherrschte; noch sieht man die Trümmer dieser alten Feste auf einem Berge in der Nähe von Chäronea. Wie die Phlegyer überhaupt als räuberisch, gewaltthätig und ruchlos geschildert werden, so gelten sie namentlich für Feinde des Delphischen Apoll und Plünderer seines Heiligthums und der zu ihm Wallfahrenden, wie denn auch die Sage von dem Riesen Tityos und von seiner Gewaltthat gegen Leto in dieser Gegend heimisch war. Sie werden zuletzt entweder von Apoll mit seinen Pseilen oder von Zeus mit seinen Blitzen vertilgt\*).

So unverkennbar nun auch in diesen Sagen alte Ueberlieferungen mit rein mythischen Bildern verschmolzen sind, so einleuchtend scheint die blosse Dämonennatur der Kentauren, welche auch bei den Alten gewöhnlich nur für ein dämonisches Geschlecht gegolten haben, gleich den Satyrn, den Silenen, den Panen, denen sie auch hinsichtlich ihrer landschaftlichen Naturbedeutung ziemlich nahe stehen. Auch die Kentauren sind nehmlich Dämonen des Waldes und des Gebirges, namentlich des quellenden und fluthenden, in Thessalien vorzüglich des Pelion, in Arkadien, wo Herakles mit ihnen kämpft, des einst ganz bewaldeten Gebirges Pholoe auf der Grenze von Elis, in anderen Gegenden anderer Berge und anderer Ströme. Die thessalischen Kentauren des Pelion sind wenn nicht die ältesten, doch die durch die Sage am meisten geseierten, unter ihnen der weise und heilkundige Chiron, ein Sohn des Kronos, welcher zu dem übrigen ganz rohen und wilden Volke

<sup>\*)</sup> Hom. H. in Ap. Pyth. 100, Paus. IX, 36; X, 4; Müller Orchom. S. 188 ff. Der gewaltige Phorbas; den Apoll überwindet (1 S. 169), gilt für einen König dieser Phlegyer von Panopeus, Ovid. Met. XI, 413.

der Kentauren einen merkwürdigen Gegensatz bildet, dem das gleichartige Verhältnis des Pholos zu den arkadischen Kentauren offenbar nachgebildet ist. Ein Gegensatz dessen wahrer Grund in der Natur des thessalischen Pelion zu suchen ist. dessen Gipfel, wo die Höhle des Chiron und das Heiligthum des Aktäischen Zeus lag (1 S. 93. 308), durch frische Lust, schöne Quellen und heilende Kräuter eben so gesund und wohlthätig gewesen zu sein scheint als die bewaldeten Abhänge drohend und gefährlich waren, vorzüglich in der Zeit der winterlichen Regengüsse, wenn die aufgehäusten Fluthen sich stürmisch ins Thal ergossen\*): woher ohne Zweisel die den Kentauren eigenthümliche Bildung zur Hälste aus der Gestalt eines Rosses zur Hälfte aus der eines wilden Waldmenschen stammt. Und so ist nun auch Chiron weise und wohlwollend, ein Erzieher des Asklepios, des lason, des Achill, ein Freund des Herakles, der auf seinen Zügen gerne bei ihm einkehrte, bis zuletzt selbst sein Tod noch eine That der rettenden und aufopfernden Liebe ist, indem er sich im Schmerze über die unheilbare Wunde, die ihm der Pfeil des Herakles zugefügt, dem Tode als Stellvertreter des Prometheus darbietet (1 S. 68). Dahingegen die übrigen Kentauren ganz wilde und ungeschlachte Bestien sind (Inques), riesig und gewaltthätig wie die Giganten \*\*), immer lüstern nach Weibern und nach Wein wie die Satyrn, auf der Jagd in den Bergen umherschweifend und mit wilden Thieren kämpfend oder in wilder Hast ins Thal hinabstürmend. Daher auch die Genealogie eine ganz verschiedene ist, da die wilden Kentauren von dem ruchlosen Lapithen Ixion und der Wolke (Pindar Pyth. 11, 42) abstammen, welche auf ihren feuchten Ursprung deutet, dagegen Chiron d.i. der Mann der helsenden Hand für einen Sohn des Kronos und der Phillyra galt d. h. der Kräuterfrau, weil die Arzneikunst mit heilenden Kräuterumschlägen die älteste ist \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Virgil. Aen. VIL, 674 ceu duo nubigenae quum vertice montis ab alto Descendunt Centauri Homolem Othrynque nivalem Linquentes: dat euntibus ingens Silva locum et magno cedunt virgulta fragore, wo der reissende Bergstrom sehr vernehmlich angedeutet wird. Vgl. die Kentauromachie des Herakles.

<sup>\*\*)</sup> S. die Worte des Xenophanes 1 S. 53 ++) und Theogn. 541 ὕβρις ἣπερ Κενταύρους ωμοφάγους ὅλεσεν. Viele erklären sie für das mythische Bild eines Volkes, wo Ross und Mann wie zusammengewachsen waren und bei welchem die Büsseljagd eine Hauptbeschästigung gewesen sei, von χεντεῖν ταύρους s. Müller Archäol. § 359, 1.
\*\*\*) Welcker kl. Schristen 3 S. 3—19. Auch hier werden die Kentau-

Eine sehr alte und ganz im Stile der thessalischen Sage gedichtete Fabel ist die von der Kentaurenschlacht bei der Hochzeit des Peirithoos, ob sie uns gleich erst von späteren Dichtern ausführlich erzählt wird. Die kühnsten und wildesten Helden der Vorzeit sind hier mit den wildesten Bergdämonen der Vorzeit in einen Kampf auf Leben und Tod verwickelt, dessen furchtbare Bewegung eine Folge von Bildern und Gruppen schuf, welche die Phantasie der Künstler immer sehr viel beschästigt und eine ganze Reihe ausgezeichneter Kunstwerke veranlasst haben. In der Ilias 1, 262 ff. erinnert Nestor an diese furchtbaren Kämpse, durch welche jene Helden die im Gebirge hausenden, zottigen und thierischen Ungethüme überwunden hätten\*). Die Ödyssee 21, 294 bemerkt dass der Wein die erste Ursache des entsetzlichen Handgemenges gewesen sei. Dann berichtet Hesiod scut. Herc. 178 ff. ausführlicher von dieser in alten Liedern ohne Zweisel viel gesungenen Schlacht, von der auch Pindar und Aeschylus gedichtet hatten, bis zuletzt Ovid Met. XII, 146 ein lebendiges, aber nach Art der späteren Mythendichtung ausgeführtes Bild des Vorganges giebt. Peirithoos rüstet zu seiner Hochzeit mit der Deidamia (oder Hippodamia) und ladet dazu auch die Kentauren vom benachbarten Gebirge ein. Im Rausche vergreist sich der wilde Eurytion an der Braut, worauf nach der Odyssee die anwesenden Lapithen dem allein Geladenen Nase und Ohren abschneiden und ihn so hinausstoßen, so daß der eigentliche Kampf erst nach der Hochzeit beginnt. Dahingegen nach der späteren und gewöhnlichen Sage die beiden Parteien gleich beim Mahle und im Hochzeitssaale handgemein werden, indem die Helden mit ihren Schwerdtern, die Kentauren mit Felsen und Baumstämmen kämpfen, bis Theseus und Peirithoos den Kampf zum Vortheile der Lapithen entscheiden. Nach Ilias 2, 744 verjagte Peirithoos die Kentauren in die Gegend der Aethiker d. h. in das höhere Gebirg an der nördlichen Grenze von Thessalien, wo also auch von solchen Dämonen erzählt wurde. In der Tradition der Künstler blieb diese Kentauromachie

ren für ein mythisches Volk erklärt, mit dem dichterischen Beinamen zev-

rea tur ein mytaisches volk erklart, mit dem dienterischen beinamen πεντορες Εππων. Der Name scheint vielmehr ein malerischer zu sein wie Πληξαίρη, Γαλαξαύρη u. dgl.

<sup>&</sup>quot;) Ψήρες (1. q θήρες) δρεσχώοι λαχνήεντες, gewöhnliche epische Ausdrücke von den lientauren. Auch ihre Namen sind die von Wald- und Gebirgsdämonen, Πετραΐος, Οὔρειος, Πευχείδης, Δρύαλος u. s. w.

zwar immer das beliebteste Thema, indem dieser Kampf wie der mit den Amazonen bald zu einem Symbole des Sieges griechischer Bildung und Menschlichkeit über das Barbarenthum wurde, vorzüglich in den attischen Kunstschulen, da Theseus neben Peirithoos der hervorragendste Held der Kentauromachie war. Doch kannte die liunst die Kentauren auch noch in einem andern mythischen Zusammenhange, wo sie nun wieder ganz die Dämonen des Waldes und Gebirges sind. nehmlich als Anhänger und Begleiter des Bacchus, dessen Thiasos unter den übrigen halbthierischen Gestalten und Aufgeregten auch diese oft zeigt, namentlich so, dass Kentauren den Triumphwagen des Gottes und seiner Ariadne ziehn. Bildung war in älterer Zeit insofern von der späteren verschieden, dass vorne ein ganzer Waldmensch zu sehen war, der Leib und die Hinterbeine eines Pferdes in seinem Rücken angewachsen. Außer den erwähnten Vorgängen sieht man die Kentauren auch nicht selten in allerlei Scenen des ihnen eigenthümlichen Naturlebens, jagend und zechend, auf alterthümlichen Werken besonders Stiere jagend oder untermischt mit Stieren, deren symbolische Bedeutung auch die der wilden Ströme ist. Die elegantere und gemüthlichere Kunst der späteren Zeit dagegen liebt es die Kentauren mit Nymphen und Eroten zu gruppiren oder Kentaurenmänner und Kentaurenfrauen mit ihren hindern zu zeigen, als dämonisches Stillleben im Walde oder auch in der hestigen Aufregung eines Kampses mit wilden Thieren\*).

### 2. Theben.

Das hohe Alterthum und die außerordentliche Bedeutung dieser alten Hauptstadt von Böotien tritt nirgends so sehr als in der griechischen Sagengeschichte hervor; sie ist in dieser neben Argos im Peloponnes durchaus die erste Macht und die fruchtbarste Mutter der verschiedensten Ueberlieferungen. Auch die Blüthen der heroischen Cultur, Musik und Dichtkunst. müssen hier sehr früh gereift sein, da die thebanischen Sagen z. B. von Kadmos und Harmonia, von Amphion und Zethos, von Dionysos und Semele, vom Aktäon, vom Pentheus u. a.

<sup>\*)</sup> Müller Handb. § 359, D. A. K. II t. 47, 557 ff. Ein sehr schönes Mosaik s. Mon. dell' Inst. IV t. 50.

eine alte Schule des lyrischen Gesanges verrathen und immer zu den beliebtesten gehörten\*). Und so ist auch das thebanische Epos ein sehr reiches, woran sich wieder die vielen Tragödien verwandten Ursprungs anschließen. Ueber die Abkunst dieser Sagen herrschen insosern sehr verschiedene Ansichten, als Viele auch hier keinen Einfluss des Auslandes gelten lassen wollen \*\*), während Andere und wir mit ihnen die deutlichsten Merkmale davon zu erkennen glauben. Schon der Aphroditedienst von Theben, einer der ältesten und angesehensten in Griechenlaud (1 S. 207. 209 ff.), weist sehr bestimmt nach dem Morgenlande und sowohl die Sage von Kadmos und von seinen Töchtern als die von der Antiope, besonders die erstere gehört entschieden zur mythologischen Sphäre dieses Dienstes. Dazu kommt die Verwandtschaft der thebanischen Sagen mit denen von Kreta, wo der phönicische Einsluss vollends ganz deutlich vorliegt, kommen ferner sehr bestimmte Beziehungen zu Samothrake, wo die Sage vom Kadmos und der Harmonia gleichfalls einheimisch war\*\*\*), und zu Kleinasien am Sipvlos, von wo die Sage von der Niobe nach Theben gedrungen war. Es scheint dass Theben in diesen alten Zeiten über die östliche Küste bei Euböa, wo mehrere alte Hasenplätze und eine den thebanischen Kadmeionen verwandte Bevölkerung genannt werden +), ziemlich lebhaste Verbindungen zur See unterhielt.

#### a. Kadmos.

Kadmos ist ein dem pelasgischen d. h. dem ithyphallischen Hermes verwandter Genius der Civilisation, der in verschiede-

Pindar dichtete einen Hymnus an die Thebaner, in welchem viele von diesen Sagen berührt wurden. Vgl. auch den Eingang zu Isthm. VII und Stat. Theb. VIII, 227 ff. Unter den speciellen Bearbeitungen der thebanischen Sagen war die des Lysimachus viel im Gebrauch. Neuerdings sind sie mit großer Gelehrsamkeit bearbeitet von R. Unger Thebana Paradoxa I. Hal. Sax. 1839.

<sup>\*\*)</sup> Müller Orchomenos S. 113 ff., 216 ff., 461, Welcker über eine kretische Colonie in Theben, die Göttin Europa und Kadmos den König, Bonn 1824.

<sup>\*\*\*)</sup> Köhler über die Dionysiaka des Nonnus v. Panop. S. 2 — 12.

 $<sup>\</sup>div$ ) Die Gephyräer im Asoposthale von Tauagra bis Oropos und auf Euböa s. Herod. 5, 57 ff., Strabo IX p. 404, X p. 447, Steph. B. v.  $F \rho \alpha \tilde{\alpha} \alpha$ ,  $T \dot{\alpha} \nu \alpha \gamma \rho \alpha$  und  $\Omega \rho \omega \pi \dot{\alpha} \varsigma$ . Ein alter und wichtiger Punkt an der Küste ist Hyria, s. 1 S. 206.

Gr. Mythologie. II.

nen Gegenden genannt wurde, aber eigentlich orientalischer Abkunst zu sein scheint. Dasür spricht der Name, der am natürlichsten aus dem Phönicischen abgeleitet wird\*), dasür seine enge Verbindung mit dem phönicischen Dienste der Aphrodite, dasür endlich sein Antheil an der cilicischen Sage vom Kampse des Zeus mit Typhon (1 S. 53). Ueberdies erzählte man von ihm auf Samothrake, auf Thasos und an der thrakischen Küste, an welchen Punkten die Einwirkungen phönicischer Cultur auch sonst nachgewiesen werden können.

Die gewöhnliche und auf ziemlich alter Ueberlieferung beruhende Sage ist folgende \*\*). Kadmos ist ein Sohn des Agenor, ein Bruder des Phönix und Kilix, der mythischen Repräsentanten von Phönicien und Cilicien, und der Europa d. i. der phönicischen Astarte in der Gestalt der wandernden, in die abendlichen Gegenden entführten Mondgöttin. Mit seinen Brüdern geht er aus um die verlorene Schwester zu suchen, wodurch Kadmos ins ägäische Meer verschlagen wird, er und seine Mutter Telephassa d. i. der leuchtende Vollmond und Thasos, der von Einigen ein Sohn des Poseidon, von Anderen des Kilix genannt wurde und gleichfalls ein Bild der phönicischen Sage ist (Herod. 2, 44; 6, 47). Dieser bleibt auf der nach ihm benannten Insel, während sich Kadmos und Telephassa nach der thrakischen Küste wenden, wo die Goldbergwerke am Pangäos von ihm abgeleitet wurden. Hier begräbt er seine Mutter und wendet sich dann nach Böotien.

Nun gab es zwar auch hier und ganz in der Nähe von Theben einen Cultus der Europa, daher das alte und berühmte Geschlecht der thebanischen Aegiden, welche in Sparta den Kadmos als Heros verehrten, ihren Karnos den Sohn des Zeus und der Europa nannten \*\*\*). Indessen scheint diese Göttin in Böotien noch mehr als in Kreta die verborgene, verschwundene

<sup>\*)</sup> Von τροτρ d. i. der Alte, der Ursprüngliche, s. Movers Phönizier 1 S. 516. Ueber Hermes Καδμίλος auf Samothrake 1 S. 241. Die Gleichartigkeit dieses Hermes und des Kadmos scheint in der nahen Beziehung beider zur Aphrodite gelegen zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Hesiod und Eumelos in der Europia erzählten von der Entführung der Europa, Stesichoros von der Drachensaat des thebanischen Kadmos. Euripides im Phrixos folgte schon ganz den gewöhnlichen Genealogieen, während die älteren Europa nicht eine Tochter des Agenor, sondern des Phönix nannten.

<sup>\*\*\*)</sup> Hesych. v. Kapveios, Müller Orchom. S. 329 ff., Unger a. a. O. p. 154 sqq.

bedeutet zu haben, es sei denn daß die Kuh, welche Kadmos zur Gründung der Kadmeia anleitet, dieselbe Göttin in einer anderen Gestalt ist. In Delphi nehmlich erhält Kadmos den Bescheid die Europa nicht mehr zu suchen, wohl aber einer Kuh zu folgen, welche an beiden Seiten mit dem Zeichen des Mondes versehen sein werde: offenbar ein Symbol des gehörnten d. h. des zunehmenden, aus seiner Verborgenheit wieder zurückkehrenden Mondes. Er trifft also auf die beschriebene Kuh und folgt dieser nach Böotien bis zu der Stelle wo sie sich niederläßt und wo Kadmos nun die kadmeische Burg, den ältesten Theil von Theben gründet. Bekanntlich ist die Kuh als Sinnbild der wandernden Astarte auch sonst ein Symbol phöni-

cischer Städtegründungen\*).

In dem weiteren Verlaufe der Sage erscheint Athena Onka, gleichfalls eine der ältesten thebanischen Gottheiten (1 S. 125. 127), nicht Aphrodite als die Schutzgöttin des Kadmos, doch ist zu bedenken dass Athena die wehrhaste Göttin des Himmels in älteren Sagen mehr als einmal der Aphrodite Urania oder Areia gleichgesetzt wird. Dieser Athena also opfert Kadmos iene Kuh und schickt deshalb nach Wasser zur Quelle des Ares (χρήνη Άρεία oder Άρητιάς s. 1 S. 206). An dieser Quelle lagert ein Drache, ein Geschöpf des Ares, der die vom Kadmos Gesendeten verschlingt. So geht dieser selbst zur Quelle, tödtet den Drachen und streut auf das Geheifs der Athena seine Zähne in die Erde. Da schießen geharnischte Männer empor, die sogenannten Sparten ( $\Sigma \pi \alpha \varrho \tau o l$  die Gesäeten), unter welche Kadmos Steine wirft, worüber sie handgemein werden und sich in blinder Wuth unter einander aufreiben. Nur fünf blieben übrig, die Stammväter der edlen Kadmeionen, deren Symbol der Drache blieb, ein Bild sowohl der Schrecknisse des Ortes, welcher durch Kadmos angebaut wurde, als des wilden Muthes und der kriegerischen Wehrhastigkeit der Geschlechter, die sich von diesem Stamme ableiteten.

Ares zürnt über den Tod seines Drachen und will den Kadmos tödten, der ihm deshalb zur Sühne ein ewiges Jahr d. h. acht volle Jahre dienstbar wird, wie dieses die gewöhnlichen Sühngebräuche in Griechenland forderten\*\*). Darauf führt ihm

<sup>\*)</sup> Movers Phönizier II, 2 S. 64 ff.

<sup>\*\*)</sup> Apollod. III, 4, 2 vgl. 1 S. 179. Der Kampf des Kadmos mit dem Drachen unter dem Beistande der Athena, in Gegenwart der Burggötter und der Thebe, Harmonia als Preis des Sieges, auf einem schönen

Zeus die Harmonia zu, die Tochter des Ares und der Aphrodite, eine Nebenfigur des Dienstes der Aphrodite Urania\*) und ein schönes Symbol der bildenden und fügenden Ordnung, die aus der Paarung von Streit und Liebe hervorgeht. Unter der Theilnahme aller Götter wird also in der neugegründeten Burg die Hochzeit des Kadmos und der Urania geseiert, eins der beliebtesten Themata alter Gesänge (Pindar Pyth. III, 90 ff.). Alle Olympier verlassen den Himmel um an dem Schmause theilzunehmen und das glückliche Paar zu beschenken und die Musen singen das Hochzeitslied und Kadmos schenkt seiner jungen Frau einen herrlichen Peplos, den ihm Athena, und das sagenberühmte Halsband, welches ihm Aphrodite geschenkt hatte: zwei Prachtstücke welche seinen Nachkommen und vielen anderen Helden von Argos und Theben sehr verhäugnisvoll werden sollten. Die Töchter dieser Ehe waren Semele, Ino, Autonoe und Agaue (Hesiod th. 975), wahrscheinlich lauter symbolische Figuren des thebanischen Aphroditedienstes, da Semele und Agaue die Erde im Frühling und im Winter (1 S. 414.428), Ino und Autonoe dagegen den Himmel als Frühlicht und als milden Frühlingshimmel bedeuten (1 S. 378. 308). Der einzige Sohn des Kadmos Polydoros d. i. der Gabenreiche dient zur Anknüpfung der folgenden Geschlechtssagen, indem er der Vater des Labdakos genannt wurde, dessen Sohn Laios, der Vater des Oedipus ist.

Kadmos wurde von den Thebanern und überhaupt von den Griechen sonst viel als einer der ältesten Urheber von allerlei Bildung in ihrem Lande genannt. Nach der thebanischen Ortssage wohnte er und seine Nachkommen im Heiligthume der Demeter Thesmophoros, was deutlich auf die Stiftungen des Ackerbaus hinweist. Ferner hielt man ihn für den Urheber der ältesten Wasserleitung der thebanischen Burg und für den Erfinder eherner Waffen, mit denen er das eingeborne Volk der Hyanten leicht bezwungen habe. Endlich schrieb man ihm die Erfindung der Buchstaben zu, welche deshalb Καδμήϊα γράμ-

Vasengemälde bei Gerhard etrusk. und campan. Vasen t. C S. 44 ff., vgl. Welcker A. Denkm. 3 S. 384 ff.

<sup>\*)</sup> Bei anderen Dichtern ist Harmonia die Mutter der Aphrodite, welche in Delphi aber auch selbst unter dem Namen Harma\_verehrt wurde. Eine andere Nebenfigur derselben Aphrodite war Electra; in Samothrake die Mutter des Dardanos und der Harmonia, in Theben, wo ein Stadtthor nach ihr hieß, bald die Mutter bald die Schwester derselben.

ματα genannt wurden und in ihrer ältesten Gestalt den phönicischen Buchstaben bekanntlich sehr nahe standen.

Nach Pindar, dem thebanischen Sänger, wurde Kadmos zuletzt nach Elysion entrückt, nach der gewöhnlichen Sage in eine Schlange verwandelt, nachdem er mit seiner Harmonia zu den Encheleern in Illyrien ausgewandert war, in welcher Gegend gleichartige Ansiedelungen gleichartige Symbole und Sagen erzeugt hatten \*). Bei jener Verwandlung mögen ältere Traditionen des Cultus zu Grunde liegen. Kadmos erscheint nach diesem Bilde ganz wie jene örtlichen Dämonen, welche neben der Tyche als die idealen Urheber und guten Genien der Stadt oder des Landes verehrt wurden, in älterer Zeit gewöhnlich in Schlangengestalt, s. 1 S. 337.

## b. Amphion und Zethos.

Die Odyssee 11, 260 ff. kennt ihre Mutter als eine Tochter des Flusses Asopos\*\*), die in den Armen des Zeus geruht und von ihm die beiden Söhne Amphion und Zethos geboren habe, welche zuerst das siebenthorige Theben mit Mauern und Thürmen versahen. Denn sie konnten, setzt dieses Gedicht hinzu, die weit ausgedehnte Stadt ohne den Schutz der Mauern nicht mehr bewohnen, so stark sie waren: bei welchen Worten die Ausleger an die gefährliche Nachbarschaft der Phlegyer von Orchomenos und Panopeus erinnern. Es ist das die berühmte Mauer der Unterstadt ( $\hat{\eta} \times \hat{\alpha} \tau \omega \pi \hat{o} \lambda \iota \varsigma$ ), wie das über mehrere Hügel und die dazwischen liegenden Gründe zerstreute Theben zum Unterschiede von der kadmeischen Burg genannt wurde, berühmt durch ihre sieben Thore und durch den Sturm der sieben Helden.

Spätere Gedichte, namentlich die Hesiodischen Eöen, die Kyprien und der alte Dichter Asios (Paus. II, 6, 2) waren ausführlicher. Antiope stammt nun aus Hyria, bei welchem

\*\*) Bei Andern gilt Thebe für ihre Mutter, die Heroine der Stadt Theben, deren Name eigentlich die Hügelstadt bedeutet, denn θηβαι sind nach altgriechischer und altitatischer Sprache i. q. colles, s. Varro de re rust. III, 1, 6.

<sup>\*)</sup> Ovid. Met. IV, 563, Apollon. Rh. IV, 517 u. A. Merkwürdig wie sich zu Epidamnus beinahe die ganze thebanische Fabel wiederholt s. Unger a. a. O. p. 49 sq. Auch das in dieser Gegend gewöhnliche Münzbild der das Kalb säugenden Kuh deutet auf orientalischen Einfluss und Astartedienst, s. R. Rochette sur l'Hercule Assyrien p. 108. 122.

Orte man wahrscheinlicher an Hysiä am Kithäron als an den alten Hafenort der Küste von Eleutherä denkt \*). Ihr Vater hiess in den Kyprien Lykurgos d. h. der Winterliche, gewöhnlicher Nykteus d. h. der Nächtliche, dessen Bruder Lykos d. h. der Lichte, offenbar ein beabsichtigter Gegensatz. Im weitern Verlaufe der Sage sind beide Könige von Theben, was durch die Minderjährigkeit des Königs vom kadmeischen Stamme motivirt wird, aber wohl eigentlich nur die Folge der Uebertragung von Hysiä nach Theben ist. Zeus schwächt die Antiope in Gestalt eines Satyr, darauf entführt sie Epopeus d. i. der König. der Höhe nach Sikyon, wo Antiope neben der Aphrodite Urania verehrt und in anderen Ueberlieserungen mit dem Sonnengotte gepaart wurde \*\*). Nykteus vermag nichts gegen Epopeus, wohl aber zwingt Lykos ihn die Entführte wieder herauszugeben, wodurch der Gegensatz zwischen diesen Brüdern noch deutlicher wird. Als Antiope mit Lykos zurückkehrt, gebiert sie die beiden Zwillinge, nach der gewöhnlichen Fabel beide vom Zeus, nach der vermittelnden Sage den Amphion vom Zeus, den Zethos vom Epopeus. Beide wurden als Schutzgötter von Theben und als Heroen auf weißen Rossen verehrt (λευχόπωλοι), nach Art der spartanischen Dioskuren \*\*\*), die wie sie ein engverbundenes Brüderpaar, Söhne des Zeus und göttliche Mächte des Lichtes waren, nur dass bei diesen mehr die siderische Beziehung auf Morgen - und Abendstern, bei Amphion und Zethos die auf den Frühling vorherrschte. Auch darin waren beide Dioskurenpaare einander ähnlich, dass die

<sup>\*)</sup> Schon wegen der Abstammung der Antiope vom Asopos, auch wegen der Epiphanie des Zeus als Satyr, da der bacchische Cultus in der Gegend von Hysiä und Eleutherä sehr alt war. Denn Hyria ist derselbe Name wie Hysiä, s. Steph. B. v. Yola, Strabo IX p. 404. Ueber die Abstammung des Nykteus und Lykos s. 1 S. 313.

<sup>\*\*)</sup> Paus. II, 10, 4 vgl. Plutarch de mus. 3, woraus man-sieht dass die Sikyonier auch auf Amphion und Zethos Anspruch machten, wie sieh denn die älteren Sagen von Sikyon und Theben überhaupt mannichfach durchkreuzten. Nach Eumelos waren Aloeus und Acetes Söhne des Helios und der Antiope. Aloeus beherrscht die Asopia, dann Epopeus, der wohl nur eine andere Figur des Helios ist, s. Marckschessel Hesiodi, Eumeli cet. fragm. p. 397 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Euripides Phöniss. 609, Herc. far. 29 und Hesych. v. Διόσακουροι, οξ Έλενης ἀδελφολ καλ Ζήθος καλ Άμφιων, λευκόπωλοι καλούμενοι. Noch Tiberius errichtete bei der Gründung eines Heiligthums in der Nähe von Antiochien zwei hohe Säulen zu Ehren der von Antiope gebornen Dioskuren d. h. des Amphion und Zethos, lo. Malalas p. 234, 17.

Brüder bei aller Innigkeit ihres Bundes doch nicht gleichartig waren, von den thebanischen Amphion ganz musikalisch, Zethos ganz rüstig und kräftig, wie namentlich Euripides ihre Charactere weiter ausgeführt hatte, vermuthlich nach Andeutungen der örtlichen Sage. Auch die Mutter dieses Paares bedeutete ohne Zweisel eine Macht der Natur, höchst wahrscheinlich die des Mondes, der wie die Sonne in diesen landschaftlichen und örtlichen Sagen unter immer neuen Bildern wiederkehrt; es spricht dafür sowohl der Name als die nahe Beziehung zur Aphrodite und zum Helios in Sikyon. Nach der böotischen Fabel wurde sie im Winter als Tochter des Nykteus, als rasende Mänade gedacht, ein Bild welches in den Sagen dieser Landschaft, wo der bacchische Cultus der vorherrschende war, etwas sehr Gewöhnliches ist; daher auch Zeus ihr in Gestalt eines Satyr, des bacchischen Walddämonen beiwohnt. Oder sie wird entführt, aber um im Frühlinge mit "dem Lichten" zurückzukehren und vom Zeus die Mutter der lichten Zwillinge zu werden. Auch phokische Sagen aus der Gegend am nördlichen Parnal's erzählten von bacchischer Raserei der Antiope und von ihrer Eutführung, doch wird sie auch hier gerettet und zuletzt mit ihren Söhnen göttlich verehrt\*).

Aber auch mit der Geburt der Zwillinge hatte sich das Schicksal der Antiope noch nicht erfüllt, wenigstens nicht nach der Fabel von Theben, welche sich an die von Hysiä scheinbar ergänzend, eigentlich nur wiederholend anschließt. Antiope geräth nehmlich jetzt in die Gewalt der Dirke, der bösen Frau des milden und freundlichen Lykos, welche die arme Antiope eben so erbarmungslos peinigt als dieser ihr gewogen ist, bis sie endlich durch ihre im Walde und bei den Hirten des Kithäron herangewachsenen Söhne auch aus dieser Noth errettet wird. Das war der Inhalt eines der besten Stücke des Euripides, welches Dichter und Künstler zu manchen Nachbildungen derselben Fabel angeregt hat \*\*). Antiope ist glücklich der thebani-

<sup>\*\*)</sup> Paus. IX, 17, 3, X, 32, 7, Steph. B. v. Tidoquia.

\*\*\*) Unter den Dichtern Pacuvius und Propert. III, 15. In der Kunst ist die große Gruppe in Neapel, der s. g. toro Farnese berühmt. Vgl. Welcker Gr. Tragg. 8. 811-828, A. Denkm. 1 S. 352 ff., O. Jahn in der Archäol. Ztg. (Denkm. und Forschungen) 1853 n. 56. 57. vgl. n. 58. Aus der Tragödie des Euripides ist wohl auch die von Meineke Aleiphr. p. 152 aus Dio Chrysost. XV p. 274 nachgewiesene Stelle, wo ein Hirt des Oeneus, eines Bastards des attischen Pandion, und seine Fran zwei Kinder am Wege finden und wie die ihrigen aufziehn.

schen Haft eutkommen und in finsterer Nacht, im rauhen Winter über den Asopos in den Kithäron geflüchtet. Da gelaugt sie zu dem Gehöße, wo ihre Söhne, die sie am Wege bei Eleithera geboren und dem Zufall überlassen mußte, in der Plege eines Hirten herangewachsen sind, Amphion ganz der Musk und Poesse und dem zarteren Gemüthsleben, wozu ihm Hernes eine Laute geschenkt hatte, Zethos ganz kräftig und derbe ud der Jagd und Vichzucht ergeben. Den zarter fühlenden Anphion zog es gleich zur Mutter, aber Zethos hatte Bedenken. also sah sich Antiope von neuem preisgegeben. Nehmlich auch Dirke wird jetzt durch die trieterische Dionysosfeier in den Walt geführt, findet dort die Antiope und beschliefst sie auf entsetzliche Weise zu strafen. Auf einen wilden Stier sollte sie gebunden und von diesem geschleift werden und die eignen Söbre sind eben im Begriff diese Strafe an der Antiope zu vollzieh. da verräth der alte Hirt das Geheimnis ihrer Abkunst und de Wuth der Jünglinge richtet sich nun gegen Dirke. Diese wirt an den Stier gebunden und von ihm durch das Gebirge geschleift, bis sie in eine Quelle verwandelt wurde, welche Verwandlung auf ortlicher Sage beruht und zugleich manches Asdere erklärt. Man zeigte den Ort der Verwandlung im Gebirge. welches sogar nach der Dirke hiefs\*), so daß diese eigentlich eine örtliche Nymphe des kithäronischen Waldgebirges gewesen zu sein scheint. Der von dort in die Gegend von Theber hinabiliessende Strom mochte durch stürmischen Lauf und verheerende Wirkung zu dem Bilde des Stieres geführt haben (1 S. 340). Das Wasser dieses Baches bei Theben wird sonst schr gerühmt (Aeschyl, Sieben g. Theb. 289), doch wurdes bei dem Grabe der Dirke, welches sich in der Nähe der Aresquelle befand, gewisse düstre und nächtliche Gebräuche vorgenommen (Plutarch, de genio Socr. 5). Eben diese Gebräucht mögen Veraulassung gewesen sein der Dirke die Rolle eines Plagegeistes zu gehen.

Amphion und Zethos gelangen endlich zur Herrschaft in Theben und erbauen die Mauer, wobei die Sage wieder jenen characteristischen Unterschied zwischen beiden geltend mechte. So erzählt namentlich Apollonius Rh. Argon. 1, 738 ff. das

Virg. Ect. 11, 23. Sonst beifst der Berg Zoarvedeg, wier des Gebilge in Actolien, Propert. 111, 15, 41. Vgl. Ungeren. p. 0. p. 89 und über des Quell der Dirke p. 97.

Zethos gewaltige Steine mit gewaltiger Krast herbeigeschleppt habe, während Amphion, ein zweiter Orpheus\*), mit seiner Laute zweimal so große Felsblöcke von selbst in Bewegung setzt. Die Zusammenwirkung beider Kräste, der mechanischen Gewalt um die schweren Blöcke zu bewegen und der Harmonie um sie nach sinnigem Maasse zu fügen, wiederholt sich in der troischen Sage vom Mauerbau des Apoll und des Poseidon, wo jener dem Amphion, dieser dem Zethos entspricht. Und so galten in Megara Apollo und sein Freund, der Pelopide Alkathoos für die Erbauer der Burg des letzteren, s. Theogn. 773, Paus. I, 42, 1. Amphions Gesang wurde auch in Sikvon geseiert, wo sein Name in den alten Verzeichnissen der Karneoniken des Apoll an deren Spitze stand.

Außerdem war Amphion als Gemahl der Niobe bekannt, während Zethos gewöhnlich Gemahl der Thebe genannt wurde, aber in anderen Sagen, welche wie die von der Niobe kleinasiatischen Ursprungs zu sein scheinen, Gemahl der Nachtigall. In beiden Anknüpfungen tritt wieder die Naturbedeutung dieser thebanischen Dioskuren hervor, der Boten des Frühlings, seinen Erwehtberheit und seinen Gesänge.

seiner Fruchtbarkeit und seiner Gesänge.

## 3. Argos.

Auch diese Landschaft ist außerordentlich reich an Sagen, ja sie ist so reich wie keine, man bedenke die ganze Folge der Mythenbildung, welche sich von Inachos und Io durch die Heraklessage bis Agamenton und Diomedes hinabzieht. Pindar giebt Nem. X eine gedrängte Ueberticht dieses Reichthums, welcher seit dem alten Sagenschreiber Akusilaos von vielen Genealogen und Mythographen in der allgemeinen griechischen Sagengeschichte und in besonderen lottlen Erörterungen vorgetragen wurde. Es haben dazu ausländische und einheimische Elemente mitgewirkt, namentlich ist die sehr bestimmte Hinweisung auf Lycien und auf Aegypten bemerkenswerth. Das letztere scheint aber nicht das gewöhnliche historische zu sein, sonderntlas mythische, im unteren Nilthale und an den Nilmündungen größentheils von eanaanitischen Stämmen bewohnte,

<sup>\*)</sup> Paus. IX, 5, 4 ὁ δὲ τὰ ἔπη τὰ ἔς Εὐρώπην ποιήσας — πεποίηχε κατὰ μίθων καὶ θηρίων ὅτι καὶ ταῦτα ἄδων ἢγε. Vgl.. Unger p. 31 sqq. 36. Histories haftete die Sage von der Leier des Amphion an dem neitischea Thorë; ib. p. 304 sq. Auch Lokrose sin Sohn der Mära, half nach der Sage bei diesem Mauerbad, ib. p. 21.

während Lycien, die Heimath des Apollo durch welchen Danaos siegt, der Helden die dem Prötos zur Macht verhelfen, der Kyklopen die ihm seine Mauern bauen, der Schauplatz der argivisch-korinthischen Bellerophonssage, zu einer bestimmten Zeit das hervorragende Glied einer Bevölkerung und einer Cultur gewesen sein muss, die über Kreta, Rhodos, einen Theil von Kleinasien und den griechischen Archipel, sowie über Argos und andere griechische Küstengebiete verbreitet war. Drei berühmte Städte und sehr alte Königsburgen blühten in dieser frühen Zeit in der argivischen Landschaft: Argos mit der von Danaos begründeten Burg Larissa, Tiryns d. i. die Burg des Prötos und der Prötiden und Mycen d. i. die Burg des Perseus und der Persiden. Die glücklich gelegene und für Ackerbau und Pferdezucht fruchtbare Landschaft gewährte die Mittel und Gelegenheit zur Herrschaft über die anliegenden Gegenden bis Korinth und Sikyon, der Hafen von Nauplia die zum Verkehre mit den civilisirten Völkern und Mächten des Mittelmeeres bis Lycien, Kreta und Aegypten. Die einheimischen Gottesdienste, welche in diesen Fabeln durchschimmern, sind der des Zeus vom Berge Apesas bei Nemea (1 S. 82), der der argivischen Hera in dem berühmten Heiligthume bei Mycen (1 S. 104), der des lycischen Apoll in Argos, für dessen Begründer Danaos galt (1 S. 162), endlich Athena, Demeter und Dionysos.

a. Iv.

Der Fluss Inachos, der größte in der argivischen Landschaft, steht an der Spitze ihrer Genealogieen. Eine von diesen nennt seinen Sohn Phoroneus, den der Flusgott mit der Okeanine Melia d. h. der Quelle im Eschendickicht gezeugt habe. Phoroneus ist der erste Mensch der peloponnesischen Sage\*), nach der argivischen Vater des Apis, nach welchem die Landschaft Apia geheißen haben soll\*\*), und der Niobe,

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 59. Φορωνεὺς ist ferax, der Fruchtbarge Schoe Francheist sonst Κερδώ, die Gewinnbringende., Auch die Nymphen des Dieges und die Satyrn und die Kureten sind dieses Geschlechtes, s. Hesiod bei Strabo X p. 471.

<sup>\*\*)</sup> Doch war dieser Name erst den späteren Dichtern geläufig, s. Steph. B. v. Ania, Meineke Anal. Alex. p. 183. Aeltere Ucbenlieferungen naunten Apis einen Sohn des Apoll, der aus Naupaktos gekommen und das Land von alter Schuld gereinigt habe; Ther später von einem Frevler aus Aetolien erschlagen sei, s. Aeschyl. Suppl. 247, Paus. V, 1, 6, Wel-

der ersten Sterblichen welche Zeus seiner Liebe würdigte. Sie wird von ihm die Mutter des Argos, nach Einigen auch des Pelasgos, bei welchen beiden dann die übrigen Genealogieen der Landschaft oder der ganzen peloponnesischen Halbinsel anknüpften, so daß auch lo zu dem Geschlechte des Argos gehört. Eine einfachere und schon deshalb ohne Zweisel die ältere Genealogie nannte dagegen auch lo eine Tochter des Flusses Inachos, noch eine andere, und vielleicht ist dieses die älteste, eine Tochter des Peiren\*), welches Wort in der ältesten griechischen oder in einer ausländischen Sprache Wasser, Fluth, Quelle bedeutete.

Wieder ein Bild des Mondes, denn Iw ist die Wandlerin am Himmel, gedacht als schöne Jungfrau, eine Tochter der Fluth, die sich in eine schimmmernde Kuh verwandelt. Diese Kuh weidet in dem heiligen Haine der Himmelskönigin Hera, der in bildlicher Sprache Euböa d. i. die schöne Kuhtrist genannt wurde\*\*), eigentlich der Himmel, dann auf bestimmte Oertlichkeiten übertragen. Ihr Ausseher ist Argos Panoptes, der Kuhhirt mit den tausend Augen\*\*\*), das sind die Sterne des

cker kl. Schr. 1 S. 22. Der Name Nióßn ist wohl erst durch die Pelopiden in die argivischen Genealogieen gekommen.

<sup>\*)</sup> Hesiod und Akusilaos b. Apollod. II, 7, 3. Daher die Quelle Πειρήνη in Korinth, eine Tochter des Acheloos, vom Poseidon Mutter der beiden Hafengötter von Korinth, Paus. II, 2, 3. Ein Flus Πεῖρος bei Olenos
in Achaja, Hesiod b. Strabo VIII p. 342. Echidna eine Tochter der Styx
vom Πείρας, Paus. VIII, 18, 1. Asopos nach Akusilaos eine Tochter des
Poseidon und der Πηρώ, Apollod. III, 12, 6, vgl. Πηρώ, die Tochter des
Neleus. Ein Flus Περόη in Böotien, Göttling gesammelte Abh. S. 137.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 112. Daher die Sage von der lo auch auf der Insel Euböa erzählt wurde, wie davon schon der Aegimios, dieses alle Gedicht der dorischen Heraklessage wußte, s. Steph. B. v. Αβαντίς, Strabo X p. 652, Steph. B. v. Αργουρα, Etym. M. v. Εὔβοια.

<sup>\*\*\*)</sup> ὁ μυριωπὸς βούτης Aesch. Prom. 565, totus oculeus Plaut. Aulul. III, 6 d. h. am ganzen Körper mit Augen versehn, wie Argos auch auf alterthümlichen Vasenbildern und auf Gemmen erscheint. Die späteren Dichter pflegen diese Augen am ganzen Körper oder blos am Haupte so zu vertheilen, daß er mit ihnen abwechselnd schläft und wacht, indem einige beim Untergange, andere beim Aufgange der Gestirne geöffnet sind, s. Eurip. Phöniss. 1115 Schol. und Ovid. Met. I, 625, der ihn v. 664 stellatus Argus nennt d. i. ᾿Αστερίων. Die Bedeutung des gestirnten Himmels ist schon bei Macrob. Sat. I, 19 ausgesprochen. wie die der lo, daß sie den Mond bedeute, bei Suidas, Hesychius v. Ἰώ und Eustath. z. Dionys. Perieg. 92. Vasenbilder und andere Bildwerke in reicher Auswahl bei Panofka Argos Panoptes, Berl. 1839. Vgl. Müller Handb. § 351, 4 und Minervini Bullet. Napol. III p. 42—16 und p. 73 tav. 4.

Himmeis, ein ihmienes fini wie Minstaurus oder Asterion als Wachter in dem kretischen Laiweinth. Hermes int Aggogorge, weil er als Cott des Nebels und der Wolken die leuchtente Pracht des Himmels verhällt und dedurch dem Micken entracht, s. 1 S. 24%. b), die vom Zeus geschwächte, von der Hera in eine film verwandeite Jungfran verhiert sich dam in inniden Noeden und irrt lange under, die sie vom Süden der wieder am Mittelmeere erscheint und entlich ihre ganze Gestalt wiedergewinnt: das ist die hüdliche Ausführung der einfieden Thatsachte tals der Vollmond erst zum almehmenden genolenten Monte, dann zum erhenchenden Neumonde wird, dies er sieh in anderen Himmeisgegenden wieder zum zuneimenden, entlich am sütlichen und östlichen Horizonte der Anweiner des Mittelmeeres von neuem zu dem wunderschönen Vollmonde gestaltet.

Diese afte Naturfabei ist in der argivischen Sagendichtung 11. verschiedene Weise übertragen worden. Die eine Version est hieratischen lahalts, indem le in ihr für die erste Priesterin der Hern galt und als soliche an der Spitze der alten Verzeichnisse der Heragedesterinnen stand, die seit Hellandkus für chronoorgische Bestimmungen der mythischen Vorzeit benutzt zu wer ien pliegten. In übesem Zusammenhange beitst be Kallibut wier Keiliebrie d. h. f. zeit Brieg. Ee schiese Priesterin. aber mit bem Nebenbegriff der Schwärmenden, in bacchisiter Antregung Umberirrenden ... wegen der Wandlangen and verwoerenen Bewegungen des Mondes am Himmel, welche in dieser Fabel immer die Hauptsache Michen. Die andere l'elertragung ist die epische, wo das alte Motiv der argivischen Sagendichtung, die eifersüchtige und zänkische Natur der Hera 15.105 sowohl zur Erklärung der Kubgestalt als zu der der Wanderungen dient. die nun als Wanderungen auf der Erec. also nach bestimmten geographischen und ethnographiseben Rücksichten ausgefalst und beschrieben wurden. Und dadarch ist diese Fabel weiter zu einem Anknüpfungspunkt für viele Bilder und l'eberlieferungen der mythischen Erd- und Völkerkunde geworden, wie solche Dichtungen namentlich in Prometheus des Aeschylus vorliegen. Der König des Himmels liebt die schöne Priesterin der Hera, die sie darauf aus Eiser-

<sup>\*</sup> Aeschylus neust lo Sappl. 275 eine zägdeeges Hous d. i. ihre Priesterin. v. 345 Stras Hous d. i. ihre in beiliger Aufregung schwärmende Priesterin. s. 1 S. 426.

sucht verwandelt, oder wie die Sage in der schalkhaften Weise des Epos erzählt, Zeus selbst verwandelt seine Geliebte in eine Kuh, nehmlich um seine Liebe zu ihr abschwören zu können\*). Immer ist das Symbol der Kuh das Aeltere und Ursprüngliche, wie es ohne Zweisel unter den Cultusbildern der argivischen Hera seit alter Zeit überliesert worden war \*\*), so dass diese Dichtungen also nur für mythologische Versuche die Kuhgestalt zu motiviren gelten können. Hera setzt ihr darauf den allsehenden Argos zum Wächter, der die ihm anvertraute Kuh in dem Haine der Hera bei Mycen an einen Oelbaum anbindet\*\*\*), worauf Hermes im Austrage des Zeus die Tausende von Augen des Wächters durch den Zauber seiner Hirtenflöte einschläsert und ihn darauf mit einer Harpe enthauptet +). Die spätere Sage pflegt hinzuzusetzen, dass aus dem Blute des Getödteten der Pfau entstanden sei oder dass Hera seine Augen auf ihren Lieblingsvogel, welcher gleichfalls ein Sinnbild des gestirnten Himmels war, übertragen habe. Nun verwirrt Hera das Gemüth der lo mit jäher Angst, die in der alten Fabel eine Kuhbremse (olovos) genannt wird, die in südlichen Ländern eine große Plage der Heerden ist ++). Darauf beginnt lo ihren

<sup>\*)</sup> Schon Hesiod erzählte so, s. Apollod. II, 1, 3; 1 S. 90\*). Bei Aeschylus Suppl. 282 ff. verwandelt Hera, um ihre Priesterin dem Zeus zu entziehen, die Io in eine Kuh, worauf Zeus sich in einen Stier verwandelt, wie in der kretischen Fabel der Europa. Sophokles hatte die Fabel der Io in einem Satyrdrama Inachos behandelt, s. O. Iahn Leipz. Berichte 1 S. 295.

<sup>\*\*)</sup> Auf Bildwerken erscheint sie bald ganz als Kuh z. B. auf den Münzen von Byzanz mit der Inschrift IIv, auch auf Gemmen und alterthümlichen Vasenbildern, bald als παρθένος βούκερως d. h. als gehörnte Jungfrau, ausnahmsweise auch als Kuh mit menschlichem Oberleibe d. h. im Augenblicke der Verwandlung vgl. Virgil. Aen. VII, 789, Gerhard Mykenische Alterthümer, Berl. 1850.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollod. II, 1, 3. Das Anbinden bedeutet die Abhängigkeit und bei der ἐλαία ἥτις ἐν τῷ Μυχηναίων ὑπῆοχεν ἄλσει scheint ein altes Cultusbild der Hera zu Grunde zu liegen. Bei Aeschylus weidet lo auf der lernäischen Flur, bei Anderen in dem schönen Thalgrunde von Nemea.

<sup>+)</sup> Vgl. Ovid. Met. I, 717 und die Bildwerke. Ein Instrument welches bald sichelartig bald wie ein Messer mit einem Wiederhaken gebildet ist und in älteren Sagen, vermuthlich nach orientalischen Vorbildern, oft erwähnt wird, s. O. Jahn Leipz. Berichte 1 S. 288.

<sup>††)</sup> Od. 22, 300, Virgil. Georg. III, 148. Ἰω οἰστρόπληξ bei Aeschylus und Sophokles, vgl. Aeschyl. Suppl. 523 ἔνθεν Ἰω οἰστρω ἐρεσσομένα φεύγει ἀμαρτίνοος. Im Prometheus wird sie vom Gespenste des getödteten Argos verfolgt, bei Ovid. Met. I, 725 und Hygin. f. 145 durch eine schreckliche Furie und innere Angst.

Lauf, wie andere Dichtungen von dem großen Kreislause der Selene reden, bis sie frisch gebadet im Ökeanos mit leuchtendem Gespanne wiederkehrt, geliebt vom Zeus und die Mutter der Pandia d. b. des Vollmondes (1 S. 297). So gelangt auch lo nach Vollendung ihres Kreislaufes zuletzt zur Ruhe und zu ihrer alten Gestalt\*), worauf sie vom Zeus mit milder Hand berührt den Epaphos gebiert, welcher vermuthlich den Abendstern bedeutete. Aber man dachte sich diesen Kreislauf als einen geographischen und combinirte zugleich die gleichartigen Bilder verschiedener Gegenden, wodurch die Sage von der lo eine sehr complicirte geworden ist. So ist es zunächst eine sehr alte Ueberlieferung dass Io in der Gegend der Nilmündungen ihre alte Gestalt wiedergewonnen und den Epaphos geboren habe, wobei ohne Zweifel der Dienst der sogenannten Isis Pharia zu Grunde liegt, eigentlich eine Form des phönicischen Astartedienstes, wie sich derselbe an dem ältesten Handelsorte der canopischen Nilmündung angesiedelt hatte und durch den zu allen Zeiten sehr lebhaften Handels- und Völkerverkehr auf dem Mittelmeere in weiten Kreisen bekannt geworden war\*\*). Es konnte aber nicht fehlen dass diese Isis und die ägyptische identificirt und damit auch Io derselben gleichgesetzt wurde, worauf Epaphos zum ägyptischen Apis oder Horus und die ganze Gruppe zu einem der schlagendsten Beweise für die tiefgewurzelte Ueberzeugung von einer sehr alten Verbindung zwischen Griechenland und Aegypten wurde \*\*\*). Weiter wurde der thrakische Bosporos ein wichtiger und nicht zu umgehender Punkt in dieser Sage dadurch dass die Griechen dort ältere Traditionen von dem Monde als einer schwimmenden Kuh vorfanden, die über das Meer und seine Furten setzt: ein altes Bild der orientalischen Religion, welches sich beim Herakles und dem schwimmenden Sonnenstier an mehr als einer Stelle

<sup>\*)</sup> Apollodor: ὅπου τἡν ἀρχαίαν μορφὴν ἀπολαβοῦσα γεννῷ παρὰ τῷ Νείλῳ ποταμῷ Ἐπαφον παῖδα (ἐξ ἐπαφῆς καὶ ἐπιπνοίας Διός). Hygin: Jovis — formam suam ei propriam restituit. Ovid. v. 738 vultus capit illa priores fitque quod ante fuit. Stat. Theb. VI, 278 ast illam melior Phariis erexerat arvis Juppiter.

<sup>\*\*)</sup> Movers Phonizier II, 2 S. 70 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 1, 1 ff. 2, 41 ff., Heffter Götterd. auf Rhodos 2 S. 49 ff. Namentlich scheint ein Gedicht des Kallimachos Ἰοῦς ἄψιξις die Geschichte der Io ganz im Sinne des ägyptischen Isisdienstes behandelt zu haben. Ein schönes Bild der Io in Aegypten bei R. Rochette peint. de Pompéi t. 17.

wiederholt. Also dabei knüpften die zum Theil aus Argos stammenden Colonisten von Byzanz an, so dass der Name Bosporos d. h. die Furt der Mondkuh auf ihre einheimische Sage ubertragen und auch sonst die argivische lofabel in dieser Gegend fest angesiedelt wurde \*). Auch dieses geographische Bild wurde aber bald weiter ausgedehnt, so dass auch andere gleichartige Meeresengen Bόσποζοι genannt und auf die Wanderungen der lo bezogen wurden, namentlich der kimmerische und der indische Bosporos\*\*). Endlich ist der natürliche Reiz in Anschlag zu bringen, diese rastlos wandernde Gestalt durch allerlei weit entfernte und die Phantasie augenehm beschäftigende Namen von Völkern und Gegenden herumzuführen und hin und wieder z. B. beim Ionischen Meere auch mit Namen zu spielen, in welcher Hinsicht sich die griechischen Dichter große Freiheit erlaubten. Daher kommt es dass diese Wanderungen der lo, ein Kreuz der mythischen Geographie, keineswegs immer dieselben sind, sondern auf sehr verschiedene Art erzählt wurden, bald in einfacherer bald in künstlicherer Gestalt. Gewöhnlich ließ man sie zuerst den europäischen Norden durchirren, dann bei Byzanz über den thrakischen Bosporos setzen, von wo man sie alsbald weiter nach Cilicien, wo man auch seit alter Zeit von der wandernden Mondkuh erzählte, und von dort über Cypern und durchs Meer nach Aegypten führte \*\*\*). Weit künstlicher sind die Bahnen der Io im Prometheus des Aeschylus +). Erst wandert sie längs des ionischen Meeres, dann durch den hohen Norden bis in die scythische Wüste, wo sie den Prometheus findet (1 S. 67), der ihre noch bevorstehenden Wanderungen nun prophetisch beschreibt. Zuerst werde sie an die nördliche Küste des Pontos gelangen,

<sup>\*)</sup> Man zeigte bei Byzanz die Weide der Io in dem anmuthigen Wiesengrunde, welcher jetzt den Namen der süssen Wasser von Europa führt. Ihre angebliche Tochter Κερόεσσα, die Gehörnte, d. i. Io selbst galt für die Mutter des Stadtheroen Byzas. Vgl. O. Müller Proleg. S. 132 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Grenze von Asien und Libyen, eine Enge des rothen Meeres, wo man sich die beiden Erdtheile in ihren südlichsten Extremitäten, Indien und Aethiopien, gegen einander geneigt dachte, s. Steph. B. v. Βό-σπορος, Eustath. z. Dionys. P. 143.

<sup>\*\*\*)</sup> Aeschylus Suppl. 523 ff., Eurip. Iphig. T. 385 u. A. Vgl. die Beschreibung eines Kunstwerks bei Moschos Idyll. 2, 44 ff.

<sup>+)</sup> Welcker Aeschyl. Trilogie S. 137 ff., Klausen im Rhein. Mus. III, 3 S. 293 – 323, Völcker myth. Geogr. der Griechen und Römer, Leipzig 1832, G. Hermann Aeschyl. trag. II p. 152 sqq.

darauf den Fluss Hybristes (Kuban) an seiner Quelle überschreiten, dann von den Amazonen über den kimmerischen Bosporos geführt werden, womit die Grenze von Asien erreicht sei. Nun folgt eine Reihe von Bildern und Namen, deren geographische Bestimmung bei den großen Mängeln der damaligen Erdkunde und den Dunkelheiten der poetischen Bildersprache sehr schwierig ist; doch scheint die Absicht des Dichters die zu sein, einen Weg durch das Innere von Asien bis zu den Aethiopen und zu dem indischen Bosporos, ja bis zu dem äußersten Süden von Libyen zu beschreiben. Von hier werde sie in das Land der Mohren am Flusse Aethiops gelangen, der sie zu den Katarakten des Nil geleiten werde, dem sie bis zum Delta und zur Mündung folgen müsse, auf dass sich an dieser Stätte das Ziel ihrer langen Wanderung erfülle, ein neues Geschlecht zu gründen, aus welchem die griechische Sage später den Danaos wieder nach Argos zurückkehren ließ.

Auch die phönicische Astarte wurde als wandernde Kuh gedacht und in diesem Bilde oder als gehörnte Frau dargestellt\*), wie eine Einwirkung dieses Dienstes auf die argivische Sage denn überhaupt nicht zu verkennen ist. Als die früher von semitischen Völkern bewohnten Gegenden dann die griechische Bildung erhielten, erzählte man bald auch in vielen Gegenden von Asien von der Flucht und den Wanderungen der Io und begründete darauf wohl gar alte Ansprüche der griechischen Cultur und Herrschaft, als ob solche wandernde Gestalten in sehr früher Zeit von Griechenland nach Asien gekommen wären. Von der Io wurde in diesem Sinne in Phonicien, Syrien und Cilicien gefabelt, auch dass Triptolemos, der attische oder ein argivischer Heros desselben Namens, sie gesucht und bei der Gelegenheit Ansiedelungen in der Gegend von Tarsos und von Antiochien vorgenommen habe, daher sich das letztere von Argos und von Athen abzustammen rühmte \*\*). So hatte sich mit dem Strome der Bildung auch der Strom der Sage geradezu umgekehrt, denn dieser Triptolemos ist in der That nichts Anderes als ein umgekehrter Kadmos.

<sup>\*)</sup> Als eine ihr halb säugende Ruh auf orientalischen und griechischen Münzen, s. oben S. 21. Askalon heißt deshalb gelegentlich  $\eta$  πόλις τῆς δαμαλίδος, die Stadt der Kuh, s. R. Rochette Hercule Assyr. p. 108. 194. Vgl. auch das 1 S. 216 +) erwähnte Bild der Aphrodite mit dem Kalbe auf ihrem Schoolse.

<sup>\*\*)</sup> O. Müller Qu. Antiochen. p. 18 sqq., vgl. meine Demeter und Perseph. S. 301, Movers Phönizier II, 2 S. 67 ff., Stark Gaza S. 556.

# b. Danaos und die Danaiden.

Ein altes Gedicht, von dem wir leider wenig wissen, behandelte diese Sage unter dem Titel der Danais. Nachmals bearbeitete sie Aeschylus in einer Trilogie, aus welcher die
Schutzslehenden erhalten sind. Auch in dieser Sage zeigt sich
eine merkwürdige Vermischung von einheimischen und ausländischen Elementen, welche jedenfalls auf frühe Bekanntschast der argivischen Staaten mit den Traditionen des Mittelmeeres bis Libyen und Aegypten schliessen lassen.

Danaos ist der Repräsentant der Danaer, welches bei Homer der gewöhnliche Name für die Bevölkerung der argivischen Landschaft ist. Der Sage nach ist er zur See nach Argos gekommen, und zwar wird als Ausgangspunkt sowohl von der Danais bei Clem. Al. Strom. IV p. 618 P. als von Aeschylus Schutzsl. 3 die Nilmündung genannt. Unterwegs verweilt er auf Rhodos, wo er als Gründer des sehr alten lindischen Athenadienstes und als Erbauer des ersten Fünszigruderers verehrt wurde. In Argos wird er König, erbaut die Burg Larissa, gräbt Brunnen, stistet den Dienst des lycischen Apoll und der Demeter Thesmophoros\*) und ist durch diese und andere Einrichtungen als der mythische Vater und Urheber der Landescultur characterisirt.

Gewöhnlich leitet man seinen Namen ab von δανός, was die alten Sprachforscher durch trocken erklären, als ob Danaos ein Bild der Dürre und Trockenheit des argivischen Landes wäre \*\*). Und wirklich leidet diese Landschaft im Sommer sehr an Dürre, da alle Flüsse und Bäche, selbst der Inachos dann austrocknen, daher der epische Ausdruck δίψιον Άργος oder πολυδίψιον. Indessen theilte Argos dieses Schicksal mit vielen anderen griechischen Landschaften und in der nassen Jahreszeit, auch im Frühlinge, herrscht dort vielmehr Uebertluß an Wasser. Auch heißt es von Danaos ausdrücklich daß er die ersten Brunnen in Argos angelegt und dadurch

<sup>\*)</sup> Vom Apoll s. 1 S. 162. Von den Thesmophorien Herod. 2, 171. Auch die libysche Demeter und das libysche Feld in der Nähe von Argos (fragm. Polem. p. 44) hängt vermuthlich mit der Einwanderung des Danabs zusammen. Nach Anaximander brachte er auch die Buchstaben. Aeschvlus Suppl. 305 nennt ihn also mit gutem Fuge πάνσοφος.

<sup>\*\*)</sup> Müller Proleg. S. 185. Ueber δίψιον Αργος s. Welcker ep. Cycl. 2 S. 546 ff., Curtius Peloponn. 2 S. 341 ff., vgl. Paus. II, 15, 5.

das wasserarme Land zu einem wasserreichen gemacht habe\*); ja noch mehr, seine Töchter sind ganz deutlich Flus- und Bachnymphen, so dass er also weit mehr ein Bild der Feuchte als des Gegentheils zu sein scheint, zumal da auch seine Abstammung und andere Umstände weit mehr zu dieser Vorstellung passen. Denn auch in der Sage von dem Kampfe und der Flucht des Danaos und der Danaiden vor seinem Bruder Aegyptos und dessen Söhnen spricht sich weit mehr der Gedanke an einen Widerstand gegen Lebersluthung und gegen stürmische Gewässer als der an Dürre und Austrocknung aus, gerade wie in dem Symbole unter welchem Danaos bei seiner Ankunst über den einheimischen König siegt, des Wolfes der den Stier niederkämpst d. h. des Lichtgottes der den Dämon der wilden Fluth bezwingt (1 S. 162). Und so erzählte auch die argivische Sage von einem Kampfe zwischen Poseidon und der Landesgöttin Hera, in welchem Inachos der letzteren das Land zugesprochen habe. Lauter Bilder welche darauf hindeuten dass die eigentliche Bedeutung des Danaos die eines bildenden Ansiedlers aus anderen Gegenden war, gleich dem Kadmos in Theben, wie denn auch der Name Danaos, aber diesmal mit einem griechischen Worte, vielleicht nur den Mann des Ursprungs, den Alten schlechthin bezeichnen sollte \*\*). Nur dass beim Danaos vorzüglich die für das Land und die Stadt Argos im höchsten Grade wichtigen Stiftungen und Ordnungen der Bewässerung hervorgehoben werden und zwar nach zwei entgegengesetzten Rücksichten, von denen man gewöhnlich nur die eine ins Auge fast. Für den trocknen Sommer sorgt er durch Anlegung von Brunnen, namentlich in der Stadt Argos,

<sup>\*)</sup> Der alte Vers bei Hesiod: "Αργος ἄνυδρον ἐὸν Λαναὸς ποίησεν ἔνυδρον, wo Andere lasen Λανααὶ θέσαν d. h. die Danaiden. Dazu die oft wiederholte Ucherlieferung dass Danaos und seine Töchter Brunnen gegraben, die ersten Brunnen erfunden hätte u. ş. w. Strabo I p. 23, lll p. 371, Plinius H. N. VII, 56, Eustath z. II. p. 350 u. A.

<sup>\*\*)</sup> So erklärte Euripides den Namen Danae οθούνεχα πολύς παρηλδεν είς γονην παίδων χρόνος, im Prologe zur Danae. Er dachte also an
das Wort δηναιὸς d. i. alt, πολυχρόνιος, παλαιός, wie einige Grammatiker denn selbst jenes δανὸς und τὰ δανὰ erklären durch τὰ διὰ τὸν
χρόνον ξηρά. Ιαναὸς wäre demnach i. q. ὁ δηναιός, ein altes dem Adv.
δην entsprechendes Adjectiv, welches ll. 5, 407, 6, 130 langlehig bedentet, aber bei anderen Dichtern ganz die Bedeutung des Uralten hat, s.
Aeschyl. Prom. 794 αι Φορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι. 912 Kroos
εκπίπτων δηναιῶν θρόνων. Callim. Iov. 60 δηναιοὶ ἀοιδοί d. i. ἀρχαῖοι. Lycophr. 145 δηναιᾶς ἀλός.

welche an Wassermangel litt und wo sich eben deshalb das Andenken an die se Wohlthat des Danaos und der Danaiden sehr lebendig erhalten hatte (Strabo VIII p. 371). In der Zeit der Ueberfluthung aber, und man kann deren Wirkungen an Ort und Stelle vorzüglich an der Küste noch immer beobachten, sind Danaos und die Schaar seiner Töchter die Sieger über die verfolgenden Aegyptiaden, siegt sein Gott des wiederkehrenden Lichtes über den der stürmischen, der winterlichen Fluth. Dieselbe Anschauung welche sich in so manchen anderen griechischen Mythen ausspricht, nur dass hier das Bild für den bedrängenden Wasserschwall das befremdliche des Aegyptos und der Aegyptiaden d. h. nach dem gewöhnlichen Wortverstande des Nils und der Nilströmungen ist: ein Umstand welcher sich am natürlichsten durch die Annahme erklärt dass dieses Bild aus Gegenden stamme, wo man den Nil, wie in Griechenland den Acheloos, anstatt des Wassers und der Fluth überhaupt zu nennen gewohnt war\*).

Die bestimmtere Ausführung der Fabel ist diese. Durch Io ist ein Sproß vom alten argivischen Stamme nach Libyen verpflanzt worden, denn die Sage suchte bei solchen ausländischen Erinnerungen doch immer die Autochthonie zu behaupten. Epaphos, der Sohn der Io, hatte eine Tochter Libya d. i. das libysche Festland am Mittelmeere, nach älterem Sprachgebrauche mit Inbegriff des ägyptischen Delta. Sie gebiert vom Poseidon Agenor und Belus, von dem jener über Phönicien, dieser über Aegypten herrscht: eine Genealogie in welcher die Identität der Bevölkerung von Phönicien und des canaanitischen und ägyptischen Küstenlandes deutlich ausgesprochen ist. Belos d. h. Baal, der Zeus jener Völker als ältester Regent gedacht, zeugt mit der Anchirrhoe\*\*) d. h. der starkströmenden Fluth den Aegyptos d.i. den Urstrom des Nils und den Danaos, den Vater der zarteren Quellen. Denn Aegyptos hat funfzig Söhne, das sind Flüsse und Ströme, wie in der gewöhnlichen Kosmogonie der Griechen die Söhne des Okeanos, Danaos funfzig Töchter, das sind die Quellen und Bäche, wie die griechischen Okeaninen \*\*\*). Aber es besteht Feindschast zwischen

<sup>\*)</sup> Eine andere Spur davon ist dass der Nil auch Triton genannt sein soll, s. Apollon. Rb. IV, 269 Schol.

<sup>\*\*)</sup> Denn die Lesart Άγχιρόη ist der gewöhnlichen Άγχινόη vorzuzieho, s. O. Jahn archäol. Aufs. S. 27.

Aegyptos und Danaos und zwischen den Aegyptiaden und Danaiden, da jene der zarten Mädchen mit gewaltsamem Ungestüm begehren; daher der Vater mit seinen Töchtern auswandert, die Aegyptiaden aber verfolgend nachsetzen. Danaos also erscheint mit seinen Töchtern als Schutzslehender am argivischen Strande, dem Heimathslande der Stammmutter Io, freundlich aufgenommen vom alteingebornen Könige Pelasgos, wie Aeschylus, oder vom Gelanor, wie eine andere bemerkenswerthe l'eberlieferung und zwar im ganz entgegengesetzten Sinne diesen König nennt, denn Pelasgos ist ein Collectivbild der ältesten autochthonen Bevölkerung von Argos und von Griechenland\*), dahingegen der Name Gelanor auf Abstammung aus kileinasien oder auf alte Verbindung mit diesem Lande deutet \*\*). Und so war auch die weitere Erzählung von diesen Königen eine verschiedene, da Pelasgos dem Danaos die Herrschaft freiwillig überläßt, Gelanor aber erst durch das Zeichen des Wolfes, der über den Stier siegte, dazu gezwungen werden mußte.

Im lebrigen weilt die Sage meist bei den Töchtern des Danaos. Als der Vater ans Land kommt und dieses so trocken findet, sendet er die Danaiden aus um Wasser zu schöpfen. Alle suchen vergebens, nur Amymone gewinnt durch die Liebe Poseidons jenen unerschöpflichen Sprudel im feuchten Thalgrunde von Lerna, welcher ein Schatz für die ganze Gegend war und deshalb in den argivischen Sagen sehr oft genannt wird \*\*\*). Seine übrigen Töchter vermählt Danaos verrätherischer Weise an die mit Gewalt andringenden Aegyptiaden, indem er ihnen für die Brautnacht Dolche für die arglosen Vettern zusteckt. Alle ermorden ihre Freier bis auf die einzige

\*) Aeschyl. Suppl. v. 237 ff. Nach dem Danaos wurden die Pelasger

Danaer genannt, s. Euripides bei Strabo VIII p. 371.

<sup>\*\*)</sup> Γελάνως heifst der König bei Apollodor und Pausanias II, 19, 3, wo auch von jenem Wunder. Vgl. Steph. B. v. Σουάργελα in Karien. wo das Grab des Kar. καλούσι γάς οἱ Κάρες σοῦαν τὸν τάφον, γελαν δὲ τὸν βασιλέα. Von demselben Stamm ist der Name Gelon in Sicilien, dessen Familie aus der Gegend von Karien stammte.

sitque eius fuscinam de petra educere. Quae cum eduxisset, tres silani sunt secuti, qui ex Amymones nomine Amymonius fons appellatus est. — Hie autem fons Lernaeus est posteu appellatus. Pausanias II, 37, 5 spricht in derselben Gegend von einer Quelle des Amphiaraos und von einem Al-kyonischen Teiche, und auch die Quelle Physadeia, deren einige Dichter gedenken, scheint dahin zu gehören.

Hypermnestra, welche voll Liebe und Zärtlichkeit ihren Lynkeus rettet. Eine viel von den Dichtern besungene und in tragischen Compositionen ausgeführte Katastrophe\*), deren erste Naturbedeutung vermuthlich die war, dass sich im heissen Sommer die im Frühling überströmenden Flüsse der Landschaft bis auf die Quellen verloren, diese also jene überlebten und gleichsam tödteten. Daher auch der beständige Zusatz der örtlichen Sage, dass Danaos die Köpse der erschlagenen Aegyptiaden in jenem lernäischen Wiesengrunde begraben habe \*\*), weil nehmlich dieser Ort immer Ueberfluss an Wasser, ja des Guten zu viel hatte, wie darauf auch die Fabel von der lernäischen Wasserschlange deutet. Endlich wurde erzählt wie die Liebe der Hypermnestra zuerst durch die glückliche Errettung ihres Lynkeus, dann, aber erst nach hestigem Widerstreben des Vaters und durch besondere Gunst der Aphrodite, auch durch Vereinigung mit ihm belohnt wurde \*\*\*). Danaos aber schreitet darauf auch zur feierlichen Vermählung seiner übrigen Töchter, indem er für die werbenden Freier einen gymnischen Wettkampf stiftet, den ersten welcher auf solche Veranlassung gehalten wurde +). Die Feier dieser Hochzeit von so vielen Paaren, bei welcher der erste Hymenäos gesungen sein soll, bildete den Schluss dieser inhaltsreichen Dichtung, sammt der Angabe der Sprösslinge, welche aus diesen Verbindungen hervorgingen. Denn aus der Vermählung der Danaiden mit den besten Helden von Griechenland sind alle edlen Geschlechter der Danaer entsprossen, während Hypermnestra ihrem Lynkeus den Abas gebar, den Vater des Akrisios und Prötos, durch welche der königliche Stamm von Argos fortgepflanzt wurde. Amymone aber wird vom Poseidon Mutter des Nau-

<sup>\*)</sup> Eurip. Herel. sur. 1016 ὁ φόνος τότε μὲν περισαμότατος καὶ ἄπιστος Έλλάδι τῶν Ιαναοῦ παίδων. Wahrscheinlich hatte Aeschylus diese Katastrophe in den Θαλαμοποιοῖς ausgeführt, s. G. Hermann Aeschyl. T. 1 p. 332.

<sup>\*\*)</sup> Daher das Sprichwort Δέρνη κακών, Zenob. IV, 86. Die Köpfe

der Flussgötter sind ihre Quellen.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. II, 20, 5, Horaz Od. III, 11, 33 u. A. Wahrscheinlich verherrlichten die Danaiden des Aeschylus, worin der schöne Gesang vom Eros vorkam (1 S. 37), diesen Triumph der Liebe und die Vermählung der Danaiden.

<sup>†)</sup> Davon dichtet auch Pindar Pyth. IX, 111 ff. und Danaos galt deshalb für den Stifter der argivischen Sthenien, s. Plutarch. de musica 26, 1 S. 90. Bekanntlich vermählte noch Kleisthenes in Sikyon seine Töchter in dieser Weise, s. Herod. 6, 126 ff.

plios, des verschmitzten Seemanns von Nauplia, dessen Sohn der erfindungsreiche Palamedes ist und Oeax der Steuermann und Nausimedon der Schiffsherr, auf welche Gruppe die troi-

schen Sagen zurückführen werden.

Der bildliche Grundgedanke dieser einzelnen Züge ist bei den Danaiden ganz sicher dass sie die Quellnymphen der argivischen Landschaft waren. Darum sind sie zugleich λουτροφόροι und bräutliche Nymphen, weil Hochzeiten und Nymphen immer zusammengedacht wurden\*), eben so huldreich und hingebend gegen die Helden des Landes als sie gegen die aufgedrungenen Fremdlinge grausam waren, die fruchtbaren Mütter der Landesjugend. Und so erklärt sich auch die alte Ueberlieserung dass die Danaiden die pelasgischen Frauen des Landes in den Mysterien der thesmophorischen Demeter unterwiesen hätten (Herod. 2, 171), denn diese Mysterien betrafen das weibliche Leben in der Ehe (1 S. 481). Dargestellt wurden sie als wasserschöpfende Nymphen, wie verschiedene anmuthige Statuen der Art in mehreren Wiederholungen erhalten sind \*\*), und zwar scheint es in Argos eine alte Darstellung gegeben zu haben, wo sie mit zerlöcherten Gefässen Wasser schöpften, ohne Zweifel um die Natur dieser Quellen, deren Wasser im Sommer versiegte auszudrücken. Doch ist daraus mit der Zeit jenes Bild des vergeblichen Bemühens in der Unterwelt entstanden (1 S. 514), zu welchem nicht allein die Erzählung von dem Männermorde der Danaiden, sondern auch die Lehre der von ihnen selbst erst gestisteten, dann durch so blutige Tat verletzten Thesmophorien veranlasst haben möchte.

Der Aegyptiade Lynkeus, der Nachsolger des Danaos, wurde in den Sagen der Landschast vorzüglich als Stister des ritterlichen Wettkampses im Dienste der argivischen luno genannt, in denen sich das altepische Bild des rosseliebenden Argos (Αργος εππιον, εππόβοτον) am glänzendsten darstellte.

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 449. Porphyr. de antro Nymph. 12 δθεν και τάς γαμουμένας έθος ώς αν είς γένεσιν συνεζευγμένας νύμφας τε καλείν και
λουτροίς καταχείν έκ πηγών η ναμάτων η κρηνών άεννάων είλημμένοις.
In Athen wurde das Wasser zu solchen Gebräuchen an der Enneakrunos
geschöpft, Thukyd. 2, 15.

<sup>\*\*)</sup> Müller Handb. § 414, 2, O. Jahn Archäol. Aufsätze S. 22-30.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1 S. 110. Hygin. f. 273 erzählt daß Lynkeus sich vor Danaos in den T. der Hera geflüchtet, dort vom Tode des Danaos gehört und darauf das Spiel gestiftet habe. Archilochos wußte sogar von einem Kriege des Lynkeus gegen Danaos, in welchem dieser von jenem erschlagen sei.

Hypermnestra galt in den Verzeichnissen der Herapriesterinnen für die zweite Priesterin der Landesgöttin und Ehegöttin.

# c. Prötos und die Prötiden.

Der Sohn des Lynkeus und der Hypermnestra ist Abas. Diesem gebiert eine arkadische Nymphe die feindlichen Brüder Akrisios und Prötos, welche sich schon im Mutterleibe balgten. Als sie herangewachsen waren, unterlag im fortdauernden Streite Prötos. Er flüchtet darauf nach Lycien, vermählt sich hier mit der Tochter des Königs und wird von diesem mit einer Heeresfolge von Lyciern in seine argivische Herrschaft wieder eingesetzt, wobei etwas Geschichtliches zu Grunde zu liegen scheint, denn die Einwirkung jener Gegenden auf Argos ist unverkennbar und wird in der Sage von Bellerophon noch bestimmter hervortreten. Nun beherrscht Prötos als sehr mächtiger König in seinem Tiryns, wo die Kyklopen ihm eine unüberwindlich feste Burg anlegen, das argivische Land und Korinth\*), während des Akrisios nur noch in der Sage von der Danae und ihrem Sohne Perseus gedacht wird. Beide alte Burgen, die von Larissa, in welcher der ganz mythische Akrisios d. h. der Rönig der Höhe haust, und die von Tiryns \*\*), in welcher der mehr geschichtliche Prötos d. h. der Erste (προῖτος für πρῶτος; herrscht, sind in ihren Trümmern erhalten und erklären durch ihre Lage von selbst die Sage von den unaufhælichen Kämpfen der Brüder. Tiryns liegt auf einem niedri-

Das Eigenthümliche des Spieles bestand darin, daß den Siegern nicht ein Kranz, sondern ein eherner Schild gereicht wurde, s. Pindar Ol. VII, 53, Nem. X, 22. Man sagte sprichwörtlich: Stolz wie wenn er den Schild in Argos gewonnen hätte oder Würdig des Schildes in Argos, Zenob. II, 3; VI, 52.

<sup>\*)</sup> II. 6, 158 ἐπεὶ πολὺ ψέρτερος ἢεν ᾿Αργείων, Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σχήπτρος ἐδάμασσεν. Die Herrschaft über Korinth erhellt aus der Bellerophonssage. Auch Sikvon und ein guter Theil von Arkadien scheint zu dieser alten argivischen Herrschaft gehört zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Curtius Peloponn. 2 S. 385 ff. Die Burg von Tiryns hieß eigentlich Alxuura. Der alte Dualismus der Burg von Argos und von Tiryns tritt auch II. 2, 559 hervor of o' "Aoyos t' elyov Tlouvaa te teixióeoau. Ueber die bauenden Kyklopen 1 S. 391. Nimmt man zu jenen Sagen die von der Flucht des Lynkeus nach Mycen und von seinem Kriege mit Danaos, so wird man von selbst zu dem Bilde einer sehr kriegerischen Vorzeit dieser schönen Landschaft und auf das von harten Kämpfen zwischen den drei benachbarten Burgen geführt.

gen Hügel nicht weit von der Küste und von Nauplia, wo Nauplios und Palamedes zu Hause sind. Es scheint den Hasen der alten Königsburg und der Stadt Tiryns d. h. der Ummauerten (τίρρις, turris) gebildet zu haben, die ohne Zweisel auch auf der See mächtig war. Nur die Rücksicht auf die Nähe jenes trefslichen Hasens und auf den Verkehr zur See kann zur Wahl

jenes Hügels veranlafst haben.

Die Frau des Prötos ist die leidenschaftliche Königstochter aus Lycien Stheneböa, die Potiphar der argivischen Sage. Von seinen Töchtern, den Prötiden, erzählte Hesiod dass sie sehr schön gewesen, so dass alle Hellenen (Πανέλληνες, Strabo VIII p. 255; um sie freiten. Sie aber waren hochfahrend und gottlos, daher sie die Weihe des Dionysos verschmähn, wie Hesiod, oder das alte Bild und das einfach ehrwürdige Heiligthum der Hera verspotteten, denn das Haus ihres Vaters sei viel reicher und prächtiger, wie Akusilaos und Pherekydes erzählten. Dafür werden sie mit garstiger Krankheit und schwerer Raserei bestrast, in welcher sie in den Bergen und Wäldern von Argos und Arkadien umherirrten, ja mit ihrer Wuth auch die anderen Weiber des Landes ansteckten\*). So sieht sich endlich der Vater genöthigt dem berühmten Propheten und Weihepriester Melampus\*\*), dem Sohne des Amythaon im neleischen Pyleus den grösseren Theil seiner Herrschaft zu bieten, damit er seine Töchter heile, von denen darauf die zwei noch lebendigen, denn die dritte war durch einen Sturz vom Felsen verunglückt, an Melampus und seinen Bruder Bias vermählt werden. So ist das berühmte Geschlecht der Amythaoniden, aus welchem Adrastos und der kriegerische Seher Amphiaraos sammt anderen Helden der Thebais stammten, nach Argos gekommen. Neben ihnen werden in den thebanischen Sagen aber

Nach Pherekydes heilt Melampus die Prötiden durch Versöhnung der Hera, nach Andern betrasen die Sühnungen wie das Verbrechen den Dionysos. Gewöhnlich wird diese Sühnung und Heilung in dieselbe Gegend und dieselbe Höhle verlegt, welche jetzt den Mittelpunkt der Heiligthümer des Klosters Megaspiläon bildet. Die βάλαμοι der Prötiden, deren Pausanias II, 25, 5 bei Tiryns erwähnt, sind noch nicht wieder ausgefunden.



<sup>\*)</sup> thre Krankheit ward von Hesiod wie Krätze und Flechten beschrieben, worüber ihnen die Haare aussallen, s. Hesiod fragm. p. 261 Göttl. Nach Suidas v. μαχλοσένη und Aelian V. H. III, 62 waren sie mannstoll und Aphrodite die Urheberin dieser Krankheit. Vgl. Virgil. Ecl. VI, 45 Proetides implerunt falsis mugitibus agros.

auch Helden vom Stamme des Prötos, namentlich Kapaneus und Eteoklos, als Theilnehmer am Zuge der Sieben genannt.

# d. Perseus.

Eine jener schönen und tießinnigen Sagen des höheren Alterthums, die eine weite Aussicht in die idealen und religiösen Anschauungen einer ganz dichterisch gestimmten und dabei höchst seelenvollen Vorzeit, der die Natur Alles war eröffnen. Perseus ist der Sonnengott als Held und zwar in einer eigenthümlichen bildlichen Ausstattung, wie Bellerophon und Herakles sinnverwandte Bilder derselben Anschauung, aber mit anderer Ausstattung und in einer anderen mythologischen Ausführung sind. Die Grundidee ist dieselbe wie die des althellenischen Zeus- und Athenacultes und des lycischen und pythischen Apollocultes, der Kampf der himmlischen Mächte des Lichtes mit denen der Finsternis, der Fluth, der widerstrebenden irdischen Mächte: nur dass die Sage vom Perseus mehr als die übrigen heroischen zugleich kosmogonischen Inhaltes ist, indem sie von der Entstehung gewisser Phänomene des Himmels aus dem uranfänglichen Dunkel der Fluth berichtet. Es ist sehr misslich über den Ursprung so alter Mythen etwas Bestimmtes zu vermuthen. Doch liegt es aus manchen Gründen nahe anzunehmen dass sowohl diese Sage vom Perseus als die verwandte vom Bellerophon ursprünglich zur mythologischen Sphäre des lycischen Apollodienstes gehörte, also mit diesem aus Kleinasien nach Argos und Korinth verpslanzt wurden.

Schon die Ilias 14, 319 kennt die Liebe des Zeus zur schönen Danae, der Tochter des Akrisios (Απρισιώνη) und den Perseus als deren Frucht. Bei Hesiod th. 270 ff. und scut. Herc. 216 ff. liegt der Mythus ziemlich vollständig vor. Hernach sammelte vorzüglich Pherekydes (Schol. Apollon. IV, 1091. 1515) die zerstreuten Nachrichten. Unter den Tragikern hat Aeschylus die Fabel in einer Trilogie behandelt, während Sophokles und Euripides einzelne Acte daraus, der letztere schon ganz im Geiste der jüngeren Zeit bearbeiteten\*). Auch

<sup>\*)</sup> Ueber Aeschylus s. Welcker Trilogie S. 378 ff., Aeschyl. ed. G. Hermann I p. 322. Von Sophokles gab es eine Andromeda und einen Akrisios in Larissa, von Euripides eine Danae, eine Andromeda und einen Diktys.

die bildlichen Ausführungen dieser Sage sind zum Theil sehr alterthümlich, insbesondere die auf einer der Metopen von Selinus und auf archaistischen Vasenbildern, welche sehr an die Beschreibung bei Hesiod im Schilde des Herakles erinnern\*).

Akrisios, der Burgherr von Larissa, ist ohne Nachfolge, die er sich sehnlichst wünscht. Das Orakel warnt ihn, er werde eine Tochter bekommen, diese aber einen Sohn gebären, einen "geslügelten Löwen", der ihn selbst tödten und über sein Land und viele andere Länder herrschen werde\*\*). Dennoch wird ihm eine Tochter geboren. Er nennt sie Danae und sperrt sie, um eine Geburt von ihr unmöglich zu machen, in ein unterirdisches Gewölbe \*\*\*). Aber der goldene Regen des Zeus d. h. die Ergiessung des himmlischen Lichtes dringt bis in das tiese Dunkel des unterirdischen Verliesses, oder wie sich die gewöhnliche Tradition ausdrückte: Zeus verwandelt sich aus Liebe zur Danae in Gold und strömt so durch die Decke des Gesängnisses †). So wird Perseus geboren, der Sohn des Lichtes aus dem tiesen Dunkel, in demselben Sinne wie Apollo ein Sohn des Zeus und der nächtlichen Leto ist.

Akrisios sperrt nun Mutter und Kind in einen Kasten und übergiebt diesen den Fluthen des Meeres, wo die Mutter mit dem in Unschuld schlummernden Kinde voll demüthiger Ergebung der Rathschlüsse des Zeus harrt, wie dieses Simonides in einem ergreifend schönen Gedichte ausgeführt hatte ††). Ein eben so rührendes als anmuthiges Bild des neugeborenen Lichtund Sonnengottes, wie er sanst schlummernd und von geäng-

\*\*) ὑπόπτερον λέοντα, δς τῆσδε γ' ἄρξει χάτερας πολλῆς χθονός, nach dem Prolog zur Danae des Euripides, dessen Inhalt für alt gelten darf, obschon die Redaction von jüngerer Hand ist.

++) Dionys. Hal. de compos. verbor. 26, Poet. lyr. ed. Bergk ed. 2 p. 852.



<sup>&</sup>quot;) Vgl. Gerhard auserles. Vasenb. t. 58 und Dess. etruskische Spiegel t. 121—124. Levezow über das Gorgonenideal, B. 1833, die Nachweisungen bei Müller Handb. § 414, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Pherekydes: θάλαμον ποιεί χαλχοῦν ἐν τῆ αὐλῆ πῆς οἰχίας κατὰ γῆς. Apollodor: ὑπὸ γῆν θάλαμον κατασκευάσας χάλκεον, vgl. Sophokles Antig. 935 ff. Offenbar so ein mit ehernen Platten ausgeschlagener Thalamos wie die s. g. Schatzhäuser bei Mycen und ähnliche Gebäude der vorhellenischen Zeit.

<sup>†)</sup> Pherekydes: ἐχ τοῦ ὀρόφου χρυσῷ παρ**απλήσιο**ς ὑεὶ, ἡ δὲ ὑποσέχεται τῷ χολπῷ. So auch auf älteren und **jüngeren** Bildwerken, s. Müller § 351, 4. Ueber die bildliche Bedeutung des goldnen Regens, der nicht ohne Ursache ein goldner ist, s. 1 S. 130. 153. 155.

teter Mutterliebe und seinem himmlischen Erzeuger behütet, och in dunkler Hast verborgen von den Fluthen des Meeres eschaukelt wird: ein Bild welches von selbst an die schwimzende Insel der Geburt des Apollon (1 S. 154) und an den in einem goldenen Becher schlummernden, von der strömenden fluth des Okeanos seinem neuen Aufgange entgegengeführten Ielios (1 S. 294) eriunert.

Endlich landet der Kasten bei Seriphos, einer Insel wie Deos, welche mehr Klippe als Land war, ein Aufenthalt der Ficher und von so elender Beschaffenheit, dass sie in dieser Hinicht sprichwörtlich geworden war. Der damalige Zustand aber vird nach Mährchenart ganz anders geschildert. Zwei Brüder ewohnen die Insel, Diktys und Polydektes, jener durch seinen lamen als Netzsischer, dieser als gastlicher König bezeichet \*). Diktys ist ein redlicher, frommer und genügsamer lann, wie die armen Fischer von Seriphos bei ihrer harten Arbeit gewesen sein mögen, Polydektes ist verschlagen und üstern. Diktys rettet die Mutter und das Kind, indem er sie nit seinen Netzen aus dem Meere emporzieht \*\*) und sich ihrer arauf schützend und behütend annimmt, Polydektes begehrt ler schönen Mutter und trachtet dem Sohne deshalb nach dem zeben. Dazu bietet ein Schmaus Gelegenheit, wo der König ach alter Sitte von seinen versammelten Edlen Beiträge zu inem gemeinschastlichen Unternehmen fordert \*\*\*). Der hocherzige Perseus verspricht Alles und sollte Polydektes selbst en Kopf der Medusa fordern. Der hält ihn beim Wort und amit beginnt die Heldengeschichte des Perseus.

Traurig geht der Jüngling seines Weges, da erscheinen ihm lermes und Athena, die Führer aller Helden, denen sie durch auth und List über alle Gesahren helsen. Sie verschaffen ihm Vehr und Waffen gegen das gräßliche Ungethüm, lehren ihn eren Gebrauch, führen ihn zur That und helfen ihm bei der

\*\*\*) Ein sogenannter Eranos. Auch Pindar Pyth. XII, 14 gedenkt diees Vorganges und der Gelüste des Polydektes.



<sup>\*)</sup> Auch Hades heifst Πολυδέχτης und zwar in demselben Sinne s. S. 498. Aber daraus folgt nicht dals Polydektes auf Seriphos und der nterweltliche dieselbe Person sind.

<sup>\*\*)</sup> Daher die 11xxvovlxol des Aeschylus. Eine merkwürdige Vase us Caere, dem Cav. Campana gehörig, zeigt auf einer Seite Danae unter em Goldregen, auf der anderen Mutter und Kind im Kasten, Diktys und 'olydektes vor ihr stehend. Vgl. das Gemälde bei R. Rochette peint. de ompéi t. 14.

Aussührung, gerade wie dem Herakles in seinen zahllosen Abenteuern. Namentlich ist Athena die Schutzgöttin des Perseus, wobei ihre Naturbedeutung als der himmlischen Göttin, welche über alle Erscheinungen des Himmels gebietet und das Graun der Donnerwolke an ihrer Brust trägt, wohl zu beachten ist\*). Nur wird der Antheil der Athena an den Thaten des Perseus weniger in der gewöhnlichen Erzählung als durch die Vasenbilder hervorgehoben, die hier wie gewöhnlich älteren

malerischen Darstellungen folgen.

Hermes und Athena führen den Perseus zuerst zu den Gräen, dann zu den Gorgonen, deren Vorhut jene waren, προφύλαχες der Gorgonen nannte sie Aeschylus. Auch sind beide in derselben Weltgegend zu Hause und hängen auch in der Vorstellung aufs engste zusammen. Immer wohnen diese fabelhaften Wesen nehmlich an den äußersten Enden der Welt, bei Hesiod im Okeanischen Westen, wo die Quellen des Okeanos, die Hesperiden und Atlas zu finden sind, wo die Sonne untergeht und die Nacht mit ihren Kindern haust, bei Aeschylus Prom. 793 ff. u. A. im äußersten Süden von Libyen und Aethiopien, bei noch Anderen im äußersten Westen von Libyen oder in den Gegenden des sabelhasten Tritonsees: immer an den Enden der Welt und am Okeanos, denn dieses ist das Wesentliche solcher Beschreibungen, bei denen es mit jenen nach genauerer geographischer Bestimmung herumtastenden Bildern nicht so genau zu nehmen ist. Bei Hesiod th. 270 ff. sind beide, die Gräen und die Gorgonen, die Töchter des Phorkys und der Keto, der personificirten Ungeheuerlichkeit des Meeres und der Fluth und so hastet namentlich an den Gräen der Name der Phorkiden \*\*). Sie heissen Enyo, Pephredo (von φρίσσω) und Deino, welche Namen Furcht und Schrecken ausdrücken, aber wohl nicht den von diesen Greisinnen (γραΐαι) ausgehenden Schrecken, sondern weil sie nicht allein als das personificirte Alter, sondern auch als die personificirte Angst gedacht wurden. Mit greisen Haaren sind sie zur Welt ge-

\*) S. 1 S. 130. Auf mehreren etruskischen Spiegeln und auf einem von O. Jahn Leipz. Bérichte 1 S. 287 ff. erläuterten Vasenbilde stellen Hermes und Athena förmliche Vorübungen mit Perseus an.

<sup>\*\*)</sup> Daher die Poexides des Aeschylus, in welchem Stücke dieser Dichter die That des Perseus schilderte. Die Kyprien wußten von einer Sarpedonischen Insel'im Okeanos, wo die Gorgonen, die Kinder des Phorkys und der Keto wohnten. Stesichorus in seiner Geryonis setzte dieselbe Insel ius Atlantische Meer.

kommen und alle drei zusammen haben nur ein Auge und einen Zahn, die sie abwechselnd gebrauchen. Es sind die Urältermütter der ungeheuren, mit Schrecknissen aller Art erfüllten Ursluth des großen Weltmeeres, daher Aeschylus sie zuzνόμορφοι nennt d. h. von Schwanengestalt, weil der Schwan ein Symbol der Fluth ist, wie es sich bei der Aphrodite und beim Triton gezeigt hat \*). Und sie wohnen da wo weder Sonne noch Mond scheinen, im ewigen Dunkel der nächtlichen Vorzeit und des Werdens der Dinge, wo Tag und Nacht, Meer und Himmel, Erde und Unterwelt noch nicht geschieden waren. Diese schreckhaften Greisinnen also hocken an der Schwelle des eben so nächtlichen Bereiches der Gorgonen, der personificirten Geister des Tartaros und Erebos, des graunhast dunklen Gewölks der Tiefe und der urweltlichen Finsterniss: ganz entsetzliche Wesen, geflügelt und mit Schlangenhaaren und so grässlichem Ausdruck des Gesichts, dass Alles zu Stein wird was von ihren Blicken getroffen wird, worüber diese Gorgonen zum Bilde jedes grassen und grausigen Schreckens geworden sind (1 S. 131). Die älteste Ueberlieferung kannte blos die eine Gorgo Medusa, die nach ihrem Namen und Begriff der Metis und Styx ziemlich nahe steht; wenigstens erscheinen ihre Schwestern als ziemlich müssige Nebenfiguren. Sie ist die Geliebte Poseidons und von ihm mit Chrysaor und Pegasus d. h. dem Blitze und der Donnerwolke schwanger, als Perseus, der Genius des Lichtes, ihr das gräßliche Haupt abhaut, worauf jene beiden mit dem strömenden Blute hervorspringen. Doch weil's schon Hesiod von drei Gorgonen, unter denen er mit Rücksicht auf die That des Perseus die sterbliche Medusa von ihren unsterblichen Schwestern, der Σθεινώ und Εὐουάλη d. h. der Mächtigen und der Weitfluthenden unterscheidet, in welchem zweiten Namen wieder die Vorstellung von dem Okeanos und der Urfluth hervortritt \*\*). Die späteren Mythographen beschreiben die Gorgonen so wie die Künstler sie zu bilden und zu malen pflegten, die Köpfe mit Schlangenhaaren, darin statt

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 233. 376. Panoska Perseus und die Gräen, Berl. 1846 S. 212 glaubt die Schwanengestalt der Gräen auch auf antiken Bildwerken nachweisen zu können.

<sup>\*\*)</sup> Dass die Vorstellung vom Okeanos und voa der Fluth wesentlich zu der von den Gorgonen gehört sieht man auch aus Hesych. v. γοργάδων und v. γοργάδες. Eustathius zu II. p. 116, 25; 976, 54 nennt die Gräen geradezu θαλάσσιοι δαίμονες. Verschiedene Erklärungen bei Schömann de Phorcyne ejusque samilia p. 28 sq.

der Zähne grosse Schweinshauer, eherne Fäuste zum Packen, goldene Flügel zum Verfolgen, dazu die versteinernde Wirkung des Anblicks.

Also geleitet von jenen Göttern kommt Perseus zuerst zu den Gräen und nimmt ihnen ihr einziges Auge und ihren einzigen Zahn. Dadurch zwingt er sie ihm den Weg zu den Nymphen zu zeigen, welche in der gleichartigen Sage vom Herakles, da er zu den Hesperiden geht, Töchter des Zeus und der Themis heissen, also den Horen nahe verwandt sind, jedenfalls Wasser - und Wolkennymphen, die wie gewöhnlich am Okeanos zu Hause sind, dem grossen Becken der erstgeborenen Fluth aus welchem alle Feuchtigkeit schöpst. Als Geister des schwebenden, bergenden und umhüllenden Gewölks sind sie im Besitze der Flügelschuhe, des Schnappsacks (κίβισις) und der Nebelkappe, deren Perseus zu seinem Abenteuer bedarf\*). Dazu bekommt er vom Hermes (dem Argostödter) die schneidend scharfe Harpe und so ausgerüstet begiebt er sich ans Werk. Er trifft die Gorgonen schlafend. Ins Gesicht der Medusa zu sehen darf er nicht wagen, daher es ihm Athena im Spiegel ihres Schildes zeigt und seine Hand zum Hiebe führt, so dass er das Ungeheuer glücklich enthauptet \*\*). Hervor springt der Pegasos, das geflügelte Wolken- und Donnerpferd, das sich gleich zum Himmel emporschwingt, zum Dienste des Vaters Zeus (1 S. 78), und Chrysaor der Gewaltige mit einem goldenen Schwerdte in seiner Hand, der Vater des dreileibigen Geryoneus. Wahrscheinlich ist dieser ein Bild des aus nächtlicher Gegend aufsteigenden, seine Wolken wie leuchtende und feiste Rinder vor sich hertreibenden Gewitters, so dass also Chrysaor der Blitz sein muß, worauf auch sein Name Goldschwerdt und das entsprechende Attribut führt: nur dass er hier in der engeren Bedeutung des ersten aus der kosmogonischen Finsterniss ausleuchtenden Blitzes gemeint zu sein scheint, der zugleich die erste Epiphanie des Lichtes war. Beide sind die

\*\*) Ein altes Motiv. Schon Pherekydes erzählte so und auch verschiedene Bildwerke wissen davon. Vgl. besonders das im Bullet. Napol. 1853

t. 5, 1 mitgetheilte.

<sup>\*)</sup> Im T. der Chalkiökos zu Sparta sah man eine Vorstellung davon, wie die Nymphen dem Perseus diese Sachen gaben, Paus. III, 17, 3, und auch auf Vasenbildern sieht man den Vorgang, und zwar heissen die Nymphen hier Naïdes d. k. Nymphen der Fluth. Ueber die Nebelkappe s. 1 S. 494. Der Schnappsack (xlβισις) ist auf den Bildwerken eine Art von Jagd- oder Botentasche.

Frucht der Umarmungen des Poseidon, denen sich Medusa im Frühlinge auf blühender Wiese hingegeben hatte, weil sich in dieser Jahreszeit die Fluth mit der Finsterniss paart, um Gewölk und Gewitter zu erzeugen, und weil selbst die Schrecknisse des urweltlichen Grauens in dieser Jahreszeit lieblich und liebesbedürstig sind\*). Medusa verliert, indem sie dieser Geburten Mutter wird, durch Perseus Haupt und Leben, wie Sophokles von der Nacht sagt, dass sie sich selbst den Tod gebe, wenn sie das lichte Gestirn des Tages gebäre (1 S. 295).

Schnell steckt nun Perseus das Medusenhaupt in seine Tasche und eilt davon "schnell wie ein Gedanke". Die Schwestern der getödteten Gorgo verfolgen ihn, aber sie vermögen ihn nicht zu greisen, da ihn der Helm des Aïdes unsichtbar macht. So war Perseus auf dem Schilde des Herakles abgebildet (Hesiod v. 290 ff.) und so sieht man ihn noch jetzt auf alterthümlichen Vasenbildern. Es ist der siegreich aus dem Kampfe mit der Finsterniss zurückkehrende, leicht am Himmel dahinschwebende Sonnenheld, δ πετόμενος ίερον ανά Διος αίθέρα γοργοφόνος, wie es in einem Verse aus der Andromeda des Euripides heisst (Zenob. V, 45). Steckt das Medusenhaupt in seiner Tasche, so ist es der am heitern Himmel dahineilende, Alles erfreuende und beseelende Sonnengott. Holt er es hervor und zeigt es d. b. umgiebt er sich mit der aufleuchtenden Pracht des Donnergewölks, wie die Alten den kämpfenden Sonnengott zu denken pflegten, so wird Alles mit Angst erfüllt und vor Schrecken versteinert.

Pindar läst den Perseus auf seiner Fahrt zu den Gorgonen unter der Führung der Athena selbst bis zu den Hyperboreern gelangen (Pyth. X, 31 ff.), wodurch sich seine Verwandtschaft mit dem lycischen und überhaupt mit dem asiatischen Apollo von neuem bewährt. Das alte Mährchen aber schlos mit der Rückkehr des Helden nach der Insel Seriphos, wo er nun seine Mutter besreit und Alles versteinert (Pindar P. X, 46 ff., XIII, 9 ff.). Nur der gute Diktys und die Seinigen blieben übrig und so ist es denn auf Seriphos sehr stille und öde geworden. Die Späteren haben daraus eine Tragödie gemacht, wie Diktys und Danae vom Polydektes sehr bedrängt und dann in der höchsten Noth vom Perseus gerettet wurden. Zuletzt bekommt Athena

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 37 und 131. Medusa wurde später so schön gedacht, daßs man sogar von einem Wettkampfe mit der Athena  $\pi \epsilon \rho \lambda \times \kappa \lambda \lambda \delta \delta \omega c$  dichtete. Deshalb Kabe Athena den Perseus gegen sie geschiekt.

das Medusenhaupt, Hermes die Tasche für seine Botengeschäfte, die übrigen Gaben werden wieder an jene Nymphen zurückge-

geben.

Andere erzählten von anderen Abenteuern des Perseus, namentlich von den Wirkungen des Medusenhauptes. z. B. daß von diesem, als Perseus über Libyen dahinschwebte, blutige Tropsen herabgesallen und darans die vielen Schlangen der libyschen Wüste entstanden seien: auch dass Perseus den Atlas versteinert habe, der in diesem Zusammenhange nun vollends wie ein ungastlicher Tyrann erscheint, welcher die schönen Gärten der Hesperiden mit einer hoben Mauer umgeben hat und von einem sehrecklichen Drachen bewachen lässt, so dass sich Niemand nahen darf\*). Die bekannteste unter diesen erweiternden Dichtungen ist aber die vom Perseus und der Andromeda, wobei eine orientalische Fabel zu Grunde liegt, die in der Sage vom Herakles und der Hesione wenig verändert wiederkehrt. Pherekydes erwähnt jene für uns zuerst, Sophokles und Euripides hatten sie für die Bühne bearbeitet und dem Vorgange der Dichter folgten die Maler und andere Künstler, wie davon noch manche schöne Werke zeugen \*\*). Kephens war ein König der Aethiopen \*\*\*). Sein Weib Kassiepeia vermisst sich mit den Nereiden an Schönheit zu wetteisern, ja sie rühmt sich vorzüglicher zu sein als alle zusammen. Darüber zürnen die Meeresgötter und Poseidon sendet dem Lande eine Ueberschwemmung und ein schreckliches Ungebeuer aus dem Atlantischen Meere, welches Heerden und Menschen vertilgt. Das Orakel des Ammon verspricht Befreiung, wenn Andromeda, die Tochter der Kassiepeia dem Ungeheuer als Beute geopfert werde. Also wird das schöne Mädchen an eine öde Klippe im Meere gebunden und preisgegeben. Perseus erblickt

<sup>\*)</sup> Apollon. Rh. IV, 1513 ff., wo Perseus den Namen Eugentéaur führt, Ovid. Met. IV, 1513 ff. Auch spasshafte Wendungen der Fabel waren beliebt, wie wenn Perseus unter die Satyrn geräth und sie mit einer Puppe schreckt.

Besonders berühmt war die Andromeda des Euripides, die Aristophanes in den Thesmophoriazusen parodirt, s. Welcker Gr. Tragg. S. 644-665. Ueber die alten Gemälde und Marmorwerke s. R. F. Herrmann Perseus und Andromeda, Gött. 1851 und B. Stark Archäol. Studien S. 96.

Namen. Kepheus und Kassiepeia sind Figuren der orientalischen Mythologie, welche die Griechen zu historischen Personen gemacht haben. Als die Gegend wo das Wunder sich zugetragen habe wurde gewöhnlich die philistäische Küste bei loppe angenommen, s. Stark Gaza S. 593.

sie auf seinem Fluge durch den Himmel, tödtet das Ungeheuer und befreit Andromeda. Euripides hatte hinzu gedichtet dass der Held von der seurigsten Liebe zur schönen Tochter des Kepheus ergriffen und diese von ihr mit gleichen Trieben erwiedert wurde, und so pslegten auch die jüngeren Künstler (Philostrat. lmagg. 1, 29) den Eros sehr bei diesem Vorgange zu betheiligen. Ferner dichtete man dass Andromeda von ihrem Vater schon an seinen Bruder Phineus verlobt gewesen sei\*), der nun den Perseus bei der Hochzeit mit einer starken Schaar von Kriegern überfällt, worauf unser Held von seinem Medusenhaupt einen ähnlichen Gebrauch macht wie Hüon von seinem Horne.

Endlich war noch der Tod des Akrisios durch seinen Enkel zu erzählen, denn das Orakel musste Recht behalten. Auch scheint es eine alte Sage zu sein dass Akrisios durch den Diskos des Perseus umgekommen sei, denn sie wiederholt sich unter verschiedenen Versionen und der Diskos bedeutet die Sonnenscheibe: Ueber den Ort des Vorganges war man sich nicht einig. Vielleicht war es ursprünglich Larissa, die alte Burg von Argos. Aber auch in Thessalien gab es ein Larissa und Akrisios wurde in thessalischen Sagen als Stifter der Delphischen Amphiktyonie genannt \*\*). Also liefs man den alten König aus Angst vor seinem Schicksal aus seiner Heimath nach Thessalien entweichen, seinen Enkel Perseus auf Veranlassung von Leichenspielen des Königs von Larissa aber auch dahin kommen und den Akrisios bei diesen Spielen durch einen unglücklichen Diskoswurf tödten. So hatte Sophokles in seinem Akrisios oder die Larissäer gedichtet.

Perseus kehrt endlich nach Argos zurück, vermeidet aber die Burg des Akrisios, die er an Megapenthes, einen Enkel des Prötos gegen Tiryns austauscht, neben welchem er noch die beiden Burgen Midea und Mykene gründet, bei deren Ummauerung wieder die Kyklopen helfen \*\*\*). Er wird dann der Stamm-

\*\*) Strabo IX p. 420, Schol. Eurip. Orest. 1087. Auch der Pelasgos des Aeschylos regiert über Argos und Thessalien. Bei Hygin. f. 63 stirbt

Akrisios bei den Leichenspielen des Polydektes auf Seriphos.

<sup>\*)</sup> Nach Hygin an Agenor. Das Gefecht wird sehr ausführlich beschrieben bei Ovid. Met. V, 1-235, vermuthlich nach dem Vorgange griechischer Epiker der hellenistischen Periode.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. II, 16, 5. Der Name von Mykene ward in den Eöen von der Μυχήνη, einer Tochter des Inachos abgeleitet, die auch in der Odyssee unter den Heroinen der Vorzeit genannt wird. Vielleicht ist sie identisch

vater des berühmten Geschlechtes der Persiden, aus welchem die beiden ungleichen Vettern Eurystheus und Herakles stammten (Il. 19, 116. 123), welcher letztere in mancher Hinsicht

für einen wiedererstandenen Perseus gelten kann.

Aber auch in den östlichen Ländern wurde Perseus viel genannt und verehrt und es fragt sich sehr ob nicht sein Bild von dort zu den Griechen gekommen war. Es erscheint auch auf alten lycischen Münzen, was wegen der Gleichartigkeit der ganz lycischen Dichtung vom Bellerophon bemerkenswerth ist\*). Ferner wurden Perseus und Herakles in Tarsos sehr verehrt und Perseus galt oft für den Gründer dieser Stadt. Auch erscheint sein Bild häufig auf pontischen oder kappadokischen Münzen, in welcher Gegend der Sonnencult seit alter Zeit heimisch war. Endlich rühmten sich die persischen Könige, welche seit ihrem Bekanntwerden mit griechischer Bildung gern auf die griechischen Mythen und Sagen eingingen, vom Perseus abzustammen, wollten ihn aber eigentlich für einen Assyrier gehalten wissen \*\*). Herodot, der dieses erzählt, fand das Bild und die Verehrung des Perseus auch in Aegypten. Sollte es auch nicht überall dieselbe Gestalt gewesen sein, so war es doch gewiss immer der Sonnengott in gleichartiger Auffassung.

#### 4. Korinth.

Korinth scheint bei seiner äußerst günstigen Lage zwischen zwei Meeren sehr früh von dem phönicischen Handel gesucht, aber politisch unselbständig geblieben zu sein. Nach den alten Sagen und anderen Andeutungen zu schließen blieb es lange

mit der Io, von μυχάω, vgl. Apollod. II, 1, 3. Die Löwen am Thore von Mycen bezieht man am besten auf Sonnendienst, den Pfeiler auf Apollo Agyieus, s. 1 S. 167. Die Burg Midea wird in den älteren argivischen Sagen oft genannt und ist auch Plin. H. N. IV, 5, 9 für das sinnlose Mantinea herzustellen.

<sup>\*)</sup> Spratt und Forbes travels in Lycia T. II p. 292, welche ohne Grund an Hermes denken. Nach Lactant. Stat. Theb. II, 221 erzählte man die Geschichte der Danae und des Perseus auch zu Ardea an der latinischen Küste.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 7, 61. 150, wo Xerxes sich aus diplomatischer Höflichkeit von dem argivischen Perseus abzustammen rühmt, dessen Descendenten auch die spartanischen Herakliden zu sein behaupteten. Ein Assyrier heißt Perseus nach der persischen Tradition bei Herod. 6, 54.

von jenen mächtigen Königsburgen und Geschlechtern der ar-

givischen Landschast abhängig.

So haben auch die ältesten Gestalten der korinthischen Sage Sisyphos, Glaukos, Bellerophon, Medea durchaus keinen historischen, sondern einen ganz symbolischen Character. Eine Vergötterung der elementaren, namentlich der himmlischen Naturgewalten schimmert auch hier deutsch durch, des Meeres, der Sonne, des Mondes.

# a. Sisyphos.

Er galt in alten Genealogieen für ein Glied jenes weitverbreiteten, an alterthümlichen Bildern und Ueberlieferungen reichen Stammes, dessen Stammvater der thessalische Aeolos, der Sohn des Hellen ist. Seine eigentliche Heimath ist Korinth und der Isthmos, doch erzählte man auch in Thessalien, Böotien und in Phokis vom Sisyphos. Und so kannte man auch die traurige Geschichte seines Sohnes Glaukos sowohl in lolkos als zu Potniae bei Theben und auf dem Isthmos.

Sisyphos bedeutete wahrscheinlich zuerst die Fluth oder das Meer in seiner rastlos wandelbaren, Berge auf und nieder wälzenden, stets geschäftigen und verschlagenen, bis in die tiefste Tiefe eindringenden und doch immer wieder emporquellenden Natur, wie so manche Bilder und Sagen der eigentlichen Meeresgötter diese Anschauung ins Einzelne ausführen. Daher ist Korinth die doppelte Seestadt und der Isthmos die Brücke übers Meer seine rechte Wohnung. In Korinth haust Sisyphos oben auf der Burg, am Ursprunge der schönen Quelle Peirene, welche die Burg und die darunter liegende Stadt mit Wasser versorgte und deren Ursprung von der Schlauheit des Sisyphos abgeleitet wurde\*). Am Isthmos ist er es der die schützenden Götter des Meeres, Ino und Melikertes, bergend aufnimmt und ihre Spiele stiftet, aus denen später Spiele des Poseidon wurden. Unter diesen isthmischen Meeresgottheiten zeigte man auch das Grab des alten Seekönigs.

Sehr früh hatte sich aus solchen Vorstellungen das bekannte Characterbild des ganz verschlagenen Sisyphos entwickelt, welches schon der Ilias geläufig ist und mit der Zeit zum

<sup>\*)</sup> Strabo VIII p. 379, Paus. II, 5, 1. Ueber die Quelle Peirene Göttling gesammelte Abh. 1 S. 131.

Sprichwort wurde\*). In diesem Sinne wurden die älteren Bilder zu sinnreichen Mährchen und Fabeln überarbeitet. Aeschylus hatte dieses Characterbild in verschiedenen Dramen sowohl von seiner ernsten als von seiner humoristischen Seite ausgeführt\*\*). Nachmals fiel es in die Hände eines sehr talentvollen, aber durch Sophistik ganz verdorbenen Mannes und Dichters und wurde darüber selbst zum Typus einer in Bildung und

Gesinnung vollendeten Sophistik \*\*\*).

Sisyphos erschien in diesen Fabeln als Verbrecher gegen Zeus, weil er ihn dem Flussgotte Asopos verrathen hatte, als Zeus dessen Tochter Aegina, die Mutter des Aeakos entführt, wofür Asopos die Quelle Pirene auf Akrokorinth entstehen lässt. Zeus will den Sisyphos deswegen tödten und schickt also den Tod über ihn. Aber Sisyphos sesselt diesen mit starken Banden, so dass Niemand sterben kann, bis zuletzt Ares den Tod befreit und ihm den Sisyphos übergiebt. Dieser trägt seinem Weibe, der Plejade Merope (1 S. 313) auf ihm die gebührenden Todtenopfer in den Hades nicht nachzuschicken, worüber Pluton und Persephone zu kurz kommen. Sisyphos weiß darauf diese mit listigen Reden zu berücken, dass sie ihn wieder aus dem Hades herauslassen+). Als er oben ist, will er natürlich nicht wieder hinunter, so dass er zuletzt doch natürlichen Todes und zwar bei hohen Jahren stirbt. Darauf leidet er in der Unterwelt die bekannte Strafe.

#### b. Glaukos.

Glaukos, der Sohn des Sisyphos und der Vater des Bellerophon, scheint ein altes Bild aus dem Culte des Poseidon Hip-

\*\*\*) S. den merkwürdigen Auszug aus dem Sisyphos des Kritias bei Sext. Empir. adv. Mathem. IX, 54.

<sup>\*)</sup> Σίσυφος von σοφός, in demselben Sinne wie Proteus, Atlas u. A. II. 6, 152 ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἅργεος ἱπποβότοιο, ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσχεν, ὁ κέρδιστος γένετ ἀνδρῶν, Σίσυφος Αλολίδης. Ephyra ist der ältere Name für Korinth.

<sup>\*\*)</sup> Er dichtete einen Sisyphos Steinwälzer ( $\pi \epsilon \tau \rho o \varkappa v \lambda \iota \sigma \tau \dot{\eta} \varsigma$ ) und ein Satyrspiel Sisyphos  $\delta \rho u \pi \epsilon \tau \dot{\eta} \varsigma$ , der Ausreisser, s. Welcker Trilogie S. 550 ff. Nachtrag S. 316. Auch von Euripides gab es ein Satyrspiel Sisyphos.

<sup>†)</sup> Pherekydes bei Schol. II. 6, 153, vgl. Theogn. 703 δστε καὶ Ε Αΐδεω πολυϊδρίησιν ἀνηλθεν, πείσας Περσεφόνην αξιευλίοισι λόχως. Auch Aristophanes Acharn. 391 spielt auf dieses Mährchen an. Bei Schol. Pind. Ol. I, 97 führt Hermes den Sisyphos zuletzt mit Gewalt hinab.

k

pios zu sein, doch in einer sehr eigenthümlichen Auffassung. Wie beim Glaukos Pontios (1 S. 381) deutet schon sein Name aufs Meer, in demselben Sinne wie die Augen des Poseidon γλαυχοί genannt wurden (1 S. 361), und so wurde Bellerophon nach der gewöhnlichen Sage ein Sohn des Poseidon oder des Glaukos genannt\*). Unter den Poseidonischen Heiligthümern auf dem Isthmos wurde er als Ταράξιππος verehrt d. h. als Schreckgespenst der rennenden Pferde, dergleichen es auch in den Hippodromen zu Olympia und zu Nemea gab \*\*). Die gewöhnliche Sage war dass Glaukos bei den in der älteren epischen Tradition sehr berühmten Leichenspielen des Pelias in Iolkos verunglückte. Doch erzählten Andere dasselbe von dem Orte Potniä bei Theben, wo gleichfalls einmal berühmte Spiele gehalten sein müssen; daher der Beiname Ποτνιεύς, unter welchem ihn Aeschylus in einer Tragödie verherrlicht hatte \*\*\*). Immer wiederholt sich der eine Grundzug dass Glaukos von seinen eigenen Pserden, nachdem sie wüthend geworden und mit ihm durchgegangen waren, zerrissen sei, wobei die Wuth der Pferde durch verschiedene Erklärungen motivirt wird. Die ganze Figur erinnert sehr an Aktäon, nur dass dieser, nachdem er von seinen Hunden zerrissen war, die sühnende und heilende Bedeutung eines wohlwollenden Dämons bekam, während Glaukos zum Schreckgespenst der Hippodrome geworden ist. Die rasenden Rosse des Glaukos bedeuteten vermuthlich die wüthenden Wogen des Meeres in der stürmischen Jahreszeit, die dem eigenen Herrn Gewalt anthun, wie Zeus und Dionysos um dieselbe Jahreszeit in ihren Elementen Gleichartiges leiden.

<sup>\*)</sup> Man pslegte in solchen Fällen zwischen einem wirklichen und einem angeblichen Vater zu unterscheiden, s. Schol. II. 6, 155, Schol. Pindar Ol. XIII, 98. Die llias nennt Bellerophon einen Sohn des Glaukos, Pindar einen Sohn des Poseidon Hippios. Die Mutter des Bellerophon hieß nach Apollodor Εὐρυμέδη. Nach Schol. II. 6, 191 war er ein Sohn des Poseidon και μητρὸς τῆς Ἐρυσίχθονος, wo zu lesen ist Μήστρας, s. Demeter und Persephone S. 330 und 1 S. 480. Mestra, ein ganz Poseidonisches Wesen, war die Tochter des thessalischen Triopas Erysichthon.

<sup>\*\*)</sup> Paus. VI, 20, 8, 9, Alciphr. 3, 62 ὁ εἶς τῶν Ὀλυμπίασι βασκά-

<sup>\*\*\*)</sup> G. Hermann de Aeschyli Glaucis, Opusc. II p. 59 sqq. Auf die Sage von Potniä beziehen sich die Ausdrücke Ποτνιάδες πῶλοι bei Eurip. Phöniss. 1124, Potniades quadrigae bei Virgil. Georg. Ill, 266. Die Spiele zu Potniä waren vielleicht die zu Ehren des Laios oder des Oedipus, deren auch sonst gedacht wird.

# c. Bellerophon \*).

Eine dem argivischen Perseus nahe verwandte Gestalt, wie denn auch Bellerophon im Sinne der alten Fabel für einen argivischen Heroen gelten muss, und beide, Perseus und Bellerophon, nicht selten neben einander genannt und abgebildet wurden \*\*). Nur das Bellerophon bei gleicher Naturbedeutung doch weit mehr zu einem nationalen Helden geworden war und zwar mit sehr bestimmter Beziehung auf Lycien und die Lycier, deren landschaftliche und nationale Erinnerungen sich vorzugsweise um das Andenken dieses Heroen gesammelt hatten. Dieses Bild eines sehr alten lycischen Licht- und Sonnendienstes muß also in Folge alter Berührungen und Einwanderungen aus Kleinasien nach Korinth übertragen sein, vermuthlich mit dem lycischen Apollodienste. Bellerophon, der lycische Sonnenheld, ist ein Sohn des Glaukos oder des Poseidon, weil die Sonne aus dem Meere aufsteigt: daher sich dieselbe Vorstellung in manchen alterthümlichen Sagen wiederholt und auch darin bewährt, dass Poseidon und Apollo oder Poseidon und Helios nicht selten neben einander verehrt wurden \*\*\*). Zu bemerken ist auch dass der Cult des Sonnengottes in Korinth ein sehr alter war und dass Helios in diesem Culte nach einer gleichfalls nicht ungewöhnlichen Vorstellung als die streitbare Macht des Himmels schlechthin verehrt wurde, so dass er auch wie sonst Zeus κεραύνιος im Gewitter seine Macht offenbart. Auch Blitz und Donner zogen als Rosse den Wagen dieses korinthischen Helios (1 S. 291) und Pegasos, das Rols des Bellerophon, ward sonst als das des Zeus Keraunios gedacht. So werden wir auch in den Dichtungen vom Herakles dieses Schwanken der Vorstellung zwischen dem Sonnengotte und dem furchtbaren Gotte des Gewitters finden.

Der Name Βελλεροφών oder Βελλεροφόντης läst sich

<sup>\*)</sup> H. A. Fischer Bellerophon Leipz. 1851.

<sup>\*\*)</sup> Besonders interessant sind 4n dieser Hinsicht die beiden Terracotten aus Melos bei Millingen Uned. Mon. Ser. II pl. 2.3 und bei Müller D. A. K. I t. 14, 51. 52, wo auch Perseus beritten ist. Vgl. Paus. II, 27, 2 vom Throne des Asklepios: τῷ θρόνῳ δὲ ἡρώων ἐπειργασμένα Αργείων ἔστιν ἔργα, Βελλεροφόντου τὸ εἰς τὴν Χίμαιραν καὶ Περσεὺς ἀφελών τὴν Λίεδούσης κεφαλήν.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1 S. 164. 357. Vorzüglich scheinen sich beide Culte am Taygetos und auf Tänaron ganz durchdrungen zu haben. Aber auch auf dem alten Akrokorinth muß etwas Aehnliches der Fall gewesen sein.

nicht sicher erklären, doch scheint er sich auf die Tödtung eines jener symbolischen Unthiere zu beziehen, an denen sich der Triumph des Licht- und Sonnengottes über das Wüste und Finstere darzustellen pflegt\*). In der lycischen Sage ist seine größte und bedeutungsvollste That der Sieg über die Chimära. Doch erschien er auch als Bezwinger wilder Thiere, eines Löwen, eines Leoparden, eines Ebers, vermuthlich gleichfalls in

symbolischem Sinne\*\*).

Seine örtliche Bedeutung in der korinthischen Sage ist eigentlich nur die Bändigung des Pegasos für seinen Dienst. Und zwar gehörte der Pegasos und diese Zähmung durch Bellerophon in Korinth zu den beliebtesten Bildern und Thatsachen der mythischen Geschichte, ja jenes geflügelte Wunderpferd war zum characteristischen Abzeichen der Stadt geworden, wie besonders ihre in ein hohes Alterthum hinauf reichenden Münzen lehren. So griechisch nun auch die Dichtung von diesem Pferde und dessen Name zu sein scheint, so war doch auch diese Vorstellung von dem berittenen Sonnengotte eigentlich in Asien heimisch \*\*\*) und selbst der Name  $\Pi\eta\gamma\alpha\sigma\sigma\varsigma$  oder  $\Pi\eta-\delta\alpha\sigma\sigma\varsigma$  in Kleinasien, namentlich bei den Kariern und Lyciern so verbreitet $\dagger$ ), daß man auch dessen Heimath nicht wohl in Griechenland suchen kann. Jedenfalls hängt aber der Name und die Vorstellung mit der von den quellenden Wolken zu-

<sup>\*)</sup> Die Grammatiker wissen von einem Worte ξλλερα, welches τὰ κακὰ, τὰ ἐχθρὰ bedeute und welches Kallimachos gebrauchte, s. Eustath. zu ll. p. 635, 6, Naeke Opusc. 2 p. 167. Βελλεροφόντης ist gebildet wie Αργειφόντης, welches spätere Dichter auch als Beinamen des Apoll und des Telephos kannten, s. Meineke Anal. Al. p. 256. Spätere Mythologen erzählten von dem unfreiwilligen Morde eines korinthischen Edlen Belleros, offenbar um seine sonst nicht motivirte Entfernung von Korinth zu erklären.

<sup>\*\*)</sup> Nach Schol. II. 6, 155 hiefs Bellerophon früher Δεωφόντης oder Τππόνοος, welcher letztere Name auf die Bändigung des Pegasos geht. Von Bellerophons Kampfe mit einem Eber erzählt Plutarch de virt. mul. 9 nach lycischer Sage. Mit einem Leoparden kämpft er auf einem lycischen Grabe bei Tlos, s. Spratt and Forbes travels in Lycia I p. 33 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> R. Rochette Hercule Assyrien p. 217 ff.

<sup>†)</sup> Fellows Lycia p. 459. Nach Steph. B. hiefs die karische Stadt Πήδασα auch Πήγασα. Eine Stadt Pedasos am Ida wird von Achill zerstört. Eins der Pferde des Achill heißt Pedasos. Nach Orion p. 138 kommt πηγή von πηδῶ und ist πηδή eine andere Form für πηγή, wobei er sich auf Herodian beruft, vgl. 1 S. 464\*\*). Schol. II. 6, 155 erklären Pegasos ὅτι ἐχπεπηδήχοι ἐχ τοῦ τῆς Γοργόνος τραχήλου. Auf den lycischen Münzen und andern lycischen Denkmälern sieht man den Pegasus ganz in derselben Gestalt wie auf den älteren korinthischen.

sammen, da es nicht allein an den Quellen des Okeanos geberen wird (Hesiod. th. 282), sondern auch von Quellen sich nährt und Quellen aus der Erde schlägt\*), bis es sich entich als Wolken- und Donnerpferd zum Zeus emporschwingt, wie davon auch die Bellerophonssage weiß, nur daß das Wunderpferd vorher dem Helden zu seinen Thaten dient. Die kointhische Sage erzählte nehmlich bei der Sage vom Perseus knüpfend, dass dieses Flügelross, nachdem es der Medusa estsprungen war, durch den Himmel schwebend sich zuerst auf Akrokorinth niedergelassen und dort von der Quelle Peirene getrunken habe. Da versucht Bellerophon es zu fangen und z zähmen, was ihm aber nicht mit eigenen Krästen gelingt, sondern erst mit Hülfe der Athena und des Poseidon. Jene erscheint ihm im Traume, reicht ihm einen goldenen Zaum (daher Xalivirig) und besiehlt seinem Vater Poseidon, dem Rossebändiger, einen weißen Stier zu opfern (Pindar Ol. XIII, 63 ff.). Darauf zeigt Pegasos sich zu seinem Dienste willig.

Die Fortsetzung der Sage spielt nicht in Korinth, sondern in Tiryns, am Hose des Protos, dessen Herrschast auch über Korinth ausgedehnt ist \*\*). Darauf deutet die Ilias, welche die Geschichte des Bellerophon sehr ausführlich erzählt (6, 150-211), vielleicht aus dem Grunde weil die Könige der ionischen Griechen in Kleinasien sich Nachkommen Bellerophons zu sein rühmten (Herod. 1, 147). Der schlaue Sisyphos habe den Glaukos, dieser den wackern Bellerophon gezeugt, dem die Götter Schönheit und liebreizende Männlichkeit verliehen. Der mächtige Prötos aber führte Arges wider ihn im Schilde und trieb ihn aus seinem Lande, woran seine Gemahlin schuld war, jene Königstochter aus Lycien, welche Homer Anteia nennt, die attischen Tragiker aber Stheneböa. Diese entbrennt für den schönen Jüngling aus Korinth, er aber ist keusch wie Joseph, daher die Königin ihre Zuslucht zur List nimmt. Entweder musst du sterben, spricht sie zum Gemahl, oder du musst den Bellerophon tödten, der mich verführen will. Darum sendet

<sup>\*)</sup> Die Pirene auf Akrokorinth und Hippukrene auf dem Helikon, welcher letztern Quelle Pegasos den Ruhm des Musenpferdes verdankt, s. Strabo VIII p. 379, 1 S. 281. Pegasos von Nymphen gepflegt auf korinthischen Münzen und Gemmen. Bellerophon den Pegasos an der Quelle tränkend auf denselben Münzen und einem der schönen Reliefs bei Braunzwölf Basreliefs t. 1. Vgl. Schmidt p. 19 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Das erkannte auch Pausanias II, 4, 2.

Prötos den Jüngling mit einem Uriasbriese\*) zu seinem Schwäher nach Lycien, womit seine Heldenbahn beginnt, wie die des Perseus mit der Sendung des Polydektes, die des argivischen Herakles mit dem Dienste beim Eurystheus. Durch Euripides wurde die Leidenschast der Stheneböa zu einer romantischen Verwicklung, daher auch der Abschied des Bellerophon aus Tiryns später in diesem Sinne ausgesast wurde. So giebt es einige Vasenbilder späterer Ersindung, wo der Heldenjüngling den verrätherischen Brief des Prötos in Gegenwart der Stheneböa empfängt, die dabei noch immer mit schmachtenden Blicken an ihm hängt.

Bellerophon macht sich auf von den Göttern behütet und wird in Lycien von dem Könige erst neun Tage lang sehr ehrenvoll bewirthet. Am zehnten fragt er nach seinem Anliegen, empfängt den Brief des Prötos und schickt ihn nun von einem

lebensgefährlichen Abenteuer ins andere.

Die erste Aufgabe ist der Kampf mit der Chimära, dem gräßlichen Ungeheuer, welches Bellerophon tödten soll. Nach der Ilias war es göttlichen Ursprungs, vorne Löwe, hinten Schlange, in der Mitte eine wilde Bergziege (χίμαιρα), schreckliches Feuer in dicken Flammen ging aus seinem Munde. In einem anderen Zusammenhange (16, 327 ff.) erwähnt sie des Lyciers Amisodaros, der dieses Ungethüm zum Verderben vieler Menschen gehegt habe \*\*). Die zahlreichen Bildwerke, unter denen die etruskische Chimära von Arretium (jetzt in Florenz) besonders berühmt ist, zeigen sie gewöhnlich als Löwen, aus dessen oberem Rücken in der Mitte der Kopf einer wilden Ziege hervorragt, die das stürmisch Wilde und Unbändige in der Natur des Ungeheuers ausdrücken sollte, wie der Löwe das glühend Verzehrende, die Schlange das Giftige und Mörderische. Bei Hesiod. th. 319 ff. stammt es vom Typhon und der Echidna, die είν Αρίμοισι haust, wo der alte Mittel-

<sup>\*)</sup> πόρεν δ' δγε σήματα λυγρά, γράψας εν πεναχι πτυχτῷ θυμοφθόρα πολλά. Die alten Grammatiker verstanden unter diesen Zeichen Bilder (εξοωλα) nach Art der ägyptischen Hieroglyphen oder der Zeichen der Scythen (Runen). Auf dem attischen Theater waren Briefe der Heroen oder Heroinen etwas Gewöhnliches. Der Vater der Stheneböa heißt gewöhnlich Iobates.

<sup>\*\*) ᾿</sup>Αμισώδαρος, wie der karische Name Pisedaros, Pixodaros. Spätere nennen auch den Vater der Stheneböa Amisodaros. Nach Plutarch de mulier. virt. 9 hießer bei den Lyciern Ἰσάρας und war ἐχ τῆς περὶ Ζέλειαν ἀποιχίας Δυχίων gekommen. Vgl. Amisos am Pontos.

punkt der vulkanischen Kräste von Kleinasien ist (1 S. 51). Auch er nennt die Chimära seuerspeiend, groß, schrecklich, schnellfüssig und stark, giebt ihr aber drei Köpse\*), mit welcher Beschreibung auch Apollodor übereinstimmt. Die wahrscheinliche
Bedeutung ist die vulkanischer Kräste, unter denen auch Lycien zu leiden hatte, wie davon einige Reste noch im späten
Alterthum beobachtet wurden \*\*). Der Kamps des Bellerophon
ist häusig abgebildet und beschrieben, gewöhnlich so daß der
Held auf seinem Flügelrosse schwebend das Unthier von oben
tödtet, bald mit dem Bogen bald mit der Lanze bald mit dem
Schwerdt \*\*\*). Auf einem in dieser Hinsicht besonders bemerkenswerthen Vasenbilde ist sein Haupt von einer grossen Strahlenglorie umslossen, wodurch er vollends deutlich als der streitbare Sonnenheld characterisirt ist †).

Der zweite Kampf, in welchem Bellerophon schon ganz als der nationale Held der Lycier erscheint, der gegen die Feinde der Nation kämpft, ist der mit den Solymern, nach der Ilias

<sup>\*)</sup> μία μὲν χαροποῖο λέοντος, ἡ δὲ χιμαίρης, ἡ δ᾽ ὄφιος κρατεροῖο δράκοντος. Diese scheinbaren Abweichungen gleichen sich aus, wenn der Schwanz in den Kopf einer Schlange auslief, wie beim Kerberos und bei der Chimära des Melischen Reliefs. Die von Arretium ist am Schwanze verstümmelt. Bei der Ziege, deren Name χίμαιρα schon an χεῖμα, χειμών, χίμαρος d. i. torrens erinnert, ist an die wilde Bergziege der lycischen und kretischen Gebirge zu denken, welche denen der Schweiz gleichen soll. Sehr häufig ist die Chimära auf Sikyonischen Münzen, ein altes Zeichen der Stadt, wie die fliegende Taube, von denen diese auf Aphrodite, jene auf Bellerophon deutet, so daß also Sikyon auch in dieser Hinsicht dieselben Sagen wie Korinth hatte. Auch erinnert Adrast auf seinem Areion sehr an Bellerophon auf dem Pegasos.

<sup>\*\*)</sup> Plinius H. N. II, 106. Auch Seneca spricht davon und Io. Diaconus p. 463 im 9. oder 10. Jahrh. nach dem Berichte eines Eingebornen. Vgl. Palaephatus de incredib. 29 und von neueren Reisenden Beaufort Karamania L. 1818 ed. 2 p. 47, Spratt und Forbes p. 179.

<sup>+)</sup> O. Jahn archäol. Beitr. t. 5 S. 119.

eine sehr heisse Schlacht, wie nachher auch Bellerophons Sohn Isander im Kampfe gegen die Solymer bleibt, deren Gebirge die Odyssee 5, 285 in derselben Gegend nennt. Zu beachten ist dass die Lycier nach einer sehr bestimmten Tradition von Kreta her in das kleinasiatische Xanthosthal eingewandert waren, wo sie selbst sich Termilen nannten\*), während sie den Griechen den Namen der Lycier zu verdanken scheinen, vermuthlich wegen des Cultus des lycischen Apoll. Eben dieses schöne und fruchtbare Xanthosthal (ή Μιλυάς) war srüher von den Solymern bewohnt gewesen, die von den Lyciern in das Hochland auf der Grenze von Lycien und Pisidien \*\*) zurückgedrängt wurden, nach hestigen und langdauernden Kämpsen, wie diese Sage lehrt. Der Name bedeutet in phönicischer Sprache Bergbewohner, woraus nicht gefolgert zu werden braucht dass sie selbst verwandten Stammes waren, da die eingeborne Bevölkerung eines Landes häufig erst von anderen civilisirten Völkern ihre geschichtlichen Namen bekommen hat.

Drittens der Kampf mit den Amazonen, von dem sowohl die Ilias als Pindar berichtet. Nach diesem kämpst Bellerophon auch gegen sie aus der Höhe, mit dem Bogen, getragen vom Pegasos, so dass also auch die Amazonen in dieser ältesten aller Amazonenschlachten noch ein sehr mythisches Ansehn gehabt haben mögen. Diese kriegerischen Frauen, die in großen Schaaren als Umgebung der Mondkönigin auf wilden Rossen einherstürmen, machen in solchen Fabeln ganz den Eindruck eines wilden Heeres am Himmel, eines Ileeres von Stürmen und Wolken, das den unheimlichen Eindruck der asiatischen und thrakischen Mondgöttin nicht wenig verstärkt. Bald ist daraus eine Umgebung von kriegerischen Hierodulen (1 S. 197), in anderen Sagen das bekannte Bild einer kleinasiatischen Bevölkerung geworden, wie in denen von den Kämpsen der Phry-

<sup>\*)</sup> Herod. 1, 173; 7, 92, vgl. 1 S. 172. ή Μιλυάς ist special die von Fellows p. 227 beschriebene Hochebene. Der Name ist noch bei Polybius im Gebrauch. Der der Termilen verräth sich als der nationale auch in manchen Ortsnamen. Auf den durch Fellows bekannt gewordenen Inschriften werden Tramelae und Troocs genannt, von welchen jene für die Einwohner der Gegend von Xanthos, diese für die der Gegend von Tlos gehalten werden, s. Fellows p. 274. Tlos und Tros ist derselbe Name, der sich wie der der Lycier und andere karische und lycische Namen am troischen Idagebirge wiederholt.

<sup>\*\*)</sup> Strabo I p. 21, XIII p. 630, XIV p. 667, Schol. II. 6, 199, vgl. Hitzig bei Schmidt a. a. O. S. 23 sqq.

ger und Lyder mit den Amazonen\*). Häufig veranlasste zu solchen Localisirungen die kriegerische Weise roher Völker, bei denen die Frauen unter den Männern kämpsten oder sie zum Kampfe begleiteten, anderswo die den Asiaten und Griechen unbekannte Gynäkokratie (Herrschaft von Königinnen) oder überhaupt die freiere und selbständigere Stellung des weiblichen Geschlechtes bei nördlichen Völkern. Indem sich solche Bilder den Griechen mittheilten, wurden sie durch diese zu festen Vorstellungen der mythischen Völkerkunde, die man von den Gegenden am Kaukasus bis in den hohen Norden verfolgen kann. In älteren Zeiten wurde vorzugsweise eine Gegend am schwarzen Meere für die Heimath der Amazonen gehalten, die Ebene von Themiskyra mit dem Flusse Thermodon, wo syrische oder assyrische Culturelemente angenommen werden dürfen \*\*). Doch kennen schon Aeschvlus und Herodot auch die scythischen Amazonen, welche man für eine aus Themiskyra über die See verschlagene Schaar hielt, worauf sie sich mit den Scythen vermischt und in der Gegend östlich vom Tanais das Volk der Sauromaten gestistet hätten \*\*\*). Spätere Schriststeller übertrugen dieselbe Vorstellung auf das westliche Libyen †). Wir werden derselben Sage, welche sowohl die epische Dichtung als die bildende Kunst der Griechen außerordentlich viel beschäftigt hat, auch beim Herakles, beim Theseus und im trojanischen Kriege wiederbegegnen und dann auch individuelle Amazonenbilder von sehr lebendiger Wirkung kennen lernen. Werden diese Frauen nehmlich von den Dichtern

\*\*) Aeschyl. Prom. 722 ff., zu welcher Stelle s. G. Hermann Aeschyl. II p. 156. Vgl. Apollon. Rh. II, 370 ff., 966 ff. Schol., Strabo XI p. 505, Appian. bell. Mithrid. 69. \$3, Anonym. Peripl. p. 114, Movers Phönizier II 2 S. 288

<sup>\*)</sup> Von den Kämpsen der Phryger, an denen Priamos theilnahm, erzählt die Ilias 3, 189, von denen der Lyder Nic. Damascenus, fragm. Hist. Gr. III p. 396. Dass auch in der Gegend von Troja die Sage von den Amazonen heimisch war beweist Penthesilea und das σημα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης Il. 2, 814, wohl der älteste von jenen zahlreichen Grabhügeln einer unbekannten Vorwelt, die man nach den Amazonen benannte. Ueber das Volk der Amazonen s. Völcker myth. Geogr. S. 216 ff., Schmidt a. a. O. p. 31 sqq., Welcker ep. Cycl. 2 S. 200 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Aeschyl. From. 415 ff., Herod. 4, 110, Steph. B. Αμαζόνες. Nachmals wurden die Amazonen am Kaukasus noch einmal durch die Feldzüge Alexanders d. Gr. und des Pompejus berühmt.

<sup>†,</sup> Diod. III, 52. Diese libyschen Amazonen hängen mit dem libyphönicischen Astartedienst der Venus Urania, gewöhnlich die libysche Athenagenannt zusammen.

auf der einen Seite als derbe und rauh und gegen alle weiblichen Gefühle abgehärtet geschildert\*), so waren sie doch in dem jüngeren Epos und der entsprechenden Kunst zugleich immer sehr schön und auch der Liebe zugänglich, ja in dieser, wenn sie einmal davon ergriffen waren, von so starker und sinnlich glühender Leidenschaft, daß sie eben dadurch sowohl für die darstellende Kunst als für die beschreibende Poesie im höchsten Grade anziehend wurden. Dazu kam der außerordentliche Reiz des Contrastes und der Gruppirung, den diese Kämpse griechischer Helden mit kriegerischen Frauen von barbarischen Sitten und gleichartigem Costüm von selbst darboten.

Als Bellerophon auch aus dem Amazonenkampfe siegreich zurückkehrt, versucht der König von Lycien es mit einem Hinterhalt. Er wählt dazu die besten Ritter seines Landes und doch kehrt keiner von ihnen zurück, sondern alle fallen dem tapfern Bellerophon. Da sah der König ein, fügt die Ilias hinzu, dass er es mit dem hochgebornen Sohne eines Gottes zu thun hatte, daher er ihn bei sich behält und ihm seine Tochter zum Weibe und die Hälfte seiner Herrschaft zur Ausstattung giebt, und die Lycier schenken ihm ein großes Gut von ausgezeichneter Fruchtbarkeit, beides für Baumzucht und für Ackerbau, auf dass er bei ihnen bleibe und wohne. So erreicht er den Gipfel der Ehre und des Glücks, als Vater blühender Kinder, des Isandros, Hippolochos und der Laodameia, die vom Zeus den Sarpedon geboren. Siehe da ergreist ihn böse Verstörung des Geistes, allen Göttern wird er verhasst, einsam irrt er umher auf dem Felde der Irren (καπ πεδίον τὸ Αλήϊον), voll finstern Unmuths, alle Wege der Menschen vermeidend. Nun tödtet Ares seinen Sohn Isandros im Kriege gegen die Solymer und Laodameia fällt dem Zorne der Artemis \*\*).

Damit berührt die Ilias eine merkwürdige Wendung in den Schicksalen des Bellerophon, welche an die gleichartigen Verstörungen des Herakles erinnert und ohne Zweifel auch denselben Grund wie diese hatte. Die scheinbaren Störungen der Sonnen- und der Mondbahn erschienen nehmlich den Alten wie

<sup>\*)</sup> Die gewöhnlichen Vorstellungen bei Apollod. II, 5, 9. Von der Verstümmelung der einen Brust wissen blos die späteren Sagenschreiber, nicht die Künstler. Aeschylus Suppl. 271 nennt sie κρεοβόρους.

<sup>\*\*)</sup> Es bleibt Hippolochos, der Vater des Glaukos. Dieser und Sarpedon sind bekanntlich die Führer der Lycier vor Troja. Vom Stamme des Glaukos leiteten sich die Könige der asiatischen Ionen ab.

ein regelloses Umherschweifen, welches sie sich mythologisch durch die Vorstellung einer schweren Krankheit oder einer geistzerrüttenden Verschuldung erklärten, wie bei der Io. Und dieses führte mit der Zeit weiter zu der religiösen Idee der Busse und zu der tragischen der Strase und einer endlichen Versöhnung, wie denn gerade in dieser Hinsicht der Mythus vom Bellerophon und der vom Herakles, letzterer in Verbindung mit dem Apollinischen Cultus, manches Schöne und Tiefsinnige angeregt haben. Diese Heroen sind insofern der menschlichen Natur noch näher verwandt als die übrigen, indem sie nicht blos die Vorbilder idealer Vorzüge, sondern auch die von Schuld und Busse waren; obwohl diese Vorstellungen beim Bellerophon nur angedeutet sind und erst durch die lyrische Poesie und die tragische Bühne mehr hervorgehoben wurden, dahingegen sie in der Heraklessage mehr als einmal und mit tiefer Bedeutung für die Verwicklung seiner Schicksale wiederkehren.

Jenes Feld der Irren war ohne Zweifel ein mythischer Begriff, wie so viele andere. Die spätere Mythographie faste auch ihn geographisch und zwar suchte man dieses medior Aλήϊον gewöhnlich in Cilicien\*). Einen näheren Zusammenhang der Verschuldung des Bellerophon, worüber er zum Sturze kommt, erzählt zuerst Pindar Isthm. VII, 44, Ol. XIII, 91. Bellerophon, der siegreiche nun übermüthige Held will auf seinem Pegasos gar bis in den Himmel dringen, in die Wohnung des Zeus, daher das Wunderross ihn abwirst und sich alleit emporschwingt zu den Krippen des Zeus, während jener elesdiglich umkommt. Nachmals hatte Euripides eine seiner kührsten Tragödien daraus gedichtet. Bellerophon war ihm ein Beispiel jenes aus Lebensüberdruss und Wissensdurst gemischten Hochmuthes, den wir aus Faust und Byron kennen. Nachdem ihm mitten im höchsten Glücke seine Kinder gestorben sind, wird ihm Trauer und Einsamkeit zu einer Schule des Zweisels und des Unglaubens. Er will in den Himmel, weiler den Himmel verachtet und nicht mehr an die Götter glaubt. Aber Zeus zerschmettert den kühnen Reiter mit seinem Blitze.

<sup>\*)</sup> Antimachos dichtete dass Bellerophon sich den Hass der Götter pregezogen habe, weil er das von den Göttern geliebte Volk der Solymer pretödtet habe, die er ableitete ἀπὸ Σολύμου τοῦ Διὸς καὶ Χαλόψης Schol. II. 6, 200, Od. 5, 283, Steph. B. v. Πισιδία, wobei wohl ein Grücht von Jerusalem und von dem Volke Gottes zu Grunde liegen könnt.

dessen Ross nun allein zum Himmel empordringt, wo es den Donnerwagen des höchsten Gottes zieht\*). Bellerophon aber stürzt hinab auf die Erde und stirbt als ein Mitleid erregendes

Beispiel gefallener Größe.

Auch die Liebe der Stheneböa hatte diesen Dichter der Leidenschaft zu einem Drama tragischen Inhaltes angeregt, das wie die Euripideischen Stücke gewöhnlich in der späteren Kunst und Dichtung fortwirkte. Nach den in Lycien glücklich bestandenen Kämpfen kehrt Bellerophon auf seinem Wunderroß nach Tiryns zurück, schreckt den Prötos und entzündet die Königin von neuem zur Liebesgluth. Sie wagt es ihm auf den Pegasos und in seine neue Heimath zu folgen, wird aber unterwegs von ihm ins Meer gestürzt.

### 5. Laconien und Messenien.

Die beiden Nachbarländer rechts und links vom Taygetos. Der Landschaft von Messenien ist von Natur grössere Fruchtbarkeit, der von Lakedämon grössere Rüstigkeit der Bewohner geworden, daher sich das Uebergewicht von jeher zu diesen neigte. Die älteste Bevölkerung war lelegischen Stammes und die Dienste der Insel Kythere und des Vorgebirges Tänaron beweisen, daß das ausländische Element auch hier zeitig Eingang gefunden hatte. Leider sind aus der Zeit vor der dorischen Einwanderung nur zerrissene Ueberreste alter Sagenbildung vorhanden.

Die ältesten Städte in Messenien waren Andania und Arene, die in Laconien Amyklä in der Gegend von Sparta und Pellana im Oberlande des Eurotas. Amyklä war unter den Achäern ein eben so blühender Ort wie Mycen in Argos, mit dem es in enger Verbindung stand. Der Zeus vom Taygetos (1 S. 82) und der karneische Apoll von Amyklä (1 S. 163) treten auch in der Landessage als die mächtigsten Götter hervor. Neben ihnen hat unverkennbar der Dienst der Aphrodite von Kythere (1 S. 210) einen tiefgreifenden Einflus sowohl auf die Cultussage als auf die heroische Mythenbildung ausgeübt.

Als die Trümmer der ältesten Sagen gesammelt wurden,

<sup>\*)</sup> ὑφ' ἄρματ' ἐλθών Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ. Horat. Od. II, 11, 25 terret ambustus Phaëthon avaras Spes et exemplum grave praebet ales Pegasus terrenum equitem gravatus Bellerophontem. Vgl. Welcker Gr. Tragg. S. 785 ff. und über die Stheneböa des Euripides S. 777 ff.

Temden sich manche alte Namen, welche die Mythographen wie Tewohnlich in ein mythologisches Schema zu bringen suchten. Dahin gehören Tyndareos, der Vater der Dioskuren und der Helena und Klytämnestra, Aphareus, der Vater des Idas und Lynkeus, Leukippos, der Vater der Leukippiden, Ikarios, der Vater der Penelope\*). So entschieden einige unter diesen Namen und zugleich die Natur ihrer Abkömmlinge auf Vergötterang natürlicher Kräfte, vorzüglich auf Lichtdienst und die Verehrung der himmlischen Lichtkörper deuten, so ist die Ueberlieferung im Ganzen doch zu unverständlich um eine bestimmtere Erklärung zu rechtfertigen.

#### a. Die Dioskuren.

Tyndareos und Ikarion wurden die ältesten Könige von Laconien genannt. Die Frau des Tyndareos ist Leda, die gewöhnlich eine Tochter des Thestios oder Thespios heißt, der in den ältesten ätolischen und böotischen Sagen ein Dämon der Muth gewesen zu sein scheint\*\*). Der Name Δήδα erklärt sich am natürlichsten aus einem in lycischen Inschriften häufig wiederkehrenden Worte lad oder lada, welches Weib und Frau bedeutet und dem karisch-lelegischen Sprachgestamme angehört zu haben scheint\*\*\*). Auch ist es sehr wahrscheinlich daß sowohl Leda, die Mutter der Dioskuren und der Helena, als Nemesis, die Mutter der Helena, dem Bilderkreise der Aphrodite entlehnt war, deren Heiligthum in Sparta für eine Stiftung des Tyndareos galt.

\*\*) S. in der böötischen Heraklessage. Eumelos in seinen korinthischen Geschichten nannte Leda eine Tochter des Glaukos, des Sohnes des Sisyphos, und der Panteidyia d. h. der Allwissenden, Schol. Apollon. I, 146, was auch auf Meer und Fluth deutet.

<sup>\*)</sup> In einigen alten Ueberlieferungen erscheinen alle vier als Brüder and Söhne des Περιήρης, welcher Name die ältesten Erinnerungen von Messenien auszudrücken pflegt. In andern werden Aphareus und Leukippos Söhne des Perieres, Tyndareos und Ikarion Söhne des Οϊβαλος genannt, der den großen Eöen (Paus. II, 2, 3) auch als Vater der Pirene bekannt war, also auf Fluth deutet. Als eine der ältesten Heroinen beider Landschaften erscheint immer Γοργογόνη, angeblich eine Tochter des argivischen Perseus, welche Stesichorus die Gemahlin des Perieres, Andere die des Oebalos genannt hatten. Vermuthlich ist sie ein Bild aus dem Kreise der kriegerischen Aphrodite Urania, während Tyndareos eine Art von Zeus Asterios gewesen zu sein scheint.

<sup>\*\*\*)</sup> Fellows discoveries in Lycia p. 475. Auch die karische Insel Δάδη an der Mündung des Mäander bei Milet wird daher ihren Namen haben, vielleicht auch Δητώ.

Die Dioskuren hießen gewöhnlich Tyndariden und sind bei Homer die wirklichen Söhne des Tyndareos (Od. 11, 298 ff.) während ihre Schwester Helena bei demselben Dichter für eine Tochter des Zeus und der Leda (Il. 3, 426, Od. 4, 184. 219. 569), Klytämnestra für eine Tochter des Tyndareos gilt (Od. 24, 199). Hernach verbreitete sich der Name der Dioskuren und die Vorstellung dass beide Söhne des Zeus von der Leda waren\*). Darauf unterschied man zwischen der ungleichartigen Natur der Zwillinge und nannte deshalb Kastor sterblich und einen Sohn des Tyndareos, Polydeukes unsterblich und einen Sohn des Zeus. Von dem bekannten Ei der Leda hatten wahrscheinlich schon die Kyprien gedichtet, doch so dass Nemesis, nachdem ihr Zeus in Gestalt eines Schwans beigewohnt hatte, dieses Ei legte, welches darauf der Leda gebracht oder von ihr gefunden wurde, wie namentlich Sappho gedichtet hatte: worauf entweder Helena allein oder Helena und die beiden Dioskuren aus demselben geboren und von der Leda großgezogen werden \*\*). Eben so häufig und später ganz allgemein wurde diese Sage aber auch so erzählt, dass Zeus die Leda in Gestalt eines Schwans überrascht und darauf diese das Ei gelegt habe \*\*\*). Jedenfalls hängen die Dichtung vom Schwane und die vom Ei aufs engste zusammen. Wie aber das Symbol des Schwanes auf den Dienst der Aphrodite zurückweist (1 S. 233), so findet auch das des Eies in diesem Kreise seine natürliche Erklärung, da alte Bildwerke es als Attribut der Aphrodite zeigen.

Die Geburtsstätte der Dioskuren wurde nach alter Sage an den Abhängen der wilderhabenen Taygetosküste am messenischen Meerbusen gezeigt, auf einer kleinen Felseninsel bei

<sup>\*)</sup> Hesiod b. Schol. Pind. N. X, 150, Homer H. XVI. XXXIII.

<sup>\*\*)</sup> S. die Verse der Kyprien b. Athen. VII p. 334 C, woraus Einige folgern dals Nemesis in diesem Gedichte auch für die Mutter der Dioskuren gegolten habe. Da die Kyprien aber den Kastor für sterblich hielten, so ist das doch wohl nicht zulässig. Auf einem Pompejanischen Gemälde betrachtet Leda ein Nest mit drei Kindern, das ihr ein Hirt gebracht hat. Ein ähnliches Gemälde beschreibt Ausonius epigr. 56.

Leda, s. Eurip. Helena 17—21, 214. 257. 1144. 1643, Hygin. P. A. 2, 9, Fab. 77, Apollod. III, 10, 7, Schol. Od. 11, 298. Anstatt des Schwans wird nicht selten die Gans genannt. Ueber die Bildwerke s. O. Jahn Archäol. Beitr. S. 1—11, Leipz. Berichte 1852 S. 47—64, 1853 S. 14—21.

Gr. Mythologie. II.

Pephnos, dem Hasenorte von Thalamä\*). Namentlich batte Alkman so gedichtet, der spartanische Nationaldichter und Versasser eines vielgesungenen Hymnus aus die Dioskures, doch mit dem Zusatze dass Hermes die kaumgeborenen nach Pellana, dem alten Königssitze des Tyndareos gebracht habe, wo man auch von den Freiern der Helena und von ihrem Beilager mit Menelaos erzählte. Immer galt Lakedämon und das Eurotasthal für die wahre Heimath der Dioskuren \*\*) und vorzüglich waren Amyklä und Therapne reich an Erinnerungen an sie und ihre liebreizende Schwester, sowohl an ihr Leben als an ihren Tod.

Die Naturbedeutung der Dioskuren offenbart sich in dem Streite mit den Aphariden Idas und Lvnkeus und in ihrer Vermählung mit den beiden Töchtern des Leukippos, Hilaria und Phöbe. Es sind Mächte des strahlenden Lichtes, wie es sich Morgens und Abends im Morgensterne und im Abendsterne offenbart, aber auch das im dunkeln Gewölk des Sturms plötzlich erscheinende S. Elmsseuer und anderes Sternenlicht, das periodisch wohl unterliegt, aber zuletzt doch immer wieder aufstrahlt und den Sieg über die Finsterniss behauptet. Wie aber das Licht den Alten überall die Vorstellung von rüstigem Heldenthum, schöner und anmuthiger Jugend, hülfreicher Macht und grosser Güte erweckte, so sind auch die Dioskuren aus solchen elementaren Anschauungen der Vorzeit durch die Heldendichtung der Achäer zu einem Brüderpaare von so riistiger und freudiger Jugend, so ritterlichem Adel, so liebenswürdigem und allgemein wohlthuendem Wesen geworden, daß sie in dieser Hinsicht zu den ansprechendsten Erscheinungen der griechischen Heldensage gehören.

In der Ilias 3, 236 ff. ist von beiden als Verstorbenen die Rede, nach der Odyssee 11, 298 ff. leben beide als Verstorbene fort, indem sie einen Tag um den andern leben und sterben und dabei göttlicher Ehre geniessen. Die Kyprien und Pindar Nem. X, 55 ff. erzählen die Veranlassung dieses eigen-

<sup>\*)</sup> Paus. III, 26, 2, vgl. Hom. H. XVI und XXXIII τοὺς ὑπὸ Τηϋχέτου χορυψῆς τέχε πότνια Δήδη. Auch hier haftet der Cultus der Lichtgötter an einer Klippe.

<sup>\*\*)</sup> II. 3, 239, Theogn. 1087 Κάστος καὶ Πολύδευκες, ος ξυ Δακεσαίμονι δίη ναίετ ἐπ Εὐρώτα καλλιρόφ ποταμφ. Von Therapne und den Gräbern der Dioskuren und der Helena s. Herod. 6, 61, Paus. III, 19, 9; 28, 1; Müller Dor. 1 S. 92.

thümlichen Schicksals, beide mit dem Zusatze dass Kastor durch seine Abstammung vom Tyndareos sterblich, Polydeukes durch die vom Zeus unsterblich gewesen sei\*). Immer ist der Kampf mit den Aphariden die entscheidende Thatsache. In gemeinschaftlicher Unternehmung mit ihren Vettern erbeuten die Tvndariden eine Heerde von Rindern, welche sich die Aphariden ganz allein zueignen \*\*). Darüber entbrennt der Streit, in welchem sich die Dioskuren, um ihren Feinden aufzulauern, in einer hohlen Eiche verbergen. Aber Lynkeus d. i. der Luchsäugige (wie Idas der Sehende ist) hat einen so scharfen Blick, dass er durch Steine und Bäume, ja bis in die tiese Erde und Unterwelt hineinsehen konnte. Vom Taygetos herunter übersieht er die ganze Pelopsinsel, entdeckt die Dioskuren in der hohlen Eiche und stürmt dann mit seinem Bruder hinunter, worauf Idas den Kastor im Baume ersticht. Nun springt Polydeukes hervor und kämpst mit beiden. Idas schleudert ihm einen Stein vom Grabe seines Vaters Aphareus an die Brust, doch durchbohrt Polydeukes den Lynkeus mit scharfer Lanze, worauf Idas dem Blitze des Zeus fällt. Vergeblich beschwört nun Polydeukes seinen göttlichen Vater ihn mit dem über Alles geliebten Bruder sterben zu lassen, denn er ist als Sohn des Zeus (wie Helena als dessen Tochter) unsterblich und es bleibt keine Wahl als mit seinem Bruder d.h. ungetrennt von diesem bald im Dunkel der Unterwelt bald in den goldenen Sälen des Himmels zu weilen. Und so bringen sie nun immer zusammen abwechselnd einen Tag beim Vater Zeus, den andern in ihrem Grabe von Therapne zu, weil Polydeukes lieber ein wechselndes Schicksal mit seinem Bruder theilen als allein im Himmel und ein Gott sein wollte \*\*\*). Die Bedeutung dieser seelenvol-

\*\*\*\*) Von ihrem Grabe in Therapne, das sie lebendig (ζωντες) bewoh-

<sup>\*)</sup> Ursprünglich waren beide gleich. Κάστως ist i. q. κεκασμένος, eximius: Πολυδεύκης wäre nach Schol. Apollon. I, 1037 von δεῦκος i. q. γλικὸ abzuleiten. Vgl. dulcis und γλυκύς.

<sup>\*\*)</sup> Außer Pindar und den Kyprien vgl. Apollod. III, 11, 2. Idas solt theilen, zerlegt deshalb einen Ochsen in vier Theile und bestimmt, wer seinen Antheil zuerst verzehre solle die Hälfte der Beute bekommen, der Nächste das Uebrige. Er selbst wird darauf zuerst mit seinem Antheile, dann mit dem seines Bruders sertig. Also ein βουμάγος wie Herakles und andere Heroen der himmlischen Lichtkörper, die im Peloponnes an verschiedenen Punkten nach dieser alterthümlichen Vorstellung verehrt wurden. Von einem Heros Buphagos wurde auch in Arkadien an verschiedenen Stellen erzählt, wo an Herakles nicht gedacht werden kann, s. Paus. VIII, 27, 11.

len Dichtung ist die abwechselnd erblassende und wieder aufleuchtende Erscheinung des Morgen- und Abendsterns., deren engverbundene Zusammengehörigkeit den Alten unmöglich verborgen bleiben konnte, wenn auch ihre Identität erst später bemerkt sein sollte. Das feindliche Brüderpaar der Aphariden Idas und Lynkeus, der Allverzehrende und der Allsehende, scheint dieselbe himmlische Erscheinung und Krast des Lichtes in der Landessage von Messenien bedeutet zu haben, dessen Unterliegen im Kampfe mit Lakedämon sich in ihrem Unterliegen wiederspiegelt\*). Früher hatten diese Aphariden, namentlich Idas, der seinen Bogen gegen Apollo spannt (1 S. 171), für eben so rüstige Helden als die Tyndariden gegolten, daher die epische Dichtung auch von ihnen bei vielen kriegerischen Gelegenheiten Gebrauch macht.

Die Identität beider Brüderpaare bestätigt sich dadurch dass beide mit den Leukippiden vermählt gedacht wurden, woraus später die Dichtung entstand, dass die Tyndariden diese Mädchen den Aphariden geraubt hätten und dass darüber der Streit entstanden wäre \*\*). Ihre Namen Hilaria und Phöbe verkünden strahlendes Licht und heitern Glanz, ihr Vater Aεύκιππος ist zu verstehn wie λευχόπωλος ήμέρα (1 S. 299) und ähnliche Ausdrücke, die Kyprien nannten sogar Apollon als ihren Vater. In Sparta sah man ein Heiligthum der Leukippiden in der Nähe des Tempels der Aphrodite. Die jungfräulichen Priesterinnen hießen gleichfalls Leukippiden und an der Decke des Heiligthums schwebte in Binden verhüllt das Ei der Leda. Die Heimath dieser weiblichen Genien des Lichtes ist immer Messenien und die Dioskuren vermählen sich mit ihnen immer durch Raub, was im Sinne des höheren Alterthums zu den nothwen-

nen, dichtete auch Alkman. Vgl. Pindar Nem. X, 55 ff., Pyth. XI, 65, A. Eberz die Heteremerie der Dioskuren, Zeitschr. f. A. 1544 n. 51. 52. Erst später hat man den Ausdruck έτερήμεροι ζώουσι so verstanden. als ob der eine Bruder am Tage, der andere in der Nacht unter den Lebendigen wäre. Vgl. den Ausdruck έτερήμερος κῆρυξ vom Aethalides, dem Herold der Argonauten, Schol. Apollon. I, 644, 1 S. 255.

<sup>\*)</sup> Zu vergleichen ist die Sage von einem Kampfe zwischen Tyndareos und Eurytos von Oechalia, Paus. III, 18, 7.

<sup>\*\*)</sup> Theokrit id. 22, 337 ff., welches Gedicht sich besonders mit dem Kampfe zwischen Lynkeus und Kastor (denn die Brüder wurden oft verwechselt) beschäftigt, der in der späteren Poesie eben so berühmt war wie der des Polydeukes mit dem Riesen Amykos. Vgl. Schol. Pindar Nem. X. 112.

digen Gebräuchen einer Hochzeit gehörte. Als Sohn des Polydeukes und der Phöbe wurde Μνησίλεως, als der des Kastor und der Hilaria Ανώγων genannt\*). Im Anakeion zu Athen sah man den Raub der Leukippiden, die Dioskuren neben ihren berittenen Söhnen stehend, und die Dioskuren als Theilnehmer der Argonautenfahrt als Gemälde der älteren Meister Polygnot und Mikon\*\*).

Als Krieger erschienen die Dioskuren in einer verschollenen Sage von der Zerstörung der alten Burgfeste Aãg, die man an den Abhängen des Taygetos oberhalb Asine zeigte, daher man sie in Sparta schlechthin Δαπέρσαι nannte \*\*\*). Ferner erzählte man von ihrer Theilnahme am Zuge der Argonauten und an anderen Heldenthaten. Gewöhnlich wurden beide zu Ross gedacht, auf strahlend weissen Rossen leicht dahinsliegend +), und zwar gehörten diese Rosse zu den berühmtesten der Vorzeit und wurden unter den Namen Xanthos und Kyllaros von den Dichtern und Künstlern viel geseiert ;-; ). Denn auch auf den Bildwerken erschienen sie meist mit ihren Pferden, entweder neben ihnen stehend, oder auf ihnen reitend (Paus. III, 18, 8) oder sie bändigend, wie in der berühmten Gruppe auf dem Quirinal, oder endlich als χουσάρματοι d. h. mit dem Kriegsgespann und als Wagenlenker. Doch pflegten sie nach Anleitung einer alten epischen Formel auch so unterschieden zu werden, daß der eine Bruder, bald Kastor bald Polydeukes, als ritterlicher und reisiger Held zu Wagen oder zu Ross, der andere als abgehärteter, dem Herakles ähnlicher

<sup>&</sup>quot;) In Argos die Dioskuren, αὐτοί τε καὶ οἱ παῖδες "Αναξις καὶ Μνασίνους, auch ihre beiden Mütter Ίλάειρα καὶ Φοίβη, Paus. II, 22, 6.

<sup>\*\*)</sup> Paus. 1, 18, 1. Der Raub der Leukippiden war überhaupt ein beliebter Gegenstand der Kunst, s. Paus. III, 17, 3, 18, 7, vgl. die Nachweisungen bei Müller § 414, 5, Campana op. in Plastica t. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> II. 2, 585 Schol., Strabo VIII p. 364, Paus. III, 24, 5. 7., Steph. B. v. Δαπέφσα, Curtius Peloponn. 2 S. 273. 324. Nη τω Δαπέφσα war in Sparta ein gewöhnlicher Schwur. Vgl. oben S. 10\*).

<sup>†)</sup> λευχόπωλοι, εὔιπποι, Pindar Pyth. I, 66, Ol. III, 41, επποις μαφμαίροντε. Eurip. Iphig. Aul. 1154. Ambo conspicui nive candidioribus ambo vectabantur equis, Ovid. Met. VIII, 373.

<sup>††)</sup> Die alte Dichtung scheint gewesen zu sein, dass Hera den Dioskuren diese Rosse gegeben habe, nachdem sie selbst sie vom Poseidon empfangen hatte. Namentlich dichtete Alkman so in seinem H. auf die Dioskuren, vgl. Virg. Georg. III, 89, Schneidewin im Philologus 1552 S. 738. Stesichorus in seinen αθλα επὶ Πελία dichtete noch zwei Rosse hinzu, Phlogeos und Harpageos, ἀχέα τέχνα Ποδάργας, s. Bergk poet. lyr. p. 740 ed. 2.

Kämpfer mit der Faust geschildert wurde\*). Immer sind sie Idealbilder der kriegerischen Tapferkeit und Gewandtheit, die Schutzgötter der streitbaren Landesjugend, besonders der vornehmeren, welche in der Reiterei oder in der schwerbewaffneten Phalanx kämpste. Daher sie auch wohl selbst in der Schlacht mitkämpsten und für Ersinder kriegerischer Weisen und Tänze und für ἐναγώνιοι galten, sowohl in Griechenland als in Italien. In Sparta gab es ein altes Symbol der göttlichen Brüder, zwei parallele Balken, welche durch Querhölzer verbunden waren, das begleitete die ausrückenden Spartaner immer in den Krieg, so lange beide Könige auszogen beide Dioskuren, später nur einer (Herod. 5, 75, Plutarch. de fratern. am. z.A.).. Auch pslegten die Spartaner, wenn es zur Schlacht ging, eine Weise des Kastor unter Flötenbegleitung zu singen\*\*). Ferner galten die Dioskuren in Sparta für die Erfinder des kriegerischen Waffentanzes der Pyrrhiche, zu welchem ihnen Athena die Flöte geblasen habe (Epicharm b. Athen. IV p. 184 F) und sowohl in Sparta als in Olympia wurden sie in den Rennbahnen und Palästren neben Hermes, Herakles und anderen Heroen als Kampsesgötter viel verehrt (Pindar Ol. III, 36; Nem. X, 51). Andere Gegenden hoben mehr das Ideal der ritterlichen Eleganz an ihrer Erscheinung und an ihrer Kleidung hervor, die immer sehr glänzend und prächtig war, was auch auf die gewöhnliche Auffassung ihrer Bilder auf Vasengemälden, Münzen u. s. w. eingewirkt hat. Auch ihre Epiphanie in heisser Schlacht, wovon man in mehr als einer Gegend erzählte, wurde in diesem Sinne beschrieben, z. B. die in einem blutigen Kampfe der italischen Lokrer mit den Krotoniaten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Κάστορά θ' ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα II. 3, 237 u. a. Kastor der berühmteste διφρηλάτης von Sparta, Pindar Isthm. I, 16, Erfinder der ξυνωρίς, Schol. Pind. P. V, 6, ἱππαλίδης, ταχύπωλος, αἰολόπωλος u. s. w. Theokr. 22, 7; 24, 127. Dahingegen Polydeukes dunkel und bräunlich ist wie ein Athlet Theokr. 22, 34. Daher Simonides von einem berühmten Faustkämpfer dichtete: οὐδὲ Πολυδεύκεος βία χεῖρας ἀντείναιτ αν ἐναντίον αὐτῷ οὐδὲ σιδάρεον Αλκμήνας τέκος, bei Lucian pro Imag. 19. Bei Theokr. 21, 123 lernt Herakles vom Kastor den ganzen Hoplitenkampf.

<sup>\*\*)</sup> Καστόρειος νόμος, τὸ Καστόρειον, Pindar P. II, 69, Plutarch de musica 26, Müller Dor. 2 S. 334 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Justin. 20, 3 duo iuvenes diverso a ceteris armorum habitu, eximia magnitudine et albis equis et coccineis paludamentis, vgl. Meineke

Eine andere, weniger in Sparta, aber desto mehr durch die Ueberlieferungen der Küsten und Inseln des Mittelmeeres gepslegte Bedeutung dieses Brüderpaars ist der Schutz zur See, welchen sie den durch Sturm und Schiffbruch bedrängten Schiffern gewähren, wie Apollo Delphinios, Leukothea und andere Lichtgötter. Schon der homerische Hymnus XXXIII, 6 singt ausführlich davon wie die Schiffer in der Noth des Sturms und der Wogen auf die Höhe des Steuers steigen und dort zu den mächtigen Dioskuren beten und sie mit Opfern weisser Lämmer verehren, worauf diese plötzlich erscheinen, mit gelblichen Flügeln durch die Lust schiessend, ein günstiges Zeichen für die Bedrängten, da sich nun gleich das Stürmen und die tobende Meeressluth beruhigt\*). Das ist das S. Elms oder S. Helenasseuer, welches sich bei Stürmen an die Spitze des Mastes und an Segelstangen und Ruderbänken heftet: eine Epiphanie des ätherischen Lichtes, welcher man wie jenen Strahlen und Pfeilen des durch das stürmende Wolkendunkel hindurchbrechenden Apollo eine rettende Krast zuschrieb, daher die Dioskuren von den Seeleuten allgemein als wahre Retter in der Noth (σωτῆρες ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων Theokr. 22, 6), aber auch sonst in sehr weiter Ausdehnung als Schutzgötter und άλεξίχαχοι verehrt wurden. Ein alter Mittelpunkt solcher Verehrung war die Insel Samothrake, welche am Eingange zum Hellespont gelegen für die Schifffahrt auf dem schwarzen Meere wichtig war und seine alte Weihe bald mit besonderer Rücksicht auf diese Schifffahrt ausbildete, daher die Dioskuren seitdem ziemlich allgemein zu den Kabiren gerechnet\*\*) und auch an den Küsten des schwarzen Meeres viel verehrt wurden. Auch Helena wurde in dieser Bedeutung einer Schutzgöttin zur See neben ihren Brüdern angerufen und zwar dachte man sie sich später alle drei unter die Gestirne versetzt, wo man ihre Gruppe bald die der Zwillinge bald die der Kabiren nannte\*\*\*). Dass diese Bedeutung der Dioskuren für die Schiff-

Com. Gr. II p. 1231 sq. und Paus. IV, 27, 1. Unter den Vasenbildern vgl. besonders die Talosvase, bullet. Napol. T. III t. 2 und 6.

\*\*\*) Eurip. Or. 1635 mit den Scholien, vgl. Eberz a. a. O. n. 52.

<sup>\*)</sup> Vgl. Eurip. Hel. 1495 ff., Theokr. 22, 6, Horat. Od. 1, 12, 27 quorum simul alba nautis Stella refulsit, Defluit saxis agitatus humor, Concidunt venti fugiuntque nubes Et minax quod sic voluere Unda recumbit.

<sup>\*\*)</sup> Welcker Aeschyl. Prom. S. 222 ff., 598 ff., Lobeck Aglaoph. p. 1229 sqq.

fahrt und den Schutz in Seestürmen alt war beweist theils die Legende von Pephnos ihrem Geburtsorte, dass die dortigen Bilder auch in den hestigsten Seestürmen des Winters auf dem nackten Felsen ihren Platz behaupteten, theils das alte und allgemein verbreitete Symbol der eiförmigen Schifferhüte, mit denen die Dioskuren selbst als Streiter bekleidet sind. Ueber denselben sieht man auf Münzen gewöhnlich ein Paar leuchtender Sterne, welche auch bei grösseren Werken nicht fehlten z. B. bei den Colossen auf dem Quirinal.

Endlich galten die Dioskuren den Griechen auch für Vorsteher edler Gastlichkeit und heitrer Lustbarkeit, in welchem Sinne sie bei Pindar Ol. III, 1 φιλόξεινοι genannt werden und in Agrigent für die Stister der Theoxenien galten, die ihnen und der Helena mit grossem Frohsinn geseiert wurden (Pindar Ol. III, 1 Schol.), in welcher Hinsicht sie also wieder dem Apollo gleichen. Ueberhaupt lieben sie die Menschen und allen menschlichen und festlichen Verkehr, also auch die Musik, s. Theokrit 22, 23; 215 ff., der sie ausdrücklich nicht blos reisige und athletische Helden, sondern auch Sänger und Kitharspieler nennt, wie auch Achilleus, wenn er die Waffen ablegt, zur Laute greist. So streisen die Dioskuren auch gerne unerkannt (ξένοις ἐοικότες) unter den Menschen umher, um ihre Lieblingsplätze zu besuchen und die schöne Pflicht der Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen (Pindar Nem. X, 49, Herod. 6, 127). Wehe dem Ungastlichen, der sie von seiner

Schwelle zurückwies (Paus. III, 16, 3).

Es hat sich aus dem Vorhergehenden von selbst herausgestellt dass diese Dämonen nicht blos in Messenien und Laconien, sondern auch sonst in vielen Gegenden, obwohl nicht überall unter denselben Namen und Formen verehrt wurden. Wirklich scheint dieser Cultus bei der karisch-lelegischen Bevölkerung der Küsten und Inseln sehr verbreitet gewesen zu sein so dass eben nur die Dioskuren des spartanischen Eurotasthales als Schutzgötter der achäischen und dorischen Bevölkerung vorzugsweise in der Bedeutung der ritterlichen und kriegerischen Heroen geseiert worden wären. Der Dienst von Amyklä war über Thera nach Kyrene gedrungen und auch die häufige Verehrung der Dioskuren in Großgriechenland und Sicilien mag von Laconien ausgegangen sein. Doch war dieser Cultus auch in Argos seit alter Zeit einheimisch\*), ferner in

<sup>\*)</sup> Paus. II, 22, 5, Theokrit 24, 127, Plutarch. Qu. Gr. 23. Auch an

HELENA. 73

Athen, wo sie als Avazeg und in einer von den spartanischen Tyndariden ursprünglich verschiedenen Gestalt unter dem nördlichen Abhange der Burg einen alten Tempel hatten\*). Dazu kommt endlich eine sehr verbreitete Verehrung an der latinischen Küste und bei den Etruskern\*\*), wohin die Dioskuren wahrscheinlich auch mit jener alten Bevölkerung des mittelländischen Meeres gedrungen waren.

#### b. Helena.

Helena wurde mit ihren Brüdern und mit ihrem Gemahle Menelaos zu Therapne als eine Göttin der Schönheit und des weiblichen Reizes verehrt\*\*\*). Sie hatte dort sogar ein besonderes Heiligthum und ein eignes Fest τὰ Ἑλένια, welches einen Theil der dem Apollo geweiheten Hyakinthien bildete †). Uebrigens erscheint sie sowohl im Cultus als in der Sage in einer sehr nahen Beziehung zur Aphrodite ††). Sowohl ihr Name als ihre Verwandtschaft mit den Dioskuren läßt vermuthen daß ihre erste Bedeutung die einer Lichtgöttin war und zwar wieder die des schönen Mondes, welcher so oft unter dem Bilde einer reizenden Frau gedacht wurde und dessen Wanderungen am Himmel von selbst Entführungsgeschichten veranlaßten. Wie Helena ganz Schönheit, ganz Liebreiz und

der achäischen und an der gegenüber liegenden Küste der Lokrer, desgleichen in Arkadien wurden sie hin und wieder verehrt.

<sup>\*)</sup> Das 'Aváxetov, Paus. I, 18, 1. Dass diese Anakes von den spartanischen Dioskuren ursprünglich verschieden gewesen sieht man aus Cic. d. n. d. III, 21, wo sie mit den Tritopatoren identificirt werden, s. 1 S. 318. Von den thebanischen Dioskuren d. h. Amphion und Zethos s. oben S. 22.

<sup>\*\*)</sup> Außerordentlich häusig sind ihre Bilder auf den etruskischen Spiegeln, s. Gerhard t. 45—59, wo außer dem Schwane und dem Sterne bisweilen die Hindin hinzutritt, das gewöhnliche Symbol des lichten Himmels (die Hindin der Morgenröthe). Auch sind die Dioskuren auf diesen Bildern hin und wieder beflügelt. Dioskuren in Ardea Serv. V. A. I, 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 6, 61, Isokr. Encom. Helen. 63, Pausan. III, 15, 3; 19, 9, Uschold Gesch. des trojan. Kriegs S. 116 ff. Creuzer zur Gallerie alter Dramatiker S. 16 ff.

<sup>+)</sup> Hesych. v. Έλένια, Θεραπνατίδια, κάνναθρα.

<sup>++</sup>) Nach Ptolemäos Hephästion galt sie bei Vielen für eine Tochter der Aphrodite. Helena δενδρίτις in Rhodos Paus. III, 19, 10 vgl. 18. 217. In Argos stiftet sie ein Heiligthum der Eileithyia, Paus. II, 22, 7. Der Name hängt zusammen mit  $\xi \lambda \eta$  Licht, Helle, daher Zeus Hellanios und die Έλλοι oder Σελλοί zu Dodona, vgl. Hesych. v.  $\xi \lambda \alpha$ . Mithin wäre Έλένη eine andere Form für Σελήνη, ein weiblicher Helios.

Liebenswürdigkeit ist und dabei nicht anders schuldig als durch ihre leidenschaftliche Hingebung an die Liebe, welche die Alten nur für eine Ate gelten liessen (1 S. 227): so ist ihre Schwester Klytämnestra, auch diese der Liebe sehr zugänglich, bösartig und grausam und als solche vielleicht nur ein anderes Bild des Mondes, dessen dualistische Aussassung in mehr als ei-

ner Sage des alten Naturdienstes hervortritt.

Nach der Ilias 3, 236 ff. sind die Dioskuren die Brüder der Helena, wenigstens von derselben Mutter Leda, Od. 11, 298, denn ihr Vater ist schon bei Homer immer Zeus, der Ursprung alles Lichtes, s. Il. 3, 426 κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, Od. 4, 184 Αργείη Έλένη Διὸς ἐκγεγανῖα u. A. Doch scheint schon Hesiod von einer anderen Abstammung gewußt zu haben, vom Zeus und einer Okeanide\*). Um so weniger darf die Dichtung der Kyprien befremden, wo Nemesis, gewöhnlich eine Tochter des Okeanos, für ihre Mutter galt. Diese sei, um dem Zeus zu entgehen, über Land und Meer bis zum Okeanos und an die Enden der Welt gestohen und habe sich dabei in die verschiedensten Gestalten von Geschöpfen des Meeres und des festen Landes verwandelt, bis endlich Zeus sie als Schwan ereilt: wobei der Dichter der Kyprien wohl die ethische Nemesis im Sinne gehabt haben mag, aber die ursprüngliche Bedeutung einer Naturgöttin doch noch vernehmlich durchschimmert. Dieselbe Göttin wurde mit noch deutlicherer Beziehung auf den Cult der Aphrodite zu Rhamnus in Attika verehrt, wo dieselbe Sage von ihrem Empfängnis und ihrer Geburt der Helena erzählt wurde\*\*).

Die eigne Geschichte der Helena beschäftigt sich fast nur mit ihrer Entsührung und mit ihrer Wiederkehr, wie diese Vorstellung sich in dem Cultus der Mondgöttinnen so ost wiederholt. Bei der Helena erzählte man sogar von einer dreimaligen Entsührung. Die älteste Fabel der Art ist die aus der Geschichte des trojanischen Kriegs bekannte von der Entsührung durch Paris, wobei die Geschichte der Auge verglichen werden kann, die aus derselben Gegend, nehmlich aus Tegea in dieselbe Gegend, nehmlich nach Mysien verschlagen und dort die Gemahlin des Teuthras wird, der dem troischen Paris entspricht;

\*) Welcker ep. Cycl. 2 S. 132.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 332, Welcker ep. Cycl. 2 S. 130 ff., Meineke Com. Gr. II, 1 p. 80 sq. Am Fußgestell der Nemesis von Rhamnus war die Geschichte der Helena in diesem Sinne dargestellt, Paus. I, 33, 7.

wie alte Beziehungen zwischen der kleinasiatischen und der peloponnesischen Sage denn auch sonst wiederkehren. Neben dieser Dichtung scheint aber auch die von einem Entweichen der Helena nach dem Morgenlande und von einem Ausenthalte in Aegypten eine ziemlich alte zu sein. Schon die Ilias 6, 290 weiß von einem Aufenthalte des Paris und der Helena in Süden und die Odyssee 4, 227 von einem längeren Verweilen des Menelaos und der Helena in Aegypten. Bei Herodot 2, 112 - 120 tritt der nähere Zusammenhang ans Licht. Man zeigte zu Memphis im Quartier der Tyrier, also in einem von Phöniciern bevölkerten Stadtviertel, ein Heiligthum des Proteus (1 S. 380) mit einem Cultus der ausländischen Aphrodite (ξείνης Αφοοδίτης), die man gewöhnlich für Helena hielt und nachmals auch die griechische Göttin oder eine Mondgöttin nannte\*). Eigentlich scheint dabei, wie bei jener Isis Pharia an der Nilmundung ein Cultus der phönicischen Astarte zu Grunde zu liegen; doch behaupteten die ägyptischen Priester, damals mit den griechischen Sagen wohl bekannt, es sei Helena, welche auf der Entführungsreise mit Paris an die Nilmündung verschlagen und darauf in Memphis geblieben sei, bis Menelaos sie wieder abgeholt habe. Bei den griechischen Dichtern ist aus diesem Widerspruche der epischen und der örtlichen Sage eine neue Fabel geworden, indem man, ohnehin für den guten Ruf der später oft hart geschmähten Helena besorgt, nun von einem Scheinbilde (είδωλον) erzählte, welches Paris anstatt der wirklichen Helena nach Troja geführt habe. Davon soll schon Hesiod gewufst haben, doch wurde diese neue Dichtung erst durch Stesichoros recht berühmt, der in einem seiner mythologischen Gedichte auch Gehässiges von der Helena ausgesagt hatte und dafür, so glaubte man, durch sie und die Dioskuren mit dem Verluste seines Augenlichtes bestraft wurde. Er dichtete also die sogenannte Palinodie und bekam seine Augen wieder \*\*). Hernach hat bekanntlich Euripides, obgleich er gewöhnlich von der Helena viel Böses sagt, dieselbe Fabel seiner noch erhaltenen Helena zu Grunde gelegt \*\*\*). Hera hat

<sup>\*)</sup> Strabo XVII p. 804, Horat. Od. III, 26, 10 von der Venus: quae beatam diva tenes Cyprum et Memphin. Vgl. Movers Phönizier II, 2 S. 71 ff., 187 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergk poet. lyr. p. 746.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Eurip. Electra 1280, wo Zeus das Bild der Helena nach Troja sendet, ως ἔρις γένοιτο καὶ φόνος βροτων, Orest. 1639 ff.

dem Paris ein Scheinbild der Helena anstatt der wirklichen untergeschoben, welche von Hermes durch die Lust entrückt und zum weisen und frommen Proteus nach Aegypten gebracht wird, bis Menelaos nach der Zerstörung Trojas dahin kommt und sie wieder heimführt.

Endlich die ziemlich junge Sage von einer Entführung der Helena durch Theseus, welche bei Ilias 3, 144 anknüpste, wo Aethra, die Tochter des Pittheus, also die Mutter des Theseus, als dienende Umgebung der troischen Helena erwähnt wird\*). Ausführlicher hatten die Kykliker und Alkman davon gedichtet, auch bemerkte Pausanias diese Sage unter den Bildern des Kypseloskastens\*\*). Dann wurde sie zur stehenden Episode der mythischen Geschichte von Attika, wobei man sich auf verschiedene Denkmäler und örtliche Traditionen berief, von denen vorzüglich Herodot 9, 73 und Plutarch Thes. 31 erzählen. Zu bemerken ist dass in der älteren Tradition immer Aphidnä als die feste Burg genannt wird, in welcher Theseus seine Beute geborgen habe, ein Ort in der Gegend von Dekeleia, dessen auch sonst in den attisch-ionischen Ueberlieferungen ältester Zeit gedacht wird. Nach der gewöhnlichen Erzählung entführen Theseus und Peirithoos, die eng verbundenen Freunde, Helena aus Sparta beim Reigentanz zu Ehren der Artemis Orthia, wie eben die spartanischen Mädchen solche Tänze aufzuführen pflegten (1 S. 190. 194). Sie loosen um den Besitz der Entführten mit der Bedingung dass der welchem sie zusallen werde dem Andern bei seiner Werbung beistehen solle. Theseus erhält sie und bringt sie nach Aphidnä, wo sie nach Stesichoros und anderen Dichtern die Iphigeneia von ihm gebar \*\*\*). Er selbst geht darauf mit Peirithoos gleich auf das neue Abenteuer in das Molosserland, um mit dem Freunde die Persephone zu entführen, worüber beide in der Unterwelt verhastet bleiben. Inzwischen kommen die Dioskuren nach Attika (mit der Zeit ist ein ganzer Feldzug daraus geworden) um ihre Schwester zu befreien. Nach der älteren Sage erfahren sie ihren Auf-

<sup>\*)</sup> Jener Vers der Ilias gilt allgemein für interpolirt. Vermuthlich wurde eine Atopa d. i. die Personification der himmlischen Klarheit in der Umgebung der Helena genannt und dann mit der Mutter des Theseus identificirt.

<sup>\*\*)</sup> Paus. V, 19, 1, Schol. II. 3, 242. Dieselbe Entführung auf Vasenbildern bei Gerhard t. 167. 168.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. II, 22, 7 Tzetz. Lycophr. 851.

enthalt zu Aphidnä durch die Einwohner von Dekeleia, welches deshalb bei den Einfällen der Spartaner während des peloponnesischen Krieges von ihnen verschont geblieben sein soll. Nach der späteren ist ihr Zug gegen Athen gerichtet, bis ihnen hier durch Akademos der wirkliche Aufenthalt der Helena verrathen wird, daher auch die Akademie von den Spartanern verschont wurde. Aphidnä wurde durch Verrath genommen, nach Anderen erst nach hestigen Kämpsen, in welchen Aphidnos, nach Einigen Theseus selbst tapfere Thaten verrichtete\*). Nach der Befreiung der Schwester werden die Dioskuren von Menestheus, der sich während jener Gefangenschaft des Theseus der Herrschaft in Athen bemächtigt und deshalb die Dioskuren willkommen heisst, sehr freundlich in Athen aufgenommen, so dass sie selbst in die eleusinischen Mysterien eingeweiht und seitdem als Anakes göttlich verehrt wurden. Aethra aber, die Mutter des Theseus, welcher dieser die Obhut der Helena anvertraut hatte, wird mit derselben nach Sparta und von dort durch Paris nach Troja geführt, wo die Söhne des Theseus sie nach der Zerstörung Trojas wiederfinden und nach Athen zurückführen.

#### 6. Kreta.

Diese große und fruchtbare Insel muß in einer sehr frühen Zeit einen sehr bedeutenden Einfluß auf die griechischen Inseln und Gewässer, aber auch auf verschiedene Theile des griechischen Festlandes ausgeübt haben: die natürliche Folge einer für alle Unternehmungen im mittelländischen Meere überaus günstigen Lage und einer sehr alten Cultur. Die älteste Bevölkerung scheint dieselbe gewesen Zu sein wie die sonst über einen großen Theil von Kleinasien, die Inseln und viele Theile von Griechenland verbreitete; ja diese Bevölkerung scheint eben in dem Minoischen Kreta den Mittelpunkt zu einer großen Machtentwicklung gefunden zu haben. Den bestimmteren Anlaß dazu gaben ohne Zweisel die Einslüsse der orientalischen Culturstaaten, namentlich der Phönicier, auf welche viele alte Merkmale und alle älteren Sagen von Kreta hinwei-

<sup>\*)</sup> Eine megarische Fabel s. Plutarch Thes. 31, Paus. 1, 41, 4. Aphidnos soll den Kastor am rechten Schenkel verwundet haben, Schol. II. 3, 212. Nach Hygin. P. A. 2; 22 fiel Kastor sogar in diesem Kampfe.

sen\*). So liegt von Knossos, dem wichtigsten Orte der Minoischen Vorzeit, die bestimmte Ueberlieserung vor dass diese Stadt früher Kaleatos geheissen habe, was auf einen weitverbreiteten Stamm phönicischer Städtegründung deutet und zugleich den altherkömmlichen Namen der Insel Kentn erklärt. Gortys, der zweite Hauptort der Minoischen Vorzeit, berühmt durch seine Sagen und seine Culte der Europa und des Zens Asterios, hiels früher mit Beziehung auf den Dienst der Europa Hellotis, welches Wort sich auch am natürlichsten aus dem Phönicischen erklärt\*\*). Eben so entschieden weist Phästos mit seinem Talos, Itonos mit seiner ausdrücklich bezeugten Abkunst, der Fluss sardanos bei Kydonia, der durch die ganze Insel verbreitete Dienst der Aphrodite oder Astarte und die Verehrung des gestirnten Himmels, des Baal Moloch auf eine aus jener Gegend verbreitete Cultur zurück. Erst mehrere Generationen nach der Rückkehr der Herakliden \*\*\*), um dieselbe Zeit wo von Griechenland viele Unternehmungen zur See ausgingen, welche sich zuletzt des ganzen Archipels und eines großen Theiles von Kleinasien bemächtigt haben: erst in dieser Zeit ist Kreta hellenisirt worden und zwar durch zwei auf einander folgende Einwanderungen achäischer und dorischer Abkunft, welche sich vorzüglich eben jener alten phönicischen Pslanzstädte bemächtigten, also die Erben ihrer Cultur wur-Darauf entwickelte sich eine Sagenbildung in welcher wie gewöhnlich Historisches und Mythisches gemischt ist, das letztere indessen überwiegt und zwar mit der eigenthümlichen

\*\*) Šteph. B. v. Γόρτυν, πρότερον γὰρ ἐκαλεῖτο Ἑλλωτίς · οὕτω γὰρ παρὰ Κρησὶν ἡ Εὐρώπη. Etym. M. Ἑλλωτία ἡ Εὐρώπη, ὅτι οἱ Φοίνικες τὴν παρθένον ἐλλωτίαν καλοῦσιν. Vgl. Movers Phönizier II, 2 S. δυ. Auch der gleiche Beiname der korinthischen Athena galt bei den Alten für

phönicisch, s. 1 S. 155, Lycophr. 658 Schol.

<sup>\*)</sup> Vgl. Movers Phönizier II, 2 S. 258 ff., J. Olshausen in der 1 S. 210 \*\*) citirten Abhandlung. Beiden sind aber manche wichtige Merkmale entgangen, namentlich die wichtige Leberlieferung daß Knossos früher Καίρατος geheissen habe, s. Strabo X p. 476 ἐχαλεῖτο δὲ ἡ Κνωσος Καίρατος πρότερον, ὁμώνυμον τῷ παραφρέοντι ποταμῷ, vgl. Meineke Anal. Alex. p. 172. Es ist dasselbe Wort της in der Bedeutung von Burg und Stadt, welches in den Namen Melkart, Melikertes, Karthago, Karthäa u. a. hervortritt. Ueber den neuerdings oft besprochenen Zusammenhang zwischen Kreta und Philistäa s. Stark Gaza S. 98 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Dorier auf Kreta Od. 19, 197 sind ein Anachronismus, wie deren bei Homer verschiedne vorkommen. Aus demselben ist bei einem späteren Grammatiker die Hypothese einer dorischen Colonie aus Thessalien nach Kreta geworden.

Erscheinung dass mehr als irgendwo auf bestimmte Traditionen des Cultus, namentlich auf alte Cultusbilder phönicischen Ursprungs Rücksicht genommen wird. Die Ueberlieserung von diesen Fabeln und überhaupt von den alten Zeiten blieb eine unvollkommene, weil die gewöhnliche griechische Sagengeschichte Kreta nur wenig berührte. Nur das attische Theater und die attischen Sagenschreiber wurden durch die Erinnerungen aus der Vorzeit ihrer eignen Heimath auf die Geschichten von dem mächtigen Seekönige Minos oft zurückgeführt.

### a. Europa.

Schon die Ilias kennt Europa, die Tochter des weitberühmten Phönix, welche vom Zeus den Minos und den göttlichen Rhadamanthys geboren (14, 321). Nachmals haben Hesiod, Eumelos, manche Lyriker und die Logographen diese Sage ausführlicher besprochen\*). Europa heißt bei diesen späteren Dichtern und Schriftstellern eine Tochter des Agenor, des mythischen Repräsentanten der Macht von Sidon, der Metropole aller älteren Colonieen und Ansiedelungen der Phönicier und ihnen verwandter Bevölkerungselemente. Seit Hesiod galt Europa nicht blos für die Mutter des Minos und Rhadamanthys, sondern auch für die des Sarpedon, des mythischen Stammhelden von Lycien, dessen Cultur gewöhnlich von einer Einwanderung aus Kreta abgeleitet wurde.

Phönicische Sagen und Münzen zeigen das Bild der Astarte auf dem Stier, wobei ein altes Cultusbild von Sidon zu Grunde lag \*\*). Es ist die Himmelskönigin in der Gestalt der wandernden Mondgöttin, die vom Himmelskönige Zeus in der Gestalt des Sonnenstiers getragen und entführt wird, aus den Gegenden des Aufgangs in die des Unterganges, weil von einer Verdunkelung des Mondes die Rede ist. Denn  $E v \rho \omega \pi \eta$  ist die Dunkle, die Verdunkelte \*\*\*), daher sie in Böotien als eine in der Teumessischen Höhle Verborgene und Versteckte verehrt

<sup>\*)</sup> Vgl. Schol. II. 12, 292, oben S. 18. Ausführlichere Erzählungen für uns bei Moschus id. 2, Ovid. Met. II, 833, Fast. V, 605 ff.

<sup>\*\*)</sup> Lucian de dea Syria 4. Auf sidonischen und kyprischen Münzen erscheint sie noch jetzt in dieser Weise, s. Höck Kreta 1 S. 98, Movers II, 2 S. 77 ff., D. de Luynes numism. de Chypres pl. V.

<sup>\*\*\*)</sup> Hesych. εὐρωπόν, σχοτεινόν, πλατύ. Εὐρώπη ἡ χώρα τῆς δύσως ἢ σχοτεινή, vgl. Eustath z. Dionys. Perieg. 270 und die Demeter Εὐρώπα zu Lebadeia, Paus. IX, 39, 3.

wurde\*). Und damit scheint auch die Benennung des östlichen und westlichen Ländercomplexes am Mittelmeere durch Asien und Europa zusammenzuhängen, welche wahrscheinlich nicht von den Griechen, sondern von der früheren Bevölkerung Kleinasiens und der Inseln ausgegangen ist. Liegt nehmlich bei dem Namen Asien eine durch feuchte Fruchtbarkeit berühmte Gegend am oberen Kayster und am lydischen Tmolus zu Grunde, deren Name mit der Zeit weiter um sich griff, so scheint die Ursache der Benennung von Europa eben das Nächtliche, dem Westen und Norden Zugewendete der Lage dieser damals wenig bekannten Gegenden gewesen zu sein \*\*).

Das durch Cultur und Sage geweihte Local der Fabel war auf Kreta die Gegend von Gortys und Phästos an der südlichen Küste\*\*\*). Auf dem Flusse Lethäos, dessen Name wohl wie der der Leda zu erklären ist (oben S. 64), leitet Zeus seine schöne Beute nach Gortys, um hier der Liebe mit ihr zu pslegen, unter einer Platane welche deshalb sehr heilig gehalten wurde. Zeus Asterios †) d. i. der Herr des gestirnten Himmels und der Sonne, dessen Symbol der schimmernd weiße Stier war, neben ihm Europa unter dem Beinamen Hellotis d. i. der Mond unter dem gewöhnlichen Bilde eines schönen Mädchens, endlich Atymnos d. i. vermuthlich der Morgen- oder Abendstern † †),

<sup>\*)</sup> Antimachos bei Steph. B. v. Τευμησός, Etym. M. v. τευμήσατο. Paus. IX, 19, 1 Εὐρώπην δὲ ὑπὸ Διὸς κρυψθῆναί ψασιν ἐνταῦθα. was auch der Name der Höhle aussagte.

<sup>\*\*)</sup> Europa heißt zuerst die nördlichere Gegend von Griechenland, im Gegensatze zum Peloponnes und den Inseln, Hom. H. in Apoll. P. 72. 73. 112. 113. Die Hesiodische Theog. 357. 359 nennt Europa und Asia unter den Töchtern des Okeanos. Ueber die Bedeutung von ἄσιος λειμών, Μσία s. 1 S. 62\*). Erst während der älteren ionischen Litteraturblüthe scheinen diese Namen in der wissenschaftlichen Geographie gangbar geworden zu sein, Herod. 4, 42. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die oben S. 17 \*\*) angeführte Schrift von Welcker und Höck Kreta 1 S. 83 ff.

<sup>†)</sup> Cedren I p. 217 Menelaos sei bei der Entführung der Helena nach Kreta gereist gewesen ώς Αστερίω Διὰ εν Γορτύνη θυσιάσων, vgl. Tzetzes Antehom. 99—101, Chil. I v. 473. Dieser Zeus Asterios ist dem Kronos nahe verwandt und danach von dem gewöhnlichen, dem Dionysos und der Rhea verwandten Zeusdienste auf Kreta (1 S. 85) zu unterscheiden.

<sup>++)</sup> Er heißt bald ein Bruder bald ein Sohn der Europa und wurde in Gortys neben ihr verehrt, scheint aber eigentlich, wenigstens unter diesem Namen, eine Nebenfigur des karischen, lycischen und kretischen Apollodienstes gewesen zu sein, s. Movers a. a. O. S. 80 A. 91.

dieses waren die wichtigsten Religionen von Gortys und Phästos, welche letztere Stadt auch den Cult der Aphrodite kannte. Die Münzen beider Städte sind reich an Beziehungen auf die alte Cultussage vom Raube der Europa, indem sie bald den Stier allein, bald Europa auf dem Stiere, bald Europa auf dem Stamme der heiligen Platane d. h. als Neuvermählte zeigen.

Nach der gewöhnlichen Sage sah Zeus die Europa, da sie bei Sidon auf der Frühlingswiese Blumen las, worauf er von Liebe entzündet sich in einen Stier verwandelt und die Schöne erst auf seinen Rücken lockt, darauf mit ihr das Meer bis nach Kreta durchschneidet. In Gortys gebiert sie von ihm die drei herrlichen Söhne Minos, Rhadamanthys und Sarpedon, die unter der Obhut des kretischen Königs Asterion aufwachsen, dem Zeus die Europa überlassen hat und welcher eigentlich derselbe Zeus Asterios, der Vater des Minos, in anderer Gestalt nehmlich als örtlicher König ist. Nicht blos die Dichter, sondern auch die Künstler haben sich mit dieser Entführungsgeschichte immer viel beschäftigt\*).

Alte historische Episoden dieser Sage sind die Erzählungen von den Brüdern der Europa, die von dem Vater sie zu suchen ausgesendet werden und darüber im Auslande bleiben (oben S. 18) und die von der Entzweiung und Zerstreuung der Söhne der Europa. Die Ursache dieser Entzweiung ist der schöne Knabe Miletos\*\*), ein Sohn des Apoll, nach Andern Atymnios. Darüber vertreibt Minos die Brüder und den Miletos, welcher nun nach Karien flüchtet und dort die Stadt gleiches Namens gründet, die später von den ionischen Griechen bevölkerte\*\*\*). Sarpedon, dem Miletos am meisten zuneigte, erobert sich unter dem Beistande des Kilix eine Herrschaft in Lycien und lebt durch die Gnade des Zeus drei Generationen lang. Ein lycischer Stammgott oder Stammheros, dessen Name auf Sturm und Gewitter deutet †) und der von den Lyciern bald ein Sohn

<sup>\*)</sup> Alterthümliche Vasenbilder bei Gerhard A. V. t. 90 T. II S. 28, jüngeres Vasenbild Elite céramogr. I pl. 27. 28, ein schönes apulisches bei Gerhard t. 7, vgl. Müller Handb. § 351, 4.

<sup>\*\*)</sup> Miletos war eine Stadt auf Kreta, die später von Lyktos zerstört wurde, s. II. 2, 647, Strabo XIV p. 941. Der Name erinnert an Milyas und die Termilen. Von dem Alter der Knabenliebe auf Kreta s. 1 S. 290.

<sup>\*\*\*)</sup> Höck Kreta 2 S. 304 ff. Auch Sarpedon wurde als Gründer dieses karisch-lelegischen Milet genannt, nach Ephoros bei Strabo XII p. 573, XIV p. 634, Schol. Apollon. I, 186.

<sup>+)</sup> Wenigstens werden die Vorgebirge, Klippen, Inseln, welche den-Gr. Mythologie. II.

des Zeus und einer Tochter des Bellerophon, bald der des Xanthos und der Europa genannt wurde, von deren Entführung auch hier die Landessage zu erzählen wußte\*). Endlich Rhadamanthys der Fromme, der Gerechte flüchtet auf die Inseln, wo er sein Andenken durch weise Gesetze verewigt hatte\*\*), und von da nach der späteren Sage weiter nach Böotien, wo man ihn einen Lehrer des Herakles und den zweiten Gemahl der Alkmene nannte.

#### Minos. b.

Minos scheint der Sonnenheld und Sonnenkönig von Kreta zu sein, in einer dem phönicischen Herakles Melkart verwandten Gestalt, nur daß dieser große Seekönig von Kreta noch mehr durch seine Gesetze als durch seine Züge und Heldenthaten berühmt war.

Die älteste und wichtigste Stelle, aus welcher wir von dem Minoischen-Kreta erfahren, ist Od. 19, 172 ff. wo Kreta als eine reiche, blühende, dichtbevölkerte Insel beschrieben wird, mit der Hauptstadt Knossos, wo Minos in neunjährigen Perioden (ἐννέωρος) als Sohn und Vertrauter des Zeus regiert habe\*\*\*). Und so preist auch Hesiod in einigen bei Plato Min.

\*) Varro bei Augustin d. civ. D. 28, 12. Xanthos ist der lycische Flussgott.

\*\*\*) ἔνθα τε Μίνως ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής, vgl. II. 13, 449 δς πρώτον Μίνωα τέχε Κρήτη Επίουρον, und die Verse des Euripides aus den Kretern bei Porphyr. de abstin. IV, 19.

selben Namen tragen, als stürmisch beschrieben. So die Σαρπηδονία ακτή in Thracien, wohin Boreas die Oreithyia entführt, Strabo VII p. 331 fr. 52, Steph. B. s. v., Zenob. V, 56 τόπος ούτος Θράκης ἀελ κλύδωνας έχων καὶ κυματιζόμενος, ein Vorgebirge in Cilicien Strabo XIII p. 627. 670. 682 und die Sarpedonische Insel im Atlantischen Meere, nach Stesichoros der Sitz der Gorgonen, Schol. Apollon. I, 212. In der Gegend von Ainos tödtet Herakles einen Sarpedon mit dem Bogen, einen Sohn des Poseidon, ὑβριστὴν ὄντα. Der Name ist mit dem der Harpyien verwandt. die auch in Thracien und in Lycien beimisch waren.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 507 und Theogn. 701 οὐδ' εὶ σωφροσύνην μὲν ἔχοις 'Ρα-δαμάνθυος αὐτοῦ πλείονα δ' εἰδείης Σισύφου Αἰολίδεω. Bei Plato Min. p. 320 ist Rhadamanthys der Richter und Nomophylax des Minos. In Kreta erzählte man von ihm speciell in Gortys s. Paus. VIII,53, 2. Als Gesetzgeber der Nesioten erscheint er vorzüglich bei Diodor V, 79. Später pflegte man gewisse allgemeine Rechtsgrundsätze auf ihn zurückzuführen. Das Volk der Rhadamanen bei Nonnus gehört zu den gelehrten Spielereien des hellenistischen Zeitalters mit mythischen Namen und Vorstellungen, gerade so wie Minos in Gaza und Antiochien, s. Stark Gaza S. 580 ff.

p. 350 erhaltenen Versen den Minos als den großen, den mächtigen König, den König der Könige (δς βασιλεύτατος γένετο θνητῶν ανθοώπων), der mit dem Scepter des Zeus weit und breit über die benachbarten Völker und Länder geherrscht habe. Alle neun Jahre, erzählen die Späteren nach Anleitung jenes Ausdrucks der Odvssee, sei Minos in eine durch alten Glauben geheiligte Höhle gegangen, um dort eine Zeitlang des Umgangs mit seinem Vater Zeus zu pflegen und Gesetze für seine Insel von ihm zu empfangen\*), was an Moses und ähnliche Ueberlieferungen erinnert und ganz den Eindruck von Theokratie macht. Die Minoischen Gesetze selbst galten für die ältesten in den von Griechen bevölkerten Gegenden und für die Vorbilder der Lykurgischen, die ihnen auch darin glichen, dass sie als Inspirationen einer Gottheit, hier des Pythischen Apollon erlassen wurden. Was die Herrschaft des Minos betrifft so wird diese immer als Thalassokratie geschildert d. h. als Herrschaft über das Meer und seine Inseln, welche damis meist von Karern bevölkert waren \*\*). Also ein mächtiger Inselstaat unter der Oberhoheit von Kreta, der von orientalischen Bildungselementen durchdrungen war und von einer kriegerischen, auf der See heimischen und sehr unternehmenden Bevölkerung getragen wurde und auf die Zustände aller umliegenden Gegenden jedenfalls großen Einflus ausgeübt hat, wie dieses auch durch die zahlreichen Specialüberlieserungen von Minoischer Herrschaft und Minoischen Ansiedelungen bestätigt

Neben solchen Ueberlieserungen von dem weisen Gesetzgeber, dem mächtigen Seekönige Minos giebt es aber auch viele ganz mythische Aussagen. Minos erscheint darin als eine starke, aber dämonische und gewaltsame Macht, wie schon die Odyssee 11, 322 von dem grimmen Minos (δλοόφρων) erzählt und nachmals die attische Bühne mit ihren steten Beziehungen auf die Schmach vor Theseus dieses Bild von dem hartherzigen und tyrannischen Minos noch weiter ausgeführt hat\*\*\*). Seine Gemahlin ist Pasiphae, welche eine Tochter des Helios und der Perseis †) und unsterblich genannt wird und offenbar eine

\*\*) Thukyd. I, 4. 8, Aristot. Pol. II, 7, 2, Strabo V p. 661, Apollod. III, 1, 3, Höck Kreta 2 S. 201 ff.

+) Dasselbe Paar von welchem Acetes und Kirke stammen, s. Anto-

<sup>\*)</sup> Plato Minos p. 319, Strabo XVI p. 762, Valer. Max. I, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Plato Minos p. 318. 320, Plutarch Thes. 16 καλ γαο ὁ Μίνως ἀεὶ διετέλει κακῶς ἀκούων καλ λοιδορούμενος ἐν τοῖς ἀττικοῖς θεάτροις.

Mondgöttin wie Kirke und Medea war, worauf schon der Name Πασιφάη deutet. Auch wurde sie an der messenisch-laconischen Küste bei Thalamä, dem Geburtsorte der Dioskuren, und zu Sparta als Göttin und Inhaberin eines Traumorakels verehrt, dessen sich namentlich die Ephoren bedienten\*). Als Mondgöttin erschien sie wie gewöhnlich unter dem Bilde einer schimmernd weissen Kuh, wie der Sonnengott auf Kreta unter dem eines schimmernd weissen Stiers: woraus die seltsame Fabel von der Liebe der Pasiphae zu dem Stiere des Minos entstanden ist, für deren Frucht Minotauros galt, ein altes Symbol des kretischen Zeus- oder Baalcultes. Nach der gewöhnlichen Erzählung \*\*) opfert Minos bei seiner Wahl zum Könige vor allem Volke seinem Vater Zeus am Meeresstrande und betet dabei zum Poseidon, ihm den Opferstier aus feuchter Tiefe emporzusenden. Da entsteigt dem Meere ein wunderbar schöner und starker und dabei schneeweisser Stier, welches Wunder Minos die bis dahin bestrittene Herrschaft bestätigt. Er aber entzieht das Thier seiner Bestimmung und steckt es unter seine Heerde, welche bei Gortys und in den Schluchten des Diktäischen Waldgebirges weidete und von einem der Erzähler ausdrücklich eine Sonnenheerde (armenta Solis) genannt wird \*\*\*). Also eine Heerde wie die in der Odyssee beschriebene (1 S. 291), die zu Tänaron und ganz besonders die von Theokrit beschriebene des Königs Augeias zu Elis, welche wieder auf jenen alten Cultus der siderischen Mächte und der Sonne zu Gortys zurückführt. Die Liebe der Pasiphae zu diesem Stiere erschien bald als widernatürlich, daher ein besonderes Motiv erfunden wurde: Poseidon habe über den Misbrauch seines Stieres gezürnt und deshalb der Königin von Kreta dieses unnatürliche Gelüste eingeflöst, welches zu befriedigen ihr Dädalos durch die bekannte Kuh hilft. Der Ursprung der Fabel scheint gleichfalls orientalisch zu sein +). Daß sie sich soweit

nin Lib. 41. Andere nannten ihre Mutter  $K \rho \dot{\eta} \tau \eta$  und eine T. des Asterios d. i. wahrscheinlich die Astarte von  $K \alpha \ell \rho \alpha \tau \sigma \varsigma$  d. h. Knossos.

<sup>\*)</sup> Cic. de div. I, 43, Plutarch Kleomenes 7, Agis 9, Paus. III, 26, 1.
\*\*) Außer Apollodor und Diodor s. Virgil. Ecl. VI, 45 und Servius
zu v. 60, Lactant. z. Stat. Theb. V, 441.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist der βοῦς ἡγεμών dieser Heerde, s. Philostrat. imag. I, 16, Böckh Corp. Inscr. I p. 511, meine fragmenta Polemonis p. 121.

<sup>†)</sup> In Babylon erzählte man von einem ähnlichen Gelüste der Semiramis zu einem Pferde, welches ein anderes Symbol der Soune ist, s. Plin. H. N. VIII, 42, 64, Hygin. f. 243.

MINOS. 85

verbreitete und so lange behauptete, dazu mag der natürliche Reiz solcher Allegorieen des gestirnten Himmels und der des Phantastischen beigetragen haben, bei den griechischen Dichtern überdies der Anlass zur Schilderung einer leidenschastlichen Verirrung der Liebe\*), bei den Künstlern das Interesse der körperlichen Form. Namentlich haben sich diese, sowohl die Maler als die Bildner, oft und gerne an diesem Problem versucht, gewöhnlich so das die Ansertigung der für die Pasiphae bestimmten Kuh darch Dädalos dargestellt wurde\*\*).

In noch anderen Sagen von Kreta erscheint Minos als grosser Jäger, der in den Bergen und Wäldern seiner Insel das Wild und die Nymphen jagt, wie wir namentlich von seiner Liebe zur Diktynna und zur Prokris wissen, die wieder den Mond bedeuten, wie Minos in solchen Fabeln die heisse und feurige Sonne zu bedeuten scheint. Daher die Fabel (Apollod. III, 1, 2; 15, 1) daß Pasiphae aus Eisersucht ihren Gemahl mit schrecklichem Zauber verzaubert habe, so daß seine Liebe allen Frauen zum Verderben reichen mußte, bis Prokris ihn durch Anwendung eines mächtigen Gegenzaubers heilt und zum Danke dafür von ihm den unentsliehbar raschen Zauberhund und den unvermeidlich sichern Zauberspeer erhält, welche durch Prökris in die Hände des Kephalos gelangen.

Sein Ende fand der große König im sernen Abend, wo die Sonne untergeht. In der Nähe von Agrigent auf Sicilien hatte er sein Grab gesunden; es bestand aus einem doppelten Raume, von denen der verschlossene die Gebeine des Minos enthielt, der zugängliche ein Heiligthum der Aphrodite. Als Veranlassung zu seinem Tode ward erzählt dass Minos den nach jenem der Pasiphae erwiesenen Dienste flüchtig gewordenen Dädalos versolgt habe. Der Künstler hatte beim Könige Kokalos in Kamikos Zuslucht gesunden, einem alten Königssitze der Sikaner, der späteren Burg von Agrigent. Seinen Töchtern zu Liebe erstickt Kokalos den Minos in einem warmen Bade: ein Bild

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 227. Euripides hatte in seinen Kretern die Liebe der Pasiphae ausführlich im Prologe zur Sprache gebracht. Lucian. d. saltat. 49 nennt diese Fabel unter den gewöhnlichen Gegenständen des Pantomimus, vgl. Sueton Nero 12.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die Beschreibungen solcher Werke bei Virgil. Aen. VI, 20, Petron. 52, Philostr. 1, 12, das Relief bei Braun zwölf Basrel. t. 12, Campana op. di Plast. t. 59, das Pompejan. Gemälde bei R. Rochette t. 13, Müller Handb. § 418, 1, O. Jahn Archäol. Beitr. S. 237.

welches vielleicht auf den Untergang der Sonne in den Fluthen der abendlichen Gewässer deutet\*). Die mit dem Minos nach Sicilien gekommenen Kreter stiften ihrem Könige jenes Grab und die Stadt Minoa, welche auch phönicischen Ursprungs war\*\*), auch das Heiligthum der sogenannten Mütter, welche für die Pflegerinnen des Zeus in seiner Verborgenheit galten und als solche auch auf Kreta verehrt wurden. Sophokles hatte diese Geschichte der Rettung des attischen Künstlers und den traurigen Ausgang des Minos in einer Tragödie behandelt \*\*\*).

# c. Minotauros.

Ein altes Symbol des kretischen Zeusdienstes zu Gortys und Knossos, in einem Bilde welches wir uns nach Anleitung von Münzen und von alterthümlichen Vasenbildern, welche den Kampf des Theseus mit dem Minotauros darstellen, noch vergegenwärtigen können †). In Gortys scheint es das Bild des Zeus Asterios ge-wesen zu sein, da Minotauros gleichfalls Asterios oder Asterion und dieser wieder, sonst der Pflegevater des Minos, König von Gortys genannt wird 14). In Knossos dagegen erscheint Minetauros gewöhnlich als Inhaber des Labyrinths, dessen Abbildung auf den Münzen von Knossos sehr gewöhnlich int. Neben dem gangbaren Namen Μινώταυρος oder δ τοῦ Μίνω ταῦρος kommt auch der einfachere Tavoog d. i. der Stier schlechthin vor, so dass er also von jenem Sommenstiere des Minos und des Zeus Asterios nur im Bilde und auf mythologische Weise verschieden gewesen sein kann d. h. sofern er für einen Sohn der Pasiphae und des Sonnenstieres gehalten wurde. Immer wurde er in menschlicher Gestalt, doch mit einem Stierkopse gebildet in älteren Werken mit einem Beine knieend, das andere aufgestemmt und den einen Arm nach oben, den andern nach unten gewendet. Ueberdies ist er auf einigen Vasenbildern am Leibe sleckig und hält in den Händen Kugeln oder Steine, wel-

\*\*) Der phönicische Name war Makara und Rus-Melkart s. Movers Phönizier II, 2 S. 318.

<sup>\*)</sup> Vgl. das warme Bad des Helios 1 S. 293 und die warmen Bäder des Herakles. Wie das Grab des Minos in Kamikos, so war das des tyrischen Melkart in Gades, wo die cubilia Solis sind, s. b. Geryoneus.

<sup>\*\*\*)</sup> Welcker Gr. Tragg. S. 431 ff., vgl. Diod. IV, 79. 80.

<sup>+)</sup> L. Stephani, der Kampf zwischen Theseus und Minotauros, Leipz. 1842. Vgl. O. Jahn Arch. Beitr. S. 257 ff.

<sup>++)</sup> Apollod. III, 1, 3, Paus. II, 31, 1, Lykophr. Al. 1301 Tzetzes.

che mit Sternen bezeichnet sind, so dass also wahrscheinlich auch jene Flecken an den gestirnten Himmel erinnern sollten \*). Ganz wesentlich zum Minotauros gehört ferner immer das bekannte kretische Labyrinth, welches aber weder zu Knos sos jemals wirklich existirt noch zu Gortys anders als in einer sehr unvollkommnen Gestalt hat nachgewiesen werden können \*\*). Höchst wahrscheinlich ist auch hier der Grundgedanke ein allegorischer, das Labyrinth selbst zunächst ein Ding des Glaubens und der Phantasie, welches man, wie gewöhnlich solche symbolische Vorstellungen, in Tänzen und entsprechenden Anlagen nur nachbildete. Und zwar ist auch dieses vermuthlich ein Bild des gestirnten Himmels gewesen, des Himmels mit seinen ins Unendliche verschlungenen Windungen und Bahnen, in denen sich Sonne Mond und Sterne doch so sicher bewegen. Mithin stellte Minotauros in einem Culte, der am meisten in der Hauptstadt Knossos blühte, den Himmelskönig vor, wie er unter den Sternen waltet und nach phönicischer Weise von den Menschen blutige Opfer forderte, wie Baal Moloch, dessen Cultus dem des kretischen Zeus Asterios oder Kronos im Allgemeinen entspricht \*\*\*). So lange Knossos, der Herrschersitz des Minos, über viele Inseln und Küsten gebot, forderte und empfing der Minosstier natürlich seine Opfer und Gaben auch von diesen Inseln und Küsten, namentlich von Athen, dessen Sendungen auserwählter Jünglinge und Jungfrauen ganz zu jener Gattung von Tempelsklaven gehören, welche bei den orientalischen Culten und in Griechenland bei dem des Pythischen Apoll zu Delphi etwas Gewöhnliches waren +). Auf eine weite und dauernde Ausdehnung der durch

<sup>\*)</sup> Er erinnert insofern an den Argos, deh Wächter der Io. Die beiden Kugeln scheinen Sonne und Mond, der gehobene und gesenkte Arm

Aufgang und Untergang zu bedeuten.

<sup>\*\*)</sup> Höck Kreta 1 S. 56 ff. Von dem Geranostange, der auf Kreta und Delos die verschlungenen Windungen des Labyrinths nachahmend darstellte, s. in der Theseussage. Auf knossischen Münzen ist das Labyrinth oft mit Sternen geziert oder man sieht den Halbmond mit einem andern Sterne (dem Venussterne) darüber und zwinehen den Sternen die Andeutung eines Blitzes. Auch die s. g. Gärten des Alkinoos auf den Münzen von Dyrrhachium bedeuten vielleicht das Labyrinth, wie die Kuh mit dem Kalbe Mond und Abendstern, s. oben S. 21 %.

<sup>\*\*\*)</sup> Porphyr. de abstim. il, 56 "Ιστρος έν τη συναγωγή τῶν Κρητικῶν θυσιῶν φησὶ τοὺς Κουρῆτας τὰ παλακαν τῷ Κρόνῳ θὐειν παῖδας.

<sup>+)</sup> Die des Minotauros wurden auch als Colonieen in entlegene Gegenden versendet, Plutarch Thes. 16, ganz wie die Tempelsklaven des Pythischen Apoll.

das Symbol des Minotauros vertretenen Herrschaft des Minoischen Kreta lässt auch der merkwürdige Umstand schliessen, dass selbst die Römer bis zum zweiten Consulate des Marius den Minotauros unter ihren Feldzeichen führten.

### d. Talos.

Eine verwandte Figur desselben kretischen Sterndienstes und zwar vorzugsweise im Culte zu Phästos; wenigstens zeigen die Münzen dieser Stadt das Bild des Talos in seiner einheimisch kretischen Gestalt\*). Es ist eine nackte geflügelte Jünglingsfigur, welche lausend ausschreitet, indem sie zugleich in jeder Hand einen Stein oder was so aussah hält und damit wie zum Wurse ausholt. Die griechische Dichtung erzählt von diesem Talos in der Argonautensage s. Apollon. IV, 1638, Apollod. 1, 9, 26. Als die Argonauten an der Küste von Kreta landen wollen, empfängt sie der eherne Talos mit Steinwürfen, ein Ueberbleibsel vom ehernen Geschlechte, den Zeus der Europa als Wächter der Insel geschenkt hat. Dreimal am Tage\*\*) läuft er um die Insel mit ehernen Füssen und mit einer Hast, die in ihrer Art sprichwörtlich geworden war \*\*\*). Der ganze Mann war von Erz und unverwundbar, daher auch erzählt wurde dass er ein Kunstwerk des Hephästos und von diesem an Minos geschenkt war. Doch lief ihm eine Blutader vom Nacken bis zu den Füssen hinunter, welche durch einen ehernan Nagel geschlossen war. Sobald dieser herausgezogen oder ein Bruch der Ader bewirkt wurde, musste er sterben. Bei jener Landung der Argonauten bewirkte dieses Medea durch Zaubergesang oder Pöas, der Vater des Philoktet, mit dem verhängnissvollen Bogen des Herakles, so dass Talos verblu-

<sup>\*)</sup> Cavedoni Angal. d. Inst. T. VII p. 154, L. Mercklin die Talossage und das Sardonische Lachen, St. Petersb. 1851. Aehnliche Figuren sieht man auf cyprischen Münzen und unter anderen Resten der phönicischen Kunst.

<sup>\*\*)</sup> Bei Plato Minos p. 520 ist daraus eine polizeiliche Person der Minos geworden, die dreimal im Jahre das Land besucht und auf Recht und Ordnung sieht, ἐν χαλκοῖς γραμματείοις ἔχων γεγραμμένους τοὺς νόμους, ὅθεν χαλκοῦς ἔκλήθη.

<sup>\*\*\*)</sup> Catull. 55, 23 non si fingar custos ille Cretum. Es gab auf Kreta einen pantomimischen Tanz, welcher τὸν Τάλω τὸν χαλκοῦν τῆς Κρήτης περίπολον darstellte, Lucian de saltat. 49. Merkwürdig ist die Genealogie des Kinäthon bei Pausan. VIII, 53, 2 Rhadamanthys sei ein Sohn des Hephästos, dieser des Talos, dieser des Kres gewesen.

tete und plötzlich zusammensank. Der ganze Vorgang ist auf einem schönen apulischen Vasengemälde dargestellt\*). Andere Erzählungen von ihm gehen auf den alten und schwer verständlichen Ausdruck "Sardonisches Gelächter" zurück. Der eherne Talos habe die an den Strand von Kreta Verschlagenen in seine Arme genommen, sei dann mit ihnen ins Feuer gesprungen und habe sie an seine glühende Brust gedrückt, bis sie verbrannten\*\*): eine Hinweisung auf schauerliche Menschenopfer des phönicischen Molochdienstes. Da Apollodor zu seiner Erzählung ausdrücklich hinzufügt dass Talos auch Tauros genannt sei und da die hastige Bewegung der Figur sammt den Steinen in seiner Hand, woraus jene Sage entstanden, der Bildung des Minotauros entsprechen, so wird auch Talos für ein Götzenbild des Sonnengottes zu halten sein. Nur ist zu beachten dass er auf den Münzen von Phästos sast knabenhast jugendlich aussieht, auf der Talosvase wenigstens unbärtig ist, wie denn auch der Name Τάλως die jugendliche Schönheit eines Bräutigams auszusagen scheint \*\*\*).

#### e. Das Geschlecht des Minos.

Von den Kindern des Minos sind die berühmtesten seine Töchter Ariadne und Phädra, deren Bedeutung eine überwiegend allegorische gehlieben ist. Unter seinen Söhnen haben Glaukos und Androgeos gleichfalls einen ganz symbolischen Character, dahingegen Katreus, sein Erstgeborner und Nachfolger, und Deukalion geschichtliche Erinnerungen ausdrücken. Der letztere und sein Sohn Idomeneus, der Führer der Kreter vor Troja, sind schon ganz hellenische Gestalten (Il. 2, 652; 13, 307. 451); dahingegen Katreus ein Repräsentant der phönicisch-karischen Vorzeit von Kreta zu sein scheint, namentlich ihres Unterliegens unter dem Andrange, der hellenischen Ansiedelungen. Der Name hängt mit jenem älteren Namen von Knossos, Καίρατος oder Κάτρη zusammen, daher Katreus in

<sup>\*)</sup> Bullet. Napol. III t. 2, Panofka Archäol. 22g. 1846 n. 44. \*\*) Zenob. V, 85, Eustath. Od. p. 1893, 8, Schol. Plat. Rep. I.p. 425.

<sup>\*\*\*)</sup> Zenob. V, 85, Eustath. Od. p. 1893, 8, Schol. Plat. Rep. I.p. 425.

\*\*\*) Hesychius erklärt Τάλως durch ήλιος, dech scheint das Wort nicht dasselbe zu sein, sondern mit τάλις ἡ νύμφη und dem sömischen Talassius zusammenzuhängen, s. bei Hymenäos. Der Sonnengott ist schön und bräutlich, s. bei Bellerophon und Psalm 19, 6, Dieselbe gehet heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freuet sich wie ein Held-zu laufen den Weg. So ist auch Tales νυμφίος und ein Läufer.

einigen Ueberlieferungen für den Gründer von Knossos galt\*). Althämenes, der Führer der ersten griechischen Colonie auf Kreta, galt in der Sage für seinen Sohn und Nachfolger, aber auch für seinen Mörder. Da ein Orakel im voraus vor diesem Schicksal gewarnt habe, sei Althämenes mit einer Schwester den Vater vermeidend nach Rhodos ausgewandert, dessen Ansiedler in dieser alten Vorzeit denen von Kreta nahe verwandt gewesen sein mögen \*\*). Er besteigt den hochragenden Atabyrios, von dessen Gipfel er weit über die Inseln und bis nach Kreta sehen konnte, und gründet dort den Dienst des Zeus Atabyrios, welcher entschieden phönicischen Ursprungs und von denselben Sagen und Symbolen umgeben war wie der kretische Zeus Asterios. Darauf fällt zuerst die eigne Schwester durch Althämenes, dann sein Vater Katreus, der sich nach Rhodos zurückziehen will, aber bei der Landung für einen Seeräuber gehalten und deshalb von seinem Sohne getödtet wird. Zwei andere Töchter des Katreus liess die Sage der Tragiker durch Nauplios nach Argos gelangen, wo Aërope durch ihren Antheil an den schrecklichen Verwickelungen im Hause der Pelopiden berühmt wurde. Dieser traurige Ausgang macht den Eindruck eines mythischen Bildes von dem Ausgange der Phönicier auf Kreta und Rhodos, den wichtigsten Inseln jener Gewässer, in denen sie einst geherrscht hatlen und wo sie jetzt den von Griechenland immer lebbather um sich greisenden Unternehmungen der beilenischen Stämme weichen mußten. Thatsache ist dass die Phönicier seitdem aus diesen Gewässern verschwinden, aber dafür nun um so erfolgreicher ihre Ansiedelungen nach Sicilien, Afrika und Spanien richteten.

# rt 7. Attike

Attika behauptete zwar nachmals nur von Autochthonen bewohnt zu sein, indessen kann dieses Land als Halbinsel den

\*) Pausanias VIII, 53, 2. Die Stadt des Katreus ist Knossos d. i. Καίρατος oder Κάτρη (Steph. B. s. v.), ein Name welcher sich wahrscheinlich später als der der Burg von Knossos behauptete.

<sup>\*\*)</sup> Αταβύριον όρος d. i. Tabor, s. 1 S. 88. Nach Apolledor III, 1, 1 erzählte man auch zu Rhodos vom Raube der Europa und von der Stiergestalt des Zeus. Eherne Stiere des Zeus Atabyrios s. Heffter Götterd. a. Rhodos 3 S. 18. Dazu Mensehenspfer des Kronos Porphyr. d. abstin. II, 54 und Helios als erster Inhaber und König der Insel. Die erste Ansiedlung unter dem Atabyrios hiefs Κρητηνία.

Schicksalen, welchen die übrigen Inseln und Küsten dieses Meeres unterworfen waren, nicht wohl entgangen sein. Auch sinden sich hin und wieder deutliche Spuren von ausländischen Ansiedelungen oder Einwirkungen und die Erinnerung an eine dauernde und schwere Abhängigkeit von dem Minoischen Kreta gehörte zu den ältesten Thatsachen der attischen Geschichte. Erst um die Zeit der allgemeinen Aufregung in Griechenland, welche die Dorier nach dem Peloponnes und viele hellenische Bevölkerungselemente nach Attika führte, scheint dasselbe aus dem passiven Verhalten der pelasgischen Vorzeit herausgerissen und zu einem entschlossneren Auftreten auf dem Festlande und zur See veranlasst zu sein. Die Sage hat die Erinnerung an solche Vorgänge meist unter den Namen des Lon und des Theseus verzeichnet. Alle älteren Sagen haben entweder den Anstrich ländlicher Naturdichtung oder den von Cultussagen des Athenadienstes der Hauptstadt. Die Anfänge des ganzen Sagengewebes, welches von den Logographen und Atthidenschreibern\*) weiter ausgesponnen wurde und der attischen Bühne und der attischen Kunst natürlich besonders vertraut war, können nicht viel älter sein als die Zeit des Solon und Pisistratus. Das Homerische Epos bekümmert sich bekanntlich von allen griechischen Ländern am wenigsten um Attika und würde von seinen Sagen und Helden noch weniger wissen, wenn nicht eben jene Zeit des Pisistratus das früher Versäumte durch lebhaste litterarische Industrie, die seitdem in Athen einheimisch blieb, wieder gut zu machen gesucht hätte.

## a. Kekrops, Erichthonios, Erechtheus.

Derselbe bildliche Grundgedanke in drei auf einander folgenden Gestalten, denn so haben die Mythographen diese Namen alter Sage später geordnet. Dieser Grundgedanke ist der eines erdgebornen Urmenschen, der mit dem Athenadienste der Burg von Athen auß engste zusammenhängt und im Sinne desselben die Landescultur begründet und beschirmt. Erichthonios und Erechtheus werden ausdrücklich für identisch erklärt und Homer nennt den letzteren wo die spätere Sage den erste-

<sup>\*)</sup> Der namhasteste unter diesen war Philochoros, dessen Zeitalter it die Blüthe der alexandrinischen Litteraturperiode fällt, ein sehr sleissiger Forscher, aber ganz Euhemerist.

ren zu nennen pflegte\*). Kekrops theilt die Schlangenhildung mit Erichthonios, nur dass dieser ganz, jener nur zur Hälste Schlange war, welche in diesen attischen Sagen die Bedeutung des heimlichen und verborgenen Wachsthums der irdischen Dinge, namentlich des erdgebornen Menschen hatte . Alle drei sanden sich endlich in dem Heiligthum der Landesgöttin auf der Burg wieder zusammen, entweder als Heroen, die an ihren Gräbern verehrt wurden, oder als dämonische Theilnehmer der Ehren und Opser, welche dieses Allerheiligste des al-

tischen Staates und der attischen Religion belebten.

Kekrops galt in der gewöhnlichen Sage für den ersten Amsiedler der Burg von Athen d. h. der Kekropia. Die ältere Ueberlieferung hält ihn durchaus für einen Autochthonen. Erst die gelehrte Forschung und Meinung eines jüngeren Zeitalters, wo man auch an die ägyptische Abkunst der Athena glaubte, hat ihn für einen Einwanderer aus Aegypten erklärt \*\*\*). Seine körperliche Bildung, wie sie den Atheniensern durch viele Bildwerke vergegenwärtigt wurde, war die menschliche mit einem Schlangenleibe +). Man nannte ihn den ersten König, den ersten Gesetzgeber, den Stifter der ältesten Gottesdienste. Namentlich schrieb man ihm die Entscheidung in dem Streite zwischen Poseidon und Athena zu Gunsten der letzteren zu, nach der einfacheren Erzählung so dass er von beiden zum Schiedsrichter gewählt wurde, nach einer jüngeren dass Zeus aus den zwölf Göttern ein Gericht zusammensetzte, vor welchem Kekrops austrat und den Gedanken aussührte dass das Meer überall, aber der Oelbaum durch Athenas Huld etwas

<sup>\*)</sup> Il. 2, 547, Od. 7, 80, Etym. M. Έρεχθεὺς, Apollod. III, 15, 1. Die Namen bedeuten Verschiedenes. Έριχθόνιος ist i. q. ἐριούνιος, Έρεχθεὺς scheint als alter Beiname des Poseidon mit ἐρέχθω zusammenzahängen, s. Il. 23, 317.

<sup>\*\*)</sup> Daher die Sitte im Geschlechte der Erechtbiden, die Kinder in schlangenartig gebildeten Wiegen aufzuziehn, Eurip. Ion. 18 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Müller Orchom. S. 106 ff.

i) Daher heisst er διανής d. h. δίμορας. Mehrere Statuen der Art, die ein Gebälk getragen zu haben scheinen und vermuthlich den Kektogs und nach seinem Vorbilde andere Authochthonen oder Eponymen darstodten, besinden sich in Athen. Aus einem Vasenbilde der Geburt des Brichtschios, Elite céramogr. l pl. 85 A., sieht man ihn mit königlichen Attributen. Vgl. Eurip. Ion. 1163 Κέχροπα θυγατέρων πέλας σπείραιστη εξλίσσοντ, Αθηναίων τινός ἀνάθημα und das Fragment des Komikers Eupelis τον Κέχροπά φαριν ἀνδρὸς ἔχειν τάνω μέχρι τῶν χοχωνῶν, τὰ Ελαπτωθεν θυννίδος.

dem attischen Lande allein Eigenthümliches und dabei etwas der menschlichen Cultur Verwandtes sei\*). Die Töchter des Kekrops, die drei Thauschwestern, sind die Dienerinnen dieser wohlthätigen Göttin, Pandrosos ihre erste Priesterin. Dieselbe gebiert vom Hermes den Keryx, den Stammvater des sehr angesehenen Geschlechtes der Keryken, Herse von demselben Gotte den Kephalos, den Eos liebt und nach dem Morgenlande entführt\*\*). Endlich Aglauros gebiert vom Ares die Alkippe, deren Schicksal zur Stiftung des Areopag Veranlassung gab (1 S. 207). Ein angeblicher Sohn des Kekrops, Namens Erysichthon, scheint mehr der Sage von Delos und Prasiä als der von Athen anzugehören \*\*\*).

Erichthonios hat dagegen immer die engere Bedeutung eines ersten Sprößlings und Pfleglings der Landesgöttin behalten (1 S.134). In Schlangengestalt wurde er geboren und von der Göttin als Geheimniß den Kekropiden anvertraut. Als er dann im Heiligthume der Athena und unter ihrer Pflege herangewachsen war, wurde er König des Landes, lehrte die Verehrung des alten Bildes seiner Schutzgöttin und stiftete das ritterliche

Spiel der Panathenäen+).

Endlich Erechtheus galt gewöhnlich für einen Enkel des Erichthonios. Sein Bruder wurde Butes genannt, der Stammvater des Geschlechtes der Eteobutaden, die im erblichen Besitze des Priesterthums der Burggöttin und des Poseidon Erechtheus waren. Für seine Schwestern galten Prokne und Philomele, die Töchter des Pandion, der darüber zum Sohne des Erichthonios geworden ist. In der attischen Geschichte war Erechtheus der letzte König vom Mannsstamme des Athenakindes, der in dem entscheidenden Kampfe mit Eumolpos, in welchem die alte Feindschaft zwischen Athena und Poseidon noch einmal aufloderte, mit seiner ganzen Familie zum Märtyrer des Vaterlandes und der Göttin seines Stammes geworden sei.

<sup>\*)</sup> Kallimachos bei Schol. Il. 17, 54.

<sup>\*\*)</sup> Apollod. III, 14, 3. Auch von Kekrops und Aglauros erzählte man auf Cypern, der letzteren fielen dort sogar Menschenopfer, Porphyr. de abstin. II, 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Pausan. I, 2, 5; 31, 2, Athenaus IX p. 392 D; Plutarch b. Euseb. Praep. Ev. III, 8.

<sup>+)</sup> Nach Schol. Aristid. p. 323 nachdem er den Giganten Asterios erschlagen. Wohl eine Uebertragung des Minotauros von Theseus auf Erichthonios.

### b. Prokne und Philomele.

Der schöne, aber wehmüthige Gesang der Nachtigall, der in die allgemeine Lust des Frühlings wie ein tiefer Schmerz hineinklingt, hat die Alten zu mehr als einem Mährchen veranlasst. Die Odyssee 19, 518 kennt die Nachtigall als Tochter des kretischen und asiatischen Pandareos\*), welche in den dichtbelaubten Büschen des Frühlings so wunderschön singe, klagend über ihr liebes Kind Itylos, den Sohn des Zethos, den sie im Irrthum mit scharsem Schwerdt getödtet habe: eine Fabel welche wie die von der Niobe mit asiatischem Gesang nach Theben verpflanzt zu sein scheint. Wie Niobe dem Amphion, so sei Aedon dem Zethos vermählt worden \*\*). Aus Neid über den reichen Kindersegen der Schwester will sie den ältesten Knaben derselben tödten, trifft aber in der Nacht ihr eignes Kind statt seiner. Der Name dieses Kindes Itys oder Itylos ist eine Nachahmung der langgezogenen Klagetöne der untröstlichen Mutter, die in ihrem Schmerze verwandelt wird. Als eine Tochter Pandions, der vielleicht nur ein Bild des Frühlings ist, kennen Hesiod und Sappho die Schwalbe \*\*\*). Die attische Fabel gewann zuerst durch Aeschylus auf der Bühne Eingang und wurde darauf von Sophokles zu einem Stücke von lebhafter dramatischer Bewegung überarbeitet +). Schwalbe und Nachtigall sind in dieser Fabel unglückliche Schwestern, weil sie beide Kinder des Frühlings sind, beide kläglich singen und auch durch ihr Gefieder einen traurigen Eindruck machten.

<sup>\*)</sup> Man erzählte von ihm im kretischen Milet, Paus. X, 30, 1, in Lycien, Strabo XIV p. 665 und sonst in Kleinasien, wo er für einen Freund des Tantalos galt, dem er einen dem Minos entwendeten ehernen, aber lebendigen Hund, ein Werk des Hephästos gestohlen habe, der auch ein Bild des kretischen Sterndienstes zu sein scheint, s. Antonin Lib. 36, Schol. Pind. Ol. I, 90. 97, Apollod. I, 9, 23, Merklin Talossage S. 91. Das rührende Mährchen von seinen Töchtern, Od. 20, 66 ff., Paus. X, 30, 1 vgl. 1 S. 230 erzählt Antonin Lib. 25 als ein böotisches. Derselbe Schriftsteller (11) erzählt auch das asiatische Mährchen von der Nachtigall in sehr ver änderter Gestalt.

<sup>\*\*)</sup> Pausan. IX, 5, 5; 8, 3, oben S. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Hesiod T. W. 568 vgl. Aelian V. H. XII, 20, Sappho b. Hephäst. 69. Der Name Πανδίων scheint mit dem Frühlingsfeste der Πάνδια zusammenzuhängen, welches dem Zeus und der Pandia, seiner Tochter von der Selene, d. h. dem Frühlingsvollmonde galt, s. Hermann Gottesd. Alterth. § 59, 5, 1 S. 297.

<sup>†)</sup> Aeschyl. Agam. 1146, Schutzs. 60 — 67, Ovid. Met. III, 14 ff., Welcker Aeschyl. Tril. S. 503, Gr. Tragg. S. 374 ff., 967 ff., A. Denkm. 3 S. 365 ff.

Wiedehopf  $(\tilde{\epsilon}\pi o\psi)$  ist ihr Liebhaber und Gatte (bald der einen bald der andern Schwester), aber grausam und barbarisch (daher ein Thraker), weil er in der Natur jene beiden Vögel verfolgt und mit seinem Büschel auf dem Haupte und dem großen Schnabel die Vorstellung eines martialischen Thieres erweckte. Da die Nachtigall die längste Zeit des Jahres schweigt, so dichtete man dass ihr die Zunge ausgerissen worden (Himer. or. XXIV, 5). In jenem Sophokleischen Drama war Pandion als König von Athen und Sohn des Erichthonios in einen Krieg mit Labdakos dem König von Theben verwickelt, in welchem Tereus als König der Thraker von Daulis Pandions Verbündeter ist\*). Zum Lohne für seinen tapfern Beistand giebt ihm Pandion seine Tochter Prokne und das Kind dieser Ehe ist Itys. Aber der Barbar begehrt auch der Philomele und verführt sie unter dem Vorgeben dass Prokne gestorben sei. Sie ersährt dann die Wahrheit und droht mit Rache, daher er ihr die Zunge ausschneidet und sie an den waldigen Abhängen des Parnass in der Gegend von Daulis verbirgt. Prokne weiß weder von der Nähe ihrer vielgeliebten Schwester noch von ihrem furchtbaren Schicksal. Da unterrichtet sie Philomele durch ein kunstreiches Gewand, in welchem sie ihre Geschichte durch eingewebte Figuren und Buchstaben auszudrücken wußte. Die Aufregung und nächtliche Feier der trieterischen Dionysosseier führte endlich zur Vereinigung der Schwestern, diese zur blutigen Rache. Der Knabe Itys wird ermordet und seinem eignen Vater als Mahl vorgesetzt, eine Nachahmung des thyestischen Mahles. Tereus ist im Begriff die Schwestern mit geschwungenem Beile zu tödten, da werden alle drei in Vögel verwandelt.

# c. Kephalos und Prokris.

Von Kephalos wurde in sehr verschiedenen Gegenden erzählt, auf Cypern (1 S. 302), im attischen Demos Thorikos,

<sup>\*)</sup> Daulis lag am nördlichen Abhange des Parnass und hatte seinen Namen von δαῦλα d. i. δασξα, von dem dichten Gebüsch seiner Umgebung, in welchem die Nachtigallen am liebsten schlagen. Ich selbst hörte dort viele Nachtigallen. Dieser Umstand und der Verkehr der attischen Thyiaden mit dieser Gegend (Paus. X, 4, 2) mag der Anlass gewesen sein, dass die Fabel gerade dahin verlegt wurde, in welcher Tereus die Rolle eines Thrakerkönigs nach Art des Lykurgos spielt. Pausanias X, 4, 5. 6 mit seinem starken Glauben meint freilich noch zu seiner Zeit zu Daulis die Reste einer thrakischen Bevölkerung gesunden zu haben. Bei Apollodor und Hygin f. 45 wird die Handlung nach Thracien verlegt.

der seinen Ansiedler von Cypern bekommen zu haben behauptete (Hesych v. Θόρικος), in Böotien, in Phokis, auf den kephallenischen Inseln. Gewöhnlich wird er als schöner Jäger geschildert, den Eos liebt und raubt, weil Morgenroth und Jagd immer zusammengedacht wurden\*). Unter den verschiedenen Erklärungen bleibt die wahrscheinlichste dass er den Morgenstern bedeutete \*\*), mit einer Benennung welche vermuthlich orientalischen Ursprungs ist. Außer der Liebe, welche die Göttin des Morgenrothes für den reizenden Jüngling empfand, erzählte man in Attika von seiner eignen Liebe zur Prokris, welche schon die Odyssee 11,321 unter den berühmten Frauen der Vorwelt nennt. Auch Kreta scheint diesen Namen aus älterer Sage gekannt zu haben. Wahrscheinlich ist es ein alter Beiname der Mondgöttin (Πρόκρις d. i.  $\eta$  προκεκριμένη, eximia), daher die schöne Prokris als rüstige Jägerin und Schützin \*\*\*), in der kretischen Sage auch als des Zaubers kundig, in der attischen Dichtung vorzüglich als die unglückliche, aber bis in den Tod treue und liebende Gattin des Kephalos geschildert wird. So erklärt sich auch die Doppelbeziehung des Kephalos zur Eos und zur Prokris, denn der Mond begleitet ja den Morgenstern durch die stille Nacht hindurch in treuer Liebe, bis Eos kommt, die flammende Göttin des helleren Tages, die begehrliche Göttin rascher Liebe (1 S. 299), welche die sanste Luna verdrängt und ihren Geliebten entführt. Unter den älteren Sagenschreibern hatte Pherekydes die attische

<sup>\*) 1</sup> S. 295. 299. Diese Liebe der Eos und ihre Entführung des schönen Jünglings war für Bilder und Lieder ein sehr beliebter Inhalt, s. Eurip. Hippol. 454, Paus. I, 3, 1; III, 18, 7; Gerhard A. V. III S. 39. Bei Apollodor III, 14, 3 sind die sinnverwandten Sagen von Kephalos und Tithonos verschmolzen.

<sup>\*\*)</sup> Außer Creuzer vgl. Zestermann die antiken und christl. Basiliken S. 29, O. Jahn Archäol. Beitr. S. 73 ff., 93 ff., Welcker A. Denkm. 3 S. 53 ff. 58. Der Name hängt wohl mit dem des Kepheus und der Kephenen zusammen.

<sup>\*\*\*)</sup> Prokris wurde in alten Liedern wie eine andere Atalante geseiert und es gab ein Sprichwort Πρόχριδος ἄχοντα von immer glücklichen, niemals sehlenden Schützen, s. Eustath. z. Od. 11, 320, Diogenian. VII, 55, Apostol. XVI, 71. Eustathius sügt auch die richtige Erklärung hinzu, δτι ἀπὸ τοῦ προχεχρίσθαι ἡ τοιαύτη Πρόχρις ἐτυμολογεῖσθαι δοχεῖ. Hesiod gebrauchte πρόχρις wie πρόχρισις, Cramer Aneed. Oxon. I p. 461. So heisst es bei Hesiod th. 411 von der Hekate τὴν περὶ πάντων Ζεὺς Κρονίδης τίμησε, 414 ἡ δὲ καὶ ἀστερόεντος ἀπὶ οὐρανοῦ ἔμμορε τιμῆς ἀθανάτοις τε θεοῖς τετιμημένη ἐστὶ μάλιστα. Eurip. Ion. 1155 vom Monde: χύχλος δὲ πανσέληνος ἡ χόντις ἀνω.

Fabel ausführlich erzählt. Nachmals dichtete Sophokles eine Prokris, deren rührende Treue er in den schönsten Liedern verherrlicht hatte \*). Nach solchen Vorgängen erzählen die Späteren, namentlich Ovid Met. VII, 493 ff. Kephalos heisst nun ein Sohn des Königs von Phokis Deion oder Deioneusøder nach Attika eingewandert sei und sich in dem Demos Thorikos niedergelassen habe. Seine Ehe mit Prokris, der Tochter des Erechtheus ist eine zärtliche und glückliche, bis Eos die Treue der Prokris verdächtigt, wodurch Kephalos sich berücken läßt. Nun jagt die arme Prokris einsam in den Bergen, auch auf Kreta, wo sie die Liebe des Minos gewinnt, ihn von bösch Zauber heilt und dafür den wunderbaren Jagdspiess und den wunderbaren Jagdhund geschenkt bekommt (oben S. 85), welche Geschenke die Gute gleich nach Thorikos zurückkehrend ihrem Kephalos überläßt, dessen Liebe sie noch einmal gewinnt. Und nun folgt dasselbe Mährchen in einer anderen Gestalt, nur das Kephalos jetzt selbst als Liebender die Morgenröthe herbei ruft und Prokris von der Hand des Geliebten num gar den Tod leidet. Dieser ist wie gewöhnlich früh Morgens auf die Jagd gegangen und rust im Gebirge die Aura d. i. die frische Morgenluft der Eos \*\*) so laut und zärtlich, dass Prokris darüber eifersüchtig wird. Also versteckt sie sich im Busche um den Kephalos zu belauschen, der sie für ein verstecktes Wild hält und deshalb seinen nimmer sehlenden Jagdspiess nach ihr schleudert d. h. der Mond erblasst und versteckt sich, wenn die Morgenröthe auf den Ruf des strahlenden Jägers auf der Höhe herbei eilt und sich liebend mit ihm vereinigt. Kephalos wird nun für immer aus Attika verbannt und begiebt sich nach Böotien, wo ihn schon die Nosten als Gemahl der Klymene, einer Tochter des Minyas kannten (Paus. X, 29, 3). In Böotien nimmt er Theil an der Jagd des wunderbaren teumessischen Fuchses, bei welcher auch die böotische Sage vom Zuge des Amphitryon gegen die Teleboer anknüpste. Es war ein bösartiges, der Kadmeia und den Thebanern verderbliches Thier, welches Dionysos oder Poseidon im Zorne gesendet hatte und das von dem Wunderhunde des Kephalos erjagt wor-

Πρόπριν καὶ οἱ πάντες ἄδουσιν.
\*\*) Nach Pherekydes rief er auf dem Gipfel stehend ω Νεφέλη παραγενοῦ, was auf dasselbe Bild hinausläuft, denn Aura und Νεφέλη sind die begleitenden Erscheinungen des Morgenroths.



<sup>\*)</sup> Welcker Gr. Tragg. S. 388 ff.. Paus. X, 29, 3 τὰ δὲ ἐς αὐτὴν τὴν

den wäre, wen Zeus nicht vorher beide Thiere, den Fuchs und den Hund versteinert hätte\*). Endlich begiebt sich Kephalos mit Amphitryon auf den Zug gegen die Teleboer, wo er sich nach Einigen die Herrschast über die Kephallenen verdiente, nach Anderen durch den Sprung vom leukadischen Felsen sein Leben endete \*\*).

#### d. Boreas und Oreithyia.

Gleichfalls ein altes Naturmährchen, in welchem Oreithvia ntr deswegen für eine Tochter des Erechtheus gilt, weil das Mährchen attischen Ursprungs war. In der Umgegend von Athen, auf den Höhen der Berge, an den Quellen des Ilissos und Kephissos, müssen die hestigen Stosswinde des Meeres und der Einsluss dieses Windes auf Lust und Wetter besonders häufig beobachtet sein. Oreithyia ist nehmlich der Morgennebel, der sich bei kalter Lust an den Bergen und über den Feldern und Flüssen lagert und wenn er von, hestiger Bewegung emporgerissen steigt ein regnichtes und stürmisches Wetter bringt, wie es die Hesiodischen Wetterregeln genau beschreiben \*\*\*). Aus der attischen Fabel wird uns eine Hauptscene, die Entführung des lustigen Mädchens durch den gewaltsamen Gott der thrakischen Berge, in mehreren schönen Vasenbildern vergegenwärtigt. Aeschylus hatte eine Tragödie desselben Inhaltes gedichtet. Boreas habe anfangs in bester Manier um die attische Königstochter geworben, aber als rauher und struppiger Thraker gar nicht gefallen. Da folgt er seiner Natur und entsührt die Schöne mit Gewalt, als sie mit den Töchtern des Kekrops, den Thauschwestern, am Ilissos oder an den Quellen

<sup>\*)</sup> Pausan. IX, 19, 1, Apollod. II, 4, 6. 7, vgl. Unger Theb. Parad. p. 154 sq., 398 sq., Welcker ep. Cycl. 2 S. S. 393 ff. Jener Hund, dea erst Mines, dann Prokris, dann Kephalos besafs, scheint wieder der Sirius zu sein, s. Eratosth. cataster. 33, 1 S. 305.

<sup>\*\*)</sup> Strabo X p. 452, Apollod. II, 4, 5. 7, Schol. Apollon. I, 747, Tzetz. z. Lycophr. 932 ff. Das Bild des Kephalos ist das Gepräge der kephallenischen Münzen.

<sup>\*\*\*)</sup> Hesiod T. W. 547—53, bei kalter Luft, wenn der Boreas webe, lagere sich ein befruchtender Nebel über die Felder, der sich aus den Flüssen schöpfend verstärke und darauf ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης ἀρθεὶς ἀνέμοιο θυέλλη ἄλλοτε μέν θ' ὕει ποτὶ ἕσπερον ἄλλοτ ἄησι πυχνὰ Θρηϊχίου Βορέου νέψεα χλονέοντος. Die Erklärung ist die von Welcker A. D. 3 S. 144 ff.

des Kephissos Blumen pflückte und spielte\*). Er entführt sie weit übers Meer nach Thracien und an die stürmische Sarpedonische Küste \*\*), wo die attische Prinzessin nun an der Seite des mächtigen Boreas liönigin über alle Winde wird und zwei Söhne und zwei Töchter von ihm gebiert, Zetes und Kalaïs, die geslügelten Sturmjünglinge der Argonautensage and Kleopatra und Chione. Jene ward die unglückliche Gattin des Phineus, Chione d. i. die Schneejungfrau, das währe Kind des stürmischen Nordwindes und der Kalten Berglust (Od. 14, 475), wird vom Poseidon Mutter des Eumolpos, dessen Geschichte ein seltsames Gewebe von mythischen Gedanken und historischen Thatsachen ist. Die-Mutter wirst ihn aus Angst vor ihrem Vater ins Meer, wo Poseidon sein Kind aufnimmt und nach Aethiopien zu seiner Tochter Benthesikyme (1 S. 354) bringt. Dem Erwachsenen giebt deren Gemahl eine von seinen Töchtern zur Ehe, ihn aber treibt das wilde thrakische Blut wie Tereus auch der andern zu begehren, worüber er flüchten muss. Eumolpos begiebt sich nun mit seinem Sohne Ismaros oder Immarados (1 S. 487) zum Könige der Thraker in Böotien Tegyrios, welcher Name auf die Gegend von Orchomenos und auf Apollinischen und Dionysischen Enthusiasmus deutet \*\*\*). Er wird darauf selbst König dieser Thraker und zieht als solcher den befreundeten Eleusiniern zu Hülfe, als sie sich mit Athen und Erechtheus im Kriege befinden. Also gördliche Abkunst wie bei den Musenjüngern vom Olymp (1 S. 279), eine Erziehung im fernen Osten, wo Licht und Weisheit zu Hause ist, nach der späteren Auffassung in Aegypten, an dessen Einsluss auf die eleusinischen Mysterien man allgemein glaubte, endlich Niederlassung und Herrschaft zu Tegyra und zu Eleusis, weil deren Culte vermuthlich einen gleichartigen Einfluss jener mit Dionysischen Religionselementen verwachsenen Poesie und Musik erfahren hatten, welche Eumolpos als thrakischer Sänger und Mystagog vertritt.

Schol. Apollon. I, 212; Paus. I, 19, 6. Nach der gewöhnlichen Sage wurde Oreithyia am Ilissos, nach Simonides vom Brilessos, nach Chörilos an den Quellen des Kephissos entführt. Als naher Verwandter half Boreas den Atheniensern in der Schlacht bei Artemision, wie dieses Simonides und Chörilos weiter ausgeführt hatten.

<sup>\*\*)</sup> Sophokl. fr. p. 194 Wagner und bei Strabo VII p. 195, wo es von dieser Entführung heifst: ὑπέρ τε πόντον πάντ' ἐπ' ἔσχατα χθονὸς Νυκτός τε πηγὰς Οὐρανοῦ τ' ἀναπτυχάς, Φοίβου παλαιὸν κῆπον.

<sup>\*\*\*)</sup> Müller Orchom. S. 147. Wahrscheinlich kam die Geschichte des Eumolpos im Erechtheus des Euripides aussührlich zur Sprache.

#### e. Erechtheus und Eumolpos.

Erechtsteus ist in diesem Kampfe der Repräsentant von Athen, dem alten autochthonisch undprünglichen mit dem Dienste seiner wohlmätigen Burggöttin und dem von ihr selbst gegründeten Königsstamm, Eumolpos der von Eleusis und von den ausländischen Elementen der eleusinischen Weihe, aber auch der des stürmischen Poseidon, dessen Sohn Etmolpos ist und dessen Kampf mit der Burggöttin sich in diesem sogenannten eleusinischen Kriege erneuerte. Derselbe endigte mit dem Aussterben des Erechthidenstammes, anstatt dessen der in diesem Kriege zuerst austretende Ion ein neues Geschlecht und eine neue Zeit ankündigt. Ueberdies vergleicht man sich über die Ausnahme der Eumolpiden in den attischen Staat und die eleusinische Priesterschaft und über eine Verschmelzung der eleusinischen Heiligthümer mit den attischen, so dass jene nach Athen verpflanzt und alte attische Geschlechter neben den Eumolpiden und eingebornen Eleusiniern dabei betheiligt wurden. Das ist der geschichtliche Kern der Sage und es ist zu vermuthen dass dasselbe Zeitalter, welches auch sonst die attischen Zustände von Grund aus umgestaltete, nehmlich das der ionischen Stammesentwicklung in Attika, auch diese Verschmelzung von Eleusis und Athen, den früher getrennten herbeisührte\*). Im Uebrigen ist Alles mythisch, aber beseelt von einer schönen und schwungvollen patriotischen Gesinnung, welcher Euripides in seinem Erechtheus eine sehr beredte Sprache geliehen hatte"). Erechtheus wird durch Eumolpos und seine Thraker aufs äußerste bedrängt. Der Delphische Apoll verheifst den Sieg, wenn eine seiner Töchter sich für das Vaterland opfern werde. Mutter und Tochter, Praxithea und Chthonia, wetteifern nun an Edelmuth und aufopsernder Liebe zum Vaterlande, das mit allen seinen Reizen und Verdiensten, seinem schönen Himmel, seiner glücklichen Lage, seiner ungemischten Bevölkerung geschildert und gepriesen wurde. Nachdem das Opfer gefallen war, kam es zur Schlacht und in dieser zum Zweikampf zwischen Erechtheus und Eumolpos, in welchem dieser unter-

. •\_-

4.

<sup>\*)</sup> Thukyd. 2, 15, vgl. Lobeck Aglaoph. p. 206 sqq., O. Müller kl. d. Schriften 2 S. 249.

<sup>\*\*)</sup> Lykurg in der Rede g. Leokrates giebt eine Nachricht von diesem Stücke und den Monolog der Praxithea, s. Welcker Gr. Tragg. S. 717 ff.

;'•¢

lag\*). Poseidon rächte sich und seinen Sohn durch gänzliche Vertilgung des Erechtheus und seines Hauses, aber Pallas erhöhte den König und seine hochherzigen Töchter zu hohen und heiligen Ehren \*\*). Einige dichteten nehmlich daß auch die Schwestern der Chthonia, Protogeneia und Pandora, sich freiwillig opferten \*\*\*). Noch eine andere Tradition und diese ist von geschichtlichem Inhalte berichtete, daß Xuthos aus Thessalien in die attische Tetrapolis eingewandert war und daß dessen Sohn Ion von dort dem Erechtheus zu Hülfe kam, die Thraker besiegte und darüber die Herrschaft in Athen gewann. Die dichterische Sage wußte diesen Helfer in der Noth noch in anderer Weise mit den alten attischen Geschichten und mit dem eingebornen Königsstamme zu verschmelzen.

# ſ. **Å**.

Ion ist nach dieser Sage nicht ein Sohn des Xuthos, sondern ein Sprößling vom reinen autochthonischen Stamme des Erechtheus, den Apollo mit neuem Keime befruchtet. Die ionischen Geschlechter verehrten nehmlich den Apollo als Patroos d. h. als ihren Stammvater, weil sie diesen Gott, namentlich den pythischen zu Delphi, für den Vater des Ion hielten, ja wahrscheinlich ist Xuthos nur der zum Heros gewordene Apollo mit den goldstrahlenden Locken f). In der attischen Sage galt Kreusa d. i. die Herrin, die jüngste Tochter des Erechtheus, für die Geliebte des Apoll und für die Mutter des Ion. Auch Sophokles hatte ihre und ihres Sohnes Geschichte

<sup>\*)</sup> Den entscheidenden Zweikampf des Erechtheus und Eumolpos sah man in einer ehernen Gruppe auf der Burg, Paus. I, 27, 5. Ein Bild des Opfers der Chthonia bei Stackelberg Gräber S. 33. Nach Einigen fiel nicht Eumolpos, sondern sein Sohn Immarados, welches nur ein anderer Name für Eumolpos zu sein scheint.

<sup>\*\*)</sup> Ercchtheus fiel durch den Dreizack des Poseidon, s. Eurip. Ion 281, vgl. Cic. de nat. d. III, 19, ApoHod. III, 15, 5, Hygin. f. 46.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nach Eurip. Ion 277 blieb nur Kreusa als kleines Kind übrig. Man nannte die Schwestern schlechthin παρθένοι und identificirte sie oft mit den Hyakinthiden, deren Selbstopfer sonst von der Zeit erzählt wurde, da Minos den Aegeus bedrängte, Philochoros bei Schol. Soph. O. C. 100, Suidas v. παρθένοι, Demosth. Epitaph. 27. Euripides soll im Erechtheus gedichtet haben daß dessen Töchter in die Hyaden verwandelt wurden, Schol. Arat. Phänom. 172, Hesych. v. ζεῦγος τριπάρθενον.

<sup>†)</sup> ξουθός i. q. ξανθός. Eurip. lon 887 ήλθές μοι χουσώ χαίταν μαρμαίρων, s. 1 8, 183.

in einem Drama behandelt, welches Kreusa hiess, dann Euripides in dem noch erhaltenen Ion. Kreusa pflückt Frühlingsblumen am nördlichen Abhange der Burg von Athen, bei den sogenannten langen Felsen, in derselben Gegend wo man noch jetzt die Pansgrotte sieht\*). Da überrascht sie Apoll, dessen Sohn von Kretsa in derselben Grotte ausgesetzt wird, wo Apoll ihrer Liebe genossen hatte. Hermes bringt das Kind nach Delphi, wo die Prophetin es auszieht und Ion dann der Oberaufseher des Tempels und seiner Schätze wird. Kreusa vermählt sich später dem eingewanderten Nuthos, dem Sohne des Aeolos, mit dessen Hülfe Erechtheus nach dieser Erzählung einen Krieg mit den Chalkodontiden auf Euböa bestanden hatte\*\*). Die Ehe bleibt ohne Kindersegen, daher sich Kuthos und Kreusa nach Delphi wenden, wo Apollo jenem den Bescheid giebt, der ihm beim Heraustritt aus dem Tempel zuerst Begegnende werde sein Sohn sein \*\*\*). Dazu findet sich nach manchen Verwicklungen die rechte Erklärung, worauf Xuthos den Ion für seinen Sohn anerkennt. Zuletzt verkündigt Athena die neue Blüthe des alten, im Ion wieder aufblühenden Erechthidenstammes +), wie durch ihn erst Attika eine nege Ordnung gewinnen, dann die Kykladen und die asiatische Kuste von den Ionen bevölkert werden und zuletzt Athen der herrschende Mittelpunkt dieser reichen Stammesausbreitung über Asien und Europa sein werde.

## g. Pandion und sein Geschlecht.

Dieser Pandion, der mehr der megarischen als der attischen Sage angehörte, galt in Athen für den Sohn des Kekrops,

\*) Auch Apollo wurde dort in einer etwas höher gelegenen Grotte verehrt, s. Paus. I, 28. 4. Göttling gesammelte Abb. 1 S. 100 ff.

\*\*\*) Ein Spiel mit dem Namen, Ἰών, ἰόντι δῆθεν ὅτι σινήντετο, Eu-rip. v. 661. 531.

+) Eurip. v. 1463 ἄπαιδες οὐκέτὶ ἐσμὲν οὐδ' ἄτεκνοι · δῶμ' ἐστιοῦται. τάδε δ' ἔχει τυράννους · ἀνηβὰ δ' Ἐρεκθεὺς ὅ τε γηγενέτας δόμος οὐκέτι νύκτας δέρκεται ἀελίου δ' ἀναβλέπει λαμπάσιν. lon galt für den Urheber der vier ionischeh Phylen. unter denen wenigstens die "Οπλητες aus wirklichen Ionen bestanden haben mögen.

Eurip. Ion 59 ff. Chalkodon und sein Geschlecht sind die Repräsentanten der Vorzeit von Euböa, Il. 2, 536 ff. Ehe die Ionier sich von der Tetrapolis aus auf Euböa festsetzten, hatten sie mit der älteren Herrschaft gewiß harte Sträuße zu hestehen. Xuthos heißt bei Euripides ρίπ Εργενής, Αλόλου δὲ τοῦ Διὸς γεγώς Αχαιός d. h. ein Sprößling der thessalischen Achäer.

eines eingeschobenen ältesten Sohnes des Erechtheus, der von seinen Vettern, den Metioniden (vom jüngsten Sohne des Erechtheus) vertrieben sich nach Megara geflüchtet habe. Hier wird er erst Gemahl der einheimischen Königstochter, dann selbst König und Vater des Aegeus, Pallas, Nisos und Lykos, von denen aber Aegeus nicht für einen ächten Sohn des Pandion gehalten wurde. Diese vier Pandioniden ziehn darauf gegen die Metioniden in Athen, vertreiben sie und theilen sich in Attika, so dass dieses nun in vier Theile zersiel: eine der wenigen Thatsachen, worüber alle gewichtigeren Atthidenschreiber einig waren (Strabo IX p. 392, Schol. Arist. Lysistr. 58). Aegeus bekam Athen mit der Kephissosebne und dem Küstenstrich bis zum Pythion bei Oenoe\*), Pallas den Süden der Halbinsel, Lykos die sogenannte Diakria, Nisos den Isthmos und Megara. Doch sollten sich die Brüder dieser neuen Ordnung nicht lange erfreuen, da Lykos von Aegeus vertrieben nach Kleinasien flüchtete (Herod. 1, 173), Nisos und Megara dem Minos fiel, endlich Aegeus sowohl durch die Pallantiden als durch Minos in schwere Bedrängniss gerieth, aus welcher ihn erst sein Heldensohn Theseus zu besreien vermochte.

# B. Heldensage.

#### I. Herakles.

Herakles ist ein Heros wie Perseus und Bellerophon, wie diese ein Kind der argivischen Sage und der streitbare Sonnenheld: nur daß sich um diese Dichtung mit der Zeit so verschiedenartige Elemente des religiösen Glaubens und der Mythenbildung angesetzt haben, hellenische und ausländische, daß sie zuletzt die umfassendste und mannichfaltigste von allen heroischen Sagen geworden ist. Alte Naturdichtung und epische Heldendichtung, landschaftliche Sage und hellenische Stammund Geschlechtersage, mythische Erd - und Völkerkunde, geschichtliche Erinnerungen, Tragisches und volksthümlich Komisches, das Alles findet sich hier in bunter Mischung neben einender, ohne eine andere Einheit als die Identität der per-

<sup>\*)</sup> Vgl. über diesen Punkt an der Grenze von Megaris, Böotien und Attika, Schol. Soph. O. C. 1047, Müller Dor. 1 S. 239.

sönlichen Beziehung auf den einen Herakles, auf einer sehr breiten Basis sowohl des Schauplatzes als der Zeit der Handlung. Eben deshalb bedarf es, ehe wir die einzelnen Sagen beleuchten, nothwendig einer allgemeinen Bevorwortung.

## I. Allgemeines.

#### a. Der argivische Herakles.

Der argivische Herakles ist wenn nicht schlechthin der älteste, doch jedenfalls der welcher in der griechischen Sagenbildung vom Herakles für den ältesten angesehen werden muß und eben deshalb immer das Vorbild und der centralisirende Kern aller übrigen Dichtungen von diesem Heros geblieben ist. Das mythische Grundverhältnis dieser Dichtungen ist folgendes. Herakles ist der Lieblingssohn des Zeus, der ihn auf alle mögliche Weise schutzt und fördert. Aber Hera ist seine eben so unversöhnliche Feindin und das ist sein böses Geschick, wodurch en zuerst in die unwürdige Abhängigkeit vom Eurystheus gekommen ist und die ihm dann sein ganzes Leben verbittert. Er ist insofern der Gegenstand eines beständigen Antagonismus zwischen den beiden obersten Himmelsmächten, den eine sehr alte Dichtung in großartigen Zügen ausgeführt hatte (1 S. 108) und dessen ganze Anlage und Auffassung, wie sie durch das Epos mit der Zeit zu einer allgemein anerkannten Thatsache der griechischen Götter - und Heroensage geworden war, sich offenbar in diesem argivischen Sagenkreise vom Herakles und in dem gleichartigen und sinnverwandten von der Io zuerst ausgebildet hatté. Sein böses Geschick beginnt da-mit dass er nicht in Argos, sondern in Theben geboren wird, im Auslande, im Exil, wohin seine Eltern in Folge einer Verschuldung hatten flüchten müssen; wenigstens muls dieses der Sinn seiner Geburt in Theben im Zusammenhange der ältesten argivischen Sage gewesen sein. Aber auch so dachte ihm Zeus das mächtigste aller Reiche zu verschaffen, nehmlich das argivische mit den beiden alten Persidenburgen Mycen und Tiryñs. Das verkündigt er aufs seierlichste bei großer Götterversammlung, an demselben Tage wo die Geburt des Herakles bevorstand (Il. 19, 103 ff.). Aber Hera, die argivische Hera, die stolze Kronidentochter, die gegen ihren Gemahl immer aufsätzige, auf die Rechte und Pflichten der Ehe, die ihre eigenen Rechte und Pslichten sind, unausgesetzt eifersüchtige Himmels-



königin weiß dieses zu hintertreiben und den Herakles in die schimpflichste Abhängigkeit zu bringen, welche die Bedingung aller seiner Thaten, aber auch die von allen seinen Leiden ist\*). Listig weiß sie ihren Gemahl zu dem Schwure zu bewegen, dass der an diesem Tage zuerst Geborne der so seierlich angekündigte König und Herrscher sein soll, eilt dann schnell nach Argos, wo die Gemahlin des Sthenelos, der gleichfalls Perside war, im siebenten Monate schwanger lag, bewirkt als Herrscherin über alle Geburten dass dieses Kind alsbald ans Licht kommt und hält die Wehen der Alkmene in Theben zugleich so lange auf bis Eurystheus geboren ist: so dass Zeus trotz aller Wuth über die Ate, die seinen Sinn berückt hat, sein Wort halten muß. Der schwächliche, der feige Eurystheus wird der Herrscher über Argos und über Herakles, und Zeus bereut seine Uebereilung stets von neuem, so oft er seinen geliebten Sohn in diesem unwürdigen Dienste sich abmühen sieht \*\*). Hera aber lässt es nicht bei diesem ersten Ansange bewenden, sondern auch noch im Dienste des Eurystheus, ja in seinem ganzen Leben und bis zu seinem Tode, denn die Ilias weiss nur von diesem und leitet auch ihn von dem Zorne der Hera ab \*\*\*), verfolgt sie den Helden mit allen Listen und Ränken und das mit einer Energie und Ausdauer, welche selbst nach den schwersten Züchtigungen, die der ergrimmte Olympier von Zeit zu Zeit über sie verhängt und welche, wie dieses schon die alten Ausleger empfanden +), eigentlich außer allem Verhältniss zu dieser Ursache sind, nicht abnimmt. Alle die grandiosen Bilder von himmlischen Naturkämpfen, welche wir aus der Ilias kennen, werden an diesem Faden aufgereiht, ja selbst die bekannte Liebesscene auf dem Berge Ida scheint nach

<sup>\*)</sup> Od 11, 620 Ζηνός μέν παῖς ἦα Κρονίονος, αὐτὰρ ὀϊζὺν είχον ἀποθρεσίην μάλα γὰρ πολὺ χείρονι φωτί δεδμήμην, ὁ δέ μοι χαλεπούς ἐπετέλλετ ἀξθλους.

<sup>• \*\*)</sup> II. 19, 132 την αλεί στενάχεσχ' δθ' έον φίλον υίον όρφτο έργον άεκκες έχοντα υπ' Ευρυσθηος άεθλων.

<sup>\*\*\*)</sup> ΙΙ. 18, 117 οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φθγε Κῆρα, ὅσπερ φίλτατος ἔσκε Με Κρονίωνι ἄνακτι, ἀλλά ε Μοῖρ ἐδάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἡρης.

<sup>†)</sup> Il. I, 586 ff., 14, 250 ff., 15, 18 ff. Diese furchtbar leidenschaftlichen Scenen zwischen Zeus und Hera, deren Anlass nach der Ilias nichts Anderes war als der sterbliche Herakles, verletzten schon die alten Ausleger derestalt, dass Zenodot durch Streichen zu helsen suchte, während Andere die so nachdrücklicher auf allesteische Interpretation bestanden.

einem älteren Vorbilde des epischen Gesanges vom Herakles gedichtet zu sein. Und die späteren Dichter sind in gleichartigen Motivirungen nicht zurückgeblieben, daher fast alle widrigen Momente in der Geschichte des Herakles, von den Schlangen die den Säugling bedrohen und ein Bild der Kämpfe seines ganzen Lebens sind, bis zu den schrecklichen Ungeheuern gegen welche ihn Eurystheus aussendet, ja alle feindseligen Plane und Aufgaben des Eurystheus und zu guter letzt auch noch dessen Haß gegen die Herakliden von der Hera abgeleitet werden. Vielleicht ist eben dieser gewaltige Antagonismus zwischen Zeus und Hera auch die Ursache gewesen, weswegen die Dichtung vom Herakles von dem epischen Gesange bald so ganz vorzüglich cultivirt und darüber zum Mittelpunkt einer immer weiter um sich greifenden Sagenbildung wurde.

#### b. Herakles und Athena.

Eine andere Eigenthümlichkeit dieses ältesten Gesanges vom Herakles war sein inniges Verhältniss zu Athena, auch dieses in den argivischen Dichtungen von Perseus und Bellerophon vorgebildet und für die gesammte Heldendichtung der späteren Geschlechter gleichfalls etwas Maassgebendes. ,, Wie oft", sagt die Göttin gelegentlich in der Ilias \*), ,,habe ich dem Lieblingssohne des Zeus helfen müssen, wenn er in seiner Noth, da Eurystheus ihn in immer neue Kämpse schickte, zum Himmel emporweinte und Zeus mich dann zu seinem Beistande vom Himmel herabsandte! Vollends als er den Hund des Aïdes aus dem Erebos hinaufführen sollte, wäre er ohne mich niemals der schrecklichen Strömung der Styx entkommen. " Auch die spätere Dichtung und Erzählung giebt manche einzelne Züge dieser beständigen Fürsorge der Athena für den größten Heroen der griechischen Sage, aber ganz vorzüglich gewähren hier wieder die älteren Vasenbilder eine außerordentlich Ausbeute, indem sie darin wie ost die ältere epische Ueberlie ferung noch treuer wiederspiegeln als die gewöhnliche Tradition; daher dieses Verhältnis neuerdings vorzugsweise mythologische Kunsterklärung beschästigt hat \*\*). Die ganze

<sup>.\*)</sup> Il. 8, 362 οὐδέ τι τῶν μέμνηται ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἰὸν τειρόμενον σώεσκον ὑπ' Εὐρυοθῆος ἀέθλων. ἤτοι ὁ μέν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ' οὐρανόθεν πράμλλης. \*\*) Braun Tages und des Hefakles und der Minerva heil. Eschzeit,

Folge der Kämpfe liegt in einer Reihe eben so alterthümlich gedachter als lebendig anschaulicher Bilder vor und immer seben wir dabei den Herakles begleitet und umgeben von jenen beiden himmlischen Mächten, die alle Helden schützen, Athena und Hermes\*): so dass sein ganzes Dasein und alle seine Thätigkeit, vollends wenn man das verborgene Walten des Zeus und der Hera hinzudenkt, ganz im Geiste des alten Epos nicht als seine oder eine irdische Angelegenheit, sondern als die der ganzen Olympischen Götterwelt erscheint. Athena aber ist in solchem Grade seine Freundin, dass sie ihn nicht blos in alle Gefahr begleitet, sondern auch in allen Augenblicken der Ruhe und des erlangten Sieges als eine wahre Athena Nike bei ihm ist, indem sie ihm den Preis seiner Anstrengungen reicht oder sich seiner Erholung freut und zu seiner Erquickung beiträgt, bald in idyllischer Natureinsamkeit bald an seinem eignen Heerde mit ihm ausruhend; wie denn auch die gewöhnliche Sage davon zu erzählen wußte, dass Athena ihrem Helden zu Liebe einen schönen Peplos gewirkt oder warme Quellen zu einem erquickenden Bade für ihn habe entstehen lassen \*\*). Ja dieser Umgang der kriegerischen Göttin und des streitbarsten aller Helden gestaltet sich auf einigen alten Bildern so vertraulich, dass manche Ausleger ein erotisches Verhältnis zwischen beiden angenommen haben, zumal da sich auch in einigen alten Sagen sinnverwandte Andeutungen nachweisen lassen. Die richtige Erklärung solcher Züge liegt wohl darin, dass sich in den griechischen Athenadienst schon im höheren Alterthum manche Elemente des asiatischen Dienstes der Aphrodite Urania oder Areia eingeschoben hatten, welche der Athena nahe verwandt war und leicht mit ihr verwechselt werden konnte; wenigstens findet sich in solchen asiatischen Traditionen ein ganz äthliches Verhältniss zwischen der himmlischen Göttin under ihn streitbaren Sonnenhelden angedeutet, während die nationale hellenische Sage ihre Göttin Athena immer jungsräu-🚜ch dachte und eben deshalb einer solchen Auffassung unmöglich weiteren Spielraum geben konnte.

München 1839, Gerhard Trinkschaalen S. 11, Auserl. Vasenb. S. 142 ff., O. Jahn Archäol. Aufs. S. 83—127, Welcker Alte Denkm. 3 S. 31—47.

<sup>\*)</sup> Od. 11, 626 von dem Abenteuer der Unterwelt: Έρμείας δε μ' ἔπεμιψεν ὶδὲ γλαυχῶπις 'Αθήνη.

<sup>\*\*)</sup> Schol. Aristoph. Wolken 1047, Zenob. VI, 49, Strabo IX p. 425. 425, Müller Dor. 1 S. 427.

#### c. Herakles und Apollo.

Sehr eigenthümlich und folgenreich ist ferner das Verhältniss zwischen Herakles und Apollo und zwar sind wir auch hier vorzüglich durch antike Bildwerke unterrichtet. Schon aus Pausanias wusste man von der Darstellung eines Kampses zwischen Apollo und Herakles um den pythischen Dreifuss, der zu Delphi in einer größeren Statuengruppe ausgeführt war (X, 13, 4), und auch die Dichter haben demselben Schriftsteller zufolge einst von diesem Kampfe gesungen\*). Neuerdings sind als Belege dazu erst viele alterthümliche Reliefs desselben Inhalts, die auf ein anathematisches Vorbild zurückweisen, dann eine große Anzahl von älteren und jüngeren Vasenbildern derselben Darstellung bekannt geworden \*\*), so dass diese Thatsache also jedenfalls eine sehr bedeutsame gewesen sein muß. Immer ist Herakles im Begriff den Dreifuss davonzutragen, Apollo ihn daran zu hindern, worüber ein Kampf zwischen beiden entbrannte, bei welchem andere Götter vermittelnd einschritten. Darauf versöhnen sich der Gott und der Heros, ja sie sind seitdem die innigsten Freunde und Verbündete geworden, gerade wie Apollo und Hermes nach dem Streite um die Heerden Apollons und um die Leier (1 S. 242-245), welcher Vorgang überhaupt mit jenem die größte Aehnlichkeit hat. Beide scheinen nehmlich in der That nur darum erdichtet zu sein, um durch die gleichartigen Ansprüche an gewisse Symbole die Gleichartigkeit und durch den Streit dessen Ausgang und Resultat d. h. die innige Verbrüderung um so nachdrücklicher hervorzuheben. So dürste der Dreifus als Symbol des Lichtes und der Sonne (1 S. 182) in alten religiösen und hieratischen Traditionen dem Herakles nicht weniger as dem Apoll geeignet haben; die Verbündung aber zwischen Lagakles und Apollo, dem Sonnenheros und dem Sonnengott, in weither der Heros gewöhnlich als dienendes Werkzeug des Gottes erscheint, ist in solchem Grade etwas Wesentliches, dass sie z# den bedeutungsvollsten Thatsachen sowohl des Apollinischen

\*\*) Zoëga Bassiril. t. 66, Passow vermischte Schriften S. 237 ff., Welcker A. Denkm. 2 S. 298 ff. 3 S. 268 ff., E. Curtius Herakles der Satyr und Dreifusräuber, B. 1852.

<sup>\*)</sup> Paus. X, 13, 4 παραδεξάμενοι δὲ οἱ ποιηταὶ τὸν λόγον μάχην Ἡρακλέος πρὸς ᾿Απόλλωνὰ περὶ τρίποδος ἄδουσιν, vgl. X, 1, 4, Herod. 8, 27, Müller Handb. § 89, 3.

Dienstes als der Heraklessage gerechnet werden darf, auf deren weitere Ausbildung in symbolischer und historischer Hinsicht sie fast überall bedingend eingewirkt hat. Einmal era scheint nehmlich Herakles in solchen Ueberlieferungen als Tripodephor des Pythischen Gottes d. h. als Verbreiter des Pythischen Gottesdienstes, da der Dreifuss gewöhnlich ein Symbol des Pythischen Dienstes und Orakels war und namentlich den von diesem Orakel ausgesendeten Colonieen ein Dreifus als Symbol einer dauernden Abhängigkeit mitgegeben wurde. Zweitens erscheint Herakles in verschiedenen hellenischen, namentlich auch den dorischen Stammsagen als der heroische Vorkämpfer des Apollinischen Dienstes zu Delphi, in welchem Sinne er z. B. den Kyknos erlegt, die Dryoper unterjocht und die thessalischen Lapithen züchtigt. Endlich scheint Herakles selbst in Folge dieser Verschmelzung der Sage von ihm mit den Traditionen des Apollinischen Dienstes ein wesentlich anderer geworden zu sein. Herrscht nehmlich in den älteren Dichtungen durchaus das Ideal des unter allen Gefahren ausdauernden und löwenmuthigen Heroen vor, so ist er mit der Zeit mehr und mehr zum Σωτής und Αλεξίκακος geworden, der durch seine Thaten Götter und Menschen von allem Unheil befreit und der allgemeine Erretter und Heiland ist: eine Auffassung welche der des Apollinischen Lichtdienstes sehr nahe verwandt ist. Schon die Hesiodische Dichtung kennt ihn von dieser Seite und seine Bedeutung in der Sage vom Prometheus und in der Gigantomachie ist im Wesentlichen dieselbe. In anderen Fabeln tritt noch die höchst merkwürdige, aber der Pythischen Religion durchaus entsprechende Auffassung hinzu, dass Herakles, welcher als sehr leidenschaftlich und von Zeit zu Zeit Geistesstörungen unterworfen gedacht wurde, erst selbst zum Verbrecher wird und als solcher das Pythische Orakel und die Pythische Sühnungsstätte aufsucht, welche ihm dann bestimmte Werke der Buise auflegt, damit er durch diese wieder zur Reinheit und zur Versöhnung gelange: wodurch namentlich der Character seiner Dienstbarkeit beim Eurystheus mit der Zeit ein ganz anderer geworden ist. Die spätere Ueberlieferung pflegte namentlich zwei Thaten des Herakles als solche Verbrechen hervorzuheben und danach sogar die ganze Geschichte des Helden in zwei Hauptabschnitte zu zerlegen. Zuerst den Mord seiner Kinder von der thebanischen Megara, bei welchem unverkennbar ein älterer Naturmythus zu Grunde liegt und zu dessen Sühnung ihm nach der gewöhnlichen Sage

von Apoll der Dienst beim Eurystheus außgelegt wurde, dessen Dauer nun auch nach Massgabe der Pythischen Sühnungsgebräuche auf eine Ennaeteris bestimmt wurde\*). Zweitens den Mord seines ihm arglos vertrauenden Gastfreundes Iphitos, + dessen schon die Odyssee 21, 22 ff. mit starker Misbilligung erwähnt und um dessentwillen ihm nach späterer Sage vom Pythischen Apoll der Dienst bei der lydischen Omphale auferlegt wurde. Und bei dieser Gelegenheit bringt die gewöhnliche Tradition (Apollod. II, 6, 2) auch jenen merkwürdigen Kampf um den Dreifus zur Sprache, der ursprünglich wohl nicht so gemeint war, aber doch auch mit gutem Rechte so gedeutet werden konnte. In Folge seines Verbrechens an schwerer Krankheit leidend fordert Herakles Auskunst und Hülfe von der Pythia, die sich dessen mit Abscheu weigert. So bricht Herakles mit Gewalt \*\*) in den Tempel und will den Dreifus fortschleppen, um für sich selbst auf eigne Hand ein Orakel zu errichten, wogegen Apollon sich kämpsend erhebt, bis Zeus seine beiden Söhne durch den Blitz trennt. Darauf erhält Herakles den Spruch des Orakels dass er zur Sühne seines Verbrechens dienstbar werden müsse und fügt sich willig, so dass also auch hier auf den Streit die Versöhnung und von Seiten des Herakles die willige Unterordnung folgt.

#### d. Der orientalische Herakles.

Schon zu diesen mit den symbolischen Elementen des Lichtdienstes engverbundenen Vorstellungen vom Herakles haben
vermuthlich verwandte Dienste des Orients beigetragen. Noch
mehr tritt aber dieser Einflus in den symbolischen Thierkämpsen, seiner Selbstverbrennung und der göttlichen Verehrung des Herakles hervor, lauter Thatsachen welche zwar der
Homerischen Dichtung noch nicht bekannt, aber seit Hesiod
und dem jüngeren Epos allgemein angenommen und vollends
seit Pisander und Panyasis zu Hauptthatsachen seiner mythi-

<sup>\*)</sup> Apollodor II, 4, 12 spricht von zwölf Jahren, nebmlich mit Beziehung auf die zwölf Arbeiten. Aber II, 5, 11 heifst es ausdrücklich: τελεσθέντων δε των άθλων ενί μηνί και έτεσιν όκτω, vgl. Enstath. p. 717.

<sup>\*\*)</sup> Wie nach der bekannten Erzählung, also nach dem Vorgange seines Ahnen, Alexander d. Gr. Dieselbe Parallele schwebte dem Künstler Euthykrates vor, s. Plinius H. N. XXXIV, 8, 19 optime expressit Hereulem Delphis et Alexandrum.

schen Geschichte wurden. Um so wichtiger ist es sich von diesem orientalischen Herakles eine genauere Vorstellung zu verschaffen\*). Es ist vornehmlich der assyrische und der phönicische Heraklesdienst, beide unter einander verwandt und in Folge alter Verbindungen sehr früh über Kleinasien und den griechischen Archipel, hin und wieder wohl auch bis an die griechischen Küsten verbreitet. Der assyrische Herakles hatte sich z. B. mit anderen Einflüssen des grossen assyrischen Centralreiches von Ninive und Babylon auf Kleinasien sehr zeitig in Sardes, der Hauptstadt von Lydien festgesetzt, aus dessen ältester Geschichte von guten Gewährsmännern die Thatsache überliesert wird, dass dort über 500 Jahre lang (1222-716 v. Chr.) eine Dynastie assyrischer Herakliden herrschte, auf welche darauf erst die Dynastie der einheimischen Mermnaden von Gyges bis Krösos folgte \*\*). Andererseits verbreitete sich der phönicische Herakles, der zu Tyrus und in den tyrischen Colonieen als Melkart d. h. als idealer König und Archeget der Stadt, in anderen Gegenden unter dem Beinamen Makar verehrt wurde, mit den phönicischen Ansiedelungen über viele Inseln und Küsten der griechischen Gewässer \*\*\*) bis nach Sicilien und an die Gaditanische Meeresenge, wo die griechische Fabel nachmals um so leichter an die verwandten Gestalten anknüpfen konnte. Die characteristichen Eigenthümlichkeiten eben dieser orientalischen Verehrung dürsten vornehmlich in Folgendem bestehen, wobei die große Wahlverwandtschaft der griechischen Sage von selbst einleuchten wird. Ganz entschieden war er Sonnengott und Sonnenheros und zwar sowohl in symbolischer Naturbedeutung als in übertragener ethischer und in der mythologischen eines heroischen Anführers seiner Nation

<sup>\*)</sup> O. Müller Sandon und Sardanapal, Rh. Mus. 1829 S. 22 — 39 und kl. d. Schriften 2 S. 100—113, Movers Phönizier 1 S. 385 — 498, II, 2 S. 109—125, mit den Nachträgen von Olshausen, s. 1 S. 210 \*\*), R. Rochette Mémoires sur l'Hercule Assyrien et Phénicien Paris 1848.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 1, 7. Höchst wahrscheinlich gehört das von Herodot auf Sesostris bezogene Monument auf der Strasse von Smyrna nach Sardes in diese Periode der Assyrischen Herrschast, s. Kiepert Archäol. Zig. 1843 n. 3 ff., Lepsius ib. 1846 n. 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Sicherheit nachzuweisen auf Kreta, Rhodos, zu Erythrä in Kleinasien, auf Thasos unter dem Beinamen Makar (ממקר), der gerade in den griechischen Gewässern der gewöhnliche gewesen zu sein scheint, auf Cypern, Rhodos, Lesbos Μάχαρος ἔδος II. 24, 544, vgl. Diod. V, 57. 81. 82) und vielleicht auch zu Marathon an der attischen Küste, s. Olshausen S. 104 ff.

als Stammkönig und Held in kühnen Zügen und nationalen Unternehmungen. Zu den herkömmlichen Symbolen gehörte vornehmlich der Kampf mit dem Löwen, welcher dem Orient seit alter Zeit unter verschiedenen typischen Bildern bekannt war, wie wir sie aus babylonischen Cylindern und anderen bildlichen Ueberresten, jetzt auch aus den assyrischen Bildwerken von Ninive kennen. Ferner gehört dahin die Selbstverbrennung des Herakles auf dem Scheiterhaufen, aus welchem er von neuem und als Gott ersteht, wie die Griechen von ihrem Oetäischen Herakles zu erzählen gewohnt waren und wie es im Orient seit alter Zeit und an verschiedenen Punkten (namentlich wissen wir es von Tyrus, Tarsos und Sardes) mit großer Pracht und Feierlichkeit durch die symbolischen Gebräuche eines Festes der Wiederkehr und Auferstehung der Sonne aus dem Tode und der Finsterniss des Winters veranschaulicht wurde\*). Als König und Heerführer wurde dieser Herakles u. A. in Sardes verehrt und zwar an der Seite der Omphale, die nach orientalischer Weise die Kleidung und die übrigen Attribute ihres Geschlechts mit ihm austauscht, so dass beide halb männlich und halb weiblich, halb kriegerisch und halb weichlich erscheinen \*\*): ein Verein des streitbaren Sonnengottes mit der gleichfalls kriegerisch und streitbar gedachten Mondgöttin, welcher sich in dem gleichartigen Verhältnisse des Ares und der Aphrodite Areia zu Theben und an anderen Punkten und in solchen griechischen und italischen Culten und Sagen wiederholt, wo ein ähnliches Verhältnis zwischen Herakles und Athena angedeutet wird. Endlich sind zu diesen auf orientalische Vorbilder zurückweisenden Mythen und Sagen auch diejenigen zu rechnen, wo Herakles als eine mächtig herrschende Gewalt des Mecres erscheint, als ein Held der mit den Ungeheuern des Meeres nicht weniger kämpft und über sie triumphirt als über die des festen Landes und der dadurch auch die Wege des Meeres bis in die weitesten Fernen reinigt und ebnet, in welchem Sinne Herakles auch durch manche Fabel der griechischen Heraklessage und durch viele Stellen

<sup>\*)</sup> O. Müller a. a. O. S. 103, R. Rochette S. 25 ff., 279 ff. Das Fest fiel in die Zeit des kürzesten Tages, wie man in Rom den 25. Dec. als den Geburtstag des Sol invictus feierte.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 212 und R. Rochette S. 92 ff. Es ist zu bemerken daß auch der Verein von Herakles und Aphrodite und von Helios und Aphrodite den Griechen nicht unbekannt war, s. Paus. II, 4, 7; III, 26, 1; Strabo XI p. 495, Böckh C. I. n. 2109.

griechischer Richter geseiert wird \*). Oder er erscheint, wie in kretischen Sagen, als Heersührer eines vermischten Völkerhausens, die er nach Libyen und in die Gegenden der Gaditanischen Meeresenge sührt, wo die Erinnerung an den phönicischen Melkart vollends dautlich ausgesprochen ist\*\*). Oder endlich er wurde als Sonnengott in dem Sonnenbecher oder auf einem Floss schwimmend gedacht und abgebildet, wie ein sehr altes phönicisches Bild zu Erythrä in lonien den Herakles darstellte \*\*\*), oder mit Pseil und Bogen, oder mit Löwenhaut und Keule, denn auch in diesen gewöhnlichen Ausstattungen, gewis in der letzteren, war der griechische Herakles nur das hellenisirte Abbild des orientalischen.

#### e. Der griechische Herakles in landschaftlichen und in Stammsagen.

Der argivische Herakles bewährt sich auch dadurch als der älteste daß zich die Sage von ihm durch den ganzen Peloponnes verheiter hat, in vielen bald landschaftlich symbolischen bald aktehichtlichen Sagen, von denen jene gewöhnlich die älteren und von den combinirenden Dichten der Heraklessage unter den zwölf Arbeiten untergebracht, diese oft spätere Nachklänge davon und örtliche Erinnerungen sind. Nächst den Sagen von Argos sind besonders die von Arkadien und Elis alterthümlich und lehereich. Meistens liegt ganz deutlich eine alte landschaftliche Naturdichtung zu Grunde, wo die Sonne als triumphirender Held über alle Schrecknisse des Himmels und der Erde erscheint.

Nächst dem argivischen Herakles wurde immer der the banjache und böotische für den ältesten und für den eigentlich griechischen gehalten. Zunächst geschah dieses wegen

----

<sup>\*)</sup> Pindar Nem. I,62 δσσους μέν έν χέρσφ ατανών, δσσους δὲ πόντφ σῆρας ἀϊδροδίας. Istm. III, 75 ναυτιλίαισι πόρθμον ἀμερώσαις. Sophekl. Trachin. 1012 πολλὰ μὲν ἐν πόντφ, κατά τε δρία πάντα καθαίρων. Eurip. Herel. fur. 225. 397, vgl. Welcker kl. Schr. 1 S. 84. Gerhard A. V. II S. 94.

<sup>\*2)</sup> Diod. IV, 17, we eine ganze Gruppe libyphönicischer Fabeln erbalten ist, s. Höck Kreta 1 S. 78 ff., Movers II, 2 S. 109 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. VIII, 5, 3, R. Rochette p. 173 ff.

†) Plutarch de Herod. malign. 14 απίτοι τῶν παλαιῶν καὶ λογίων ἀνδρῶν ἀχορος, οὐχ Ἡσίοδος, οὐκ ᾿Αρχίλοχος, οὐ Πείσανδρος, οὐ Ϫτησίχορος, οὖκ ᾿Αλκμάν, οὐ Πάνδαρος Αλγυπτίου ἔσχον λόγον Ἡρακλέους ἡ Φοίνικος, ἀλλ' ἕνα τοῦτον ἴσασι πάντες Ἡρακλέα τὸν Βοιώτιον ὁμοῦ καὶ ᾿Αργεῖον.

seiner Geburt in Theben (Orßayevig), von welcher schon das älteste Epos erzählte. Es läßt sich aber nicht leugnen daß die böotischen Sagen vom Herakles auch sonst einige sehr alterthümliche Züge erhalten haben, die auf eine alte und eigenthümliche Verehrung des Sonnenheres schließen lassen. Nachmals blieb der böotische Herakles immer vorzugsweise das Vorbild der Gymnastik und Athletik.

Ferner ist der Octäische Herakles von ganz besonderem Interesse, sowohl wegen seiner nahen Beziehung zum Apoll von Delphi als wegen einer eigenthümlichen, auch für das Epes eine Zeitlang recht fruchtbaren Mythenbildung, endlich wegen seiner hohen Bedeutung für die dorische Stammsage. Von der letzteren sei hier nur so viel bemerkt daß, so wichtig sie auch für die spätere Zeit wegen der außerordentlichen Erfolge des dorischen Stammes und der dorischen Herakliden wurde, dieser Herakles doch unmöglich für so alt gelten kann als er namentlich durch Müller erklärt ist\*), eben so wenig wie der Dorische Apoll. Vielmehr scheint der dorische Herakles wesentlich mit jenem Apollinischen Herakles zu Delphi zusammenzugehören, der als Held des dortigen Orakels und der um diesen heiligen Mittelpunkt begründeten Amphiktyonie zugleich der Stammheld der einzelnen in dieser Amphiktyonie vereinigten Völker, darunter namentlich der Dorier wurde. Was jene eigenthümliche Mythenbildung betrifft so gehören dahin naments lich die Sagen vom Könige Kevx zu Trachis, vom Könige Aegimios, von dem Verkehre mit Chiron, der Theilnahme an der Argonautenfahrt, dem Zuge gegen die Dryoper und die Lapithen, von der Zerstörung Oechalias und der Selbstverbrennung auf dem Oeta, kurz die Mehrzahl der Thessalindhen, lokrischen und trachinischen Sagen vom Herakles, welche viel Eigenthümliches haben und in der nachhomerischen Priode des epischen Gesanges manchen vorzüglichen Dichter beschäftigten.

Ferner gab es einen Attischen Heraklesdienst, dessen alter Mittelpunkt zu Marathon war und bei welchem höchst wahrscheinlich orientalische Einslüsse zu Grunde liegen, obwohl die attische Sage bei der Freundschast zwischen Herakles und Theseus und bei der Geschichte der dorischen Herakles anknüpste. Dasselbe that der macedonische Heraklescht, welchem mit der Zeit als dem Stammheros des regierenden

<sup>\*)</sup> Dor. 1 S. 411-455.

Hauses, aus welchem auch Alexander der Große hervorging,

eine ganz besondere Auszeichnung zu Theil wurde.

Endlich war auch die Gegend von Actolien bis Thesprotien die Heimath alter Sagen vom Herakles, der auch in diesen bald sür das Wohl des Landes arbeitend bald Kriege führend bald als Stammvater der königlichen Geschlechter erscheint. In Actolien bilden die Sagen von dem Kampfe des Herakles mit dem Flussgotte Acheloos, seiner Vermählung mit Defanira der Tochter des Oeneus, der Mutter des Hyllos, seinem Wohlleben bei dem Weinkönige Ocncus, seinem Auszuge über den Eucnos, bei welchem Herakles den Kentauren Nessos - tödtet, dieser der Deianira das verhängnissvolle Gift einhändigt, eine eigenthümliche und in dem Zusammenhange der gewöhnhchen Tradition schr bedeutungsvolle Gruppe. Bei den Thesprotern war Ephyra, einer der ältesten hellenischen Stammsitze, der Mittelpunkt von Traditionen, deren schon die Ilias 2, 658 ff. erwähnt. Aus dieser Gegend führte Herakles die Mutter des Tlepolomos mit sich nach Argos, von wo dieser Heraklide später nach der Insel Rhodos flüchtet, deren Völker er im trojanischen Kriege führt. Aber auch in Thessalien gab es Herakliden; welche ihr Geschlecht aus der Gegend des thesprotischen Ephyra ableiteten, darunter namentlich Thessalos, der Ahnherr der Herakliden auf Kos\*).

Aber auch die asiatische Heraklessage von Troas, die der mysischen Herakliden und die lydischen Traditionen theilten sich früh den Griechen mit, denen sie viele und bedeutende Beiträge zu ihrer Dichtung von diesem Helden geliefert haben, sowohl zu der epischen von seinen Kriegszügen als zu der volksthümlich komischen und scurrilen, welche sogar vorzugsweise aus diesen kleinasiatischen Quellen geschöpft zu haben scheint. Bringt man dazu noch die vielen Städte in Anschlag, welche sich nach Herakles nannten und großentheils auch von ihm begründet zu sein behaupteten \*\*), ferner die

\*) Strabo IX p. 444, Vellaj. Paterc. I, 3, Polyan VIII, 44.

<sup>\*\*)</sup> Steph. B. v. Hoázásia zühlt 28 auf, welche Zahl sich vermehren liefse. Die wichtigsten sind Ποάκλεια ή Τραχινία, welches die Spartaner auf das Gesuch der stammverwandten Malier in derselben Gegendanlegten. we chedem Trachis gelegen batte und von wo sie selbst zur Eroberung des Peloponnes ausgezogen waren, Diod. XII, 59. Ferner das pontische Herakleia, Πράκλεια εν Πόντφ, dessen Sagen Herodor geltend zu machen muste. Zu bemerken ist dass viele Ortschaften dieses Namens auf Inseln und an der Meeresküste lagen, was oft auf phönicischen Ursprung deutet.

# from the second second

THE TILE SHOULD SHOULD

territoria de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del co

Leben in Trachis, das Ende auf dem Oeta bestimmt ist. Vor dem ersten Abschnitte wurde nach böotischen Sagen von der Geburt und Jugend des Helden, nach dem zweiten von seiner Verklärung und nach drischen und attischen Sagen von den Schicksalen der Herakliden erzählt. Eine in vieler Hinsicht mangelhafte Ordnung, welcher wir aber doch folgen müssen und auch unbeschadet eines eingehenderen Verständnisses folgen können, nur dass bei jeder einzelnen Erzählung ihr ursprünglicher Zusammenhang in der örtlichen Dichtung und Erinnerung und im Ganzen der gesammte Verlauf der epischen und poetischen Behandlung ins Auge gefast werden muls, welcher letztere auch in eigenthümlicher Hinsicht interessant ist. Es stellt sich nehmlich in ihm ein beständiger Kampf zwigshen zwei sehr entgegengesetzten Momenten dar, dem einer künstlerischen Gliederung und Bearbeitung der Sage nach dem epischen Interesse einheitlicher Handlung und dem entgegenstrebenden des stets zon neuem aus so vielen Quellen der örtlichen Sage anschwellenden Stoffes, dessen überschwenglicher Reichthum zuletzt eben nicht anders als auf diese compilatorische Weise überwältigt werden konnte.

Gleich in der ältesten Zeit, der besten des epischen Gesanges, müssen die argivischen Sagen vom Herakles die Dichter viel beschäftigt haben, da die Grundzüge dieser Sagengruppe schon in der Ilias ausgebildet vorliegen. Herakles, der löwenmüthige Sohn des Zeus, ist durch die Ungunst der Hera ein Dienstmann des Eurystheus geworden, als welcher er jene Arbeiten verrichten muß, welche die spätere Dichtung auf die Zafil zwölf bestimmt hat. Außer diesen Arbeiten kennt die Ilias auch mehrere Feldzüge des Herakles, die sie von den Arbeiten ganz wie die spätere Tradition zu unterscheiden d. h. unabhängig von dem Dienste des Eurystheus zu denken scheint, den gegen Pylos, gegen Ephyra, auch die Geschichte von Oechalia und Iphitos, ganz besonders aber den Zug gegen Ilion, auf den sie wiederholt und mit ziemlich ausführlicher Erzählung zurückkommt. Ossenbar zird sie dazu vornehmlich durch ihren eignen Inhalt vermocht, doch ist es merkwürdig genug zu beobachten dass in ihren Andeutungen über diesen trojanischen Krieg des Herakles verschiedene Umstände und Verwicklungen erwähnt werden, welche sich in dem der Pelopiden und Aeaciden wiederholen\*), so dass es beinahe den An-

<sup>\*)</sup> Außer der Spannung zwischen Zeus und Hera die Ankunst zu

kannte Sophist und Moralphilosoph Prodikos von Keos, ein Zeitgenosse des Sokrates, ingeiner allegorischen Erzählung welche in ihrer Art Epoche müchte, geschildert hatte.

Zuletzt heschäftigten sich mehrere Dichter der alexandraschen Periode mit der Heraklessage im Ganzen\*) oder mit einzelnen Abschnitten derselben, darunter besonders Theokrit und
Moschus, deren kleinere Gedichte solches Inhaltes zu dem Besten zehören, was die mythologische Poesie der späteren Zeit
darbietet.

### II. Der böotische Herakles.

(Geburt und Jugend).

Diese böotische Sage ist reich an eigenthümlichen Zügen und scheint ursprünglich unabhängig von der argivischen zu sein. Im Zusammenhange der ganzen Geschichte des Helden aber knüpft sie bei dieser an, schaltet dann die örtlichen Ueberlieferungen ein und schließt endlich mit der Raserei des Herakles, in welcher er seine eigenen kinder tödtet und darauf Böotien für immer verläßt. Hesiod scheint eine Hauptquelle für diese Sagen gewesen zu sein, wie er es noch im Schilde des Herakles ist.- Aber auch Pindar hat manche Züge aus diesen Erzählungen von dem ersten Helden seiner Vaterstadt erhalten.

Von den Persiden (oben S. 49) hatte Elektry on eine blühende Schaar von Söhnen, die alle in einem Handgemenge mit den Teleboern umkamen, der seeräuberischen Bevölkerung der ionischen Inseln, welche das Meer und die Küsten weit und breit beunruhigten. Nur die einzige Tochter Alkmene bleibt ihm, die er nun dem Sohne seines Bruders Alkäos, dem Amphitry on verlobt. Durch dessen Hand fällt Electryon \*\*), daher Amphitryon mit seiner Verlobten nach Theben flüchtig wird. Noch ist er ihrer nicht froh geworden, denn sie hat ihm das feierliche Gelübde abgenommen ihr nicht eher zu nahen als nachdem er ihre Brüder an den Teleboern gerächt habe,

<sup>\*)</sup> So Rhianus von Kreta, s. Meineke Anal. Alex. p. 176 sq.

<sup>\*\*)</sup> Nach der gewöhnlichen Erzählung in Folge eines unglücklichen Zufalls, nach Hesiod tödtete ihn Amphitryon λαι δαμάσσας χωσάμενος περί βουσί.

daher er von Theben aus zu diesem Zuge rüstet\*). Schon hat er den König des feindlichen Volkes Pterelaos und alle Inseln Ezwungen und schon kehrt er zurück nach Theben, da begiebt sich Zeus in der Gestalt ihres Gemahls zur Alkmene\*\*), bringt einen goldnen Becher als Pfand des Sieges und ruht bei der reizenden Jungfrau, die späteren Dichter sagen drei Nächte. lang, da er die Sonne um einen Tag zurückgehalten \*\*\*). In derselben Nacht kommt Amphitryon, siegesfroh und liebeschmachtend. Dann erfüllt sich die Zeit wo die Frucht der göttlichen und der menschlichen Umarmung ans Licht drängt und Zeus kündigt den Göttern seinen Sohn als den mächtigsten Herrscher der Zukunst an. Hera verleitet ihn zu dem verhängnisvollen Schwur, eilt schnell nach Mycen um die Frau des dritten Persiden Sthenelos von dem Siebenmonatskinde Eurystheus zu entbinden und hemmt und erschwert zugleich die Geburt der Alkmene durch allerlei bösen Zauber, gerade Wie bei der Geburt des Lichtgottes Apollo +). Geboren werden Herakles und Iphikles, dieser jenem weder an Muth noch an Kräften gleich, aber der Vater seines treuen Freundes lolaos. Nun sendet Hera die Schlangen, um das kaum geborene Heldenkind zu tödten, eine Dichtung welche schon Pindar Nem. 1, 35 ff. erzählt. Der kleine Herakles aber tritt ihnen muthig entgegen und erwürgt sie mit seinen Händen: das Probestück und anmuthige Sinnbild seiner großen und mühevollen Zukunst und in diesem Sinne namentlich von den Künstlern viel geseiert ;-;-). Von seiner Nahrung wusste die ältere

<sup>\*)</sup> S. oben S. 97. Die Sage von diesem Zuge war ziemlich berühmt und es gab sogar ein eignes Gedicht darüber s. Schol. Od. 3, 267. Auch Pindar gedenkt der Thaten des Amphitryon Nem. X, 15. Attius scheint eine Tragödie von diesem Zuge gedichtet zu haben, s. Ribbeck trag. latin. p. 327 sq. Vgl. den Amphitruo des Plautus.

<sup>\*\*)</sup> Pindar Nem. X, 15, Isthm. VI, 5, wo Zeus um Mitternacht in einem goldnen Regen herabkommt, welches Bild nach Analogie der Sagen von der Geburt der Athena und des Perseus zu verstehen ist. Auch die Sage von seinem Geschenke ist alt, s. Paus. V, 18, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher τριέσπερος λέων b. Lycophr. 33 d. h. der Löwe von drei Nächten, vgl. Lucian D. D. X, 1.

<sup>+)</sup> Vgl. die vom Paus. IX, 11, 2 beschriebenen Bildwerke und Ovid. Met. IX, 280 ff., 1 S. 154. 320. Moschus id. 4, 54 spricht von zehnmenatlicher Schwangerschaft. Ein absichtlicher Gegensatz zu dem schwächlichen Siebenmonatskinde Eurystheus.

<sup>††)</sup> Vgl. die weitere Ausführung bei Theokrit id. 24. Von Zeuxis gab es ein Gemälde Hercules infans dracones strangulans, Alcmena matre coram pavente et Amphitryone, Plin. XXXV, 36, 2, vgl. Philostrat. j. 5

Dichtung nur dals ihn wie alte Kinder Thebens das krästige Wasser der Dirke genährt habe, wie Pindar mit patriotischen Stolze rühmt P. IX, 88. Später wurde nach orientalischen Vorbildern erzählt dass Zeus oder Athena durch List die Hera vermocht hätten das Kind an ihre Brust zu legen, das nun so se gewaltig sog dass sie es wegwarf, wodurch die Mythologie des

gestirnten Himmels die Milchstrasse erklärt\*).

Im weitern Verlauf dieser Erzählungen mischen sich die Züge von seiner Sitte und Bildung mit denen einer sehr ungestümen und naturwüchsigen Kraft. Man wußte von seiner Erziehung dass ihn die besten Helden und Meister in den ritterlichen Künsten, der fromme Rhadamanthys in Tugend und Weisheit, Linos in der Musik unterrichtete, bis dieser ihn beim Unterrichte züchtigt, worüber der ungestüme Knabe seinen Meister gleich mit der Laute todtschlägt \*\*). Andere Sagen beben eine alte Beziehung zum Dienste des ismenischen Apoll von Theben hervor, was wegen des früher über das Verh niss zwischen Herakles und Apoll Bemerkten wichtig ist. Als Knabe habe er als Apollinischer Daphnephoros dem Chore der Mädchen den Lorbeer vorgetragen und sein Vater Amphitryon darauf einen Dreifuss für ihn, noch mit dem Namen Alkäos, in das Heiligthum des ismenischen Apollo geweiht \*\*\*). Noch andere Lieder und entsprechende Kunstwerke betonten vorzüglich das gewaltige Bedürfniss seiner athletischen Natur und das Vorgefühl seiner Bestimmung, er habe schon als Knabe auf einer Löwenhaut geschlasen, Fleisch und Brot in gewaltigen Portionen genossen u. s. w. †).

und das Epigramm der Anthologie II p. 650. Mehrere Statuen der Art sind erhalten, s. Clarac pl. 782. 783, Müller Handb. § 676.

<sup>\*)</sup> Diod. IV, 9, Paus. IX, 25, 2. Epigramm auf ein ayalua Hoas θηλαζούσης τον Ηρακλέα Anthol. II p. 210. Vgl. die etrusk. Spiegel bei Gerhard t. 125. 126.

<sup>\*\*)</sup> Auch in Theben zeigte man ein Grab des Linos, Paus. IX, 29, 3. Sein Tod durch Herakles war utsprünglich wohl so gemeint als der durch Apoll, s. 1 S. 310. Später machte man einen Scherz daraus, s. Weicker ki. Schr. 1 S. 46. Ein Vasenbild bei O. Jahn Leipz. Berichte 1854 S. 145.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 5, 59, Paus. IX, 10, 4. Der für Herakles geweihte ist auf dem Farnesischen Relief abgebildet, als Denkmal seiner Jugend, wie der Altar im Heratempel zu Mycen als Denkmal seiner vollendeten ashor. Die Inschrift des Dreifusses ist: 'Αμηιτρύων υπέρ 'Αλκαίου τρίποδ' 'Απόλ-

<sup>+)</sup> Theokr. 24, 133 ff. So stellten auch die Künstler den kleinen Herakles mit Löwenhaut und Keule vor.

Nachdem er den Linos' erschlagen schickt Amphitryon ihn ins Gebirg und unter die Hirten, wo er nach Einigen ganz aufwachsen ist, wie Amphion und Zethos, Kyron und Romulus. Hier lebt er der Jagd und der freien Natur, wobei das Gewäche seiner Glieder müchtig emporschofs, so date er länger und stärker als Alle wurde und leuchtendes Feuer aus seinen strahlte \*). Achtzehn Jahre alt tödtete er nach einer örtlichen Sage won Thespiä einen mächtigen Löwen, der auf dem Kithäron hauste und von dort die Heerden des Thespios, des Königs von Thespiä würgte. Bei diesem herbergte er als er dem Unthier auslauerte und beschlief in einer Nacht die funfzig Töchter des Thespios, die sogenannten Thespiaden, welche eigentlich die Nymphen des Helikon sind, wie die Danaiden die von Argos, wo also plötzlich ganz wieder die allegorische Naturfabel durchschimmert \*\*). Als er von der Löwenjagd zurückkehrt, mit dem Fell bekleidet, der Rachen sein Helm, begegnen ihm die Herolde des Minyerkönigs Erginos von Orchomenos, welche von Theben Tribut forderten. Ein edler Thebaner hatte nehmlich bei den Spielen des Poscidon zu Onchestos (1 S. 356. 371) den Yater des Erginos durch einen Steinwurf getödtet, weshalb dieser gegen Theben gezogen war und die Thebaner zu einem Tribute von jährlich hundert Rindern auf zwanzig Jahre gezwungen hatte, den jene Herolde jetzt eintreiben wollten. Aber Herakles schneidet ihnen Ohren und Nasen ab \*\*\*), bindet ihnen die Hände um den Hals und

<sup>\*)</sup> Herodor gab ihm eine Länge von vier Ellen und einem Fuss, Ion von Chios eine dreisache Reihe von Zählen. Der Künstler Euthyknates hatte ihn Thespiis venatorem gebildet, mit Beziehung auf die kithäronische Löwenjagd, Plin. XXXIV, 8, 19.

<sup>\*\*)</sup> Thespios heißt auch Thestios, wie der ätolische, der Vater der Leda, s. oben S. 64. Als König von Thespiä galt er für einen Sohn des attischen Erechtheus. Die Thespiaden wurden von bedeutenden Künstlern als Nymphen gebildet, s. Plin. XXXVI, 33. 39 und auch die Zahl funfzig ist wie die der Nereiden und Danaiden zu verstehn. Nach Paus. III, 19, 4 waren al Geotlov Gryatloes neben den Musen und Horen am Altare des Amykläischen Apoll abgebildet. Uebrigens ist zu bedenken daß der Cultus von Thespiä der des Eros war, s. 1 S. 238. Spätere nannten diese Arbeit des Herakles seinen dreizehnten Athlos. Von den funfzig Söhnen der Thespiaden erzählte man daß einige in Theben geblieben seien, wo sich gewisse Geschlechter von ihnen ableiteten, die anderen mit Iolaos nach Sardinien zogen. Herodor gab der Fabel eine siderische und calendarische Wendung. S. Diod. IV, 29, Apollodor II, 7, 8, III, 7, 2, Pausan. IX, 27, 5 u. A.
\*\*\*) Daher ein Bild des H. herodovarg in der Nähe von Theben,

heist sie diesen Tribut nach Orchomenos bringen. So kommt es zum Kriege, in welchem Amphitryon und seine beiden Söhne Herakles und Iphikles Wunder der Tapserkeit verrichten. Herakles wird von seiner Freundin Athena mit Wassen versehen, stellt sich en die Spitze der Thebaner, erschlägt den Erginos und zwingt die Minyer fortan den doppelten Tribut an Theben zu zahlen\*). Amphitryon hatte in diesem Kampse den Totalfunden. Seine beiden Söhne ehrte Kreon, der damalige König von Theben dadurch dass er ihnen seine Töchter gab, dem Herakles die Megara, welche schon die Odyssee 11, 269 als Gemahlin des Herakles kennt.

Vermuthlich hatte Hesiod; etwa in den Eöen, diese Sagen so ausführlich erzählt. Derselbe Dichter hat im Schilde des Herakles auch vom Halbbruder des böotischen Helden, dem Iphikles und von seinem tapfern Sohne Iolaos, den eine Tochter des Pelopiden Alkathoos von Megara\*\*) geboren hatte, noch einige Erinnerungen aus älterer Sage aufbewahrt (v. 90 ff.). Iphikles verläfst zuerst Weib und Hind und begiebt sich in den Dienst des Eurystheus, während Herakles und Iolaos von Theben aus für Apollon gegen Kyknos ziehn, bis später der Mord seiner Kinder auch ihn in diesen Dienst treibt\*\*\*). Iolaos in hinlänglich bekannt als der treue Freund und Wagenlenker des Herakles, als welcher er diesem bei den ritterlichen Gelegenheiten zur Seite stand und unter den berühmtesten Wagenlenkern der Vorzeit genannt wurde †). Wie er an den meisten

\*\*) Eine dem thebanischen Herakles verwandte Gestalt, denn auch Alkathoos ist dem Apollo ergeben, erschlägt wie Herakles einen kithärenischen Löwen und tödtet zuletzt seinen eignen Sohn mit einem Feuerbrand, Paus. I, 41—43.

Paus. IX, 25, 4. Aehnlich versahren die Lapithen mit dem Kentauren Eurytion, Od. 21, 300. Die ganze Geschichte dieses Krieges gegen die Minyer war sehr populär und Euripides, Isokrates und andere Schriftsteller spielen oft darauf an. Welcker ep. Cycl. 1 S. 253 ff. bezieht das alte Epos der Minyas auf diese Sage.

<sup>\*)</sup> Oertliche Erinnerungen bei Paus. IX, 26, 1, Diod. IV, 10. Nach Einigen verstopste Herakles in diesem Kriege die bekannten Abzüge (Katabothren) des kephissischen (kopaischen) Sees, verursachte dadurch eine Ueberschwemmung und bezwang so die Stadt Orchomenos, die er mit der Königeburg zerstörte, Paus. IX, 38, 5, tab. Farnes. und Diod. IV, 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Moschus id. 4, 52 ff., 111 ff. und Nicol. Damasc. fr. 20 (fragm. Hist. gr. III p. 369). Nach der gewöhnlichen Sage blieb Iphikles im Kriege des Herakles gegen Elis oder gegen Lakedämon.

<sup>†)</sup> Pindar Isthm. I, 16 εθέλω η Καστορείω η Ιολάου εναρμόξαι μιν υμνω κείνοι γαρ ήρωων διφρηλάται Λακεδαίμονι και Θήβαις, vgl.

Kämpsen des Alciden theilgenommen, so ist er auch nach seinem Tode der Schutz und Rather seiner Kinder, wovon die Dichtung in rührenden Zügen erzählte, wie diese epischen Freundespaare Herakles und Iolaos, Achill und Patroklos, Orestes und Pylades überhaupt zu den Perlen der griechischen Heldendichtung gehören. Merkwürdig ist dass auch die phönicische Heraklessage von Iolaos zu erzählen wusste, namentlich in Sicilien und Sardinien\*).

Das Ende der böotischen Heraklessage ist, die Dichtung vom rasenden Herakles (μαινόμενος), der seine eignen Kinder mordet und deshalb sein Vaterland für immer verländ. Auch dabei scheinen äbere und hieratische Traditionen in de zu liegen, da namentlich von geistesverwirrenden Krankheiten in mehr als einem Zusammenhange erzählt wurde\*\*), wahrscheinlich in demselben Sinne wie vom Bellerophon (oben S. 62). Und so wird auch der Mord seiner eignen Kinder, welcher sich 🐞 der gleichartigen Sage des Alkathoos von Megara wiederholt, ursprünglich wohl dem venzehrenden Sonnengotte gegoltem haben. Unter den griechischen Dichtern hatten schon die Kyprien und Stesichorus von dieser blutigen That erzählt, die uns am vollständigsten aus dem rasenden Herakles des Euripides bekannt ist. Hera ist es, die unversöhnliche Feindin, welche auch diese Plage über den Helden schickt, deren Wirkungen Tollwuth und Geistesabwesenheit sind. So fallen alle Kinder seinen Pfeilen ), bei Euripides auch seine Mutter, ja

Paus. V, S, 1; 17, 4.  $\pi o \lambda v \alpha \rho \mu \alpha \tau \sigma s \Theta \eta \beta \eta$  ein oft wiederholtes Epithet, Soph. Antig. 149. 837 intpp.

<sup>\*)</sup> Diod. IV, 24. 29, Apollod. II, 7, 6, Paus. VII, 2, 2, X, 17, 4. Eben dahin gehört die Sage daß Iolaos den von Typhon (dem Winter) getödteten Herakles (Sonnengott) durch den Geruch einer Wachtel wieder belebt habe, Athen. IX p. 392 D, welches Thier vermuthlich wie in der griechischen Mythologie (1 S. 186. 303) das Frühlicht, das von neuem erstehende Licht bedeutete. Dar Name des Iolaos wird auf den alterthümlichen Vasenbildern und etruskischen Spiegeln sehr verschieden geschrieben, s. Welcker A. D. 3 S. 261, was zu der Verwenselung mit dem libyphösicischen Juba oder Jubal führte, s. Movers II, 2 S. 311 ff., 562 ff. Beit Kampfe mit der lernäischen Schlange und auf dem etrusk. Spiegel bei Gerhard t. 127 führt Iolaos die Harpe, wie Hermes Argeiphontes und Perseus.

<sup>\*\*)</sup> Sowohl die Aerzte als die Komiker beschäftigten sich mit diesen Affectionen des Herakles. Jene hielten sie für eine leoà voog und Epilepsie, diese liessen Silen und seine Satyrn durch ein Klystier Heilung anbieten u. del. Auch von Epicharm gab es einen Herakles παραφόρος.

\*\*\*) Ueber Zahl und Namen lauten die Berichte wie gewöhnlich sehr

nach einer thebanischen Sage wäre selbst sein Vater, hier also noch am Leben, durch ihn gefallen, wenn nicht Athena zu rechter Zeit eingeschritten wäre, indem sie ihm einen Stein an die Brust wirft, worauf der Unsinnige in einen tiefen Schlaf fällt und in diesem wieder zu sich kommt\*). Nach der gewöhnlichen Ucherlieferung wendet sich Herakles darauf nach Delphi, wird dort von der Pythia in den Dienst des Eurystheus geschickt und bei dieser Gelegenheit zuerst mit dem Namen Hoanlösbegrüßt\*\*), denn ihm werde auch diese bittre Schmach zumenner Blichen Ruhme gereichen.

zumannstählichen Ruhme gereichen.

Matter den Theben die Trümmer des Hauses, wo Amphitry den Seinigen gewohnt habe, das Gemach der Alkmene, das Denkmal der gemordeten Kinder mit entsprechenden Bildwerken. Es war einer der ältesten heroischen Dienste des Herakles, der im Herakleion begangen wurde, das mit älteren und jüngeren Bildern des Helden und mit verzierenden Gruppen aus dem Cyclus seiner Thaten geschmückt war\*\*\*). Es lag in der Nähe der Heiligthümer des ismenischen Apollo und daran stieß ein Gymnasium und ein Stadium, wo die thebanische Jugend nach dem Vorbilde des großen Heros der körperlichen Uebungen pflegte. Man feierte Ηράκλεια und Ιολάεια, so daß also auch im Cultus die beiden Freunde eng verbunden blieben. Die Vorstellungen von Herakles dem schwergerüsteten

\*) Nach Pausan. IX, 11, 1 nannte man diesen Stein in Theben den λίθος σωφρονιστήρ. Auch Euripides etzählt davon, obgleich er sonst die Handlung durch Einmischung des attischen Theseus sehr remindert hat.

verschieden. Pindar Isthm. III, 81 spricht von acht Kindern der Megara, Pherekydes und Apollodor, bei denen H. die Kinder ins Feuer wirst, von fünfreignen und zweien des Iphikles. Megara begleitete den Herakles nach der gewöhnlichen Sage nach Tiryns, s. ihre Klage bei Moschus id. 4. Um die Vermählung mit der Deianira zu motiviren erzählte man dass Herakles sie seit diesem Morde gemieden und hernach dem Iolaos vermählt habe.

<sup>\*\*)</sup> So dichtete Pindar, wahrscheinlich in gleichem Zusammenhange, s. Probus Virg. Ecl. VII, 61. Auch wußte man die Worte des Orakels zu citiren: Ἡρακλέην στο Φοίβος ἐπώνυμον ἐξονομάζει, ἐξ Ἦρας γὰρ ἐν ἀνθρώποισι κλέος ἄψθιτον ἔξεις, doch mit der Variante ἡρα γὰρ ἀνθρώποισι ψέρων u. s. w. Eine Namenserklärung nach griechischer Weise, s. Diod. 1, 24, IV, 10 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. IX, 11, 2. Im Tempel stand ein Bild des H. Πρόμαχος mit Beziehung auf die Befreiung von dem Joche der Orchomenier oder Euböas; daher Thrasybul und seine Gefährten, als sie von Theben zur Befreiung Athens aufbrachen, in das thebanische Herakleion zwei Bilder der Athena und des Herakles weiheten. Die Gruppen des Giebels waren von Praxiteles, s. Welcker A. Denkm. 1 S. 207.

Krieger und Wagenkämpfer, von Herakles dem Athleten und von seiner dem entsprechenden körperlichen Bildung scheinen wesentlich thebanischen und böotischen Ursprungs zu sein. Man dachte sich diesen Helden nehmlich sehr groß und stämmig, von gewaltigen Gliedern, mit der Zeit immer mehr nach dem Vorbilde der Palästra und der Athleten von Profession, wie namentlich auch die Künstler, vor allen Lysippos dieses Ideal ausgebildet haben. Wenn Pindar ihn gelegentlich kurz von Gestalt nennt\*), so ist das eben nur im Gegensatze zu dem libyschen Riesen Antäos gesagt.

## III. Herakles als Dienstmann des Eurysth**eus U**nd die zwölf Arbeiten.

(Der argivische Herakles.)

Das Dienstverbältniss zum Eurystheus, welches sehr an das gleichartige des Perseus zum Polydektes, des Bellerophon zum lycischen Könige, des Siegfried zum Könige von Burgund erinnert, ist als Grundlage der Sagendichtung vom argivischen Herakles schon in der Ilias sehr weit ausgebildet. Es ist ein ganz unbilliges Verhältnis (Il. 19, 133, Öd. 11, 621), denn Eurystheus ist eben so schwach als feige, ja er ist in beständiger Angst vor dem gewaltigen Helden, den er in seinem Dienst hat, wie davon die späteren Dichter manchen spalshaften Zug zu erzählen wussten, dass Eurystheus den Herakles nicht in das Thor von Mycen habe hineinlassen wolleitund dass er sich, all er den Eber lebendig brachte, in ein Fass verkrochen habe. Vielleicht hängt es damit auch zusammen dass Heraldes in Tiryns wohnt, Eurystheus dagegen in Mycen. Selbst das beständige Hin - und Herlausen des Herolds, durch den Eurystheus nach der Ilias 15, 638 dem Herakles seine Aufträge zukommen liefs, erklärt sich am nafürlichsten aus dieser conventionellen Trennung der sehr ungleichen Vettern.

Van mehreren im Austrage des lycischen Königs verrichteten Kännpfen (ἀθλοι) wußte auch die Sage vom Bellerophon. In der vom argivischen Herakles waren schon zur Zeit der Hias der Kämpfe so viele geworden, daß man zwei Gruppen

<sup>\*)</sup> Isthm. IV, 53 μορφάν βραχύς, ψυχὰν δ' ἄκαμπτος, vgl. Paus. V, 8, 3 εἰ δὲ καὶ Ἡρακλεῖ τῷ Θηβαίφ μέγεθος παρισοῦτο ὁ Δύγδαμις ἐγὼ μὲν οὐκ οἰδα, λεγόμενον δὲ ὑπὸ Συρακουσίων ἐστί.

zu unterscheiden anfing, solche die im Dienste des Eurystheus und solche die unabhängig von demselben verrichtet wurden, ein Unterschied der sich mit der Zeit immer mehr feststellte." Die Zahl der Kämpfe war in älterer Zeit keineswegs eine geschlossene, sondern künstlerische und poetische Rücksichten bestimmten die Auswahl aus beiden Gruppen, wie man z. B. am Theseion in Athen folgende zehn Kämpfe abgebildet sieht: Löwe, Hydra, Hirsch, Stier, Rosse, Kerberos, Kyknos, Amazonen, Antäos, Hesperiden, von denen Kyknos, die Amazonen und Antäos nicht zu den ä3loig im engeren Sinne des Wortes gehörten\*). Doch war bereits am Zeustempel zu Olympia das ganze System der zwölf Kämpfe, so wie es vermuthlich von Pisander festgestellt war, in Bildern vergegenwärtigt. Nach solchen Vorgängen haben die Künstler und Dichter der späteren Zeit, da das Schematisiren in allen mythologischen Dingen immer geläufiger wurde, die Folge der von Eurystheus aufgegebenen Werke in der Weise fixirt, wie sie fortan besungen und abgebildet wurden, obwohl selbst dann noch kleinere Abweichungen vorbehalten blieben und namentlich bei der Folge der beiden letzten Kämpfe, der Hesperiden und des Kerberos, offenbar zwei verschiedene Systeme beobachtet wurden \*\*). Eine vorzügliche Hülse zur richtigen Auffassung die ser Kämpfe in bildlicher Hinsicht gewähren die hier wieder ganz besonders reichen und mannichsaltigen Vasengemälde. Die Bedeutung dieser Arbeiten ist im Allgemeinen eine symbolische, ihr örtlicher Ursprung ther ein sehr verschiedener, da viele ganz offenbar orientalischen Ursprungs, andere dagegen aus der landschaftlichen Natur in Argos, Arkadien und Es hervorgegangen sind. Der zu Grunde liegende Character des

\*) So bemerkte Pausanias unter den alterthümlichen Bildwerken in Tempel der Athena Chalkiökos zu Sparta πολλά μέν τῶν ἄψλων Ἡρακλέους, πολλά δὲ καὶ ών ἐθελοντής κατώρθωσε, III, 17, 3 and am T. des Herakles zu Theben waren beide Tilassen eben so wenig geschieden.

<sup>\*\*)</sup> Lysippos hatte die &3lot für das Herakleion einer Stadt in Akarnanien gearbeitet, welche Bildwerke später in Rom waren, Stablo Xp. 459. Außerdem kennen wir einen in Bildern ausgeführten Destkahles zu Pergamum, Anthol. II p. 650 und zu Gaza, Stark Gaza S. 667. Daza kommen die bestimmten Erwähnungen bei Theokr. 24, 80 und Apollou. Rh. I, 1317 und die Aufzählungen in der Anthologie II p. 651 sqq., bei Apollodor, Disdor, Hygin. f. 30, auf der tab. Farnes. u. s. Vgl. Zoega Bassiril. t. 61—63, T. II p. 43—88, E. A. Hagen de Herc. Iaboribus Regiom. 1827, Welcker kl. Schr. 1 S. 83 ff., Campana Op. in Plast. t. 20—26 und die Vasenbilder bei Gerhard A. V. T. II S. 35 ff.

Herakles ist bei den meisten der des siegreichen und triumphirenden Helden der Sonne und des Lichtes. Die Zwölfzahl hatte gewiß in älterer Zeit keine andere Bedeutung als die der zwölf Götter (1 S. 74), nehmlich die einer numerisch abgerundeten Folge und Gliederung, ohne daß deswegen die Stelle der einzelnen Glieder immer nothwendig dieselbe blieb. Erst in einer dem Geiste des höheren Alterthums entfremdeten Zeit verband man damit gewisse systematische Vorstellungen vom Laufe der Sonne und vom Thierkreise.

Die Bewaffnung des Herakles bei diesen und überhaupt bei seinen Kämpsen war in der ältesten Zeit die mit Pseil und Bogen, wodurch man von selbst an Apoll den Ferntreffer\*), an die Strahlen der Sonne und an orientalische Vorbilder \*\*) erinnert wird. So verwundet Herakles II. 5, 395 ff. Hera und Aïdes mit seinem Pfeil, vgl. Od. 8, 224, wo Herakles und Eurytos (ihre Bogen waren später die des Philoktet und des Odysseus) die berühmtesten Schützen der Vorzeit genannt werden, "die es wohl selbst mit den Unsterblichen aufnahmen", und die grandiose Schilderung des Heraklesbildes in der Unterwelt, die, wenn auch an ihrer Stelle eingeschoben \*\*\*), doch jedenfalls ein Nachklang alter Tradition und Darstellung ist des furchtbaren Schützen und Würgers, wie er im dichten Gedränge der Sterbenden einer sinstern Wolke gleich einherschreitet, mit gespanntem Bogen, den Pfeil auf der Sehne, mit finstern Blicken immer zielend, um seine Brust ein Wehrgehenk mit Verzierungen von wilden Thieren und Kampfscenen, ganz wie man sie noch jetzt auf den ältesten Vasenbildern und etruskischem Erzgeräth sieht. Auch behaupteten sich diese Waffen des Herakles immer sowohl in der bildenden Kunst als in der Poesie+), obwohl mit der Zeit die Keule hinzutrat, die Pleile mit dem

9

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 181. 187. Sophokl. Trachin. 94 ff. νὺξ ἐναριζομένα d. h. τοξευομένη ἡλίου τόξοις, Eurip. Herel. f. 1090, Lucret. I, 148 non radii solis neque lucida tela diei discutiant u. A.

<sup>\*\*)</sup> Der τοξότης auf den älteren Münzen von Thasos ganz wie der persische König auf den Dareiken und der Schütze unter den äginetischen Sculpturen, s. R. Rochette Herc. Assyr. p. 177.

<sup>\*\*\*)</sup> Od. 11, 601 ff. Außer Nitzsch vgl. Lauer Quaestt. Homer. Berl. 1843 p. 25-44.

<sup>+)</sup> So scheint bei Athen. XII p. 512 F bei der  $O\mu\eta\rho\iota\chi\dot{\eta}$  στολ $\dot{\eta}$  an dieses älteste Costüm gedacht werden zu müssen, desgleichen bei den Bildwerken des Kypseloskastens nach Paus. V, 17, 4, wo das  $\sigma\chi\ddot{\eta}\mu\alpha$  nichts Anderes als den H.  $\tauo\xi\epsilon\dot{\nu}\omega\nu$  bedeutet vgl. 19, 2.

Gr. Mythologie. II.

Giste der lernäischen Hydra vergistet und Bogen und Köcher, ganz nach scythischen Mustern gedacht wurden, daher spätere Mythographen und Dichter dem Helden einen Scythen zum Lehrmeister in der Kunst des Bogens gaben. Die völligere kriegerische Ausstattung nach Art der troischen Helden scheint nicht so alt wie Pfeil und Bogen, sondern erst in Folge des jüngeren Epos vom böotischen und trachinischen Herakles nach dem Muster des älteren trojanischen erdichtet zu sein. Wenigstens ist dieses ganz bestimmt bei dem Hesiodischen Gedichte vom Schilde des Herakles der Fall\*), wo auch das Ross Areion vor dem Kriegswagen des Herakles diesem nicht ursprünglich eigen, sondern aus der Thebais und von Adrast erborgt ist. Endlich seit Pisander und Stesichorus wurde das Bild des Herakles mit Löwenhaut und Keule das gewöhnliche, ohne Zweifel nach orientalischen Vorbildern. Das Fell des Löwen ward für unverwundbar gehalten und damit hängt es wohl zusammen, dass auf allen älteren Vasen, bei denen dieser Anzug durchaus der vorherrschende ist, das Fell von dem Helden eng anliegend und um den Leib geschnürt getragen wird \*\*), dahingegen diese allerdings sehr unschöne Bekleidung in der jüngeren Kunst immer freier und loser, zuletzt beinahe zur malerischen Chlamys wird. Die Keule war nach der gewöhnlichen Ueberlieserung ein wilder Baumstamm, nach Einigen künstlich geschnitzt und mit Erz beschlagen, also ein Werk des Dädalos oder Hephästos.

Obwohl man sich diesen Helden meist mit Kampf und Streit beschäftigt dachte, so fehlte es in Sage und Dichtung doch auch nicht an friedlichen, hin und wieder sogar an gemüthlichen und idyllischen Scenen, wo er bei seinen Freunden einkehrt oder unter den Seinigen lebt oder nach vollendeter Arbeit ausruht

<sup>\*)</sup> Ueber den Schild vgl. O. Müller kl. deutsche Schr. 2 S. 616 f. Die Bemerkung von dem Panzer vs. 125 scheint auf den Krieg gegen die Minyer zu gehen, vgl. Apollod. II, 4, 11. Der Pfeile wird vs. 130 als einer bekannten Hauptsache, aber beiläufig gedacht. Ueher das Rofs Areions. 1 S. 369. Auch in Sparta kannte man das Bild des Herakles in voller Rüstung, ωπλισμένος, Paus. III, 15, 3.

<sup>\*\*)</sup> Ganz wie Apollod. II, 4, 10 es beschreibt: χειρωσάμενος τὸν λέοντα τὴν μὲν δοράν ἡμφιέσατο, τῷ χάσματι δὲ ἐχρήσατο κόρυβι. Bei diesem Anzuge führt er auf den Vasen auch Bogen und Pfeile. nehmlich zum Schuss in die Ferne, und auch das Schwerdt sehlt selten. Den Kriegwagen und den Wassenrock sieht man nur ausnahmsweise, bin und wieder das Löwensell über dem Wassenrock.

und sich durch Bad und Mahlzeit erquickt. In solchen Scenen pflegt er auch wohl die furchtbaren Waffen abzulegen und sich mit einem prächtigen Peplos zu bekleiden, den ihm der Sage nach wieder seine treue Freundin Athena, die große Weberin und Spinnerin zum Geschenk gemacht hatte\*).

#### 1. Löwe. 2. Hydra.

Diese beiden Abenteuer waren nach altem Herkommen, jedenfalls seit Pisander die ersteu, weil Herakles durch sie erst zu der herkömmlichen Ausstattung gelangt, durch den Kampf mit dem Löwen zu dem unverwundbaren Löwenfell, durch den mit der Hydra zu den vergisteten Pseilen, durch welche er zuletzt selbst sein Leben verliert. Auch hinsichtlich ihrer örtlichen Beziehung auf die argivische Landschaft, welche es zunächst zu säubern galt\*\*), gehören diese Thaten zusammen.

Der Nemeische Löwe, in der griechischen Sage immer der Löwe des Herakles schlechthin, obwohl auch in Böotien und auf Lesbos von seinem Kampse mit dem Löwen erzählt wurde\*\*\*), nach Hesiod th. 327 ff. ein Erzeugniss des Typhon und der Echidna, ein Zögling der Hera (1 S. 109). Diese Göttin setzt das Unthier in die Schluchten von Nemea, wo er nun in dem Tretosgebirge und am Apesas haust, welche den fruchtbaren, dem Zeus geheiligten Thalgrund von Nemea von zwei Seiten einschliessen †), ein Schrecken für die ganze Umgegend. Andere Dichter sagen mit bedeutsamer Anspielung das er das

<sup>\*)</sup> Diod. IV, 11. Auch auf Vasenbildern sieht man bisweilen den Peplos s. Gerhard A. V. T. II S. 116. Er hat bei ihm dieselbe Bedeutung wie bei der Athena der Mautel ohne Aegis oder über derselben oder die lose umgeworfene Aegis.

<sup>\*\*)</sup> Sonst erscheint in argivischen Sagen der Apollinische Apis als ein solcher καθαρτής, s. 1 S. 180.

<sup>\*\*\*)</sup> Den kithäronischen Löwen (S. 123) nannten spätere Dichter den Teumessischen. Vom lesbischen Löwen s. Schol. Theokr. 13, 6. Da auf Lesbos der orientalische Herakles unter dem Namen Makareus zu Hause war, so ist dieses zugleich eine Bestätigung des orientalischen Ursprungs der Sage.

<sup>†)</sup> Ueher das Tretosgebirge führt der Weg von Kleonä nach Nemea, in dessen Nähe man in alter Zeit die Höhle des Löwen zeigte, Paus. II, 15, 1. 2, und noch jetzt zeigt. Panyasis nannte den Löwen den von Bembina, einem Dorfe jener Gegend, s. Steph. B. v. Βέμβινα. Andere nennen ihn nach dem weiter entfernten Kleonä. Ueber den Apesas, einen alten Sitz des Zeus, der im Thale als Nemeischer verehrt wurde, s. 1 S. 82.

Heiligthum des Zeus verwüstet habe \*), worunter eigentlich der Himmel zu verstehen ist, denn es leidet keinen Zweisel dass die symbolische Bedeutung dieses Löwen die der Gluthhitze war, so dass Hera in diesem Zusammenhange die dem milden Zeus der guten Jahreszeit widerstrebende Himmelskönigin ist, die im Winter Sturm und Regen, im Sommer die schreckliche Gluthhitze sendet. Also ist Herakles der siegreiche Sonnenheld, der durch alle Schrecknisse des Jahres unbehindert seine Laufbahn vollendet und den Plan für sich und seinen Vater reinigt, ein Sinnbild des triumphirenden Lichtes im physischen und im ethischen Sinne, daher dieser Kampf namentlich den Orient in vielen und verschiedenen Bildern beschäftigte \*\*). Die Geschichte des Kampses erzählt in der Weise seines Zeitalters Theokrit id. 25, 164 ff. Eine Hauptsache ist die Unverwundbarkeit des Löwen (Pindar Isthm. VI, 47), daher ihn Herakles nicht mit den gewöhnlichen Waffen, Pfeil und Bogen tödtet, sondern mit einer Keule erschlägt und mit den Armen erwürgt, wie dieser Kampf auch auf unzähligen Bildwerken aller Artes und Klassen gewöhnlich dargestellt wird \*\*\*). Auch das Fell des getödteten Löwen vermag der Held nur mit der Schärfe seiner eignen Klauen zu zertrennen, worauf er das Fell als unverwundbare Schutzwehr um seine Glieder, den Rachen über sein Haupt thut +). So bedeutet er zugleich den in strahlende Gluth gekleideten Sonnengott und den löwenmüthigen ----), über alle

<sup>\*)</sup> Eurip. Herel. f. 359 πρῶτον μὲν Διὸς ἄλσος ἢρέμωσε λέοντος, s. oben S. 27. Nach Herodor liefs der Mond den Löwen auf den Wunsch der Hera auf den Berg Apesas fallen, fragm. Hist. Gr. II p. 30 sqq., wobei der Apesas als Heiligthum des Zeus, der Mond als die finstere, nächtliche, Unbeil bringende Macht des Himmels zu denken ist.

<sup>\*\*)</sup> S. die lebrreiche Ausführung hei R. Rochette Hercul. Assyr. p. 105 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie Statius Theb. VI, 270 es beschreibt: anhelantem duro Tirynthius angens Pectoris attritu sua frangit in ossa leonem. Vgl. u. A. die nach sehr schönen Vorbildern geschnittenen Münzstempel von Tarent und Heraklea, die statuarischen Werke bei Clarac pl. 783. 791, die Terrecotta bei Campana t. 22, die Vasenb. b. Gerhard A. V. t. 93. 94. die Spiegelbilder bei demselben t. 132. 133, die Nachweisungen bei Zoëga II p. 54—58.

<sup>†)</sup> Eurip. Hercl. f. 362 πυρσοῦ δ' ἀμφεχαλύφθη ξανθὸν χρᾶτ' ξπινωτίσας δεινῷ χάσματι θηρός.

<sup>++)</sup> Θυμολέων ist bei Homer und später ein gewöhnliches Beiwort des Herakles, natürlich in dem Sinne wie sonst θοασυμέμνων, μένος aler ἀτειρής, βίη Ἡρακληείη, vgl. Hom. Η. ΧΝ ἐς Ἡρακλέα λεοντόθυμον und in symbolischer Beziehung den gestügelten Löwen Perseus (S. 42), die

Feinde des wüsten Widerstandes triumphirenden Sieger, wie Zeus und Athena in ihrer Aegis zugleich den unwiderstehlichen Sturm des blitzenden und donnernden Wolkenhimmels und den Sieg über die Titanen und Giganten bedeuten. Alexandrinische und römische Diehter fügen noch die Episode vom Molorchos hinzu, einem armen Manne in Kleonä, der sein eignes Kind durch den Löwen verloren hatte, den Herakles freundlich aufnimmt und nach dem Kampfe, nachdem er dreissig Tage auf ihn gewartet hatte, mit ihm dem Zeus Soter opfert\*), in welcher Erzählung diese Zeit der dreissig Tage vermuthlich auf die der Gluthhitze deutet, wo Löwe und Hund am Himmel dominiren (1 S. 305).

Die lernäische Hydra, nach Hesiod th. 313 ff. gleichfalls ein Kind der Echidna und des Typhon, das Hera in unversöhnlicher Feindschaft wider Herakles großgezogen, welcher das Scheusal mit scharsem Schwerdte tödtet, unter dem Beistande des Iolaos und der Athena\*\*). Vollständiger ist die Erzählung bei Apollodor, welcher mit den Resten alter Dichtung und den zum Theil sehr alterthümlichen Bildwerken übereinstimmt \*\*\*). Ein Ungeheuer mit neun Köpfen, von denen acht sterblich, einer unsterblich ist, sein Schlupfwinkel bei einer Platane in der Nähe des Quells der Amymone (S. 37). Herakles zwingt sie durch seine feurigen Pfeile herauszukommen und packt sie, während sie ihn umringelt. Wie er einen Kopf abhaut +), schiessen zwei neue dafür auf und zugleich kommt der Hydra ein mächtig grosser Seekrebs zu Hülfe, der den Helden in den Fuss beist. Herakles zertritt diesen und rust den Iolaos herbei, der nun mit Feuerbränden die abgehauenen

Löwen des Apoll, die orientalische Symbolik bei Movers Phönizier II, 2 S. 328.

<sup>\*)</sup> Kallimachos batte davon gedichtet, wie von der Einkehr des Theseus bei der Hekale. Vgl. Apollod. II, 5, 1, Tibull IV, 1, 12 ff., Martial IV, 64, 30, Statius Theb. IV, 157 ff. u. A.

<sup>\*\*)</sup> Die auf Vasenbildern auch bei dem Kampfe mit dem Löwen gewöhnlich zugegen ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Welcker A. D. 3 S. 257 ff. Auch Alkäos dichtete von neun Köpfen, Simonides von 50, Euripides Herel. f. 119 neunt die Hydra sogar μυριόχρανον χύνα Δέρνας. Auf den Bildwerken wechselt die Zahl zwischen drei und neun.

<sup>+)</sup> Bei Eurip. Ion 190 und auf einigen Vasenbildern mit der Harpe. Von dem Seekrebs, den man auch auf dem sehr alterthümlichen bei Welcker a. a. O. sieht, erzählt Eratosth. cataster. 11 nach Panyasis.

Köpse ausbrennt. Zuletzt fällt der unsterbliche Kopf, den der Sieger an einem benachbarten Orte unter einem schweren Felsblock begräbt. Mit dem Giste der Hydra tränkt er seine Pseile, die dadurch absolut tödtlich werden\*). Eurystheus will den Kamps nicht gelten lassen, weil Iolaos geholfen habe. Die gewöhnliche Erklärung versteht die Hydra von den gistigen Ausdünstungen der allzureich bewässerten Gegend von Lerna\*), wie solcher Uebersluss an Wasser bei schneller Entwicklung der Sommerwärme und bei geringer Cultur des Landes auch jetzt an mehr als einer Stelle in Griechenland gistige Fieber erzeugt. Herakles wäre demnach in dieser Fabel, wenigstens der argivischen, Alexikakos im weiteren Sinne des Worts.

## 3. Eber. 4. Hirschkuh. 5. Vögel.

Diese Abenteuer sind landschaftliche Naturdichtungen der arkadischen Wald- und Gebirgsgegend und zwar von sehr eigenthümlicher und lebendiger Auffassung, besonders das erste. Characteristisch ist es auch daß Herakles in diesen arkadischen Sagen vorzüglich als Jäger austritt.

Der crymanthische Eber und die Kentauromachie auf der Pholoe, denn diese beiden Kämpfe gehören nothwendig zusammen, sowohl aus örtlichen Rücksichten als wegen des Zusammenhanges der Erzählung. Erymanthos hieß sowohl das hohe Waldgebirge an der nördlichen Grenze von Arkadien als ein Fluß, welcher auf dem von Schnee strahlenden, dem großen Pan geheiligten Gipfel dieses Gebirges Δάμπεια entspringt\*\*) und sich darauf durch das enge, aber fruchtbare Thal von Psophis eine Bahn nach Süden in das arkadische

<sup>\*)</sup> Soph. Philokt. 705 τον γὰρ βαλόντ' ἄτρακτον οἰδα καὶ θεὸν Χείρωνα πημήναντα χώσαπερ θίγη ψθείρει τὰ πάντα κνώδαλα. Leider läst sich das Alter der Mythe von dem Tode Chirons nicht genau bestimmen.

<sup>\*\*)</sup> Serv. V. A. VI, 257, Curtius Peloponn. 2 S. 368 ff. Man sieht diesen Kampf aber auch auf kretischen Münzen.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. VIII, 24, 2, Statius Theb. IV, 290 candens jugis Lampia nivosis. Das ganze Gebirg dieser Gegend liegt so, dass man Elis und die ionischen Inseln und das dortige Meer übersieht, daher auch mit Elis und von dort übers Meer viel Verkehr bestand. So erklärt sich der Dienst der erycinischen Venus in Psophis und die Sage dass die Heroine dieser Stadt eine Tochter des Herakles von der T. des Eryx sei, welches ohne Zweisel auch die erycinische Venus ist. Merkwürdig wegen der Paarung des Herakles und der Aphrodite Urania, s. oben S. 107. 112.

Centralbecken des Alpheios gräbt. Im Winter und im Frühjahre sind diese Bergströme eben so wild und stürmisch als sie im heissen Sommer zahm und matt sind, daher ohne Zweifel der erymanthische Eber jener Bergstrom selbst ist, der wie eine wilde Bestie des Waldes aus dem Gebirge hervorbricht und die Felder von Psophis verwüstet\*), bis Herakles ihn ganz im Geschmacke des schon in der Odyssee 6, 102 erwähnten ervmanthischen Jagdreviers mit wildem Halali bis hinauf in das Schneelager der Lampeia d. h. bis zu den Quellen des Ervmanthos hetzt, wo er das ermattete Thier endlich mit der Schlinge fängt. Die Aufgabe des Eurystheus war das wilde Thier lebendig nach Mycen zu bringen, daher der Held seinen Eber aufpackt und auf seinen Schultern bis auf den Hof des Königs trägt. Der erschrickt dermassen darüber, dass er sich in ein ehernes Fass verkriecht \*\*), wie dieses viele alterthümliche Vasenbilder und andere Kunstdenkmäler auf naive Weise veranschaulichen. Auf dem Wege zu dieser Jagd geht Herakles über die Pholoe, das hohe und rauhe, in alter Zeit mit Wald bedeckte Grenzgebirge gegen Elis. Hungrig und durstig kehrt er bei dem Kentauren Pholos ein, dem Sohne eines Silens und einer Waldnymphe, der ganz nach dem Muster des Chiron auf dem thessalischen Pelion gedichtet ist. Als Pholos dem Helden zu essen giebt, fordert dieser auch zu trinken. Auch ist, wie es sich unter Kentauren von selbst versteht, ein trefflicher Wein in der Nähe, in einem grossen Fass, das ein Gemeingut aller Kentauren ist, ein Wein den Dionysos selbst ihnen geschenkt hat, also so gut wie der welchen Maron dem Odysseus und dieser dem Kyklopen giebt. Dionysos hat befohlen das Fass solle erst dann angestochen werden, wenn sein guter Freund Herakles komme, daher Pholos es jetzt für seinen Gast anbricht. Beide zechen nun aus gewaltigen Humpen, da dringt der starke Dust zu den Nasen der übrigen Kentauren, die wie die Homerischen Kyklopen zerstreut im Gebirge wohnen und jetzt wie rasend herbeieilen und in die Höhle des Pholos (des Höhlenmanns von  $\varphi\omega\lambda\epsilon\delta\varsigma$ ) dringen. Mit Felsblöcken und Fichtenstämmen bewaffnet gehen sie dem zechenden Helden zu Leibe, der aber treibt die Eingedrungenen mit Feuerbränden

<sup>\*)</sup> Curtius Peloponn. 1 S. 386 ff. und über die Pholoe 2 S. 44. Auch bei Sophokl. Trachin. 1075 werden der erymanthische Eber und die Kentauromachie der Pholoe als zusammenhängende Dichtungen behandelt.

\*\*) Vgl. das Mährchen vom Orion und dem Könige von Chios 1 S. 305.

zurück und vertilgt darauf die übrigen im Walde mit seinen Pfeilen, jedoch erst nach großer Noth und Anstrengung. Dem ihre Mutter die Wolke kommt den Kentauren mit gewaltigen Regengüssen zu Hülfe, so dass sich Herakles kaum auf den Beinen behaupten kann, während die Kentauren mit ihren vier Beinen in diesem Wasserschwall wie zu Hause sind. Endlich überwindet er sie doch, so dass die Besten bleiben und die Uebrigen sich zerstreuen, die meisten nach Malea, wo auch von Silenen und Kentauren und vom Pan erzählt wurde\*). Der arme Pholos kommt auch um, grade wie Chiron. Er zieht aus einem der Gefallenen den Pfeil und wundert sich wie ein so kleines Ding so riesige Leiber zu tödten vermöge. Da gleitet der Pfeil aus seiner Hand, verwundet seinen Fuss und gleich ist er todt. Herakles begräbt ihn am Abhange des Gebirges, das von ihm seinen Namen bekommt. Bei der ganzen Dichtung liegen gewiss Elemente der einheimischen Naturdichtung zu Grunde, in welcher die Kentauren ganz wie die thessalischen galoppirende Waldmänner und Dämonen der Bergsluth sind. Die dichterische Ausführung aber verräth eine Meisterhand, vielleicht die des Stesichorus\*\*). Die große Popularität dieser Fabel bezeugen viele Vasenbilder.

Von der Hirschkuh erzählten die Theseis, Pisander und Pherekydes; für uns sind außer Apollodor gelegentliche Erwähnungen bei Pindar und Euripides wichtig\*\*\*). Es war ein der Artemis heiliges Thier, welches Taygete, die Plejade und Bergmutter des Taygetos (1 S. 313) der arkadischen Himmelsgöttin geweiht hatte. Ein Wunderthier mit goldnen Hörnern und ehernen Läufen †), welches bald die kerynitische heißt, nach dem Gebirge und Jagdrevier Keryneia an der Grenze von

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 455 ; ) u. Steph. B. I p. 43 ed. Meineke. Selbst den Chiros liefs man vor den Lapithen nach Malea flüchten und bei dieser Jagd des Herakles umkommen. Andere Kentauren flieben in die Berge von Achaja, Aetolien und Eleusis.

<sup>\*\*)</sup> Aus Pisander hat sich das Sprichwort erhalten νοῦς οὐ παρὰ Κενταύροισι, von Stesichorus s. Athen. XI p. 499 A. E., Panyasis war hier sehr ausführlich. Vasenbilder bei Gerhard A. V. t. 119. 120 T. II S. 125 f. Auch am Amykläischen Thron war ἡ παρὰ Φόλω τῶν Κενταύρων μάχη abgebildet, Paus. III, 18, 7. Nach Statius Theb. X, 228 ff. wurden viele Pferde auf den Weiden der Pholoe gezogen.

<sup>\*\*\*)</sup> Pindar Ol. III, 26 Schol., Eurip. Herel. f. 373 und bei Aelian H. A. VII, 39, Callim. in D. 109 u. A.

<sup>†)</sup> Eherne Läufe sind unermüdliche. Gegen die Hörner der Hirschkub protestirten die Naturkundigen und die Grammatiker.

Arkadien und Achaja\*), bald nach einem Artemision bei Oenoe auf dem Wege von Argos nach Mantinea benannt wurde \*\*). Die Aufgabe ist wieder das flinke Thier lebendig zu fangen, daher Herakles es im Laufe verfolgt. Er verfolgte es nach Apollodor ein Jahr lang, nach Euripides über viele Berge und Schluchten, Wiesen und Thäler, nach Pindar bis in die hyperboreischen Gegenden des Istros, bis das ermüdete Thier dahin zurückkehrt wo diese große Jagd begonnen hatte, in das Arkadische Waldgebirge, wo es endlich von Herakles am Flusse Ladon ereilt wird. Also greift er das heilige Thier, aber nicht ohne Widerstand der himmlischen Geschwister Apollo und Artemis, worauf auch einige merkwürdige Vasenbilder deuten, die durch ihre Auffassung dieses Vorfalls sehr an den Kampf um den Dreifus erinnern\*\*\*). Ohne Zweifel ist diese wunderbare Hirschkuh mit den goldnen Hörnern, die ein Jahr lang und bis zu den Hyperboreern herumläust, bis sie endlich zu dem Ausgangspunkte zurückkehrt, der Mond am arkadischen Himmel, als ob er von dem Sonnenhelden gejagt würde.

Die stymphalischen Vögel scheinen dagegen Sturm und Ungewitter zu bedeuten. Das Thal von Stymphalos ist eine Grube zwischen hohen Bergen uud ohne sichern Wasserabzug, so dass sich bei plötzlichen Ergüssen des Regens von selbst Ueberschwemmungen bilden. Die Fabel macht daraus wie gewöhnlich einen mythischen Vorgang, durch dessen Erzählung sie zugleich die Art solcher stürmischer Wolkenbrüche schildert †). Eine Unzahl von wilden Vögeln hatte sich in der Vorzeit in diese Waldung geworfen, menschenfressende Vögel mit eisernen Schwingen, mit Federn die so spitzig und scharf wie Pfeile waren, ein Dichter nannte sie Schwimmvögel (πλωί-des). Im Heiligthum der Artemis sah man Bilder von ihnen, einige davon nach Art der Harpyien d. h. der personisicirten

<sup>\*)</sup> In der Gegend von Kalavryta und dem Kloster Megaspiläon, auch dieses ein berühmter Jagdbezirk. Ein Berg bei Kalavryta heißt noch jetzt Kynegu, der Jägerberg.

<sup>\*\*)</sup> Daher Artemis Οἰνωᾶτις bei Euripides, vgl. Hesych. und Steph. B. v. Οἴνη, Paus. II, 25, 2. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerhard A. V. t. 99-101 T. II S. 51 ff. Ueber andere Bildwerke s. O. Jahn Archäol. Beitr. S. 224 ff.

<sup>+)</sup> Paus. VIII, 22, 4, der sich auf Pisander bezieht, Apollon. Rh. II, 105 mit den Scholien, die Pherekydes und Hellanikos citiren, vgl. Apollodor u. A. Auf den Bildwerken sind es kranichartige Vögel, s. Gerhard A. V. t. 106—109 T. II S. 78.

Sturmvögel. Herakles jagt sie durch den knatternden Lärm einer ehernen Handklapper aus dem undurchdringlichen Walde auf, worauf er sie theils tödtet theils verscheucht. Die Argonautensage erzählte dass sie sich nach einer Insel des Ares im unwirthlichen Pontos gezogen hätten, wo jene kühnen Schiffer von ihrem herabfallenden pfeilscharfen Gefieder zu leiden haben, bis sie sie auch hier durch Geschrei und Waffenlärm verscheuchen, worauf diese Vögel "wie ein heftiges Schlossenwetter" übers Meer dahinziehn. Und wirklich können sie nicht wohl etwas Anderes bedeuten als ein hestiges, durch dichten Hagel von Schlossen sich entladendes Ungewitter, da auch der herabfallende Schnee gelegentlich mit Gefieder verglichen wird\*). Herakles, der hier wieder die höchste Macht des lichten Himmels bedeutet, mochte in dem Thale von Stymphalos um so eher als Befreier von solcher Noth genannt werden, da er in dieser Gegend, namentlich in dem benachbarten Pheneos ohnehin sehr heimisch war und als deren Held und Wohlthäter in manchen Sagen geseiert wurde. So nannte man ihn auch den Urheber jener unterirdischen Abzüge, die diesen tiesen Thalkesseln anstatt eines regelmässigen Abflusses der leicht stagnirenden Gewässer dienen mußten \*\*).

#### 6. Augeiasstall. 7. Kretischer Stier.

Beide Fabeln gehören zu dem Mythenkreise jenes Cultus des Zeus Asterios d. h. des göttlichen Königs vom Sternen-

himmel, dem wir bereits auf Kreta begegnet sind \*\*\*).

Augeias der reiche Epeierfürst zu Elis und seine Tochter Agamede, die aller Zauberkräuter auf der weiten Erde kundig ist, wird schon in der llias 11, 701. 739 erwähnt. Sein Sitz ist Ephyra, welcher Name sich auch in Korinth und Thesprotien wiederholt, in Korinth und Elis im Zusammenhange der Verehrung der himmlischen Mächte. Adyéas, Adyeias ist selbst der Strahlende; man erzählte dass Strahlen von seinem Auge ausgingen, eine Eigenthümlichkeit aller Kinder der Sonne

<sup>\*)</sup> Herod. 4, 7. 31. Vgl. Psalm 18, 12—14. Er setzte sich Finsterniss zur Hülle, dass sie ihn umgab als ein Gezelt, wässrige Nacht, Wolken auf Wolken. Vom Glauz vor ihm trennete sich sein Gewölk mit Hagel und seurigen Kohlen u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Curtius Peloponn. 1 S. 155 ff., dessen Erklärung eine andere ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Spuren phönicischer Cultur in Elis s. Curtius Peloponn. 2 S. 10.

(Schol. Apollon. 1, 172). Er wird ausdrücklich ein Sohn des Helios genannt und seine Tochter Agamede ist deutlich eine Mondgöttin wie Kirke und Medea. Ein stehender Zug der Sage vom Augeias ist sein fabelhaster Reichthum an Heerden (Paus. V, 1, 7), daher er zum Bilde des Reichthums überhaupt und sein Schatzhaus eben so berühmt wie das des Minyas geworden war. Von seinen Heerden erzählt mit ländlicher Anschaulichkeit Theokrit id. 25. Es sind Lämmer und Rinder, zahllos wie die Wolken am Himmel, darunter zwölf dem Helios geweihte Stiere, die so weiss wie schimmernde Schwäne sind, einer heisst Phaethon, der wie ein Stern funkelt. Das Gehöfte lag am Flusse Menios, die Aufgabe des Herakles war die unendlichen Stallungen an einem Tage und ganz allein auszumisten. Er erreicht es dadurch dass er eine Oessnung in den Grundmauern macht und darauf einen benachbarten Fluss so abgräbt dass er hindurchströmt\*). Es wird noch erzählt dass Augeias ihm vorher den zehnten Theil seiner Heerden versprochen, sich aber hernach weil er sein Werk doch nur als Dienstmann des Eurystheus gethan dessen geweigert habe, wodurch zugleich die Auswanderung des Phyleus nach Dulichion (Il. 2, 628 Schol.) und der spätere Krieg des Herakles gegen Elis motivirt wird. Jene Heerden des Augeias mögen ursprünglich wie die des Minos auf Kreta die himmlischen Schaaren der Sterne und Wolken, ihr Mist ein dunkelndes Ungewitter bedeutet haben, dessen Gewölk und Nebel das schöne Gehöste des Himmels ganz bedeckt und wie Unrath entstellt. Herakles schafft eine Oeffnung dadurch dass er eine Rinne macht und mit einer reissenden Strömung hindurchfährt, vgl. Hiob 38, 25 Wer hat dem Wasserguss die Rinne geöffnet und dem donnernden Blitze den Weg?

Den kretischen Stier kennen wir bereits aus der einheimischen Sage \*\*). Die Aufgabe des Herakles ist ihn nach Mycen zu bringen. Er fängt ihn mit Hülfe des Minos und läßt sich dann von ihm durchs Meer nach dem Peloponnes tragen. Bald opfert Eurystheus ihn seiner Hera von Mycen, bald läuft

<sup>\*)</sup> Nach Hygin. f. 30 Iove adjutore. Der Μήνιος scheint mythisch. Ueber den Namen des abgeleiteten Stroms war man sich nicht einig, da Einige den Alpheios, Andere den Peneios, Andere beide nannten.

<sup>\*\*)</sup> Akusilaos behauptete es sei derselbe Stier gewesen, auf dem Europa nach Kreta gekommen sei, vgl. Paus. I, 27, 9, Hygin. f. 30, Serv. V. A. VIII, 294, wo er Flammen speit, wie die Stiere auf Rhodos.

der Stier verheerend weiter durch die ganze Pelopsinsel und bis Marathon, wo die Theseussage anknüpft. Es ist der Sonnenstier und die schwimmende Fahrt durchs Meer eine Hauptsache, wie solche Sagen auch in der Furt zwischen Italien und Sicilien und in der zwischen Troas und Lemnos bekannt waren\*). Wie die Mondkuh in der Iosage, der Stier des Zeus in der der Europa das Meer durchschneidet, so hier der Sonnenstier mit Herakles dem das Meer bezwingenden Helden im Sinne der phönicichen Sage des Minoischen Kreta, wo Herakles als Heros der Hafenstadt von Knossos verehrt wurde, die deshalb Herakleia hiess.

# 8. Die Rosse des Diomedes. 9. Der Gürtel der Hippolyte.

Beide Abenteuer betreffen den Norden, beide erzählen von Sturm und wildem Wesen im Geschmack der nordischen Barbaren und des dort heimischen Ares.

Auch die Rosse des thrakischen Königs Diomedes sollten nach Mycen geführt werden. Dieser König heißt ein Sohn des Ares und König der Bistonen, des streitbarsten aller thrakischen Völker, die ehemals in der Gegend von Abdera wohnten, wo man die Burg des Diomedes noch später nicht weit von Meeresstrande zeigte \*\*). Die Rosse essen Menschensleisch und sind so wild und Stark, daß sie mit eisernen Ketten an ehernen Krippen sestgebunden werden mußten. Ihre Nahrung war das Fleisch der an diese Küste Verschlagenen. Herakles begiebt sich zu Schisse dahin \*\*\*), bezwingt die Rosse und ihre thrakischen Wächter und führt jene an den Strand, wo es noch einen hestigen Kamps mit den herbeieilenden Bistonen giebt, in welchem Diomedes von dem Helden erschlagen und darauf

<sup>\*)</sup> Steph. B. und Suidas v. Νέαι — ἀπὸ τοῦ προσνήξασθαι τὰ Ἡραχλέα. Bildliche Darstellungen des kretischen Stiers bei Zoëga Bassiril. II p. 73 ff., Gerhard A. V. II S. 47 ff. t. 98.

<sup>\*\*)</sup> Strabo VII fr. 44 p. 331, XII p. 550, Aelian H. A. XV, 25, Plinius H. N. XXV, 53; IV, 11 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Euripides in der Alkestis zu Lande über Pherä, daher in diesem Stücke wiederholt von dem thrakischen Abenteuer die Rede ist, 65 ff., 475 ff., 501—504, εἰ μή με παισίν οῦς "Αρης ἐγείνατο μάχην συνάψαι, πρῶτον μὲν Λυκάονι (ein sonst nicht bekanntes Abenteuer), αὐθις δὲ Κύκνω, τόνδε δ' ἔρχομαι τρίτον ἀγῶνα πώλοις δεσπότη τε συμβαλῶν, vgl. Herel. f. 380 ff. Nach Hygin. f. 30 hiessen die vier Pferde Pedargus, Lampon, Xanthus, Dinus.

selbst den Rossen vorgeworfen wird. Inzwischen ist aber auch der schöne Abderos durch die unbändigen Thiere umgekommen, ein Liebling des Herakles, dem dieser nun einen Grabhügel errichtet und Spiele stiftet, welche die Abderiten jährlich feierten\*). Die Rosse laufen von Mycen auf die Höhe des lykäischen Gebirges, wo sie von wilden Thieren d. h. den Wölfen des stürmischen Zeus Lykäos zuletzt zerrissen werden \*\*). Ihre allegorische Bedeutung ist die des Sturms und der Wogen, daher der thrakische Hintergrund wie beim Ares, beim Lykurgos, beim Boreas. Diomedes ist selbst solch ein Sturm- und Winterkönig, seine Rosse sind die Sturmrosse der thrakischen Küste, die in dieser ganzen Gegend vermuthlich sehr unwirthlich ist und an die Sarpedonische Küste am Eingange des Hellespont crinnert. Abderos scheint wie Hippolyt den Morgenstern zu bedeuten, dessen bildliche Figuren unter verschiedenen Gestalten in die Heraklessage hineinspielen.

Der Gürtel der Hippolyte, ein Geschenk des Ares und Symbol des wildestens Sturms und höchsten kriegerischen Muthes der Amazonenkönigin, ist so zu verstehen wie der Gürtel des Ares selbst\*\*\*). Aus der Erzählung von diesem Abenteuer ist frühzeitig die von dem Amazonenkriege des Herakles geworden. Die Aufgabe war der Tochter des Eurystheus Admete, die sonst als Priesterin der Hera von Mycen bekanntist, jenen

Gürtel zu bringen.

### 10. Geryoneus.

Ein Abenteuer welches die Volkssage, die Poesie und Kunst, auch die geographische und ethnographische Tradition

<sup>\*\*)</sup> Apollodor: εἰς τὸ λεγόμενον ὄοος "Ολυμπον ἐλθοῦσαι πρὸς τῶν θηρίων ἀπώλοντο, wo der Olymp des lykäischen Zeus zu verstehen ist, der auch auf Münzen so genannt wird, s. 1 S. 83. Vgl. Apollod. II, 5, 6, wo die stymphalischen Vögel sich aus Furcht vor den Wölfen nach Stymphalos begeben d. h. vom lykäischen Gebirge her, dem Sitze wilder Stürme. Andere erzählen von einer Zucht edler Rosse in Argos, die von denen des Diomedes abstammten und noch zur Zeit Alexanders d. Gr. fortdauerten.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1 S. 204. Auch eine Athena ζωστηρία gab es, s. Paus. IX, 17, 2, dep hinzusetzt: τὸ δὲ ἐνδῦναι τὰ ὅπλα ἐχάλουν ἄρα οἱ παλαιοὶ ζώσσσθαι.

und Forschung viel beschäftigt hat und der Erklärung manche

Schwierigkeiten bietet \*).

Die zu Grunde liegende Naturanschauung verrathen am meisten die Erzählung bei Hesiod th. 287 ff., einige Reste der Gervonis des Stesichorus und verschiedene Andeutungen der Volkssage und der ältesten Bilder. Gervon oder Gervoneus\*\*), wahrscheinlich von γηρύω, also der Schreier, der Brüller, wird genannt ein Sohn des Chrysaor d. i. des Blitzes (S. 46) und der Okeanine Kallirrhoe d. i. der Schönströmenden. Immer ist er Herr von großen Rinderheerden, recht fetten und strotzenden Kühen und Ochsen, die gelegentlich auch feurig rothe heissen \*\*\*) und von einem Hirten Eurytion und einem Hunde Orthos -) auf dem okeanischen Eilande Eurytheia bewacht werden d. h. der rothschimmernden Gegend des Sonnenuntergangs (1 S. 350). Auch mit dem Bilde dieser Trift des Gervon und überhaupt mit seinem ganzen Wesen verband man die Vorstellung einer üppigen und strotzenden Fülle und Fruchtbarkeit 1, obwohl er selbst als ein wahres Ungethüm geschildert und abgebildet wird, mit drei Leibern τρισώματος, tergeminus, drei Köpfen (τρικάργνος), also sechs Händen und sechs Füssen, und dazu riesig und ganz gewappnet, surchtbar stark und mit mächtigen Flügeln versehen, wie ihn namentlich Stesichorus schilderte und wie die alterthümlichen Vasenbilder

ρυονεύς. Auf den Vasenbildern giebt es noch andere Formen.

44) Auf der komischen Bühne in Athen war Gervones zum Bilde eines großmächtigen Herrn geworden, der seines Leibes mit auserlesenen Lek-

kerbissen pflegte, s. Meineke Com. Gr. 1 p. 351, III p. 333.

<sup>\*)</sup> Verschiedene Erklärungen bei F. Jacobs vermischte Schriften 6 S. 145—167, Schömann de Phorcyne p. 20 sq., J. de Witte Hercule et Geryon, Nouv. Annales de l'Inst. Arch. P. 1838 p. 107—141, 270—374. Außer den hier nachgewiesenen Vasenbildern s. die bei Gerhard A. V. t. 104 B—105.

Der Name lautet bei den Schriststellern Γηουών, Γηουόνης, Γη-

<sup>\*\*\*)</sup> λαρινοὶ βόες eine Race trefflicher Stiere in Epirus. die man von der Heerde des Geryoneus ableitete, Suidas s. v., Aelian. H. A. XII, 11. Bei Apollodor sind sie φοινικαῖ. Vgl. die πυροίχαι βόες in Epirus. Aristot. H. A. III, 16, VIII, 7, Plin. H. N. VIII, 45, 70 und die αίθωναι in Syrien, welche gleichfalls von denen Geryons abgeleitet wurden, Oppian. Cyneg. II, 102.

<sup>†)</sup> Εὐρυτίων wabrscheinlich von der breiten Gestalt, wie der Kentaur Eurytion. Όρθος ist die richtige Lesart (nicht Όρθρος), in den Sinne des steif zum Bellen und Beissen aufgesträubten Hundes, des bissigen Schäferhundes nach Art der griechischen. Diese Bestie wird wie Kerberos geschildert, Hesiod th. 309.

ihn malen\*). Was kann dieser dreileibige, brüllende, gewappnete und geflügelte Riese, der Sohn des Blitzes und der Fluth, mit seinen fetten Heerden auf der üppig getränkten Flur des abendlichen Okeanos, woher die Wolken kommen (1 S. 318), wohl anders bedeuten als das Gewitter, das von Abend her furchtbar drohend anziehende und doch üppige Fruchtbarkeit spendende, für die mythologische Naturdichtung ein Gegenstand des Schreckens und doch auch wieder einer gewissen humoristischen Beobachtung. Wenigstens wird dieses Abenteuer des Herakles von der Sage eigentlich ziemlich leicht genommen und nicht so wohl die Gefahr des Kampfes als die des weiten Zuges bis zur abendlichen Okeanosinsel sammt den Abenteuern des Hinweges und Rückweges bildeten den hervorstechenden Reiz dieser Dichtung.

Mit der Zeit hat sich diese Fabel theils dadurch verändert dass man das Local von dem ganz mythischen Erytheia auf das halb und halb bekannte Tartessos übertrug, theils dadurch dass man verwandte Bilder und Vorstellungen der phönicischen, iberischen, celtischen, italischen Heraklessage mit der ältesten

griechischen combinirte.

Alles Okeanische dachte man sich in der Gegend des Abends und des grossen Weltmeeres, welches seit den Fahrten der Samier und Phokäer (1 S. 351) allmälich bestimmtere Gestalt bekam, wenigstens was seinen Eingang bei der Gaditanischen Meeresenge betrifft. Gades selbst, eine sehr alte Colonie der Phönicier und der Mittelpunkt ihres lebhasten Handels innerhalb und außerhalb der Meeresenge, war zugleich die Stätte

<sup>\*)</sup> Stesichorus bei Schol. Hesiod th. 287 vgl. Aristoph. Acharn. 1082 wo Geryon τετράπιλος genannt wird d. h. mit vier Flügeln, weil nur die beiden äußeren Leiber Flügel batten, wie die Vasenbilder lehren. Bei Edrip. Herel. f. 1271 sind die Τυγώνες τρισώματοι nichts weiter als Geryoneus. Lucret. V, 28 tripectora tergemini vis Geryonaï, Horat. Od. II, 14, 7-9 qui ter amplum Geryon Tityonque tristi conspexit unda, Virg. A. VIII, 201 u. A. Er wurde mit der Zeit zu einem der populärsten Riesen der griechischen Mythologie, daher sich auch seine Gebeine an verschiedenen Stellen fanden. Die älteren Bildwerke zeigen immer drei zusammengewachsene Männer, s. Paus. V, 19, 1 τρεῖς δὲ ἄνδρες Γηρυόνης είσιν άλλήλοις προσεχόμενοι, ausnahmsweise auch wohl zwei, was sehr an die Molioniden der Sage von Elis erinnert, s. de Witte p. 123, Gerhard Apul. Vas. t. 10. Die späteren kennen ihn als einen Mann mit drei Köpfen und einer entsprechenden Anzahl von Gliedern, wie auch Apollodor ihn beschreibt. Er scheint die persönliche Einheit dessen auszudrücken, was sonst über die drei Kyklopen der Wetterwolke vertheilt wird, s. 1 S. 41.

eines alten und berühmten, dem der tyrischen Metropole verwandten Heraklesdienstes\*. mit welchem wieder die bekannten Säulen des Herakies zusammentangen, welche an verschiedenen Stellen als Symbole des ; hönicischen Sonnenhelden vorkommen, bei dieser Meeresenge aber als Symbol des Gaditanischen Heraules und des von ihm lebuteten, angeblich auch geoffneten Sundes eine ganz vorzügliche Berühmtheit erlangt hatten. Bei den Dichtern gelten sie ein für aliemal für die ausserste Grenze der Schifffahrt\*,. die Schifffahrt selbst aber gewöhnte sich allmälich darüber binauszugeben. Hinter den Sanlen kaunte man in der älteren Zeit nur aus Sagen, hernach durch eizne Erfahrung den gesegneten Landstrich Tartessos , weicher in mehr als einer Hinsicht geeignet war, die mythisch s hwebende Vorstellung von der Geryonsinsel geographisch zu befestigen. Einmal wegen ihrer ausgezeichneten Fruchtbarkst und ihres grossen Reichthums auch an edlen Metallen. da man sich den Riesen Gervon doch immer als einen sehr reiches Herrn vorgestellt hatte. Zweitens wegen einer schon gegebenen Beziehung der Gegend von Gadeira und des dortigen Heraklescultes auf Sonnenuntergang, wie dieser Cult denn zu dem tyrischen Heraklesdienste eine ähnliche Beziehung gehabt zu haben scheint als der des Minos in dem sicilischen Minoa zu dem Minoischen Kreta - .. Daher die seit Aeschylus, Stesichorus. Herodot u. A. so häufig wiederkehrende Angabe, daß Ervtheia und andere Wunder des westlichen Okeanos in der Gegend von Tartessos zu suchen sind.

Eine andere Austassung war die solcher örtlicher Sagen,

÷) Solis cubilia Gades, Stat. Silv. III, 1, 153. Auch gab es zu Gades ein weit und breit berühmtes Grab des Herakles, wie das des Minos is Minoa S. 56.

<sup>\*/</sup> Movers II. 2 S. 119 ff., 615 ff. Der Herakles von Gades hiefs als zriστης der Stadt Αοχαλεύς, s. den Kaiser Claudius b. Etym. M. v. Γάθειση,
durch welchen Namen Manche den griechischen Ηραχλής, den italischen
Hercle, Hercules erklären wollen.

Pindar Nem. IV. 69 Γαθείρων το πρός ζόφον οὐ περατόν, vgl. Ol. III, 43. Nem. III. 21, Isthm. IV, 12. Strabo III p. 170. 171 und über die Säulen die ebedem Säulen des Aegäon oder Briarcos (1 S. 390) gebeißen haben sollen, R. Rochette a. a. O. p. 74 sqq. S4 sqq. Solltea sie mit den Sonnenwenden zusammenhängen, s. 1 S. 272?

<sup>\*\*\*)</sup> Movers Phönizier II, 2 S. 594 ff. Schon Anakreon spricht von den reichen Tartessos und seinem Könige Arganthonios, bei Strabo III p. 151. Der Kern der Vorstellung ist immer das reiche Wunder- und Silberland jenseits der Säulen des Herakles d. h. im südlichen Spanien.

bei denen ein Cultus des Sonnengottes mit Sonnenheerden zu Grunde lag, welche Heerden gewöhnlich mit denen Geryons identificirt wurden, entweder so dass man ihn selbst anwesend dachte oder dass man sich auf den die Heerden des Gervoneus treibenden Herakles berief, welcher sowohl für die Sage als für die mythologische Bildnerei eine sehr beliebte Vorstellung wurde\*). So behauptete der alte Geograph Hekatäos dass Erytheia nicht im Okeanos, sondern in der Gegend von Ambrakia und Argos Amphilochikon gesucht werden müsse, wo Apoll und Herakles gleich eifrig verehrt wurden, dahingegen Skylax Peripl. 26 die Weide des Geryoneus in der gesegneten Gegend von Apollonia an der illyrischen Küste kennt, während noch andere Sagen von Kriegen des Herakles erzählen, die er wegen der Heerden des Geryoneus mit allen nördlichen Völkern dieses Landstrichs geführt habe \*\*). Von Apollonia wissen wir es durch ausdrücklichen Bericht, dass dort heilige Heerden der Sonne gehalten wurden \*\*\*). In Italien war der seine Heerden treibende Herakles so populär, dass bekanntlich selbst der Name der Halbinsel devon abgeleitet wurde. Doch kannte man auch den Riesen Geryon, der z.B. in Patavium ein Orakel und zu Agyrion auf Sicilien neben Herakles und lolaos, ein Heiligthum hatte+).

Die Erzählung selbst zerfällt in die drei Acte der Hinfahrt,

des Kampses und der Rückkehr.

Die Hinfahrt ist eine verschiedene je nachdem die alte Okeanosinsel Erytheia oder das geographisch bekannte Tartessos hinter Gadeira vorschwebte. Jene Insel erreichte

\*) Unter den Bildern des Amykläischen Throns Ἡρακλῆς τὰς Γηρυόνου βοῦς ἐλαύνει, Paus. III, 18, 7. Ebenso auf vielen Vasenbildern.

+) Diod. IV, 24, Sueton Tib. 14. Merkwürdig dass auch der italische

Name des Hankles Garanus oder Recaranus an Geryon erinnert.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. exped. Alex. II, 16, Antonin. Lib. 4. Auf dieselbe Gegend Libt auch die Sage von dem Giganten Alkyoneus, welcher tag Hilou-boas & Eouvelas weggetrieben habe, Apollod. 1, 6, 1. Denn auch dieser aus der Gigantomachie bekannte Riese (1 S. 54) ist so ein großer Hirte und Heerdentreiber, s. Pindar Isthm. V, 48 ò poupótas Alxuoveus. Auch der Kampf des Herakles mit dem Riesen Alkyoneus, der sonst eine Episode der Gigantomachie bildete, erschien in einigen Ueberlieferungen als Episode der Geryonis, s. Schol. Pindar Nem. IV, 25, Isthm. VI, 33 und die merkwürdigen Vasenbilder bei O. Jahn Leipz. Berichte 1854 S. 135—145.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 9, 95 Conon. 30. Der Flus Açõos ist wohl bildlich zu verstehen wie der Mrvios in Elis. Auch alten Mond-oder Astartecult gab es in dieser Gegend, s. S. 21.

Herakles nach der älteren Dichtung auf dem Sonnenbecher, von welchem namentlich Pisander, Stesichorus, Panyasis und Pherekydes erzählten und in welchem man den Herakles anch auf einem Vasenbilde durch die Okeanossluth schiffend sieht ). Ohne Zweifel eine alte Vorstellung vom Herakles als dem durch die Fluth schiffenden Sonnengotte, wie bei jenem phonicischen Bilde von dem Flosse und bei verwandten Vorstellungen etruskischer Scarabäen \*\*). Die Dichter und Sagenschreiber erzählen dass Herakles sich diesen Becher vom Okeanos oder vom Nereus habe geben lassen, oder er zwingt den Helios ihn für die Fahrt herzugeben, wie Stesichorus, dieses dichterisch ausgeführt hatte \*\*\*). Darauf schifft sich der Held also ein, wird aber unterwegs durch eine drohende Erscheinung des Okeanos und hestige Wallung der Urtluth beunruhigt, worauf er seinen Bogen spannt und gleich legt sich Alles: Nach der späteren Auffassung, wo Gades und Tartessos der Zielpunkt ist, zieht er dagegen ganz im Sinne der gewöhnlichen phenicischen Colonialsage mit vielem Volk durch Libyen, richtet die Säulen bei der Meeresenge von Gades auf, die nun für Grenzsäulen von Europa und Afrika gelten, und gelangt darauf nach Erytheia (Diod. IV, 17).

Es folgt der Kampf auf der Geryonsinsel, den die Vasenbilder so malen wie Apollodor ihn beschreibt. Als Herakles angekommen lagert er sich auf dem Berge Abas (Äβας d. i. ἄβατος). Der Hund des Riesen merkt ihn, springt auf ihn loswird aber von der Keule niedergeschmettert, desgleichen der Hirt Eurytion, als er seinem Hunde zu Hülfe eilt. Nun treibt

†) Pherekydes bei Athen. a. a. O. Bin alterthümlicher Zug, der an

die Sägen von Apollo Delphinios und von den Dioskuren erit bert.

<sup>\*)</sup> S. die Sammlung bei Athen. XI p. 469 B s. v. 'Ηράκλειον, Macrob. Sat. V, 21 und das Bild bei Gerhard A. V. t. 109, vgl. 1 S. 294. Einige sprechen von einem δέπας, Andere von einer φιάλη, wieder Andfe von einem λέβης. Vielleicht liegt auch hier das Bild vom Dreifuse zu Grunde.

Vgl. de Witte p. 325. Hemakles schifft hier auf einem Flosse, das von aufgeblasenen Schläuchen getragen wird, im Orient etwas sehr Gewöhnliches. Einmal ist er schlafend abgebildet, wie der schlafende Helies 1 S. 291.

<sup>\*\*\*)</sup> Stesichorus bei Athen. l. c. Pherekydes bei Athen. p. 470 C und Apollodor erzählen dass Herakles in dieser Gegend des Sonnenuntergangs so von der Sonne verbrannt sei, dass er seinen Bogen willer den Sonnengett spannte, worauf dieser aus Bewunderung seiner Tapferkeit den Becher freiwillig bergab.

Herakles die Heerde fort längs der fetten Wiesen am Strome der Insel\*). Da holt Gervon ihn ein und ein heißer Kampf entbrennt, bis auch dieser dreileibige Riese dem Alles überwindenden Bogen des größten aller himmlischen Helden fällt. Merkwürdig ist daß einige Dichter, namentlich Panyasis, auf Erytheia neben den Heerden des Geryoneus eine zweite Heerde des Aïdoneus kennen, unter einem eigenen Hirten Menötes, der in anderen Sagen dem Herakles in der Unterwelt entgegentritt\*). Vermuthlich ein Nachklang alter Sagen, in denen Aïdoneus als der Reiche (Pluton), der gastliche Wirth Polydektes (1 S. 498) als Inhaber von stattlichen Heerden geschildert wurde, welche auf der Insel des Sonnenuntergangs, wo das Reich des Dunkels (ζόφος vgl. 1 S. 505) beginnt, allerdings eben so gut an ihrer Stelle waren als die des Geryoneus.

Endlich die Rückkehr von Erytheia nach Mycen. Nach der älteren Sage setzt Herakles die Rinder in den Sonnenbecher, giebt diesen dem Helios zurück und setzt darauf seinen Weg zu Fuss die Rinder vor sich her treibend fort \*\*\*). Der weitere Weg diente zur Anknüpfung vieler örtlichen Sagen, deren Schema sich fortgesetzt erweiterte. Zunächst führt der Weg durch Iberien, wo Herakles bei einem frommen Könige einen Theil der Heerde zurücklässt, die nun zu seiner Ehre fort und fort unterhalten wird und seine Opfer liesert +). Weiter kommt der Held zu den Kelten in Gallien, nach Einigen bis - ach Britannien; doch galt vorzüglich die Hauptstadt des süd-Tichen Galliens Alesia für seine Gründung. Zwischen Marseille und der Mündung der Rhone (in der Gegend von Arles), auf dem Felde der Steine (πεδίον λιθώδες), halte Herakles einen furchtbaren Kampf mit den Ligyern zu bestehen. Schon waren seine Pfeile verschossen, er selbst vor Mattigkeit in die Kniee

†) Diod. 18. Der Heraklescult war durch die Phönicier in Spanien sehr verstelltet, s. Movers II, 2 S. 648.

<sup>\*)</sup> παρὰ ποταμὸν Ανθεμοῦντα, eine Andeutung der fetten Trift, vgl. Justin. 44, 4 in alia parto Hispaniae — regnum penes Geryonem fuit. In hac tanta pabuli laetitia est, ut nisi abstinentia interpellata sagina fuerit, pecora rumpantur. Auf den Vasenbildern ist Athena zugegen nebst einer andern weiblichen Figur, welche für Geryons Tochter Erytheia zu halten ist, die Herakles nach der gewöhnlichen Sage mit sich fortführte.

<sup>\*\*)</sup> Apollod. II, 5, 10 Μενοίτης ἐπεῖ τὰς Αἴδου βόας βόσκων, vgl. 12.
\*\*\*) Hier knüpfen namentlich die Verse des Stesichorus an, wie Helios nun seine Fahrt über den Okeanos zu den Seinigen angetreten habe, s. 1
S. 294. Daß auch Helios mit seinen Pferden in dem Becher fuhr sagt Pherekydes bei Athen. p. 470 C.

gesunken, da liefs Zeus seinem Sohne zu Liebe Steine von Himmel regnen, nyt denen er nun seine Feinde zu Paaren trieb\*). Dann geht er über die Alpen, gründet eine Werstraße, bändigt die Barbaren und hat in Ligurien neue Anfecttungen von zwei Söhnen des Poseidon Alebion und Derkvies zu leiden, die ihm seine fetten hühe nehmen wollen . Woter zieht er durch Tyrrhenien nach Rom, wo er den Cacus bezwingt.' Darauf in die Gegend von Cumä, wo er auf den phierräischen Feldern mit den Giganten kämpst und am Strande des berühmten Damm austhürmt \*\*\*). Von Rhegion schwimmt er zi einem Stiere über die Furt nach Sicilien ;), oder er bekampa und überwindet die Skylla (1 S. 385). Bei Himera und Egesta schassen die Nymphen warme Quellen für ihn. die fast überal dem Herakles heilig waren. Nun kommt er zu Eryx, dem Riesen des Berges mit dem Heiligthum der erveinischen Vens, ringt mit ihm um ein dahin verlaufenes Stück der Heerde mit bezwingt und tödtet ihn :: ). Er zieht dann rings um die Insel. wie Sicilien denn seit alten Zeiten in Folge der kretischen und phönicischen Ansiedelungen an Heraklesculten reich war, zieht darauf in Italien beim Vorgebirge Lakinion und Kroton vorbei, wo auch Andenken von ihm zu sehen waren, treibt seine Heerde weiter hinauf an die Küste des Adriatischen Meeres wei kommt so in die vorerwähnten Gegenden von Illyrien und Epirus. Einige liefsen ihn von da auf geradem Wege heimkehre. Andere erzählten dass Hera am ionischen Meere eine Brenst unter die Kühe gesendet habe, so dals sie aus einander liefe. bis in die thrakischen Berge, wo einige ganz verwildert sint

\*\*) 'Αλεβίων ist eine Art Alpenkönig, von dem keltischen Worte Aπια, Άλβια vgl. 1 S. 436. Bei Pomp. Mela II, 5 heifst es: contra Albion et Bergion, worin man das deutsche Wort Berg hat finden wollen.

🕂) Diodor nach Timäos. Bei Pausanias III, 16, 4 schwimmt er and

hier auf dem Sonnenbecher binüber.

<sup>\*)</sup> Davon dichtete Aeschylus im gelösten Prometheus, doch in eines andern Zusammenhange, s. fr. 30 Herm. Dionys v. Hal. und Hygin com biniren das Abenteuer mit der Rückkehr von Erytheia.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Damm der via Herculana, welcher den Lucrinersee vom Meer schied und welchen Agrippa bei seiner Anlage des Portus Julius durch stach, s. m. Bemerk. im Philol. 1847 S. 485 und Florus Epit. II, 18. Nech andere Fabelu aus dieser Gegend bei Servius V. A. VII, 662.

<sup>1.</sup> Das verlaufene Stück der Heerde ist jenes Ralb, danalis, vitalis, von dem man nach alter Tradition im südlichen Italien diesen Namen ab leitete. Ueber Eryx und die Elymer s. Movers II, 2 S. 319 ff., über de Heraklesdienst auf Sicilien ib. S. 335.

Aergerlich über die Hindernisse, die ihm der Strymon beim Zusammentreiben der verlaufenen Thiere bereitet, füllt Heraklediesen Strom mit großen Felsblöcken. Ja die pontischen Griechen ließen ihn bei diesem Abenteuer selbst bis zu den Scythen gelangen, wo neue Wunder von ihm erzählt wurden, welche der scythischen Landes- und Nationalsage entlehnt waren (Herod. 4, 8). Endlich treibt er den Rest der Heerde durch das Land der Aenianen\*) und über den Isthmos nach Mycen, wo Eurystheus die Kühe der Argivischen Hera opfert.

# 11. Die Aepfel der Hesperiden.

Nach der späteren, wahrscheinlich phönicischen Sage das letzte und entscheidende Abenteuer, daher der Herceles Victor dieser Auffassung mit den Aepfeln in der einen, mit der Keule in der anderen Hand abgebildet zu werden pflegte. Es ist der aus der Fluth des Untergangs mit den Symbolen der ewigen Verjüngung wieder ans Licht und zum Frühling zurückkehrende Hercules invictus, den andere Bilder als den aus den Flammen des Scheiterhaufens neubelebt Aufsteigenden feierten.

Auch hier sind die Abenteuer des Weges fast noch wichtiger als dessen Ziel, das Pflücken der Aepfel. Ueber die Richtung dieses Weges war man sich nicht einig, da man sich den Stand des Atlas und die ihm benachbarten Hesperiden nicht immer an demselben Ort dachte. Nach der älteren Auffassung (1 S. 348) setzte man auch diese Wunder in den Okeanischen Westen, wobei mit der Zeit wieder die Gaditanische Meeresenge, der libysche Atlas und Tartessos zur festeren Bestimmung dienten. So mögen namentlich phönicische und libysche Sagen die Fabel erzählt haben, denen Diodor IV, 26. 27 u. A. folgten. Dahingegen sich bei Aeschylus, Pherekydes und Apollodor die merkwürdige Wendung findet, dass Atlas und die Hesperiden an den nördlich über den Rhipäen gelegenen Ocean, also in die Gegend der Hyperboreer verlegt werden, worüber auch der Weg des Herakles ein ganz anderer geworden ist und zwar ein außerordentlich weiter. Wieder eine Gelegenbeit sehr verschieden Fabeln anzuknüpfen, vorzüglich die

<sup>\*)</sup> Nach einer Inschrift von Hypata b. Aristot. Mirab. Ausc. 145 vgl. Welcker Syll. Epigr. 203 weihete Herakles in diesem Orte der Aphrodite Phersephassa d. h. der Hekate ginen Theil der Heerde und die Eurytheia, die Tochter Geryons.

sehr populäre libysche vom Antäos und die ägyptische vom Busiris.

Zunächst gilt es den Ort der Hesperiden zu ersahreit zu welchem Ende Herakim durch Macedonien und Illyrien an des Eridanos d. h. im Sinne der späteren Sage (1 S. 297) in die Gegend des Po oder der Rhone geht. Hier trifft er "die Nynphen", von welchen auch die Perseussage erzählte (S. 46), die aber hier Töchter des Zeus und der Themis oder Atlantiden genannt\*), also wie die Horen und Plejaden gedacht wurden. Sie rathen dem Herakles den Nereus zu beschleichen um von ihm das Geheimniss der goldnen Aepsel zu ersahren. Also zwingt der Held den allwissenden Meeresgreis wie Menelass den Protous zur Auskunst \*\*) und geht darauf über Tartessos zunächst nach Libyen. Hier trifft er den Riesen Antäos. dessen Kampf mit Herakles, ein altes libysches Mährchen, zu den beliebtesten Scenen der griechischen Heraklesdichtung gehörte, die an derselben namentlich das Ideal der Palästra, das Bild des vollendeten Ringers entwickelt hatte. Pisander und Pherekydes erzählten davon und die bildenden Künstler, auch die Maler stellten diesen Kampf häusig dar \*\*\*), der uns vorzüglich aus den Erzählungen Pindars Pyth. IX, 105 ff., Isthm. IV, 52 ff. Schol. und dem Gemälde bei Philostrat Imagg. II, 21 bekannt ist. Der Riese, den sich Kyrene und Mauretanien streitig machten †), wird als ein Ungethüm von ungeheurer Größe

<sup>\*)</sup> Apollod. II, 5, 11. Nach Schol. Eurip. Hippol. 737 nannte Pherekydes die Hesperiden Töchter des Zeus und der Themis, während sie Andere mit den Atlantiden d. h. deu Plejaden identificirten. Nach Paus. II. 31, 8 gab es in Trözen einen  $\beta\omega\mu\dot{o}\varsigma$   $\Theta\varepsilon\mu l\delta\omega\nu$ , die neben dem Dionyses verehrt wurden. Auch das Beilager des Zeus und der Themis, wie das der Hera, wurde an die Okeanosquellen verlegt, s. 1 S. 273.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die Vasenbilder bei Gerhard A. V. t. 93.112.113, wo Athena und mehrere Nereiden gegenwärtig sind, und meinen Aufsatz in den Berichten der K. Sächs. Ges. d. W. 1852 S. 93.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyklet fecit Herculem Antaeum a terra sustinentem, Plin. XXXIV, 19, 2. Am Theseion ist dasselbe Bild zu sehen und Praxiteles hatte es unter die Gruppen am Herakleion zu Theben aufgenommen. Berühmte Gruppen von Erz werden in Epigrammen und von Libanius geschildert. Vassabilder bei Gerhard A. V. T. II S. 102 ff.

<sup>†)</sup> Als Wohnsitze des Antäos wurden Irasa genannt, wo Kyrene lag (Herod. 4, 158) und Tingis d. i. Tanger, eine uralte Stadt Mauretaniens, wo man das Grab des Antäos zeigte und wo sich der einheimische Königsstamm von diesem Riesen der libyschen Vorzeit ableitete, s. Plutarch Sertor. 9, Movers Phönizier II, 2 S. 392 ff.

und als sehr roh und unförmlich beschrieben, dahingegen Herakles im Verhältnisse zu solchem Gegner zwar klein ist, aber gewandt und muthig wie einer, eine kunstreich gebildete Athletengestalt, auf welche ganz Griechenland auch als Muster der Gymnastik zu blicken gewohnt war. Antäos war ein Sohn des Poseidon und der Erde, aus welcher er wie der Gigant Alkyoneus (1 S. 54) stets von neuem zuwachsende Kraft sog. In seiner Stadt Irasa bot er seine Tochter unter zahlreichen Freiern dem als Preis aus, der ihn im Ringen besiegen würde. Schon schmückten viele Schädel das Heiligthum seines Vaters, da kam Herakles, hob ihn im Kampfe von der Erde in die Höhe und erwürgte ihn so mit seinen Armen\*). Seine Tochter ge--bar vom Herakles den Παλαίμων d. i. den starken Ringer oder den Πολέμων d. i. den Krieger, welche Nien sonst dem Herakles selbstbeigelegt wurden \*\*). Manche Erzählungen fügten als einen heitern Anhang zu diesem Kampfe noch den mit Flen fabelhaften Pygmäen hinzu, den Zwergen und Liliputern der antiken Mährchenwelt, die immer vorzugsweise im libyschen Sande zu Hause und dem ionischen Epos und der Kunst vorzüglich als die Helden der Geranomachie d.h. des Kampses mit den Kranichen bekannt waren \*\*\*). Hier gelten sie für nahe Verwandte des sechszig Ellen langen Antäos, daher sie dem Herakles, als er nach dem Kampfe schläft, aus dem Sande auftauchend in vielen Zügen zu Leibe gehen, bis Herakles erwacht und das ganze Heer in seine Löwenhaut sammelt +). Und auch noch andere libysche Mährchen, die in ihrer Art bei den Atten berühmt waren, mögen hier angeknüpst haben, wie namentlich der Kampf des Herakles mit einem weiblichen Ungethüm, deren Leib in zwei Schlangenschwänze ausgeht, am ersten auf Libyen deutet, dessen Schlangen auch in der Persenssage Erwähnt werden 11). Dann zieht der Held weiter nach

<sup>.\*)</sup> Lucan. Pharsal. IV, 590 f., Stat. Theb. VI, S93.

<sup>\*\*)</sup> Pherekydes bei Etym. M. v. Πολέμων, Tzetz. Lycophr. 662 Παλαίμων χαλείται διὰ τὸ χαταπαλαίσαι Λιὰ ἐν Ὁλυμπία. Was der Kampf des Herakles mit Antäos war der des Theseus mit Kerkyon, beide Helden in der attischen Kunst die Ideale der πάλη s. Plato legg. VIII p. 796, Krause Gymnastik 1 S. 403. 426.

<sup>\*\*\*)</sup> O. Jahn Archäol. Beitr. 8. 418 ff.

<sup>+)</sup> Philostrat. Imag. II, 22. Sie wohnen in der Erde wie Ameisen und haben da ihr Wesen ganz wie unsere Zwerge und Gnomen, mit Rossen und Wagen, Waffen und Geräthe sum Ackerbau. Die Aehren sind für sie Bäume, wenn sie emporkommen wogt der Sand u. s. wa

<sup>++)</sup> S. oben S. 48 und das Relief b. Zeëga t. 65 und das ähnliche aus

Aegypten und trifft hier auf den Busiris, dessen Figur al der attischen Bühne zu einer komischen geworden war. And so ein Poscidonisches Ungethüm (1 & 362), wahrscheinische ein Bild der Gefahren, mit denen der Verkehre mit Aegypten durch Vermittlung des einzigen Hasens an der Nilmündung alter Zeit die Fremden bedrohte (Strabo XVII p. 792. 802). Die Sage ging dass nach einer Hungersnoth von neun Jahren aus Cypern ein Prophet gekommen sei, welcher Regen mi Fülle verhieß, sobald man dem Zeus jährlich einen Frenden opfere. Also opferte Busiris zuerst diesen Propheten, mästete dann seinen Bauch mit Ueberfluß und hielt streng auf das vorgeschriebene Opfer. So kommt nun Herakles, wird zum Alure geschleppt, zerreisst aber die Bande, tödtet den Busiris wie seinen Sohn und lässt es sich endlich an den reichen Take trefflich schmecken, was bei den komischen und travestirenden Darstellungen solcher Geschichten immer eine Hauptsach war\*). Er geht dann den Nil aufwärts, kommt nach Theben nach Aethiopien, wo er den Emathion, den Sohn des Tithons tödtet \*\*), setzt auf dem Sonnenbecher über den Okeanos nach Indien, denn man erzählte sowohl von indischen Feldzüge des Herakles als von denen des Dionysos \*\*\*), und kommt daras an den haukasus zum Prometheus, den er von seinem Ader befreit und darauf auch beim Zeus losbittet ;). Promethew sagt ihm den weitern Weg zu Atlas und den Hesperiden, wir Aeschylus dieses in seinem gelösten Prometheus ausgeführt hatte. Durch die Scythen werde er an die Rhipäen (1 S. 316). von da zu den Hyperboreern kommen. Er solle die Aeple nicht selbst pflücken, sondern den Atlas bitten es zu thun, und zwar drei Früchte des Wunderbaumes. Herakles übernimst

Algier in der Exploration scientif. de l'Algérie, Arch. pl. 26, 1. Auch des seltsame Vasenbild bei Gerhard A. V. t. 127 möchte sich am ersten hier anschliessen.

<sup>\*)</sup> Von Euripides gab es ein Satyrdrama des Inhalts, s. Welcker Nachtrag z. Tril. S. 303. Die Komiker schwelgten in diesem Stoff & Meineke Com. Gr. I p. 351.

<sup>\*\*)</sup> Eine Parallele zu dem Kampf des Achill mit Memnon, s. 1 S.300. Auch Pherekydes erzählte vom Emathion.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1 S. 435, Strabo XV p. 686 —88 nach Megasthenes. Tab. Farnes. Ήρακλης δ' έπι τὸν Ἰνδὸν ηλθε ποταμὸν και πόλιν Ἡράκλεισ την ἐν Στίβαις ψκισε.

<sup>†)</sup> S. 1 S. 68 und von den auf diesen Vorgang bezüglichen Bildwerken O. Jahn Archäol. Beitr. S. 226 ff. Panänos hatte ihn in Olympia gemalt, Paus. V, 11, 2.

#### HERAKLES.



7

lso die Last des Atlas, während dieser geht und die Aepsel ringt: wo die griechische Sage wieder einen Scherz einslicht. Atlas meint er wolle die Aepfel selbst nach Mycen bringen, lerakles möge nur fortfahren den Himmel zu tragen. Dieser auf den Vorschlag ein, nur müsse er sich erst ein Kissen den. Der plumpe Atlas läst sich damit berücken, nimmt die ast wieder auf seine Schultern und hat das Nachsehen. Euystheus giebt die Aepsel zurück, die Athena wieder in den Zarten der Hesperiden trägt, denn sie dursten, wetzt die Er-Ahlung hinzu, nicht anderswo sein. Eine durch alte Berichte. ind Bildwerke bezeugte Sage\*), neben welcher indessen Anere erzählen dass Herakles selbst in den Göttergarten geganen, den schrecklichen Drachen getödtet und dann mit eigner And jene Aepsel vom Baume des Lebens gepslückt sche. Ob-Vohl diese Mythe wie gesagt wahrscheinlich orientalischen Urrungs ist und namentlich die Bilder des phönicischen Hera-Les mit diesen Aepfeln als Symbolen seiner ewigen Verjüngung usgestattet wurden\*\*), so war sie doch auch bei den Griechen chr beliebt und namentlich für die Kunst in Gemälden und Jarmorwerken ein häufiger Anlass geschmackvoller Darstelungen \*\*\*).

#### 12. Kerberos.

Dieser Höllenhund ist ein Bild des Erebos, des unterirdichen Dunkels und ewigen Verschlusses (1 S. 501), so dass ler Sinn in welchem Herakles dieses Ungethüm von den Pforen des Aïdes in der Tiese hinauf ans Licht führt kein andrer ein kann, als dass er auch in dieses ewige Dunkel siegreich ineingedrungen und jenen Pforten ihren unüberwindlichen ichrecken genommen hat. Im ältesten Epos war diese Ausgabe les Eurystheus die schwierigste von allen (Od. 11, 623) und

<sup>\*)</sup> Schon am Kasten des Kypselos war Atlas abgebildet, seine Last uf der Schulter, die Aepfel in der Hand, die Herakles ihm mit dem ichwerdte abnüthigte, mit der scherzhasten Inschrift: "Ατλας οὐρανὸν νότος ἔχει, τὰ δὲ μᾶλα μεθήσει, Paus. V, 18, 1.

<sup>\*\*)</sup> Der Hercules Gaditanus war so abgebildet, R. Rochette a. a. O. 166. Auch in Rom scheint es eine häufige Darstellung des Hercules lictor gewesen zu sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Zoëga Bassiril. II p. 82 ff. t. 64 p. 89 ff., Gerhard in der 1 S. 348 ingef. Abh. Aeltere Werke bei Paus. V, 11, 2, VI, 19, Wiederholt auf planischen und apulischen Vasen, vgl. Philostr. Imagg. II, 20.



die Erzählung schon ziemlich ausgebildet. Hermes und Athena geleiten den Helden, der von der jähen Strömung der Styx verschlungen wäre, wenn Athena nicht geholfen hätte (Il. 8, 3677. In dem Thore des Aïdes kam es zum Kampfe mit dem Fürsten der Unterwelt, den Herakles mit einem Pfeil verwusdete (II. 8, 395). Später haben sich örtliche Sagen, das Interesse der Mysterien und combinirende Dichter jüngeren Zeitalters eingemischt\*). Die gewöhnliche Erzählung war dass Herakles durch den Schlund bei Tänaron hinabgestiegen und wieder heraufgekommen sei \*\*), dagegen sich später für dieses letztere der bei Hermione oder auch der in Asien Bei Herakleia am Pontos geltend machte. Die Mysteriensage berief sich auf die Einweihung des Herakles in die attischen Eleusinien, wodurch er von dem vergossenen Blute gereinigt und den heffschenden Mächten der Unterwelt so wohl empfohlen worden 🗫i, dafs sie ihm den Kerberos freiwillig überliefsen \*\*\*). Als 🚓 "darauf in die Unterwelt eintritt, verbreitet er einen solchen Schrecken dass alle Verstorbenen sliehen, bis auf Meleager und die Gorgo †). Gegen diese zieht er sein Schwerdt, doch erine mert ihn Hermes dass es nur ein wesenloses Bild sei. Meleaget bittet ihn sich mit seiner Schwester, der durch seinen Tod ver einsamten Deianira zu vermählen +++). Nahe bei den Pforten des Hades sieht er die tollkühnen Freunde, Theseus und Peirithoos, die dort sitzend an einem Felsen festgewachsen waren. Den Theseus gelingt es ihm loszureissen, als er es auch bein Peirithoos versucht, erbebt die Erde ----). Um die Schatten mit

<sup>+)</sup> Stesiohorus hatte einen Kerberos gedichtet.

Hecatäus bei Paus. III, 25, 4, Strabo VIII p. 363, vgl. Eurip.

Herc. fur. 23. 615, Paus. II, 35, 7; V, 26, 2 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1 S. 489. Das Vasenbild bei Gerhard A. V. t. 69 scheint sich auf diese Einweihung zu beziehn. Unter den Schriftstellern gedenken ihrer zuerst Euripides Herc. f. 613 und Plato Axioch. p. 371 D. Als Grund der Reinigung wurde der Mord der Kentauren angegeben, Apollod. II, 5, 12, Diod. IV, 14, worauf sich die Flucht der Kentauren nach Eleusis (S. 136) bezieht.

<sup>+)</sup> Od. 11, 605. 634. Durch Perseus war Gorgo zur Verstorbenen geworden.

<sup>††)</sup> Schol. II. 21, 194 nach Pindar. Meleager wurde auch von Polygnot in seiner Unterwelt hervorgehoben, Paus. X, 31, 1. 2, wahrscheinlich nach dem Vorgange der dort citirten Minyas. Ein Gegenbild zum Achill in der Homerischen Unterwelt.

<sup>†††)</sup> Außer Apollodor s. Panyasis bei Paus. X, 29, 4, Diod. IV, 26, Plutarch Thes. 35, wo die Geschichte ganz eubemerisirt ist. Das Abreissen des mit dem Gesäß am Felsen sestgewachsenen Theseus diente den

#### HERAKLES.

Blut zu erquicken schlachtet er eine von den Kühen des Hades, worüber er mit ihrem Hirten Menötes (S. 147) in Kampf geräth und ihm beim Ringen die Rippen zerbricht. Endlich gelangt er zum Pluton, der ihm den Kerberos preisgiebt, wenn er seiner ohne Waffen Herr werden könne, daher er ihn nur von seinem Harnisch und der Löwenhaut geschützt mit den Fäusten packt und trotz der Stiche des Schlangenschwanzes so lange würgt bis das Unthier nachgiebt. Darauf führt er ihn zum Eurystleus und bringt ihn zuletzt wieder in den Hades. Auch viele Bildwerke etellen dieses Abenteuer dar und vorzüglich vergegenwärtigen einige Vasenbilder älteren Stils sowohl den Kerberos als den Antheil der begleitenden Götter, der Athena und des Hermes, durch lebendigen Ausdrucke\*).

# 

Eine Gruppe vermischter Sagen, deren Gemeinsames 'daz pist dass Herakles darin nicht als Dienstmann des Eurystheus erscheint, sondern als Held von Lydien, von Arkadien, von Aetolien, von Trachis, was die combinirende Sagendichtung so gut als möglich in einen geschichtlichen Zusammenhang zu bringen suchte. Ursprung und Alter dieser Erzählungen ist ein sehr verschiedener. Während einige bei alterthümlichem bildlichem Inhalte entschiedene Ansätze zur epischen Sagendichtung verrathen, sind andere offenbar ziemlich späterer Entstehung und entweder aus landschaftlichen Ueberlieferungen oder aus den Tendenzen des jüngeren Epos hervorgegangen. Die Folge der Erzählung scheint bei den Dichtern und Mythographen in früherer Zeit eine freiere gewesen zu sein. Durch die gewöhnliche Tradition ist gleich das erste Abenteuer, das beim Eurytos in Oechalia, in zwei Hälsten auseinandergelegt, von welchen die eine den Anfang, die andere den Schluss der ganzen Sagengruppe bildet, weil nur auf diese Weise die Motive zu dieser neuen Reihe von Kämpfen und die zu dem Ende des

Komikern zu allerlei Spässen s. Schol. Aristoph. Eq. 1368, Suid. v.  $\lambda l\sigma \pi o \iota$ .

<sup>\*)</sup> Vasenbilder älteren Stils bei Gerhard A. V. t. 128—131. Ueber die späteren Darstellungen der Unterweit, wo die Bändigung des Kerberos durch Herakles eine stehende Gruppe ist, s. 1 S. 518. Andere Bildweike bei Zoëga Bassiril. II p. 58 sq.

Herakles auf dem Scheiterhausen des Oeta gewonnen werden konnten.

# 1. Eurytes und Occhalia.

Von beiden erzählte man in Thessalien, in Messenien und auf Euböa. Das älteste Oechalia war vermuthlich das thessalische in der Gegend von Trikka und Ithome, wo die Sage von Asklepios und den Asklepiaden heimisch war\*). Dock war nicht dieses, sondern das damit verwandte Oechalia an der Grenze von Arkadien und Messenien, in der Gegente von Andania der Eltere Schauplatz der Heraklessage, wie namentlich die Ilias 2, 594 ff., die Odyssee 21, 14 ff. und Pherekydes auf diese Gegend deuten \*\*). Dahingegen das jüngere Epos von der Eroberung Oechalias die Handlung nach Euböa und in die Nähe von Eretria \*\*\*) verlegte, vermuthlich schon mit Beziehung auf das Ende des Helden auf dem Gipfel des Oetagebirges. · Immer ist Oechalia eine hochgelegene Feste (Sophokles Trachin. διήνεμος, 354 ύψίπυργος, 858 αδπεινή) und liegt immer in Gegenden, wo der Apollinische Cult zu Hause ist und zwar in der Bedeutung des karneischen Sonnen - und Todesgottes, dessen ernste Macht in diesen tragischen Verwicklungen oft hindurchblickt. Eurytos galt für einen der berühmtesten Bo-genschützen der Vorwelt. In der Od. 3, 224 stirbt er eines frühen Todes, weil er mit Apoll in der Kunst des Bogens gewetteisert hatte, nach jüngeren Dichtern hatte Apollo selbst ihn in dieser Kunst unternichtet-). Sein Sohn ist Iphitos, auch Toξεύς genannt d. i. der Schütz, durch den der Bogen des Eurytos, verhängnissvoll wie der des Herakles, als Geschenk an Ödysseus überging, der damit am Festtage des Apoll die

\*) II. 2, 729. Lehrs de stud. Aristarchi p. 400.

<sup>\*\*)</sup> Pherekydes b. Schol. Soph. Trachia. 354, we vermuthlich za schreiben ist ἐν τῷ αὐλῶνι τῆς 'Αρχαδίας. vgl. Paus. IV, 2, 2: 33, 5, Strabe VIII p. 339, 350, 360, 435, Curtius Peloponn. 2 S. 159.

Toi; Εὐρυτάνας (Antonin. Lib. 4) und ein anderes in der Gegend von Trachis erwähnt wird, vgl. Steph. B. v. Οἰχαλία. Welcker ep. Cycl. 1 S. 229 ff., 2 S. 421.

<sup>÷)</sup> Schol. II. 5, 392, vgl. Apollon. Rh. I. 55, der beide Sagen combinirt. Nach Anderen war Eurytos der Lehrer des Herakles im Bogenschiessen, Theokr. 24, 105 sq., Apollod. II, 4, 11. Nach Pherekydes war Eurytos ein Sohn des Dryoperfürsten Melaneus (daher Μελανηίς Ἐρέτρια), welcher ein Sohn des Apollo und berühmter Bogenschütz genannt wird.

۲,

Freier tödtete (Od. 21, 11 ff.). Von den merkwürdigen Sagen dieser Gruppe kennt die Odyssee den Tod des Iphitos durch Herakles, welcher ausgegangen War um verlorene Pferde und Maulthiere zu suchen \*), darüber zum Herakles kam, ber dem die Thiere waren, und von diesem gegen alle Rechte der Gastfreundschaft ermordet wurde. Die spätere Form der Sage war von Kreophylos, dem Dichter der Einnahme von Oechalia ausgegangen, wie wir sie besonders aus Sophokles Trachinierinnen kenten. Eurytos ist der Liebling des Apoll, welcher ihm selbst den Bogen gegeben, Oechalia liegt in der Nähe von Eretria. Er hat mehrere Söhne, unter denen blos Iphitos bedeutender hervortritt, neben ihm seine Schwester, die blonde Tole \*\*). Eurytos bietet seine Tochter dem der ihn in der Kunst des Bogens übertreffen würde (Schol. II. 5, 392), Herakles kommt und siegt und wird von lolen leidenschastlich geliebt. Aber Eurytos weigert ihm sein Kind, ja er weist ihn schimpflich und mit harten Worten aus seiner Burg, indem er ihn an den gräßlichen Mord seiner Kinder und an den schimpflichen Dienst beim Eurystheus erinnert (Sophokl. Trachin. 262 ff., Diod. IV, 31). Bald darauf werden dem Eurytos jene Stuten gestohlen, Iphitos sucht sie beim Herakles in Tiryns und findet dort seinen Tod, indem der rachgierige Held ihn auf einen hohen Thurm seiner Burg führt, ihn dordmach den verlorenen Thieren aussehen heisst und darüber von der Zinne hinunterstürzt (Pherekydes b. Schol. Od. a. a. O., Sophokl. Trachin. 266). Ueber diesen heimtückischen Mord des Gastfreundes ist selbst Zeus empört und fordert daß er sich zur Sühnung des Verbrechens in die Sklaverei verkaufe. Andere erzählten dass Herakles den Iphitos geliebt und ihn im Wahnsinn getödtet habe, worauf er erst vergeblich bei Menschen Reinigung sucht, dan zum Apoll nach Delphi geht und auch hier abgewiesen wird bis er mit ihm um den Dreisus kämpst und so das Orakel erzwingt. Er solle sich um von seiner Krankheit zu genesen tuf drei Jahre für drei Talente \*\*\*) verkaufen lassemund den Kaufpreis dem Eurytos als Blutgeld zahlen, welcher diese Versöhnung aber zurückweist.

<sup>\*)</sup> Nach den Scholien hatte sie Autolykos, der diebische Sohn des Hermes (1 S. 256) gestohlen und an Herakles verkauft.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die Citate aus Hesiod und Kreophylos bei Schol. Soph. Trachin. 266.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Schol. Soph. Trachin. 253 heißt es πραθείς Όμφάλη λημαυτον εξέπλησε, worunter wieder ein großes Jahr zu verstehen ist.

# 2. Berzeites bei der Omphabe

Je . Berne form

medical chains the subspinionly produced and granteens The same with the fire endingther said für Alberta graft. Theres. with the state of the second contraction of the second contraction and the second contraction of there is not a from the same of files and the leaders But at the time of the American fact that There is actions to the transfer that the same that the were therein on himmen on an instead from the terms. States of the control Michael Company of the second company of the second the second of the second secon Manimus are the second of the the same with a second of the 

The state of the s and appear a make the property of the materials.

The same of the sa

<sup>· - &</sup>amp; - - Ser : · - 😅 **.** . .

and the same of th the manufactor of the second s The state of market as is an age of soils as the state of . 4 · 4 · 18M

dacht wurde erzählte man von jenem Verkauf, wodurch er der Eigne der lydischen Göttin wurde und als solcher in ihrem Dienste ähnliche Thaten aussührt wie Bellerophon im Dienste des lycischen Königs und Herakles selbst in dem der argivischen Hera und des Eurystheus oder in dem des delphischen Apoll. Die gewöhnliche Erzählung war dass Hermes, den die Lydier Kandaules nannten\*), mit Herakles auf den Sklavenmarkt ging und dass ihn Omphale kauste. Seine Thaten und Abenteum sind theils Feldzüge und Heldenthaten von nationaler Bedeutung, theils mährchenhaste Erzählungen von volksthümlich komischem Inhalt, welchen Ton die lydischen und giatisch-ionischen Mährchen nicht selten annehmen. In jene Andhe gehören ein Zug gegen aufrührerische Unterthauen der Omphale \*\*), ein anderer gegen die lycischen Tremilen \*\*\*), wieder ein anderer gegen die Amazonen, wo Herakles das Doppelbeil erobert, welches die lydischen Könige als Zeichen ihrer Würde trugen (Plutarch Qu. Gr. 45). Die erwähnten Mährchen sind die beiden gleichartigen vom Syleus und Lityerses und das von den Kerkopen. Syleus und Lytierses sind nehmlich im Wesentlichen dieselbe Figur, nur dass jener ein Weinbauer, dieser ein Schnitter genannt wird, von dem die phrygischen Feldarbeiter bei der Erndte sangen. Syleus pflegte die bei seinem Weinberge Vorbeigehenden zu zwingen für ihn zu graben und zu arbeiten, daher Herakles in einem Satyrdrama des Euripides, da er an diesen Herrn verkaust war, zuerst die Reben aus dem Boden riss, dann nach seiner Weise auf Unkosten seines Herrn weidlich schmauste und zechte und endlich das ganze Gehöft durch Ableitung eines Flusses unter Wasser setzte †). Lytierses, ein Sohn des Midas, zog es vor selbst zu schmausen und zu singen, während er die Vorbeiwandernden für sich das Korn im Felde schneiden ließ und ihnen zuletzt Abends die Köpfe abschnitt, die Leiber aber immer singend in die Garben einband: bis Herakles auch ihm den Garaus machte und seinen Leichnam in den Mäander wir f-j-j-

<sup>\*)</sup> Meineke Com. Sr. I p. 385.

<sup>\*\*)</sup> Diod. IV, 31, Steph. B. v. "ITWY."

<sup>\*\*\*)</sup> Panyasis bei Steph. B. v. Τρεμίλη, vgl. Plutarch Thes. 11.

<sup>+)</sup> Eurip. fragm. p. 334 ed. Matth., Meineke exercit. in Athen. I p. 23. Die Θερισταί des Euripides behandelten wohl die Fabel vom Lytiersen.

<sup>++)</sup> Schol. u. Intpp. zu Theokr. 10,41, G. Hermann opuse. I p. 54.

Aber bei weitem das beliebteste und am weitesten verbreitete Mährchen war doch das von den Kerk open, dessen schalkhaften Humor wenige Ausliger verstanden haben \*). Schon Homer hatte von diesen ausgemachten Schelmen und gaunerischen Vagabunden gesungen, vermuthlich nach kleinasiatischen Vorbildern, denn dort war dieses Mährchen eigentlich zu Hause und dort, auf den großen Handelsmärkten zu Gardes und Ephesos, mochten auch die lebenden Vorbilder zu diesen durchtriebenen Dämonen, so weit sie als Diebe und Betrüger geschilder werden, zu finden sein\*\*). Von dort wurden sie nach Athen und auf die attische Bühne verpflanzt, wo sie zu humoristische Characterbildern verschmitzter Diebe geworden sind, än dese die komische Bühne überhaupt reich war \*\*\*). Und wieder ter einer anderen Form erschienen sie in der griechischen Heraklessage von Trachis, wo sie als räuberische Wegelagerer geschildert werden, die am Ausgange des Passes der Thermopylen, wo der Weg am engsten war, dem Wanderer auflauerten +). Die Mutter hatte sie wohl gewarnt sich vor den Schwarzarsch (Μελάμπυγος) zu hüten, aber sie vermochten ihr diebisches Gelüste nicht zu bändigen und versuchten & selbst mit dem wandernden Herakles. Dieser hatte sich unter einem Baume schlafen und die Waffen abgelegt, da bemächtigten sich die Kerkopen dieser und wollten ihm damit zu Leibe. Herakles aber ergreift sie, bindet sie an einen Tragebalken und wirst diesen über seine Schultern, um sie mit zu nehmen. So haben sie nun volle Musse über die Warnung ihrer Mutter Betrachtungen anzustellen und thun das in so drolliger Manier, das Herakles darüber lacht und sie wieder lausen läst. vielen und zum Theil sehr alterthümlichen Abbildungen dieses Vorfalls beweisen die große Popularität eines Mährchens, wel-

<sup>\*)</sup> Lobeck Agl. p. 1296 sqq., Gerhard A. V. T. II S. 36 ff., Gall Ephesiasa p. 136 sq. Vgl. dagegen Welcker ep. Cycl. 1 S. 409 ff.

<sup>\*\*)</sup> Diod. IV, 31, Apollod. II, 6, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Namentlich hatte Kratin von ihnen gedichtet, aber auch Eubulos, Hermippos, Plato u. A., s. Bergk commentat. de Com. antiq. p. 24 sq. Meineke Com. Gr. II p. 21 sq., Vindic. Strab. p. 234.

<sup>†)</sup> Herod. 7, 216, vgl. Göttling gesamm. Abh. S. 4. \*ΛΙελάμπυγος ist ein derber Ausdruck für gewaltige liraft und Männlichkeit, im Gegensatze zu entsprechender Characteristik der Weichlichkeit. Daber das Sprichwort μὴ σύ γε μελαμπύγου τύχοις, welches schon bei Archiloches vorkam, Zenob. V, 10, Append. 15, 62.

ches in der That über die ganze civilisirte Welt der Alten verbreitet gewesen zu sein scheint

### 3. Der Zug gegen Troja und gegen die Amazonen.

Vom Zuge gegen Troja erzählt schon die llias wiederholt und ausführlich. Der Anlass ist die Befreiung der Hesione, wofür Laomedon die Rosse versprochen hatte, die Zeus ihm für den Ganymed schenkte (1 S. 290), die Laomedon aber später dem Helser in der Noth verweigerte (Il. 5, 637 ff., 20, 144). Herakles kommt mit Schiffen und anderen Helden, zerstört Ilion und fährt dann wieder heimwärts. Da wird er auf dem hohen Meere durch die List der Ilera, die sie mit Hülse des Schlases und des Boreas ausführt, durch schreckliche Stürme nach Kos verschlagen, bis Zeus von seinem Schlase erwacht, gegen die schuldige Hera schrecklich wüthet und seinen Sohn aus großer Noth besreit und nach Argos zurückführt (Il. 14, 250 ff., 15, 18 ff.).

Die spätere Erzählung hat sich insofern sehr verändert, als sie im Vorgefühl des zweiten trojanischen Zuges den Aeakos und die Aeaciden auch bei diesem ersten betheiligt. Auch dehnte sie den Zug viel weiter aus, indem sie als eine Art Vorgeschichte einen Zug gegen die Amazonen hinzufügte und bei der Rückkehr andere Abenteuer, auch die Gigantomachie einschaltete.

So erzählt namentlich Pindar, der unermüdliche Sänger des Lobes der Acaciden, dass ihr Stammvater der fromme Acakos mit Apollo und Poscidon an der Mauer von Troja gebaut habe, wobei gleich ein Zeichen die Zerstörung dieser Mauer durch seine Nachkommen verkündigt (Ol. VIII, 30). Ferner weiss er von der Theilnahme des Telamon am Zuge gegen Laomedon, gegen die Amazonen und selbst an der Gigantomachie, s. Nem. III, 65 ff., IV, 22 ff., Isthm. VI, 24 ff., wo noch die schöne, nach den Scholien aus den großen Eöen entlehnte Erzählung

<sup>\*)</sup> Die sehr alterthümliche Metope von Selinus s. bei Müller D. A. H. 1 t. 5. Vgl. die Nachweisungen bei Gerhard a. a. O. und bei Müller Handb. § 411, 4. Auf den Pithekusen wurde von der Verwandlung der Kerkopen in Affen erzählt, in Ligyen stehlen sie von den Geryonsrindern. Vgl. Plutarch d. adul. et am. discr. 26, wo Alexander d. Gr., da er einen Narren reichlich beschenkt hatte, von einem Schmeichler mit Herakles und Dionysos verglichen wird, και με ο Πρακλης Κέρκωψε τισι και Σειληνοῖς ὁ Διόνυσος ἐτέρπετο.

hinzugefügt wird, nach welcher Herakles auch den Ruhm des großen Ains im voraus verkündigte. Als er den Telamon zur Fahrt nach Troja abholt, trifft er dieseu beim Schmause, stellt sich auf seine Löwenhaut, läßt sich vom Telamon die goldne Schale des Weihetranks reichen und betet zum Vater Zeus, daß er dem Freunde einen Sohn schenken möge von so unverwüstlicher Krast wie sein Löwensell und von gleichen Muthe, worauf Zeus einen Adler (aletor als Gewähr sendet, daher das Kind den Namen Aias bekommen\*).

Nach solchen Vorgängen erzählen die Späteren, indem sie bald bei dem Ausenthalte des Helden in Lvdien bald bei der Aufgabe den Gürtel der Hippolyte zu holen bald bei der Argenautensage anknüpsten, dass Herakles zu dem Zuge gegen de Amazonen viele Freunde und Helden angeworben habe, Telamon, Peleus, Theseus u. A. \*\*). Zuerst straft er dann die Söhre des Minos auf Paros, die zwei von seinen Begleitern getödtet hatten. Darauf landet er bei den Mariandynen, hilst ihrem Könige Lykos im Kriege gegen die Bebryker und giebt Veranlassung zu der Gründung von Herakleia Pontike. Endlich gelangt der Zug zu dem Hafen der Amazonenstadt Themiskyra, wo Hippolyte im Begriff ist ihm den Gürtel des Ares freiwillig zu überlassen. Da verbreitet Hera unter den Amazonen das Gerücht dass ihre Königin in Gesahr sei, worauf alle bewastet und zu Pferde gegen das Schiff der Griechen stürmen und ein hestiger hamps entbrennt, in welchem Herakles die Hippolyte, andere Helden andere Amazonen tödten. Die späteren Dichter gaben sich alle Mühe hinter den vielen Amazonenbildern und Amazonengruppen der Künstler ihrerseits nicht zurückzubleben, worüber immer neue Namen und neue Schlachten erdichtet wurden \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Apollon. Rh. I, 1259 Schol., Theokrit 13, 38, we ca von Herakles und Telamon heißt, οἱ μίαν ἄμιγω ἐταῖροι ἀεὶ δαίνυντο τράπεζαν.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. Herc. fur. 405 ff. Theseus bekam bei diesem Zuge die Artiope, oder die Liebe der Antiope zum Theseus führte eigentlich zur Broberung von Themiskyra, wie die Nosten des Agias erzählten, Paus. I, 2. 1. Auch Phidias ließ den attischen Helden an diesem Zuge theilnehmen, s. Paus. V, 11, 2, Eurip. Heraklid. 218, Schol. Pindar Nem. III, 64.

Es gab verschiedene Αμαζονικά von jüngeren Dichtern, dech ist es eben so schwierig ihren Inhalt zu bestimmen als die Bedeutung derartiger Vasenbilder, wenn sie ohne Namen sind. Eine ausführliche Erzählung von dieser Amazonenschlacht bei Biod. IV, 16, Vasenbilder bei Gerhard A. V. t. 104 A T. II S. 66 ff., Bullet. Arch. Napol. 1853 n. 22 t. 10.

Bei der Rückkehr von diesem Zuge landen die Helden bei Troja, über welche Stadt der Zorn des Apollon und Poseidon ein großes Unglück verhängt hatte. Laomedon hatte ihnen den bedungenen Lohn für die Burgmauer geweigert, dafür sendet Apollon eine Pest, Poseidon ein Seeungeheuer, das aus der Fluth aussteigt und alle Menschen und Heerden verschlingt. Das Orakel verspricht Erlösung, wenn Laomedon seine Tochter Hesione dem Ungeheuer zur Speise gebe, worauf der König seine Tochter opfert (wie Kepheus die Andromeda), indem er sie an einen Felsen in der Nähe des Meeres anbinden lässt. Herakles sieht das Mädchen und verspricht sie zu retten, wenn Laomedon ihm jene Wunderpserde geben wolle. Darauf besteht er den hampf unter dem Schutze eines hohen Dammes, den Athena und die Troer für ihn aufgeworfen hatten\*). Die merkwürdige Erzählung ist dass er selbst in den Schlund des Drachens gesprungen sei und ihm von innen die Leber aufgeschnitten habe, wobei er von der Gluth der Eingeweide des Drachen verbrannt alle Haare verliert: ohne Zweifel nach orientalischen Traditionen, wo solche Mährchen und Bilder von dem Kampfe des Sonnenhelden mit Drachen und mit den Ungeheuern der Fluth nichts Ungewöhnliches gewesen zu sein scheinen\*\*). Laomedon weigert dann den Lohn, worauf Herakles Rache drohend nach Argos schifft, um zunächst den Gürtel der Hippolyte zu überbringen. Sein Weg führt ihn über Ainos, Thasos und Torone an der thrakischen Küste, wo auch Mancherlei vom Herakles erzählt wurde.

Darauf folgt der Zerstörungszug gegen Troja in der Begleitung des Telamon, Peleus, des Oïkles, Vaters des Amphiaraos und anderer Helden, denn solche Züge pflegten bei fortschreitender Vermischung der verschiedenen Sagenkreise immer

<sup>\*)</sup> Wenigstens ist dies der Sinn des τεῖχος ἀμφίχυτον II. 20, 144 ff., welche Verse ein späterer Zusatz sind. Der ursprüngliche Sinn scheint ein anderer gewesen zu sein, s. Hellanikos bei den Scholien, Lycophr. Al. 34, Welcker A. D. 3 S. 378.

<sup>\*\*)</sup> De Witte Nouv. Ann. II p. 301 sqq. und unten vom Drachenkampse des Iason. Auf Vasenbildern sieht man ost einen Kamps des Herakles mit einem tritonenartigen Ungeheuer, s. Gerhard K. V. T. II t. 111 S. 94 sf. Müller Handb. § 410, 5, welches vermulhlich auf dieses Abenteuer zu beziehen ist, denn auch Triton gehört in die Kategorie der zήτη und Lycophron nennt den trojanischen Drachen einen bissigen Hund d. h. Gesellen des Triton. In der Kunst wurde die Befreiung der Hesione ein eben so beliebter Gegenstand wie das gleichagtige Mährchen vom Perseus und der Andromeda.

mehr Theilnehmer zu bekommen. Als die Helden gelandet sind und gegen Roja hinaufstürmen, überfällt Laomedon die Wache der Schiffe unter Oikles, der dabei sein Leben verliert \*). Darauf wird die Mauer berannt, wo Telamon zuerst durchbricht, Herakles erst als der zweite, worüber der Held dermassen ergrimmt, dass er sein Schwerdt gegen den Freund zieht. Der besänstigt ihn dadurch dass er schnell Steine zusammenrafft und einen Altar des Herakles Kallinikos d. h. des Siegers schlechthin errichtet. Endlich fällt Laomedon mit allen Söhnen bis auf den Podarkes den Pfeilen seines Bogens, Hesione aber wird als schönster Siegespreis (Sophokl. Ai. 435. 1300) dem Telamon gegeben, der sie mit sich nach Salamis führt, wo sie von ihm die Mutter des Teukros wird. Als man ihr erlaubt von den Gefangenen mit sich zu nehmen wen sie wolle, wählt sie ihren Bruder Podarkes, der darüber seinen Namen Priamos bekommen hat \*\*). Dann folgt auf der Rückkehr der von Hera verhängte Sturm und die Landung auf der von Meropern bewohnten Insel Kos, wo man die Helden nicht landen lassen will, worüber es wieder zu Sturm und Krieg kommt \*\*\*). Der König Eurypylos wird erschlagen, Kos zerstört, aber die Tochter des Eurypylos Chalkiope gebiert vom Herakles den Thessalos, den Stammvater der Herakliden von Kos, dessen Söhne die Ilias 2, 679 unter den Führern vor Troja nennt. Als Herakles mit diesem Kampfe fertig ist, kommt Athena um ihn zur Schlacht der Götter mit den Giganten abzuholen, die ohne seinen Beistand nicht beendigt werden konnte (1 S. 54).

# 4. Die Aktorionen und der Zug gegen Elis.

Die Sage von den beiden Aktorionen oder Molioniden in Elis, den gewaltigen Streitern des Augeias, die selbst den He-

<sup>\*)</sup> Apollodor II, 6, 4. Auch Argeios, ein Sohn des Likymnios, bleibt bei diesem Kampfe, daher eine feierliche Bestattung der Leichen folgte, der Sage nach die erste Feierlichkeit der Art, s Schol. II. 1, 52. Leberall blickt das Bestreben durch die ältere trojanische Sage nachzubilden. Rumpf des Herakles und Telamon gegen Laomedon im Giebelselde des Athenatempels auf Aegina s. Welcker A. D. 1 S. 45.

<sup>\*\*)</sup> ἀπὸ τοῦ πρίασθαι, weil Hesione ihn erst durch einen Scheinkauf habe frei machen müssen, nach Apollodor und Hygin. f. 89. Bei Diod. IV, 32 setzt Herakles den Priamos gleich zum Könige ein. Bei Virgil. Aca. VIII, 157 ff. macht Priamos seiner Schwester Hesione eineu Besuch auf Salamis.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Schlacht wird Herakles vom Chalkodon (bei Theokrit 7, 6

rakles zurücktrieben und nur durch List von ihm überwältigt werden konnten, ist eine sehr alte. Sie waren nach der Ilias 23, 639 δίδυμοι, was man gewöhnlich so auffaste das sie wie die drei Leiber des Gervon an einander gewachsen waren, wie sie auch durch alte Bildwerke vergegenwärtigt sein mögen\*). Immer sind sie die Einheit von zwei Personen, daher stets im Dual benannt, Ακτορίωνε und Μολίονε oder zugleich Ακτορίωνε Μολίονε II. 11, 709. 750, 23, 638. Aktorionen hießen sie nach ihrem Vater Aktor, der für einen Bruder des Augeias und für den Gründer der alten Epeierburg Hyrmine am Meere galt, doch nannte man sie auch Söhne des Poseidon II. 11, 751. Molioniden hiessen sie nach der Mutter, τέχνα Μολιόνης bei Hesiod, Pindar und Ibykos, welcher letztere sie gleich den Dioskuren aus einem silbern schimmernden Ei geboren werden lies. Ihre eignen Namen sind Κτέατος und Eἴουτος, was auf reichen Besitz und strömende Fülle deutet. Nestor weiß gewaltige Dinge von den Thaten seiner Jugend selbst wider solche Helden zu erzählen, die er in der Schlacht erlegt hätte, wenn nicht Poseidon ihnen zu Hülfe gekommen wäre, und denen er in einem Wettrennen nur deshalb unterlag, weil sie δίδυμοι und deshalb geschickter zum Wagenfahren waren \*\*). Die eigentliche Glorie aber dieses Heldenpaars, das ich für ein altes Bild des Zeusdienstes und der zusammengekoppelten Einheit von Donner und Blitz in dem befruchtenden Gewitter halte, ist die dass Herakles ihnen weichen musste, wovon gleichfalls alte Sagen erzählten (Pindar Ol. XI, 25 ff.), die wir in der Ueberarbeitung solcher Sagenschreiber kennen, die sich durch örtliche Ueberlieferungen der arkadischen Stadt Pheneos bestimmen liessen. Denn es ist eine Eigenthümlichkeit des sich hier anschliessenden Kriegs gegen

Chalkon) verwundet, aber vom Zeus gerettet. Auf Münzen von Kos sieht man Herakles mit dem kleinen Thessalos auf dem Arme.

<sup>\*)</sup> Nach den Scholien erklärte Aristarch den Ausdruck δίδυμοι nach Hesiod, der sie τερατώδεις nannte, durch διαυείς, δύο έχοντας αώματα συμπεφυχότας άλλήλοις, dahingegen Pherekydes nach Schol. II. 11, 709 jedem einen Leib, zwei Köpfe, vier Hände und vier Füsse gab. Die ältere Bildung möchte der des Geryoneus geglichen haben, der auch bisweilen διαυής, nicht τρισώματος ist, s. oben S. 143. Vgl. Welcker A. D. 2 S. 328 ff.

<sup>\*\*)</sup> II. 11, 751 ff., 23, 635. Von den Molioniden stammen die Führer der Epeier vor Troja, II. 2, 620, Paus. V, 3, 3. Von einem Zuge dieser alten Helden gegen Olenos dichtete Antimachos. Eine andere Erklärung ihrer Bedeutung b. Welcker kl. Schr. 2 p. Cll sqq.

Herakles bei einer Quelle in der Nähe des Tempels, Auge aber verbirgt ihr Kind in dem Heiligthume der keuschen Göttin, die das Land ihren Zorn über den Frevel durch eine Pestilenz empfinden läst. Nun wird Thisepog d. i. der Fernleuchtende, der Morgenstern, in das der Artemis geheiligte Jungsrauengebirge Παρθένιον ὄρος auf dem Wege nach Argos getragen, wo eine gehörnte Hirschkuh, das heilige Thier der Artemis, das uns schon bekannte Symbol des Mondes (S. 137) es ernährt '). Die Mutter wird dem Nauplios übergeben, durch den sie nach Mysien verschlagen wird, wo der Landeskönig Teuthras sie zu seiner Gemahlin erhebt, Telephos aber wächst unter den Hirten des Gebirges heran, sucht und findet endlich seine Mutter, wird von Teuthras als Sohn anerkannt und folgt ihm als König. Oder Mutter und Kind werden wie Danae und Perseus zusammen ins Meer gesetzt und gelangen so nach Mysien, wie namentlich Hecatäos von Milet erzählt hatte, Paus. VIII, 4, 6. Doch muss die Sage von Telephos auch der einheimischen Ueberlieferung der mysischen Völker vertraut gewesen sein, da er schon der Odvssee als asiatischer König und Held bekannt ist \*\*) und als solcher noch mehr in dem Sagenkreise der Kyprien hervortrat, in welchem Gedichte auch zuerst die Identität des arkadischen und des mysischen Telephos ausgesprochen wurde. Nachmals ist die an außerordentlichen Verhängnissen reiche Geschichte der Auge und des Telephos von den drei Meistern der attischen Tragödie, Aeschylus, Sophokles und Euripides, dramatisch überarbeitet worden \*\*\*). während der Umstand dass Telephos für den Nationalhelden und Archegeten der mysischen Pergamener galt +) die Folge

\*\*) Od. 11, 519 mit der Anm. von Nitzsch, vgl. Welcker ep. Cvcl. 2 S. 137. In der kleinen Ilias war Eurypylos, der Sohn des Telephos, der hervorragendste Held auf troischer Seite.

🕂) Die Pergamener nannten sich Telephiden, s. Böckh Corp. Inser. Il p. 856.

<sup>\*)</sup> Thiegov aisos auf jeuem Berge, Paus. VIII, 54, 5 Thiegov Este in derselben Gegend Apollod. 1, 5, 6. Auf Bildwerken findet Herakles sein Kind selbst zufällig bei der Hirschkuh im Walde, etwa so wie in der gleichartigen Sage von Phigalia, Paus. VIII, 12, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber Aeschylus Myser s. Welcker Aesch. Tril. S. 562, Gr. Trag.

S. 53 ff. Von Sophokles gehören hieher die Aleaden und die Myser oder Telephos s. Welcker Gr. Trag. S. 406 ff., 415 ff., von Euripides die Auge ib. S. 763 ff., O. Jahn Telephos und Troilos S. 45 ff., Archaol. Beitr. S. 233 ff., Müller Handb. § 410, 5, wo auch von den Statuen, Gemälden, Reliefs u. s. w. Die Sage dass Herakles den Telephos im Rausche erzeugt habe passte auch für die Komiker, s. Meineke Com. Gr. 1 p. 259. 360.

natte, dass die in dieser Stadt durch viele glänzende Ausgaben beschäftigte Kunst sich gleichfalls häusig aus seine Geschichte einließ. Die ganze Sage ist auch deshalb von besonderem Ineresse, weil die deutlich als Mondgöttin characterisirte\*) Auge ladurch dass sie aus Tegea nach Mysien verschlagen wird eine Parallele zu der aus Amyklä nach Troja entsührten Helena darbietet. Sie kann aber auch als Beispiel einer alten Verbindung wischen Kleinasien und Italien angeführt werden, da auch in liesem Lande, namentlich bei den campanischen Tyrrhenern, lie Fabel vom Telephos und seiner wunderbaren Jugend eine nationale war\*\*).

Auch beim Zuge gegen Lakedämon befindet sich Herakles n Tegea. Seine Feinde sind Hippokoon und die Hippokoontilen, welche den Tyndareos und die Tyndariden vertrieben und lem Herakles einen nahen Verwandten erschlagen hatten \*\*\*). a man erzählte dass Herakles selbst, als er diese That alsbald trafen wollte, an der Hüfte verwundet wurde (Paus. III, 19, 7). Jaher fordert er jetzt den König Kepheus von Tegea und seine wanzig Söhne zur Theilnahme an der Rache auf, indem er l'egea während ihrer Abwesenheit dadurch sichert dass er eine on der Athena empfangene Locke des Medusenhauptes der Cochter des Kepheus übergiebt um sie beim Herannahen der Teinde dreimal über die Mauer zu halten +). Als es zum Trefen kommt fallen alle zwanzig Hippokoontiden, aber auch die große Mehrzahl der Söhne des Kepheus 1-1. Darauf setzt Herakles Tyndareos und seine Söhne wieder in ihre Herrschaft ein, nach Einigen mit der Weisung dieselbe für seine Nach-

commen aufzubewahren, worunter natürlich die dorischen He-

akliden zu verstehen sind.

<sup>\*)</sup> Vorzüglich dadurch daß Eileithyia in Tegea Αυγη & γύνασιν sieß, Paus. VIII, 48,5 vgl. 1 S. 320. Aber auch durch des parallele Bild ler Μαίρα d. h. der Schimmernden, Glänzenden im Gebiete von Mantinea, Paus. VIII, 12, 4; 48, 4.

<sup>\*\*)</sup> Dionys Hal. I, 28, vgl. Archäol. Ztg. 1843 S. 152.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. III, 1, 4; 15, 3, Diod. IV, 33, Apollod. III, 10, 5. Auch Herodot 5, 60 kennt diese kriegerischen Hippokoontiden. Alkman hatte zon ihnen und von dem Kampfe des Herakles gesungen.

<sup>†)</sup> Apollod. II, 7, 3, Paus. VIII, 47, 4. Auf einer Münze von Tegea ibergiebt Athena dem Kepheus und seiner Tochter Sterope die Locke, s. D. Müller kl. d. Schr. 2 S. 171. 176.

<sup>++)</sup> Auch den Bruder des Herakles Iphikles liessen Einige hier fallen. Bei Euripides Heraklid. 740 spricht der alte Iolaos mit Emphase von diesem Treffen.

Herakles bei einer Quelle in der Nähe des Tempels. Auge aber verbirgt ihr Kind in dem Heiligthume der keuschen Gottin, de das Land ihren Zorn über den Frevel durch eine Pestilen empfinden läfst. Nun wird Traegog d. i. der Fernleuchtente, der Morgenstern, in das der Artemis geheiligte Jungfrauengebirge Hag Sevior "ogog auf dem Wege nach Argos getragen, wo eine gehörnte Hirschkuh, das heilige Thier der Artemis das uns schon bekannte Symbol des Mondes (S. 137) es ernährt\*). Die Mutter wird dem Nauplios übergeben . durch der sie nach Mysien verschlagen wird, wo der Landeskonig Tenthras sie zu seiner Gemahlin erhebt, Telephos aber wachst mter den Hirten des Gebirges heran, sucht und findet endleb seine Mutter, wird von Teuthras als Sohn anerkannt und folgtibm als fiorig. Oder Mutter und Kind werden wie Danae unt Perseus zusammen ins Meer gesetzt und gelangen so nach Mysien, wie namentlich Herataos von Milet erzahlt hatte, Paus. VIII., 1. 6. Doch mufs die Sage von Telephos auch der einbeimischen Ueberlieferung der mystschen Volker vertraut gewesen sein, da er schon der Odyssee als asiatischer König unt Held bekannt ist ") and als solcher noch mehr in dem Sagerkreise der Kyprien hervortrat, in welchem Gedichte auch zuerst die Identität des arkadischen und des mysischen Telephos ausgesprochen wurde. Nachmals ist die an außerordentlichen Verhangnissen reiche Geschichte der Auge und des Telephor von den drei Meistern, der attischen Tragodie, Aeschylus, Sephokles und Enripides, dramatisch überarbeitet worden \*\*\*), wahrend der Linstand dals Telephos für den Nationalbeiden und Archegeten der mysischen Pergamener galt 1) die Folge

ortigen Sage von Phagalia, Paus, VIII, 12, 2.

\*\*\* Od. 11, 519 mit der Anm. von Nitzsch, vol. Welcher ep. Cycl. 5.

\*\* 137 In der kleinen Hass war Eurypylos, der Selle des Totephas. de hervorrenendste Hald auf transcher Seite.

tode paiste auch für die Komber, o. ;) Die Pergamener annoten ale

ր Կահե

<sup>\*)</sup> Tyrtque aknog auf jenem Berge, Paus, VIII, 54, 5 Tyhtesy ém in derselben Gegend Apollod I, 8, 6. Auf Bildwerken flatet Bergilles of fond selbst zufallig bei der flyschkub im Walde, etwa sowie in der gleich ortigen Soge von Physika, Paus, VIII, 12, 2.

hatte, daß die in dieser Stadt durch viele glänzende Aufgaben beschäftigte Kunst sieh gleichfalls häulig auf seine Geschichte einfiels. Die ganze Sage ist auch deshalb von besonderem Interesse, weil die deutlich als Mondgöttin characterisirte") Auge dadurch daß sie aus Tegea nach Mysien verschlagen wird eine Parallele zu der aus Amyklä nach Troja entführten Helena darbietet. Sie kann aber auch als Beispiel einer alten Verbindung zwischen Kleinasien und Italien angeführt werden, da auch in diesem Lande, namentlich bei den campanischen Tyrrhenern, die Fabel vom Telephos und seiner wunderbaren Jugend eine nationale war?").

Auch beim Zuge gegen Lakedamon befindet sich Herakles in Tegea. Seine Feinde sind Hippokoon und die Hippokoontiden, welche den Tyndareos und die Tyndariden vertrieben und dem Herakles einen nahen Verwandten erschlagen hatten \*\*\* ... Ja man erzahlte dafs Herakles selbst, als er diese That als? strafen wollte, an der Hüfte verwundet wurde (Paus, III, 19.5 Daher fordert er jetzt den König Kepheus von Tegen un. zwanzig Sohne zur Theilnahme an der Bache auf. in 🧽 Tegea wahrend ihrer Abwesenheit dadurch sichert da 🕞 🙉 🧸 von der Athena empfangene Locke des Medusenha.; -Tochter des Kepheus übergiebt um sie beim Herette 🕝 Feinde dreimal über die Mauer zu balten 📆 Als 🎮 z 🚐 fen kommt fallen alle zwanzig Hippokoontiden. 🖘 🕟 🔻 groise Mehrzahl der Söhne des Repheus - Leve - -rakles Tyndareos und seine Söhne wieder in 🕮 🚉 🕮 🕬 ein , nach Einigen mit der Weisung die 🖅 🚾 🗝 🗝 kommen aufzubewahren, worunter natüriet 🦛 🜬 🕬 🧨 rakliden zu verstehen sind.

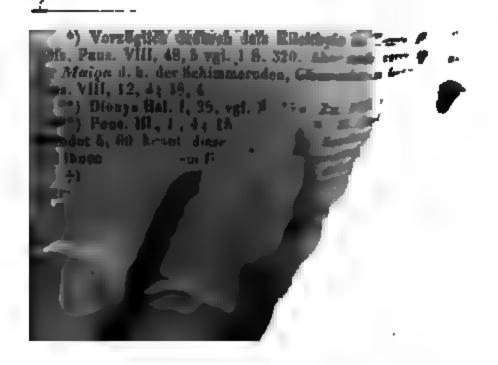

### 7. Acheloos, Oeneus, Deianira.

Das in der Mythologie berühmte Aetolien ist das zwischen dem Acheloos und Euenos besindliche mit den am südlichen Abhange gelegenen Städten Pleuron und Kalydon, in der jetzigen Gegend von Missolunghi. Jene beiden Flüsse sind auch die Stammväter des Landes. Acheloos ist vermuthlich identisch mit dem Könige Thestios, dem Vater der Leda und der Althäa, doch tritt er in der Heraklessage nicht in dieser Gestalt, sondern als ungestümer Flussgott auf, der um die Hand der Deianira wirbt, der Tochter des Oeneus\*), des ersten Pslanzers der schönen ätolischen Weinberge und des Vaters der beiden ätolischen Helden, des Meleager und des Tydeus. Deianira selbst wird nach ätolischer Weise als sehr kräftig und kriegerisch geschildert, doch ist sie auch wunderschön und von vielen Freiern begehrt, unter ihnen vom Acheloos und vom Herakles, wie Sophokles es in den Trachinierinnen schildert. In dreierlei Gestalt kommt er zum Vater, bald als Stier, bald als gewundene Schlange, dann wieder als Mensch mit einem Stiergesicht, welchem quellende Ströme aus vollbärtigem Munde fliessen\*, ein Schrecken für die bedrängte Deianira. Da erscheint Herakles und befreit sie von dem Ungethüm durch einen Kampl, dessen furchtbare Anstrengungen in dem schönen Chorgesange v. 494 ff. geschildert werden. Sie ringen und stoßen und quetschen sich, bis endlich Herakles dem mächtigen Flussgotte sein Horn abbricht, wodurch er überwunden ist und willig selbst das Horn der Amalthea (1 S. 30. 449) zum Austauscht bietet, dieses wunderbare Horn der Fülle und des Segens, welches Herakles nach Einigen seinem Vater Zeus gab; doch sieht man es an Statuen und Bildern nicht selten auch in seinen eignen Händen oder in denen des Dionysos, des Pluton, der De-

<sup>\*)</sup> Andere nannten sie eine Tochter des Dionysos, s. 1 8. 417.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 340. Als Stier mit Menschengesicht erscheint er auf skarnanischen Münzen und auf denen der italischen Griechen, namentlich auf einer neuerdings bekannt gewordenen von Neapel, wo ein Wasserstrahl aus dem Munde hervorschiefst, wie bei Sophokles. Als Mensch mit Stiergesicht, Schilf und Schale haltend, zeigen ihn gleichfalls italische Münzen. Den Kampf zwischen Herakles und Acheloos deutete man später ziemlich allgemein auf eine Abdämmung und andere Richtung seines Laufs, s. Strabo X p. 458, Schol. II. 21, 194, Diod. IV, 34, Eustath. Dion. P. 431.

meter, der Tyche und des guten Dämon, kurz bei allen Gottheiten, welche strömende Fülle und Ueberflus in ihrer Macht haben. Auch für die Künstler war die Vorstellung dieses Kam-

pfes ein beliebter Gegenstand \*).

Herakles verweilt nun längere Zeit und zwar wird sein Leben bei dem mit Wein und Fülle gesegneten Oeneus (nach Einigen gab Herakles ihm das Füllhorn für die Tochter) als ein sehr genusreiches geschildert. Dahin gehört die Erzählung von dem Schmause des Helden beim Dexamenos d. h. dem Gastlichen, welcher kein Anderer als Oeneus ist, bei welcher Gelegenheit Deianira schon das Gelüste eines Kentauren erregt, der aber hier Eurytion heißt und vom Herakles alsbald gezüchtigt wird \*\*). Dann unterbricht der Zug gegen das thesprotische Ephyra, den die gewöhnliche Tradition hier einschob, das heitere Leben mit Weib und Kind auf einige Zeit, bis er zurückkehrt\*\*\*) und es sich noch einmal bei seinem ätolischen Schwiegervater gut sein läst. Da begegnet es ihm dass er einst beim Schmause einen Knaben, der ihm aus Ungeschick Badewasser über die Hände goss, durch eine allzuhestige Maulschelle tödtete+). Das wurde der Anlass zu einer neuen Uebersiedelung.

Es folgt der verhängnissvolle Vorfall beim Uebergange des Flusses Euenos, den Sophokles Trachin. v. 546 ff. in einem andern Zusammenhange erzählt. An diesem Flusse hauste der Kentaur Nessos, der ein Recht hatte die Reisenden überzu-

<sup>\*)</sup> Eine Gruppe von Figuren aus vergoldetem Cedernholz beschreibt Paus. VI, 19, 9. Vgl. Paus. III, 18, 9, das Gemälde bei Philostrat d. J. 4, Gerhard A. V. t. 115 T. II S. 106, wo Acheloos als Schlange mit einem gehörnten Menschenangesicht gebildet ist.

<sup>\*\*)</sup> Auch Olenos in Achaja wurde als der Ort dieses Vorfalls genannt, doch gehört die Sage eigentlich nach Actolien, s. Müller Dor. 1 S. 418. Bei Hygin. f. 31. 33 heißt Deianira die Tochter des Dexamenos. Es giebt auch ein Vasenbild von diesem Vorfall.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollod. II, 7, 6, Diod. IV, 36. Auf diese Rückkehr geht das lebendig gedachte Vasenbild bei Gerhard A. V. t. 116, wo Deianira dem in friedlichem Anzuge und in Begleitung der Athena heimkehrenden Herakles den kleinen Hyllos entgegenreicht, in Gegenwart des Oeneus. Vgl. Plin. XXXV, 40, 32 Artemon (pinxit) Herculem et Deianiram.

<sup>†)</sup> Apollod. II, 7, 6, Diod. IV, 36 und die Sammlung bei Athen. IX, 80. Der Knabe heifst bald Εὔνομος bald Κύαθος und der Weinschenk des Oeneus, eine ähnliche Figur wie sie sonst den Dionysos umgeben. Schon Archilochos hatte von diesem Vorfall und in Verbindung damit von dem mit dem Kentauren Nessos erzählt, nach Schol. Apollon. I, 1212.

setzen. Als er die schöne Deianira auf seinem Rücken fühlt, regt sich die Lust des Kentauren, aber augenblicklich durchbohrt, ihn der vergistete Pseil des Herakles\*). Er-giebt der Deianira von seinem geronnenen Blute, womit sie ihren Gatten, sollte er von andrer Liebe entzündet werden, wieder an sich sesseln könne. Also bewahrt sie es in einem ehernen Gesässe und tränkt später das Festgewand damit, welches sie ihm bei seiner Rückkehr von Oechalia entgegensendet. Das war es was Zeus vorhergesagt hatte (Sophokl. Trachin. 1139 ff.), das Herakles nur durch einen Verstorbenen sterben könne.

#### 8. Oetäische Sagen.

Das Gemeinsame dieser Sagen ist die Beziehung zum Pythischen Apoll, zum Könige Keyx und zu der alten Oetäischen Burgfeste Trachis. Für den Pythischen Apoll kämpst Herakles, beim Keyx wohnt er mit den Seinigen und führt dort, wie es das Hesiodische Gedicht von der Hochzeit des Keyx schilderte, ein eben so genussreiches Leben wie beim ätolischen Oeneus, endlich Trachis galt gewöhnlich für seine Gründung und seine Feste in dieser Gegend, wie er denn auch bei allen Zügen dieser Sage entweder von ihr ausgeht oder zu ihr zurückkehrt.

Pie Entstehung von Trachis wird gewöhnlich in enger Verbindung mit dem Kampfe des Herakles gegen die Dryoper erzählt, einen alten Stamm, welcher die waldichten Gegenden vom Parnafs bis zum Oeta bewohnte und als räuberisch und dem Delphischen Apollon feindlich geschildert wird. Die ältere Sage knüpft bei einem Mährchen vom Herakles βουφάγος an, welches unter wenig veränderten Umständen auch auf der Insel Rhodos erzählt wurde\*\*). Herakles wandert mit seinem Knaben Hyllos durch das Land der Dryoper. Da ihn hungert bittet er ihren König Theiodamas um Nahrung, die ihm abgesehlagen wird. Da greift er einen Stier, schlachtet ihn und verzehrt ihn ganz. Alsbald stürmen die Dryoper wider ihn, doch schlägt er sie zurück, tödtet den König und nimmt seinen Sohn

<sup>\*)</sup> Vasenbilder alten Stils bei Gerhard t. 117.118, wo H. das Schwerdt oder die Reule gegen den Rentauren schwingt, vgl. S. 122 A. 13, wenn anders wirklich dieser Vorfall gemeint ist. Spätere Gemälde bei Philostrat d. J. 16 und ein Pompejanisches.

<sup>\*\*)</sup> Apollod. II, 7, 7, Schol. Apollon. I, 1212, Callimach. in Dian. 161, Philostrat Imagg. II, 24, Hefter Götterd. auf Rhodos 1. Heft.

Hylas zu sich. Das Volk der Dryoper wird darauf theils vertrieben theils dem Pythischen Apollo dienstbar gemacht oder in der Gegend von Trachis angesiedelt, ihr Land den Maliern gegeben, welche hellenischen Stammes und den Doriern nahe verwandt waren\*). Ihr Fürst ist jener dem Herakles so nah befreundete Keyx, bei welchem sich der Held nun zu dauerndem Aufenthalte mit den Seinigen niederläfst. Dahin hat er seinen Sohn Hyllos, den erstgebornen und den Stammvater der dorischen Herakliden, auf eignem Arme aus Aetolien getragen und hier werden ihm von der Deianira noch zwei Söhne geboren, Gleneus und Hodites\*\*).

Ein zweites Abenteuer dieser Gegend und dieses Aufenthaltes ist der Kampf mit dem kriegerischen Kyknos, einem Sohne des Ares, von dem in verschiedenen Gegenden erzählt wurde, aber gewöhnlich mit Beziehung auf Apollinischen Dienst und die Pythische Processionsstrasse, welche aus dem Tempethale über Larissa und Pherä ans Meer bei Pagasä und dann über Itonos nach Lamia und durch das Land der Malier und Aenianen über den Oeta nach Delphi führte. Bei Hesiod ist der Ort des Kampfes der Pagasäische Hain des Apoll in der Nähe von lolkos \*\*\*), bei Pausanias I, 27, 7 in der Gegend des Pencios, noch andere erzählten von diesem Kampfe in der des macedonischen Flusses Echedoros (Apollod. II, 5, 11). Wahrscheinlich ist Kyknos ein Symbol der stürmischen Fluth, in welchem Sinne er den Triton begleitet (1 S. 376) und in einer anderen Personification bei der ersten Landung der Griechen vor Troja mit Achilles kämpft. Immer wird er als gewaltthätig und räuberisch beschrieben, im Hesiodischen Schilde 479. 480 als Wegelagerer, der beim Haine des Apoll den Processionen

T) Sie erscheinen in dieser Erzählung immer als Verbündete des Herakles, s. Herod. S, 43. Paus. IV, 34. 6. Diod. IV, 37, wo der König der Dryoper Phylas heifst, dessen Tochter Μήδα vom Herakles die Mutter des attischen Eponymen Antiochos wird.

<sup>\*\*)</sup> Diese beiden mögen historisch sein, aber Hyllos ist noch sehr mythisch. Sein Name wurde gewöhnlich aus Lydien von dem gleichnamigen Flusse abgeleitet s. Paus. I, 35, 6, Schol. II. 24, 616. In einer karischen Inschrift wird ein Zeùs "Yllos genannt. Die illyrischen Hylleer, welche Müller Dor. 1 S. 11 für die ältesten Dorier hält, mögen auf sich beruhen.

res ins Meer flofs, s. Scut. Hercl. 17. 58, Hesych. s. v., Apollon. Rh. I, 404. 411. Auch Eurip. Herc. fur. 359 bezieht sich höchst wahrscheinlich auf diese Gegend, da es auch in Thessalien ein Amphanäa gab.

auflauert, daher Apollo den Herakles gegen ihn aussendet (69). Der Kampf ist auch von Stesichorus geschildert worden und wird auch von viclen Vasenbildern gefeiert, die wie gewöhnlich mehrere Götter theilnehmen lassen\*). Bei Hesiod konnt Herakles im Geleite seines freuen Waffengefährten Iolaos und der Athena, während dem Kyknos sein Vater Ares zur Seit steht, der nach Stesichorus und Pindar Ol. XI, 15 ff. Scholden Helden anfangs zurückschlug, dahingegen dieser nach Hesiod mit dem stürmischen Kriegsgotte bei dieser Begegnug eben so leicht fertig wird, wie er bei Pylos mit ihm fertig geworden war. Andere erzählten daß Zeus zuletzt mit seinen Blitze die beiden Söhne getrennt habe. Der gefallene Kyknos wird von dem guten Könige Keyx nach ritterlicher Weise bestattet, aber Apollo zerstört das Grabmal des Verhaßten durch den Fluß Anauros.

Bei Apollodor, der von diesem Kampfe beim Zuge gegen die Lapithen erzählt, folgt nach demselben ein gleichartige mit dem Könige Amyntor von Ormenion, der dem Helden auch die Strasse versperren will, daher er auch ihn tödtet bei welcher Sage also die Beziehung auf jene heilige Strasse von Delphi nach dem Pythion und Herakleion im Tempethale von neuem hervortritt. In der That erscheint Herakles in diese Sagen immer als Vorkämpfer des Pythischen Apollon am Olymund am Parnass, der die Strasse dieses Gottes von seinen Feisden säubert und ihm widerspenstige Völker bezwingt: vieleicht nur ein Bild des alten amphiktyonischen Bundes der streitbaren Völker hellenischen Stammes, welche am Parnas und Oetagebirge wohnten und unter denen sich frühzeitig der Dorier, die Erben der hellenischen Myrmidonen, vor allen übergen hervorthaten.

Diese Dorischen Sagen vom Herakles waren in jeses

\*\*) Diod. IV, 37. Amyntor ist Sohn des Ormenos und Vater des Merischen Phönix II. 9, 448. Seine Tochter Astydameia gebiert von Frankles des Ktorings.

rakles den Ktesippes.

<sup>\*)</sup> Gerhard A. V. 121—124 T. II S. 132 ff. Außer Athena und Ars sind auch Zeus und Poseidon zugegen, vgl. Hesiod v. 103, wo lolaes me Herakles sagt, Zeus schütze ihn καὶ ταύρεος Έννοσιγαιος. ος Θήβης και δεμνον έχει δύεται τε πόληα. Dieses ist der Hippios, dessen Rofs Arciu den Wagen des Herakles zieht. Auch wird der Kampf gewöhnlich als meterlich - heroischer beschrieben und vorgestellt. Als plastfisches Werk stan ihn am Amykläischen Thron und auf der Burg von Athen. Noch seine Darstellung der Art als Metope am Theseion erhalten.

alten epischen Gedichte Aegimios behandelt, von welchem leider wenig erhalten ist. Die gewöhnliche Ueberlieserung leidet an manchen Widersprüchen, da zwischen den Wohnsitzen der Dorier am Oeta und denen am Olymp nicht gehörig unterschieden wird. Als Feinde der Dorier erscheinen die ganz mythischen Lapithen und zwar die in der Gegend des Tempepasses unter dem Könige Koronos. Auch bei diesem kehrt Herakles gelegentlich als Gast ein und verzehrt einen ganzen Stier, so dass nicht einmal die Knochen übrig bleiben\*), was von selbst an den Dryoperkönig Theiodamas erinnert. Auch heisst es dass ein Dryoperkönig Laogoras mit den Lapithen verbündet gewesen sei und gegen Apollo gefrevelt habe, weshalb Herakles ihn tödtet (Apollod. II, 7, 7), so dass die mythischen Lapithen, die Feinde der Dorier, und die historischen Dryoper, die Feinde der den Doriern sehr nahe verwandten Malier, fast wie zwei verschiedene Bilder für dieselbe Thatsache aussehen, zumal da auch der Kampf des Herakles für Aegimios und die Dorier von Einigen in die Gegend am Oeta verlegt wurde \*\*). Genug nach der gewöhnlichen Ueberlieserung besand sich Aegimios der mythische König und Gesetzgeber der Dorier, als diese die . Hestiäotis in Thessalien bewohnten, im Kriege mit den Lapithen unter Koronos dem Sohne des Käneus (S. 11). Er geräth in diesem Kriege so ins Gedränge dass er den Herakles zu Hülfe ruft, mit dem Versprechen ihm den dritten Theil seines Gebietes und die königliche Würde abzutreten (Diod. IV, 37, Apollod. II, 7, 7). Herakles bricht auch zu diesem Zuge von Trachis auf, bezwingt die Lapithen, tödtet den Koronos und übergiebt das Land dem Aegimios, der es für seine Nachkommen aufbewahren möge. Nach dem Tode des Herakles adoptirt Aegimios seinen erstgebornen Sohn den Hyllos, von dem alle folgenden Könige der Dorier abstammten und die eine der drei Dorischen Phylen ihren Namen hatte, während die beiden anderen sich von den Söhnen des Aegimios herleiteten (Pindar Pyth. I, 62, V, 66). Diese dorischen Herakliden waren von ihrer glorreichen Abstammung so fest überzeugt, dass sie

<sup>\*)</sup> Philostat Imag. II, 24. Auch Pindar hatte davon gesungen, s. die Ausg. von Böckh II, 2 p. 638.

<sup>\*\*)</sup> Ephorus bei Steph. B. v. Δυμᾶνες, Strabe IX p. 427. Die Feinddeligkeit der Dryoper gegen Apoll findet ihr mythisches Vorbild in den
Phlegyern vom Parnals (S. 13), welche wieder den Lapithen ganz nahe
verwandt sind.

darauf ihre Ansprüche an Argos und den Peloponnes begründeten und sich sogar nicht für eigentliche Dorier, sondern für Achäer gehalten wissen wollten (Herod. 5, 72). Indessen möchten sie was jene Abstammung betrifft kein besseres Recht gehabt haben als die zahlreichen anderen Herakliden, welche in Griechenland fast in allen Gegenden und außerhalb Griechenland auch bei vielen Völkern zu finden waren.

# V. Das Ende des He**rakles** und die Rückkehr der Doris**chen He**rakliden.

Die Erzählung vom Ende des Herakles schliesst sich an die von einem vorzüglichen Dichter bearbeitete -Sage von den Rachezuge gegen Eurytos und Oechalia an, aus welcher die spätere Tradition wie wir sie besonders durch Sophokles kennen, jedenfalls wesentliche Züge bewahrt hat. Es ist die Rache für jene schimpfliche Abweisung, da Eurytos ihm die schöne lole, den Preis seines Bogens verweigerte, worüber Herakles den lphitos gemordet hatte und sich dem schimpflichen Dienste bei der Omphale unterziehen musste. Nach der Annahme dass bechalia auf Euböa lag (S. 156), bricht Herakles auch hier von Trachis auf. Das Verhältniß zur lole ward als ein sehr leidenschastliches geschildert. Dass Herakles von hestiger Liebe zu ihr entzündet war sagt Sophokles wiederholt und dass lole diese Liebe, nachdem sie früher der Aphrodite widerstrebt hatte, nicht weniger leidenschaftlich erwiederte verräth Euripides\*). Aus der Zerstörung der brennenden Burg, bei welcher ihr Vater und ihre Brüder durch blutigen Tod umkommen, folgt sie dem triumphirenden Sieger, auf welchen in Trachis die doppelt verlassene Deianira in ängstlicher Spannung wartet. Herakles landet auf der Rückkehr bei dem Vorgebirge Kenäon auf Euböa. der lokrischen Küste gegenüber, um hier auf von ihm geweihter Stätte seinem Vater Zeus zu opfern. Dazu sendet ihm Deianira das mit dem Blute des ätolischen Kentauren getränkte Feierkleid. Als Herakles es angelegt und beim Opfer warm

<sup>\*)</sup> Sophokl. Trachin. 351 ff., 494 ff. Die Allmacht des Eros zeigt sich auch an dem sonst unbezwungenen Helden, wie Deianira v. 437 mit Demuth anerkennt. Vgl. Eurip. Hippol. 545 δρομάδα τιν Τίδος ωστε βάχχαν σὺν αξματι, σὲν χαπνῷ φονίοις & ὑμεναίοισιν Αλχιιήνας τόχψ Κύπρις ἐξέδωχεν. Auch die Bildwerke zeigen leidenschaftliche Stellungen, s. R. Rochette Peint. de Pomp. t. 7 p. 91—107.

geworden ist, dringt ihm das schreckliche Gist in die Haut. In der ersten Wuth schleudert er den Lichas, der das Gewand überbracht hat, vom Vorgebirge ins Meer\*), reisst den festgeklebten Rock vom Leibe, dass ganze Stücke Fleisch sich mit ablösen, und leidet entsetzliche Qualen. Dann bringt man ihn zu Schiff nach Trachis, Deianira nimmt sich das Leben, Herakles emptiehlt lole seinem Sohne Hyllos, der sich später mit ihr vermählt. Der Pythische Apoll befiehlt nun den leidenden Helden auf den Gipfel des Octa, eine wie die meisten Bergeshöhen dem Zeus geheiligte Stätte zu tragen. Hier wird ein mächtiger Scheiterhaufen errichtet, daher der Ort seitdem schlechthin Pyra hiefs \*\*). Keiner will diesen in Brand stecken, bis Poias zufällig des Weges kommt und diesen Dienst verrichtet, wofür ihm Herakles seinen Bogen und den Köcher mit den immer tödtlichen Pfeilen schenkt, die von ihm auf seinen Sohn Philoktetes übergegangen sind. Darauf geschieht das Wunder wie mehrere Vasenbilder es veranschaulichen \*\*\*). Donnergewölk sammelt sich um den heiligen Gipfel des Zeus und während die sterblichen Reste seines Sohnes auf dem Scheiterhaufen verbrennen, welchen zu löschen das Flüßschen Drvas entspringt, führt Athena auf einem Viergespann den verklärten Helden zum Himmel empor, den Nike umschwebt und dem der Olympische Siegerkranz die Schläsen krönt. Darauf folgte die seierliche Einführung des Helden in den Olymp, unter dem Geleite der Athena und des Apollo, die ihn längst, als er noch im schimpflichen Dienste des Eurystheus sich abmühen muste, auf diese Unsterblichkeit vertröstet hatten f). Endlich die Versöhnung der Hera und die Vermählung mit ihrer und des Zeus Tochter, dem personificirten Genusse einer ewigen

<sup>\*)</sup> Zu dieser Sage hatte die Gestalt eines Felsens im dortigen Meere Veraalassung gegeben, Ovid. Met. IX, 226, Meineke Vindic. Strab. p. 167. Von der Wirkung des Giftes s. Euphorion bei Meineke Anal. Alex. p. 96 und Statius Theb. XI, 234.

<sup>\*\*)</sup> Liv. XXXVI. 30, auch Phrygia und Preston, was dasselbe sagt, Callim. Dian. 159 Schol.

<sup>\*\*\*)</sup> Millingen Peint. de vases pl. 36, Nouv. Annales de l'Inst. Arch. I p. 457, Gerhard Antike Bildw. f. 31, Apul. Vasenb. t. 15, Ovid. Met. IX, 271, Apollod. II, 7, 7, Welcker A. D. 3 S. 298 ff. und zu Müller Handb. § 411, 1.

<sup>†)</sup> Schol. II. 15, 639, 19, 119 nach Rhienos, vgl. die Beschreibung der Bildwerke bei Paus. III, 18, 7; 19, 4. Wahrscheinlich beziehen sich auf diesen Vorgang auch die häufig sich wiederholenden Vasenbilder bei Gerhard A. V. t. 136—140, O. Jahn Archäol. Aufs. S. 96 ff.

von einer zweiten Vermählung der Alkmene mit ihm gewor-

den \*).

Nun versucht Hyllos, da das Delphische Orakel befohlen hatte, die dritte Frucht' abzuwarten, im dritten Jahre die Rückkehr nach Argos, wird aber vom Atreus, der dem Eurystheus in der Herrschaft gefolgt war (Thukyd. I, 9) zurückgeschlagen und fällt selbst im Zweikampse mit Echemos, den tapsern Könige von Tegea \*\*). Das Orakel hatte nicht die dritte Frucht des Landes, sondern die des Geschlechts gemeint, daher der Enkel des Hyllos Aristomachos von neuem in den Peloponnes einzudringen versuchte, jetzt mit einem Orakel ausgerüstet, welches ihm auf der "Wasserenge" den Sieg verheissen hatte. Neuer Irrthum, denn das Orakel hatte nicht den Isthmos gemeint, daher auch Aristomachos zurückgeschlagen und selbst von Fisamenos, dem Sohne des Orest, der jetzt in Mycen herrscht getödtet wird. Also zieht sein Sohn Temenos mit seinen beiden Brüdern Aristodemos und Kresphontes über Lokris, indem er sich in Naupaktos einzuschiffen versucht, aber auch dabei vom Unglück verfolgt wird. Endlich wählen sie immer vom Delphischen Orakel berathen den ätolischen König Oxylos zu ihrem Bundesgenossen und Anführer und nur gelingt die Eroberung, zuerst in Elis, dann die der übrigen Halbinsel, achtzig Jahre nach der Zerstörung von Troja. Darauf schreiten die drei Herakliden zur Theilung durchs Loos, bei welchem Argos dem Temenes, Lakedamon den beiden Söhnen des unterwegs gestorbenen Aristodemos (daher die beiden Königsgeschlechter in Sparta), Messenien dem Kresphontes zusiel. So die gewöhnliche Tradition \*\*\*), welche überdies von tragischen Katastrophen im Hause des Temenos und in dem des Kresphontes wußte. Auch diese hatte Euripides in Tragödien behandelt, sammt der wunderbaren Geschichte des Archelaos, eines Sohns des Temenos, der von seinen Brüdern vertrieben nach Macedonien kam und dort durch seine außerordentlichen Thaten die Krone gewann +).

<sup>\*)</sup> Plutarch Lysander 28.

<sup>\*\*)</sup> Eine alte Sage s. Herod. 9, 26, Schol. Pindar Ol. XI, 79.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Spartaner erzählten etwas anders, s. Herod. 6, 52.

<sup>†)</sup> Euripides dichtete außer den Herakliden einen Likymnios, die Temeniden, den Archelaos und einen Kresphontes, alle aus dem Sagenkreise der Herakliden, s. Welcker Gr. Trag. S. 696 ff., 825 ff.

#### VI. Der Cultus des Herakles.

Er schwankte zwischen dem eines Heroen, dem man die gewöhnlichen Todtenopfer brachte, und dem eines Olympischen Gottes\*), den man sogar oft zur auserwählten Gruppe der zwölf Götter rechnete. Und zwar soll sich der heroische Cultus zuerst in Opus und in Theben (S. 126), der des Gottes zuerst in Athen geltend gemacht haben, welchem Beispiele allmälig alle anderen Griechen, ja die ganze Welt gefolgt sei (Diod. IV, 39). In Attika lag dabei vorzüglich der Heraklesdienst von Marathon zu Grunde, der aus der Geschichte der Schlacht bei Marathon bekannt ist und für sehr alt galt, auch durch vielbesuchte Spiele ausgezeichnet war \*\*). In Wahrheit scheint aber sowohl dieser Cultus als der gleichfalls sehr alte in Sicilien und überhaupt die göttliche Verehrung des Herakles bei den Griechen orientalischen Ursprungs zu seh \*\*\*).

Solche Unterschiede betrafen indessen mehr das Ritual als den Sinn der Verehrung, über welchen sich alle Griechen bis auf geringere örtliche Unterschiede einig waren. Die Grund-

züge dieses idealen Bildes vom Herakles sind solgende.

Im Allgemeinen ist er das entsprechendste Abbild seines Vaters Zeus auf Erden, wie dieser stark vor allen, immer siegreich, dabei wohlwollend, eine sichere Hülfe in aller Gefahr, dem heitern Genusse des Lebens gern ergeben. So zunächst als  $K\alpha\lambda\lambda i\nu\iota\nu\sigma\varsigma$ , Hercules Victor, eine der gewöhnlichsten Formen der Heraklesverehrung und ein Seitenstück zum Zeus Basileus, sofern nehmlich auch dieser erst nach dem schweren Kampfe mit den Titanen die Olympische Basileia gewonnen hatte †). Dem entsprechend ist auch Herakles Kallinikos der aus den zahllosen Kämpfen, mit denen ihn sein Geschick heimsuchte, triumphirend Hervorgegangene, der mit dem Kranze des Siegers Geschmückte, zu den Göttern Erho-

\*\*) Paus. I, 15, 4; 32, 4, Herod. 6, 108. 116, Pindar Ol. IX, 89

Schol., Hermann Gottesd. Alterth. § 62, 14.

\*\*\*) Eine sichere Spur der Art bei Paus. II, 10, 1.

<sup>\*)</sup> Herod. 2, 44 δοκέουσι δέ μοι οὖτοι ὀρθότατα Ελλήνων ποιέειν οἱ διξὰ Πράκλεια ίδρυσάμενοι ἔκτηνται καὶ τῷ μὲν ὡς ἀθανάτῳ, Όλυμ-πίῳ δὲ ἐπωνυμίην θύουσι, τῷ δὲ ἐτέρῳ ὡς ἥρωϊ ἐναγίζουσι.

<sup>+)</sup> Eine parische Inschrist nennt einen Priester τοῦ ∠1ιὸς Βασιλέως καὶ Ἡρακλέους Καλλινίκου, s. Corp. Inscr. n. 2358 und das Vasenbild bei Panoska Zeus Basileus und Herakles Kallinikos, Berl. 1847.

bene, wobei als der entscheidende Ausgang des Sieges bald der eine bald der andre Kampf genannt wurde. Gewöhnlich der Cyclus der zwölf Kämpfe, wo wiederum bald das Pflücken von Lebensbaume der Hesperiden als die letzte und entscheidende That angesehen wurde (S. 153), bald und bei den Griechen wohl gewöhnlich die Bezwingung des Kerberos, den er gebändigt aus der Tiese ans Licht führte\*). Oder man seierte die Gigantomachie als die entscheidende That des Kallinikos (Eurip. Herc. fur. 180) oder die Zerstörung Trojas (S. 164). oder die von Elis, wie in der Geschichte von der Stistung des Olympischen Kampspiels. Immer war eine solche Feier nach der Weise des Herakles und alles Sieges mit fröhlicher Lust und mit Wein und Gesang verbunden \*\*), auch mit einer kurzen Aufzählung seiner Thaten, in welcher Hinsicht diese Festlichkeiten wesentlich zur Ausbildung der Heraklessage beigetragen haben mögen.

In dem engeren Kreise des gymnastischen Lebens der Griechen galt immer die Stiftung der Olympischen Spiele für die erste That des Kallinikos, nachdem er den König Augeias gezüchtigt und getödtet und Elis zerstört hatte: wobei die durch die Rückkehr der Herakliden und die Einwanderung der ihnen verbündeten Aetoler veranlafste neue Staaten - und Sagenbildung im Peloponnes mit in Anschlag zu bringen ist. Die ältere Ueberlieferung von dieser Stiftung ist die aus Pindar. Lysias und vielen Andern bekannte, dass Herakles nach jenem Siege den Olympischen Agon mit der ganzen Ordnung des Kampsspiels, den Zeitbestimmungen, dem Preise des Olivenkranzes begründet habe \*\*\*). Er selbst stiftet die Heiligthümerdes Ortes, namentlich die sechs Altäre der zwölf Götter und die heroische Verehrung des Pelops, misst das Stadion mit seinem Fuse aus 1), holt aus dem Hyperboreerlande schattige Bäume, um jene der Sonne sehr ausgesetzte Stätte am Alpheios damit zu bepstanzen 🕂), und ist dann auch selbst der erste Kämpfer und

<sup>\*)</sup> Hesych. καλλίνικος, ὄνομα κύριον καὶ είδος ὀρχήσεως ἐπὶ τἔ τοῦ Κερβέρου ἀναγωγῆ, vgl. den etrusk. Spiegel bei Gerhard t. 141.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. Herc. fur. 650 έτι τὰν Ἡραχλέους χαλλίνιχον ἀείσω παρά τε Βρόμιον οἰνοδόταν παρά τε χέλυος ἐπτατόνου μολπὰν χαλ Δίβιν αὐλόν, vgl. Virg. Aeu. VIII, 257 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Pindar Ol. III, 11 ff., XI, 42 ff., vgl. Krause Olympia S. 29.

<sup>+)</sup> Böckh metrolog. Unters. S. 282.

<sup>††)</sup> Pindar Ol. III, 13 ff. Bald holt er den wilden Oelbaum (xózeros), von welchem die Kränze für den Olympischen Sieger gestochten wurden,

Sieger, neben ihm sein treuer Waffenbruder Iolaos, der deshalb mit dem alten, von Archilochos auf diesen Olympischen Kallinikos gedichteten Hymnus neben ihm gepriesen wurde\*). Und so wurde auch die Begründung des für die ganze Halbinsel so wichtigen Olympischen Gottesfriedens (ἐκεχειρία) in der gewöhnlichen Tradition dem Herakles zugeschrieben (Polyb. XII, 26, 2). Dahingegen sich mit der Zeit neben dieser älteren Ueberlieserung eine jüngere geltend machte, welche mit der Verehrung der idäischen Daktylen zusammenhing und von Kreta aus mit jüngeren Ordnungen des dortigen Zeuscultes auch nach Olympia und Elis übertragen wurde \*\*). Die idäischen Daktylen, mit ihnen Herakles, stiften nun bei der Geburt des Zeus das Kampfspiel, durch welches Zeus selbst später seinen Sieg über Kronos feiert. Der id äische Herakles, welcher in diesem Zusammenhange der älteste der idäischen Daktylen genannt wird, scheint eine Nebenform des orientalischen Heraklesdieustes zu sein. Die Griechen verehrten ihn als einen Genius der Fruchtbarkeit neben der Demeter, aber auch als einen Dämon der Gesundheit und als άλεξίκακος und παραστάτης, wie er namentlich zu Olympia und in Elis angerufen wurde \*\*\*).

Wie also Herakles als Kallinikos zugleich für den Stifter und Vorsteher des ersten gymnastischen Kampfspieles der Griechen galt, so war er wegen zeiner vielen Kämpfe zugleich der Heros der griechischen Gymnastik und aller griechischen Gymnasien schlechthin, das Ideal eines gymnastisch geübten und gebildeten Jünglings und Mannes, in welcher Hinsicht vorzüglich der Kampf mit dem Nemeischen Löwen und der mit dem libyschen Riesen Antäos vorbildlich blieben und der Jugend der Palästra wie den Athleten der öffentlichen Kampfspiele immer

aus dem Hyperborcerlande, bald die Weißspappel aus Thesprotien, Paus. V, 14, 3. Da die Stechmücken in dem feuchten und heissen Alpheiosthale bei Olympia sehr lästig waren, so galt Herakles auch für den Stifter eines Altars des Zeus ἀπομύῖος, Paus. V, 14, 1.

<sup>\*)</sup> lolaus siegt im Weltrennen, Paus. V, S, 1. Von dem berühmten, oft in Olympia gesungenen II. des Archilochos ist nur der Anfang erhalten: Ω καλλίνικε χαῖψ ἄναξ Ἡράκλεες αὐτός τε καὶ Ἰόλαος, αἰχματὰ δύο, τήνελλε καλλίνικε. Vermuthlich enthielt er eine kurze Uebersicht der Geschichte des Herakles.

<sup>\*\*)</sup> Diod. V, 64 ff., Paus. V, 7, 4 ff. Onomakritos und der kretische Epimenides hatten von diesen idäischen Daktylen und dem idäischen Herakles gedichtet, vgl. Höck Kreta 1 S. 319 ff., Lobeck Agl. p. 1169.

\*\*\*) Paus. V, 8, 1; 14, 7; 23, 2; VIII, 31, 1; IX, 19, 5; 27, 8.

von neuem in Erzählungen und Bildern vorgeführt wurden. Auch das ideale Bild des Herakles ist in dieser Hinsicht ein verschiedenes, indem er bald als jugendlicher Ephebe und Palästrit, also als Vorbild der heranwachsenden Jugend gedacht wurde, er und Iolaos neben Hermes oder dem Eros der Gvm. nasien\*). Oder er wurde als der gewaltige Athlet mit den riesigen Gliedern und der ungeheuren Muskelkrast vorgestellt, dessen Backenstreiche tödtlich sind und dessen Keule Alles niederschmettert: ein Ideal welches Lysippos in der höchsten Vollkommenheit ausgebildet hatte und welches uns jetzt am meisten der Farnesische Hercules in Neapel vergegenwärtigt"). Jener darf mehr als der Meister des Ringkampfes, dieser als der des Pankration angesehen werden, in welchen beiden Kämpfen er nach Olympischer Sage der gekrönte Sieger in den von ihm selbst gestisteten Spielen war \*\*\*). Die gymnastischen Lebungen und Anstalten in Theben und ganz Böotien, so wie die in ihrer Art sehr berühmten in Elis +) trugen zur Vervollkommnung dieser Vorstellungen am meisten bei. In Athen war ihm das bekannte Gymnasium des Kynosarges heilig, aus welchem die Secte der Kyniker hervorging, welche im Herakles auch ihr Ideal von Mühe und Arbeit verehrte 11. Sonst war für die attische Jugend Theseus fast noch mehr als Herakles das Vorbild der Palästra, wenigstens im Sinne des feineren ionischen und attischen Geschmacks, welcher dem Theseus die ihm eigenthümlichen und ihn vom Herakles unterscheidender Farben verliehen hatte.

Eine zweite Grundform der Heraklesverehrung ist die des Herakles  $\lambda \lambda \epsilon \xi i \kappa \alpha \kappa o \varsigma$  oder  $\Sigma \omega \tau \dot{\eta} \varrho$ , in welcher Hinsicht er dem Apollo besonders nahe stand (S. 109). Er ist dieses zu-

\*\*\*) Paus. V, 8, 1 vgl. oben S. 151. Die Fabel von der kerynitischen Hindin zeigt ihn als den unermüdlichen Läufer, böotische und arkadische Fabeln als das Ideal des Jägers u. s. w.

<sup>\*)</sup> O. Jahn Ficoron. Cista S. 37 ff. Hermes und Herakles wurden oft so verbunden, s. Pindar Nem. X, 53, Paus. IV, 32, 1; VIII, 32, 3. Heber die Zusammenstellung des Eros mit Hermes und Herakles in den Gymassien s. Athen. XIII p. 561 D und 1 S. 239.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Paus. VI, 5, 3; 11, 2 und mit besonderer Rücksicht auf die gewöhnlich dem Herakles geheiligten warmen Quellen und Thermen Hefter Götterd. v. Rhodos 1 S. 16 ff., Gerhard A. V. II S. 162. Ueber Lysippos und das Ideal des Herakles Müller Handb. § 129. 140.

<sup>+)</sup> Paus. VI, 23, 1. 2. Curtius Peloponn. 2 S. 27.

<sup>++)</sup> Göttling in den Leipz. Berichten 1854 S. 14—27. Der schimmersd weisse Hund, von dem die Legende erzählte, möchte eher der Sirius seis.

nächst als Heros des Lichtes, der alles Finstre und Wüste und. Ungeheure vertilgt, dann als sittlicher Held und Befreier der Götter und Menschen von grosser Noth und vielem Unheil, da eines der wichtigsten Resultate seiner vielen Arbeiten und Mühen das Wohl der Menschheit und die Befreiung und Veredelung der ganzen Natur der Dinge ist. Schon bei Hesiod scut. Herc. 27 zeugt Zeus diesen Sohn, um Göttern und Menschen eine Hülfe in der Noth (ἀρῆς ἀλκτῆρα) zu schaffen, in welchem Sinne den Göttern, das beweist die Gigantomachie und die Befreiung des Prometheus\*). In den irdischen Kreisen batten vorzüglich seine Thierkämpfe diese Bedeutung, die Erde von allen Unthieren und wilden Bestien der ungeschlachten Vorzeit zu reinigen \*\*), was man mit der Zeit auf viele andre Verhältnisse übertrug, namentlich auf die landschaftlichen und ländlichen. Auf jene wenn man ihn als den Reiniger der Strassen von aller Wegelagerei, den Bändiger ungestümer Flüsse, den Urheber großartiger Hasenwerke verehrte, in welcher Hinsicht ihm noch in der Zeit der Antonine, wo man überhaupt für das Ideal des Herakles schwärmte, ein Cyniker von ungewöhnlicher Leibeskrast nachzueisern wagte \*\*\*). In dieser wenn man ihn wie Hermes als ländlichen Gott der Heerde und des Segens und Schutzes der Heerde und der Wege verehrte uud dem gemäß abbildete+). Doch blieb die größte That dieses Herakles ἀλεξίχαχος immer die von den Mysterien gefeierte, dass er die Schrecknisse der Unterwelt überwunden hatte (1 S. 518).

Aus solchen Vorstellungen und der ganzen Anlage der Heraklessage hat sich ferner drittens das sittliche Idealbild dieses Helden entwickelt, welches je länger je mehr zu einer Hauptsache und vorzüglich in den philosophischen Schulen mit

<sup>\*)</sup> In menschlichen Kreisen erscheint er als Retter in der Noth in der Alkestis des Euripides. Eine ähnliche Rolle spielte er im Athamas στεφα-νηφορῶν des Sophokles.

<sup>\*\*)</sup> Sophokl. Trachin. v. 996 wo Herakles sagt: ω πάντων ἀνθρώπων ἀδιχώτατοι ἀνέρες, οῦς δὴ πολλὰ μὲν ἐν πόντω κατά τε δρία
πάντα καθαίρων ωλεκόμαν. Euripides Hercl. f. 20, H. hat sich in den
Dienst des Eurystheus gegeben ἐξημερῶσαι γαῖαν, εἴθ Ἡρας ὑπὸ κέντροις δαμασθεὶς εἴτε τοῦ χρεών μέτα. 225 πόντια καθάρματα χέρσου τε.

<sup>\*\*\*)</sup> Sostratos, ein Böotier von Geburt, δν Ἡρακλέα οἱ Ἑλληνες ἐκάλουν καὶ ἄοντο είναι, Lucian Demonax 1 Schol.

<sup>†)</sup> Zoëga Bassiril. t. 68 II p. 108 sq., Müller Handb. § 411, 5, O. Jahn Archäol. Beitr. S. 62.

vieler Liebe gepslegt wurde. Herakles ist nehmlich einerseits der Sohn des Zeus, der δίος, der διογενής schlechthin, der tüchtigste, tapferste, der beste Held den es je gegeben \*). Aber er ist als Mensch und durch das Verbängnils seiner Geburt zugleich der Unglücklichste, der von der Stunde seiner Gebart an mit lauter Prüfungen seines Muthes und seiner Krast und mit den schwereren Prüfungen der Erniedrigung beim vollen Bewusstsein seines Werthes zu kämpsen hatte \*\*), aber in allen diesen Prüfungen so wohl bestand, dass er der Wohlthäter des ganzen menschlichen Geschlechtes wurde und sich bei den Göttern die Unsterblichkeit verdiente. Die spätere Zeit fügte in didactischer Absicht und mit Rücksicht auf die Kreise der attischen Palästra den Umstand hinzu, dass er es besser hätte haben können, dass ihm in seiner Jugend die freie Wahl zwischen dem üppigsten Lebensgenuss und harter Arbeit und lauter Last und Mühe gestellt wurde, dass er aber um dem Wege der Tugend zu folgen absichtlich das letztere gewählt habe. So die bekannte Dichtung vom Herakles am Scheidewege, bei welcher zugleich die entgegengesetzte Wahl des Paris und die idealen Bilder der Athena und der Aphrodite vorschwebten, welche zugleich die Bilder von Lust und Weichlichkeit (hoor), κακία) und von Tugend und edler Gesinnung (ἀρετή, καλοκάγαθία) waren. Hatte der asiatische Paris die Aphrodite der Athena vorgezogen, so zog der hellenische Herakles die Athena der Aphrodite vor, so dass ihm jene Göttin eine huldreiche Begleitung durch das ganze Leben wurde, bis sie ihn zuletzt auf dem Olympos einführte. Die schöne Fabel wurde von dem geistvollen Sophisten Prodikos aus Keos erfunden und auf seinen Reisen in Griechenland als rhetorische Dichtung vorgetragen, welche den Titel der Horen führte und bald in weiten Kreisen einen außerordentlichen Beifall fand. Höchst anregend und für den Unterricht der Jugend sehr förderlich wurde sie wiederholt überarbeitet und nachgebildet, vorzüglich von Xenophon Memorab. II, 1, 21 ff., worüber das Original verloren gegangen ist \*\*\*). Später wurde Herakles das Ideal der cyni-

<sup>\*)</sup> πάντων ἄριστος άνηρ των ξπί χθονί, ὁποῖον ἄλλον οὐκ ὄψει ποτέ, Sophoki. Trachin. 802.

<sup>\*\*)</sup> In diesem Sinne sagte Alkmene in den Hesiodischen Eöen zu ihrem Sohne: ω τέχνον η μάλα σή σε πονηρότατον χαὶ ἄριστον Ζεὺς ἐτέχνωσε πατήρ fr. 95 Göttling. Vgl. Sophokl. Philokt. 1419 ff. und Buttmann im Mythologus 1 S. 246—72.

\*\*\*) Böttiger Hercules in bivio e Prodici fabula et monumentis priscae

schen und der stoischen Philosophie, in welcher Beziehung der Herakles des Antisthenes Epoche machte.

Endlich der volksthümliche und komische Herakles, wie er auf der komischen Bühne von Sicilien und Athen, in Satyrdramen und Komödien, aber auch schon früher in den travestirenden Dichtungen der ionischen Griechen geseiert wurde, ein Musterbild des arglos heitern, aber gewaltsam zufahrenden Lebensgenusses und der Ueberladung mit Speise und Trank, denn dieses blieb immer ein wesentlicher Zug des eigenthümlichen Characterbildes. Ohne Zweifel lagen dabei zunächst die alten Legenden vom Herakles βουφάγος zu Grunde, die uns in mehreren Beispielen begegnet sind (oben S. 172. 175) und in ihrer ersten Naturbedeutung höchst wahrscheinlich die Alles verzehrende Krast der Sonne ausdrücken sollten, womit sich später die Vorstellung vereinigte dals so gewaltige Kräfte und Anstrengungen auch eines außerordentlichen Zuströmens von Nahrungsmitteln bedürftig sein müßten. Genug diese Vorstellung, welche die Komödie besonders in drei mythologischen Acten zu vergegenwärtigen liebte\*), war in so hohem Grade populär und geläufig geworden, dass Euripides keinen Anstand genommen hat selbst in seine sonst tragische Alkestis einen solchen Auftritt des lärmend zechenden Herakles einzuschieben v. 747 ff., 782 ff. Dazu kam die natürliche Anlage des lydischen und asiatischen Herakles zur volksthümlichen Komödie (S. 158), endlich der alte und wesentliche, durch die gauze Heraklesfabel hindurchgehende Trieb der unbefaugenen Hingebung an Freude und Genus in allen Augenblicken der Ruhe und der Siegesfreude, zu welchen das vielbewegte Leben des sielden so manche Veranlassung bot. Herakles gleicht auch in dieser Hinsicht ganz seinem Vater Zeus und in welchem Grade wesentlich diese Seite an seinem Bilde war, das beweist nicht allein seine Verbindung mit der Hebe auf dem Olymp, sondern auch der lebhaste Antheil den die ernste Athena wie

artis illustratus, Lips. 1829. 8., Welcker kl. Schr. 2 S. 393-511, A. D. 3 S. 310 ff.

<sup>\*)</sup> Tertullian Apolog. 14 tres Hercules famelici irrisi. Wahrscheinlich der Wettkampf mit Lepreos, der Vorfall beim Busiris und der beim lydischen Syleus oder dem phrygischen Lytierses. Vgl. die lehrreiche Sammlung bei Athen. X, 1. 2 p. 411. 412 und über das lydische Fressen und Saufen ib. p. 415. Zur Geschichte des Lepreos auch Paus. V, 5, 4. Die attischen Komiker pflegten dabei die böotischen Manieren des Herakles ans Licht zu stellen, Athen. X p. 417.

an allen Mühen und Arbeiten seiner irdischen Laufbahn, so an allen Momenten der Ruhe und Erquickung derselben nimmt, wie davon die Vasenbilder manchen naiven Zug erhalten haben. Außerdem erklärt sich daraus seine innige Freundschaft und Verwandtschaft mit Dionysos, der nicht blos im Ernste des Kampses sein Abbild ist (1 S. 426), sondern auch bei allen fröhlichen Gelegenheiten sein vertrauter Freund und Bruder, sowohl in der Komödie z. B. bei Aristophanes in den Fröschen als bei manchen andern Veranlassungen, auch des Cultus, wie auch darüber wieder die Bildwerke manche lehrreiche Andeutung geben\*). Der griechischen Kunst und Dichtung hatte sich aus solchen Vorstellungen das feste Bild des Herakles ἀναπαυό μενος ergeben d. h. des von seiner Arbeit in heitern Augenblicken ausruhenden Helden \*\*), wie dieses nach griechischer Weise in vielen einzelnen Acten weiter ausgeführt wurde. Bald ist es der aus seinem gewaltigen Humpen, dem in seiner Art berühmten Skyphos des Herakles sich erquickende Zecher, den neckische Satyrn umgeben, die immer zudringlichen Freunde des Herakles, ein überaus ergiebiger Stoff für das attische Satyrdrama \*\*\*). Bald erheitert er sich mit Musik und Gesang z. B. als Kallinikos, woraus mit der Zeit der Cultus des Herakles Musagetes (Hercules Musarum) entstanden ist, der wie Apollo vom Chore der Musen umgeben und dessen Führer war f.). Oder er ist von Liebe ergriffen und dient mit seiner gewaltigen Natur zur Bestätigung für die Alles bezwingende Macht des Eros; Lysippos hatte seinen Lieblingshelden auch in solcher Lage durch eines seiner berühmten Musterbilder verewigt ++). Das eigentliche Idealbild dieses ausruhenden Herakles blieb aber doch immer der Olympische Herakles, wie er droben aller Müh entladen zechte und ewiger Götterfreuden genofs, ein Bild alles durch Arbeit und Anstrengung verdienten Lebensgenusses und deshalb zugleich ein Genius heitrer

<sup>\*)</sup> Herakles im bacchischen Thiasos, mit Dionysos zechend, trunkes u. s. w., s. Müller Handb. § 411, 2.

<sup>\*\*)</sup> Aelian V. H. XII, 15, we aus Euripides diese Worte angesührt werden: παίζω, μεταβολάς γάρ πόνων άελ φιλώ, vgl. Diod. IV, 14. Vermuthlich hat auch hier das orientalische Bild des Herakles mit eingewirkt, s. Steph. B. v., Αγχιάλη.

<sup>\*\*\*)</sup> S. das Relief der tab. Farnes. b. Zoëga t. 70 und Welcker Nachtrag zur Aeschyl. Tril. S. 319 ff.

<sup>†)</sup> Mäller Handb. § 393, 2; 410, 9, meine Reg. der St. Rom. S. 167. ††) Müller Handb. § 129, 2, D. A. K. 1 t. 38, 157.

Tafelfreuden (festae genius tutelaque mensae), wie ihn wieder Lysippus in einem seiner berühmtesten Bilder dargestellt hatte, einem Herakles ἐπιτραπέζιος genannten Miniaturbilde in Bronze, welches zuerst im Besitze Alexanders d. Gr. und ein Lieblingsstück von ihm war, dann in den des Ptolemäos, endlich in den des Sulla gelangte und uns durch eine Beschreibung des Statius Silv. IV, 6 und des Martial IX, 44 bekannt ist \*).

## 2. Theseus.

Theseus wurde oft der andre Herakles genannt (ällog ovtog Hoarligs), mit dem er in der That große Aehnlichkeit hat, so wohl in dem allgemeinen Character der Sage als in vielen einzelnen Zügen. Wie jener ist er ein Besreier seines Volkes und Landes von wilden Thieren und andern Ungethümen und Gesahren, wozu noch kommt das beide als engverbundene Freunde geschildert werden, wenigstens in der attischen Sage, welche diese Freundschast immer geslissentlich hervorhob. Nur sehlt beim Theseus die tiesere Naturbedeutung und deren vielseitige Uebertragung in bildlichen und ethischen Vorstellungen. Dahingegen bei ihm so vielmehr das Politische hervortritt, ganz im Sinne der jüngeren Zeit und des attischionischen Schauplatzes, welchem diese Sage vornehmlich angehört.

Das Wesentliche ist daß Theseus der ionische Nationalheros war, daher sein Andenken mit dem des ionischen Poseidonsdienstes auß engste verbunden war (1 S. 358), der ideale Sohn und Sprößling dieses Gottes, der seinem Stamm an den Küsten und auf den Halbinseln und Inseln, über die er sich in seiner mythischen Vorzeit ausbreitete, durch tapfre Thaten Raum schafte und namentlich Alhen von schimpflicher Abhängigkeit befreite und zu besserer Ordnung anleitete. Obwohl hinsichtlich dieser nationalen Bedeutung des Theseus zu bemerken bleibt daß der Schauplatz seiner Geschichte nur Trözen, der Isthmos, Attika, Euböa, von den Inseln Skyros, Delos, Naxos und Kreta sind, nicht das asiatische lonien, welches bis auf unbedeutende Ausnahmen (Plutarch Thes. 9) von Theseus und den Thesiden nichts gewußt zu haben scheint.

Damit mag es zusammenhängen dass diese Namen auch dem

<sup>\*)</sup> Welcker A. D. 1 S. 415.

älteren Epos unbekannt geblieben sind. Alle Stellen der Ilias und Odyssee, wo von Theseus und seinen Söhnen die Rede ist oder auf die Sage von ihnen angespielt wird, sind mehr oder weniger verdächtig\*), dahingegen das jüngere Epos des Arktinos und Lesches so wie das Hesiodische einige Hauptzüge aus derselben allerdings kannten.

lmmer scheint in Attika, ganz vorzüglich in der Gegend von Marathon und Aphidnä, das Andenken an diesen Helden lebendig geblieben zu sein. Um die Zeit da die attische Bildung und Sage sich selbständiger zu regen anfing d. h. in der des Solon und Pisistratus mögen auch die ältesten Aufzeichnungen und Gedichte von solchem Inhalte entstanden sein, die man allgemein Theseiden nannte \*\*). Dann wurde durch die Schlacht von Marathon auch diesen patriotischen Erinnerungen neues Leben verliehen. Man hatte während dieser Schlacht den Theseus gesehen wie er in voller Rüstung seine Landsleute gegen die Barbaren führte, und so wurde denn bald nach den Perserkriegen von der Pythia der Ausspruch gethan, dass die Gebeine dieses Helden von der Insel Skyros, wo er sein Ende gesunden, nach Athen gebracht werden müßten. Dieses wurde durch Kimon ausgeführt und darauf mitten in der Stadt das Theseion mit einem eignen Cultus gestistet (Plutarch Thes. 35. 36). Seitdem wetteiserten Kunst und Dichtung die Thaten dieses Heroen zu verherrlichen. Die Tempel, die Hallen schmückten sich mit seinen Heldenthaten, mit den Amazonen- und Kentaurenschlachten, in denen der attische Theseus nun eine Hauptfigur wurde, und die attische Bühne wie die attische Sagenschreibung trugen gleichfalls dazu bei sein Bild immer lebendiger zu machen, mit den Alterthümern der Stadt und des Laudes zu verschlingen, es im Sinne der Zeit ins Anmuthige und Romantische zu verschönern, bis der Stister von Athen, der Mutterstadt aller feineren Bildung, zuletzt zum Gemeingut der gebildeten Welt geworden war \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Nitzsch zu Od. Bd. 3 S. 357, Höck Kreta 2 S. 141, Stephani Theseus und der Minotauros S. 6. 7.

<sup>\*\*)</sup> Welcker ep. Cycl. 1 S. 313 ff., 2 S. 424, O. Jahn Archäol. Beitr. S. 271 A. 41, Nitzsch Sagenpoesie S. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> ὁ τῶν καλῶν καὶ ἀοιδίμων οἰκιστής Αθηνῶν, Plutarch Thes. I. Hauptquellen sind diese Schrift Plutarchs und Apollodor III, 15. Danchen außerordentlich viele Bildwerke, s. Müller Handb. § 412, 1.2.

### a. Geburt und Jugend.

Sein Vater Aegeus d. i. eigentlich Poseidon (1 S. 353) wurde gewöhnlich ein Sohn des Pandion genannt (S. 103), aber von Einigen ein Sohn des Skyrios, was sehr bemerkenswerth ist, da es auf die Insel Skyros hinweist, wo demnach höchst wahrscheinlich ein alter Dienst des ionischen Poseidon bestanden hat\*). Nachdem die Pandioniden die Metioniden vertrieben haben, herrscht Aegeus in Athen. Aber seine Ehe bleibt ohne Kinder, daher er sich an das Orakel zu Delphi wendet, welches mit einem bildlichen Spruch antwortet \*\*). Da Aegeus diesen nicht versteht, wendet er sich an den weisen Pittheus in Trözen. Dieser macht ihn trunken und legt ihn seiner Tochter Aethra bei, einer Geliebten des Poseidon, die in derselben Nacht von diesem Gotte empfängt, der eigentlich für den Vater des Theseus gehalten wurde \*\*\*). Er gab ihm die Macht von drei Wünschen, die nicht unerhört bleiben sollten (Eurip. Hippol. 46. 1339), und als Minos auf Kreta Zweifel in seine Abkunst von Poseidon setzte und um ihn zu prüsen seinen Ring ins Meer warf, tauchte Theseus alsbald unter und kam wieder herauf mit dem Ringe und einem goldnen Kranze, den ihm Amphitrite geschenkt hatte (Paus. I, 17, 3).

Er bekommt den Namen Θησεύς, der verschieden erklärt wird, aber immer von τιθέναι. Sein Erzieher ist Pittheus, dessen Sprüche der Weisheit und Tugend bei den Alten berühmt waren †). Die Palästra übte seine Glieder und auf der Laute brachte er es bald zur Meisterschaft. Die Locken seines Vorderhauptes weihte er dem Delischen Apoll ††), die des hin-

<sup>\*)</sup> Apollod. III, 15, 5, wo Heyne die Lesart Σχυρίου ohne Grund bezweifelt, s. Tzetz. Lycophr. 494 und Plutarch Thes. 35 οὖσης αὐτῷ πρὸς τοὺς ἐχεῖ ψιλίας χαὶ χωρίων ἐν τῆ νήσῳ πατρώων. Auch der Sturz des Theseus oder eines Sohnes des Poseidon ins Meer beruht vermuthlich auf alter Sage. Das Sprichwort αῖξ Σχυρία hängt wohl auch mit diesem Poseidonsdienste zusammen.

<sup>\*\*)</sup> Nach Apollodor: ἀσχοῦ τὸν προὖχοντα ποθάονα φέρτατε λαῶν μὴ λύσης πρὶν ἐς ἄχρον 'Αθηναίων ἀφίχηαι, vgl. Eurip. Medea 663 ff., Plutarch Thes. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Sage von Trözen s. bei Plutarch 6, vgl. Hygin. f. 37. Posei-don in ionischer Bekleidung die Aethra verfolgend auf einem Vasenbilde bei Gerhard A. V. t. 12.

<sup>+)</sup> Schneidewin de Pittheo Troezenio, Gött. 1842.

<sup>++)</sup> Schol. II. 2, 11. Andere nannten den Apoll zu Delphi, wo es einen

tern Hauptes trug er lang, wie bei Homer die Abanten von Euböa das Haar tragen und wie es vermuthlich auch die ältere ionische Nationalsitte war. Als Aegeus in Trözen von der Aethra Abschied nahm, legte er sein Schwerdt und seine Sohlen unter einen schweren Felsen. Sobald sein Sohn im Stande sei diesen Felsen zu heben, solle sie ihn mit dem Schwerdt und den Sohlen nach Athen schicken. Als Theseus sechszehn Jahre alt war, führte ihn die Mutter zu dem Felsen, nannte den Namen seines Vaters, und der Jüngling hob mit leichter Mühe den Felsen\*).

# b. Der Weg nach Athen und der Kampf mit den Pallantiden.

Es gab eine Zeit wo der ionische Stamm die ganze Küste von Trözen über den Isthmos bis Athen beherrschte, daher Theseus als der Reiniger dieses Weges von allen Gefahren der Natur oder räuberischer Sitte erscheint, vermuthlich mit besonderer Beziehung auf die Heiligthümer des isthmischen Poseidon, welche in älterer Zeit ionisch waren und deshalb für eine Stiftung des Theseus galten. Seine Thaten auf dem Wege von Trözen nach Athen haben insofern große Aehnlichkeit mit denen des Herakles auf der Pythischen Processionsstraße von Delphi durch Thessalien an den Olymp. Der Cyclus dieser Thaten des Theseus, deren sechs sind, ordnete sich von selbst nach einer örtlichen Folge und ist auf den Bildwerken des ausgebildeten Kunststils eben so häufig als es auf den Vasengemälden von alterthümlicher Zeichnung die Thaten des Herakles sind \*\*).

1. Als er über das sehr unwegsame Grenzgebirge zwischen Trözen und Epidauros geht \*\*\*), trifft er auf den Periphetes, einen Sohn des Hephästos, der wie sein Vater auf schwachen

Platz  $\Theta\eta\sigma\epsilon\ell\alpha$  gab, und allerdings war auch dieser Apoll ionischer Nationalgott, s. S. 101. Diese Art das Haar zu scheeren hiefs  $\Theta\eta\sigma\eta\tilde{\iota}\varsigma$ . Auf Bildwerken älterer Zeit findet sie sich auch oft bei anderen Heroen.

<sup>\*)</sup> Ein oft von den Künstlern gebildeter und gemalter Act, auf der Burg von Athen in einer Gruppe von Erz, Paus. I, 27, 8. Das Vasenbild bei Gerhard t. 108 scheint einen Moment vor dem Emporheben des Felsens auszudrücken.

<sup>\*\*)</sup> Außer den Bildwerken am Theseion s. Gerhard A. V. T. III S. 33 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Curtius Peloponn. 2 S. 430. Epidauros selbst war in alter Zeit ionisch wie Trözen und alle diese Küstenpunkte.

Beinen lebte (1 S. 116), aber eine eiserne Keule führte (daher Κορυνήτης vgl. Il. 7, 138), mit welcher er die Vorübergehenden tödtete. Theseus tödtete ihn und nahm seine Keule.

- 2. Auf dem korinthischen Isthmos trat ihm Sinis entgegen, genannt der Fichtenbeuger (Πιτυοχάμπτης), weil er die Wandrer zwang mit ihm eine Fichte niederzubeugen, dann plötzlich loslies und die Zerschmetterten vollends tödtete. Theseus nahm ihm auf dieselbe Weise das Leben und stistete in derselben Gegend später die isthmischen Spiele in gelichteter Fichtenwüstung. Bis in diese Gegend reichte, so lange die Pelopiden über die Pelopsinsel herrschten, die Grenze von Ionien\*), und immer behielten die Athenienser bei den Isthmien gewisse Ehrenrechte.
- 3. In der beengten und waldigen Gegend von Krommyon trifft er auf eine wilde Sau, die man die Graue nannte (Φαιά). Auch sie fiel dem Theseus.
- 4. Auf dem gefährlichsten Punkte des Passes, wo schroffe Felsen und Klippen sich hoch emporthürmen, Zeus von oben Gewölk und Sturm sandte, Ino mit ihrem Melikertes in wilder Angst ins Meer gesprungen war, hatte sich der Räuber Skiron eingenistet. Der zwang alle Wanderer ihm die Füßse zu waschen und stieß sie, wenn sie vor ihm niederknieeten, ins Meer hinab, wo eine große Seeschildkröte geschlichen kam und die zerschellten Glieder auffraß. Theseus that ihm wie er Andern gethan hatte.
- 5. Bei Eleusis, nicht weit von der megarischen Grenze, erwartete ihn der Kampf mit Kerkyon, der Alle die des Weges zogen mit ihm zu ringen zwang, ein Kampf welcher in der Geschichte der attischen Palästra nicht weniger berühmt war als der des Herakles mit Antäos (S. 151). Zugleich befreite er die von ihrem Vater Kerkyon mishandelte Alope, welche vom Poseidon den Hippothoon geboren hatte, und gab diesem das Reich (1 S. 368).
- 6. Nicht weit vom Ausgange aus Eleusis \*\*) züchtigte er den Damastes, den man Προκρούστης nannte, weil er die bei ihm Einkehrenden auf ein Lager zwang und wenn sie zu lang

<sup>\*)</sup> Die Tradition von dem alten Grenzsteine mit der Aufschrift gegen Morgen τάδ' οὐχὶ Πελοπόννησος ἀλλ' Ίωνία, gegen Abend τάδ' ἐστὶ Πελοπόννησος οὐκ Ίωνία bei Strabo IX p. 392, Plutarch Thes. 25.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch 11, wo zu lesen ist ἐν Ἐρινεῷ, vgl. Pausan. I, 38, 5. Der Demos Hermos ist viel zu weit entfernt.

waren die überschüssigen Gliedmassen abhackte, wenn sie zu

kurz waren die Füsse länger hämmerte (προκρούειν).

Nun ist der Weg frei und er kommt ungehindert bis an den Kephissos bei Athen, wo ihn die freundlichen Phytaliden (1 S. 365) vom vergossenen Blute reinigten und darauf in die Stadt führten. Als er durch die Stadt zu seinem Vater gebt, der zarte Jüngling mit dem schleppenden ionischen Gewande und zierlich aufgebundenem Haar, spotten die bei einem Tempelbau beschästigten Arbeiter des schönen Mädchens, das so allein herumstreiche. Da spannt er die Stiere von einem Wagen mit Baumaterialien und wirst den Wagen mit der Ladung so hoch in die Luft, dass Alle erstaunten. Beim Aegeus trifft er die aus Korinth geslüchtete Medea, mit welcher sich Aegeus inzwischen vermählt hatte. Sie erkennt den Sohn des Hauses und will den Unbequemen vergiften. Schon stand der Giftbecher bereit, da zieht Theseus sein Messer zum Mahle, der Vater erkennt ihn, stösst den Becher um und fällt in die Arme des lange entbehrten Sohnes. Medea verschwindet durch die Luft\*).

Schon war der alternde König durch seine anhaltende Kinderlosigkeit in große Gefahr gerathen. Sein Bruder, der raube Pallas, hatte funfzig riesenstarke Söhne \*\*), die den Aegeus in Athen verachteten und gierig nach seinem Reiche sahen. Als die von dem verlornen Sohne aus der Fremde hörten, thaten sie sich alle zusammen und zogen mit dem Vater gegen Athen. Ein Haufe rückte auf offener Straße von Sphettos her, ein anderer hatte sich beim Gargettos in einen Hinterhalt gelegt, um dem Theseus wenn er mit jenem kämpse in den Rücken zu fallen. Aber ein Herold verrieth dem Sohne des Aegeus diesen Anschlag, daher sich Theseus gleich auf jenen Hinterhalt waf und Alle umbrachte, so daß die Andern von selbst umkehrten.

# c. Androgeos und der Marathonische Stier.

Die Gegend von Marathon und Aphidnä scheint wie bemerkt das eigentliche Stammland der attischen Theseussage zu

<sup>\*)</sup> Dieses war der Inhalt einer Aegeus betitelten Tragödie des Euripides, s. Welcker Gr. Trag. S. 729 ff. Denselben Moment vergegenwärtigt ein gewöhnlich durch Nestor und Machaon erklärtes Terracottarelief, s. O. Jahn Arch. Aufs. S. 185.

<sup>\*\*)</sup> Sophokles bei Strabo IX p. 392 ὁ σχληρὸς οὖτος καὶ γίγαντας ξατρέφων Πάλλας. Vgl. Müller in den hyperbor. rö. Studien S. 276 f.

sein. Den letzteren Ort nennt die Sage vom Raube der Helena als die feste Burg des Theseus (S. 76) und dieses wiederholt sich in einer Erzählung, nach welcher Theseus zum Zuge nach Kreta von Aphidnä nach Athen kam s. Il. 18, 590. Bei der Schlacht bei Marathon rief sich der Held zuerst aus der Erde aufsteigend seinen Landsleuten ins Gedächtniss zurück (Paus. I, 15, 4) und der Freundschaftsbund mit Peirithoos so wie der Aufenthalt der Herakliden wird gleichfalls vorzugsweise in diese Gegend verlegt. So ist auch die Sage vom Marathonischen Stier in dieser Beziehung bemerkenswerth, zumal da er ein Symbol orientalischen Ursprungs zu sein scheint und mit alten Erinnerungen an die Abhängigkeit von Kreta verbunden war. Ausdrücklich wird er mit dem Sonnenstier des Minos identificirt, welcher vom Herakles gebändigt in jene Gegend sich verlaufen habe, eine verheerende Plage für Menschen und Vieh (S. 84). Da wird Androgeos, ein Sohn des Minos, von dem aber nur die attische Sage weiß, gegen ihn geschickt: einer von jenen jugendlichen und rüstigen, aber früh und auf gewaltsame Weise verstorbenen Helden, welche den Morgenstern oder sonst etwas Bildliches bedeuteten. In Athen seierte man ihn als Frühverstorbenen unter dem Namen Εὐρυγύης d. h. von breiten, kräftigen Gliedmassen, dem man im Kerameikos Leichenspiele hielt\*). Bei einer Panathenäenseier unter Aegeus, so hiefs es, habe er alle Kämpfer besiegt und sei darauf von Aegeus gegen den Marathonischen Stier gesendet und von diesem getödtet worden \*\*). Darüber war Minos, gerade auf Paros mit einem Opfer der Chariten beschäftigt, auss tiesste ergrimmt und hatte als mächtiger Seekönig schreckliche Rache an den Pandioniden genommen. Zuerst wurde Megara bezwungen und Nisos getödtet (1 S. 385), dann zog er gegen Aegeus und Athen, wo auch das freiwillige Opfer der Hyakin-

<sup>\*)</sup> Hesych. v. ἐπ' Εὐρυγύη ἀγών, wo auf den alten Atthidenschreiber Amelesagoras verwiesen und ein Vers aus Hesiod citirt wird: Εὐρυγύης δ' ἔτι χοῦρος Αθηνάων ἱεράων, vgl. Od. 11, 323. Noch als knabe, in zarten Jahren war er gestorben. Wahrscheinlich beziehen sich darauf auch die Worte Hesiods πρωὶ μαλ' ἤτθιον b. Ammon. v. ὄρθρον.

<sup>\*\*)</sup> Nach Andern fiel er durch einen Hinterhalt der von ihm besiegten Kämpfer auf dem Wege nach Theben zu den Leichenspielen des Laios, vgl. Philochoros fragm. Hist. Gr. 1 p. 390, Schol. Plat. Min. p. 420, 9, Catull. 61, 76 ff. Auch in der Hafenstadt Phaleron hatte er einen Altar, Paus. I, 1, 4. Der Name Androgeos wird auch in der Heraklessage von Thasos genannt.

thiden nicht zu helsen vermochte\*). Man muste sich zu der schweren Busse verstehen, wie Minos sie vorschrieb, dass zur Sühne für den Tod des Androgeos alle acht Jahre sieben Knaben und sieben Mädchen nach Kreta gesendet werden sollten, die Minos dann in das Labyrinth sperrte, wo sie dem Minotaros zur Beute wurden (S. 87). Gegen denselben Stier also, der die ganze Tetrapolis verwüstet, zieht Theseus, bändigt ihn wie früher Herakles gethan, führt ihn lebendig nach Athen und opfert ihn dort dem Apollo Delphinios \*\*). Daran knüpfte sich als Episode, wie bei dem Kampfe des Herakles mit dem Löwen die vom Molorchos, die von Kallimachos in einem besondern Gedichte ausgeführte Fabel von dem guten alten Mütterches Hekale, die den schönen Jüngling, ehe er gegen den wilden Stier zieht, mit großer Liebe ausnimmt und pslegt und sur seine glückliche Rückkehr dem Zeus Soter Opfer gelobt. Doch stirbt sie vor dem Wiedersehn, worauf Theseus ihr heroische Ehren und dem Zeus Hekaleios einen Dienst stiftete, zu welchem sich die umliegenden Demen bei gemeinschaftlichem Opfer zu versammeln pflegten \*\*\*).

#### d. Der Befreiungszug nach Kreta.

Wie dieses der bekannteste Theil der Theseussage ist, so scheint er auch für Kunst und Poesie der älteste zu sein. Schon die Odyssee 11, 321 erwähnt der Ariadne, hernach dichteten die Kyprien, Sappho und Simonides, Sophokles und Euripides von ihrer Liebe und von ihren Schicksalen. Auch unter den Vasenbildern sind die den Tod des Minotauros betreffenden bei weitem die alterthümlichsten (S. 86) und die neuerdings bekannt gewordene Vase des Ergotimos und Klitias, welche mit höherem Alterthum einen großen Reichthum an mythologischen Bildern vereinigt, einen kleinen Cyclus beliebter Geschichten aus der Götter- und Heroenwelt, hat in diesen auch

<sup>\*\*\*)</sup> Nacke Callimachi Hecale, Boun 1845 (Opusc. 2). Zeus Έχαλειος scheint eine Art von Zeus γίλιος, ξένιος, έταιρεῖος zu sein, s. 1 S. 96. 97, vermuthlich mit Beziehung auf die Jahreszeit.



<sup>\*)</sup> Apollodor. III, 15, 8, Harpoer. v. Yazıv9ldes, Hygin. f. 238.

<sup>\*\*)</sup> Nach Paus. I, 27, 9 der Athena. Auf der Burg sah man eine Gruppe von Erz, Theseus mit dem Stier. Auch bei Paus. III, 18, 7 ist ὁ Μίνω αλούμενος ταῦφος der Marathonische Stier des Minos. Vgl. die Metope vom Theseustempel und Gerhard A. V. t. 162 T. III S. 40.

eine Darstellung des ersten Jubels über den Tod des Minotauros aufgenommen\*).

Zum drittenmal sollte die traurige Sendung der sieben Mädchen und sieben Knaben nach Kreta abgehen, da bestieg auch der Heldensohn des Aegeus das Schiff mit den schwarzen Segeln, nachdem er mit dem Vater verabredet, bei glücklicher Rückkehr weisse Segel aufzusetzen \*\*). Ehe er absuhr, es war am sechsten Munychion, legte er den Zweig der slehenden Bitte ins Heiligthum des Apollo Delphinios. Aphrodite war seine Führerin, die Göttin der Liebe, deren Macht Ariadne, die reizende Tochter des grimmen Minos empfinden mußte \*\*\*). Dieser Liebe zu Gefallen giebt Dädalos, der Baumeister des Labyrinths, den Knäuel, dessen Faden den schönen Jüngling von Athen durch alle die verworrenen Gänge bis zum Minotauros und nachdem er diesen getödtet eben so glücklich wieder heraus führt. Mit den befreiten Knaben und Mädchen tritt dann der Held hervor, wie dieses ein schönes Gemälde aus Herculanum veranschaulicht, und nun ist großer Jubel der Befreiten und ihrer Befreier. Unter Gesang und Klängen der Laute und bekränzt mit den Kränzen der Liebe tanzen Theseus und Ariadne mit den Knaben und Mädchen zum Andenken an die verschlungenen Windungen des Labyrinthes den Geranostanz, der auf Delos fort und fort getauzt wurde +). Darauf erfolgte die Rück-

<sup>\*)</sup> Vgl. über diese Vase Braun Monum. dell' Inst. IV, 54 — 57, Annali XX, 299—352, Gerhard Denkm. und Forsch. der Arch. Ztg. 1850 n. 25. 26. Die Bilder sind die der Hochzeit des Peleus und der Thetis, der Rückkehr des Hephästos auf den Olymp. (1 S. 118), die kalydonische Eberjagd, der Tod des Troilos durch Achill, die Leichenspiele des Patroklos, die Feier über den Tod des Minotauros, der Kampf zwischen Lapithen und Kentauren, abgesehen von einigen kleineren Gruppen.

<sup>\*\*)</sup> Ein alter Zug der Dichtung, vgl. Euripides Hippol. 747 ω λευχόπτερε Κοησία πορθμίς u. s. w. Simonides hatte gedichtet, daß Aegeus
seinem Sohne ein seuerrothes Segel mitgegeben habe, die noch brennendere Farbe des Lichtes und der Freude.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von Theseus verehrte Aphrodite  $E\pi\iota\tau\varrho\alpha\gamma\iota\alpha$  ist die Göttin der Liebe, s. 1 S. 233. Auch weiterhin erscheint Theseus als ein eifriger Verehrer der Aphrodite, deren Cult bei den Ioniern und in Attika sehr früh Aufnahme gefunden hatte.

<sup>†)</sup> Schol. II. 18, 590 wahrscheinlich nach Pherekydes, vgl. Schol. Od. 11, 321, wo Dädalos auch diesen Tanz lehrt, mit dem also der Tanzplatz der Ariadne vermuthlich auch zusammenhängt. Mithin sind die Darstellungen dieses Actes auf der erwähnten Vase und die Gruppe auf dem Kypseloskasten bei Paus. V, 19, 1 auf den ersten Jubel auf Kreta zu beziehn, nicht auf Delos. Ueber den ganzen Cyclus der Theseus und Ariadne

kehr. Auf Naxos verlässt Theseus die schlasende Ariadne, Einige sagten aus Liebe zu einer Andern, aber eigentlich war dieser Wechsel im Cultus des Dionysos und der Ariadne begründet\*). Darauf landet er in Delos, wo man alte Stiftungen des Aphroditedienstes und jenen Tanz von ihm ableitete und wo Theseus auch für den Stifter des Wettkampfes der Dehen und des Preises der heiligen Palme galt\*\*). Endlich kehrt & zurück, vergisst aber in seiner Freude das verabredete Segd aufzuziehen und wird dadurch die Ursache vom Tode seines Vaters\*\*\*). Bei der Landung opfert er zuerst im Phaleron, feier am siebenten Pyanepsion dem Apollo in Athen das Fest der Pyanepsien (1 S. 167) und soll damals auch die um dieselbe Zeit dem Dionysos und der Ariadne geseierten Oschophories (1 S. 424) gestistet haben. Darauf wurde Theseus, so erzählten die dankbaren Athenienser wenigstens in späterer Zeit, wie Bellerophon in Lycien mit auserlesenem Besitze beschenkt!) und wie ein Gott verehrt.

#### e. Seine Stiftungen in Athen.

Wenn man Theseus den Gründer von Athen (oixiotis) nannte, so galt dieses vorzugsweise dem sogenannten Synökis-

betreffenden Bildwerke s. O. Jahn Archäol. Beitr. S. 251—299, Welcker zu Müller Handb. § 412, 1. Unter den Dichtern s. bes. Catull. 64, 76—264.

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 423. Auf dem schönen Vasenbilde bei Gerhard etr. und kampan. Vasenb. t. 6, vgl. O. Jahn a. a. O. S. 277 verläßt Theseus die Ariadne auf Antrieb der Athena und in demselben Augenblicke, wo sich Dionysos liebend naht.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch Thes. 21. Nach Pherekydes bei Macrob. Sat. I, 17 that Theseus auf der Fahrt nach Kreta-dem Apollo Ulios und der Artemis Ulia d. h. den Delischen Gottheiten ein Gelübde, vgl. Callim. Del. 307, Paus. VIII, 48, 2, IX, 40, 2, 1 S. 166. 320. Das Schiff, welches man jährlich zu den Delien nach Delos schickte, galt für dasselbe auf welchem Theseus dort gewesen, Plato Phaed. p. 58 A., Plutarch Thes. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist zu vermuthen dass Sophokles in seinem Aegeus die Geschichte des alten Königs bis zu dieser letzten Katastrophe behandelt hatte. Auf die gewöhnliche Ueberlieserung von dem Zuge nach Kreta und die vielen Bildwerke, welche die Leidenschast der Ariadne und die Schönheit und Tapserkeit des Theseus in den Vordergrund stellen, hatte dagegen der Theseus des Euripides bestimmend eingewirkt, s. Welcker Gr. Trag. S. 733 ff., O. Jahn a. a. O. S. 252.

<sup>†)</sup> Nach Philochoros bei Plutarch Thes. 35 überließ Theseus später dem Herakles den größten Theil seines Besitzes.

mos, mit Beziehung auf welchen man kurz vor den Panathenäen die Συνοίκια oder Μετοίκια d. h. das Fest des allgemeinen Umzugs nach einem Punkte seierte (1 S. 139). Da nehmlich Attika bisher in vielen zerstreuten Ortschaften (oxo- $\varrho \acute{\alpha} \delta \eta \nu$ ), von denen die bedeutenderen ihre besondern Hestien und Prytaneen hatten (1 S. 269), bewohnt gewesen war, so entstand jetzt durch Theseus die eine Hauptstadt (Er aort) mit einer städtischen Gemeinde und einem centralen Prytaneum, welches nördlich unter der Burg lag: eine in der Geschichte der Stadt Athen und in der des attischen und ionischen Gesammtstaates ein für allemal Epoche machende Veränderung. Eben deshalb galt er auch für den wahren Stifter der Panathenäen (1 S. 139), die von jetzt an wirklich das Centralfest des ganzen attischen Staates zu Ehren der obersten Landesgöttin und der übrigen sie umgebenden Landesgottheiten wurden. So weit liegen geschichtliche Vorgänge aus der Zeit der ionischen Stammesherrschaft in Attika zu Grunde, wie dieses namentlich daraus erhellt dass die ionischen Colonieen in Asien ihr Feuer von dem Prytaneum in Athen mitnahmen. Was aber nun weiter von demokratischen Anordnungen des Theseus erzählt wird, dass er freiwillig auf die königliche Würde verzichtet und statt der βασιλεία eine πολιτεία eingeführt habe und dass er die ganze Gesetzgebung des Laudes neu begründet, auch die ersten Münzen geschlägen habe, darin erkennt man deutlich genug die Zustände und Vorstellungen der Zeit unter Kimon und Perikles, welche den wiedergefundenen Urheber des attischen Staates auch für dessen weitere Entwickelung verantwortlich machen wollten. Doch pflegten die attischen Dichter und Künstler (Paus. I, 3, 2) auch in dieser Beziehung an den einmal gegebenen Traditionen sestzuhalten, wie Theseus denn namentlich in den Schutzslehenden des Euripides ein ganz entschiedener Demokrat ist.

# f. Theseus und die Amazonen.

Die weit verbreitete Fabel von den Amazonen scheint auch in Attika ziemlich früh Eingang gefunden zu haben, wahrscheinlich im Zusammenhange mit den attischen Culten der Artemis (1 S. 191. 194 ff.). Wenigstens war Athen und seine Umgebung reich an Denkmälern und Erinnerungen an jene kriegerischen Jungfrauen, ja man zeigte auch bei Megara, bei Chalkis auf Euböa und in Thessalien sogenannte Amazonien

il li alte Grabeshügel der Amazonen\*). Auch scheint die Sage von den Kämpfen des Theseus und von der Liebe der Antrope zu dem schönen attischen Helden zu den älteren Bestandtheilen dieser heroischen Dichtung zu gehören, wie se seit den Schulen der Kimonischen und Perikleischen Periode au einem der beliebtesten und anregendsten Stoffe für die attrache hunstübung geworden war \*\*). Die Dichter und Sagerahreiber, welche solche Vorgänge mit der mythischen Gea ha hie in Uebereinstimmung zu setzen suchten, erzählte bald von einer Theilnahme des Theseus an dem Zuge des He rakler, aus welchem er die Amazonenkönigin Antiope als Elrange whenk in seine Heimath zurückgeführt habe, bald von des Entulieung der Antiope durch Theseus und Peirithoss. hald von einer grossen Amazonenschlacht in der unmittelbaren t maching von Athen, wo der Areopag als Amazonenlager gemann wurde\*\*\*). Der vorherrschende Zug war immer der von des leidenschaftlichen Liebe der Antiope zum Theseus, wie sie die Bande der Pslicht und der Natur vergessen an seiner Seite sogen thre Schwestern gekämpft und in diesem Kampfe gebliehan seuf). Oder man dichtete von einer feierlichen Aussöhnung und der Hochzeit des Theseus und der Antiope, aber dass der tur Frauenschönheit und Liebe immer sehr empfängliche Held die ihm Vermählte bald wieder verlassen und sich mit der Mimostochter Phädra verbunden habe, daher Antiope bei dieset neuen Hochzeit gegen ihn heranstürmt, aber durch Herakles getodtet wird : Immer das characteristische Merkmal der sturmenden Leidenschaft, sowohl in der kriegerischen Begei-

\*) Paus. 1, 2, 1; 41, 7, Plutarch Thes. 27.

\*\*\*) Acachyl. Kumen. 650, Clidem b. Plutarch l. c.

<sup>\*\*)</sup> Welcker ep. Cycl. 1 S. 313 ff., 2 S. 424 ff. Theseus und Peirthaun aind auf diesen Amazonenschlachten der attischen Schule eben se monntelnals in den Kentauromachieen. Was die Vasenbilder betriet no mind auf den archaistischen die der Heraklessage, auf denen jüngeren Stille die Theseischen gewöhnlicher, s. Welcker A. D. 3 S. 342 — 3rd. die Ihned A. V. T. III S. 12 ff., t. 163—166, Apul. Vasenb. t. 4. 5. Schult die Amazonenvase von Ruvo, Leipz. 1851. Die Namen der Hippolyte und Autlope werden oft verwechselt.

sterung der Schlacht und des Hasses als in der der Liebe. Als Sohn des Theseus und der Antiope nannte man gewöhnlich den keuschen Jäger Hippolytos, den Liebling der Artemis, den tragischen Helden von Trözen. Sowohl hier als in Athen zeigte man alte Denkmäler von der Liebe der Phädra zu ihm, die Aphrodite angeregt hatte\*) um seinen Untergang herbeizuführen, der durch den Fluch seines Vaters Theseus erfolgte. Sophokles und Euripides hatten diese Sage durch hochpoetische und in den Schilderungen von der Macht der Liebe tiefsinnige Tragödien verherrlicht und zahlreiche Kunstdenkmäler, von denen die meisten den Eingebungen des Euripides folgen, liefern die Bilder dazu\*\*).

# g. Theseus und Peirithoos. Sein Ende und sein Bild.

Der wahre Grund des Bündnisses zwischen Theseus und Peirithoos ist S. 12 angegeben. Als die Gegend wo die beiden Helden sich zuerst begegnet und gesehen, wie sie so schön und so ritterlich waren, worüber sie alles Kampfes vergessen eine Eidbrüderschaft mit einander schlossen, ward die von Marathon genannt \*\*\*). Nun folgte zunächst das Beilager des Peirithoos und die Kentauromachie (S. 15), dann der gemeinschaftliche Raub der Helena (S. 76), endlich das gemeinschaftliche Wagnifs in der Unterwelt, worüber sie dort festgehalten werden, bis Herakles wenigstens den attischen Helden wieder befreit (S. 154). Als er dann zurückkehrt, hat sich Alles verändert. Seine Burg zu Aphidnä ist zerstört, seine Mutter ist mit Helena von den Dioskuren entführt, in Athen hat sich Menestheus, der aus der Ilias 2, 546 bekannte der Herrschaft bemächtigt. Also sendet Theseus seine Söhne nach Euböa und schifft selbst nach der Insel Skyros, wo er durch seinen Vater Sippschaft und Besitz hatte. Als er deswegen Ansprüche erhebt, stürzt ihn der König Lykomedes von der Höhe

Bund schliessen. Paus. I, 18, 5 kennt einen ähnlichen Platz in Athen.

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 193. 227, Paus. I, 22, 1. 2, II, 32, 1, Euripides Hippol. 30 Schol., 1414 ff., wo auf Volksgesang gedeutet wird. Die Sage von der Auferweckung des Hippolyt durch Askleplos (1 S. 324) nahm zugleich Rücksicht auf den Dienst des Virbius in Aricia bei Rom, Virgil. A. VII, 675 ff. Pindar nannte Demophon einen Sohn der Antiope, Plutarch Thes. 28.

<sup>\*\*)</sup> O. Jahn Archäol. Beitr. S. 300—330.

\*\*\*) Plutarch Thes. 30. Sophokles O. C. 1590 lässt die Freunde vor dem Gange in die Unterwelt im Haine der Eumeniden von Kolonos den

eines Felsens ins Meer. Seine Söhne Demophon und Akamas ziehen mit Elephenor von Euböa, dem Sohne des Chalkodon (Il. 2, 536) vor Troja, kehren nach dem Tode des Menestheus mit der Aethra nach Athen zurück und gelangen wieder zur Herrschaft.

Das Bild des Theseus wurde im Geiste der verschiedenen Zeiten und Kunstschulen verschieden ausgeführt\*), in dem der jüngeren als das eines anmuthigen, attisch seinen und zarten Jünglings, der als andrer Herakles gewöhnlich auch mit der Keule und dem Löwensell ausgestattet war, mit diesem ohne den Rachen des Löwen. Vor andern berühmt waren die Theseusbilder des Bildhauers Silanion und des Malers Parrhasios, von welchem letzteren Euphranor sagte es sähe aus als ob Theseus mit Rosen genährt wäre.

# C. Heldendichtung.

## 1. Meleager.

Gleich in dieser Dichtung zeigt sich der Unterschied dieser Klasse von Sagen von den früheren, ja sie ist mehr als eine andre geeignet diesen Unterschied klar zu machen. Es handelt sich nicht mehr um landschastliche Naturdichtung, nicht mehr um eine und dieselbe Person, welche alles übrige Interesse verschlingt, sondern um epische Thatsachen, Personen und Gegensätze d. h. solche, wo das menschliche Mitgefühl für Leidenschaft, Muth und sittliche Grösse in Anspruch genommen wird und wo sich die Handlung in dem ergreifenden Antagonismus entgegengesetzter sittlicher Mächte bewegt. Solche und ähnliche Naturdichtung, wie wir sie bei den früheren Fabeln oft nachgewiesen haben, mag auch bei diesen Sagen oft zu Grunde liegen, wenigstens lässt sie sich ost durchfühlen, hin und wieder auch nachweisen. Aber nicht darauf kommt es an, sondern auf die höheren poetischen und ethischen Momente der Dichtung, welche bier in langer Uebung und seltener Vollendung das Schönste geschaffen und mit diesem höheren Interesse

<sup>\*)</sup> Aeltere Werke waren wenig vorhanden. Auf archaistischen Vasen ist Theseus bärtig. Vgl. Plutarch Thes. 4, de gloria Athen. 2, Stephani Theseus und Minotauros S. 41 ff.

das einer älteren, aber damals schon veralteten Naturpoesie

aufgezehrt und überwältigt hat.

Die Ilias 14, 115 ff. nennt als Stammvater der Könige von Pleuron und Kalydon (S. 170) den Portheus, der bei Andern Porthaon heißt. Seine drei Söhne Agrios (der Wilde), Melas (der Schwarze) und Oeneus (der Weinpflanzer) bewohnen jene beiden Städte und Burgen. Unter ihren Söhnen bricht eine blutige Feindschaft aus, die zum Kriege zwischen den Kureten und Aetolern führt, von denen jene das Volk von Pleuron, diese das von Kalydon sind. Sie scheinen verschiedener Abstammung, die Aetoler den nördlicheren Hellenen verwandt zu sein\*), da es ohnehin zwischen zwei so nahe benachbarten Burgen in einer so fruchtbaren Landschaft unmöglich ohne heftige Fehden abgehen konnte.

Die uns bekannte Sage geht eigentlich nur die Aetoler von Kalydon an, und zwar nennt sie zwei Personen von ganz verschiedenem Character. Der uns schon bekannte Oeneus (S. 170) heifst in der llias zwar reisig  $(i\pi\pi \acute{o}\tau\alpha)$  und er sei tapfrer gewesen als seine Brüder. Indessen war er sonst nur als der absolut Friedliche und Gastliche bekannt, wie dieses auch seinem Namen und seinem Verhältnisse zum Dionysos entspricht. Er beherbergt den Bellerophon zwanzig Tage lang (II. 6, 215), beherbergt den Herakles (S. 171), beherbergt die Jäger des kalydonischen Ebers und tödtet seinen eignen Sohn "den Schützen", weil er über den Graben seines Weingartens springt (Apollod. I, 8, 1), bringt bei der Weinlese allen Göttern Hekatomben, nur nicht der kriegerischen Artemis: lauter Bilder des friedlichen und behaglichen Wohllebens an jenen schönen und gesegneten Abhängen, welche unter seinem Sohne Meleager in große Noth und schweren Krieg verwickelt werden sollten. Denn wie Oeneus lauter Genuss und Friede, so athmet Meleager lauter Krieg und Heldenthum, daher er später ein Sohn des Ares genannt wurde. Seine Geschichte ist eine der inhaltsreichsten der griechischen Heldensage und für die Entwicklung derselben um so bedeutungsvoller, da sie in den Hauptpunkten der epischen Anlage ganz der des Achill entspricht. Leider giebt die Ilias 9, 524 ff. nur eine Skizze, so dass nicht alle Züge sicher sind, zumal da durch die

<sup>\*)</sup> Strabo X p. 463 ff. Diese Kureten sind mit den kretischen nicht zu verwechseln. Ihr Name deutet wahrscheinlich auf eine bestimmte Art das Haar zu tragen, von χουρά.

späteren Dichter, namentlich die beiden attischen Tragiker Phrynichos und Euripides, die Grundzüge der Fabel und des

Zusammenhanges verändert sind.

Der Zorn der Landesgöttin Artemis\*) bildet den ersten Antrieb der Verwicklung, ganz im Sinne des älteren Epos. Oeneus hatte sie dadurch beleidigt dass er in der Lust der Weinlese aller Götter, nur nicht ihrer gedacht hatte. Deshalb sendet sie einen mächtigen Eber in seine blübenden Felder und Pflanzungen, der Alles verwüstet und zerstört. Meleager sammelte darauf viele Jäger aus vielen Städten, auch viele Hunde, denn es war eine gewaltige Bestie und nicht von Wenigen zu bändigen; auch kostete die Jagd Vielen das Leben, bis Meleager das Unthier erlegte. Artemis aber, die unversöhnte, erregte nun grossen Lärm und viel Gezänk um das Haupt und das Fell des Ebers (den Ehrenpreis der Jagd) zwischen den Kureten und Aetolern, bis darüber der Krieg ausbrach. lange in diesem Meleager mitkämpste, ging es den Kureten schlecht und sie konnten so zahlreich sie waren nicht aus ihren Mauern heraus. Als aber Meleager sich vom Kampfe zurückzog, weil er zürnte, da wandte sich das Blatt. Er zürnte wegen des Fluches seiner Mutter Althäa und ruhte bei seinem Weibe, der schönen Kleopatra, der Tochter des Idas und der Marpessa (1 S. 171). Die Mutter hatte ihm geflucht mit gräßlichen Flüchen, wegen des Mordes ihres Bruders, der von Meleagers Hand gefallen war. In die Kniee zusammen gesunken, unter strömenden Thränen batte sie die Erde mit ihren Händen geschlagen und zum Aïdes und der schrecklichen Persephone gerusen, dem Sohne den Tod zu geben, und die erbarmungslose Erinys hatte den Fluch der Mutter gehört aus dunkler Tiefe. Also tobte der Streit um die Mauern von Kalvdon und es baten den Meleager die Aeltesten der Aetoler und schickten zu ihm die Priester der Götter, wieder in die Schlacht zu gehn, und sie versprachen ihm reiche Geschenke, zu Frucht- und Saatfeld an der besten Stelle der Flur von Kalvdon funfzig Morgen Landes. Auch sein Vater, der alte Oeneus kam zu seinem Sohne, drang durch die verschlossene Thür in sein Gemach und bat slehentlich, auch seine Schwestern und selbst die Mutter baten, er aber weigerte sich nur noch mehr. Auch seine Freunde, die liebsten und die besten vermochten nichts

<sup>\*)</sup> Es ist Artemis  $A\alpha q \varrho l\alpha$ , eine jener arkadischen und brauronischen Artemis verwandte Gottheit, s. Müller Dor. 1 S. 377, oben 1 S. 189.

über ihn. Da pochte der Kriegssturm an seine Thür, schon rasselten die Geschosse an seinem Gemache, der Feind war auf den Mauern und warf Brände in die Stadt. Da flehte auch die Gattin des Meleager, weinend und alles Elend zerstörter Städte schildernd, den Mord der Männer, die verheerende Wuth der Flammen, das Elend der Kinder und Weiber die in die Sklaverei geführt werden. Das erweichte endlich sein Gemüth und er waffnete sich und ging in die Schlacht und schlug die Feinde zurück. So war der Noth abgeholfen, aber seinen Lohn hatte er dahin und sie konnten ihm nicht die versprochenen Geschenke geben, die vielen und schönen. - Eine Dichtung die durch den Zorn des Meleager an den des Achill erinnert und dabei in der schönen und zärtlichen Marpessa ein Gegenstück zur Andromache giebt, so dass Meleager zugleich Hector und Achill ist. Dahinter die dämonische Macht des Mutterfluches und als letzte Ursache der furchtbar leidenschaftlichen Verwicklung die grollende Artemis. Denn es ist deutlich genug dass sie auch den Streit um den Eber und dadurch den Krieg erregt hat, in welchem der Bruder der Althäa durch ihren Sohn siel. Leider wissen wir nicht wie Meleager umkam. Nach den Eöen und der Minyas (Paus. X, 31, 2) geschah es in der Schlacht mit den Kureten und durch die Pfeile des Apoll, also wie Achill vor Troja fiel.

Das Hochtragische dieser Sage bestimmte schon den Phrynichos, einen der ältesten Dichter der attischen Bühne, sie fürs Theater zu hearbeiten. Der Krieg und der Tod des Bruders der Althäa in dem Kriege war auch bei ihm die Hauptsache, doch wußte er zuerst von dem verhängnißvollen Brande, den die Mören bei der Geburt des Meleager seiner Mutter übergeben hatten und welcher, sobald er von den Flammen verzehrt war, seinen Tod herbeiführen mußte\*). Auch Sophokles dichtete noch in dieser Weise, nehmlich daß die Handlung sich auf dem Hintergrunde des Krieges und seiner Bedrängnisse bewegte\*\*). Erst durch Euripides wurde die Jagd des kalydoni-

<sup>\*)</sup> Pausan. X, 31, 2, vgl. Welcker Gr. Trag. S. 21 ff. Wahrscheinlich entlehnte Phrynichos diesen Zug der Volkssage. Dieser Brand vom Heerde des Hauses ist zugleich ein schönes Symbol der Hestia, als des causalen Mittelpunktes des Familienlebens und seiner Glieder, s. 1 S. 269.

<sup>\*\*)</sup> Schol. II. 9, 575. Vermuthlich ist die zweite Erzählung des Verlaufs bei Apollod. I, 8, 3 οἱ δέ φασιν οὐχ οὕτω Μελέαγρον τελευτῆσαι u. s. w. im Wesentlichen der Inhalt der Sophokleischen Tragödie. Be-

schen Ebers die Veranlassung zugleich des Streites und des Todes des Meleager, welche Verwicklung bei diesem Dichter durch die Liebe des Helden zur schönen Jägerin Atalante noch erhöht wurde. Doch muß diese Jagd selbst, die große Zahl ihrer Theilnehmer, der Streit um den Ehrenpreis schon lange vorher in Liedern und Sagen geseiert sein. Darauf deutet die Ilias, da ohnehin solche Jagdscenen und Jagdabenteuer, wie sie dem Leben der Griechen in den vielen Gebirgen und Wäldern ihres Landes entsprachen, auch in der Kunst und Dichtung sehr beliebt waren \*). Auch knüpfen verschiedene andre Sagen bei dieser Jagd an und namentlich der Antheil des Ankäos und der Atalante aus Arkadien ist ohne Zweifel alt. Ankäos, dessen Tod durch den kalvdonischen Eber ein stehender Zug der Sage ist, war ein Sohn des Lykurgos von Tegea, dessen Söhne überhaupt für die besten Helden von Arkadien galten \*\*). At alante, angeblich die Tochter seines Bruders, ist ganz die arkadische Artemis in der Gestalt einer epischen Heroine. Ihr Vater setzt sie aus, weil er keine Tochter, sondern Söhne haben will. Eine Bärin ernährt sie, von Jägern wird sie groß gezogen. Dann eilt sie in die Berge, ist immer auf der Jagd, einsam und bewaffnet, und will von keiner Liebe wissen (Theogn. 1287 — 1294). Endlich beweisen auch die vielen und zum Theil sehr alterthümlichen und sehr schönen Bilder von der kalydonischen Eberjagd sowohl die weite Verbreitung als die eifrige Pflege dieser Sage \*\*\*).

Meist nach Euripides erzählt Apollodor dass zur Althäa, als ihr Kind sieben Tage alt war +), die Mören traten und

kannt ist aus dem Stücke die Metamorphose der Klageweiber in Meleagriden, s. Welcker Gr. Trag. S. 403 ff.

<sup>\*)</sup> Stesichorus dichtete Συοθήραι, die doch wahrscheinlich auf die kalydonische Jagd zu beziehen sind. Ueber die häufigen Jagdscenen auf archaistischen Vasen s. O. Jahn Ficoron. Cista S. 30 ff.

<sup>\*\*)</sup> Apollon Rh. I, 162 ff., 395 ff. Schol. Das gewöhnliche Costum des Ankäos ist ein Bärenfell und das Doppelbeil.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter den Künstlern hatte Skopas die Eberjagd im vordern Giebelselde des T. der Athena zu Tegea abgebildet, s. Paus. VIII. 45, 4, Urlichs Skopas im Peloponnes, Greissw. 1853. Alterthümliche Vasenbilder, immer mit vielen Namen der Helden und der Hunde, bei Gerbard A. V. t. 235—237, etrusk. kampan. Vasenb. t. 10, ein sehr lebendiges jüngeres b. Gerhard apul. Vasenb. t. 9. Ein schönes griechisches Terracottarelief bei O. Jahn in den Leipz. Berichten 1848 S. 123—131.

<sup>†)</sup> An welchem Tage die Kinder um das Feuer der Hestia getragen wurden und Namen bekamen.

sprachen: "Dann wird dein Kind sterben, wenn jenes auf dem Heerde brennende Scheit von der Flamme verzehrt ist". Als das die Mutter hört, nimmt sie den Scheit aus der Flamme und legt ihn in eine Lade. Meleager aber wurde unverwundbar und sehr tapfer, musste aber doch eines frühen Todes sterben. Als nehmlich Artemis den Eber gesendet hatte, versammelte er alle besten Helden von Griechenland zur Jagd und versprach dem, welcher das Thier erlegen würde, die Haut als Ehrenpreis. Und es kamen Idas und Lynkeus von Messene, Kastor und Polydeukes aus Lakedämon, Theseus von Athen, Admet aus Pherä, Ankäos und Atalante aus Arkadien, Iason aus Iolkos, Iphikles und Iolaos aus Theben, Peirithoos aus Larissa, Peleus und Telamon aus Phthia und Salamis u. A. Die Versammelten bewirthete Oeneus neun Tage lang, am zehnten zogen sie aus zur Jagd. Die Männer von Arkadien wollten nicht mit einem Weibe jagen, aber Meleager liebte Atalante und zwang sie diese zuzulassen\*). Nun wurde das Thier umstellt und Ankäos zum Tode verwundet. Dann traf zuerst Atalante den Eber durch einen Pfeil im Nacken, andre Wunden folgten, bis Meleager das Unthier durchbohrte, ausweidete und das Fell der Atalante gab. Darüber ergrimmten seine Vettern, die Söhne des Thestios von Pleuron, dass ein Weib unter Männern den Ehrenpreis haben solle. Also lauerten sie ihr auf und nahmen ihr das Fell des Ebers, worüber Meleager so zornig wurde, dass er sie tödtete. Da steckte Althäa im ersten Schmerze über den Tod ihrer Brüder den Brand ins Feuer, so dass Meleager eines plötzlichen Todes sterben musste. Die nicht seltenen Sarkophagsbilder, welche das Ende des Meleager darstellen, geben zu dieser Erzählung lebendige Gruppen. Meleager allein erscheint in mehrfach wiederholten Statuen, die auf ein vorzügliches Original deuten, als heroischer Jäger mit dem Jagdspeere, dem Jagdhund und dem Eberkopf, von schöner und krästiger Bildung, aber mit dem schwermütbigen Ausdruck eines früh Verstorbenen\*\*).

Nahrscheinlich durch Vorwürfe der Feigheit, vgl. Pherekydes b. Schol. II. 2, 212, nach welchen Thersites, einer der Vettern des Meleager, von diesem von einem Felsen herunter geworsen wurde und sich dabei seinen Schaden zuzog. Bei Euripides war eine Beschreibung aller Jäger eingeslochten, s. Macrob. Saturn. V, 18.

<sup>\*\*)</sup> A. Feuerbach nachgelassene Schriften 4 S. 1-30, Gerhard Ant. Bildw. t. 116, Braun A. Marmorw. 2 t. 6.6b, Müller Handb. §. 413, 3.

#### 2 Die Argumente.

Line self received in Sign. De Live Clarette wer mit in Laufe ner Leiten sein verfahren bat. Die einemembere be-Subtrieve remiller symbolsche Trombioles ens bei Sauteus, proper ter Pauluse de Loi une die eine per French Libert Acte of the Statementalistic Act of Liber and Land Company and the Company of the the second the construction of the second property of the second tion design bet die gegenaals it destinance bes Inche vitte it einer ersem blitassung beigen mis einige Aberhand has a see the day. He will the difference with rought living by the challene when dien since the the field there's the pirel being him being the Annal. the line of the control of the contr to the local manufacture of the formula because said and the desire up, and forms handwich his six THE RESERVE OF STREET OF STREET OF STREET IN CONSIST. the state of the s The state of the s the state of the s The state of the s

The second secon

sem Gedichte noch weiter ins Licht gesetzt werden \*). Die bildende Kunst und die Malerei hat sich zwar auch mit diesem Sagenkreise beschäftigt, aber mehr in ihren jüngeren Schulen als in den älteren und nicht so angelegentlich als mit den an-

dern Abschnitten der griechischen Heldengeschichte.

Der alte Kern der Sage weist mit grosser Bestimmtheit auf die Minyer, das ist der gemeinsame Name für viele Geschlechter, welche in ältester Zeit über lolkos in Thessalien, Orchomenos in Böotien, Pylos in Messenien zerstreut und sehr früh auch auf Lemnos, später zu Amyklä, Thera und Kyrene ansässig waren. Sowohl durch die eignen Traditionen als durch das was wir sonst von ihnen wissen werden sie als ein vorzüglich den Künsten Poseidons, sowohl den ritterlichen als denen kühner Seefahrt ergebener und dabei sehr reicher und blühender Stamm characterisirt. Diese Minyer sind auch die eigentlichen Argonauten und alle älteren Bestandtheile der Sage betreffen vorzüglich ihre Geschlechter und ihre Unternehmungen \*\*). Nachmals haben sich, wie es bei solchen Dichtungen gewöhnlich der Fall ist, viele andre örtliche oder epische Traditionen angeschlossen.

#### a. Athamas und die Athamantiden.

Athamas, nach der gewöhnlichen Genealogie einer der Söhne des Aeolos, ist das mythische Bild eines alten Zeusdienstes der thessalischen und böotischen Minyer, der mit dem des lykäischen Zeus in Arkadien grosse Aehnlichkeit gehabt haben mußs. Es ist der finstre Zeus der Stürme und des Winters, aber auch der milde und freundliche des lichten Frühlingshimmels. Als winterlich finstrer Gott hieß er  $\Lambda a \phi iotios$ , unter welchem Namen er auf dem rauhen und hohen Gebirge über Koroneia und in der Gegend von lolkos verehrt wurde. Dann fordert er blutige Menschenopfer vom Geschlechte der Athamantiden, das ganz als ein priesterliches und königliches dieses bestimmten Zeusdienstes erscheint, daher sein mythischer Urheber Athamas \*\*\*) mit seinen Söhnen, ja mit seiner eignen

<sup>\*)</sup> Valerius Flaccus folgt ganz dem Apollonius und auch das Orphische Gedicht von den Argonauten ist eine Ueberarbeitung des alexandrinischen Gedichtes, von einem eben so abergläubischen als unwissenden Verfasser, dessen Zeitalter ein sehr spätes ist.

<sup>\*\*)</sup> O. Müller Orchomenos und die Minyer S. 258 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> In Teos, welches für eine Gründung des Athamas galt (nach Hero-Gr. Mythologie. II.

Stimmung und mit seinem eignen Leibe dasselbe leiden muß, was jene finstern Gebräuche vorschrieben. Als gütiger Gott des Lichtes und des Frühlings, wo die Sonne wiederkehrt und befruchtende Regengüsse das Land erquicken, ist er Oétios. ein Gott der Gnade und der Zuslucht, der das ihm bestimmte Opfer auf wunderbare Weise in das ferne Sonnenland des Lichtes entrückt oder es durch die Dazwischenkunst wohlthätiger Heroen errettet. Und diese Vorstellungen und Gebräuche des alten Gottesdienstes waren namentlich in der Gegend von lolkos so sestgewurzelt, dass sie noch zur Zeit der Perserkriege und später in voller Uebung bestanden \*). Jedesmal der Acteste vom Geschlechte der Athamantiden musste das Prytaneum der Stadt meiden und wurde schonungslos geopfert, wenn er sich darin betreffen liefs, auch wenn er das Land gemieden hatte und erst nach langer Zeit wieder heimgekehrt war. Und man begründete diese grausamen Gebräuche dadurch dass Athamas seinen Sohn Phrixos dem Zeus Laphystios habe opfern wollen und dann selbst habe geopfert werden sollen, aber von seinem Enkel, dem plötzlich aus Kolchis zurückgekehrten Sohn des Phrixos von diesem Opfertode befreit worden sei.

Daraus erklärt sich die gewöhnliche böotische Sage von Athamas und seinen beiden Frauen, der guten Mutter Wolke und der bösen Stiesmutter Ino. Von der Wolke (Nephele) hat Athamas die beiden Kinder Phrixos und Helle, wahrscheinlich Bilder des besruchtenden Regens und des milden Lichtes, wie ihn Zeus im Frühling spendet, der wohlbekannte Wolkensammler der lichten Höhen\*\*). Ino hat vom Athamas den Learchos und den Melikertes geboren\*\*\*). Als Stiesmutter, die in vielen

dot nahmen Minyer aus Orchomenos an den ionischen Niederlassunger Theil) und deshalb von Anakreon das Athamantische genanut wurde, bieß er Τάμμας s. Strabo XIV p. 633, Steph. B. v. Τέως, Etym. Gud. v. Τάμμας, Müller Orchom. S. 399.

<sup>\*)</sup> Herod. 7, 197, Plato Min. p. 315, der die Menschenopser des hkäischen Zeus und die der Athaman ich mit denen des punischen Satur vergleicht.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 77 ff. Das Wurt yologew wird speciell vom starrende: Schauer der Haare, der Speere, des Regens gebraucht. Elly ist der Lickglanz der von Zeus bewohnten Höhen, daher Zeùs Ellawios, die Elle und Ellonia oder Ellas. Nephele ist wohl im Sinne der Morgenluft wersteben (S. 97), woraus sowohl Regen als klarer Himmel entstebet kann.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1 S. 378. Auch Ino scheint die doppelte Bedeutung einer stür-

griechischen Sagen das böse Princip der Familie ist, stellt sie den Kindern der Wolke nach und weiß es durch List dahin zu bringen, dass Athamas den Phrixos seinem Gotte, dem Zeus Laphystios opfern will. Da rettet ihn Zeus oder Hermes oder Nephele, indem sie einen goldnen Widder senden, der Phrixos und Helle durch die Lust und übers Meer nach Aca entsührt. Die zartere Helle fällt unterwegs ins Meer, wodurch der Hellespont zu seinem Namen gekommen ist. Phrixos erreicht glücklich das ferne Eiland des Lichtes, wo er den Widder dem Zeus Φύξιος opfert und das goldne Vließ des Widders dem Aeetes d. h. dem Könige von Aea übergiebt, der es im Haine des Ares d. h. des blutigen Schreckens aufhängt, wo ein gräßlicher Drache es bewacht. Der Widder ist so beständig das Symbol der befruchtenden Wolke, dass er auch hier nicht wohl eine andre Bedeutung haben kann\*). Der goldne Widder ist die Wolke des segnenden Frühlingsgottes, daher ein Symbol des Segens der aus der Wolke quillt und ein Palladium des Glückes und des Reichthums überhaupt, in welcher Bedeutung dasselbe Symbol in der Sage von Mycen wiederkehrt. Dieses Palladium in jenem fernen Eilande aufzusuchen, es dem Drachen zu entreissen und zum bleibenden Besitze der Heimath und ihres Geschlechtes zu machen, das ist die Aufgabe der Helden vom Stamme der Minyer, zu welchem auch die Athamantiden gehörten. Phrixos blieb nach der gewöhnlichen Sage beim Aeetes, dem Sohne des Helios, dem Bruder der Kirke, der ihn mit seiner Tochter vermählte. Seine Söhne schickte er nach Griechenland zurück, wo der eine, Kytissoros (ein schon der Sage von Kolchis entsprechender Name) als Befreier des Athamas vom Opfertode, der andre, Argos, als Erbauer der Argo genannt wurde. Von ihnen leitete sich ein Geschlecht ab, welches gleichfalls in Thessalien und Böotien heimisch war

misch aufgeregten und die einer friedlich besänstigten und besänstigenden Himmels- und Meeresgöttin gehabt zu haben. Als winterliche Ino wird sie wie Antiope zur stürmischen Mänade, die mit ihrem Kinde ins Meer springt, als friedliche ist sie Leukothea und die Amme des Dionysos. Die böse Stiesmutter war eine sehr gewöhnliche Figur, s. Eurip. Alc. 309 εχθρά γὰρ ἡ πιοῦσα μητρυιὰ τέχνοις τοῖς πρόσθ' ἐχίδνης οὐδὲν ἡπιωτέρα. Andere Namen für die Stiesmutter dieser Fabel bei Schol. Pindar Pyth. IV, 288.

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 75 — 93. 233. 248. 249. 265. Als etwas Abnormes wird vom Schol. Apollon. IV, 177 angemerkt daß Simonides das Vließ des Widders ποτὲ μὲν λευχὸν ποτὲ δὲ πορφυροῦν genannt habe.

und dessen älteste Glieder schon bei Hesiod erwähnt wur-

den \*).

Vom Athamas wurde außer seiner eignen Gefahr, zw Sübne für dn Pehrixos geopfert zu werden, noch erzählt die er später in einem Anfall von Raserei den einen Sohn der lie Namens Learchos getödtet, den andern und die Mutter um aud sie zu morden verfolgt habe (1 S. 378): welche Fabel gewöhnlich durch den Hafs der Hera motivirt wurde , den sid loo durch die Pflege des Bacchuskindes (1 S. 415) zugezoge habe. So leidenschaftliche Scenen und die Abenteuer des Phrxos verfehlten nicht die attischen Tragiker zu beschäftige Aeschylus dichlete einen Athamas, Sophokles einen Phrixos einen Athamas im Opferkranze (στεφανηφορών), wo Herkles als Retter in der Noth erscheint, und noch einen auden Athamas, we sein Wahnsinn und die Angst und endliche Retung der Ing geschildert wurde \*\*). Endlich von Euripides gu es einen Phrixos, wo Ino als die hochgeborne Tochter de Kadmos auftrat, welche die Stiefkinder der Wolke nicht ertre gen mochte, aber für ihre Arglist durch Verstofsung und Verbanuung gestraft wurde, und eine Ino, wo Athamas sich ib glücklicher Gatte und Vater in Thessalien befand , Ino aber. diesem Stücke eine Dienerin, ärmlich, eifersüchtig, abgespant dieses Glück wieder störte und zuletzt von dem wahnsmis gewordenen Athamas ins Meer gejagt wurde: eine von jeer pathetischen Jammergestalten des Euripides, welche den 6e schmacke der Zeit entsprachen, aber von der Komödie nicht desto weniger schonnigslos travestirt wurden. Auch Athans wurde nach der Fabel dieses Stückes zuletzt ganz wild & verdistert, bis er nach Athamantien auswanderte, wo diels dessage gleichfalls von ihm erzählte \*\*\*).

### Der Stamm des Kretheus und der Tyro.

hretheus gilt gewöhnlich für den ältesten Sohn des thest besten Acolos, daher seine Nachkommen auf die Herrschaft

Apolive Rh 2, 1090 ff batte forium and Stibute much Orchands technicit, deed echolives sie noterways auf dee Arcalusei, we do Armiten met ihnen susammenteelle in Note for Grand Cit. Trans. Mallodani. And Cit. Trans. Mallodani. And Cit. Trans.

Iolkos den ersten Auspruch hatten. Athamas und Sisyphos sind seine Brüder, jener als Repräsentant des alten äolischen Stammes in Böotien, dieser als der in Korinth, endlich Salmoneus, der als sehr übermüthig geschildert wird und sowohl der thessalischen Sage als der von Elis bekannt war\*). Seine Tochter ist die sagenberühmte Tyro, die vom thessalischen Poseidon den Pelias und Neleus gebiert (1 S. 367) und als Weib des Kretheus die Mutter des Aeson, des Pheres und des Amythaon Aeson ist der Vater des Iason, Pheres der des Admet, Amythaon der des Bias und Melampus, denen wir in Argos und unter den Heroen der Weissagekunst wieder begegnen werden. Pelias und Neleus werden von der Sage mehr als Bilder des ältesten Königthums von Iolkos und Pylos geseiert, das durch den Segen des Poseidon reich an Macht und Gütern und durch seine ritterlichen Künste ausgezeichnet war, als dass sie viel Einzelnes von ihnen zu erzählen wüßte. Neleus hieß Gemahl der schönen Chloris, einer Tochter des Amphion von Orchomenos \*\*), die ihm zwölf Söhne, von denen Periklymenos und Nestor die berühmtesten sind (S. 166) und eine Tochter, die wunderschöne Pero gebiert, die vom Bias die Stammmutter des herrschenden Zweiges der argivischen Amythaoniden wurde. Pelias, dessen Schicksale ganz in die Argonautensage verslochten sind, war der Vater des Akastos und mehrerer Töchter, unter denen Alkestis durch ihre treue Liebe zu dem glücklichen Admet berühmt ist. Dieser herrschte in den weiten und gesegneten Feldern von Pherä am böbeischen See (Eurip. Alk. 588 ff.), derselben Gegend in welcher die Sage von der Liebe des Apoll zur Koronis und von der Geburt des Asklepios erzählt wurde (1 S. 321). Sein Glück war die Freundschaft des Apoll, der ihm als Dienstmann an den schattigen Abhängen des Pelion die Heerden hütete, man sagte nachdem er wegen des Asklepios dem Zeus die Kyklopen ge-

<sup>\*)</sup> Od. 11, 236 heißt er ἀμύμων. Vgl. Hesiod b. Schol. Pind. Pyth. IV, 253, wo er ἄδικος heißt, Apollod. I, 9, 7 und Virgil. Aen. VI, 585 ff. mit dem Exc. von Heyne.

<sup>\*\*)</sup> Od. 11, 281 ff. Chloris heißt hier die Tochter 'Αμφίονος 'Ιασίσαο, ος ποτ' εν 'Ορχομενῷ Μινυηῖφ ἰφι ἄνασσεν. Später galt sie allgemein für eine Tochter des thebanischen Amphion und der Niobe und das einzige Kind von dieser, welches die Götter verschonten. Als Mutter der Orchomenischen Chloris wurde Phersephone, eine T. des Minyas genannt, s. Paus. IX, 36. Von den zwölf Söhnen der Chloris weiß auch die Ilias 11,692.

tödtet hatte und zur Busse dafür\*). Da gediehen die Heerden des Admetos wunderbar und seine Rosse waren die besten vor Troja, als sein Sohn Eumelos dort mit ihnen unter den Griechen erschien, dieselben welche Apoll an der oft gerühmten Quelle Hypereia bei Pherä getränkt hatte \*\*). Als Pelias ihm seine schöne Tochter versprach, wenn er einen Löwen und einen Eber vor denselben Wagen jochen würde, that Apollo das für seinen Freund, der darauf mit diesem Gespann nach dem benachbarten lolkos ging und seine Alkestis heimführte\*\*\*). Und als Admet bei seiner Hochzeit der Artemis zu opfern vergessen hatte und dafür Schlangen in dem Brautgemache fand, übernahm es wieder Apoll seine Schwester zu versöhnen, indem er zugleich die Mören durch süssen Wein zu dem Versprechen beredete +), dass Admet wenn seine Stunde gekommen des Todes ledig bleiben solle, falls Jemand freiwillig für ihn in den Tod gehen würde, der Vater, die Mutter oder sein Weib. Als aber die Stunde gekommen war und nicht der Vater, nicht die Mutter für den Sohn sterben wollten, wohl aber Alkestis freudig für den Gatten sich opferte, da schickt Persephone über so große Treue gerührt sie dem Admetos zurück, oder wie Euripides dichtet Herakles, der den Admetos auch lieb hatte, jagt dem Tode seine Beute beim Grabe wieder ab. Die schöne Fabel wurde viel in Liedern des lyrischen Gesanges geseiert [-]) und vor Euripides hatten Phrynichos und Sophokles auf der attischen Bühne davon gedich-

\*\*) II. 2, 763 ff. Schol. und Pherekydes und Sophokles bei Schol.

Pind. Pyth. IV, 221.

†) Apollod. I, 9, 14 vgl. 1 S. 331. Artemis und die Mören gehören nothwendig zur Hochzeit, s. 1 S. 192. 330. Auch die Hochzeit des Admet

war in der griechischen Poesie berühmt, s. Eurip. 915 ff.

†††) Schon bei Phrynichos würgte Herakles den Tod und höchst wahrscheinlich kam hier auch die Scene mit den Mören vor, da Aeschylus Rum.

<sup>\*)</sup> Eurip. Alk. z. A. und dazu die Scholien. Nach Panyasis wurde Apoll dafür εἰς ἐνιαυτὸν dienstbar, s. Meineke Vindic. Strab. p. 168. Nach den alexandrinischen und römischen Dichtern Kallimachus in Apoll. 49, Rhianus, Tibull, Ovid war Admet ein Liebling des Apoll.

<sup>\*\*\*)</sup> Am Amykläischen Thron war Admetos selbst abgebildet ζευγνύων ὑπὸ τὸ ἄρμα κάπρον καὶ λέοντα, Paus. III, 18, 9. Bei Euripides lockt Apoll durch die Macht seiner Töne die wilden Thiere des Waldes aus ihren Schlupfwinkeln hervor, s. 1 S. 168.

<sup>††)</sup> Eurip. Alk. 445 ff., Seneca consol. ad Helv. 17 nobilitatur carminibus omnium quae se pro conjuge vicariam dedit. In Athen ward ein Skolion vom Admet gesungen, s. Poet. lyr. ed. Bergk p. 961.

ihm von Akastos gehaltenen Leichenspiele denn zu den berühmtesten des epischen Gesanges gehörten. Doch gilt er auch für übermüthig\*), hart und listig, wodurch er die Ursache des Argonautenzuges, aber auch die seines eignen Todes wurde. Wie er seinen Bruder Neleus vertrieben hat, der darüber nach Pylos in Messenien auswandern musste, so verdrängt er in Iolkos den besser berechtigten Aeson, der deshalb seinen Sohn lason, aus Furcht vor den Nachstellungen des Pelias, in zarter Jugend beim Kentauren Chiron auf dem Pelion verbarg. Auch hatte sich Pelias den Zorn der Hera zugezogen, nach der gewöhnlichen Sage weil er die böse Sidero, welche seine Mutter Tyro so arg geplagt hatte (1 S. 368) im Haine, ja am Altare der mächtigen Göttin, zu welcher sie ihre Zuslucht genommen getödtet hatte. Es ist die pelasgische Hera, die in dieser Gegend viel verehrt wurde (1 S. 105) und als Schutzgöttin lasons in der ganzen Argonautensage sehr thätig ist und zwar schon nach der Erzählung der Odyssee 12, 71. Als Iason einst im Winter auf die Jagd ging, alle Höhen voll Schnee lagen und die Ströme vom Pelion übervoll in das Thal des Anauros sich ergossen, da stellte sich Hera um den Jüngling zu versuchen in der Gestalt eines hülflosen alten Weibes an den Strom und jammerte. lason aber hob sie rüstig auf seine Schultern und trug sie hinüber, wofür die Göttin ihm hernach ihren Beistand in allen Abenteuern gewährte \*\*). Neben ihr Athena, welche bei dem Bau der Argo half und die kühnen Helden auf der ganzen Fahrt mit Schutz und Trutz begleitete, daher sie in Cyzicus mit Beziehung auf die Argonautenfahrt als lasonische verehrt wurde.

### c. Iason und Medea.

Die beiden Hauptpersonen der Sage, beide offenbar von allgemeinerer religiöser und symbolischer Bedeutung.

lason gehört vorzüglich zur thessalischen Sage von Iolkos, doch war auch die Sage von seinen Nachkommen auf Lemnos

<sup>715</sup> darauf als auf etwas Bekanntes zurückweist. Von Sophokles stammt wohl der Zug der freiwilligen Zurückgabe der Unterwelt, s. Plato Sympos. p. 179 B, Apollodor a. a. O., Welcker Gr. Trag. S. 344.

<sup>\*)</sup> Hesiod th. 996 ὑβριστης Πελίης καὶ ἀτάσθαλος, ὁμβριμοξογός.

\*\*) Apollon. Rh. Ill, 66 ff., ohne Zweisel ein altes Mährchen, wo die Hülse, die Jason der von Sturmsluth und Winter bedrängten Hera gewährt, bedeutsam ist.

eine sehr alte (II. 7, 467, 23, 743) und selbst der samothrakische lasios und andere verwandte Bilder (1 S. 479) mögen sein Wesen in anderen örtlichen Sagen wiederspiegeln. Er ist der Heilbringer, der das goldne Vließ, das Palladium der Wohlfabrt des Landes aus dem fernen Morgenlande holt und dem von dort die leidenschastliche und alles Zaubers kundige Medea folgt, die ganz gewiss ein Bild des Mondes ist. Er selbst scheint eine dem Asklepios und Aristãos verwandte Gestalt zu sein, daher er seine Jugend auf dem kühlen Pelion und in der Pflege des Chiron zubringt, ein Dämon des lichten Frühlings mit seiner milden Sonne und seinen befruchtenden Regengüssen, der als solcher das Vliess wiederbringt, welches durch den sinnverwandten Phrixos nach Osten entführt war. Auch dieser ist mit einer Tochter des Aeetes vermählt, die unter verschiedenen Namen (gewöhnlich heisst sie Χαλκιόπη) nur den Mond bedeuten kann; wobei zu bedenken ist dass man wie der ganzen Natur, so auch dem Vollmonde des Frühlings von jeher eine ganz besondere Bedeutung beigelegt hat. Medea scheint auch der Sage von Iolkos bekannt gewesen zu sein, wo sie vielleicht in dem Hekatedienste von Pherä, der Stadt des Admet eine Stütze fand. Aber vorzüglich wissen wir von ihr aus der korinthischen Sage. Sie ist durchaus eine griechische Mondgöttin und ihr Kommen von Morgen nach Griechenland nur das gewöhnliche Spiel des mythischen Bildes, wie umgekehrt Io und Helena sich aus ihrer Heimath in den Orient entsernen. Ihr wesentlicher Character ist der der leidenschaftlichen Liebe, wodurch sie zur Verherrlichung der Aphrodite dient, wie denn mehr als ein Bild dieser Leidenschaft in der griechischen Dichtung (1 S. 227) in seiner ersten Bedeutung eine Allegorie des Mondes ist. Ferner eignet ihr die Kunde aller verborgenen Krast der Kräuter und Zauberei, worin ihr jene Tochter des Augeias in Elis und die ihr nahe verwandte Kirke auf dem westlichen Aea gleichen (1 S. 294), nur dass die griechische Sage und namentlich die Poesie der attischen Bühne auf kein Bild der Zauberei so viel Kunst und grelle Farben der Schilderung verwendet hat als auf Medea\*). Ohne Zweifel gehörte sie ursprünglich zur mythischen Vorstellung von Aea und erst durch die Identification von diesem mit Kolchis ist sie auf das letztere übergegangen. In Korinth galt sie für unsterblich und

<sup>\*)</sup> Sie ist die φαρμαχίς schlechthin, s. Welcker kl. Schr. 3 S. 20 f.

für eine Wohlthäterin der Stadt, die sie von einer Hungersnoth befreit habe, oder für eine alte Königin der Stadt, wie dieses namentlich Eumelos in seinen korinthischen Geschichten und Simonides ausgeführt hatten. Auch erzählte man dass Zeus sie geliebt, Medea aber diese Liebe verschmäht habe, weshalb sie der Hera ἀκραία auf der Burg von Korinth so theuer geworden sei, dass Medea ihre Kinder vom lason, sieben Knaben und sieben Mädchen, im Heiligthume dieser Göttin begraben durste, wo Hera ihnen Unsterblichkeit verlieh und die Korinthier sie durch jährliche Sühnungsgebräuche verehrten \*). Die Verbindung der Medea mit dem lason und dass sie ihm nach Griechenland folgt und Kinder von ihm gebiert, dieses gehört zu den elementaren Grundzügen der Sage, die sich bei der weiteren Ausführung und Verbreitung derselben aber auch sehr veränderten. Nach der ältesten Sage blieben Iason und Medea in Iolkos, wo sie von ihm den Medeios (Μήδειος) gebar, der wieder vom Chiron auf dem Pelion erzogen wurde \*\*). Später wurde ihre Vermählung mit lason gewöhnlich nach dem von Korinth colonisirten Korkyra, der dauernde Aufenthalt von beiden nach Korinth verlegt, bis lason ihr untreu wird und ihre Kinder den Tod fanden, nach der älteren korinthischen Ortssage nicht durch sie selbst, sondern durch die Korinthier. Darauf begiebt sich Medea zum Aegeus nach Athen, von dem sie nun den Medos gebiert, der in der späteren ethnogra-phischen Sage zum Herrscher im Morgenlande d. h. zum Könige der Meder ward. Oder sie kehrt zurück zu ihrem Vater Acetes nach Aea, oder sie wird in Elysion die Gattin des Achill, des herrlichsten aller Heroen \*\*\*), wie nach anderen Sagen Helena. Lauter Andeutungen von einer weitverbreiteten Anwendung dieses alten mythologischen Bildes, das erst durch die gewöhnliche Argonautensage eine so viel enger begrenzte Bedeutung bekommen hat.

<sup>\*)</sup> Paus. II, 3, 6—8, Schol. Eurip. Medea 10. 20. 276. 1369, Eumelos bei Markscheffel p. 397 sqq. Auch Euripides Medea 1379 ff. spielt auf diese Gebräuche an.

<sup>\*\*)</sup> Hesiod th. 997—1002. Simonides hielt es für nöthig dieser älteren Sage zu widersprechen bei Schol. Eurip. Med. 20 vom lason: ὁ δ' ἔχετ' εἰς Κόρινθον οὐδὲ Μαγνησίαν ναῖεν, ἀλόχου δὲ Κολχίδος σύνθρονος ἄστεος Λεχαίου τ' ἄνασσεν.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollon. IV, 811 ff., Apollod. I, 9, 28. Von Aegeus s. oben S. 194. Wahrscheinlich eigentlich der Aegäische Poseidon und erst später auf den attischen König übertragen.

## d. Veranlassung und Zurüstung zur Fahrt.

Vom Anlass der abenteuerlichen Fahrt erzählt Pindar Pyth. IV. Pelias weiss durch ein Orakel dass er durch einen seiner Vettern vom Stamme des Aeolos umkommen werde und sich vor dem mit einem Schuh zu hüten habe\*). Da kommt lason vom Pelion herab, zwei Lanzen in der Hand, in der magnetischen Landestracht, ein Pardelfell über die Schultern geworfen, noch schimmerten ihm die wallenden Locken über den ganzen Nacken \*\*): ein herrlicher Jüngling, um den das Volk auf dem Markte sich staunend versammelte. Auch Pelias kommt eilends gefahren, sieht den Fremden und dass er blos am rechten Fusse beschuht ist und fragt nach seinem Vaterlande und seiner Abkunft. Iason antwortet ehrlichen und biedern Gemüthes: Zwanzig Jahre sei er beim Chiron gewesen, wo dessen Töchter seiner Jugend gepflegt hätten. Nun aber komme er um die königliche Würde seines Vaters zu fordern, die ihm nach dem Rechte des Zeus gebühre. Er sei kein Fremdling, sondern das ächte Kind des Landes und man möge ihm die Wohnung seines Vaters zeigen. Und als er zum Vater kam, da netzte ein Strom heller Freudenthränen die alternden Augen des Aeson, so freute er sich des wunderschönen, des herrlichen Sohnes. Und es kamen die Vettern, als sie von lason hörten, Pheres von der Quelle Hypereia, Amythaon aus Messene, und Admetos und Melampus, alle um seiner froh zu werden. Und lason schmauste mit ihnen fünf Tage und fünf Nächte lang, dann traten sie alle vor Pelias und lason nahm das Wort und sprach: Zwar Du hast mich betrogen, aber Friede sei unter uns, da wir so nahe verwandt sind. Die Heerden und die Ländereien, die Pelias seinem Vater genommen, möge er behalten. Den Thron aber möge er freiwillig abtreten, sonst könnte grosses Unglück geschehn. Pelias erwiederte ruhig und listig: Dem sei also. Doch bin ich alt und Du bist jung, darum könntest Du unser Haus von schwerem Zorn der Unterirdischen be-. freien. Phrixos will dass seine Seele heimgeholt werde aus

<sup>\*)</sup> Apollodor: τὸν μονοσάνδαλον φυλάξασθαι. Durch diesen alter Zug der Sage war auch die statuarische Behandlung des Iason als idealer Heldenfigur bestimmt, s. Müller Handb. § 412, 4.

<sup>\*\*)</sup> D. h. er hatte sein Haar noch nicht geschoren, wie Achill bei Homer.

dem Lande des Aeetes\*) und das goldne Vliess des Widders, der ihn einst aus den Fluthen des Meeres und den Nachstellungen der gottlosen Stiesmutter gerettet habe. So habe ihm Phrixos selbst im Traume gesagt und der Gott zu Delphi treibe zur eiligen Sendung. Das möge lason nun ausführen und komme er heim, dann wolle er ihm gerne die Herrschaft überlassen, das schwöre er ihm beim Zeus, der ihres Stammes erste Wurzel sei.

So Pindar, dahingegen die gewöhnliche Sage wohl die Pslege beim Chiron auf dem Gipsel des Pelion kannte \*\*), den lason aber dann unter den übrigen Vettern des Pelias seine Jugend zubringen liefs, auf dem Lande und dem Landbau und der Jagd ergeben. Pelias brachte nach dieser Erzählung einst seinem Gotte und Vater Poseidon ein großes Opfer am Strande von Iolkos, wie Nestor das bekannte am Strande von Pylos. Dazu versammeln sich alle Vettern und Sippen des Geschlechts. Da lason gerade im böbeischen Felde nahe am Anauros pflügt, geht er baarfuß durch den Fluß und bindet drüben wohl die Sandale unter den rechten Fuss, vergisst aber den linken. So kommt er zum festlichen Opfermahle, worauf ihn Pelias am andern Morgen zu sich bescheidet. Was er thun würde, wenn ihm geweissagt wäre daß er von einem seiner Vettern sterben werde? Ich würde ihn nach Aea schicken das goldne Vließ vom grimmen Aeetes zu holen, war die Antwort. Das hatte ihm Hera eingegeben, damit Medea nach lolkos komme, dem Pelias zum Verderben, wird ganz im Sinne der alten Dichtung hinzugesetzt, wo Hera die bewegende Ursache der Fahrt und der schreckliche Ausgang des Pelias durch Medea und die ihm von Akastos gehaltenen Leichenspiele vermuthlich das Ende der Erzählung waren.

Nun sendet lason Herolde durch ganz Griechenland und es sammeln sich die Helden aus allen Gegenden. Pindar, Apollonius und Valerius Flaccus geben Verzeichnisse ihrer Namen, bei denen die ältere Erzählung von den späteren Zusätzen der erweiternden und die Sagenkreise combinirenden Dichtung wohl zu unterscheiden ist. Die ältesten Theilnehmer sind die

<sup>\*)</sup> Der Scholiast bemerkt dass dieses ein Zusatz des Pindar sei und iss die gewöhnliche Sage nur vom goldnen Yliesse wisse.

<sup>\*\*)</sup> Namentlich erzählte Hesiod davon, Schol. Pindar Nem. III, 92, Steph. B. v. Αἴσων, Schol. Od. 12, 69. Vgl. Pherekydes b. Schol. Pind. Pyth. IV, 133 und Apollod. I, 9, 16.

vom Stamme der Minyer\*) aus lolkos, Orchomenos und Pylos, dessen junge Mannschaft bei Pindar den lason zuerst begrüßt: Akastos, der Sohn des Pelias, ein eben so treuer Freund des Helden wie ihm der Vater widerwärtig war, Admet von Pherä, Euphemos und Periklymenos, dieser der uns schon békannte Nelide aus Pylos (S. 166). Euphemos, einer der hervorragendsten Helden, weil bei ihm die Sage von der Ansiedlung auf Thera und zu Kyrene anknüpste, galt auch für einen Sohn des Poseidon, der ihn nach Pindar mit der Europa, der Tochter des Tityos an den Ufern des Kephissos d. h. in Orchomenos zeugte, durch seinen Vater von so windesschneller Art und Natur, dass er über die Wogen des Meeres ohne seine Füsse zu benetzen dahin laufen konnte (Apollon. I, 179 ff.). Ferner Erginos von Orchomenos (S. 123), auch dieser ein Sohn des Poseidon, Tiphys ein berühmter Steuermann von der thespischen Rhede Tiphä am krissäischen Meerbusen\*\*) u. A. Ausser diesen Minvern wurde Herakles früh als Theilnehmer der Fahrt genannt, doch waren die Dichter sich nicht einig, ob er überhaupt mitgezogen und wie weit er mitgezogen sei. Auch stellten sich die Dioskuren ein, als Schutzgötter zur See und weil der Faustkampf des Polydeukes mit Amykos eine wesentliche Episode der Dichtung war, die Boreaden Zetes und Kalais, welche dem Phineus die Harpyien verjagten, Orpheus um die Helden mit seiner Laute zu führen und zu erfreuen, Mopses um ihnen als Prophet zu dienen \*\*\*). Im Allgemeinen ist zu erwägen dass die Argonautensage nach ihrer ursprünglichen Anlage weit weniger Gelegenheit zu Heldenthaten als zu Abenteuern im Geschmacke der Odyssee und zu dämonisch wunderbaren Vorgängen gab, wo jene Söhne und Abkömmlinge des

<sup>\*)</sup> Pindar Pyth. IV, 69 μετὰ γὰρ κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν α. s. w., vgl. Apollon. Rh. I, 229 ff. Schol. Noch das Orphische Gedicht neuat die Argonauten meist Minyer.

<sup>\*\*)</sup> Apollon. Rh. I, 105 Schol., vgl. Müller Orchom. S. 264. Nach Hesiod b. Schol. Pind. Pyth. IV, 35 war Hyria seine Heimath. Aeschylus hatte in den Kabiren, Sophokles in den Lemnierinnen die Argonauten aufgezählt, s. Schol. Pindar P. IV, 303. Ein vollständiger Catalog der Argonauten bei Burmann zum Valerius Flaccus, auch vor der ed. Bipontisa.

<sup>\*\*\*)</sup> Orpheus wird schon bei Pindar als Theilnehmer genannt und zwar als Sohn des Apoll und ἀσιδᾶν πατήρ. Also ging er als Aöde mit, nicht als Priester und Zauberer, wie bei Apollonius und in der Orphischen Argonautik. Mopsos wird auch von Pindar genannt und scheint der Prophet der ächten minyeischen Sage zu sein. Spätere erzählten von drei Propheten, Schol. Pind. Pyth. IV, 337.

Poseidon mit ihrer Meereskunde, ihrer stürmischen Schnelligkeit, ihrer Verwandlungsgabe ganz an ihrer Stelle waren, aber nicht die Helden der Keule oder des Schwerdtes und der Lanze, daher diese auch eigentlich nur eine müssige Begleitung des lason bilden. Vom Herakles deutet es die Sage selbst auf naive Weise an daß er in der Argo nicht an seinem Platze war. Als er sich in dem Schiffe niedergelassen, habe es zu sinken gedroht, und als er zum Ruder gegriffen, sei es gleich in seiner Faust zerbrochen.

Argos, ein Sohn des Phrixos hatte inzwischen das Schiff der Argo gebaut, wobei Athena half und an der Prora einen Splitter von der Dodonäischen Eiche einließ, der auf der Fahrt gelegentlich ein Wort mitspricht. Mopsos erforscht dann den Willen der Göttin, lason opfert und betet zum Zeus, der mit Blitz und Donner antwortet. Also werden die Ruder eingesetzt und es geht rüstig vorwärts\*).

### e. Die Argonauten auf Lemnos.

Es beruht auf alter und zuverlässiger Ueberlieserung daß die Minyer sehr früh auf Lemnos ansässig gewesen (Herod. 4, 145), ja es ist schon in der llias wiederholt von dem "guten Schiffer" (Εἶνηος), dem Sohne des Iason die Rede, der mit den Phöniciern von Sidon und mit den Griechen vor Troja Handel treibt, namentlich diesen von seiner fruchtbaren Insel den Bedarf an Wein zuführt (Il. 7, 467; 21, 35 ff.; 23, 743). Die nachfolgende Sage erzählt von dem Ursprunge dieser Minyer auf Lemnos, die später von den attischen Pelasgern von der Insel vertrieben wurden, und zwar ist in dieser Erzählung wieder religiöser Glaube und geschichtliche Erinnerung auf eigenthümliche Weise gemischt. Die Argonauten treffen bei ihrer Ankunft nur Frauen, keine Männer, welche von ihren Frauen alle meuchlings getödtet worden waren, ein Unheil welches Aphrodite angerichtet hatte\*\*). Aber die minyeischen

\*\*) Apollod. I, 9, 17, Schol. It. 7, 468.

<sup>\*)</sup> Man schiffte sich ein zu Pagasä, dem Hafen von Iolkos, wonach der l'agasetische Meerbusen heißt. Ein Altar des Apollo ἄχτιος oder ξμ-βάσιος erinnerte an die Einschiffung. Nach Theokrit id. 13, 23 begann die Fabrt mit dem Aufgange der Plejaden d. h. mit dem Beginn der guten Jahreszeit. Das Schiff der Argonauten wurde als Funfzigruderer gedacht, daher man funfzig Helden darin unterzubringen suchte. Ueber die Bildwerke s Müller Handb. § 412, 4.

Helden werden freundlich aufgenommen und pflegen der Liebe mit den vereinsamten Frauen, wodurch auf Lemnos ein neues Geschlecht entsteht, namentlich gebiert Hypsipyle vom Iason jenen Euneos. Endlich werden zu Ehren des Thoas, des Vaters der Hypsipyle, Leichenspiele gehalten, bei denen die Minyer mit den amazonenartigen Frauen wettkämpfen, unter andern der König Erginos von Orchomenos mit der Hypsipyle im Laufe, wovon Pindar mit Anmuth erzählt. Ueberhaupt waren diese Spiele, bei denen kostbare Gewänder als Preise vertheilt wurden\*), bei den Dichtern sehr berühmt, ja die ganze Verwicklung, der Männermord, die Ankunst der Argonauten und die darauf folgenden Genüsse der Liebe, des Weins und der ritterlichen Spiele, war von Aeschylus in einer Trilogie, von Sophokles in den Lemnierinnen auf die Bühne gebracht worden\*\*). Ein entfernterer religiöser Zusammenhang und Hintergrund dieser Fabel ist dadurch angedeutet dass der Männermord auf Lemnos jährlich durch Auslöschung alles Feuers gesühnt wurde und dass die Sage ging auch die Kabiren, die befruchtenden Feuerdämonen der Insel, hätten in Folge dieses Verbrechens Lemnos verlassen \*\*\*). Als Iason und die Argonauten erscheinen und mit den Frauen der Liebe pslegen, sind diese Dämonen aber nicht allein wieder zur Stelle, sondern sie spenden den Helden auch von ihrem süssen Weine bis zum Uebermaasse und versprechen die Insel nun erst recht fruchtbar zu machen †). Dieses Ab- und Zugehen der Kabiren, das Verlöschen des Feuers und die neue Fruchtbarkeit, der Untergang des einen Geschlechtes und das Wiederaufblühn des andern mag wohl mit alten Cultusideen der beiden Hauptgötter von Lemnos, des Hephästos und der Aphrodite zusammenhängen und ein mythisches Bild der jährlichen Naturgeschichte des auf diese Götter und jene Dämonen angewiesenen Bodens sein. - Die späteren Dichter lassen die Argonauten, ehe sie

\*\*) Welcker Aeschyl. Tril. S. 311 ff., 585 ff., Nachtrag S. 100 ff., Gr.

Trag. S. 325 ff.

<sup>\*)</sup> Pindar Pyth. IV, 252 ff. Schol., Ol. IV, 19 ff. Auch Simonides dichtete davon. Apollonius beschreibt ein Prachtgewand mit vielen Bildern, welches Iason von der Hypsipyle bekommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Phot. Κάβείροι δαίμονες ἐχ Λήμνου διὰ τὸ τόλμημα τῶν γυναιχῶν μετενεχθέντες, vgl. 1 S. 119. Der lemnische Mord war in seiner Art sprichwörtlich, Aeschyl. Choeph. 621 ff., Zenob. IV, 91, Apostel. X, 65.

<sup>+)</sup> Aeschyl. ed. G. Hermann I p. 338.

durch den Hellespont fahren, auch auf Samothrake anlegen und den dortigen Kabirmysterien huldigen, denen man eine besondere Krast und Weihe gegen die Gesahren der See zuschrieb\*).

## f. Cyzicus. Hylas.

Nun folgt eine Reihe von Abenteuern und örtlichen Mährchen, welche sämmtlich die Küsten der Propontis, des Bosporus und der ersten Einfahrt ins schwarze Meer betreffen. Einige davon scheinen alt zu sein, andre sind offenbar erst durch die griechischen Ansiedelungen in diesen Gegenden entstanden, alle können erst seit der Zeit Episoden der Argonautensage geworden sein, als deren Ziel sich in Kolchis fixirt hatte. So die Sage von Cyzicus und Hylas, wobei ältere Traditionen der Dolionen d. h. der einheimischen Bevölkerung der Gegend von Cyzicus zu Grunde liegen mögen. In Folge eines Misverständnisses gerathen die Argonauten in einen Kampf mit den Dolionen, in welchem ihr jugendlicher König Cyzicus fällt, der darauf sehr beklagt und seierlich bestattet wird, woran durch jährliche Trauergebräuche der nach ihm benannten Stadt immer von neuem erinnert wurde \*\*). Da die Winde widrig bleiben, steigen lason und seine Gefährten auf den Berg der Dindymenischen Rhea (1 S. 410), "die über Wind und Meer und Erde und über den ganzen Olympos gebietet", stisten ein heiliges Bild und tanzen einen heiligen Waffentanz, worauf die Göttin ihnen ihren mächtigen Beistand leiht. Beim Weiterfahren zerbricht das Ruder des Herakles. Er geht in den Wald um sich ein neues zu schneiden, Hylas, der Sohn des Dryoperkönigs Theiodamas (S. 172) folgt ihm um Wasser zu schöpfen. Da rauben die Nymphen der Quelle den schönen Knaben \*\*\*). Polyphemos hört sein Geschrei und stürzt mit dem Schwerdte in den Wald, Herakles ihm nach. Inzwischen fahren die Uebrigen weiter, auf besondern Antrieb der Boreaden und nachdem Glaukos der Meeresdämon den Rath des Schicksals offenbart hat +). Herakles wich nicht aus dem Lande der Myser bis sie

<sup>\*)</sup> Apollon. Rh. I, 915 Schol., Diod. IV, 49.

<sup>\*\*)</sup> Marquardt Cyzicus S. 43. 135. Auf dem Dindymenischen Berge gab es eine lasonische Quelle, in der Stadt ein Heiligthum der lasonischen Athena und des lasonischen Apoll.

<sup>\*\*\*)</sup> S. das anmuthige Gedicht des Theokrit id. 13 und über die Ge-

mälde vom Raube des Hylas R. Rochette peint. de Pomp. t. 15.

<sup>+)</sup> Herakles tödtete deswegen später die Boreaden nach einem Mähr-

ihm versprochen den Hylas lebendig oder todt herbei zu schaffen, wofür sie ihm Geissel stellten, die Herakles mit sich nach Trachis nahm. Darum suchen die Myser den Hylas fort und fort, jedes Jahr von neuem.

## g. Der Faustkampf des Polydeukes mit Amykos.

Eine alte und beliebte Dichtung, welche Pisander und Stesichorus berührten, während Epicharmos und Sophokles, dieser in einem Satyrdrama den ungeschlachten Bebrykerkönig travestirt hatten. Uns erzählen davon Apollonius II, 1 - 163 und Theokrit. id. 22, 27 ff. Ein schönes Bild dazu gewährt die Verzierung der sogenannten Ficoronischen Cista, eines Gefasses von ausgezeichnetem Kunstwerthe, welches aus Präneste stammt und zur Ausbewahrung von gymnastischem Geräth gedient hat. Da war dieser mythologische Act ganz an seiner Stelle, denn der Sieg des Polydeukes über den Amykos gehörte zu den notabelsten Vorgängen der mythischen Vorgeschichte der hellenischen Gymnastik\*). Der Schauplatz war nach Apollonius die Gegend von Chalkedon (Skutari), also beim Eintritt in den Bosporus, Constantinopel gegenüber. Die Argonauten sind gelandet um Wasser zu schöpfen und sich der Hast des Schiffes ledig am Strande zu tummeln. Sie treffen im Walde auf eine schöne Quelle in der anmuthigsten Umgebung, aber davor lagert der riesige Amykos, König der Bebryker und Sohn des Poseidon, von gewaltigen Muskeln und Gliedern, welche ein Löwenfell umhüllt. Der wehrte Jedem von der schönen Quelle zu trinken und wollte auch die Griechen nicht zulassen. Da stellte sich ihm Polydeukes, der Bruder des Kastor, eben so anmuthig und schön und in allen Künsten der Palästra gebildet als der Riese plump und garstig war. Sie kämpsen nun einen furchtbaren Faustkampf, bis Polydeukes seinen Gegner überwindet und an einen Baum bindet. Seitdem ist die Quelle Jedem zugänglich und alle Silene, alle Nymphen, alle Menschen, alle Thiere erfreuen sich ihrer und gedenken dankbar des Polydeukes.

chen auf Tenos, das sich auf alte Denkmäler berief, s. Apollon. I, 1362 f. Schol. Polyphemos galt für den Gründer von Kios.

<sup>\*)</sup> Bröndsted und Braun haben neuerdings vorzügliche Zeichnungen dieser Bildwerke veröffentlicht, Kopenh. 1847 und Leipz. 1849. Vgl. 0. Jahn die Ficoronische Cista, Leipz. 1852 und das Vasenbild bei Gerhard A. V. t. 153. 154.

### h. Phineus.

Sie fahren weiter und kommen an die Salmydessische Küste, das ist der allgemeine Name für die durch Sturm und Klippen gefährliche Mündung ins schwarze Meer\*), wo die Schifffahrt noch jetzt bei stürmischem Wetter gefährlich ist, wie viel mehr in so hülflosen Zeiten. Hier herrschte Phineus, gewissermassen der Pförtner des Pontos Euxeinos, der aber erst durch die Argonauten ein gastlicher geworden, denn früher war er άξενος und ganz unwirthlich. Phineus ist blind, prophetisch, der Schiffsahrt auf dem ganzen Meere kundig, Gemahl einer Tochter des Boreas, besonders bekannt durch die Harpyien, die ihn zu keinem Mahle kommen lassen, denn immer entreissen sie ihm die Speisen oder beschmutzen sie mit eklem Unrath. Später ist er zum Könige über alle Völker dieser Küste geworden, dem man eine orientalische Abkunst zuschrieb \*\*) und dessen Blindheit man sich auf verschiedene Weise erklärte. Seine erste Bedeutung war vielleicht die allegorische Personification eines ragenden Felsens dieser Küste, der wie ein König am Eingange dieses Meeres thronte dessen Wege ihm bekannt sind, und gegen den die Sturmgeister der Fluth den Gischt der aufgeregten Wogen spritzen, dass dem greisen Meereskönige seine Augen geblendet, sein Mahl immer von neuem besudelt wird.

Die griechische Dichtung pflegte sich solche Bilder auf ihre Weise zurechtzulegen. So faste die attische Bühne die nahe Verwandtschaft des Phineus mit dem thrakischen Sturmkönige Boreas ins Auge, welche doch eigentlich gewiss auch nur die Natur der Gegend ausdrücken sollte. Aeschylus hatte in diesem Sinne einen Phineus und Sophokles, der auch in seiner Antigone 955 ff. an diese Fabel erinnert, gleichfalls einen Phineus oder die Tympanisten gedichtet \*\*\*). Man erzählte nehmlich dass Phineus mit der Kleopatra, einer Tochter des Boreas und der Oreithyia, also mit einer Princessin von attischem Ge-

<sup>\*)</sup> G. Hermann Aeschyl. T. II p. 156.

<sup>\*\*)</sup> Apollon. 2, 168 ff., 236 Schol. Apollod. I, 9, 21. Schon Hesiod wußte vom Phineus. Vielleicht liegt ein älteres Schiffermährchen orientalischen Ursprungs zu Grunde, s. Movers Phönizier II, 2 S. 297 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Welcker Aeschyl. Tril. S. 477 ff., Gr. Trag. S. 329 ff. Sophokles nannte die zweite Gattin des Phineus Eidothea, eine T. des Kadmos. Vgl. Schol. Apollon. II, 178 Schol., Sophokl. Antig. 980, II. 20, 215 ff.

Gr. Mythologie. II.

blüte vermählt gewesen. Diese habe er verstoßen "das windesschnell über die Bergeshöhen dahin eilende Götterkind, die in den Schluchten und unter den Stürmen des Boreas Aufgewachsene", um sich mit Idäa, einer Tochter des Dardanos, also mit einer Nymphe des idäischen Waldgebirges zu vermählen. Sie verleumdet die Kinder der verstossenen Kleopatra beim Phineus, welcher sie der bösen Stiefmutter preisgiebt, die sie nun blendet und lebendig in ein Grab einsperrt. Dafür straft Zeus den König, indem er ihm die Wahl läßt zwischen Tod und Erblindung. Er zieht es vor nicht mehr den Helios zu sehn, welcher Gott über solche Zurücksetzung ergrimmt ihm

darauf die Harpyien über den Hals schickt.

Weit älter ist die Fabel von der Befreiung des Phineus von der Plage der Harpyien durch die geslügelten Söhne des Boreas, Zetes und Kalaïs, die mit den übrigen Argonauten zu ibm kamen. Die kühnen Schiffer wollten von ihm den Weg nach Kolchis wissen. Er verspricht seine Unterweisung wenn sie ihn von den Harpyien befreien wollen, den geflügelten Genien des Sturms, des Alles wirbelnd mit sich fortreissenden. Also setzt man dem blinden Könige Speise vor, da kommen gleich die Harpyien aus der Lust herabgestürzt, reissen Einiges hinweg, besudeln das Uebrige und stürmen davon. Aber die Boreaden eilen ihnen nach, mit gezückten Schwerdtern \*). Entweder die Boreaden oder die Harpyien mussten sterben, jene wenn sie diese nicht einholten, so wollte es der Wille des Schicksals. Also wilde Jagd und Hetzerei in den Lüften, bis die Harpyien zuletzt erliegen, eine im Pontos die andre in der Propontis \*\*). Phineus sagt den Argonauten darauf den Weg nach Kolchis und welche Gefahr ihrer bei den Symplegaden warte

<sup>\*)</sup> Schon am Kasten des Kypselos war dieses vorgestellt, s. Pausan. III, 18, 9, V, 17, 4. Vgl. das große Vasenbild in den Mon. dell' Inst. pl. 41 mit dem Aufs. des D. de Luynes Ann. 1843 p. 1—17. Die Schilderung der Harpyien bei Aeschyl. Eum. 51 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei Apollon. II, 291 ff. verkriecht sich die eine in eine Höhle ander Küste von Kreta, die andere schwingt sich auf den Olymp. Die Harpyien heißen gewöhnlich Αελλώ und Σχυπέτη, s. 1 S. 346 und über die dort angedeutete Bedeutung der Todesgenien Od. 1, 241, 20, 63 ff., wo Penelope sich einen ähnlichen Tod wünscht wie ihn die Töchter des Pandareos gefunden, auf welche Sage man das s. g. Harpyienmonument aus Xanthos in Lycien bezieht, s. R. Rochette Journ. d. Sav. 1842 p. 293, Hercule Assyr. p. 77. Andere Namen der Harpyien sind Aellöneus. Σχυθόη, Σχυπόδη, Νιχοθόη u. s. w., immer die Bilder von Sturm und äußerster Schnelligkeit.

(1 S. 386). Sie errichten nun auf hohem Berge einen mehrfach erwähnten Altar der zwölf Götter \*) und schiffen darauf der Gefahr des entsetzlichen Felsenthores entgegen. Es waren zwei gewaltige Felsen, welche vom Sturme getrieben immer auf- und zuklappten, eingehüllt in dichten Nebel und von tosendem Lärmen umrauscht; selbst die Vögel vermochten nicht hindurchzusliegen. Phineus hatte gerathen eine Taube voranfliegen zu lassen und wenn diese hindurch komme mit kühnem Muthe nachzufahren: sonst müßten sie auf die ganze Fahrt verzichten. Wirklich schwang sich die Taube hindurch, nur die Schwungfedern wurden durch die zuklappenden Felsen abgeschnitten. Also warten die Griechen bis das Thor sich wieder öffnet, setzen Alle die Ruder ein und hindurch waren sie, nur dass der ragende Schmuck des Steuers verloren gegangen ist. Ohne Hülfe der Hera hätten sie es nicht vermocht, nach Andern der Athena, die sich zwischen die Felsen stemmte. Seitdem stehen die beiden Klippen wie eingewurzelt und die Einfahrt in den Pontos ist Allen offen.

#### i. Kolchis.

Nachdem die Argonauten noch, so erzählte man wenigstens in Herakleia am Pontos, in der Gegend dieser Stadt gelandet waren und von Lykos dem Könige der Mariandynen freundlich aufgenommen wieder einige Todte zurückgelassen hatten\*\*), gelangten sie endlich an das Ziel ihrer Fahrt, an den Phasis und nach dem Sonnenlande Kolchis. Dieses ist ein halb mythischer halb geographischer Begriff, bei welchem letzteren wohl an ein mit dem assyrischen Reiche zusammenhängendes altes Culturland am Pontos gedacht werden darf, wofür in der Argonautensage hin und wieder der Name Kύταια vorkommt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Apollon. Il, 531 Schol., Pindar Pyth. IV, 203 ff. spricht von einem Heiligthume des Poseidon.

<sup>\*\*)</sup> Bei Pindar folgt gleich auf die Symplegaden der Phasis. In Heraklea gehörten der Prophet der Argonauten Idmon und ihr Steuermann Tiphys zu den Heroen der Stadt. Tiphys machte dem Ankäos von Samos Platz, einer berühmten Person der Sage von Samos und nicht mit dem Arkadischen Ankäos (S. 206) zu verwechseln.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollon. II, 399. 1267 Schol., Steph. B. v. Κύτα. Derselbe Name kommt unter verschiedenen Formen an der pontischen Küste vor. Eben daher der schon dem Hesiod bekannte Name Κυτίσσωρος für den Sohn des Phrixos. Nach Herodot 2, 104. 105 waren die Kolcher ägyptischer Abkunft, vgl. Apollon. IV, 261 ff. Pindar nennt sie κελαινώπες.

Uebrigens ist die Kunde dieser Sage vom Phasis, von Kolchis, von dem nördlichen und östlichen Theile des schwarzen Meeres eine im höchsten Grade unvollkommene, wie ja selbst aus der wissenschaftlichen Geographie der Alten die ganz fehlerhaften Vorstellungen von diesem Meere erst sehr allmälig gewichen sind. Die Erzählung von den Ereignissen in Kolchis war schon bei Eumelos und in den Naupaktien im Wesentlichen dieselbe wie sie bei Pindar Pyth. IV, 203 ff. vorliegt und nachmals durch Sophokles und spätere Dichter weiter ausgebildet wurde. Immer ist die von der Aphrodite verhängte Liebe der Medea zum lason der hervorstechende Grundzug. Sie lebrt ihn die Kämpse bestehen die Aeetes ihm auserlegt, sie lehrt ihn den Drachen überwinden und das goldne Vließ entführen, sie opfert Alles, Ehre, Heimath, selbst ihren Bruder um dem geliebten Manne nach Griechenland zu folgen. Ein eben so merkwürdiges Characterbild der rücksichtslosesten Hingebung an die Liebe als unheimlicher Zauberkraft und in der einen wie in der andern Hinsicht gewiß von Sophokles mit seiner gewöhnlichen Meisterschaft behandelt\*).

Der gewöhnliche Verlauf ist der dass Aeetes dem Iason erst gewisse Kämpse auserlegt und ihm darauf die Erlangung des Vlieses anheimgiebt, während ihn Medea zu jenen Kämpsen mit einer Wundersalbe salbt, die ihn gegen Feuer und Eisen sest macht. Zuerst gilt es seuersprühende Stiere, die mit ehernen Husen den Boden auswühlen (sie erinnern von selbst an die Sonnenstiere von Rhodos und Kreta) vor einen ehernen Pslug zu jochen und mit ihnen den Acker des Ares zu pslügen, welches Iason durch jenen Zauber gesichert vollbringt. Dann giebt ihm Aeetes Drachenzähne wie die des Kadmos, aus welchen, nachdem lason sie in die Furchen jenes Ackers gesäet, gewappnete Riesen emporwachsen, welche wieder nach der Eingebung der Medea gerade so wie die des Kadmos überwunden werden. Darauf sagt ihm der Sohn des Helios wo Phrixos das

<sup>\*)</sup> Es gab von Sophokles eine Tragödie Kolzlöes, wo die von Acetes dem Iason auferlegten Kämpse geschildert wurden, und eine Medea oder Skythen über die Heimkehr, endlich einen Pelias oder die Wurzelgräber über das Ende des Pelias, s. Welcker Gr. Trag. S. 333 ff. Außerden hatte Antimachos in der Lyde von der Leidenschast der Medea gesungen. Bei Apollonios bemerkt man besonders in diesen Schilderungen die Spuren ausgezeichneter Dichter. Der Triumph der Aphrodite bei der Leidenschast der Medea war schon durch die Bildwerke des Kypseloskastens indicirt. s. Paus. V, 18, 1.

goldne Vließ aufgehängt hat, nehmlich im Haine des Ares, an einer Eiche die von einem furchtbaren Drachen behütet wurde. Nach der ältern Sage mußte lason auch diesen Drachen durch Muth und Krast überwinden, unterstützt von dem Zauber der Medea und der hülfreichen Athena, nach der Andeutung alterthümlicher Bildwerke etwa so wie Herakles den troischen Drachen überwand \*). Nach einer andern und zwar der später gewöhnlichen weigert sich Aeetes trotz der Abrede das Vließ herauszugeben, ja er will die Argo verbrennen und alle Argonauten tödten, worauf wieder die List und der Zauber der Medea hilft, indem sie in der Nacht den lason in den Hain des Ares führt, den Drachen einschläfert und sich darauf mit lason und dem Vliesse davon macht\*\*). Mit ihnen geht ihr Bruder Apsyrtos, den die Argonauten, später erzählte man Medea selbst, als sie von Aeetes und den Kolchern verfolgt werden tödten, um durch die einzeln ausgeworfenen Stücke die Verfolgenden aufzuhalten \*\*\*).

### k. Die Rückkehr.

Auch über diese gab es sehr verschiedene Erzählungen. Wie man sich die älteste Richtung, welche die Odyssee 12, 68 ff. deutet, zu denken habe ist unklar. Hernach dichtete man nach dem Vorgange Hesiods dass die Argonauten durch den Phasis in den Okeanos (1 S. 342), von da durch Libyen, wo sie ihr Schiff zwölf Tage lang über Land getragen, in den sabelhaften tritonischen See gelangt seien: ein Weg welchen Hekatäos von Milet dadurch zu vereinfachen glaubte, dass er die Argonauten vom Phasis in den Okeanos, aus diesem in den Nil und so in das Mittelmeer gelangen lies †). Immer ist jener Tritonsee ein seststehender, also gewis durch alte Sage gegebener Punkt, wie denn auch die Minyersage von der Colonie zu Thera und zu Kyrene dabei anknüpste. Hier erhielt

<sup>\*)</sup> Welcker A. Denkm. 3 S. 378 ff., zu Müllers Handb. § 412, 4. Eine Athena Asia aus Kolchis in Laconien, Paus. III, 24, 5.

<sup>\*\*)</sup> Noch anders erzählten die Naupaktien, s. Markscheffel p. 409 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Pherekydes b. Schol. Apollon. IV, 423, vgl. Euripides Medea 166. 1334. Nach Sophokles war Apsyrtos von einer andern Mutter als Medea. Auch auf Veranlassung der Apsyrtischen Inseln wurde von ihm gefabelt.

<sup>+)</sup> Schol. Apollon. IV, 259. 284. Von der ligurn Touwis s. auch Herod. 4, 179.

nehmlich, wie Pinder Pyth. IV ausführlich erzählt, Euphemos vom Posendon, der die Gestalt seines Solmes Europolius angeder Zukunt. welche bernach bei Thera ins Meer fiel und für the Minger face Auswanderung vom Tameron nach Thera und von doct nach livrene besentete. Indessen konnte es den Griecten nicht alizalange verborgen bieiben das der Phasis kein so beseutender Flais sei wie man sieh früher gedacht, daher Herodor and Sophokies die Argonauten auf demselben Wege wie sie zekommen zurückkehren und nur etwa an de normiene liuste der Seythen versenlagen werden liessen, wo eine sehr mangelhafte liende der Phantasie immerkin noch freie Diehtung gestattete. Emige dachten dann an eine Schifffahrt duren den Tanais in den nordlichen Ocean, oder man warf seine Blieke auf die Donau Istros; deren weiter Lauf mit den vielfach verzweigten Nebenströmen von neuem zu abentenerliehen Vorstellungen anleitete (1 S. 342). So erzählt namentlich Apollonius nach dem Vorgange von Gelehrten, die zu ihrer Zeit für geographische Autoritäten galten, indem er zugleich den ganzen Lauf des Schiffes so ordnet daß einestheils die aus der Odyssee bekannten Abenteuer, aber auch die in der älteren Tradition vom Tritonischen See gegebenen eingereiht werden konnten. Durch die Donau gelangen die Argonauten zunächst an die Küste von Illyrien. Schon sind sie auf der Höhe von horkyra, da fängt es an zu stürmen und der Splitter der Dodonäischen Eiche verkündet Untergang, wenn nicht Kirke den Mord des Apsyrtos sühne. Also sahren sie durch den Eridanos in den Rhodanos (1 S. 297) und auf weiten Irrwegen durch das Land der Celten bis sie endlich in das tyrrhenische Meer und zur Insel der hirke (bei Circeji) gelangen, welche Göttin den Wunsch der ihr so nahe verwandten Medea gerne erfüllt\*). Darauf geleiten schützende Götter auf Betrieb der Hera das Schiff weiter durch die Scylla und Charybdis, bei den Sirenen vorbei durch die Plankten, endlich über die Höhe der Sonneninsel Trinakria zu dem Lande der Phäaken d. h. nach horkyra, wo lason und Medea endlich ihr Beilager feiern\*\*).

<sup>\*)</sup> Sie erkennt sie an einer Eigenthümlichkeit aller Rinder des Helios, dem goldstrablenden Blick ihrer Augen, Apollon. IV, 727 Schol., Philostr. J. imag. 7.

<sup>\*\*,</sup> Apollon. IV, 1125 ff., wo die Scholien Manches aus der korkyräischen Ortssage hinzufügen. Nach anderen Dichtern war dieses Beilager in Kolchis selbst am Phasis geseiert worden, s. die Scholien zu vs. 1217.

Als sie von da weiter fahren und schon die Küste der Pelopsinsel sehen, packt sie wieder ein Sturm und verschlägt sie an die libysche Küste in eine gefährliche Syrte, wo das Schiff verunglückt wäre, wenn die libyschen Nymphen es nicht gerettet hätten. Darauf tragen die Argonauten ihr Schiff zwölf Tage und zwölf Nächte lang, bis sie zu den Hesperiden und von da zu dem Tritonischen See kommen, wo Triton in der Gestalt des Eurypylos erscheint und dem Euphemos die Erdscholle reicht. Derselbe Dämon führt sie dann ins offene Meer, worauf sie erst bei Kreta landen und das Abenteuer mit dem ehernen Talos bestehn (S. 88), dann bei Anaphe durch Apoll aus Sturm und Ungewitter errettet werden (1 S. 165). Endlich erreicht das Schiff den Hasen von Iolkos.

### l. Pelias Tod und Leichenspiele.

Pelias ist wieder der verschlagene und grausame Tyrann, aber er wird überlistet und grausam bestraft durch Medea: ein alter Zusammenhang\*), obwohl die attische Tragödie auch hier Manches hinzugethan haben mag um die Arglist des Pelias und die Rache der Medea noch mehr ans Licht zu stellen. Diese schleicht sich unter der Maske einer Priesterin der Diana in das königliche Haus, d. h. der Hekate, vermuthlich der von Sie ist dann ganz die allgewaltige Zauberin, die wie Kirke über alle verborgenen Kräste der Natur gebietet und namentlich auch die Menschen verwandeln, das Alter wieder jung machen kann: ein Aberglaube von dem sich auch in der Sage vom Zagreus und vom Melikertes Spuren finden. So hatte Medea nach Pherekydes und Simonides den Iason durch Aufkochen (ἀναψήσασα) verjüngt, nach den Nosten seinen Vater Aeson, den abgelebten Greis durch Zauberkräuter, die sie in einem goldnen Kessel gebraut hatte, zu einem krästigen Jüngling gemacht, nach Aeschylus auch die nysäischen Nymphen, die Ammen des Dionysos und zwar mit ihren Männern verjüngt \*\*). Mit solchen Künsten wußte sie die Töchter des Pelias und den Pelias selbst zu täuschen, der dem jugendlichen Nebenbuhler dann wohl die Spitze zu bieten hoffte. Genug Medea

<sup>\*)</sup> Pindar Pyth. IV, 250 Μήδειαν, τὰν Πελίαο φόνον, vgl. Phere- kydes bei Schol. zu vs. 133., Apollod. I, 9, 27, Hygin. f. 24.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. Med. Argum., Schol. Aristoph. Eq. 1321, Nub. 749. Vgl. Gerhard A. V. t. 157 T. III S. 29, Archäol. Ztg. 1846 n. 40.

verspricht den Peliaden ihren Vater zu verjüngen und überzeugt sie durch große Wunder, plötzliche Finsterniß, außerordentliche Wirkung von Salben und Tränken, endlich dadurch daß sie einen alten Bock zerstückelt und in einer Brühe kocht, aus welcher er als schönes junges Thier wieder hervorspringt. Die verblendeten Töchter zerstückeln und kochen also

ihren eignen Vater.

Auf den Tod des Pelias folgten die von Akastos veranstalteten Leichenspiele (άθλα ἐπί Πελία), ein seit alter Zeit in Poesie und Kunst berühmtes Fest. Stesichorus hatte davon gesungen, am Kasten des Kypselos war eine große darauf bezügliche Darstellung zu sehen\*) und auch in andern Sagen sind manche Nachklänge davon erhalten. Kurz es war das eine von jenen durch alte Tradition und Lieder, in denen die Erinnerung an den Glanz von lolkos und die Minyer nachwirkte geheiligten Gelegenheiten zu einer glänzenden Heroenschau, wie sie die griechische Poesie und Kunst in ihren früheren Perioden sehr liebte. Auf jenem Bilde des Kypseloskastens sah man Herakles wie einen Aeltesten und Richter über die Kampfspiek thronend sitzen. Zum Wettrennen bereiteten sich Polydenkes und Admet mit ihren schnellen Rossen und Euphemos, jener Sohn des Poseidon, welcher auch in diesem Kampfe siegte. Admet und Mopsos stellten sich zum Faustkampf, lason und Peleus zum Ringen, welchen Kamps nach Andern bei diesen Spielen die arkadische Atalante mit Peleus bestand \*\*). Andre sehleuderten den Diskos, Andre liessen sich im Wettlauf sehn, in welchem Alle von Iphiklos besiegt wurden, dem Vater des Protesilaos, der von so wunderbarer Schnelligkeit der Füsst war, dass er über ein Aehrenseld ohne die Aehren zu knicken dahin lief \*\*\*). Für die Sieger standen schöne Dreifüsse bereit, auch sah man die Töchter des Pelias, die nach der älteren Sage

\*\*) Äpollod. III, 9, 2. Denselben Kampf sieht man auf alterthünlichen Vasenbildern und etruskischen Spiegeln, s. Gerhard A. V. t. 17% etrusk. Spiegel t. 224.

<sup>\*)</sup> Pausan. V, 17, 4. Ueber Stesichorus s. Poet. lyr. ed. Bergt p. 740 sq. Auch unter den angeblichen Tragödien des Thespis werden die Mellov genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Schol. Apollon. I, 45. Vgl. Athen. IV p. 172 E, wo aus Stesichtus dieser Vers erhalten ist: θρώσκων μέν ἄρ ἀμηιάραος, ἄκοντι δί νίκασεν Μελέαγρος und aus Simonides vom Meleager bei denselben Spitlen: δς δουρί πάντας νίκασε νέους δινάεντα βαλών ἀναυρον ὕπερ πελυβότρυος ἐξ Ἰωλκοῦ.

also wohl nicht an dem Tode ihres Vaters schuldig waren, und den Iolaos den treuen Gefährten des Herakles als Sieger im Rennen mit dem Streitwagen.

### m. Iason und Medea in Korinth.

Nach Hesiod th. 997 ff. vermählten sich Iason und Medea in Iolkos und blieben dort, obwohl Akastos immer für den Nachfolger des Pelias gegolten zu haben scheint. Nach den Späteren überlässt Iason diesem die Regierung oder beide, Iason und Medea werden nach dem schrecklichen Ende des Pelias von Akastos vertrieben und wenden sich darauf nach Korinth. Das dortige Schicksal der Medea wird durch den Tod ihrer Kinder und die Trennung vom lason bestimmt, worüber verschiedene Erzählungen umliefen, bis die Tragödie sich des Stoffes bemächtigte\*). Durch Euripides ist sie zu jenem großartigen Characterbilde der Leidenschaft, des Stolzes und der Rache geworden, wie nur er es schaffen konnte, neben ihr freilich lason zu einem recht erbärmlichen Helden. Um sich mit der Glauke, der Tochter des Königs Kreon zu verbinden verlässt er die Medea, durch die er Alles gewonnen, die für ihn Alles geopfert hatte. Nachdem Aegeus dieser ein Asyl versprochen schreitet sie zur Rache, die eben so außerordentlich ist wie ihre frühere Hingebung. Der Nebenbuhlerin sendet sie als Brautgeschenk ein prächtiges Gewand und einen kostbaren Kranz, beide vergistet, worüber Tochter und Vater unter den gräßlichsten Qualen verscheiden. Um lason ganz zur Verzweiflung zu bringen, tödtet sie dann selbst ihre Kinder, flüchtet auf einem geslügelten Drachenwagen den Helios gesendet, und begiebt sich nach Athen. Von lasons Ende wurde gewöhnlich erzählt dass er auf dem Isthmos durch die von ihm dahin geweihte Argo umgekommen sei \*\*).

<sup>\*)</sup> Vor Euripides hatte ein sonst wenig bekannter Tragiker Neophron aus Sikyon eine ähnliche Tragödie gedichtet, s. Welcker Gr. Trag. S. 936, zu Müllers Handb. § 412, 5. Vgl. das prächtige, zuerst durch Millin bekannt gewordene Vasenbild aus Canosa bei O. Jahn Archäol. Ztg. 1847 n. 3 t. 3.

<sup>\*\*)</sup> Er sucht Ruhe unter dem Schiff, da fällt die Puppis herunter und erschlägt ihn, s. Eurip. Med. 1377. 1386 Schol. und das Argument zu diesem Stücke. Nach Neophron nahm er sich selbst das Leben.

## 3. Der thebanische Cyclus.

Hier treffen wir zum erstenmal auf ein größeres Ganze von epischen Dichtungen, welche sich um einen alten Sagenkern allmälig gesammelt und wie nach bestimmten Gesetzen des organischen Wachsthums, da sich dasselbe in den trojanischen Sagen wiederholt, von einer gegebenen Mitte nach entgegengesetzten Richtungen entwickelt haben. Diese Mitte war hier das alte Gedicht der sogenannten Thebais, dessen Inhalt der Krieg der Sieben gegen Theben bildete. Dazu ist später eine Oedipodee über die Geschichte des Oedipus, also über die früheren Vorgänge dieses Sagenkreises, und ein Gedicht über die Epigonen und die Schicksale des Alkmäon, also über dessen spätere Vorgänge hinzugedichtet worden\*). Wir sind über den Inhalt dieser Gedichte zu mangelhast unterrichtet um mit Sicherheit urtheilen zu können. Aber wahrscheinlich fanden sich alle Hauptthatsachen in dem ältesten Centralgedichte, wie die des trojanischen Sagenkreises in der Ilias und Odyssee schon angedeutet, so dass die jüngeren Gedichte aus demselben gleichsam hervorwuchsen, indem sie theils diese Andeutungen theils die Ueberlieferungen der noch nicht aufgezeichneten und der örtlichen Sage und zwar im Geiste ihres jüngeren Zeitalters selbständig ausführten.

Wie sehr diese Sagen und Lieder den griechischen Heldengesang in seiner besten Zeit beschäftigt haben, sieht man auch aus den zahlreichen Beziehungen darauf in der Ilias und Odyssee. Und in der That war es ein gewaltiger Conflict und ein eben so gewaltiges Verhängnis, welches hier die Dichtung in Anspruch nahm. Jener ist der zwischen den beiden mächtigsten Staaten der griechischen Vorzeit, Argos und Theben, dieses das der furchtbaren Schicksale und Verwicklungen im Hause der Labdaciden, welches auch die Helden von Argos und von Kalydon in seine dämonischen Kreise mit hineinzieht und zuletzt mit blutiger Schlacht und dem entsetzlichen Untergange der Sieben und der beiden feindlichen Brüder endigt. Die Gestalten dieser Helden, des ätolischen Tydeus, des argivischen Amphiaraos und des Kapaneus, des Parthenopäos sind mit grosser Lebendigkeit empsunden und gezeichnet, die epische Anlage der Verwicklung und des allmäligen Fortschritts der Hand-

<sup>\*)</sup> Welcker ep. Cycl. 1 S. 198 ff., 2 S. 313-405.

lung bewährt sich auch in solchen Trümmern der Ueberlieferung als eine sehr wohl geordnete. Einzelne Züge der Characteristik und der Conception sind von einer so wilden Kühnheit, dass sie einen Eindruck von höherem Alterthum als selbst die Bilder der Ilias machen.

Nachmals haben vorzüglich die attischen Tragiker in diesen Sagen geschwelgt und ihnen dabei freilich viel von ihrer alterthümlichen Färbung genommen und neue Ideenverbindungen und Thatsachen hineingetragen. Aeschylus mit seinem tiefen Ernste, der hier reiche Nahrung für seine Anschauungen von der Unerbittlichkeit des Schicksals und von der Hinfälligkeit alles menschlichen Schimmers fand, Sophokles in seinen unvergleichlichen Dichtungen vom Oedipus in seiner Höhe und in seiner Niedrigkeit und von der aufopfernden Liebe der Antigone für Vater und Bruder, Euripides in den Phönissen und in anderen Tragödien, in denen er wieder sehr willkürlich mit den mythischen Stoffen verfuhr.

Auch die Kunst hat diesem Kreise manches schöne und bedeutende Bildwerk abgewonnen, obgleich das Interesse des trojanischen Sagenkreises doch auch in dieser Hinsicht unvergleichlich viel mehr angeregt hat\*).

## a. Oedipus \*\*).

Der Stamm, aus welchem Oedipus und seine Söhne hervorgegangen, heißt gewöhnlich der der Labdaciden. Polydoros d. i. der Gabenreiche, der einzige Sohn des Kadmos, zeugt mit der Nächtlichen (Νυχτηζς) den Labdakos, der wie ein andrer Pentheus beschrieben wird (Apollod. III, 5, 5). Sein Sohn Laios (Δάιος) wär einigen Sagen als der Räuber eines schönen Knaben mit goldnen Rossen (χρύσιππος) bekannt, der gewöhnlich für einen Sohn des Pelops galt. Oedipus selbst d. i. der Schwellfuß (Οἰδίπους, Οἰδιπόδης) wird als Kind mit zusammengeschnürten Füssen, wovon ihm immer das Merkmal blieb, auf dem wilden Kithäron ausgesetzt, dann auf wunderbare Weise erhalten und gerettet, im Auslande erzogen, aus welchem er als schöner und starker Held zurückkehrt, der seinen

:

<sup>\*)</sup> Müller Handb. § 412, 3, J. Overbeck Gallerie heroischer Bild-werke der alten Kunst Bd. 1 S. 3—163 t. 1—6.

<sup>\*\*)</sup> K. F. Hermann Quaestionum Oedipodearum capita tria, Marb. 1837, F. W. Schneidewin die Sage vom Oedipus, Gött. 1852.

Vater erschlägt, die böse Sphinx in den Abgrund stürzt, dadurch König von Theben und Gemahl seiner eignen Mutter wird. Möglich dass auch dabei alte Allegorieen des Naturlebens

zu Grunde liegen.

Das Epos behandelte diese Sage in einem ganz andern Sinne als die Tragödie. In der Odyssee 11, 271 — 280 wird unter den Heroinen der Unterwelt auch der schönen Epikaste (später gewöhnlich lokaste) gedacht, welche ihrem Sohne aus Unkunde vermählt gewesen, nachdem dieser seinen Vater getödtet hatte. Aber die Götter brachten solchen Frevel gleich ans Licht. Epikaste nahm sich dann in ihrer Verzweiflung das Leben, Oedipus aber blieb der König von Theben, doch verfolgt von vielen und schweren Leiden, mit denen ihn die Erinyen seiner Mutter heimsuchten. Aus Pausanias IX, 5, 5, der sich auf die Oedipodee und auf ein Gemälde des alten Künstlers Onatas beruft, erfahren wir dass Oedipus in zweiter Ehe mit der Euryganeia, einer Tochter des Königs der Phlegyer vermählt war und dass diese in der älteren Dichtung für die Mutter des Eteokles und Polynikes, der Antigone und Ismene galt, vgl. Schol. Eurip. Phöniss. 1760. Aber wahrscheinlich batte er sich geblendet und gerieth dann, verfolgt von den Gedanken an Vater und Mutter, immer tiefer in Gemüthsverbitterung, so dass er auch auf geringen Anlass seinen Söhnen fluchte, mit welchem Fluche ein neues Moment des Verhängnisses in die Handlung trat. Ein Bruchstück der Thebais (Athen. XI p. 465) erzählt von einem Mahle welches Polynikes seinem Vater vorgesetzt habe, und zwar auf dem Tische und mit dem Becher, deren sich die Ahnen des Stammes, Kadmos und Laios bedient hatten. Dadurch wird Oedipus an Laios und alle Missethat erinnert und flucht seinen Söhnen, als hätten sie ihn zu kränken beabsichtigt. Ein andres (Schol. Soph. O. C. 1375) erzählt daß die Söhne seiner immer sorglich gepflegt, aber einmal aus Versehn vom Opfer austatt des Schulterstücks die Hüste geschickt hätten, was der blinde Alte für absichtlichen Schimpf hielt, so dass er beiden flucht. Immer scheint der Fluch einer und derselbe gewesen zu sein\*), dass sie die väterliche Habe,,mit der Schärfe des Schwerdtes" theilen sollten, was sich hernach

<sup>\*)</sup> Welcker nimmt drei verschiedene Flüche an. Die alte Formel des Fluchs leuchtet in verschiedenen Stellen der Tragiker deutlich durch. Vielleicht bezieht sich auch Pindar Pyth. IV, 145 ff. darauf.

Schrecklich erfüllte. Oedipus starb endlich, worauf zu seiner Ehre die üblichen Leichenspiele gehalten wurden \*). Eteokles und Polyneikes aber entzweiten sich bei der Theilung seiner Habe zu blutigem Streite, worüber der Krieg der Sieben entstand, welcher für die alte Sage durchaus die Hauptsache war \*\*). Zu bemerken ist das außerordentliche Gewicht, welches ganz im Sinne der alten Zeit und wie in der Sage vom Meleager auf den Fluch des Oedipus gelegt wird. Man legte in so alter Zeit dem Fluche des Vaters oder der Mutter eine dämonische Gewalt bei, die nicht durch die Geringfügigkeit des Anlasses, ja selbst nicht durch die Reue dessen der geflucht hatte wieder aufgehoben werden konnte.

Den attischen Tragikern konnte eine so merkwürdige Schicksalsverwicklung um so weniger entgehen, als die Fabel vom Oedipus schon vor ihnen, namentlich durch Verknüpfung derselben mit den Lehren und der Autorität des Apollinischen Orakels zu Delphi, eine höhere Weihe erhalten hatte. Wenigstens kennt schon Pindar Ol. II, 39 ff. die bedeutungsvolle Wendung dass Oedipus "den alten Spruch der Pythia" erfüllt habe als er seinen Vater Laios erschlug, worauf die Erinys seine kriegerischen Söhne durch gegenseitigen Brudermord tödtete. Ohne Zweisel waren auch früher alte Prophezeiungen im Spiele gewesen, aber erst durch das Pythische Örakel kann die Sage diesen erhabenen Character angenommen haben, in welchem sie nun den Griechen ergreifender als jede andre die alte, aber erst in Delphi recht ausgebildete Lehre von der Majestät des Schicksals und der Kurzsichtigkeit der Menschen predigte, welche indem sie das Schicksal zu umgehen streben sich nur immer sester in seine Netze verstricken. In diesem Sinne wurde die Sage zuerst von Aeschylus dramatisch überarbeitet, in einer Trilogie welche aus drei Tragödien Laios, Oedipus und den noch erhaltenen Sieben gegen Theben bestand, zu denen als Satyrdrama eine eigne Dichtung von der Sphinx ge-

<sup>\*)</sup> Il. 23, 679, wo das δεδουπότος Ολδιπόδαο verschieden erklärt wird, s. Lehrs de stud. Aristarchi p. 110. Auch Hesiod erzählte daß Oedipus in Theben gestorben sei, und zwar scheint bei ihm Polyneikes damals schon in Argos gewesen zu sein, Schol Il. 23, 679.

<sup>\*\*)</sup> Hesiod T. W. 162 τοὺς μὲν ἐφ' ἐπταπύλο Θήβη Καθμηΐδι γαίη ἄλεσε μαρναμένους μήλων ἔνεκ' Οἰδιπόδαο. Der Fluch des Oedipus motivirte den Streit der Brüder, dieser den blutigen Krieg. Auch in den Kyprien kam die Geschichte des Oedipus als Episode vor.

hörte\*). Darauf folgte Sophokles mit seinem Oedipus König, welcher uns den Unglücklichen auf der ganz untergrabenen Höhe seines Lebens zeigt, aber auch seinen Sturz mit Schonung beurtheilen lehrt. Seine Einsicht hat er bewiesen da er das Räthsel der Sphinx löste. Jetzt ist er König und Gemahl, eifrig und redlich in beiden Pflichten, eine edle Natur, aber namenlos unglücklich und darüber hestig und bitter geworden, eine natürliche Folge seines hinterlistigen und ganz unverdicaten Schicksals. Daher das andere weit später gedichtete Stück, Oedipus auf Kolonos, eine nothwendige Ergänzung von jenen ist. Der nun ganz Gebrochene, Blinde, Arme, Alte, von seinen Söhnen und von seinem Lande Ausgestossene, nur noch von seinen Töchtern Behütete, findet endlich den ersehnten Tod me eine Genugthuung seines Schicksals im fremden Lande, da die Unterirdischen sich versöhnt zeigen und sein Grab ein Schutz für das Land sein wird welches ihn gastlich aufgenommen hatte. Der Fluch des Vaters gegen die Söhne war auch in diesen Gedichten der Grund des schrecklichen Ausgangs derselben. Aber er war nun nicht mehr der hervorstechendste Zug der ganzen Verwicklung, sondern Oedipus hatte dadurch dass sein eignes Leben zur Öffenbarung der Lehre vom Schicksal und der göttlichen Strafgerechtigkeit wurde eine selbständige und höher Bedeutung bekommen. Er war wie in der Atridensage Orestes zu einem Paradigma des Glaubens an die Erinyen geworden, mit denen er oft zusammen verehrt wurde \*\*), des Glaubens sowohl an die unerbittlich zürnenden Erinven, welche nun zugleich die Uebertretung des göttlichen Gebotes an Laios und das Verbrechen gegen Vater und Mutter an Oedipus zu rächen hatten, als des milderen an die versöhnlichen Eumeniden. welche den Unseligen zuletzt freundlich und schützend in ihrem Haine aufnahmen und ihm die Stätte gewährten, wo seine Leiche und sein Andenken Freunden und Feinden ehrwürdig werden sollte.

Große Veränderungen erlaubte sich auch hier Euripides. obwohl wir im Einzelnen nicht zu folgen vermögen. Die wichtigste war die daß die auch sonst bekannte Fabel von der Ent-

<sup>\*)</sup> Schneidewin Philol. 1848 S. 350 ff., 1850 S. 180 ff., Oedipussar S. 21 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei Herod. 4, 149 gründen die thebanischen Aegiden zu Sparta. als in ihrem Geschlechte ein Sterben der Kinder einreisst, auf Gebot des Orakels ein Heiligthum Έρινύων τῶν Λαΐου τε καὶ Οἰδίποδος.

**239** 

führung des schönen Knaben Chrysippos durch Laios, also seine wüste Leidenschaft zum ersten Anfang der ganzen Verwicklung geworden war. Darüber nahm Chrysippos sich das Leben, Pelops aber fluchte dem Verderber seines Kindes Laios, der nun nach dem Willen des Schicksals durch seinen eignen Sohn für das an dem Sohne eines Andern begangene Verbrechen gestraft wurde\*). War auf diese Weise die Schuld des Laios besser als früher motivirt, so mußte doch nun auch das Verbrechen und ganze Schicksal des Oedipus einen andern Ausgang bekommen, wie Euripides denn auch in dieser Hinsicht die herkömmlichen Wege der Sage verlassen hatte.

Die gewöhnliche Erzählung ist die dass Laios, da er sich Kinder wünschte, von dem Orakel zu Delphi gewarnt wurde, sein Sohn werde ihn tödten, seine Mutter heirathen, sein ganzes Haus tief in Schuld und Blut stürzen. Dennoch wird Oedipus geboren. Die Eltern glauben das Schicksal dadurch zu umgehen dass sie ihn auf dem Kithäron aussetzen. Aber das Kind wird durch einen Hirten gerettet, kommt nach Sikyon \*\*) oder wie Sophokles dichtete nach Korinth, wo König Polybos (der Heerdenreiche) den Oedipus, so nannte man ihn von dem unvertilgbaren Merkmale seiner hülflosen Jugend, wie seinen Sohn auferzieht. Da er über seine Abkunft unsicher geworden, wendet er sich an das Orakel, das ihn vor Vatermord und Blutschande warnt. Also vermeidet er den Ort, welchen er für seine Heimath hielt, und wendet sich nach Theben. Auf diesem Wege trifft er mit Laios zusammen, der ihn als stolzer König übermüthig behandelt, und erschlägt ihn und seinen Diener, nach Aeschylus auf einem Kreuzwege bei Potniä, ganz in der Nähe von Theben, nach Sophokles auf der sogenannten Schiste, einem Kreuzwege am Eingange der Schlucht am Parnass, durch welche der Weg nach Delphi führt. Denn auch Laios suchte Rath und Hülfe bei dem Apollinischen Orakel, wegen der großen Noth in welche Stadt und Land durch die verderbliche Sphinx gerathen war. Diese scheint ein aus der

\*\*) In der alten Sage war Polybos König von Sikyon. Diese Stadt und

Korinth fallen in den älteren Sagen überhaupt oft zusammen.

<sup>\*)</sup> Auf diesen Fluch des Pelops bezieht sich das gewöhnlich vor dem Oedipus König und vor den Phönissen abgedruckte Orakel. Die Sage vom Chrysippos war auch der sikyonischen Dichterin Praxilla bekannt und auf apulischen Vasen ist der Vorgang abgebildet, s. Gerhard t. 6, Overbeck S. 4—10. Die gewöhnliche peloponnesische Tradition nannte aber Atreus und Thyestes als Mörder des Chrysippos.

ägyptischen Religion und Symbolik in die thebanische Sage übertragenes Sinnbild der Sonne und ihrer furchtbaren Majestät zu sein, vollends da sie gerade so, wie ältere griechische Bildwerke dieses Symbol gebrauchen, auch auf einigen ägyptischen Monumenten zu sehen ist, wie ein Würgengel über niedergeworfene Feinde oder Jünglinge einherschreitend\*). Ein solcher Würgengel ist aber die Sphinx auch in der thebanischen Sage, nur dass sie hier zugleich das bekannte Räthsel von dem Menschen auf vier, zwei und drei Beinen aufgiebt, welches nur Oedipus zu lösen vermag. Schon waren ihr viele Jünglinge gefallen, nach der epischen Oedipodee zuletzt der schöne Hämon, ein Sohn des Kreon, die letzte Hoffnung des Labdacidenstammes \*\*). Darum bietet Kreon dem welcher das Räthsel lösen werde die königliche Würde in Theben und die Wittwe des erschlagenen Laios. Der Retter findet sich und ihm wird der Preis, aber welches entsetzliche Unheil zur Ausstattung! Nach der älteren Sage wurde der Greuel bald nach der Vermählung bekannt, bei den Tragikern erst nachdem lokaste von ihrem Sohne die Mutter seiner Kinder geworden war. Als endlich die Wahrheit ans Licht gekommen, lokaste sich getödtet, Oedipus sich geblendet hat, beginnt das neue Verhängniss mit der Härte der Söhne gegen den Vater, worauf dieser ihnen flucht dass sie das Erbe, mit dem Eisen" theilen sollen. Ueber der Theilung mit dem Bruder zerfallen begiebt sich Polyneikes nach Argos, wo er eine neue Heimath findet, Eteokles aber behält das Regiment in Theben.

Es gab in Theben eine Ueberlieferung das Oedipus nicht in dieser Stadt, sondern in dem attisch-böotischen Grenzorte Eteonos begraben worden sei und zwar in einem Heiligthume

<sup>\*)</sup> Lepsius Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien Abth. III Bl. 76. 77. Vgl. das Terracottarelief aus Tenos und ähnliche Bildwerke b. Overbeck I, 5. 6. II, 8.

<sup>\*\*)</sup> οἱ τὴν Οἰδιποδίαν γράφοντες bei Schol. Eurip. Phöniss. 1760, vgl. Hesiod th. 326. παῖδες Θηβαίων ὑπὸ Σφιγγῶν ἡρπασμένοι am Throne des Olympischen Zeus, Paus. V, 11, 2. Das Schildzeichen des Parthenopäos bei Aeschyl. Sieben 511. Der ganze Cyclus der auf die thebanische Sphinx bezüglichen Bildwerke bei O. Jahn Archäol. Beiträge S. 112 ff., Overbeck S. 15 ff. Verschiedene Erklärungen und Ansichten über Ursprung und Bedeutung des Symbols in der thebanischen Fabel bei R.F. Hermann Quaestt. Oedip. p. 112, Welcker A. Denkm. 3 S. 74 ff., Ferchhammer in der Allgem Monatsschr. Halle 1852 S. 208—221, Schömann de Phorcyne eiusque familia p. 15.

der Demeter, wahrscheinlich der chthonischen, neben welcher er als Heros verehrt wurde. Als man ihn nehmlich auch hier nicht dulden wollte, antwortete das Orakel man solle ihn, da er Schutz bei dieser Göttin gefunden habe, in Ruhe lassen ( $\mu\dot{\eta}$ κινείν τὸν ἰκέτην τῆς Θεοῦ). Eine ähnliche Ueberlieferung gab es in dem attischen Demos Kolonos, in welchem das Heiligthum der Eumeniden als der Ort gezeigt wurde wo der Unglückliche endlich zur Ruhe gekommen sei\*), und zwar wurde sein Grab hier, wie vermuthlich auch in jenem böotischen Grenzorte, für einen Schutz gegen räuberische Einfälle der Nachbarn gehalten. Aus solchen Ueberlieserungen ist der Oedipus auf Kolonos des Sophokles entstanden, welcher also von der älteren thebanischen Fabel in der Hinsicht abwich dass Oedipus noch vor seinem Tode Theben verliess und in der Fremde sein Grab suchte. Nicht freiwillig that er es, sondern vertrieben von den Thebanern und von seinen Söhnen verrathen, dahingegen ihn die zarten Töchter mit treuer Liebe ins Elend begleiten. Apoll hat ihm die endliche Lösung seines Schicksals im Heiligthume der Semnen verkündigt. So wendet er sich als Schutzsiehender (ixέτης, προστρόπαιος) an die ernsten Göttinnen und geht vertrauend in ihren Hain, wo man eine "eherne Schwelle" d. h. einen unmittelbaren Zugang in die Unterwelt zeigte. Theseus gewährt ihm seinen mächtigen Beistand und weder Kreon noch Polynikes vermag ihn aus seiner Zuflucht wieder zu entfernen, denn schon hat der blutige Krieg begonnen und beide Parteien bewerben sich jetzt um Oedipus, dessen Theilnahme nach einem Orakel den Sieg erschaffen musste (Schol. O. C. 388). Noch einmal wiederholt er den furchtbaren Fluch gegen seine Söhne, dann verschwindet er auf geheimnissvolle Weise. Die Töchter kehren nach Theben zurück um wo möglich die Brüder zu versöhnen.

# b. Die Sieben gegen Theben.

Die Thebais galt für eins der vorzüglichsten Gedichte des höheren Alterthums und ward in weniger um die Kritik besorgten Zeiten für ein Werk des Homer gehalten\*\*). Obgleich

<sup>\*)</sup> Schol. Soph. O. C. 91. Vermuthlich wurde Demeter hier in Verbindung mit den anderen unterirdischen Gottheiten verehrt, wie im Heiligthume der Semnen zu Kolonos und sonst, s. Müller z. Aeschyl. Eum. S. 170, 1 S. 521.

<sup>\*\*)</sup> Der alte Dichter Kallinos und viele andere und achtbare Leute Gr. Mythologie. II.

nur wenig davon erhalten ist, so lässt sich doch nach innerer Wahrscheinlichkeit und mit Hülse mancher Anspielungen der Ilias, der älteren Bildwerke, der Sieben des Aeschylus, der Phönissen des Euripides, der Reste einer Thebais des Antimachus, endlich des sreilich in vielen Punkten sehr frei versahrenden Gedichtes des Statius\*) der ganze Verlauf des Krieges und der epischen Handlung, so wie in besseren Zeiten davon erzählt wurde ziemlich sieher setstellen.

In Argos treffen wir bei diesem Kriege das Geschlecht der Amvihaoniden vom äolischen Stamme des Kretheus (S. 213) als das herrschende. Anfangs mit den Neliden im Pylos ansissig waren sie durch Melampus zu großen Ehren gekommen. erst zur nächsten Verwandtschaft mit Neleus, nehmlich durch die Hand seiner Tochter Pero, die Melampus seinem Bruder Bias durch seine Kunst verborgner Wissenschaft verdiente. dann zu dem größten Theile der Herrschaft von Argos . nacidem Melampus die Töchter des Protos von ihrer entsetzlichen Krankheit befreit hatte, wofür der König von Tirvns ihm und seinem Bruder Bias zwei Theile seines Reiches abtrat (S. 40). Der Sohn des Bias war Talaos, unter dessen Rindern Adrastos und Eriphyle die berühmtesten sind. Vom Geschlecht des Melampus erzählt die Udvssee 15. 225 ff. Seine Söhne waren Antiphates und Mantios, der des Antiphates Uikles, der in den Erzählungen vom trojanischen Kriege des Herakles genannt wurde (S. 163), der des Oikles der berühmte Amphiaraos, berühmt wegen seiner Tapferkeit, seiner Frommigkeit und seiner prophetischen Gaben. Zeus und Apoll. sagt die Odyssee, liebten ihn mit aller Liebe, doch kam er nicht m hohen Jahren, sondern er blieb vor Theben, weil sein Weib Eriphyle sich durch schnödes Gold hatte bestechen lassen ": wodurch eine der merkwürdigsten Verwicklungen dieses Krieges angedeutet wird. Die Sohne des Amphiaraos sind Alkmaon und Amphilochos, von denen gleichfalls viele Sagen

descare ringere.

halten die Thebais für ein Gedicht des Homer, sagt Pausanius IV. 9, 3, indem er seinerseits hinzusetzt, es sei das beste nächst der Hins und Odyssee. Andere schrieben es dem Arktinos von Milet zu, noch Andere liessen den Verfasser dahin gestellt sein.

Die Reste des bediehts des Antimaches bearbeitet von Dübner in Besiedi al. carmina ed. F. S. Lehrs. P. 1540. Ueber die späteren Theba den Weleker kl. Sehr. I S. 395 f.

erzählten, namentlich vom Alkmäon, dem hervorragendsten Helden im Zuge der Epigonen. Neben diesen Amythaoniden von Argos wurden in den älteren Ueberlieserungen von dem Kriege der Sieben auch Prötiden genannt, die noch in Tiryns herrschend zu denken sind "). Von den Pelopiden in Mycen heist es ausdrücklich und schon in der Ilias dass sie sich

an diesem Kriege nicht betheiligt hätten.

Zwischen Amphiaraos und Adrast hatte es Streitigkeiten gegeben, in Folge deren Adrast nach Sikyon ausgewandert war, wo er durch Vermählung mit der Tochter des reichen Polybos (S. 239) zur Herrschaft von Sikyon gelangte, die ihm den Weg zu der von Argos bahnte, Il. 2, 572, Pindar Nem. IX, 13 ff. Schol. Die Versöhnung mit Amphiaraos wurde durch dessen Vermählung mit der Schwester des Adrast, der begehrlichen Eriphyle erreicht, welche auch für die Zukunst ein für allemal Schiedsrichterin zwischen ihrem Bruder und ihrem Gemahle sein sollte. Dadurch hatte sie eine Macht über Amphiaraos erlangt, deren sie sich hernach zu Gunsten des Adrast und des Polyneikes und zur Befriedigung ihres eignen Gelüstes, aber zum Verderben ihres Gemahls, ja aller argivischen Helden die gegen Theben zogen und zuletzt auch zu ihrem eignen Verderben bediente. Ihr Bruder Adrast erscheint in dem Zuge der Sieben als König und Führer über Alle\*\*), wie Agamemnon in der llias, wie denn auch sein Wunsch seinem Schwiegersohne Polyneikes zu helfen die bestimmende Ursache des Krieges war. In Sikyon wurde er nach Herodot 5, 67 als König und als Held mit heroischen Ehren gefeiert, deren Feste und Heiligthümer vor dem Tyrannen Kleisthenes zu den angesehensten der Stadt gehörten \*\*\*).

Zum Adrast kamen in einer und derselben Nacht Polyneikes von Theben und Tydeus von Aetolien. Polyneikes hatte Theben verlassen, nach der gewöhnlichen Sage vor dem Tode des Oedipus, aber schon mit seinem Fluche belastet und aus Angst vor demselben und dem Brudermorde, daher er mit seinem Bruder Eteokles die Abrede getroffen dass sie abwechselnd ein Jahr lang die Stadt regieren und die Stadt meiden

<sup>\*)</sup> Namentlich sind bei Paus. X, 10, 2 Kapaneus und Eteoklos of Ispies Abkömmlinge des Prötos, vgl. Schol. Pind. Nem. IX, 30.

<sup>\*\*)</sup> Stat. Theb. IV, 68 annis sceptrisque venerabilis aeque.

\*\*\*) Vgl. Schol. Pindar Nem. IX, 30. Er galt in Sikyon für den Stifter eines Heiligthums Ἡρας ἀλεξάνδρου.

wollten, wodurch sich Eteokles später nicht gebunden glaubte"). Tydeus ist der Sohn des ätolischen Oeneus und der Peribäa aus Olenos, der seine Vettern erschlagen hatte weil sie seinem Vater Nachstellungen bereiteten, und mit ihnen den Bruder seines Vaters, daher er aus der Heimath flüchtig geworden sich gleichfalls nach Argos an Adrast wendete. In derselben Nacht suchen beide Flüchtlinge bei dem Könige Schutz und Aufnahme, Tvdeus mit dem Fell eines wilden Ebers, Polyneikes mit dem eines Löwen bekleidet. Bei Sturm und Regen kommen sie ins Gehöst und gerathen unter einander in hestigen und lauten Streit, worüber Adrast hinzutritt und mit Erstaunen in diesen Männern die Erfüllung eines Orakels wahrnimmt, das ihm geboten batte seine Töchter einem Löwen und einem Eber zu vermählen \*\*). Also giebt er dem Tydeus die Deipyle, dem Polyneikes die Argeia, so dass sie bei ihm blieben und es gut hatten, wie Diomedes der Sohn des Tydeus und Enkel des Adrast II, 15, 115 ff. von seinem Vater erzählt, er habe in einem reichen Hause gewohnt, schöne Felder und Baumgärten und viele Felder besessen, unter allen Achäern berühmt durch seine Lanze. Polyneikes und Tydeus sind die beiden Heisssporne des Gedichts, daher die Art wie sie sich hier beim Adrast und in Argos einführen, wo sie die Ursache so großen Unheils werden sollten, gewiss auf alter Erzählung beruht. Auch dass sie bald die vertrautesten Freunde geworden scheint ein ächter Zug der Sage zu sein \*\*\*).

Beide junge Männer dringen nun in ihren Schwiegervater sie mit gewaffneter Hand in ihre Heimath zurückzuführen und Adrast verspricht es ihnen †) und sammelt alle Helden von Ar-

<sup>\*)</sup> Eurip. Phöniss. 66 ff., doch wird die Sache verschieden erzählt und nach der Andeutung bei Hesiod T. W. 162 scheint die älteste Dichtung die Flucht des Polyneikes anders motivirt zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. Phöniss. 411 ff., Schutzfl. 131 ff., Apollod. II, 6, 1, Schol. II. 4, 376, Statius Theb. I, 350 ff. Das Orakel des Adrast ist durch Masseas erhalten. Dass die Dichtung alt ist sieht man aus dem alterthümlichen Vasenbild Annal. d. Inst. 1839 p. 255 ff. tav. P, Overbeck S. 88. Eber und Löwe sind Bilder der höchsten Streitbarkeit s. S. 214.

die Freundschaft der beiden mit der des Theseus und Peirithoos, Orest und Pylades, vgl. Lactant. zu dieser St.: quatuor namque amicitiarum exempla faisse certissimum est, Thesei et Peirithoi, Orestis et Pyladae, Achillis et Patrocli, Tydei et Polynicis.

<sup>+)</sup> Eurip. Schutzfl. 158 ff. νέων γὰρ ἀνδρῶν δόρυβος ἐξέπλησσε με. So war Prötos durch seinen Schwiegervater in Lycien zurückgeführt worden.

gos zu dem kriegerischen Zuge gegen Theben. Vor allen galt es den tapsern Amphiaraos zu gewinnen, dessen Lanze eben so gewaltig war als sein Rath und seine Kunst den Flug der Vögel zu deuten unentbehrlich\*). Die Vettern und Sippen wurden also zur Versammlung und zum Mahle beim Adrast gerufen \*\*). Amphiaraos aber wusste durch seine Kunst der Weissagung dass dieser Zug gegen den Willen der Götter sei, daher er abrieth, darüber vermuthlich aber gleich bei dieser Gelegenheit in hestigen Streit mit dem hitzköpfigen Tydeus gerieth, wenigstens war eine dauernde Spannung zwischen beiden durch die Sage angedeutet \*\*\*). Auch wusste Polyneikes den frommen Seher durch arge List und mit Hülfe jenes früheren Vertrags zwischen Adrast und Amphiaraos zuletzt doch zum Zuge zu nöthigen. Das prächtige Halsband, welches einst Kadmos der Harmonia geschenkt hatte, war jetzt in seinem Besitze. Er schenkte es der Eriphyle+), welcher Amphiaraos wohl verboten hatte Geschenke vom Polyneikes zu nehmen, aber sie nahm es doch und entschied nun für die Theilnahme ihres Gemahls am Kriege, dessen blutiges Verhängniss ihm bekannt war. So rüsteten auch die anderen Vettern und Helden von Argos und Tiryns, die Brüder des Adrast und die Prötiden Kapaneus und Eteoklos, nach der ursprünglichen Sage vermuthlich sieben, ohne die beiden Fremden, Polyneikes und Tydeus ++). Diese begaben sich zwar auch nach Mycen um zum

<sup>\*)</sup> Namentlich Aeschylus schildert ihn als das Ideal eines edlen und tapfern Streiters, Sept. 549 ff., die berühmten Worte welche man bei der Vorstellung auf Aristides bezog, und 590 ff., vgl. Sophokl. O. C. 1315.

<sup>\*\*)</sup> Von diesem Mahle dichtete namentlich Antimachos, s. Athen. XI p. 468 A, 475 D, 482 F.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollod. III, 6, 2. Dass Tydeus vornehmlich zum Kriege getrieben und in dieser Hinsicht den Gegensatz zum beständig an die Götter und ihre Zeichen mahnenden Amphiaraos bildete, deutet Aeschylus Sept. 362. 552 an.

<sup>†)</sup> Bei Apollodor räth ihm dazu "Ique o Alextogos, auch gewiße ein alter Zug, da nicht blos sein Sohn Eteoklos, sondern auch seine Tochter Euadne durch diese Unternehmung umkommen. Ueber das Halsband s. 1 S. 123. Statius Theb. II, 269 ff. führt es weitläustig aus, wie Hephästos mit den Kyklopen und Telchinen allerlei bösen Zauber in diesen verhängnisvollen Schmuck hineinzauberten, vgl. Lactant. zu dieser St. und zu III, 274.

<sup>++)</sup> Apollodor: τινές δὲ Τυδέα μὲν καὶ Πολυνείκεα οὐ καταφιθμοῦσι, συγκαταλέγουσι δὲ τοῖς ἐπτὰ Ἐτεόκλον Ἰιριος καὶ Μηκιστέα, vgl. Paus. X, 10, 2. Mekisteus ist auch II. 2, 566, 23, 678 bekannt, wo er ein Sohn des Talaos, also Bruder des Adrast heißt.

Zuge zu mahnen und baten und trieben sehr, doch mahnte Zeus durch seine Zeichen ab und so konnte man ihnen nicht zu Willen sein (Il. 4, 370 ff.). Spätere dichteten anch von einer Theilnahme arkadischer und messenischer Helden (Paus. IX, 9, 1), doch scheint das alte Epos davon nichts gewußt zu haben, da selbst Parthenopäos bei älteren Schriftstellern für einen Bruder des Adrast galt\*). Die ihn für einen Sohn Arkadiens hielten nannten seine Mutter Atalante. Diese kriegerische Jungsrau habe mit denen die um sie zu sreien wagten einen Wettlauf angestellt, wobei jeder von ihr Besiegte sich den Tod gefallen lassen musste. Schon waren Viele umgekommen, da stellte sich der rasche Milanion ein, dem Aphrodite goldne Liebesäpfel geschenkt hatte die er beim Wettlaufe sallen liefs, so dafs Atalante zögerte und darüber besiegt warde \*\*). Für den Sohn dieses Paares galt also gewöhnlich Parthenopaos, der zarte, der schöne, der liebliche, denn die Dichter wetteisern seine hinreissende Schönheit und zarte Jugend zu schildern, die auch vor Theben ihr blutiges Ende finden sollte.

Also kam es zum Auszuge trotz aller ungünstiger Zeichen, denn es war der Grundgedanke des alten Gedichtes dass dieser Zug gegen den Willen des Zeus, den er mit vielen Zeichen deutlich offenbart hatte, unternommen wurde und deshalb nothwendig mislingen musste, trotz der gewaltigsten Anstrengungen der besten Helden dieser Zeit \*\*\*). Beim Auszuge wurde wieder Amphiaraos in der Erzählung am meisten hervorgehoben. So sah man unter den Bildern des für alte Kunst und alte Mythologie gleich wichtigen Kypseloskastens eine Gruppe, wo Amphiaraos von seinem Weibe und von seinen Kindern Abschied nahm, begleitet von seinem treuen Freunde und Wagenlenker Baton. Eriphyle hatte das verhängnisvolle Halsband in der Hand, Alkmäon stand als Knabe neben seinen Schwestern, Amphilochos war noch auf dem Arme einer alten Magd. Schon

\*\*\*) Pindar Nem. IX, 15 και ποτ' ες επταπύλους Θήβας ἄγαγον στρατον ἀνδρῶν αἰσιᾶν οὐ κατ' ὀρνίχων ὁδόν, οὐδε Κρονίων ἀστεροπὰν Ελελίξαις οἴκοθεν μαργουμένους στείχειν ἐπώτρυν', ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου.

<sup>\*)</sup> Hecatäus von Milet u. A. b. Schol. Soph. O. C. 1320.

<sup>\*\*)</sup> Apollod. III, S, 2, Ovid. Met. X, 560 ff., Hygin. f. 185, Philetas bei Schol. Theokr. 2, 118 τά οἱ ποτὲ Κύπρις ἐλοῖσα μᾶλα Διονύσσου δῶχεν ἀπὸ χροτάμων d. h. von dem Kranze, der das Haupt des Dionysos bedeckte. Vgl. Welcker Gr. Trag. S. 1217 ff.

im Begriff den Wagen zu besteigen wandte sich Amphiaraos noch einmal zur Eriphyle, zürnenden Muthes und mit gezücktem Schwerdte\*). Auch gab es Lieder von diesem Abschiede und der Ausfahrt des Amphiaraos (Αμφιαράου ἐξελασία), die von weisen Lehren erzählten welche der scheidende Held seinen Kindern, die er nimmer wiedersehen sollte gegeben habe.

Sie kamen zunächst nach Nemea, wo ihnen von neuem eine bedeutungsvolle Mahnung zur Umkehr bevorstand. In Nemea herrschte Lykurgos, ein Bruder des Admet von Pherä und Priester des nemeischen Zeus und Vater des Opheltes d. h. des Schlangenkindes, dessen Mutter gewöhnlich Eurydike heifst und dessen Pslege der Hypsipyle anvertraut ist. Diese ergeht sich mit dem Knaben in dem Thale, als die Sieben dahin kommen. Sie suchen nach Wasser, Hypsipyle führt sie zur Quelle und setzt das Kind so lange ins Gras. Da kommt eine Schlange und tödtet es. Vater und Mutter eilen herbei, Lycurgos will in seinem Schmerze Hypsipyle umbringen, aber Tydeus nimmt sich ihrer an und es wäre zum blutigen Kampfe gekommen, wenn nicht Adrast und Amphiaraos begütigend eingeschritten wären \*\*). Dieser erkennt in dem Schicksale des Knaben das verhängnissvolle Vorzeichen ihres eignen Untergangs, daher er ihm den Namen Αρχέμορος giebt d. h. des Führers zum Tode \*\*\*). Dann wird der Knabe beweint und von den Helden mit Leichenspielen geseiert, welche nach der gewöhnlichen Tradition zur Stiftung des Nemeischen Kampfspieles Veranlassung gaben +). Die attischen Tragiker, namentlich Euripides, haben das Schicksal der Hypsipyle noch weiter ausgeführt. Sie

<sup>\*)</sup> Paus. V, 17, 4, O. Jahn Archäol. Aufs. S. 152 ff., Overbeck S. 91 ff., Bergk de Com. antiq. p. 220.

<sup>\*\*)</sup> Ein darauf bezügliches Bild am Amykläischen Throne, Paus. Ill, 18, 7. Alterthümliche Vasenbilder, die sich vermuthlich auf denselben Vorgang beziehn, bei O. Jahn Leipz. Berichte 1853 S. 21—32.

<sup>\*\*\*)</sup> Schol. Pind. Nem. Argum. p. 424 'Αμφιάναος δε τούτοις μαντευόμενος 'Αγχέμορον αὐτὸν εχάλεσεν, δτι αὐτοῖς ἀγχὴ μόρου εγένετο ὁ τοῦ παιδὸς θάνατος. Wahrscheinlich bezieht sich der berühmte etruskische Searahäus der Stoschischen Sammlung auf diese Ereignisse in Nemea, s. v. Köhler gesammelte Schr. V S. 130 ff., Panoska Gemmen mit Inschriften, B. 1853 S. 56.

<sup>†)</sup> Pindar Nem. VIII, 51, X, 28, Simonides bei Athen. IX p. 396 E · (Εὐρυδίχας) λοστεμάνου γλυχείαν εδάχρυσαν ψυχὰν ἀποπνέοντα γαλασηνὸν τέχος u. A. Vasenbilder und andere Bildwerke bei Gerhard Archemoros und die Hesperiden, B. 1836, Overbeck S. 107 ff. Ausführlich über die Spiele Statius Theb. VI.

war nach ihnen nach dem lemnischen Männermorde, aus welchem sie ihren Vater Thoas, einen Sohn des Diouvoes hatte retten wollen, nach Nemea und in den Dienst des Lukurgus verkauft worden, gerieth unn durch den Tod des Archemores auch in die äußerste Lebensgefahr und wurde aus derselben nur durch die besonnenen Vorstellungen des Amphiaraos und durch die wunderbare Dazwischenkunst ihrer beiden vom lasen

gebornen Söhne, des Euneos und Thoas gerettet \*).

Beim weitern Verlaufe fällt ein helles Licht auf Tvdens, von dem wir durch die llias 4, 382 ff., 5, 800 ff., 10, 285 ff. ersahren. Ein gewaltiger hampe, klein von Gestalt, aber von ungestümem Muth und großer Krast und dabei ein Liebling der Pallas Athena. Das Reden war nicht seine Sache, wohl aber war er an seiner Stelle wo es mit dem Schwerdte drein zu schlagen galt \*\*). Eine seiner glänzendsten Partieen war die Botschaft nach Theben, wozu es eines Mannes von festem Muthe bedarste. "Als sie an den Asopos d. h. über den Kithäron gekommen waren, schickten die Achäer den Tydeus als Boten nach Theben. Da traf er viele Kadmeionen bei einander, wie sie gerade beim Könige Eteokles schmausten. Er richtete seine Botschaft aus, einen Versuch zur Verständigung \*\*\*). Sie aber hörten nicht darauf, sondern luden ihn zum Mahle. Nun wurde er zornig und forderte Alle heraus ihre Kräfte mit ihm zu messen und besiegte Alle leicht, ein so krästiger Beistand war ihm Athena. Die Kadmeer ergrimmten darüber und legten ihm einen Hinterhalt als er zurückkehrte, funfzig Jünglinge unter zwei Anführern. Tydeus aber erschlug alle und ließ nur den einen Führer entkommen, dass er Botschaft brächte nach Theben." Ein wichtiger Vorfall auch in der Geschichte des Kriegs, denn auf beiden Seiten war nun Hass und Zorn aufs äußerste gestiegen. Aeschylus erzählt Sieben 42 ff. von einem blutigen Opfer der Sieben an Ares und die anderen Götter der Schlächt und des Todes, wobei sie sich unter einander seier-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich hatte schon Aeschylus die Sage für die Bühne bearbeitet. Ueber die Hypsipyle des Euripides, ein Stück von bedeutender Wirkung, Welcker Gr. Trag. S. 554 ff.

<sup>\*\*)</sup> Il. 4, 400, Eurip. Suppl. 901 oux en lóyois no lamagos, all' en ἀσπίδι δεινὸς σοφιστής. Dabei etwas derbe und ätolisch, daher das Sprichwort Τυδεύς έχ συφορβίου s. Plutarch Prov. I, 5, Schol. II. 4, 400. \*\*\*) II. 10, 288 μειλίχιον μῦθον, nach Apollodor die Mahnung an den Eteokles, dass er dem Polyneikes die Herrschaft des nächsten Jahres überlassen solle.

lich verschworen entweder zu sterben oder die feindliche Stadt zu zerstören, obwohl sie doch Alle ihres Unterganges im vor-

aus gewiss waren.

Also rücken die Argiver an die Stadt und vertheilen sich und ihre Schaaren vor den sieben Thoren, wie Aeschylus und Euripides dieses vermuthlich nach dem Vorgange des Epos ausführen. Eteokles seinerseits wappnet die Thebaner und stellt jedem der Führer einen auserwählten Helden gegenüber, denn auch auf dieser Seite fehlte es nicht an tapfern und streitbaren Männern, unter denen vor allen Periklymenos, ein Sohn des Poseidon und Melanippos, der vierte von den tapfern Söhnen des Astakos gerühmt wurde\*). Auch achteten die Thebaner der Götter und ihrer Zeichen, darum waren die Götter mit ihnen.

So fragte Eteokles vor der Schlacht den Tiresias wie er den Sieg erlangen könne. Tiresias, der aller verborgenen Dinge Kundige, versprach den Sieg wenn Menökeus der Sohn des Kreon, auch dieser vom alten Geschlechte der Sparten, sich dem Ares opfere (1 S. 206). Willig und freudig thut das der Jüngling vor den Thoren, worauf die Kadmeer siegesgewiss ausrücken. Am Heiligthume des ismenischen Apoll \*\*) kommt es zur Schlacht und noch siegt der kühne Muth der Helden von Argos, so dass sie die Feinde an die Mauern und in die Thore zurücktreiben. Da greist der wilde, der riesige Kapaneus zu einer Sturmleiter und vermisst sich die Stadt auch wohl gegen den Willen der Götter zu erobern. Und schon ist er auf der Mauer, da trifft ihn Zeus mit loderndem Blitze durch beide Schläsen, dass die Leiche rauchend und zerschmettert mit der Leiter zusammenbricht, ein warnendes Beispiel des frevelnden Uebermuthes \*\*\*). Auch starb bei diesem Sturm der schöne,

<sup>\*)</sup> Melanippos war der Hector des thebanischen Kriegs, aber glücklicher als dieser, s. Aeschyl. Sieben 388 ff., wo er dem Tydeus gegenübergestellt wird und Herod. 5,67, wo Kleisthenes durch seine Verehrung die des Adrast aus Sikyon verdrängt. Pausanias IX,9,1 spricht von Hülfsvölkern der Phlegyer und der Phoker.

<sup>\*\*)</sup> Paus. IX, 9, 1. Bei Aeschylus warnt Amphiaraos noch einmal, als die Argeier am Ismenos lagern, nicht weit von der Dirke, weil die Opfer nichts Gutes verhießen, worüber Tydeus und Amphiaraos von neuem in Streit gerathen.

<sup>\*\*\*)</sup> Einer der bedeutendsten Vorfälle, s. Aeschyl. Sieben 404 ff., Sophokl. Antig. 127 ff., Eurip. Phöniss. 1180 ff., auch in schönen Bildwerken und Gemälden verewigt, s. das Relief bei Zoëga t. 47 und die von

der liebliche Parthenopäos trotz alles Schmuckes seiner strahlenden Wassenrüstung, die nicht weniger berühmt war als seine eigne Schönheit. Periklymenos warf ihm von der Zinne der Mauer einen gewaltigen Felsblock auss Haupt, dass es ganz zerschmettert und die blonden Locken von dem rothen Blute

ganz entstellt wurden\*).

Adrast rust seine Helden vom Sturme zurück und die Thebaner triumphiren. Da aber auf beiden Seiten Viele geblieben sind, vertragen sich die Heere dass Eteokles und Polynikes, die Urheber des ganzen Krieges ihre Sache im Zweikampf ausmachen sollen. So begann der schreckliche Kampf zwischen Brädern, auf Leben und Tod, im Angesichte der Mutter, eine Wirkung des väterlichen Fluchs, ein Fest der Erinven und der Keren\*\*). Er endete mit dem Tode beider und darauf entbrannte auch der Kampf zwischen beiden Heeren von neuem, in welchem die Götter nun den Söhnen des Astakos Ehre über Ehre gaben. Die besten Helden der Argiver sielen durch sie, Hippomedon und Eteoklos (Aeschyl. Sieben 439 ff., 469 ff.), endlich auch Tydeus, dessen Untergang von dem alten Gedichte wieder mit sehr grellen Farben ausgemalt wurde. Melanippos hatte ihn so schwer verwundet, dass er mit dem Tode rang. Athena aber erlangte vom Zeus die Erlaubnis ihm zu helsen und eilte herbei um ihm nicht allein das Leben, sondern auch Unsterblichkeit zu gewähren. Da fällt Melanippos durch Amphiaraos, den Tydeus um das Haupt des Feindes bittet, daher der ihm abgeneigte Amphiaraos es von der Leiche trennt und dem Sterbenden reicht. Dieser zerreisst es "wie ein wildes Thier", schlürst in seiner Wuth das Hirn des Getödteten und stirbt \*\*\*). Athena wendet ihr Antlitz von solchem Greuel und

Plinius, XXXV. 40, 144, Philostrat. imag. II, 29. 30 und Servius V. A. I, 44 beschriebenen Gemälde, Overbeck S. 126 ff.

<sup>\*)</sup> So wurde sein Tod in der Thebais erzählt, dagegen die thebanische Ortssage einen der Söhne des Astakos als seinen Teberwinder nannte und seinen Tod in die zweite Schlacht verlegte. s. Paus. IX, 19, 4, Buripides Phöniss. 1161 ff., Apollod. III, 6. 8. Von seiner Schönheit und von seinen Waffen Aeschyl. Sieben 507 ff., Eurip. Suppl. 889 ff. Virg. Aen. VI, 479, Statius Theb. VI, 561 ff.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die Gruppe auf dem Kypseloskasten bei Paus. V, 19, 1 und das Gemälde des Onatas ib. IX, 4, 1; 5, 5. Auch die noch vorhandenen Bildwerke, namentlich etruskische Aschenkisten suchen diesen Greuel des Brüderkampfes auf ihre Weise auszudrücken, dadurch das Zeus mit einem Blitze dazwischen fährt oder dass die Brüder im Beisein der Erinyen sterben, s. Overbeck S. 135 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollod. III, 6, 8, Schol. II. 5, 126 nach Pherekydes. Auch bei

eilt davon, nach Einigen indem Tydeus ihr die Bitte nachrief seinem Sohne zu verleihn was ihm selbst nicht beschieden war.

Endlich ereilte auch den Amphiaraos sein Geschick, aber auf eine ganz außerordentliche Weise. Zeus wollte seinen frommen Seher retten und ihn für immer verherrlichen, in demselben Augenblicke wo sich auch ihm der Tod von Feindeshand nahte. Einer der letzten eilte er hinweg, Baton führte die Rosse, in seinem Rücken drohte die Lanze des tapfern Periklymenos. Da spaltete Zeus mit seinem Blitze die Erde, dass beide Helden mit Ross und Wagen in ihrem Schoosse geborgen wurden\*). Dort waltete nun Amphiaraos als verklärter Held und als Prophet, von den Thebanern selbst und von allen Griechen verehrt, ja selbst Krösos und die Perser befragten sein Orakel um die Zeit ihres Feldzugs in Griechenland (Herod. 1, 46. 49. 52, 8, 134). Nachmals wurde dieses Orakel aus der Nähe von Theben in die von Oropos an der attisch - böotischen Grenze verlegt, wo ihm ein Heiligthum mit göttlicher Verehrung und mit einem Heilbade und Incubation, auch gymnische und musische Spiele gestiftet wurden, wie davon noch jetzt an Ort und Stelle sichtbare Trümmer vorhanden sind \*\*).

Nur Adrast entkam, denn es rettete ihn sein Ross Areion, jenes geslügelte Streitros von dem die epische und die örtliche Sage so manches Wunderbare erzählte (1 S. 369). Er entkam in dunklen Trauergewändern (εξματα λυγρά φέρων) durch Areion mit dunkler Mähne, wie sich die alte Thebais ausdrückte (Paus. VIII, 25, 5) und dieser Ausdruck von düstrer Trauer und schweren Leiden war bei dem Bilde des Adrast so vorherrschend, dass die Sikyonier ihn in tragischen Chören feierten, wie die andern Griechen den leidenden Dionysos \*\*\*). Später pslegte man in ihm auf Veranlassung dieses schwermü-

Bacchylides, bei Sophokles, bei Euripides kam die Sache vor. Beispiele ähnlicher Kriegeswuth bei Welcker ep. Cycl. 2 S. 362 ff.

<sup>\*)</sup> Pindar Nem. IX, 25, Apollod. a. a. O., Paus. IX, 8, 2; 9, 1, vgl. die Bildwerke bei Welcker A. D. 2 S. 172 ff., Overbeck S. 144 ff.

<sup>\*\*)</sup> Paus. I, 34, 2, vgl. meinen Außatz in den Leipz. Berichten 1852 S. 140—188. Wenn gelegentlich von einem Ζεὺς ᾿Αμφιάραος die Rede ist, so ist das zu verstehen wie Ζεὺς Ἡρακλῆς, Ζεὺς ᾿Αγαμέμνων, Ζεὺς Τροφώνιος, eine Art von Superlativ der heroischen Verehrung. Das Bild des Amphiaraos, auch sein Cultus war dem des Asklepios sehr ähnlich.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 5, 67. Adrasti palleutis imago, Virg. Aen. VI, 480, vgl. Zenob. I, 30, Diogenian I, 54 u. A.

thigen Eindrucks und des gleichen Namens ein Bild von der Macht der Adrasteia Nemesis zu sehen, deren Wesen sich in diesem ganzen Kriege so deutlich aussprach.

Aber auch der Sieg der Thebaner war ein so schwer erkauster, dass der Ausdruck Καδμεία νίκη zum Sprichwort wurde\*). Doch war das verhängnissvolle Brüderpaar ausgerottet, der grollende Fluch des Oedipus hatte endlich seine volle Sättigung bekommen. So scheint die alte Sage mit Versöhnung geschlossen zu haben, indem es den Vorstellungen des Adrast, dessen süsse Rede bei den Alten berühmt war \*\*) gelang die Thebaner zur feierlichen Leichenbestattung zu bewegen, welcher er selbst beiwohnte. Da brannten auf sieben Scheiterhausen die Leichen der sieben gebliebenen Führer\*\*\*). Adrastos aber gedachte trauernd der Mahnungen des edlen und tapfern Amphiaraos, den er nun das Auge seines Heeres und eben so unsehlbar im Rathe als im Streite nannte f). Also war das ganze Epos eine Verherrlichung des Willens der Götter und ihres Propheten, auf Unkosten der menschlichen Vermessenheit und auf eine tief ergreifende und wahrhast tragische Weise.

Auf der attischen Bühne wurden diese Ereignisse freilich wieder ganz anders erzählt, indem man mit dem grausen Ende der feindlichen Brüder auch das der beiden Schwestern von demselben Stamme, der Antigone und Ismene verknüpfte und beim letzten Ausgange des Kriegs sowohl Adrast als Amphiaraos ihre Zuflucht nach Attika nehmen, diesen dort sein Ende und jenen beim Theseus Hülfe finden ließ: eine von den vielen Verherrlichungen des attischen Alterthums auf Unkosten der älteren Sage.

<sup>\*)</sup> Paus. IX, 9, 1. Doch waren die Erklärungen dieses Sprichworts sehr verschieden, s. Zenob. IV, 45 und Corp. Paroemiogr. gr. ed. a Leutsch II p. 74. 75.

<sup>\*\*)</sup> Tyrtäos fr. 12, 7 οὐδ' εἰ Τανταλίδεω Πέλυπος βασιλεύτερος εἰη, γλῶσσαν δ' ᾿Αδρήστου μειλιχόγηρυν ἔχοι. Plato Phaed. p. 269 A. τί δὲ τὸν μελίγηρυν Ἦδραστον οἰόμεθα ἢ καὶ Περικλέα;

<sup>\*\*\*)</sup> Eine alte ἀπορία, s. Schol. Pind. Ol. VI, 23. Sie löst sich am besten durch den oben berührten Umstand daß eigentlich sieben argivische Helden und Polyneikes und Tydeus auszogen. Jetzt waren zwei entkommen, Amphiaraos und Adrast.

<sup>†)</sup> Pindar Ol. VI, 15 έπτὰ δ' ἔπειτα πυρᾶν νεκρῶν τελεσθέντων Ταλαϊονίδας εἰπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος · Ποθέω στρατιᾶς ὀψ-θαλμὸν ἐμᾶς ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι. Αυεὶ

Von den beiden Schwestern war Ismene nach Mimnermos und Pherekydes geliebt von dem thebanischen Helden Periklymenos bei der Belagerung durch den wilden Tydeus umgekommen, als sie vor dem Thore am ismenischen Quell Wasser schöpste\*). Von der Heldenthat der Antigone und ihrem traurigen Ausgange giebt Aeschylus zu Ende der Sieben eine Andeutung, wir wissen nicht ob nach dem Vorgange eines älteren Dichters. Desto bekannter ist die herrliche Tragödie des Sophokles, wo er der Krast und Treue des weiblichen Gemüthes ein so wunderschönes Denkmal gesetzt hat, in der aufopfernden Liebe der Antigone zu ihrem unglücklichen Bruder Polyneikes, die sich durch keine Verwicklung des Lebens, durch kein Gesetz einer willkürlichen Staatsgewalt, nicht durch Brautstand, nicht durch die Aussicht des schrecklichsten Todes abhalten lässt an der einsachen Thatsache des höchsten Naturgesetzes und an dem Gebote der Götter, das die Bestattung der Todten forderte festzuhalten. Dahingegen das Schicksal der Antigone beim Euripides wieder einen ganz eigenthümlichen Gang nahm. In den Phönissen leben bekanntlich sowohl Oedipus als lokaste und die beiden Schwestern noch während der Belagerung der Sieben in Theben, lokaste tödtet sich nach dem Zweikampfe der Söhne, Antigone wandert fort mit dem Vater, den Kreon nach dem Rathe des Tiresias ausweist. Sie ist von Eteokles dem Hämon, dem Sohne des Kreon und letzten Sprossen der ungemischten Sparten, dem künstigen Könige verlobt. Aber sie will ihren Vater nicht verlassen, der auch in diesem Stücke nach Kolonos bei Athen wandert um dort sein Ende zu finden \*\*). Ihren eignen Ausgang behandelte eine zweite Tragödie, die Antigone hiefs, wahrscheinlich so wie Hygin f. 72 erzählt. Nachdem Kreons Verbot ausgegangen war legten Antigone und Argeia, die Wittwe des Polyneikes den Leichnam

die Ilias 14, 114 spricht von dem Grabe des Tydeus bei Theben, vgl. Paus. IX, 18, 2.

<sup>\*)</sup> Argum. Soph. Antig. und Schol. Eurip. Phoeniss. 53, vgl. Overbeck S. 122. Offenbar hängt diese Sage mit dem Namen der Quelle zusammen, dahingegen die aus dem Dichter Ion erhaltene, daß Laodamas, der Sohn des Eteokles, beide Schwestern im T. der Hera entehrte, vermuthlich nach dem Tode der Brüder, das schreckliche Verhängniß dieser Familie weiter verfolgte, aber auch die Hinneigung der Schwestern zum Polyneikes andeutet.

<sup>\*\*)</sup> Die Phönissen sind jünger als Oedipus König, älter als Oedipus auf Kolonos.

desselben auf denselben Scheiterhaufen auf welchem der Leichnam des Eteokles verbrannt wurde; wobei sich vermuthlich das auch sonst erzählte Wunder begab, dass noch die Flammen welche die feindlichen Brüder verzehren sollten aus einander wichen\*). Die Wächter kommen darüber zu, Argeia entflieht, Antigone wird zum Kreon geführt, der sie ihrem Verlobten Hämon übergiebt dass er sie tödte. Aber Hämon liebt das Mädchen und verbirgt sie deshalb auf dem Lande bei einem Hirten, worauf er in heimlicher Ehe mit ihr lebt. Ein Sohn dieser Ehe kommt als Jüngling nach Theben um sich bei dort gehaltenen Spielen\*\*) zu betheiligen und wird von Kreon an dem Abzeichen aller Sparten, dem Merkmal des Drachen an seinem Leibe erkannt. Umsonst bittet Herakles um Verzeihung für Hämon und Antigone. Dieser tödtet sich und die unglückliche Tochter des Oedipus, Kreon aber giebt nun seine Tochter Megara dem Herakles, dass er mit ihr ein neues Geschlecht begründe s. oben S. 124.

Endlich das Schicksal des Adrast und der Gebliebenen nach der attischen Sage, wie dieselbe am vollständigsten in den Schutzstehenden des Euripides vorliegt \*\*\*). Da Kreon die Leichen zu bestatten verbietet, wendet sich Adrast mit den Frauen und Kindern bittend nach Attika. Theseus erhört ihr Flehen, schlägt die Thebaner, bringt die Leichen nach Eleusis und bestattet sie dort, wo ein Denkmal von ihnen gezeigt wurde. Bei der Bestattung stürzt sich Euadne, die Tochter des Iphis, eine Schwester des Eteoklos in den Scheiterhausen des Kapaneus, ein rührendes Beispiel ehelicher Treue, von welchem in alten Liedern gesungen wurde.

### c. Die Epigonen.

Auch hier liegen alte Sagen zu Grunde, auf welche schon die Ilias 4, 405 ff. deutet. Doch ermangelte die epische Ausführung in einem eignen Gedichte, obwohl auch dieses dem

<sup>\*)</sup> Philostrat. imag. II, 29, Stat. Theb. XII, 349 ff., Welcker Gr. Trag. S. 563 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Vielleicht den Leichenspielen des Amphitryon s. S. 124.

\*\*\*) Schon Aeschylus hatte davon gedichtet, s. Plutarch Thes. 29, vgl.

Paus. I, 29, 2. Die Bitte des Adrast und der großsmüthige Schutz des

Theseus gehörte zu den herkömmlichen Lobeserhebungen der Athenienser.

Euripides dichtete die Schlacht hinzu. Nach der gewöhnlichen Ueberlieferung erlangte er die Leichen durch gütliche Vorstellungen.

Homer zugeschrieben wurde (Herod. 4, 32) des höheren Interesses, da diese Epigonen zwar frömmer und glücklicher als ihre Väter, aber bei weitem nicht so poetisch waren. Weder die attischen Tragiker noch die bildenden Künstler haben sich auf diese Dichtung eingelassen, die in ihren wesentlichen Zügen nur ein Nachhall der älteren und weit bedeutenderen Thebais gewesen zu sein scheint. Das jüngere Zeitalter verräth sich auch dadurch dass das Delphische Orakel sowie das des Amphiaraos bei Theben sammt anderm Orakelwesen sehr hervorgehoben wurde. Auch hatte diese Sage in manchen Punkten schon sehr den Character geschichtlicher Tradition.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Zuge der Sieben und dem ihrer Nachkommen (Enigovoi) besteht darin dass jene gegen den Willen der Götter und gegen ihre Zeichen, diese mit allen günstigen Zeichen ausgerüstet zogen, daher sie bei geringerer Mannschaft doch den Sieg gewannen, wie dieses sowohl in der Ilias als bei Pindar als die Hauptsache hervorgehoben wird\*). Später hiefs es dass das Delphische Orakel, als die Söhne der gebliebenen Helden vor dem Rachezuge anfragten, den Sieg verkündigte wenn Alkmäon, der Sohn des frommen Amphiaraos der Führer sein werde. Alkmäon aber habe sich des Zuges geweigert, ehe er nicht den Vater, wie dieser ihm scheidend aufgetragen, an der Mutter gerächt habe: worauf Eriphyle noch einmal bestochen wurde und noch einmal zum Kriege trieb, jetzt durch Thersander bestimmt, den Sohn des Polyneikes und durch den kostbaren Peplos, welchen einst Aphrodite oder Athena der Harmonia geschenkt hatte. So weiß sie ihre Söhne Alkmäon und Amphilochos zum Zuge zu überreden und diesen schließen sich die übrigen an, im Ganzen neun, Aegialeus der Sohn des Adrast, Diomedes der des Tydeus, Promachos der des Parthenopäos, Sthenelos der des Kapaneus, Thersander der des Polyneikes, Euryalos der des Mekisteus \*\*). Als sie vor Theben anlangen befragen sie

<sup>\*)</sup> II. 4, 408 πειθόμενοι τεράεσσι θεών και Ζηνὸς ἀρωγῆ· κεῖνοι δὲ σψετέρησιν ἀτασθαλίησιν ὅλοντο. Pindar Pyth. VIII, 48 ὁ δὲ καμών προτέρα πάθα νῦν ἀρείονος ἐνέχεται ὅρνιχος ἀγγελία Αδραστος ἥρως. Adrast wurde also noch lebend gedacht. In der II. 6, 222 sagt Diomedes, er erinnere sich des Tydeus nicht mehr, ἐπεί μ' ἔτι τυτθὸν ἔοντα κάλλιφ ὅτ' ἐν Θήβησιν ἀπώλετο λαὸς ἀχαιῶν. Nach Apollodor verflossen zehn Jahre zwischen dem ersten und zweiten Zuge.

<sup>\*\*)</sup> Il. 2, 559 ff. sind Diomed, Sthenelos und Euryalos die Führer der

den Amphiaraos, nehmlich den Propheten zu Potniä bei Theben, worauf Pindar Pyth. VIII, 38 ff. deutet. Die Antwort ist günstig, schon sehe er den tapfern Erben seines Ruhms Alkmäon in die Thore der kadmeischen Stadt dringen, doch werde Aegialeus fallen, aber dieser allein, der Sohn des früher allein geretteten Adrast. Nun wurde zuerst die Stadt belagert, die Umgegend verheert, wie bei dem Kampfe vor Troja. Dann kam es zu einer entscheidenden Schlacht bei Glisas in der Nähe von Theben, wobei vermuthlich etwas Geschichtliches zu Grunde liegt\*). Laodamas, der wilde Sohn des Etcokles führt die Thebaner. Durch ihn fällt Aegialeus, er durch Alkmäon, worauf die Thebaner in die Mauern fliehn. Tiresias räth zu unterhandelu, aber zugleich mit Weib und Rind die Stadt zu verlassen und sich ins Weite zu retten. So thun sie in der Nacht, bei welchem Zuge Tiresias an der Tilphusischen Quelle stirbt, die Uebrigen aber weiter ziehn und nach Einigen nach Thessalien in die Hestiäotis, nach Andern bis nach Illvrien zu den Encheleern auswandern \*\*). Die Argeier plündern und zerstören die Stadt und widmen einen Theil der Beute, darunter Manto die Tochter des Tiresias nach Delphi, wohin sie im voraus den besten Theil der Beute gelobt hatten. In Theben regierte nun Thersandros und sein Stamm, von dem sich noch in späten Tagen das Geschlecht des Theron in Sicilien ableitete. Thersandros selbst fiel im trojanischen Kriege bei dem ersten Zuge in Mysien.

#### d. Alkmäon.

Eine neue Gruppe von Sagen sammelte sich um den Muttermord des Alkmäon, der dem des Orestes sehr ähnlich ist. Sie wurden in einem Gedichte zusammengefast, welches Alkmäonis hieß und einen Anhang zu dem Gedichte von den Epigonen gebildet zu haben scheint. Zu den Sagen vom thebani-

Völker von Argos, Tiryns, Hermione, Asine, Trözen, Epidauros, Aegina u. s. w. in 80 Schiffen, über welche Diomedes den Oberbefehl führt.

<sup>\*)</sup> Paus. IX, 9, 2; 19, 2; Welcker ep. Cycl. 2 S. 385. Auch bei der Zerstörung von Theben liegt Geschichtliches zu Grunde, da II. 2, 505 Υποθήβαι, nicht Theben und die Kadmeia genannt wird, s. Strabe IX p. 412.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 5, 61, Paus. IX, 5, 7, Apollod. III, 7, 3, wo bei Hestiña an die thessalische Hestiäotis zu denken ist, s. Herod. 1, 56. Bin Theil der Geslüchteten kehrte unter Thersander zurück, Paus. IX, 8, 3.

Nosten zu dem trojanischen Kriege, indem es reich an localen Traditionen und an sogenannten Gründungsgeschichten (zzioeig) war, welche immer der spätesten Periode der griechischen Mythenbildung angehören. Und so verräth auch sonst der Character der aus der Alkmäonis überlieferten Sagen ein vorgerücktes Zeitalter, obwohl die überall nach Stoff für ihre Dichtungen aussehenden attischen Tragiker doch auch hier manche Verwicklungen fanden, die sich als sehr fruchtbar für die tra-

gische Bühne bewiesen \*).

Nach der gewöhnlichen Erzählung hinterließ Amphiaraos bei seinem Abschiede von Argos seinen Söhnen den Auftrag, seinen Tod an der Mutter zu rächen. Nach Einigen tödtete Alkmäon die Eriphyle vor dem Zuge der Epigonen, nach der gewöhnlichen Sage nach seiner Rückkehr von Theben, wie Orestes angetrieben von dem Delphischen Apoll \*\*). Immer leidet Alkmäon nach dem Morde wie Orestes und daran knüpst sich seine weitere Geschichte. Er wird von den Erinven seiner Mutter verfolgt und irrt verstörten Geistes und schwer krank umher, um Reinigung und eine neue Heimath zu suchen. So kommt er nach Psophis in Arkadien, findet endlich Sühnung beim Phegeus und die treueste Liebe bei seiner Tochter Alphesiböa oder Arsinoe, die Sophokles durch eine seiner Tragödien verherrlicht hatte \*\*\*). Aber kaum hat er sich niedergelassen, so entsteht seinetwegen Miswachs und der Gott treibt ihn weiter an den Acheloos, erst da werde er seine volle Reinheit wiederfinden, erst in einem neuen, nach dem Morde entstandenen Lande der Furien seiner Mutter ledig werden. So geht er

\*\*) Apollod. III, 6, 2; 7, 2.5, Schol. Od. 11, 326. Nach Sophokles hatte Amphilochos Antheil an dem Morde genommen, nach Andern nicht. Meist liegen bei solchen Abweichungen verschiedene Combinationen der

Tragiker zu Grunde.

<sup>\*)</sup> Aristot. Poetik 13 νῦν δὲ περὶ ὀλίγας οἰχίας αἱ χάλλισται τραγφοίαι συντίθενται, οἰον περὶ ᾿Αλχμαίωνα καὶ Οἰδίπουν καὶ Ὀρέστην καὶ Μελέαγρον καὶ Θυέστην καὶ Τήλεμον καὶ ὅσοις ἄλλοις συμβέβηκεν ἢ παθεῖν δεινὰ ἢ ποιῆσαι. Außer der Geschichte des Alkmäon möchte auch die spätere des Oeneus, ferner die des Atreus und Thyestes in der Alkmäonis vorgekommen sein. Die Sagen von der Eriphyle hatte Stesicherus überarbeitet. Auf älteren Vasen haben sich bis jetzt von diesen Fabeln keine sichern Spuren nachweisen lassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Welcker Gr. Trag. S. 278 ff., Ribbeck trag. lat. p. 323 und über die örtlichen Sagen in Psophis, welches früher  $\Phi\eta\gamma l\alpha$  d. h. die Eichenstadt geheissen hatte, Paus. VIII, 24, 4.

zunächst nach Kalydon, wo Oeneus ihn gastlich ausnimmt, dann zu den Thesprotern, die ihn aus ihrem Lande treiben, endlich zu den Quellen des Acheloos, wo er von diesem Flußgotte gereinigt und mit seiner Tochter Kallirrhoe vermählt wird. mit welcher er sich auf den Alluvionen des Flusses an seiner Mündung, denn diese waren unter dem neuen Lande zu verstehen, niederlässt Da erregen jene verhängnissvollen Kleinodien des kadmeischen Königshauses, das goldne Halsband und der prächtige Peplos der Harmonia, welche Alkmaon auf seiner Flucht von Argos mit sich genommen und der Alphesibös in Psophis hinterlassen hatte, von neuem böse Begierde und Hass und Todschlag. Kallirrhoe verlangt so dringend nach ibnen dass Alkmäon sich nach Arkadien aufmacht sie zu holen. Er verlangt sie vom Phegeus mit dem Vorgeben, das Orakel habe ihm Heilung von seinem Uebel versprochen, sobald er Halsband und Peplos nach Delphi weihe. Doch verräth sein Knappe für wen diese kostbaren Geschenke bestimmt sind, was Arsinoe in ihrer Liebe nicht irre macht, wohl aber den Phlegeus und seine Söhne bestimmt dem Alkmaon am Wege aufzulauern und ihn todtzuschlagen. Als Kallirrhoe von diesen Morde hört, bittet sie den Zeus, der sie liebt, ihre beiden noch zarten Söhne vom Alkmäon, Akarnan und Amphoteros alsbald reise Männer werden zu lassen, damit sie sie zu dem Werke der Rache an den Mördern ihres Vaters aussenden könne. So geschieht es und sie eilen zum Könige Agapenor, dem Sohne des Ankäos in Tegea (II. 2, 609), wohin die Söhne des Phegeus ihre unglückliche Schwester gebracht hatten, treffen jene und tödten sie, tödten auch den König Phegeus in Psophis und weihen endlich im Einverständniss mit ihrer Mutter und auf Besehl des Acheloos das Halsband und den Peplos der Harmonia nach Delphi\*). Von da gehen sie nach Epirus, sammeln dort viel Volks und lassen sich in Akarnanien nieder, während Amphilochos, nach Euripides ein Sohn des Alkmäon und der Manto, der Tochter des Tiresias, nach Anweisung des Delphischen Orakels sich in Argos Amphilochikon ansiedelt \*\*).

<sup>\*</sup> Später vergriffen sich die Führer des heiligen Kriegs an diesen Kostbarkeiten und an dem gleichfalls dahin geweihten Halsbande der Helena, um sie ihren Weibern zu schenken, unter denen sie neues Unbeil anrichteten, Athen. VI, p. 232 E, Parthen. Erot. 25. Das Halsband der Harmonia zeigte man auch zu Amathus im T. der Aphrodite und des Adonis, Paus. IX. 41, 2.
\*\* Apollod. III, 7, 7. Euripides hatte einen Alkmäon in Paophis und

Mit der Erzählung von den Epigonen und den Schicksalen des Alkmäon scheint auch die von den letzten Schicksalen des Oeneus zusammengehangen zu haben, auch dieses ein von der attischen Tragödie überarbeiteter Stoff\*). Oeneus, dieses Bild eines genusreichen Alten, war zugleich von unverwüstlicher Lebensdauer, da er Bellerophon, Herakles, die Jäger des kalydonischen Ebers und nun auch Alkmäon, alle hinter einander bewirthet. Aber endlich ereilte doch auch ihn das Unglück, da Meleager gestorben und Tydeus nach Argos gegangen war, durch die Söhne des Agrios nehmlich, welche immer als die Feinde seines Hauses erscheinen (S. 203). Da kommt sein tapfrer Enkel Diomedes ihm zu Hülfe, tödtet seine Feinde und stellt ihn selbst in seiner Herrschaft wieder her. Oder wie Andre erzählten, er giebt seinem Schwiegersohn Andrämon (II. 2, 638) die Herrschaft und nimmt den Alten mit sich nach Argos, wo derselbe unterwegs nun doch noch durch einige verlausene Söhne des Agrios seinen Tod und bei Oenoe ein Grab findet.

### 4. Der trojanische Cyclus.

Die schönste und reifste Frucht der griechischen Heldendichtung. Denn hier ist Alles zusammengetroffen um etwas in
seiner Art Einziges zu erzeugen: ein Stoff der die Nation in
ihren wichtigsten Interessen berührte und sie viele Generationen hindurch beschäftigte, eine Erregung des poetischen Gefühls welche mit den bewegtesten Zeiten nationaler Wanderungen und Unternehmungen zusammentraf, endlich eine Dichtkunst welche durch lange Uebung in der Heimath vorbereitet
in ein schöneres und gebildeteres Land versetzt wurde und
dort verschiedene Dichter von so ausgezeichneter Begabung
aufzuweisen hatte, wie sie in den Litteraturen aller Völker nur
ganz ausnahmsweise vorkommen.

Ohne Zweifel waren diese Sagen durch Erzählung und

einen Alkmäon in Korinth gedichtet, s. Welcker Gr. Trag. S. 575 ff. Die Gründung von Argos Amphilochikon wurde bald dem Alkmäon, bald seinem Bruder bald seinem Sohne Amphilochos zugeschrieben, s. Thukyd. 2, 68, Strabo VII p. 325, X p. 462.

<sup>\*)</sup> Apollod. I, 8, 6, Pausan. IV, 35, 1, Welcker Gr. Trag. S. 583 ff. Nach Ephoros bei Strabo a. a. O. begleitete Alkmäon den Diomedes bei dieser That, nach Hygin. f. 175 Sthenelos.

Dichtung lange vorgebildet, ehe die Ilias und Odyssee entstanden, die beiden centralen Gedichte eines ganzen Cyclus von Epopöen, die sich nach Anleitung der gegebenen Sagen und mit Rücksicht auf diese beiden Gedichte allmälig ausgebreitet haben. Die Ilias ist die poetische Leberarbeitung des wichtigsten und bedeutungsvollsten Abschnittes aus dem Sagenkreise vom Kriege vor Troja, die Odyssee dasselbe in dem damit eng zusammenhängenden Sagenkreise von den Abenteuern der Heimkehr (Nosten). Beide Abschnitte wurden dann weiter ausgedichtet und abgerundet, jener durch die Kyprien des Stasinos von Kypros, die Aethiopis und die Iliupersis des Arktinos von Milet und durch die kleine Ilias des Lesches von Lesbes, dieser durch die Nosten des Agias von Trözen und durch die Telegonee des Eugammon von Kyrene.\*).

Das so zuerst in einer fortlaufenden Folge von Epopõea Leberarbeitete, von anderen Dichtern, Mythographen und Grammatikern Nacherzählte, Commentirte, in die zusammenhängende Erzählung des sogenannten epischen Cyclus Verwandelte wurde bald in solchem Grade Gemeingut der Nation. dass auch die übrige Dichtkunst sowie die bildende Kunst sich am liebsten mit diesen Sagen beschäftigte, wodurch sie nicht allein lebendig erhalten, sondern auch in manchen Punkten erweitert und wesentlich amgebildet wurden. So bat Stesichorus die Abschnitte der Hiupersis, der Nosten und der Oresteia nach seiner Weise neu bearbeitet und Pindars Gedichte sind reich an gelegentlichen Ausführungen der Aeacidensage. Hernach haben Aeschylus in seinen trilogischen Compositionen. Sophokles in seinen zahlreichen dem epischen Cyclus entlehnten Tragödien, Euripides in gleichartigen Stücken eine Menge von poetischen Bildern und Handlungen geschaffen, in denen diese allbeliebten und allvertrauten Gestalten und Begebenheiten nun auch dramatisches Leben gewannen, viele unter ihnen nun auch erst zu ihrer vollen Bedeutung und zu ihrem seitdem typisch gebliebenen Character gelangten, namentlich die Dichtungen von den Pelopiden und Atriden. Dazu kommen endlich die vielen auf diesen Sagenkreis bezüglichen Bildwerke, Baentlich die wegen ihrer Beziehungen auf das ältere Epos und

<sup>\*)</sup> Die Fragmente dieser Dichter und die von Proklos erhaltenen Auszüge aus dem epischen Cyclus s. bei C. W. Müller de cyclo Graecorum epico. Lips. 1829. Uebrigens vgl. die 1 S. 15 citirten Werke von Welcker und Nitzseh.

die ältere mythologische Poesie und Tradition überhaupt immer wichtiger werdenden Vasengemälde, wie denn von solchen den troischen Sagenkreis erläuternden oder vervollständigenden Bildwerken wegen ihrer besondern Wichtigkeit für poetische Studien wiederholt eigne Sammlungen gemacht sind\*).

Diese Sagen hatten sich endlich in alle Erinnerungen und Beschästigungen der Griechen und überhaupt des klassischen Alterthums so eingewurzelt, dass sie auch am längsten mit demselben ausgehalten haben, daher noch in den letzten Zeiten der klassischen Bildung und Litteratur immer neue Sammlungen und gelehrte oder poetische Bearbeitungen derselben entstanden. Unter jenen sind für uns besonders wichtig die Bruchstücke der sogenannten Tabula Iliaca \*\*). Unter diesen verdienen die Erzählung von der Zerstörung Trojas bei Virgil, die Achilleis des Statius, der Raub der Helena des Coluthus, die Posthomerika des Quintus Smyrnäus, die Zerstörung Trojas von Tryphiodor, die Antehomerika des Tzetzes als Reste älterer Tradition und als Beispiele eigenthümlicher Ueberarbeitung bei immer noch nicht erstorbenem Interesse Beachtung.

# I. Die hervorragendsten Geschlechter und Helden des trojanischen Sagenkreises.

### a. Troja und die Dardaniden.

Ueber Troja und seinen alten Königsstamm wissen wir aus der Sage wenig, doch läßt sich danach und durch allgemeinere Combination einiges Wesentliche feststellen.

Die Ilias giebt 20, 215 ff. die Grundzüge der durch die spätere Sage und Sagenschreibung weiter ins Einzelne ausgeführten Tradition vom Geschlechte der Dardaniden, welches über Troja und die Umgegend des idäischen Gebirgs herrschte. Der Stammvater Dardanos galt für einen Sohn des Zeus und der Pleiade Electra (1 S. 313), daher die Griechen seinen Ursprung in Arkadien suchten, während mystische Ueberliefe-

<sup>\*)</sup> Tischbeins Homer nach Antiken gezeichnet, Inghirami Galleria Omerica, R. Rochette Monumens inédits P. 1833, Jo. Overbeck Gallerie heroischer Bildwerke der alten Kunst 1 S. 167 — 819, Müller Handbuch § 415. 416.

<sup>\*\*)</sup> Welcker A. Denkm. 2 S. 185 ff. Die Inschristen bei Franz im Corp. Inscr. III n. 6126 — 6131. Vgl. O. Jahn Kieler Studien S. 127.

rungen von Samothrake ihn für einen Sohn dieser Insel und für einen Bruder des lasion erklärten\*). Seine Bedeutung in der troischen Sage war die des Gründers von Dardanien (κτίσσε δὲ Δαρδανίην) im Oberlande des idäischen Gebirgs, welches für das Stammland der den Troern verwandten Bevülkerung angesehen wurde. Sein Sohn ist Erichthonios, der in den asiatischen Sagen wegen seines außerordentlichen Reichthums an gesegneten Feldern und Heerden, namentlich von Rossen edelster Zucht und Gattung berühmt war \*\*). Dessen Sohn hieß Tros, der Ahnherr der Troer, der Vater des Ilos, des Assarakos und des schönen Ganymedes, den die Götter entführten (1 S. 290). Mit Ilos und Assarakos theilt sich das Geschlecht in zwei Häuser, die in Priamos und Aeneas ausgehen, zwischen denen nach Il. 13, 460 eine alte Spannung bestand. Ilos gründet llion oder Troja an dem bekannten, in den Hellespont ausmündenden Thale des Skamander, eine Gründung welche die Sage in den engsten Zusammenhang mit dem Ursprunge des bekannten Palladion bringt, mit welchem ihr Gedeihen verknüpst war (1 S. 148). Sein Sohn ist Laomedon, dem Poseidon und Apollo Pergamon d. i. die Burg von Troja bauen, die Herakles zum erstenmale zerstört (S. 161). Dessen Sohn ist Priamos, der Vater eines blühenden Geschlechts und der König eines mächtigen Staates, zu welchem nach Il. 24, 544 Lesbos, Phrygien und der Hellespont gehörten. Assarakos dagegen ist der Vater des Kapys, dieser des Anchises, von welchem Aphrodite den Aeneas gebar (1 S. 226), dessen Haus das des Priamos und die Zerstörung von Troja in dem alten Stammlande von Dardanien nicht allein zu überleben, sondern auch in fernen Gegenden noch einmal zur höchsten Macht und Ehre zu gelangen bestimmt war.

Gleich hier springen doch einige Thatsachen sehr bedeutungsvoll hervor, besonders wenn man sie mit andern Ueberlieferungen der asiatischen Vorzeit in Verbindung setzt. Der Name Ilion scheint nur eine örtliche Bedeutung zu haben, dagegen der von Troja auf den Volksstamm der Troer deutet, von welchem andre Glieder Teukrer, noch andre Lycier hies-

<sup>\*)</sup> Apollod. III, 12, 1, Pausan. VII, 4, 3, Lobeck Agl. p. 1202. 1222. vgl. oben S. 216. Die römischen Dichter suchten die Wurzel dieses Stammes in Italien, Virgil. A. 7, 206, 8, 134 ff. Serv.

<sup>\*\*)</sup> Il. 20, 220 ff., Meineke Anal. Alex. p. 357, vindic. Strab. p. 199.

sen\*), welche letzteren vor Troja durch Pandaros vor Troja geführt werden: Namen welche nicht blos einen mythischen, sondern auch einen geschichtlichen Werth haben und von denen namentlich der der Troer und Lycier im Süden von Kleinasien wiederkehrt\*\*). Auf der andern Seite ist Assarakos ein ganz assyrischer, Kapys ein ganz phrygischer Name, wie denn auch die in dieser Gegend seit alter Zeit verbreiteten Religionen der Aphrodite und der Rhea Kybele, die Sage von den Amazonen, vom Tithonos, welchen die Ilias 20, 237 einen Sohn des Laomedon und Bruder des Priamos nennt, auch die troische Sage vom Herakles (S. 161) entschieden auf alte Verbindungen mit Phönicien, mit Phrygien und Assyrien, kurz mit den Centralstaaten asiatischer Macht und Bildung deuten. Hekabe, die Tochter des Dymas, ist aus Phrygien am Sangarios gebürtig (Il. 16, 718) und selbst der Name Hector scheint nur die griechische Uebersetzung eines phrygischen Namens Dares zu sein \*\*\*).

Zugleich ist es wahrscheinlich, ja für eine Thatsache zu halten, dass diese Völker und Staaten Kleinasiens von Troas bis Lycien in einer sehr frühen Zeit, da sie den Griechen an Bildung und politischer Entwicklung vorangeeilt waren, auf Europa und die von Griechen bevölkerten Gegenden einen bedeutenden Einflus ausgeübt haben. Unter den Bundesgenossen des Priamos sind nicht blos die Völker Kleinasiens, sondern auch die von Thracien und Herodot 7, 20 erzählt von einem Zuge der Myser und Teukrer, welcher diese Völker noch vor dem trojanischen Kriege durch Thracien bis Thessalien und an das ionische Meer geführt habe. Dazu kommen die phrygischen Sagen vom König Midas und seinem Silen in Macedonien (1 S. 406), die nahe Verwandtschast des nördlichen und des kleinasiatischen Dionysosdienstes, die alten Verbindungen der Minyer mit Lemnos (S. 221), der thebanischen Kadmeio-

<sup>\*)</sup> In der Ilias werden die Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Λάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ oft als engverbundene Gruppe genannt. Der Name der Tenkrer scheint sich erst später geltend gemacht zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Wie der Xanthos und der lycische Apollo. Die lycischen Tloes

scheinen den idäischen Towes zu entsprechen, s. oben S. 59 \*).

<sup>\*\*\*)</sup> Hesych. Λαρεῖος ὑπὸ Περσῶν ὁ φρόνιμος, ὑπὸ δὲ Φρυγῶν Εχ-τωρ, vgl. G. Curtius in der Zeitschr. f. vergleich. Sprachforschung 1 S. 35. Auch Αλέξανδρος und Πάρις ist so ein Doppelname. Eine andere Frau des Priamos ist die Tochter eines Lelegerkönigs von Pedasos, II. 21, 85, 22, 48.

nen mit Samothrake (S. 17), vor allen die der Danaer und der Persiden von Argos und Korinth mit Lycien, welche so deutlich und bestimmt indicirt sind, wie man es in so alten

Zeiten nur irgend wünschen kann (S. 36. 41. 54).

Je weiter man sich in die älteste Geschichte von Griechenland soweit sie zu erforschen möglich vertieft, desto mehr gelangt man zu der Ueberzeugung dass der Unterschied zwischen den pelasgischen und den hellenischen Zeiten vornehmlich darin bestand, dass in jenen der Einsluss des Auslandes überwog, in diesen erst das eigentliche, das selbständige Griechenthum sich zu regen begann und sich von jenen ausländischen Einflüssen befreite, was ohne anhaltende und heftige Kämpse nicht möglich war. Es ist das die Zeit der neuen Namen der Hellenen, der Aeoler, der Achäer, der Ionen, der Dorier, unter welchen die Achäer bei Homer sowohl in Hellas als im Peloponnes vorherrschen. Diese Völker mögen erst in der Heimath, dann auf dem Meere mit jenen asiatischen Völkern und Staaten zu thun gehabt haben, bis ihnen die Heimath in Folge neuer Bewegungen zu eng wurde und nun das Zeitalter der asiatischen Colonieen begann, unter denen gerade die älteste, die sogenannte äolische, in eben jenen Gegenden wo einst das Reich des Priamos geblüht hatte neue Wohnsitze suchte, unter Anführern welche sich die Enkel des Agamemnon und Menelaos nannten. Dass dieses mit der Sagenbildung des trojanischen Kriegs zusammenhängt ist wiederholt bemerkt worden\*), obwohl nicht der ganze Krieg, nicht der erste Anfang dieser Sage, nicht die Zerstörung von dem Ilion welches die Ilias beschreibt als der epische Nachhall dieser Wanderungen und Ansiedelungen angesehen werden darf, sowohl aus örtlichen Gründen als aus den allgemeineren der griechischen Sagengeschichte \*\*).

Ueberhaupt muß man auch bei diesem Kriege zwischen der ersten und zwischen der entfernteren Bedeutung der Thatsachen wohl unterscheiden. Von dem alten Troja steht geschicht-

<sup>\*)</sup> Besonders von Rückert und Völcker. Ausführlicher Handeln über alle den trojanischen Krieg betreffenden Sagen Fuchs de varietate fabularum Troic., Köln 1830, Uschold Gesch. des trojanischen Kriegs, Stuttg. 1836, E. Rückert Trojas Ursprung, Blüthe und Untergang, Hamburg und Gotha 1846.

<sup>\*\*)</sup> Welcker kl. Schr. 2 p. I — CI, ep. Cycl. 2 S. 21 ff., vgl. die 1 S. 340 citirte Schrift von Forchhammer.

lich nur etwa dieses fest dass es zerstört wurde und dass dieses geraume Zeit vor den äolischen Colonieen geschah; obgleich zu beachten ist dass die alte Ueberlieferung vom trojanischen Pferde auf ein übers Meer gekommenes Volk hinweist, denn Schiffe sind hölzerne Pserde (1 S. 143. 369), auch dass nicht allein die Sage des trojanischen Kriegs, sondern auch die vom Herakles die Zerstörer Trojas von Argos ausgehen lässt. Doch ist es nicht dieser historische Kern verschollener Thatsachen, über welche nicht mehr aufs Reine zu kommen ist, sondern ihre allgemeinere und patriotische Bedeutung, welche den hohen nationalen Werth dieser Sagen für die Griechen aller Jahrhunderte ausmachte, wie die Sage ja immer centralisirend verfährt d. h. viele gleichartige Erinnerungen um einen , thatsächlichen Kern dergestalt ansammelt, daß daraus eine ideale Geschichte von gleichsam collectiver und paradigmatischer Bedeutung entsteht. Bei diesem Kriege ist es die eines alten und tiesbegründeten Gegensatzes zwischen Asien und Griechenland, welcher jedenfalls schon in der ersten Zeichnung z. B. des Paris und Menelaos angedeutet ist und mit der Zeit von den Griechen immer lebhaster und selbstbewusster empfunden wurde. Die erste Schule solcher Empfindungen waren höchst wahrscheinlich eben jene alten Bewegungen, in denen die Griechen aus passiven Pelasgern zu unternehmenden und kriegerischen Hellenen und zu Ansiedlern von Kleinasien wurden, so daß sich das Bild vom trojanischen Kriege in dieser allgemeineren nationalen Bedeutung und mit dem mythologischen Hintergrunde vom Raube der Helena (S. 73) und von dem Rachezuge der Atriden in derselben Periode zuerstaufgebaut und aus begrenzteren Anfängen allmälig immer weiter ausgebildet haben möchte. Nachmals wurden sie vorzüglich durch die Bewegungen der Perserkriege, die mit dem Aufstande der asiatischen lonen begannen, der ganzen Nation mit verstärkter Lebendigkeit in die Erinnerung zurückgerusen, man vergleiche nur die Perser des Aeschylus, den Anfang vom Werke des Herodot und die Antwort welche die Spartaner dem Gelon von Syracus gaben, als es sich um die Hegemonie gegen die Perser handelte (Herod. 7, 159). Zuletzt war die Seele Alexanders des Großen, als er seinen Eroberungszug nach Asien antrat, ganz erfüllt von den trojanischen Heldengestalten, wie er ja die Ilias immer bei sich führte.

Das Bild von Troja und von dem trojanischen Reiche ist in dieser Sage ein sehr blühendes, aber auch ein hochtragisches.

Schönheit, Liebe, Macht und Reichthum, Alles vereinte sich in diesem Dardanidenstamme, dessen Urheber Zeus den Dardanos mehr als irgend einen seiner Söhne liebte (Il. 20, 304), dem der Olymp seinen Ganymed, Aphrodite ihren Geliebten verdankte, um den sich einst Poseidon und Apollo wetteifernd bemüht hatten. Und welch ein asiatisch behagliches und patriarchalisch stattliches Bild ist dieser Priamos mit seinen funfzig Söhnen und mit den vollen Schatzkammern von Gold und kostbarem Erz, von denen alle Leute redeten (Il. 9, 401, 18, 288, 24, 495), an seiner Seite die fruchtbare Mutter Hekabe, das Kind der gesegneten Ebne von Phrygien, wo ihr Gemahl in seiner Jugend gegen die Amazonen gekämpst hat, unter seinen Söhnen der edle und tapfre Hector, den Apoll vor allen Helden liebt: im Hintergrunde die reichen Waldungen und Tristen des Ida, wo Silene mit Nymphen schäkern, Göttinnen die Söhne des Priamos beglücken, zahllose Heerden von Schafen und Rindern und von windesschnellen Rossen weiden. an der Küste und auf den Inseln die blühenden Städte und Burgen befreundeter Könige, unter denen Eetion im hypoplakischen Theben seine Tochter Andromache dem Hector gab. Das Alles ist untergegangen und zur Wüste geworden, als die Götter ihr Antlitz abwendeten und die Achäer unter den Atriden, die Hellenen unter Achill ihren Fuss auf diese Küste setzten.

## b. Argos und die Pelopiden.

Agamemnon und Menelaos sind die Anführer des Krieges, reiche und mächtige Fürsten, besonders Agamemnon, der König schlechthin, der durch seine Macht und seinen Einflus über alle Andere ist. Der Sitz seiner Herrschaft ist Mycen, der seines Bruders Amyklä, aber auch Arkadien, Achaja, Messenien und die umgebenden Inseln sind mehr oder weniger von ihm abhängig\*) und in den folgenden Generationen hat sogar die die ganze Halbinsel nach dem Stammvater ihres Geschlechtes den Namen der Pelopsinsel angenommen \*\*), ein deutlicher Beweis dass dieses Geschlecht in den Zeiten der Achäer d. h. vor

<sup>\*)</sup> Il. 2, 108, 9, 147, Thukyd. I, 9. 10.

\*\*) Πελοπόννησος im Hymn. Apoll. Pyth. 72, bei Hesiod. nach Schol.
Π. 9, 246. Νῆσος Πέλοπος in den Kyprien bei Schol. Pindar. Nem. X,
114. Vgl. oben S. 193\*).

der Einwanderung der Dorier unter ihren Königen und Edlen bei weitem das mächtigste und angesehenste war. Wie diese Veränderung sich zugetragen, da früher die Persiden in Mycen geboten, darauf geben die Sagen von Pelops und von den Pelopiden einige, wenn gleich sehr unzureichende Auskunft. Sie erzählen von grossem Reichthum und von asiatischer Abkunft, von außerordentlicher Macht, aber auch von jähen Schicksalen und entsetzlichen Verbrechen, obwohl diese düstre und tragische Seite der Sage erst durch das jüngere Epos und durch

das attische Drama recht zur Sprache gebracht wurde.

Der erste Urheber des Geschlechts ist Tantalos, ein altes Bild des höchsten Glückes und eines plötzlichen Sturzes (1 S. 58), er und seine Tochter Niobe, die allberühmte. Schon die Ilias 24, 601-617 und die Odyssee 11, 582-593 erzählen von beiden, dann beschäftigten sich wohl die meisten Lyriker mit ihnen, Archilochos, Alkäos, Sappho, Alkman, Pindar u. A., endlich die attischen Tragiker, von denen Aeschylus und Sophokles die Fabel vom Vater und von der Tochter meist in dem Sinne gestaltet hatten, wie sie seitdem erzählt wurde\*). Bei der Niobe kommt noch hinzu das hohe Kunstinteresse, welches sich an die bekannten Meisterwerke der antiken Kunst in Florenz knüpst und durch allmäliges Bekanntwerden gleichartiger Vorstellungen auf andern Bildwerken und einsichtige Erörterung ihrer ursprünglichen Verwendung und Aufstellung noch gesteigert ist \*\*). Der mythologische Grund und Zusammenhang dieser Sagen ist in der Kürze folgender. Ihre eigentliche Heimath ist das Gebirge Sipylos und die gesegnete Ebne des Hermos, dieselbe in welcher später Magnesia und Sardes blühten. Am Sipylos lag die Burg des Tantalos, der ein Sohn des Zeus und der Pluto d. h. der reichen Fülle genannt wird und dessen Heerden und Saatfelder sich nach Aeschylus zwölf Tagereisen weit bis an den Ida, ja bis an die Propontis erstreckten \*\*\*). Dabei lebte er mit Zeus und den Göttern wie

\*\*) Welcker im Rh. Mus. 1836 S. 233—308, A. Denkm. 1 S. 209—314.

<sup>\*)</sup> Welcker Aeschyl. Tril. S. 341 ff., Nachtrag S. 143, Gr. Trag. S. 286 ff., Nitzsch Sagenpoesie S. 630 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Aeschyl. bei Strabo XIII p. 580. Nach einigen Schriftstellern nannten auch die Paphlagonen Tantalos und Pelops ihre ältesten Könige. Der Reichthum des Tantalos war eben so sprichwörtlich als der des Kinyras, des Midas, des Krösos, daher das Sprichwort τὰ Ταντάλου τάλαντα. Man erzählte von Goldgruben am Sipylos, Strabo XIV p. 680.

mit seines Gleichen, genoss an ihren Tischen Nektar und Ambrosia und war der Vertraute ihrer Geheimnisse. Das war mehr als er vertragen konnte und darum stürzte er so schnell und brach mit all seinem Glück und Reichthum zusammen, wovon an Ort und Stelle in solcher Weise und im Hinblick auf solche Zerrüttungen erzählt wurde, dass wohl eine Naturrevolution, wie in der Katastrophe von Sodom und Gomorrha zu Grunde liegen mag\*). Seine Kinder sind Pelops und Niobe, geboren von der Dione, deren Name gleichfalls auf die nahe Beziehung dieser Sagen zum Zeusdienste vom Sipylos hinweist. Wie die Fabel vom Pelops früh nach dem Peloponnes verpflanzt wurde, so die von der Niobe nach Theben, doch ist die wahre Heimath von beiden gleichfalls der Sipylos und Kleinasien. Niobe wurde die glückliche, die gesegnete Gemahlin des Amphion von Theben (S. 25), bei welcher Hochzeit nach Pindar zuerst nach der lydischen Weise in Theben gesungen wurde \*\*). Dadurch erklärt sich zugleich die Uebertragung dieser Sage in diese Gegend von Griechenland, welche ohne Zweifel die Folge alter Culturverbiudung zwischen Kleinasien und dem kadmeischen Theben war. Auch Niobe stand den Göttern nahe, namentlich der Leto, der ehrwürdigen Gattin des Zeus (1 S. 153), welche Niobe sehr lieb hatte\*\*\*). Da vermaß sich die Unglück-liche sich über die Göttin zu erheben, weil diese nur zwei, sie aber zwölf blühende Kinder habe, sechs Söhne und sechs Töchter, welche nun den Pseilen jener beiden, des Apollo und der Artemis erlagen. Nach der Ilias lagen sie neun Tage in ihrem Blute, weil Niemand da war sie zu begraben, "denn Zeus hatte die Menschen zu Steinen gemacht", so dass zuletzt die Götter selbst sie am zehnten Tage begruben. Niobe aber vergist Speise und Trank über ihrem Schmerze, bis sie zu Stein wird

<sup>\*)</sup> Strabo I p. 58, Plinius H. N. II, 91, V, 29. So wurde auch seine Strafe in den älteren und in den meisten Erzählungen geschildert, als ob ein Berg über ihn gewälzt sei oder über seinem Haupte schwebte, worass mit der Zeit das Bild der Unterwelt geworden ist, s. 1 S. 513.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch de mus. 15, vgl. Paus. IX, 5, 4, Welcker über eine kret. Col. in Theben S. 84. Eine spätere lydische Fabel von der Niobe erzählt Parthenius Erot. 33, vgl. Schol. II. 24, 602. Ueberhaupt wurde diese Fabel bei der weitern Aussührung sehr verschieden erzählt, s. Burmeister de fabula quae de Niobe eiusque liberis agit, Vism. 1836.

<sup>\*\*\*)</sup> Sappho bei Athen. XIII p. 571 D Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι. Auf einem Gemälde aus Herculanum sieht man beide mit einander spielend.

und noch immer ihren Thränen nachhängend im Gebirge sitzt, in den einsamen Felsen am Sipylos, wo die Nymphen des Acheloos ihr Lager hatten und wo man das alte Bild neuerdings wieder aufgesunden hat. Nach der thebanischen, von Aeschylus und Sophokles überarbeiteten, und besonders durch Ovid Met. VI, 146 ff. erhaltenen Fabel trifft sie die Strafe in Theben und zwar wird hier nun auch Amphion in ihren Trotz gegen die Götter und in die Strase desselben mit hineingezogen (1 S. 514), während Niobe in ihre Heimath zurückkehrt und dort zuletzt zu Stein wird. Die Elemente der Sage sind wohl in dem Rheadienste zu suchen, der am Sipylos und in der Gegend von Magnesia, wo die alte Königsburg des Tantalos lag sehr alt war (1 S. 402. 409). Niobe ist selbst die Rhea dieser Berge und dieser Thäler, die fruchtbare Mutter und doch so traurig, im Frühlinge prangend in dem Schmucke blühender Kinder, im Sommer, wenn die heissen Pfeile der Götter des Lichtes treffen, verwaist und wie Rachel die über den Leichen ihrer Kinder sitzt und "will sich nicht trösten lassen, denn es ist aus mit ihnen". Zugleich scheint bei ihrer Versteinerung und bei der des ganzen Volkes ein Spiel der Natur oder die Reminiscenz jener Katastrophe mitzuwirken\*).

Auch Pelops gehört nach Asien und an den Sipylos, wo er ursprünglich einen König und nationalen Held dieser Völker bedeutete. Noch Pausanias fand in jener Gegend sehr bestimmte Erinnerungen an Pelops und Tantalos (II, 22, 4, III, 13, 4) und auch die Geschichte seiner Jugend, seines Sieges über Oenomaos, seiner Entführung der Hippodameia scheint asiatischen Ursprungs zu sein. Erst durch die Uebersiedelung eines Geschlechtes welches sich von ihm ableitete werden diese Sagen nach dem Peloponnes verpflanzt worden sein, obgleichallerdings selbst der vorsichtige Thukydides I, 9 an der Auswanderung des Pelops nicht zweifelt. Und zwar ist es in der ältesten Ueberlieferung höchst wahrscheinlich gleich Mycen gewesen, wo Atreus und die Atriden, denn dieses ist der engere Name des nach Griechenland verpflanzten Zweiges, Wurzel schlugen und mit außerordentlichen Reichthümern ausgestattet

<sup>\*)</sup> Pherekydes erzählte nach Schol. Il. 24, 617 daß Niobe, als sie nach ihrer Rückkehr die Stadt zerstört und Tantalus unter dem schwebenden Felsblock sah, den Zeus um die Verwandlung gebeten habe. Ueber das Bild der Niobe am Sipylos, zwei Stunden von Magnesia, s. Welcker zu Müllers Handb. S. 43.

ihre Herrschaft bald über die ganze Halbinsel verbreiteten. Die gewöhnliche Erzählung von einer Auswanderung des Pelops nach Pisa und von seiner dortigen Niederlassung, so daß Atreus und Thyestes erst durch Flucht von dort nach Mycen gelangen, scheint das Product späterer Umstände zu sein.

Die einfache Ueberlieferung der Ilias 2, 100 ist die daß Agamemnons Scepter göttlicher Abkunft und durch die Hände den Pelopa, des Atreus und des Thyestes gegangen war, ehe en in die seinigen gelangte, daß er damit über viele Inseln und ganz Argos herrsche. Die später herkömmliche Fabel ist dagegen theils durch die Sagen vom Ursprunge der Olympischen Spiele, die zuerst von Pisa und erst später von Elis abhingen, theils durch die Mythologie der tragischen Bühne bestimmt worden. Diese hat die Familiengeschichte der griechischen Pelopiden gleich der der thebanischen Labdaciden zu jener von einem Gliede zum andern fortlaufenden Kette von Verbrechen umgedichtet welche an schicksalsvollen Verhängnissen nichts au wünschen übrig ließ und deshalb zum Lieblingsstoff aller autiken Tragödie, namentlich auch der römischen geworden ist

Die Sage von Pisa ist durch Pindar Ol. I. 24 ff. erhalten Tantalos wollte seinen Sohn dem Zeus schlachten, in demseben Sinne wie der arkadische Lykaon und der büstische Attemas, was später als Greuel empfunden und demgemäß erzähl wurde. Den schon zerstückelten knaben setzen die zum Opirmabi gebeteuen Götter wieder zusammen, die fiehlende Schriber, Pemeter oder Thetis hatte davon gegessen, wird von Erhenbem eingesetzt, daher alle Pelopiden als erhliches Amechen ihres Geschlechtes eine gleichartige Schnitter anfwest konnten. Paraut wachst der schöne Knabe auf dem Olymunter den böttern auf, ein Liebling des Poseidom wie Ganyardes des Zeus, his die Verschuldung seines Vaters zur Folge mach der schonen Hippodameia, der Tochter des mördernam Genomaos, eines Sohnes des Ares. der um Appuens seinen Genomaos, eines Sohnes des Ares. der um Appuens seine

Notes business. I in Virgilia in II in Palences. In the State of the S

The same manuscript of the state of the same are seen the same of the same of

Wesen trieb und wohl eigentlich nur ein Bild des Meeressturms ist, den Pelops als Liebling der himmlischen Götter und des Poseidon überwindet. Oenomaos weiss durch ein Orakel dass er durch den Mann seiner Tochter Hippodameia d. h. der Rossebändigerin, einer Göttin der Liebe und des beruhigten Meeres, also eines der Aphrodite verwandten Wesens\*) umkommen werde. Daher die stürmischen Wettfahrten mit den Freiern seiner schönen Tochter, bei denen er mit seinen Flügelrossen Alle überholt, sie im Vorbeirennen mit der Lanze durchbohrt und darauf mit ihren Schädeln den Tempel seines Gottes schmückte. Da kam Pelops und siegte, durch die Gunst des Poseidon der ihm ein Gespann geflügelter Rosse schenkte, die noch schneller als die des Oenomaos waren, und durch die Gunst der Aphrodite die das Herz der Hippodameia mit Liebe zu dem schönen Jüngling aus Lydien entzündete und Myrtilos, den Wagenführer des Oenomaos zur tückischen List gegen seinen Herrn verführte. Pindar Ol. I, 71 ff. erzählt wie Pelops in der Nacht an den Strand des Meeres gegangen uud den Poseidon gerufen habe, der ihm darauf den goldnen Wagen und das Gespann unermüdlicher Flügelrosse schenkte. Damit ausgerüstet erscheint er in Elis, wo schon dreizehn Freier der blutigen Lanze des Oenomaos gefallen waren und triumphirt über diesen, wie Sophokles und Euripides es in Tragödien und viele Künstler in Bildwerken und Gemälden ausgeführt hatten \*\*). Myrtilos steckt keinen Psock, nach Andern einen Pflock von Wachs in den Radzapfen des Wagens auf dem Oenomaos fährt, so dass er unterliegen musste, verliert aber selbst

<sup>\*) &#</sup>x27;Ιπποδάμεια ist sogar ein Beiname der Aphrodite, s. 1 S. 222. Sie erscheint auf den Abbildungen vom Kampfe immer als Braut des Pelops, neben ihm auf dem Wagen, bei den Dichtern als heftig von der Macht der Aphrodite entzündet. Für ihre Mutter galt die Pleiade Sterope d. i. die Strahlende, Apollod. III, 10, 1, dahingegen Eratosth. cataster. 23 und Hygin. P. A. 2, 21 diese die Mutter des Oenomaos nennen. In Elis wurde Hippodameia von den Frauen als eine Stifterin der Ehe und bei der Feier der Ehegöttin Hera verehrt, Paus. V, 16, 3, VI, 20, 4. Pelops gleicht auf den Bildwerken sehr dem Paris, s. das Relief bei Campana op. di Plast. t. 76.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Oenomaos des Sophokles s. Welcker Gr. Trag. S. 352 ff., den des Euripides S. 674, Ribbeck trag. lat. p. 332. Ueber die Vasengemälde und andere Bildwerke Philostrat. imag. I, 17. 30 p. 309. 389, Ritschl Annali dell' Inst. T. XII (1841) p. 171—197, Papasliotis in der Arch. Ztg. (Denkm. u. Forsch.) 1853 n. 53—55. Eine eigenthümliche Auffassung der Pelopssage von Klausen s. im Philologus 1852 S. 495—510.

sein Leben durch Pelops, der ihn auf der Heimfahrt nach Lydien ins Meer wirst, in das Myrtoische Meer welches nach seinem Sturze benannt wurde: ein deutlicher Beweis das Pelops ursprünglich bei diesem Abenteuer von Lydien ausgehend und dahin wieder zurückkehrend gedacht wurde. Erst eine spätere Version der Fabel, wie sie von den achäischen Pelopiden in Pisa, welche aber erst seit der Rückkehr der Herakliden dort ansässig wurden. scheint die Sage in Pisa besetigt und mit unmittelbarer Beziehung auf die Stistung der Olympischen Spiele ausgebildet zu haben, welche seit der angeblich durch Herakles geordneten Einrichtung dieser Spiele S. 152 den Pelops als ihren ersten Urheber nannten und sowohl sein Grab als das Haus des Oenomaos und andre auf diese Sage bezüglichen Monumente auf dem durch jene Spiele geweibeten Schauplatze zeigten.

Noch weit mehr als diese Fabel ist die solgende von der Nachkommen des Pelops im Peloponnes, besonders vom Atreus und Thyestes durch die späteren Combinationen örtlicher Segen und durch die Dichtungen der attischen Tragiker veränder worden. Die Ilias 2, 100 ff. weils blos von Pelops, dem Hern der stürmischen Rosse in, von Atreus und von dem heerderreichen Thyestes πολίαφνος, der sein Scepter dem Agamennon hinterläßt, die hesiodische Sage wohl von der majesti-

Val. Europ. Or. 790 ff. Schol., Cic. Tusc. II. 27. Himer. Eci. 25. or. 1. 6 a. A., wo Pelops als Liebling des Poseidon übers Meer fähr. Das Mystoische Meer ist das beim südlichen Vorzehirge von Enhän, den stürmischen Gerästos. s. 1 S. 359. Auch bei Lesbos erzählte man ist Sturze des Wagenführers des Pelops ins Meer, der hier Rillos hiefs. Scholl. 1. 35. Die Sage dals Pelops vom troischen Ilos aus Asien vertrieben nach Argos auswanderte, worauf Welcker ep. Cycl. 2 S. 33 viel Gewicht legt, scheint eine spätere Combination zu sein. Die Feindschaft zwischen Argos und Troja kann von der ülteren Sage nicht als Feindschaft ier Felopiden zegen die Dardaniden angesehen worden sein, da schon der unvische Hernkies gegen Troja auszieht.

S. 47 559.

Das Pelopion in Olympia and seine beroische Verehrung guit für eine Stiftung les Herikles. Im vordern Glebelfelde des Zeustempels sit man ame figureureiche Darsteilung des Kamples zwischen Pelopa und Orwans, Paus. V. 19, 2.

schen Volker als states rosusson geschildert, s. Herodot 1, 79. Philostol. 1, 13, daher das Sprichwort Ardiov agua. II. 10, 431 and Poryes lasson James Myoves in romordotta.

tischen Würde und von den großen Reichthümern des Pelops und der Pelopiden\*), aber noch nichts von ihren unerhörten Verbrechen. Doch vermehrte sich ihre Anzahl mit der Zeit, da Pindar zuerst von sechs tugendreichen Söhnen des Pelops spricht, deren Namen von späteren Sagenschreibern hinzugefügt werden\*\*). Die große Reihe jener Verbrechen beginnt aber erst mit der Tragödie, welche dabei von einigen halbverschollenen Sagen des späteren Epos, namentlich der Alkmäonis angeleitet zu sein scheint. Häufig wird der vom Pelops am Myrtilos begangene Mord als der erste Anhub der schrecklichen Verirrungen und dämonischen Rachegeister bezeichnet, welche nun in diesem Hause ihren Sitz aufschlugen \*\*\*), während Andre den Mord des schönen Chrysippos, des Lieblings des Pelops, den eine Nymphe ihm geboren, durch Atreus und Thyestes als die erste Ursache dieser düstern Geschicke und zugleich als die der Zerstreuung der Pelopiden nannten+). In Folge davon verlassen jene beiden die Gegend von Pisa und wenden sich in die von Mycen, wo sie sich zuerst in der aften Feste Midea niedergelassen, dann, nach dem Tode des Eurystheus die Herrschast über Mycen gewonnen haben sollen, dessen merkwürdige Trümmer noch die stummen Zeugen von der Herrlichkeit dieses Geschlechtes sind i-i). Atreus ist Gemahl ei-

<sup>\*)</sup> Hesiod bei Suidas v. ἀλκή· 'Αλκὴν μὲν γὰρ ἔδωκεν 'Ολύμπιος Αλακίδαισι, νοῦν δ' 'Αμυθαονίδαις, πλοῦτον δέ περ 'Ατρείδησι, vgl. ll. 9, 38. 39, Tyrtäus 12, 7 οὐδ' εἰ Τανταλίδεω Πέλοπος βασιλεύτερος εἴη, Thukyd. I, 9.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch Thes. 3 meint dass Pelops mehr durch seine zahlreiche Nachkommenschast als durch seinen Reichthum zu solchen Ehren gekommen sei, πολλάς μὲν ἐκδόμενος θυγατέρας τοῖς ἀρίστοις, πολλοὺς δὲ ταῖς πολιτείαις υἰοὺς ἐγκατασπείρας ἄρχοντας. Vgl. Paus. V, 8, 1, Schol. Pind. Ol. I, 144, Schol. Eurip. Or. 5. Das Wesentliche dieser bis Megara und Böotien verbreiteten Pelopiden ist, dass sie Könige und Führer der Achäer sind, s. die Inschrist des alten Anathems zu Olympia, Paus. V, 25, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Sophokles Electra 504 ff., Eurip. Or. 990 ff. u. A. Von grausamer List des Pelops bei einem Kriege mit Stymphalos erzählt Apollod. 111, 12, 6.

<sup>+)</sup> So hatte Hellanikos erzählt, s. Schol. II. 2, 105, dem vielleicht Thukyd. I, 9 folgt. Von den Tragödien des Euripides und Attius soll die eine die Entführung des Chrysippos durch Laios (oben S. 239), die andere seinen Tod durch Atreus und Thyestes zur Hauptsache gemacht haben, s. Welcker Gr. Trag. S. 533 ff., Ribbeck trag. lat. p. 345.

<sup>++)</sup> Curtius Peloponn. 2 S. 401 ff. Auf die erste Ansiedelung der Pelopiden in Midea wird hingewiesen b. Paus. VI, 20, 4 und Apollod. II, 4,

Gr. Mythologie. II.

ner Tochter des Minos, der verbuhlten Aërope und im Besitze eines goldnen Lammes, welches ihm seine von Thyestes angefochtene Herrschaft sichert. Deshalb entwendet es ihm dieser, mit Hülfe der von ihm verführten Aërope. Aber Zeus schreitet zu Gunsten des Atreus mit einem Wunder ein, indem er die Sonne, da sie bisher im Westen aufgegangen, rückläufig werden und seitdem im Osten aufgehen und im Westen untergehen lässt\*), so das Thyestes flüchten muss. Doch kehrt er bittend und demüthig zurück an den Heerd des Bruders, der ihn scheinbar wohlwollend aufnimmt, aber dann durch die entsetzliche Rache straft, dass er den Sohn des Thyestes schlachtet und dem eignen Vater davon zu essen vorsetzt. Wie dieses Verbrechen begangen wurde und darauf eine düstre Rache der andern, eine widernatürliche Verbindung auf die andere folgte, das wurde nun von Sophokles, von Euripides und nach ihrem Vorgange von den römischen Tragikern, welchen solche Greuel besonders zusagten, immer weiter ausgeführt\*\*). Die alte Sage von der Feindschaft zwischen Aegisthos, dem Sohne des Thyestes und Agamemnon, dem Sohne oder Enkel des Atreus mag den ersten Anstofs zu solchen Dichtungen gegeben haben, um rückwärts in demselben Geschlechte, wo dieses vorgegangen, in ähnlichen Verbrechen und unnatürlichen Störungen aller Familienbande eine Ursache der späteren Vorgänge nachzuweisen. Alt scheint das Symbol des goldnen Lammes zu sein, welches an den goldnen Widder der Athamantiden erinnert, ein

5. 6, wo Μιδέα oder Μιδέια ein phrygisches Weib heißt, da ohnehin der Name an Midas erinnert. Vgl. oben S. 49.

<sup>\*)</sup> Plato Polit. p. 269 A τὸ περὶ τὴν Ατρέως τε καὶ Θυέστου λεχθείσαν ἔριν ψάσμα — τὸ περὶ τῆς μεταβολῆς δύσεως τε καὶ ἀνατολῆς ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, ὡς αρα ὅθεν μὲν ἀνατέλλει νῦν, εἰς τοῦτον τότε τὸν τόπον ἐδύετο, ἀνέτελλε δ' ἐκ τοῦ ἐναντίου, τότε δὲ δὴ μαρτυρήσας ἄρα ὁ θεὸς Ατρεῖ μετέβαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νῦν σχῆμα, vgl. Schol. Il. 2, 106. Nach Strabo I p. 23 lehrte Atreus zuerst τοῦ ἡλίου τὸν ὑπεναντίον τῷ οὐρανῷ δρόμον. Aber Plato spricht von einer völliges Umkehr der himmlischen Ördnung.

<sup>\*\*)</sup> Aeschylus berührt im Agamemnon die Hauptsachen und zwar scheint er sich v. 1553 das Verhältnis des Atreus und Thyestes (ἀμφί-λεχτος χράτει) wie das des Eteokles und Polynikes gedacht zu haben. Sophokles dichtete einen Atreus und einen ersten und zweiten Thyestes, s. Welcker Gr. Trag. S. 357—370, 1538 ff., Euripides Kreterinnen oder Thyestes und einen Pleisthenes, der gewöhnlich für den früh verstorbenen Sohn des Atreus und für den Vater des Agamemnon und Menelæs galt, ib. S. 675—690, A. D. 3 S. 371 ff. Von den Römern behandelten Ennius, Varus, Attius, zuletzt Seneca diese Fabeln.

Symbol der Herrschaft und des in seiner Art fabelhaften Reichthums der Atriden von Mycen\*). Das Wunder des veränderten Sonnenlaufs ist wohl die Folge eines Misverständnisses der alten Dichtung, daß Helios im westlichen Aea nicht allein seinen Untergang, sondern auch seinen Aufgang habe (1 S. 293). Das entsetzliche Mahl des Thyestes erklärt sich am besten unter der Voraussetzung, daß dabei eine dunkle Kunde von Opfern an den Zeus Herkeios d. h. an den Familiengott des Hauses der Atriden zu Grunde lag, die den im Hause der Athamantiden gebräuchlichen ähnlich gewesen sein mögen\*\*) und zugleich an das Opfer des Pelops, womit Tantalos die Götter zu erfreuen dachte erinnern.

### c. Hellas und die Aeaciden.

Sagen von ehrwürdigem Alterthum und von unvermischt hellenischer Abstammung, da hier einmal wieder keine ausländischen Einflüsse stattgefunden haben. Dazu sind die Aeaciden, namentlich Achill und der große Aias das höhere ideale Element im Heldengesange von dem Kriege vor Troja, die Tapfern, die Starken, die Ritterlichen schlechthin, die Alles durch ihren Muth zwangen und unsterblichen Ruhm einem kurzen Leben vorzogen, wie sie diesen Ruhm denn auch in reichlichstem Maaße gefunden haben \*\*\*). So waren die Aeaciden schon bei den Alten das Geschlecht der Starken schlechthin (S. 273\*), obwohl Achilleus wenn er von den Waffen ausruht auch vom Ruhme der Vorfahren zu der Laute zu singen weiß, in welchen Liedern vermuthlich die älteste Aeacidensage enthalten war.

Die allgemeine Grundlage dieser Sage scheint ein alter Cul-

<sup>\*)</sup> πολύχουσος Μυχήνη II. 11, 46. Nach Paus. II, 18, 2 lag ein Widder auf dem Grabe des Thyestes, den die Ilias πολύαονος nennt. Gewöhnlich wird dieser goldne Widder eine verhängnisvolle Gabe des Hermes genannt, der dadurch den Mord seines Sohnes Myrtilos habe rächen wollen, s. Eurip. Or. 995 ff. Schol. Anders erzählten Pherekydes und Hellanikos, Schol. II. 2, 106, Eurip. Or. 988. Bei Attius nannte Atreus das goldne Lamm ein Geschenk des Zeus und regni stabilimen mei, vgl. Seneca Thyest. v. 224 ff.

<sup>\*\*)</sup> Diese Auffassung wird durch die Andeutungen bei Seneca Thyest. 639 ff. unterstützt.

<sup>\*\*\*)</sup> Pindar Isthm. VI, 24 οὐδ' ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὖτε παλίγγλωσσος πόλις, ἄτις οὐ Πηλέος ἀΐει κλέος ἥρωος, εὐδαίμονος γαμβροῦ θεῶν, οὐδ' ἄτις Δἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρός.

tus des Zeus zu sein, in Gegenden welche Hellas hießen und von Völkerstämmen, welche sich wahrscheinlich mit Beziehung auf jenen Cultus Hellenen nannten und unter Königen und ellen Geschlechtern lebten, die sich vom Stamme des Acakos, des Sohnes jenes Zeus der Hellenen ableiteten. In der Gegend von Dodona lag das älteste Hellas (Ελλάς, Έλλοπία) und dort führten auch gewisse Priester den Namen der Zekkol, welcher mit dem der Hellenen zusammenhängt (1 S. 30. 79.) Ferner begegnen wir einer Landschaft Hellas in Thessalien, deren König der Pelide Achilleus ist, welcher zu dem Pelasgischen Zeus von Dodona wie zu seinem Stammgotte betet\*). Endlich wurde auf Aegina, dem angeblichen Stammlande der Acaciden, Zeus als Ellariog verehrt, der Zeus der lichten Höhen, der Wolken und der Blitze. In Thessalien und auf Aegina nannten sich diese Hellenen im ältesten Sinne des Worts, die ihren Namen zuletzt der ganzen Nation mitgetheilt haben, auch Myrmidonen, welche Benennung durch die Sage von dem Ursprunge des Volkes aus Ameisen abgeleitet wurde \*\*).

Alte Sagen und Bilder dieses hellenischen Zeuscultes, wie sie sich in verschiedenen Sitzen jener Bevölkerung verschiedentlich gestaltet hatten, führten zu den Dichtungen vom Acakos, vom Peleus, vom Achill und Aias, den durch alle Welt berühmten Heroen dieses Stammes. Später wurden sie nach Art der genealogisirenden Mythendichtung auf ein bestimmtes Schema von persönlicher Abstammung und örtlicher Verzweigung zurückgeführt, dem man nur einen untergeordneten Werth beimessen darf. Lässt sich der ursprüngliche Sinn dieser Sagen auch nicht immer nachweisen, so leuchtet doch so viel ein, dass auch hier das Aelteste die Naturbedeutung im Kreise jenes Zeusdienstes und die daraus hervorgehende Mythendichtung gewesen ist \*\*\*).

<sup>\*\*\*)</sup> Außer den S. 264 angeführten Schriften vgl. A. Schöll Sophokles Aias, mit einer Einleitung über Sinn und Geschichte der Aeakidenfabel, Berl. 1812, P. W. Forchhammer Achill, Riel 1853.



<sup>\*)</sup> S. 1 S. 79 \*\*\*). Vgl. Il. 2, 651 ff., 9, 395. 447. 479. 16, 595, Od. 11, 495 ff. u. Λ. Thukyd. I. 3 Ομηφος Ελληνας οὐδαμοῦ τοὺς ξύμπαντας ωνόμασεν οὐδ' ἄλλους η τοὺς μετ' Αχιλλέως έχ της Φθιώτιδος, οίπερ και πρώτοι Ελληνες ήσαν. Vgl. O. Müller Aegineticorum liber, Berol. 1517.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 51. Diese Stammsage ist sehr malerisch, wenn man an solche Ameisenhaufen denkt. wie man sie zuweilen in Griechenland zu den Füssen alter Bäume in unzähligen Schnaren aus der Brde hervorquel-

Aeakos ist deutlich ein Bild des das Gewölk zum Regen sammelnden und durch diesen die dürren Felder der Erde erquickenden Zeus der Höhen, wie die Griechen diesen Gott aller Örten verehrten. Seine Mutter Aegina und deren Vater Asopos hatten ursprünglich höchst wahrscheinlich nicht die beschränkte locale Bedeutung, welche ihnen die gewöhnliche Erzählung giebt, nach welcher Asopos das Flüsschen bei Phlius und Sikyon, Aegina die Nymphe der bekannten Insel ist, welche früher Oenone geheißen haben soll\*). Zeus entführt die schöne Tochter als Adler d. h. auf den Schwingen des Sturms in die Lüste, verrathen vom Sisyphos, der deswegen so harte Strafe leiden muss\*\*). Auf der nach ihr benannten Insel gebiert Aegina vom Zeus den Aeakos, den frommen und gerechten König, dem Zeus aus Ameisen sein Volk schafft und der in einer Zeit schwerer Dürre für alle Griechen zu seinem Vater Zeus, dem auf dem höchsten Berge von Aegina thronenden Zeus Hellanios betet und alsbald befruchtenden Regen von ihm erlangt \*\*\*). Derselbe Gedanke in zwei verschiedenen Bildern, denn Zeus, der als stürmischer Adler die Tochter des Flussgottes in die Höhe entführt um sich auf der fruchtbaren Insel mit ihr niederzulassen und sich ihrer Liebe zu erfreuen, ist derselbe Wolkensammler wie der welcher auf das Gebet seines Sohnes Aeakos allen umliegenden Gegenden erquickenden Regen spendet.

Weiter heißt es daß Aeakos mit der Endeis, einer Tochter des Chiron vom Berge Pelion vermählt gewesen sei und daß diese ihm die beiden Söhne Telamon und Peleus geboren habe, von denen jener der Insel Salamis und der attischen Sage, dieser ganz der thessalischen Aeacidensage angehört. Die ältere Sage kennt Peleus und Telamon nicht als Brüder, sondern nur als Freunde, doch sieht man aus vielen Andeutungen auch der älteren Sage, daß die von beiden abstammenden Helden, Achilk und der salaminische oder der große Aias, auch der lokrische oder der kleine Aias, der Sohn des Oïleus, für Kinder eines

\*\*\*) Pindar Nem. VIII, 6 ff., Pausan. I, 44, 13, II, 29, 6, Apolled. III, 12, 6, vgl. 1 S. 81 und von dem Tedtenrichter Acakos S. 515.

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 341. 353. Alyıva hiefs auch ein Theil der Küste auf der Insel Ios, s. Plutarch v. Homeri 3. In Opus galt Aegina für die Gemahlindes Aktor.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 52. Vgl. Panoska Zeus und Aegina, B. 1836, Braun A. Marmorw. I, 6, Élite céramogr. I, 16.17, Gerhard apul. Vasenb. t. 6 S 8, Müller Handb. § 351, 4. Der Raub des Ganymedes durch den Adler des Zeus bedeutete in asiatischer Mythe etwas Aehnliches s. 1 S. 290.

Stammes gehalten wurden, dessen Wurzel in Thessalien zu suchen ist, wo man auch vom Aeakos erzählte (Steph. B. v.  $Ai\alpha$ ) und von wo sich gewisse Glieder dieses Stammes in frühen Zeiten über Aegina, Salamis und Attika verbreitet haben mögen \*). Die genealogische Combination kehrte die Sache um, indem sie Aegina als den gemeinschaftlichen Ausgangspunkt der Aeaciden annahm, also Peleus und Telamon als Brüder von dort entweichen ließ, in Folge einer Missethat welche der der Pelopidensage von Pisa ähnlich ist (S. 273). Eine Nereide Psamathe liebt den Aeakos und gebiert von ihm den Phokos, der seine älteren Brüder bei den Spielen an Kraft und Gewandtheit übertrifft und deshalb von ihnen getödtet wurde \*\*), worauf beide fortan die Insel Aegina mieden.

Πηλευς d. i. der Schwinger, von πάλλω s. 1 S. 125, scheint ein Bild des blitzschleudernden Zeus zu sein. der zum gewappneten Helden mit einem Wundermesser und mit der furchtbaren Todeslanze geworden ist, die nach ihm Achilleus führt, ein eben so wesentliches Attribut dieser Helden als der ungeheure Schild ein wesentliches Attribut des großen Aias ist, dessen Vater der riesigstarke Telauwr d. i. der Träger von τλάω, τλημι in der Mythologie der Architectur zu einem zweiten Atlas wurde. Als Flüchtling erscheint Peleus zunächst bei den phthiotischen Hellenen und Myrmidonen des Spercheiosthales, welche nach dieser Sage ihren ersten König Aktor nannten: ein Name der in verschiedenen Wohnsitzen dieses Stammes in verschiedenen Verbindungen genannt wurde, in Opus als Gemahl der Aegina und Vater des Menötios, dessen Sohn Patroklos der nahe Verwandte und Freund des Achill ist \*\*\*), im Spercheiosthale als Sohn des Myrmidon und Vater des Eurytion, zu welchem jetzt Peleus seine Zuslucht nimmt. Eurytion giebt ihm den dritten Theil seines Gebietes und seine Tochter, die vom Peleus die schöne Polydora gebiert, die Ge-

<sup>\*\*\*)</sup> Pindar Ol. IX, 105 ff. Schol. Hesiod nanute den Vater des Patroklos einen Bruder des Peleus s. Eustath. zu Il. p. 112, 44. Vgl. Apollod. I, 7, 3, III, 13, 1, Müller Aeginet. p. 12.



<sup>\*)</sup> S. Plutarch Solon 10. Steph. B.v. Φιλαίδαι, ohen S. 12. Phereky-des wollte den Telamon für einen Freund, nicht für einen Bruder des Peleus und für einen Sohn des Aktäos und der Glauke, einer Tochter des Kychreus d. h. eines attischen Autochthonen und einer salaminischen Nymphe gehalten wissen. Apollod. III, 12, 6; 14, 1, 1 S. 493.

Hesiod th. 1003 ff., Pindar Nem. V, 11 ff., Apollodor III, 12, 6,

wo Telamon den Phokos durch einen Diskoswurf todtet.

liebte des Flussgottes Spercheios und Mutter des Menesthios, welcher neben Achill über die Myrmidonen gebietet\*). Dann geht Peleus mit seinem Schwiegervater auf die Jagd des kalydonischen Ebers, bei welcher er ihn unfreiwillig tödtet \*\*), daher er Phthia verlässt und weiter nach Iolkos zum Akastos, dem Sohne des Pelias flüchtet, wie er denn auch als Theilnehmer des Argonautenzuges und der Leichenspiele des Pelias genannt wurde (S. 232). In Iolkos bereitet ihm die verschmähte Liebe der Frau des Akastos neue Abenteuer, welche zu seiner größten Verherrlichung führen sollten. Sie verleumdet ihn bei ihrem Gemahl, wie Stheneböa den Bellerophon beim Prötos (S. 56), worauf Akastos auf einer Jagd im Pelion durch List seinen Tod herbeizuführen sucht. Aber die Götter wollten ihn für seine Mässigung belohnen, daher sie ihn durch Hephästos mit einem Messer von so wunderbarer Krast ausrüsteten, dass er in allen Gefahren der Jagd und des Handgemenges Sieger bleiben muste. Das wuste Akastos und versteckte deshalb als Peleus sich dem Schlafe überließ jenes Messer in einem Misthaufen, damit er danach suchend den wilden Kentauren in die Hände falle. Und das wäre sein Tod gewesen, wenn nicht Chiron seinem lieben Freunde Peleus zu Hülfe gekommen und ihm wieder zu seinem Messer geholfen hätte, mit welchem der Held nun nicht allein jener Ungethüme des Gebirges Herr wird, sondern auch nach lolkos zurückkehrend König und Königin tödtet und darauf selbst über die Stadt und ihre Herrschaft verfügt\*\*\*).

Doch war ihm eine noch viel größere Verherrlichung zugedacht, die Vermählung mit der Thetis, durch welche er Vater des Achilleus wurde: eine der berühmtesten Sagen des Alterthums, von welcher viele Dichter gesungen hatten, für deren Verlust die alterthümlichen Vasenbilder und andere Bildwerke einigermaßen entschädigen. Nach Ilias 24,59 hat Hera die

<sup>\*)</sup> Il. 16, 173 ff. Auch Hesiod hatte davon erzählt.

<sup>\*\*)</sup> Pindar fr. 24. Nach demselben Dichter nahm Peleus auch an dem troischen und Amazonenzuge des Herakles und an der Argonautenfahrt Theil, s. fr. 149.

<sup>\*\*\*)</sup> Hesiod erzählte diese Abenteuer ausführlich, s. Schol. II. 6, 164, Schol. Pindar Nem. IV, 95. Vgl. Pindar Nem. III, 33, IV, 56 ff. Schol., V, 26 ff., Aristophanes Nub. 1063 Schol., Zenob. V, 20, Schol. Apollon. I, 224 u. A. Von Euripides gab es einen Peleus, welcher vermuthlich gleichfalls diese Abenteuer und den traurigen Ausgang seiner treuen Autigone behandelte, s. Apollod. III, 13, 3.

Thetis aufgezogen und dem Peleus gegeben, weil dieser den Göttern lieb war, aber gegen ihren Willen, da Thetis II. 18, 85. 432 ff. über Zwang klagt. Die spätern Sagen erzählten dass Zeus und Poseidon um die mächtigste der Nereiden gesreit batten, bis Themis oder Prometheus den Willen des Schieksals offenbarte, dass ein Sohn der Thetis vom Zeus der Herr des Himmels werden müsse, worauf die Götter ihre Vermahlung mit Peleus beschliessen\*). Aber die Göttin ergiebt sich dem sterblichen Manne nur gezwungen, wobei Peleus wieder von seinem engverbundenen Freunde, dem Kentauren Chiron \*\*) berathen wird. Also belauert er die Nereide in einer Grotte am Meere, wie Menelaos den Proteus, und bezwingt sie trotz aller Verwandlungen und vieler Schrecknisse von Schlangen und wilden Thieren. Dann wird in der Höhle des Chiron auf dem Gipfel des Pelion das Beilager gefeiert, zu welchem wie bei dem des Kadmos und der Harmonia alle Götter erschienen und Geschenke brachten, während Apoll und die Musen von den Thaten des Peleus und von der Zukunst seines Sohnes sangen. Damals schenkte Chiron dem Peleus die gewaltige Todeslanze, eine Esche vom Pelion, Poseidon die Rosse, alle Götter die Waffen, mit denen Achill vor Troja kämpste\*\*\*). Aber auch Eris erschien, nicht geladen doch um so verderblicher, denn sie warf bei diesem Feste jenen Apfel unter die Göttinnen, welcher die Aufschrift "der Schönsten" trug und dadurch zu dem Urtheile des Paris und weiter zu dem Kaube der Helena und zu dem Trojanischen Kriege führte +). Dann führte Peleus sein Gemahl nach dem schönen Enipeusthale in die Gegend von Pharsalos, wo man später das Thetideion zeigte, in

<sup>\*)</sup> Pindar Isthm. VII, 26 ff. vgl. 1 S. 68. 345, Apollod. III, 13, 5, Schol. II. I, 519. Von dem Kampfe s. Pindar Nem. III, 35 ποντίων Θέτιν κατέμαρψεν ἐγκονητί IV, 62 ff., Ovid. Met. XI, 229 ff., Apollod. III, 13, 5. Vasenbilder bei Overbeck S. 172 ff., vgl. Leipz. Berichte 1852 t. 6 S. 96.

<sup>\*\*)</sup> Nach Clem. Alex. Protr. 3 p. 37 P. wurden Chiron und Peleus in Thessalien zusammen und zwar mit Menschenopfern verehrt.

<sup>\*\*\*)</sup> II. 16, 144 ff. 867, 17, 195. 443, 18, 84, 19, 390, 23, 277, 24, 62. Hesiod dichtete ἐπιθαλάμια εἰς Πηλέα καὶ Θέτιν. Vgl. Pindar Nom. V, 22 ff., Eurip. Iphig. Aul. 704, 1043 ff., Catull 64. Vascobilder und andere Bildwerke bei Overbeck S. 197 ff. Höchst merkwürdig ist die figurenreiche Darstellung auf der Vase des Klitias und Ergotimos (S. 197) in der Archäol. Ztg. 1850 t. 23. 24, b. Overbeck t. IX, 1.

<sup>+)</sup> In diesem Sione erzählten namentlich die Kyprien von der Hochzeit, Schol. II. 16, 140.

welchem Thetis als Gattin des Peleus gewohnt habe \*). Da verlebte auch Achilleus seine Jugend, obwohl die Mutter nicht selten mit ihm an den vertrauten Meeresstrand unter dem Pelion zu ihren Schwestern den Nereiden ging oder zum alten Vater Nereus in der Tiefe des Meeres, wo sie ihrem Kinde schöne Mährchen und alte Göttergeschichten erzählte \*\*). Peleus aber blieb der Liebling der Götter wie er es nach Il. 24, 534 ff. von seiner Geburt an gewesen war, ein mächtiger und reicher König seiner tapfern Myrmidonen und mit allen guten Gaben gesegnet, nur daß Thetis ihm blos den einen Sohn und diesen ach zu so frühem Tode gebar.

Achilleus der Sohn dieses Paares deutet schon durch seinen Namen auf Fluss und Wasser (1 S. 30), und auch sonst sprechen manche Umstände dafür dass er in den ältesten Liedern der Hellenen ein Flussgott gewesen \*\*\*), der Sohn der Meeresgöttin und des Schwingers der Pelionslanze, der Zögling des guten Berggeistes auf der Höbe, der dann so freudig und so windesschnell in das Thal hinunterrennt, ein frischer junger Held und so schön und so kühn, alle Thiere des Waldes und alle Feinde wirst er nieder bis sein Lebenslauf nach kurzer Blüthe versiegt: ein Liebling aller Nereiden die ihn mit seiner Mutter immer schützend umschweben und begleiten und nach seinem Tode mit ihm an Strommündungen und hin und wieder an den Ufern der Flüsse und des Meeres verehrt wurden (1 S. 346). Von seinen Jugendgeschichten kennt schon die Ilias 11, 832 seine Zucht und Lehre bei dem Kentauren Chiron. Später erzählte man dass Thetis ihr Kind um es unsterblich zu machen, wie die eleusinische Demeter den Sohn des Keleos, Nachts ins Feuer gelegt Tags mit Ambrosia gesalbt habe, bis Peleus sie einst störte, worüber Thetis ihn und seinen Sohn verlassen habe +). Darauf bringt Peleus ihn zum Chiron, der den Knaben mit dem Gedärm von Löwen und dem

<sup>\*)</sup> Dieses Thetideion wird wiederholt erwähnt in Euripides Andromache. Vgl. Strabo IX p. 431, Schol. Pind. Nem. IV, 81 u. A.

<sup>\*\*)</sup> N. I, 396 vgl. 16, 574, wo Thetis als bleibende Gemahlin des Peleus gedacht wird. Von der Verehrung der Nereiden an dem Strande, we Peleus die Thetis geraubt hatte, s. Herod. 7, 191.

<sup>\*\*\*)</sup> Welcher ep. Cycl. 2 S. 37, Rückert Troja's Ursprung S. 144 ff.

<sup>+)</sup> Apollon. IV, 865 ff. Schon das alte Gedicht Aegimios erzählte Achuliches, s. Schol. zu vs. 816. Dass Thetis den Achill in die Styx getaucht ist spätere Dichtung, s. Statius Achilleis I, 269, die Bilder bei Overbeck S. 284.

Mark von Ebern und Bären großzieht, ihm den Namen Achilleus giebt\*) und darauf in der Jagd und Heilkunst oder wie Spätere dichteten und malten in allen ritterlichen und musischen Künsten unterrichtete und mit einem Schatz von Lebensweisheit in kurzen Sprüchen ausstattete, dergleichen in einem angeblichen Gedichte Hesiods zusammengestellt waren \*\*). So übte der herrliche Knabe seinen Muth und seine Glieder oben in der Höhle des Kentauren oder draussen im Walde auf der Jagd der wilden Thiere, der Löwen und Eber, die er sechsjährig schon im Lauf ereilte wie Pindar Nem. III, 42 dichtet, und es staunten Athena und Artemis wie er ohne Hunde und ohne Netze selbst der flüchtigsten Hirsche Meister wurde. Immer wird die größte Schnelligkeit und Gewandtheit der Glieder als ein characteristischer Vorzug des Achill hervorgehoben.

Telamon freit die Periböa, eine Tochter des Pelopiden Alkathoos aus dem benachbarten Megara (S. 124). Dann kommt Herakles seinen Freund zum Zuge gegen Troja abzuholen, weiht den kleinen Aias zum Helden und giebt ihm seinen Namen (S. 162). Immer heifst er bei den Alten der Beste nach Achill \*\*\*), dem er gleich ist an Muth und Kraft, nur dass Achill ein Idealbild des behenden Kriegers ist und dabei von anmuthiger Sitte und lebhaster Empfindung für Zorn und Leidenschaft, aber auch für Liebe, Freundschaft, Dichtung und alle zarteren Lebenstriebe, dahingegen am Aias Alles riesig ist und wuchtig, er selbst bedächtig und kurz angebunden, so dass er sich ganz zum heroischen Vorbilde des schwergerüsteten Phalangiten eignete. Er ist von gewaltigen Gliedern (πελώριος Il. 7, 211), breiter und höher als alle Uebrigen (3, 226 ff.), von unerschütterlicher Kraft und Mannheit, der πύρχος Αχαιών, mit seinem ungeheuren Schilde den er wie einen Thurm vor sich

\*\*\*) II. 2, 768, 13, 321 ff., 17, 279, Od. 11, 469. 557, 24, 27, Sephoel. Ai. 1540, vgl. Alkäos und die Skolien bei Bergk poet. lyr. p. 718.

1022, Horaz Satir. II, 3, 193.

<sup>\*)</sup> ὅτι τὰ χείλη μαστοῖς οὐ προσήνεγκε Apollod. III, 15, 6. Früher habe er Αιγύρων geheissen.

<sup>\*\*)</sup> Χειρῶνος ὑποθῆκαι, s. Hesiod ed. Göttling ed. 2 p. 291 sqq.; ähnliche Sprüche wie die des Pittheus s. ohen S. 191. Vgl. Pindar Pyth. Vl, 21 ff., Euripides Iphig. Aul. 933 ff. Unter den Bildern sind die alterthünlichen merkwürdig, die jüngeren zum Theil ausgezeichnet schön, namentlich ein Pompejanisches Gemälde, wo der Kentaur den jungen Heros im Spiel der Lyra unterrichtet, s. Overbeck S. 282 ff.

herträgt und der so wesentlich zu ihm und zu seinem Andenken gehörte, dass sein nach Attika verpslanzter Sohn Eurysakes, ein Heiligthum in Athen Eurysakeion hiess, und Salamis seine Münzen mit diesem weltberühmten Schilde schmückte\*). Viele Worte macht er nicht, aber immer ist er unerschrockenen Gemüthes (άγλωσσος μέν, ήτος δ' άλχιμος Pindar) und im Kampfe voran, in allen kritischen Momenten der Schlacht ihre Stütze, und wenn er weichen muß grimmig wie ein Löwe den die Hunde und Wächter der Nacht mit Spiessen und Bränden von der fetten Heerde zurücktreiben, oder zäh wie ein Esel, der sich in ein üppiges Kornfeld gedrängt hat und trotz aller Schläge eifriger Knaben nicht wieder herauszubringen ist (Il. 11, 545-565). Darum musste er im Wettkampfe mit dem zungenfertigen Odysseus wohl unterliegen, aber überleben mochte er seine Niederlage in diesem Wettstreit der Ehre nicht und stürzte sich darum in sein eignes Schwerdt, als ob ihn die Sage nur durch sich selbst habe umkommen lassen wollen. Neben diesem Aias dem Großen oder dem Telamonier schlechthin kämpfen in der Ilias bald sein Halbbruder Teukros, den die troische Hesione dem Telamon geboren, der beste Bogenschütz unter den Griechen, den sein Bruder Aias in der Schlacht mit seinem Schilde zu decken pflegt (Il. 8, 266 ff., 12, 370 ff.), bald der lokrische Aias, der Sohn des Oileus, der Kleinere neben dem Großen, der Schnelle neben dem Langsamen, der Leichtbewaffnete neben dem Schwerbewaffneten, wie die Lokrer alle leichtbewaffnet sind (Il. 13, 701 ff.). Die beiden Aias und Teukros bildeten in den hellenischen Stammsagen und Kriegesliedern ohne Zweifel eine engverbundene Gruppe \*\*).

## d. Diomedes, Odysseus.

In der troischen Sage treten sie oft zusammen auf, ein Doppelbild von Muth und List, obwohl diese Paarung erst durch diese Sage hervorgerusen zu sein scheint, denn ursprünglich gehörte jeder zu einem eigenthümlichen Zusammenhange älterer nationaler Ueberlieserungen.

<sup>\*)</sup> Bröndsted Reisen und Unters. 2 S. 312 - 314.

<sup>\*\*)</sup> Schöll a. a. O. S. 40. 52 ff., Bröndsted die Bronzen von Siris, Kopenh. 1837 S. 50 ff.

Diomedes, der Sohn des ungestümen Tydeus, ein Held der ätolischen und argivisch-thebanischen Sage, ist in der Ilias der Führer der Völker, welche zur Herrschaft der Amythaoniden gehörten (S. 255). Ungestüm wie sein Vater und ein Liebling der Athena wie er, aber glücklicher, denn er erlangte wirklich durch sie die Unsterblichkeit (S. 250), schont er im Kampse wenn sie an seiner Seite steht selbst der Götter nicht. Dazu ist er der eigentliche Entführer und Träger des troischen Palladiums, des alten Bildes mit der geschwungenen Lanze, welches Diomedes in ferne Gegenden verbreitet, ein Verehrer der stürmischen Athena (ἀνεμῶτις, Paus. IV, 35, 5), die ihn glücklich in die Heimath zurückführt. Sein Schild galt in Argos für ein Heiligthum, das am Feste der Athena durch die Stadt getragen wurde, und in Italien galt Argos Hippion, das reisige Argos für seine Gründung, in Cypern wurde Diomedes neben Athena verehrt\*). Kurz dieser Held ist ganz ein Bild des Athenadienstes in seiner alten hellenischen Bedeutung, sofern sie die stürmische Wetter- und Kriegesgöttin ist, die Göttin der Wogen und der Rosse und des wildbewegten Kampfes in der Schlacht.

Endlich Odysseus, auch er ein besonderer Liebling der Athena und zugleich einer der größten Lieblinge der griechischen Heldensage überhaupt, ja wohl der populärste von allen, wie sich denn auch der griechische Nationalcharacter in keinen so treu wiederspiegelt wie in ihm. Zu dem weit idealeren Achill verhält er sich etwa wie Hermes zum Apoll, eine seltene Mischung von Muth und rüstiger Krast mit Schlauheit und unverwüstlicher Geistesgegenwart, deren Züge weit mehr als es sonst im Epos der Fall zu sein pflegt gewissen realen Lebensbedingungen entlehnt zu sein scheinen. Die Vorbilder dazu mochten sich vorzüglich dort finden wo Odysseus eigentlich zu Hause ist und von wo auch die Sage von ihm eigentlich abstammt und sich aus localen Anfängen allmälig zu dem reichen und lebensvollen Characterbilde entwickelt hat \*\*): auf den griechischen Inseln und in dem griechischen Seeleben, also unter jenen betriebsamen, durch weiten und breiten Verkehr mit Osten und Westen und durch alle mögliche Abenteuer geschulten Völkern und Stämmen des griechischen Mittelmeeres, de-

<sup>\*)</sup> Rückert Dienst der Athena S. 86, Klausen Aeneas S. 1154 ff., 0. Jahn Arch. Aufs. S. 99.

<sup>\*\*)</sup> J. F. Lauer Gesch. der Homer. Poesie S. 247-292.

ren Einfluss auf die griechische Sage und Mythologie und überhaupt auf griechische Bildung und Cultur nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Immer ist das Seeleben die Schule des Abenteuers, der Geistesgegenwart, der unverdrossenen Ausdauer, der List gewesen, da den Griechen ohnehin die Natur des Meeres und aller Meeresdämonen eine listige und unverwüstlich wandelbare zu sein schien. Bedenken wir vollends das Seeleben damaliger Zeit, die Gefahren der Schifffahrt, das bunte Gemisch der Völker, den Handel und Wandel, den Seeraub, den Sklavenhandel, der allen Besitz, alles Leben auf den Küsten und Inseln unsicher machte, so werden wir es um so eher begreiflich finden wie sich aus solchen Anfängen gerade ein solches Heldenbild entwickeln muste.

"Odysseus bin ich, der Sohn des Laertes, dessen List im Munde aller Menschen und dessen Ruhm bis zum Himmel gedrungen ist"\*), mit diesen Worten führt er sich selbst bei den Phäaken ein, und sein vielgewandtes und verschlagenes Wesen, wie er sich durch alle Welt herumgetrieben und aller Menschen Sitz und Sinn erkannt habe, wird gleich zu Anfang des ihm gewidmeten Gedichtes hervorgehoben. Dazu kommt dass schon die Odyssee 19, 395 seine Abstammung vom Autolykos, dem berühmtesten aller Spitzbuben kennt, wozu die spätere Zeit die vom Sisyphos hinzugefügt hat \*\*). Auch ist sein wahres Element immer das Abenteuer und die List, selbst im trojanischen Kriege, wo deshalb nach dem Tode des Achill und Aias Odysseus am meisten hervortrat, wie dieses schon im alten Heldengesange ausgeführt wurde (Od. 8, 75-82 Schol.), so dass er zuletzt durch seine List erreichte was Achill durch seine Tapferkeit nicht vermocht hatte. Vollends im Gesange von den Abenteuern der Heimkehr verschlang das Interesse für diesen Helden so früh und in solchem Grade alles andere, dass die übrigen Keime der Sage sich neben ihm nur auf unvollkommene Weise entwickeln konnten.

Freilich ist darunter nicht die gemeine List eines schlechten Characters und einseitiger Verstandesbildung zu verstehen, wofür die spätere Tragödie und Sophistik sie oft genommen, sondern die natürliche und nothwendige eines in der Schule

<sup>\*)</sup> Od. 9, 19 εἴμ' 'Οδυσεὺς Λαερτιάδης, δς πᾶσι δόλοισιν ἀνθρώποισι μέλω καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Autolykos s. 1 S. 256, 2 S. 157\*). Die Abstammung vom Sisyphos s. Sophokl. Philokt. 417. 1311, Ai. 189 Sehol.

unzähliger Gefahren reif gewordenen Mannes, wie ja bei allen Völkern und zu allen Zeiten, die sich mit den Gefahren der Natur und des Lebens in ununterbrochenem Kampfe befanden. die Verschlagenheit und Geistesgegenwart nicht weniger hoch als Muth und Kraft und der Mann am höchsten geschätzt ist bei welchem sich beide Eigenschaften vereinigt fanden. So bildet sich besonnener Muth und unverrückte Ausdauer fest ins Herz geschlossener Lebensziele, was diesen Helden der Athena so theuer machte (1 S. 147) und was ihn trotz aller Gefahren der Meereswogen und der Meeresdämonen, trotz Poseidon und Helios zuletzt doch noch in die Heimath und zu Weib und Kind führte, in die arme und doch so liebe Heimath, nach welcher sein Herz sich zwanzig Jahre lang gesehnt hatte. Auch das ist ein dem Seeleben und seinen Abenteuerlichkeiten entlehnter Zug, da überall gerade unter solchen Gefahren der Sinn für ein stillbefriedigtes, engbegrenztes Leben in der Heimath am meisten ausgebildet wird, wie die alte Odyssee dieses auch durch ihren letzten Ausgang auf überaus sinnige Weise ausgedrückt hatte. Dazu ist Ödysseus aber auch ein heroischer Held so gut wie alle übrigen, eben so muthig und unverdrossen in der Schlacht als er es im Gedränge von Sturm und Wogen ist, ausgezeichnet in allen kriegerischen und ritterlichen Uebungen, sein Rath nicht allein der beste, sondern auch geschmückt mit einer Redefülle, die wie Schneegestöber aus seinen Lippen drängt, seine persönliche Anmuth, vollends wenn Athena nachhilft, auch für zarte Mädchen unwiderstehlich.

Únd so ist es auch ein sehr schöner und sinniger Zug der Sage dass sie gerade diesem vielgeprüsten und weitverschlagenen Manne die beste von allen Frauen, die Krone aller griechischen Heldenfrauen gegeben hat, die schöne, die sinnige, und vor allen Dingen die treue und sittsame Ikariostochter Penelope, eine nahe Verwandte der Helena und Klytämnestra und doch wie so ganz von beiden verschieden. In der Gegend von Pellana, wo einst Tyndareos und Ikarios mit ihren Kindern gewohnt hatten, sah man ein Bild der edlen Schaam (Aldoig), welches der Sage nach Ikarios nach dem Abschiede von seiner Tochter geweiht hatte. Umsonst versuchte er den Odysseus zum Umzug von Ithaka in die schönen Thäler von Lakedämon zu bestimmen, umsonst wenigstens Penelope zurückzuhalten. Schweigend verhüllte die Tochter ihr Antlitz und solgte dem erwählten Manne (Paus. III, 20, 10), um ihm durch das ganze Leben eben so treu zu bleiben, wie sie es in

diesem sehweren Augenblicke gewesen war. Telemachos war kaum geboren, als Odysseus sein junges Weib verlassen musste. Zehn Jahre dauerte der Krieg, zehn Jahre die Heimkehr. Einsam und traurig harrte sie des Gemahls, bis sich die Hallen mit zudringlichen Freiern füllten, der heranwachsende Sohn, die Eltern zur neuen Vermählung trieben. Wie oft war sie durch falsche Botschaft getäuscht worden, wie war ihre Seele zuletzt so ganz verzagt und verkümmert, ihr schöner Leib wäre von den vielen Thränen, den durchwachten Nächten ganz zerstört worden, wenn die Götter nicht seine Frische durch erquickenden Schlummer immer wieder hergestellt hätten. Aber wie dringend und verführerisch die Umstände, wie wahrscheinlich das Ausbleiben des Gemahles sein mochte, sie wusste und wollte nur von ihm wissen. Und sie war viel zu sehr die würdige Gemahlin des Odysseus um sich nicht unter den schwierigsten Umständen doch behaupten zu können, im Nothfalle auch wohl durch kluge List und durch seine Berechnung.

## II. Der Krieg.

Eine Uebersicht der wichtigsten Ereignisse desselben richtet sich von selbst nach der Zahl und Art der epischen Gedichte, welche von seinen verschiedenen Abschnitten erzählten. Ist von diesen gleich nur die Ilias vollständig erhalten, so besitzen wir doch von den übrigen theils Bruchstücke ihrer ursprünglichen Texte theils die wichtigen Auszüge aus dem sogenannten epischen Cyclus, obschon dieser jene Gedichte nicht vollständig, sondern nur in einer zusammenfassenden und hin und wieder verkürzenden Ueberarbeitung enthalten zu haben scheint\*). Die zahlreichen Tragödien der attischen Bühne und die vielen Bildwerke über alle wichtigeren Abschnitte dieses Cyclus tragen wesentlich bei zur Ergänzung des Fehlenden, zumal da sie vorzugsweise gerade solche Abschnitte berühren, von denen die ältere epische Ueberlieferung verloren gegangen ist.

# a. Die Kyprien \*\*).

Ein Gedicht welches von der Ursache des Krieges und seinem Verlaufe in den ersten neun Jahren d. h. bis zum Anfange

<sup>\*)</sup> Nitzsch Die Sagenpoesie der Griechen S. 36 ff., 386 ff. \*\*) Welcker ep. Cycl. 1 S. 300 ff., 2 S. 85—168, 495—521.

der llias (Il. 2, 134) erzählte, aber sowohl hinsichtlich der einzelnen Sagen seines Inhalts als nach dem ganzen Geiste seiner Auffassung einer bedeutend jüngeren Zeit angehörte.

In der Ilias war einfach die Entführung der Helena die Ursache des Kriegs, ein Vorgang welcher hier ganz als etwas sittlich Verletzendes angesehen wurde, wodurch Menelaos in seines theuersten Rechten gekränkt und die Ehegöttin Hera zur unversöhnlichen Feindin von Troja wird. Also war die argivische Hera, wie in der Heraklessage, auch nach der ältesten Auffassung des trojanischen Kriegs eine Hauptursache der Verwicklung, die Hera von Argos, Mycen und Sparta, deren Schützlinge die Atriden sind (II. 4, 51) und welche wie sie II. 4, 26 sagt vielen Schweiss vergossen und wie oft ihre Pferde mid gejagt hat, um alle die Helden gegen Priamos und Paris zusammen zu bringen, sie und die kriegerische Athena, die Schutzgöttin aller achäischen Helden. Beide Göttinnen dringen deshalb auch im weitern Verlause des Krieges immer von neuem auf Rache und Zerstörung, so dass Zeus mit seiner stillen Neigung für Troja und Hector (ll. 4, 43-49) und mit seinen auf Verherrlichung des Achill gerichteten Planen immer vollauf zu thun hat um diese beiden mächtigen Göttinnen im Zaume zu halten. Anders die Kyprien, welche ihre Erzählung mit einer Berathschlagung zwischen Zeus und Themis, der personificirten Providenz begannen, wie man der Uebervölkerung der Erde steuern könnte. Als bestes Mittel zu diesem Zwecke wurde ein tüchtiger und recht langer Krieg beliebt, zu welchem Ende zunächst Eris jenen Streit unter den drei Göttinnen anstisten musste, in welchem Apbrodite durch das Urtheil des Paris siegte, Athena und Hera aber die unversöhnlichen Feindinnen von ihm und allen Trojanern wurden. Also wurde vorzüglich die Macht der Göttin von Kypros und Kythere durch dieses Gedicht verherrlicht und auf diesen Wege die Dichtung von Paris und Helena zwar in gewisser Hinsicht in ihren ursprünglichen Cultuszusammenhang wieder eingerückt\*), aber im Uebrigen der ältere und sittlichere Zusammenhang des epischen Gesanges doch sehr verändert.

Wie Aphrodite und Helena so erschien auch Paris in des

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 211 ff., 223 ff., 332 ff. und von der Helena oben S. 73. Eine gleichartige Auffassung wird zwar auch in der Ilias 24, 25—30 angedeutet, doch kann diese Stelle unmöglich so alt wie der Kern des Gedichtes sein.

Kyprien, vermuthlich nach Anleitung örtlicher Traditionen, in einem andern Lichte und als Mittelpunkt eines grösseren Sagencomplexes, welcher gleichfalls bei den späteren Dichtern und Künstlern einen lebhasten Anklang gesunden hat. Er ist ganz der orientalische Held, zugleich mannhaft und weichlich wie Dionysos, wie Sardanapal, wie der lydische Herakles, groß in der Schlacht und groß im Harem, der gerade Gegensatz zu den griechischen Helden, namentlich zu Menelaos und zum Achill\*). Als Hekabe mit ihm schwanger ging sah sie im Traume einen Feuerbrand, der ganz Troja zu entzünden drohte. Darum lässt Priamos das Kind im Idagebirge aussetzen, wo es durch eine Bärin ernährt wird und darauf unter Hirten und Heerden aufwächst, geliebt von der idäischen Nymphe Oenone, deren Name und Natur die Art dieses idyllischen Waldlebens weiter ausführt. Als er so in diesen schönen Bergen seine Heerde treibt, erstarkt im Kampfe mit Räubern und wilden Thieren und seine Musse mit dem Spiel der Laute vertreibend, da erscheinen die drei Göttinnen vor ihm, geführt vom Hermes, den Paris kennen musste. Aber die Erscheinung der Göttinnen erschreckt ihn und es kostet Mühe ihn zu beruhigen und zu dem Urtheile zu bestimmen. Hera verspricht ihm die Herrschaft über Asien, Athena Sieg und Kriegesruhm, Aphrodite den Besitz der Schönsten, die Paris allem Uebrigen vorzieht, so dass er von nun an der Liebling und der erkorne Held der Aphrodite ist. Alsbald ändert sich sein Schicksal und sein Stand. In Troja konnte die Mutter ihr Kind nicht vergessen, Priamos suchte ihren Schmerz durch Spiele zu Ehren des verlornen Sohnes zu beruhigen. Als Kampfpreis wird ein Prachtstier aus der Heerde ausgesetzt die im Gebirge weidet, ein Stier den Paris vor allen Stücken seiner Heerde liebte. Also geht er mit in die Stadt, die männliche Lust der Spiele erweckt seinen Muth, er kämpst mit und besiegt Alle, der Hirt die Prinzen. Darüber ergrimmen seine Brüder und wollen ihn tödten, aber Kassandra erkennt ihn, sie die gleich jetzt das ganze Schicksal ihres Hauses vor ihren Augen sah, aber wie immer nicht gehört wurde (1 S. 175). Nun mahnt Aphrodite zur Fahrt nach Amyklä und hilst selbst beim Schiffbau. sonst warnt Oenone, die jetzt verschmähte Nymphe des Gebirges, die ihn endlich verlässt um ihn nicht eher als bei seinem

<sup>\*)</sup> Aehnliche Schilderungen in der Ilias z. B. 6, 522, vgl. S. 225. Gr. Mythologie. II.

Tode wiederzusehn, da er sie mit holfnungsloser Wunde aufsuchte\*). So war seine Geschichte in verschiedenen Tragüdien des Sophokles und Euripides und in vielen Bildwerken der Künstler ausgeführt worden, von welchen letzteren besonders die außerordentlich zahlreichen Vasengemälde welche das Urtheil des Paris darstellen eine inhaltsreiche Uebersicht ge-

wäbren \*\*).

Viele Freier hatten sich beim Tyndareos um die Hand sciner wunderbar schönen Tochter gemeldet: er hatte ihnen vor der Entscheidung den seierlichen Schwur abgenommen, das Alle für Einen stehen wollten, wenn dem vorgezogenen Gemable der Helena Unrecht geschehen sollte \*\*\*). Der Atride Menelaos war der Glückliche, der mannhafte Bruder des mächtigen Agamemnon, worauf das Beilager des liebenden Paares mit großen Feierlichkeiten begangen wurde +). Aber Tvndareos hatte der Aphrodite zu opfern vergessen, wofür ihn die mächtige Göttin dadurch straste dass sie ihrer Leidenschaft Macht über die Herzen seiner Töchter gab ;-!). So kam Paris, mit allen Reizungen der Liebesgöttin ausgestattet, der Held asiatischer Pracht und Ceppigkeit [-]-]), gastlich aufgenommen von den Dioskuren und vom Menelaos, dessen Weib von dem verführerischen Gaste nur zu schnell entzündet wurde. Menelaos war nach Kreta geschifft, die Dioskuren durch den Streit

\*\*\*) Hesiod hatte aussührlich von den Freiern der Helena, Stesichorus von ihrem Schwure gedichtet.

++) So dichteten Stesichorus und Hesiod, die auch die Untreue der Rlytämnestra dadurch erklärten, s. Schol. Eurip. Or. 239, Hesiod ed. Göttl.

p. LIX, Bergk poet. lyr. p. 750.

<sup>\*)</sup> O. Jahn Paris und Oinone, Greifsw. 1544, Archäelog. Beiträge S. 330 – 351.

<sup>\*\*)</sup> Welcker Gr. Trag. S. 462 — 476, vgl. 1 S. 223 und die Schilderungen bei Euripides Iphig. Aul. 178 ff., 575 ff., 1292 ff. Schon auf den Kypseloskasten sah man eine äbnliche Darstellung, Paus. V, 19, 1. Auch giebt es unter den vorhandenen Vasenbildern einige sehr alterthämliche, obsehon die Mehrzahl dem eleganteren Geschmack der spulischen Vasenmalerei angebört.

<sup>†)</sup> Burip. Helena 638. Stesichorus dichtete ein ἐπιθαλάμιον Ἑλένης, woraus Theokrit in seinem gleichartigen Gedichte Manches entlehnt habes soll, s. id. 18 Schol. Die auf den Bund des Menelaos und der Helena hazüglichen Bildwerke s. bei Overbeck S. 162.

<sup>†††)</sup> ἀνθηρὸς μὲν εἰμάτων στολη χρυσῷ τε λαμπρὸς, βαρβάρω χλισήματι, Eurip. Iphig. Aul. 74, vgl. 1 S. 226. Immer bat in den alten Sagen asiatische Pracht, asiatischer Reichthum große Gewalt über das ärmere Griechenland.

mit den Aphariden beschäftigt, als der Verführer mit seiner schönen Beute davon eilte, in der Nacht und mit vielen Schätzen\*). Nach einer Fahrt von drei Tagen, einen so günstigen Wind und eine so ruhige See gewährte Aphrodite, erreichten

sie glücklich Troja \*\*).

Iris sagt es dem Menelaos, der schnell nach Hause eilt und zuerst mit seinem Bruder, dem mächtigsten Könige der ganzen Halbinsel \*\*\*) rathschlagt. Dann begiebt er sich nach Pylos zum alten Nestor, dem liebenswürdigen Greise, der die Lapithen gekannt, mit den Aktorionen gekämpst, das Blutbad des Herakles unter seinen Brüdern überlebt hat (S. 167) und nun unter dieser jüngeren Generation der troischen Heroen als ehrwürdiges Denkmal und wie ein lebendiges Orakel der Vorzeit erscheint, der mit süsser Zunge und allezeit liebreichem Wohlwollen nicht müde wird den jungen Helden aus seinem Schatze von Erfahrungen und Erzählungen zu spenden, von denen diese immer ergötzlich, jene immer weise sind †). So spendet er nun auch dem wackern Atriden von diesem Schatze, tröstend und rathend, und darauf beginnt ein Werben und Sammeln (ἀγερμὸς) durch ganz Griechenland, welches zuletzt alle namhasten Helden zu dem Zuge der Rache an Paris und dem ganzen Troja bestimmte. Viele waren als Freier der Helena durch ihr feierliches Wort gebunden, Andere lockte die Ehre und das Abenteuer, Alle waren aufs tiefste beleidigt durch eine That wie diese, wo sich Verführung, List, Diebstahl, schnöder Bruch des Gastrechtes, Beschimpfung von ganz Griechenland zu einem Verbrechen vereinigte.

<sup>\*)</sup> Der Einschiffung mit vielen Schätzen, denn Menelaos ist als Atride nothwendig reich zu denken, erwähnt die Ilias 3,70. 91, 7, 350. 363, 13, 626, 22, 115. Ueber die Bildwerke s. O. Jahn Leipz. Ber. 1850 S. 176—187. Overbeck S. 263 ff.

<sup>\*\*)</sup> So erzählten nach Herodot die Kyprien. Nach dem epischen Cyclus dagegen sendete Hera einen Sturm, wodurch das Schiff bis Sidon verschlagen wurde, nach II. 6, 290. Mit den Kyprien stimmt Horaz überein Od. I, 15, wo Nereus dem verwegenen Paare die Zukunft von Troja verkündet.

<sup>\*\*\*)</sup> Menelaos erscheint schon in der Ilias als sehr abhängig vom Agamemnon, z. B. 10, 121—123. Stesichorus und Simonides dichteten sogar daß eigentlich Agamemnon König von Sparta gewesen sei, Schol. Eurip. Or. 46.

<sup>†)</sup> II. I, 248 ff., λιγὺς Πυλίων ἀγορητής, τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ὁξεν αὐδή u. s. w. Er gehört wie der ätolische Oeneus zu den Heroen, die immer wieder auf dem Platze sind und eigentlich gar nicht sterben, vgl. Ovid. Met. XII, 182 ff.

Am meisten Mühe machte es die beiden zu gewinnen welche zum Siege vor Troja und zur Zerstörung von Troja am meisten beitrugen, Odysseus und Achill. Jener war viel zu klug und fühlte sich auf seinem Ithaka, an der Seite seiner jungen Frau, die eben ihr Kind an der Brust hatte\*), viel zu behaglich als dass er zu einer so weit aussehenden Unternehmung hätte Lust haben können. Als also Nestor und Menelaos ihn zu holen kamen, stellte er sich wahnsinnig und trieballerlei Unsinniges. So spannte er einmal ein Pferd und einen Ochsen vor den Pflug um damit zu ackern, wo Palamedes um ihn zu entlarven den kleinen Telemach in die Furche legte, sodaß Odysseus nun doch fort musste, sichern Bewusstseins dass er Weib und Kind erst nach langen langen Jahren wiedersehen würde \*\*). Das begründete eine Bitterkeit in seinem Gemütte, die ihn später zur argen Rache an Palamedes trieb, der in den jüngeren Epos überhaupt in einem sehr characteristischen Gegensatze zu dem Helden von Ithaka erschien. Es ist Palamedes von Nauplia, der Seeheld von Argos, der Sohn des tückischen Seemannes Nauplios der sich auf allerlei künstliche und verborgene Praktiken des Seelebens versteht, des Bruder des kundigen Steuermannes Oeax, Palamedes selbst ein absolut erfinderischer und anschlägiger Kopf wie Odysseus, nur dass seine Anschläge mehr die einer heimlichen Kunst und Wissenschaft \*\*\*), die des Odysseus ganz die der Erfahrung und des verwegenen Abenteuers sind. Vom Achill erzählt die Ilias dass Nestor und Odysseus zum Peleus kamen und dieser darauf seinen Sohn, Menötios seinen Patroklos willig me mit väterlichen Ermahnungen entließ, denen als dritter sich auch der alte Phönix anschloss, der beim Peleus Schutz und neue Herrschaft gefunden, den Achill noch auf seinen Knice geschaukelt hatte und ihn nun als väterlicher Freund und Berather in das Griechenlager, die Versammlung so vieler Hel-

<sup>\*)</sup> Od. 11, 444 ff., wo Agamemnon den Odysseus persönlich aufferdert, vgl. 24, 115 fb., worauf Odysseus in Begleitung des Nestor Ander warb, Il. 11, 767.

<sup>\*\*)</sup> Sophokles, welcher den Character des Odysseus überhaupt derch die verschiedensten Gelegenheiten der Heldensage entwickelt hatte, dichtete auch einen Όδυσσεὺς μαινόμενος, s. Welcker Gr. Trag. S. 100 f.

<sup>\*\*\*)</sup> O. Jahn Palamedes, Hambg. 1836, E. Curtius im Rh. Mus. f. Philol. N. F. 1850 S. 455 ff., der in diesen Sagen Spuren phonicischer Catur sieht.

den, und vor Troja begleitete \*). Auch Thetis widerstrebte nach dieser älteren Sage nicht, da sie wußte dass ihr Sohn nur bei längerem Verharren in diesem Kriege den Tod finden, bei zeitiger Rückkehr weniger Ruhm haben, aber dafür um so länger leben würde (Il. 9, 410). Dahingegen man später die bekannte Fabel erzählte dass Thetis aus mütterlicher Sorge und weil sie die Zukunst wusste ihren Sohn noch als Knaben nach der Insel Skyros gebracht und unter die Mädchen des Königs Lykomedes versteckt habe, wo Deidamia, die Tochter des Königs von ihm den Neoptolemos gebiert, den zur endlichen Zerstörung von Troja berufenen Aeaciden, dessen Abstammung von Achill und Deidamia die ältere Sage zwar auch kannte, aber in einem ganz anderen Zusammenhange erzählte \*\*). Unter jenen Mädchen von Skyros also finden Diomedes und Odysseus den Peliden, indem sie von Aulis zu der nahen Insel schiffen und unter weibliche Geschenke Waffen und Stücke einer Rüstung mischen, nach denen der verkleidete Jüngling beim Schall der Trompete greift, aller Rücksicht und Vorsicht vergessend, da Ruhm seiner Seele Alles war \*\*\*). Eine wohl auf örtlicher Ueberlieferung von Skyros beruhende, von den Tragikern weiter ausgebildete, auch durch schöne Denkmäler der Sculptur'und Malerei verherrlichte Sage +).

In der geschützten Bucht von Aulis versammelten sich die

<sup>\*)</sup> Il. 7, 127 ff., 9, 252 ff., 11, 765 ff. Von Phönix und Patroklos s. Il. 9, 438 ff., 23, 85 ff., Apollodor III, 13, 8, oben S. 278. Abschiede des Achill und Patroklos von ihren Vätern, des Achill vom Nereus, des Aias und Teukros vom Telamon auf Vasenbildern, s. Overbeck S. 276 ff. Abschied des Aias und Menestheus im Sinne der attischen Sage und in einer parallelen Darstellung ein Abschied des Theseus vom Aegeus auf der schönen Schale des Kodros, herausg. von Braun, Gotha 1843, vgl. O. Jahn Arch. Aufs. S. 181 ff.

<sup>\*\*)</sup> II. 9, 667 ff. ist von einem Zerstörungszuge gegen Skyros die Rede, II. 19, 326 vom Neoptolemos auf Skyros. Nach der kleinen Ilias wurde Achill nach dem mysischen Feldzuge nach Skyros verschlagen, s. Schol. II. 19, 326. Nach den Kyprien nannte Lykomedes den Sohn des Achill Pyrrhos, Phönix Neoptolemos, weil der Vater ἡλικία ἔτι νέος πολεμεῖν ἤοξατο, Paus. X, 26, 1, vgl. Welcker ep. Cycl. 2 S. 141 ff. Schon Polygnot malte den als Mädchen verkleideten Achill auf Skyros, Paus. I, 22, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach II. 1, 152 ff. war die Beschimpfung der Atriden durch den Raub der Helena der nächste Grund seiner Theilnahme am Kriege.

<sup>†)</sup> Ueber die Tragödien des Sophokles und Euripides, s. Welcker S. 102 ff., 476, vgl. Ovid. Met. XIII, 162 ff., Statius Achilleis I, 206 ff., Bildwerke bei O. Jahn Archäol. Beitr. S. 352 ff., Overbeck S. 287 ff.

Some for their color which and the Comment of the Line a But I suffered you have their effect of the same suffered by Set will a term a filter for the filter appears that see any last and bisantifant with the the the William anademic from the The two in the work was the content in the terms well the Tourse mi de l'esteunt leur in centiel demis l'este Single it bed I treed for every the every fixed for building Charleson to an experience for many for some from France po The court of a section of the other parts that there is a section of the most serve that a little most of continue would work althought to Bertein tatt in feine mit ermit einem mit der bei ber bei ber bei Die BUTTO I HAVE THEIR HAVE MADE TO A HAVE THE BUTTON BUTTON BY BUTTON South and the first of the firs when there were to the form the wint when we south it is not built so it ober there in the items in THE COUNTY OF MANY OF MANY OF THE PARTY OF THE PARTY OF with the state of the first to the first the second of the Beiligh and a first of the contract of the con in it for some of the second s THE REPORT OF THE PARTY OF THE AND THE PROPERTY OF THE PARTY O 

Many of the first of the state of the state

The second of th

And the second s

zugleich eine Gelegenheit die allbeliebte Erfindung des Palamedes das Brettspiel zur Unterhaltung der ungeduldigen und Mangel leidenden Helden geltend zu machen\*). Endlich erklärt Kalchas den Zusammenhang und fordert das Opfer der Iphigenia. Achamemnon schickt nach ihr, angeblich um sie dem Achill zu vermählen. Als er sie zu opfern im Begriff ist, wird sie von der Artemis zu den Tauriern entführt und unsterblich gemacht \*\*), anstatt ihrer aber eine Hirschkuh als Opfer an den Altar gestellt: ein neuer Anlass für die tragischen Dichter und für ausgezeichnete Maler, sich in eigenthümlichen und geistreichen Compositionen zu versuchen \*\*\*).

Jetzt endlich gelangen sie bis zur Insel Tenedos an der trojanischen Küste. Als sie sich zum Schmause lagern ward Philoktetes von einer Schlange gebissen, die ihm jene unheilbare und ganz unleidliche Wunde zufügte, um derentwillen seine Gefährten ihn auf die Insel Lemnos oder nach der kleineren Insel Chryse in ihre Nähe bringen und dort unbarmherzig seinen Leiden überlassen+): eine neue Verzögerung des Schicksals, denn nur durch seinen Bogen d. h. durch den Bogen des Herakles konnte der Frevler Paris bestraft und Troja bezwungen werden (S. 129. 177). Dasselbe Mahl gab zu einem Streite zwischen Agamemnon und dem leicht aufwallenden Achilleus Anlass, welcher sich durch die Folge der Einladungen verletzt fühlte: ein Vorspiel des viele Jahre späteren

memnon zum schönen Argynnos als Grund des langen Aufenthaltes genaunt, s. Rhein. Mus. f. Philol. IV S. 404.

<sup>\*)</sup> S. die lebendige Schilderung des Lebens im Lager bei Euripides

Iphig. Aul. 190 ff., vgl. Overbeck S. 308 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 195. Die Ilias 9, 144. 287 kennt drei Töchter des Agamemnon, Chrysothemis, Laodike und Iphianassa, zu denen die Kyprien Iphigeneia hinzufügten, Schol. Soph. El. 152, welche andere Dichter für eine Tochter des Theseus und der Helena hielten. Bei den Tragikern tritt Electra an die Stelle der Laodike, bei Euripides sphigeneia an die der lphianassa, dahingegen Sophokles wie die Kyprien vier Töchter annimmt, Iphigeneia und Iphianassa.

<sup>\*\*\*)</sup> Außer der Iphigeneia in Aulis gab es gleichartige Stücke von Aeschylus und Sophokles. Ueber die Bildwerke und Gemälde s. O. Jahn Ar-

chäol. Beitr. S. 378 ff., Overbeck S. 314 ff. +) II. 2, 721 Schol. Später wurde der Vorfall auf die Insel Chryse verlegt, von Einigen auf Imbros. Nach Sophokles und Euripides bis ihn die Schlange auf Chryse auf Veranlassung der Göttin Chryse (s. 1 S. 194). Nach Euripides hatten die Griechen ein Orakel bekommen, das ihnen befahl an dem durch das Andenken lasons und des Herakles geweihten Altare der Chryse zu opfern.

Streites, welches Sophokles zu einer besondern Tragödie ver-

anlasst hatte\*).

Endlich kam es zur Landung im Hasen von Troja. Die Troer widersetzten sich ihr unter der Ansührung von Hector. Protesilaos opserte sich für die Griechen, der jüngst Vermählte, von seiner Gattin zärtlich Geliebte, ein schönes Bild des Heldenmuthes, denn er wuste dass der zuerst den troischen Boden Betretende sterben müsse, und ein ebenso rührendes Beispiel der Gattenliebe, denn Laodameia ruhte nicht bis sie von den Göttern die Wiedervereinigung mit dem Geliebten erlangt hatte, mit dem sie darauf freudig in den Hades ging \*\*).

Dann trat auf troischer Seite Kyknos vor, ein Sohn des Poseidon und ein Wunder der örtlichen Sage dieser Küsten, eigentlich wohl ein Meeresdämon, der unter dem Bilde des Schwans vergegenwärtigt und mit blutigen Opfern verehrt wurde, jedenfalls ein dem Kyknos der Heraklessage entsprechendes Wesen\*\*\*). Nach Hesiod war er weiß am Kopfe, nach Hellanikos weiß am ganzen Leibe, dabei riesig groß und stark, eisenfest und unverwundbar. Dennoch trat ihm Achill entgegen, der kühne Sohn der mächtigeren Nereide. Es war die erste That des jungen Helden in diesem Kriege †). Da er den seltsamen Recken nicht verwunden konnte, so erwürgte er ihn in seinem eignen Helmbande.

Die Troer zogen sich zurück, die Griechen richteten sich in ihrem Schiffslager ein und sendeten Odysseus und Menelaos als Gesandte nach Troja, um Helena und die geraubten Schätze zurückzufordern. Davon erzählt Antenor in der Ilias 3, 203 ff., der zuletzt auch verschonte Griechenfreund in Troja, der jene beiden aufgenommen und vor allem Volk vertreten hatte. Me-

<sup>\*)</sup> Welcker Gr. Trag. S. 110 ff. Die Ilias 8, 229 ff. spricht von einem großen Schmause auf Lemnos, wo Jeder sich großer Thaten gerühmt, die er vor Troja vollbringen werde.

<sup>\*\*)</sup> Die Tragödie des Euripides s. Welcker S. 494 ff., vgl. Ovid. Her. 13. Ueber die Sarcophagreliefs Welcker A. D. 3 S. 553 ff., Overbeck S. 327 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Man erzählte von ihm auf Tenedos und in der Bucht von Adramyttion, s. Schol. II. 1, 38. 138, 1 S. 379 u. oben S. 173. Von Sophokles gehörten in diesen Zusammenhang die Hirten, s. Welcker S. 113 ff.

<sup>†)</sup> Pindar Ol. II, 82, Isthm. V, 39, Ovid. Met. XII, 64 — 168. Auch Hector und Achill suchten bei diesem Landungskampfe oder später ihre Kräfte zu messen, wurden aber daran gehindert, s. Welcker A. D. 3 S. 428 ff., II. 7, 113.

nelaos war ansehnlicher und redete kurz und bündig, Odysseus bedeutender und von einer strömenden Fülle der Gedanken und Worte. Helena wäre gern ihrem Gemahle gefolgt, denn schon bereute sie ihre Flucht mit dem weichlichen Paris, da Aphrodite ihren Sinn bethört hatte; auch redete Antenor mit Nachdruck zum Frieden. Aber Paris und sein Anhang trat den Besonnenen mit Uebermuth entgegen, ja sie forderten das Leben des Menelaos\*). Also nahm der Krieg seinen Lauf, in den nächsten Jahren ein schrecklich verwüstender, denn die Trojaner enthielten sich aus Furcht vor Achill der offnen Feldschlacht. Selbst Hector wagte sich nicht aus den Mauern heraus (II. 5, 788. 9, 352 ff.).

Es folgten die vielen Plünderungszüge in der Umgegend von Troja, auf welche die Ilias oft zurückblickt. Bald zog man zu Wasser aus bald zu Lande, immer war Achilleus Führer und Sieger und der Schrecken seines Namenserfüllte die ganze Umgegend, reiche Beute das Griechenlager. Bald wurden Städte und Inseln zerstört, Tenedos und Lesbos und Lyrnesos und Pedasos und Theben, die Stadt des Eetion, wo der Vater der Andromache und alle ihre Brüder umkamen und von der Beute Briseis an Achill, Chryseis an Agamemnon gegeben wurde \*\*). Bald lauerte Achill in der Nähe der Stadt oder in den Schluchten des Ida auf die Söhne des Priamos, um sie zu fangen und für reiche Lösung zu verkaufen (Il. 11, 104, 21, 35 ff.). Oder es galt den fetten Heerden im Gebirge, wie den Bindern des Aeneas, welcher damals wohl auch selbst durch Achill und seine Führerin Athena umgekommen wäre, wenn er sich nicht durch die eiligste Flucht gerettet hätte (Il. 20, 89 ff., 187 ff.).

Die Kyprien scheinen von diesen Ereignissen nur solche hervorgehoben oder dazu andre hinzugefügt zu haben, welche ihrer Auffassung von den beiden Haupthelden, Achill und Odysseus, am meisten entsprachen und dabei dem ferneren Verlaufe des Krieges, so wie er von dem jüngeren Epos bis zu seinem Ende erzählt wurde, zur Vorbereitung dienen konnten.

Zuerst verlangte es den Achill den Grund und Preis des

<sup>\*)</sup> II. 7, 344 ff., 11, 122 — 142. Sophokles dichtete eine  $d\pi\alpha\ell\tau\eta\sigma\iota\varsigma$  'Elév $\eta\varsigma$ .

<sup>\*\*)</sup> II. 1, 366 ff., 2, 690 ff., 6, 414 ff., 9, 128. 328 ff., 11, 625, 23, 746, Od. 3, 105. Auch Hesiod dichtete von diesen Plünderungszügen des Achill, s. Schol. II. 6, 35.

Krieges, die schöne Helena zu sehen, mit welcher er nach einem späteren Glauben selbst auf der Pontosinsel vereinigt lebte; daher Aphrodite und Thetis die beiden zusammenführten, den größten Helden und die schönste Frau dieses Sagenkreises\*). Darauf verlangten die Griechen nach Hause, denn die Lage war schwierig und der Krieg zog sich sehr in die Länge (Thukyd. 1, 11). Doch wurden sie vom Achill zurückgehalten, als ob jene Begegnung seine Lust am Kriege von neuem entzündet hätte. Dann erfolgte der Tod des Troilos\*\*), welcher gewöhnlich für den jüngsten Sohn des Priamos galt: ein von Sophokles durch eine Tragödie, von der alterthümlichen mythologischen Bildermalerei der Vasen durch ausserordentlich häufige Darstellungen geseiertes Ereigniss \*\*\*), welches also auf einer besonders ansprechenden und in dem allgemeineren Zusammenhange des Krieges wichtigen Tradition beruhen muss. Der zarte Jüngling wagt sich aus der Stadt ins Freie, um seine Rosse zu tummeln. Achill belauert ihn hinter einem Brunnen; verfolgt ihn und tödtet ihn, worauf über seiner Leiche ein Kampf entstand. Für den weitern Verlauf der Sage war die Hauptsache diese, dass Achill durch diese That, bei welcher er ganz als unbarmherziger Krieger erschien, den Zorn des Apollon erregte, daher Troilos oft für einen Sohn dieses Gottes gehalten und sein Tod in die Nähe eines Heiligthums des Thymbräischen Apoll verlegt wurde, der in den troischen Sagen immer für einen sehr heiligen und mächtigen galt. Insofern wurde also hier das eigne Ende des Achilleus vorbereitet, der nach der gewöhnlichen Tradition wie Meleager eigentlich durch Apoll fiel, nach Einigen in demselben Tempel zu Ťhymbra.

Endlich starb auf griechischer Seite Palamedes, durch viele Ersindungen und weise Rathschläge um die Griechen hoch verdient, aber das Haupt der Friedenspartei und deshalb den Entschlossneren vermuthlich lange anstössig, wozu beim Odvs-

<sup>\*)</sup> Welcker zu Ternite Pompejan. Wandgemälde t. 29.

<sup>\*\*)</sup> Il. 24, 256 nennt Priamos ihn unter seinen früher verstorbenen Söhnen. Nach andern Sagen kämpste er weit später, nach dem Tode des Memnon mit Achill und wurde dabei von seinen eignen Pferden geschleist, offenbar auch in diesem Zusammenhange eine Veranlassung zu dem Tode Achills.

<sup>\*\*\*)</sup> Von der Tragödie des Sophokles s. Weleker Gr. Trag. S. 124 ff., von den Vasenbildern und sonstigen Bildwerken Denselben in der Zeitschrift f. Alterthumsw. 1850 n. 4—14, Overbeck S. 338 ff.

seus noch die Bitterkeit jener Erinnerung an Ithaka und gekränkter Ehrgeiz hinzukam. Nach den Kyprien fiel Palamedes durch Odysseus und Diomedes, indem sie ihn beim Fischfange ertränkten (Paus. X, 31, 1). Die Tragiker gefielen sich darin den Gegensatz zwischen Odysseus und Palamedes noch weiter auszumalen, worüber Palamedes zuletzt auf Unkosten des Odysseus zu einem Bilde des der Arglist unterliegenden Weisen geworden ist. Sie dichteten nehmlich daß Palamedes in Folge einer falschen Anklage seines Gegners, nachdem dieser Gold in seinem Zelte verborgen und ihn dadurch des Einverständnisses mit den Feinden überführt hatte, trotz aller Erinnerungen an seine Verdienste verurtheilt und gesteinigt wurde\*). Das sollten die Griechen bei ihrer Rückkehr von Troja schrecklich büßen.

#### b. Die Ilias.

Das älteste aller griechischen Heldengedichte, das sich mit der Zeit durch größere und kleinere Einschaltungen nicht wenig verändert haben mag, aber doch immer bei weitem das schönste, das unerreichbar vollendete blieb. Der Kern ist ein Gedicht zur Verherrlichung des Achill, dessen Anlage dem vom Meleager (S. 203) sehr ähnlich ist. Seine außerordentliche Kunst und seelenvolle Güte scheint dasselbe bald zum Anhalt und Mittelpunkte vieler andern Lieder vom Kriege vor Troja gemacht zu haben, so dass es zunächst selbst zu einem Auszuge und Miniaturbilde dieses Krieges und seiner Helden und des ritterlichen und kriegerischen Lebens und Treibens der Heroen überhaupt wurde. Als darauf vorzüglich bei den asiatischen und bei den Inselgriechen eine älteste epische Litteratur entstand, ward es zur Mitte einer grösseren Folge von gleichartigen Gedichten, welche sich den Sagenstoff des troischen Krieges immer weiter ausdehnend und ausbreitend wie jüngere Bäume und Sprossen um den alten Mutterstamm gruppirt haben. Der kurze Inhalt ist folgender.

Agamemnon ist der großmächtige König, stolz, gebieterisch, prächtig wie Atreus von den Tragikern geschildert wurde, Achill dagegen, der seinen Vater in zarten Jahren verlassen hatte und seitdem von einem Triumphe zum andern

<sup>\*)</sup> Welcker ep. Cycl. 2 S. 107 ff., Gr. Trag. S. 129 ff., 500 ff.

geeilt ist, der feurige Held, der Liebling des Ruhmes und der Götter, edel von Gemüth, aber hestig und reizbar. Briseis und Chryseis, jene schönen Gesangenen, geben zu einem Conslicte Anlass, in welchem Achill auss tiesste gekränkt wurde, da er liebte und in der Sache Recht hatte. Die Folge ist dass er sich vom Kriege, den er bisher fast ganz allein getragen, zurück zieht und dass Thetis zum Zeus eilt, um ihn um Demüthigung für Agamemnon und die Achäer und um Genugthuung für ihren Sohn zu bitten. Das gewährt Zeus der Nereide in Erinnerung der großen Verdienste, die sie sich früher um ihn erworben.

Ein falscher Traum beredet darauf den Agamemnon, jetzt sei der rechte Augenblick gekommen, im neunten Jahre des Kriegs, da das Schicksal von Troja auf seine Erfüllung dringt. Also versammelt er zuerst die Führer und das Heer zur Berathung, dann rücken Alle zur offenen Schlacht vor Troja ins Feld, welche die Trojaner jetzt freudig annehmen. In jener Berathung lernen wir das ganze Gewoge und die ganze Beweglichkeit des großen Hausens kennen, sammt der höchst characteristischen Gestalt des Thersites\*), welcher mit andern Elementen aus der ätolischen Sage in die troische übergegangen zu sein scheint: beim Ausrücken und bei der ersten Begegnung den Werth der Führer\*\*) und den persönlichen Gegensatz der beiden, welche die nächste Veranlassung zum

Kriege gegeben, des Menclaos und des Paris.

Aphrodite und Hera, diese mit Hülfe der Athena, vereiteln die gehoffte Entscheidung durch ihren Zweikampf: also entbrennt die offene Feldschlacht, zum erstenmale nach so langer Belagerung. Zunächst wird Diomedes und seine Schutzgöttin Athena verherrlicht. Sie führt ihn von Sieg zu Sieg, schützt ihn gegen Wunden, öffnet seine Augen und giebt ihm Muth selbst der Götter nicht zu schonen. Also fallen viele Helden seiner Lanze, andre müssen weichen, selbst Aeneas, der Sohn und Schützling der Aphrodite, welche Diomedes schonungslos verwundet, ja selbst der furchtbare Ares mit seinen grausigen Gesellen, welche Athena von neuem demüthigt. Ein schrecklich schönes Schlachtengemälde, in welchem der Waffentausch

<sup>\*)</sup> Jacobs vermischte Schr. 6 S. 81—106, Döderlein in den Verh. der neunten vers. der Philologen, Jena 1847 S. 62-66, vgl. oben S. 207.

<sup>\*\*)</sup> Durch das Gespräch auf der troischen Mauer II. 3, 146 - 242 und durch den Umgang des Agamemnon, 4, 250-421. Der sogenannte Schiffscatalog ist spätern Ursprungs.

zwischen Diomedes und Glaukos eine anmuthige Episode bildet.

Nun erscheint Hector, der beste Held der Trojaner, tapfer und stark wie einer, die Stütze seines Vaterlandes, ein edler Mann, zärtlicher Gatte und Vater, geliebt vom Zeus und Apoll, der würdige Gegner des Peliden, die Quelle seiner bittersten Schmerzen, in der Ilias auch die wahre Ursache und der Vorläufer seines frühen Todes. Sein Abschied von der Andromache öffnet einen Blick in das Innere von Troja, welcher uns mit der innigsten Theilnahme erfüllt. Sein Zweikampf mit Aias dem Telamonier lehrt uns diesen Helden näher kennen, seine riesige Gestalt, seinen ungeheuren Schild von sieben Häuten, seine wilden Blicke, seine wuchtigen Schritte (7, 206—224). Es folgt nach diesem wieder vergeblichen Zweikampf ein Stillstand in welchem die Griechen ihr Schiffslager durch Mauer und Graben zu einer Festung machen.

Als es wieder zur Schlacht kommt verbietet Zeus allen Göttern die Theilnahme und begiebt sich selbst auf den Ida, um von dort die Entscheidung zum Nachtheil der Griechen zu fügen. Mit Donner und Blitz erschreckt er ihre besten Helden, so daß Alle in die Mauer fliehen. Auch ein Ausfall wird von dem furchtbar wüthenden Hector zurückgeschlagen. Jetzt wollen Hera und Athena ihren vielgeliebten Achäern beispringen, aber Zeus schreckt sie zurück mit den hestigsten Drohungen. Wäre nicht die Nacht hereingebrochen, so würde es schon jetzt

zum Aeussersten gekommen sein.

Schon ist Agamemnon ganz ergriffen von Reue und Niedergeschlagenheit und bietet dem Achill Genugthuung und reiche Geschenke. Phönix, Aias und Odysseus bringen diese Botschaft an den Beleidigten, aber dieser will von keiner Versöhnung wissen. Vielmehr droht er sich morgenden Tags nach Hause einzuschiffen. Das Aeußerste, zu dem er sich auf die dringendsten Vorstellungen der alten Waffenfreunde bequemt, ist ein Beistand für den Fall der Noth, wenn Hector die Schiffe in Brand stecken sollte, wodurch auch sein und seiner Myrmidonen Schiffslager Gefahr leiden könnte.

Es folgt die Episode einer nächtlichen Versammlung der besorgten Führer und ein Abenteuer des Diomedes und Odysseus, die hier wieder ganz das zusammengehörige Paar des stürmischen und des besonnenen Muthes sind (10, 243 ff.). Erst fangen und tödten sie den troischen Kundschafter Dolon, dann überfallen sie eine so eben eingetroffene Schaar von Thrakern

unter Rhesos, den sie mit Andern im Schlase tödten, woraus sie seine schimmernd weissen Rosse entsühren. Rhesos ist eins von jenen zahlreichen Bildern srüh gebrochener Jugendbläthe, wie sie in vielen alten Liedern besungen wurden und hin und wieder auch zu einer sesteren mythologischen Verdichtung gelangten\*).

In der Schlacht des solgenden Tags thut Agamemnon, den Zeus noch einmal verherrlichen wollte und der hier ganz als tapsrer und prächtiger Kriegsheld erscheint, Wunder der Tapserkeit, so dass die Troer bis dicht an die Stadt zurückweichen. Da wird zuerst er verwundet, dann Diomed, dann Odysseus, dann Machaon der Asklepiade, so dass sie die Schlacht verlassen müssen. Noch wird sie eine Zeitlang von Aias den Telamonier gehalten, aber bald schreckt Zeus auch diesen. Hector dringt nach und nun handelt es sich um die Schutzmauer der Griechen.

In fünf Zügen dringen die Trojaner gegen diese vor. Sarpedon bricht mit seinen Lyciern zuerst durch die Mauer, Hector sprengt das Thor mit einem Felsblock und hinein ergießt sich der Strom der Feinde. Noch wird er aufgehalten durch Poseidon, welcher einen Augenblick wo Zeus das Schlachtseld vernachlässigt zum Frommen der Griechen benutzt. Dann schläfert Hera den Zeus in ihren Armen ein, so daß der griechenfreundliche Bruder vollends freie Hand bekommt. Aias trifft den Hector mit einem mächtigen Steine, daß er zusammenstürzt und bewußtlos fortgetragen wird.

Die Griechen sind eben im besten Zuge den Feind aus der Mauer hinauszuwersen, da erwacht Zeus und regiert die Schlacht wieder nach seinem auf die Verherrlichung Achills zielenden Plane. Poseidon muß die Griechen verlassen, Apollo giebt dem Hector seine Kräste wieder und stürmt dann selbst mit ihm gegen die Mauer, die nun wie ein Sandhausen zusammenstürzt.

<sup>\*)</sup> Il. 10, 435 heißt er παῖς Ἡηϊονῆος (des Stranders) und es werden seine Rosse gerühmt, weiß wie der Schuee, leicht wie der Windu.s. w. Später galt er für den Sohn des Flusses Strymon und einer Muse, der den Griechen gleich am ersten Tage großen Schaden gethan und deshalb auf Anstisten der Hera und Athena.durch den nächtlichen Ucherfall des Odysseus und Diomedes umgekommen sei, s. Pindar b. Schol. Il. 10, 435 und Euripides Rhesos, der sich mehr an die Ilias hält. Nach seinem Tode wurde Rhesos als Βάχχου προφήτης und ἀνθρωποδαίμων am Pangäos verehrt.

Bald handelt es sich um die Schiffe, die Aias umsonst gegen Hector vertheidigt.

Schon zehrt die Flamme an dem vordersten, auf welchem Protesilaos zuerst gelandet war, da läst sich Achill bestimmen den Patroklos und seine Myrmidonen seinen Freunden zu Hülfe zu schicken. Patroklos war ausgegangen und mit hellen Thränen des Mitleides wieder zurückgekehrt. Der ehrwürdige Nestor hatte zu ihm gesprochen: Will Achill nicht selbst kämpfen, weil ihn vielleicht die Mutter gewarnt hat, so sollte er wenigstens Dich und die Myrmidonen lassen, damit wir doch etwas Lust bekommen. Das bestellte eben Patroklos seinem Freunde, da sieht dieser den Brand des Schiffes und treibt selbst zur Eile.

Er giebt dem Patroklos seine Rüstung und seinen Wagen, dass er die Troer von den Schiffen zurückjage, aber dann wieder umkehre. Die Myrmidonen folgen mit Begeisterung. Aber Patroklos wird durch die Furie der Schlacht von den Schiffen zur Mauer, von dieser auss freie Feld und bis in die Nähe von Troja getrieben. Viele Helden fallen seiner Lanze, auch Sarpedon, der liebe Sohn des Zeus. Da treten ihm Hector und Apoll entgegen. Dieser entwaffnet, jener tödtet ihn und nun beginnt ein wilder Kampf um die Leiche, welche die besten Helden kaum gegen den schon in den Waffen des Achill prangenden Hector zu behaupten vermögen.

Endlich eilt Antilochos zum Achill um ihm die schreckliche hunde zu bringen. Achill ahndete Trauriges, denn die Mutter hatte ihm gesagt dass der Beste der Myrmidonen noch bei seinem Leben fallen würde. Nun erfährt er was geschehen und überläst sich dem wüthendsten Schmerze, an welchem Thetis und alle Nereiden Theil nehmen. Thetis empfindet zugleich das ganze Leid der Zukunst, wie ihr Sohn nach kurzem und an bittern Schmerzen reichem Leben nun auch bald dahin sein werde. Sie sagt es ihm selbst, erst werde Hector durch ihn

und gleich darauf werde er selbst fallen (18, 96).

Aber Achill denkt an nichts als an den Tod des Freundes und an Rache, schnelle und blutige Rache. Thetis eilt auf den Olymp zum Hephästos, eine neue Rüstung für ihren Sohn zu holen. Und schon bringen die Freunde den gräßlich entstellten Leichnam, den die beiden Aias kaum gegen Hector vertheidigen. Da erscheint Achill an dem Graben und ruft und droht so gewaltig, dass die Troer erschrocken umkehren. Jetzt kann er sich an der Leiche des geliebten Jugendfreundes, der ihm

das Licht seines Lebens gewesen, seinen Klagen und seine Thränen überlassen. Es ist ihm ein süsser Trost bei der kestattung des Patroklos zugleich an seine eigene zu denken, denn vereint wollen sie ruhen in dem stillen Grabeshügel met Hellespont, der noch jetzt so seierlich vom Ruhme des Acac-

den zeugt.

Inzwischen schmiedet Hephästos die neue Wunderrüstung und Thetis bringt sie dem Sohne, begleitet von den Nereiden Achill versammelt die Helden um zur Schlacht zu treiben und jenen Streit mit Agamemnon zu verwünschen. Was kümmen ihn jetzt die Geschenke des Königs; die Götter mußten in die sem Leib und Seele verzehrenden Schmerze für seine Stärkung sorgen. Als Briseis zurückkehrt und den todten Freund sieh, bricht auch sie in die rührendsten Klagen aus. Immer klare zeichnet sich das edle Bild des Patroklos, des tapfern Manne mit der treuen und zarten Seele, der in solchem Grade die Lieke des Peliden gewonnen hatte.

Endlich kommt es zur Schlacht, in welcher Hector die Griechen zu kühn im offnen Felde erwartet. Furchtbar wüthet die Lanze des Achill im dichten Gedränge der Troer, nachdem die Götter ihr zuerst den Aeneas, darauf den Hector entrissen hatten. Dann treibt er eine ganze Schaar in den Skamander und mordet und schlachtet dort so entsetzlich, dass der Fluß sich empört und den Würger zu erwürgen droht, wenn nicht Hera und Hephästos dem Bedrängten zu Hülfe gekommen wären.

Nun drängen alle Troer in die Stadt, denn schon naht der Schreckliche. Umsonst beschwören Vater und Mutter den Heetor dieser Begegnung auszuweichen. Wie er heranschreitet, furchtbar wie der Kriegsgott, ergreist den Sohn des Priamos wilde Angst und er sucht zu entrinnen. Dreimal jagt nur Achill seinen Feind um die Stadt und es jammert den Zeus des Hector, der ihn immer mit reichen Opfern geehrt, und er greift zur Wage um die Todeslose zu wägen. Hectors Schale sinkt, Apollo verlässt ihn, Athena bringt ihn zum Stehen, bald ist er dem Speere Achills gefallen, der ihn an seinen Wagen bindet und um die Stadt schleist, hinter ihm seine Myrmidonen mit wildem Triumphgeschrei. Dem antwortet das Geheul der Klagenden von der Stadtmauer, des Priamos und der Hekabe, der Andromache, die Klage von ganz Troja. Schon hatten Alle das nahe Schicksal vor Augen.

Neue Todtenklage im Lager der Myrmidonen und Todtenschmauß. In der Nacht erscheint Patroklos seinem Freunde

und dringt auf Bestattung; Achill möge seine und die eignen Gebeine in demselben Kruge beisetzen. Also wird der Leichnam verbrannt und bestattet und es folgen die Leichenspiele, bei denen sich die ritterlichen Künste aller Helden im besten Lichte zeigen.

Hectors Leiche lag im Staube, den Hunden und der Verwesung und neuen Mishandlungen seines Feindes preisgegeben, bis es alle Götter erbarmte, denn Hector war ihnen allen theuer gewesen. Apoll schützte die Leiche, Zeus sandte zur trauernden Thetis, dass sie zu ihrem Sohne gehe und ihn willig zur Auslieferung des Leichnams stimme. Dann wandte sich Iris in das ganz in Kummer versenkte Haus des Priamos und bestimmte ihn mit reichen Geschenken der Auslösung zum Achill zu gehen. Er ganz allein, der tiefgebeugte Greis machte sich auf, von einem treuen Diener begleitet, in der Nacht, geführt und behütet vom Hermes, der ihn bis an das Zelt des Peliden bringt. Da lag der klagende Vater zu den Füssen des klagenden Sohnes, denn Achill dachte bei diesem Anblick seines eignen Vaters daheim, der ihn nicht wieder sehen werde, und es flossen ihre Thränen in einander und Wehmuth, tiefe Wehmuth über alles Erdenschicksal löste den nagenden Schmerz, der die Seele Achills bis jetzt umklammert hatte. Priamos aber führte die Leiche seines Sohnes nach Troja, damit auch sie nun feierlich bestattet würde. Elf Tage sollten diese Gebräuche dauern, am zwölsten wieder der Krieg beginnen.

Diesen letzten Abschnitt des Gedichtes, vom Gesecht bei den Schiffen bis zur Auslösung der Leiche, hatte Aeschylus in einer Trilogie, die Auslösung des Hector auch Sophokles in einer Tragödie dramatisch bearbeitet\*). Sonst sind sowohl die poetischen Ueberarbeitungen als die darstellenden Bildwerke hier weniger zahlreich als bei den übrigen, freilich so viel längeren und bunteren Abschnitten des Krieges\*\*).

\_\_\_\_

### c. Die Aethiopis.

Ein Gedicht des Arktinos von Milet, in welcher Stadt Achilf als Heros verehrt wurde. Es ist nach der Ilias das älteste,

Gr. Mythologie. II.

<sup>&</sup>quot;) Welcker Tril. S. 415 ff., Gr. Trag. 1 S. 33 ff., G. Hermann de Aeschyli Myrmidonibus, Nereidibus, Phrygibus, Opusc. V p. 136 sq. Ueber die Tragödie des Sophokles Welcker S. 135.

<sup>\*\*)</sup> Overbeck S. 372-487. Besonders beliebt und eigenthümlich sind die Darstellungen, wie Thetis und die Nereiden auf Delphinen und Hippo-

doch erkennt man auch so deutlich eine Nachbildung der Ilias, welcher es auch darin glich dass es vornehmlich ein Gedicht zur Verherrlichung des Achill, eine Achilleis war. Wesentliche Unterschiede waren die Einflüsse des späteren Glaubens z. B. die Mordsühne und Heroenverehrung und die Einflechtung neuer Ereignisse in den trojanischen Krieg, welche die Ilias schon deshalb nicht gekannt haben kann, weil sie es wiederholt und ganz bestimmt ausspricht, dass Achill gleich nach Hector sterben werde, wie sie denn auch zwar nicht den Tod des Helden beschreibt, wohl aber den ganzen Schmerz und alle traurigen Empfindungen über seinen Tod vorwegnimmt. In der Aethiopis dagegen traten als neue Gestalten erst die Amazone Penthesilea, dann der Aethiope Memnon auf und erst nachdem dieser den Antilochos und Achill deshalb (wie in der lliss wegen des Patroklos Hector) den Memnon erschlagen hatte, wurde er selbst von seinem Schicksal ereilt. Uebrigens war das Gedicht mit großer Kunst erfunden und ausgeführt, auch sind die darin behandelten Sagen in der griechischen Kunst und Poesie immer sehr beliebt gewesen. Diese späteren Nachklänge müssen auch hier wesentlich beitragen die Conception erster Hand wieder herzustellen\*).

Noch war Troja mit der Klage des Hector beschäftigt, als die Amazone Penthesilea mit andern Amazonen als Bundesgenossin erschien, eine Tochter des Ares. So wacker sochten diese kriegerischen Jungfrauen in der wieder entbrannten Schlacht, dass die Griechen von neuem sehr bedrängt wurden, bis Achill hinausstürmte und die Amazonenkönigin erlegte. Schon hatte er sie tödtlich getrossen, da sah er ihre große Schönheit und gestattete bewegten Herzens den Troern ihren Leichnam sortzutragen, dass er seierlich bestattet werden möge. Als Thersites ihn deswegen schimpste, tödtete er den Unverschämten mit einem Faustschlage\*\*), worüber unter den Griechen ein Ausstand ausbrach. Achilles schiffte dann nach Lesbos um dem Apoll und seiner Schwester und Mutter zu opsern, woraus Odysseus ihn von dem vergossenen Blute reinigte. Der

kampen dem Achill die Wassen bringen, und die auf den Tod, die Schleifung und die Auslösung des Hector bezüglichen.

<sup>\*)</sup> Welcker ep. Cycl. 1 S. 211 ff., 2 S. 169 ff., Overbeck S. 492 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dass Thersites dem Achill und dem Odysseus immer besonders verhalst gewesen sagt die Ilias 2, 220. Später wurde der Vorgang auf verschiedene Weise weiter ausgeschmückt, s. Jacobs a. a. O. S. 98 ff.

tiese Eindruck, den die sterbende Penthesilea auf Achill machte, wurde durch die Künstler dadurch noch mehr hervorgehoben, dass sie die Jungfrau in seinen Armen sterben liessen\*).

Dann erschien Memnon, das Kind des fernen Aethiopiens, ein Sohn der Eos, in strahlender Waffenrüstung, die auch ein Werk des Hephästos war, der schönste aller Männer vor Troja, also ein ebenbürtiger und in allen Stücken würdiger Gegner des Achill. Thetis wusste dass ihr Sohn sterben müsse, sobald er diesen Held getödtet, daher ihn Achill im Kampfe vermied. Da siel Antilochos durch Memnon, der liebenswürdige Sohn des Nestor, der dem Peliden nach dem Tode des Patroklos sein bester Freund geworden war: ein berühmtes Beispiel kindlicher Liebe, denn er suchte mit seinem Leibe den fliehenden Vater zu retten (Pindar Pyth. VI, 28 ff.). Nun galt es den Freund zu rächen, seine Leiche zu sichern, so dass Achill keine andre Rücksicht kannte. Beide Mütter flehten und sorgten, Eos und Thetis, als ihre Söhne kämpsten und Zeus wieder zur Wage griff, bis endlich Memnon fiel und von seiner Mutter klagend in die ferne Heimath getragen wurde. Aeschylus und Sophokles hatten diese Dichtung verherrlicht \*\*) und viele Kunstwerke beschäftigten sich mit der ganzen Geschichte des Memnon, von seiner Ankunst bis zur Entführung der Leiche und der Todtenklage \*\*\*). Ohne Zweisel lagen dabei orientalische Gebräuche zu Grunde, welche wie die Amazonensage in Vorderasien und namentlich in der Gegend von Troja srühzeitig Wurzel geschlagen hatten †).

Achill wurde durch die Geister der Schlacht bis in die Nähe der Stadt getrieben, in die verhängnissvolle Gegend des Skäischen Thores, wo Apoll den Sturm der Griechen schon mehr als einmal gebrochen hatte, wenn sie im Begriff waren, wider

<sup>\*)</sup> So das Gemälde des Panänos, des Bruders des Phidias, in Olympias. Paus. V, 11, 2 und verschiedene Sarcophagreliefs. Vgl. Propert. III, 13—16. Eine weitere Ausführung dieser Kampfscene und überhaupt der auf die Ilias folgenden bei Quintus Smyrnäus.

<sup>\*\*)</sup> G. Hermann de Aeschyli Psychostasia, Opusc. VII p. 343 sqq., Welcker Gr. Trag. S. 35. 137, Nitzsch Sagenpoesie S. 607 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. die von Paus. V, 22, 2 beschriebene Marmorgruppe zu Olympia, Memnons Todtenklage in einem Gemälde bei Philostrat. I, 7, die des Antilochos ib. II, 7, Overbeck S. 512—536. Es hieß daß Eos ihren Sohn mit jedem Morgen von neuem beweine (der Thau sind ihre Thränen) und daß die trauernden Gefährten des Memnon in die Memnonischen Vögel verwandelt wurden, Ovid. Met. XIII, 576 ff., Serv. V. A. I, 755.

<sup>+)</sup> S. 1 S. 300 und Welcker ep. Cycl. 2 S. 204-215.

das Schicksal" d. h. ehe die Stunde gekommen war die Stadt zu zerstören. Schon wollte Achill durch das Thor hinein dringen, da traf ihn ein Pfeil des Paris, den Apollo lenkte, nach der gewöhnlichen Sage in die allein verwundbare Ferse\*). Später erzählte man von einem Verlöbnisse des Achill mit der Polyxena und dass er bei diesem im Tempel des Apoll von

Thymbra meuchlings getödtet sei.

Ueber seiner Leiche und um seine Waffen entbrannte ein wüthender Kampf, der den ganzen Tag währte, so dass sich Berge von Erschlagenen um den todten Helden häuften, bis endlich Zeus mit einem Sturmwinde darein fuhr, so dass die Griechen den Leichnam und die Waffen retten konnten \*\*). Aias trug den Gefallenen, Odysseus wehrte die verfolgenden Feinde ab. Auch dieser für den weiteren Verlauf des Krieges sehr wichtige Vorgang ist durch viele Kunstwerke von ausge-

zeichnetem Werthe verewigt worden \*\*\*).

Nun war wieder Klage über Klage bei den Griechen. Antilochos wurde bestattet, Achills Leichnam ausgestellt. Da erschien Thetis mit den Musen und mit den Nereiden, ihren Sohn mit Klaggesängen zu verherrlichen, die siebzehn Tage und siedzehn Nächte dauerten und so ergreisend waren, das alle Götter und alle Menschen weinten (Od. 24, 43 ff., Pindar Isthm. VIII, 57). Und als am achtzehnten Tage der Holzstofs errichtet war und die Leiche durchs Feuer verzehrt werden sollte, da entris Thetis ihren Sohn den Flammen und brachte ihn nach der Insel Leuke im Pontos (vor der Donaumündung), wo er seitdem als verklärter Heros lebte und als Ποντάρχης weit und breit verehrt wurde +). Die Odyssee kennt ihn noch in der Unterwelt, Andere dichteten von Elysion (1 S. 508), Einige verbanden ihn dort oder auf Leuke mit der Medea, oder

\*\*) Od. 24, 37 ff. Vgl. Od. 5, 309, we Odysseus auf seinem Floss an diesen Kampf denkt. Wäre ich doch gestorben ήματιτώ ότε μοι πλείστον

+) v. Köbler Mémoire sur les iles et la course d'Achille, Mém. de

l'acad. imp. des sciences de S. Pétersb. X p. 531-819.

<sup>\*)</sup> Auf den Tod durch den Apoll deutet schon die Ilias 19, 416, 21, 277, 22, 359. Vgl. Virgil. Aen. Vl, 56, Horat. Od. IV, 6, 3, Hygin. f. 107 u. A.

χαλχήρια δουρα Τρώες επέρριψαν περί Πηλείωνι θανόντι.
\*\*\*) Overbeck S. 537 ff. Auch die in München befindliche Statuengruppe des Athenatempels auf Aegina und eine in verschiedenen Trümmern, namentlieh dem sogenannten Pasquino in Rom erhaltene Gruppe von hohem Kunstwerthe wird am wahrscheinlichsten auf diesen Act bezogen, s. Welcker A. D. 1 S. 44 ff.

mit Iphigenia, oder mit Helena, welche von ihm "aufden seligen Inseln" einen Sohn Euphorion geboren haben soll\*). Unter seinen Heiligthümern blieb der Grabeshügel am Hellespont, wo seine Asche mit der des Patroklos vereinigt ruhte, immer das angesehenste (Od. 24, 71—84). Doch wurde er auch sonst in den Städten oder an den Strommündungen und Meeresufern viel verehrt, indem man ihn sich mit ritterlichen Spielen, am liebsten den Lebungen des Laufes beschäftigt und von Thetis und den Nereiden umgeben dachte. Sein Bild war das eines jugendlich starken und schönen Helden von schlankem und leichtem

Körperbau.

Die Griechen feierten damals sein Andenken durch Leichenspiele, zu welchen Thetis die Preise aussetzte (Od. 24, 90). So kam es auch zur Entscheidung über die Waffen des Achill, auf welche sowohl Odysseus als Aias Anspruch machten. Aias war an Heldenmuth und Heldenkrast der Nächste nach Achill, darüber konnte kein Zweisel sein, aber Odysseus, auch dieser tapfer und beim Kampfe um die Leiche hochverdient, war klüger und beredter als Aias und unerschöpflich an listigen Anschlägen, welche für die nächste Zukunst des Krieges noch mehr als Heldenmuth und Heldenkrast entscheiden sollten. Hatte er doch noch vor kurzem, nicht lange vor seinem Tode, bei einem Opferschmause mit Achill gestritten, dass Troja nur durch List, nicht durch Tapferkeit zu bezwingen sei, zur grossen Freude des Agamemnon, welcher durchs Orakel wusste dass auf diesen Streit der Besten das nahe Ende folgen werde (Od. 8, 75—82 Schol.). So behielt Odysseus auch bei diesem neuen Streite mit Aias Recht und trug die Waffen Achills davon, was er bald selbst bereuen sollte. Der wackere Sohn des Telamon nahm sich nehmlich diese Kränkung seiner Ehre so zu Herzen, dass sein Sinn sich ganz verdüsterte, worüber er sich zuletzt in sein eignes Schwerdt stürzte \*\*). Eine deutliche Wendung

<sup>&</sup>quot;) Die Verbindung mit Helena ist eine spätere Combination, s. Paus-III, 19, 11, Philostrat. Her. XIX, 16, Ptolem. Hephästion Novar. Historiarum exc. e Photio ed. J. J. G. Roulez Lips. 1834, eine Sammlung vieler jüngerer mythologischer Combinationen, wie sie durch die alexandrinische Bühne, die spätere Bühne, die spätere Ortssage zu entstehen pflegten. Hier liest man auch von dem durch Goethe berühmt gewordenen Euphorion. Ueber die Achilleische Bildung in Statuen s. Müller Handbuch § 413, 2.

<sup>\*\*)</sup> Die älteste Erzählung von diesem Handel und seinem traurigen Ausgange s. Odyss. 11, 544 — 562, wo Thetis die Wassen ausbietet und

von der ersten, dem älteren Heldengesange mehr zusagenden Abtheilung des Krieges, die eine sortgesetzte Verherrlichung der ganz streitbaren Aeaciden war, zu der zweiten und den jüngeren Zeitgeiste verwandteren, in welcher Odyssens zur Hauptperson wurde.

#### d. Kleine Ilias und Iliu Persis.

Die kleine Ilias, welche die Vorfälle von dem Wassenstreite zwischen Aias und Odysseus bis zur Zerstörung Trojas und zur Einschissung der Griechen behandelte, wurde verschiedenen Dichtern, aber gewöhnlich dem Lesches von Lesbos zugeschrieben. Er war beträchtlich jünger als Arktinos, von den es gleichsalls eine Iliu Persis d. h. ein Gedicht von der Zerstörung Trojas gab. Neben diesen Gedichten, so weit wir ihrer Inhalt übersehen können ), sind häusige Anspielungen der Odyssee und viele Tragödien und Bildwerke zu berücksichtigen.

Nachdem die kleine Ilias den Waffenstreit und das Ende des Aias in ihrer Weise erzählt hatte \*\*), führte sie zunächst den Philoktet auss Schlachtseld. Odysseus war es, der in einem Hinterhalte dem troischen Wahrsager Helenos auslauerte und ihn gebunden ins Griechenlager führte, wo er überhaupt die Zukunst und namentlich dieses verkündigte dass Troja ohne Philoktet und seinen Bogen, den Bogen des Herakles nicht genommen werden könne \*\*\*). Philoktet musste also von Lemnos herbeigeholt werden, eine Ausgabe welche in der kleinen Ilias Diomedes aussührte, während die drei Tragiker.

Pallas Athena und gesangene Troer entscheiden. Dann behandelten swohl die Aethiopis als die kleine Ilias diesen Streit, jene als Schluss ihrer Verherrlichung des Achill, diese als Ansang ihrer Verherrlichung des Odysseus, beide mit Abweichungen, indem die kleine Ilias ein Gespräch der troischen Frauen auf der Mauer zur Entscheidung führen ließ. Ver Sophokles hatte Aeschylus die Fabel in einer Trilogie behandelt, s. G. Hermann opusc. VII p. 362, Welcker kl. Schr. 2 S. 264 ff. Vgl. Ovid. Met. XIII, 1—398 und die Bilder bei Overbeck S. 561 ff.

<sup>\*)</sup> Welcker ep. Cycl. 2 S. 237 ff.

<sup>\*\*)</sup> Aristoph. Equ. 1056 Schol. Eigenthümlich war ihr dass Aiss in Wahnsinn anstatt seiner Feinde das Vieh tras. Agamemnon scheint dabei sehr gebieterisch aufgetreten zu sein, wie bei Sophokles, s. Eustath. 2. II. p. 285, 34, Horat. Satir. II, 3, 186 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Pindar Pyth. I, 52 ff. Daher der Bogen des Herakles zweimal über Troja triumphirt, s. Sophokl. Philoktet. 1439, Properz III, 1, 32.

denn außer Sophokles hatte auch Aeschylus und Euripides einen leidenden Philoktet gedichtet, den Odysseus auch bei diesem Acte die Hauptperson sein liessen\*). Dann wurde Philoktets Wunde durch den Asklepiaden Machaon geheilt und nun kam es zu einem Zweikampse zwischen ihm und Paris, dessen Bogen sich durch den Tod des Achill als einen nicht weniger verhängnisvollen erwiesen hatte. Paris siel, worauf seine Leiche von Menelaos mishandelt, aber dann doch von den Troern bestattet wurde \*\*). Helena, die ohne Liebe und Gemahl nun einmal nicht zu denken war, verband sich nach seinem Tode mit dem tapfern Deiphobos, einem andern Sohne des Priamos.

Doch war auch ein Aeacide zur Erfüllung des Schicksals von Troja nothwendig, obwohl dieser eigentlich nur im Auftrage des Odysseus handelte. Dieser holt den Neoptolemos, den jugendlichen Sohn und das Ebenbild des Achill von Skyros \*\*\*) und giebt ihm die Waffen seines Vaters, der ihn durch eine Erscheinung vollends begeisterte. Sein würdiger Gegner auf troischer Seite war Eurypylos, der Sohn des Herakliden Telephos, den seine Mutter, eine Schwester des Priamos durch Geschenke bestochen diesem zu Hülse gesendet hatte, schön wie Memnon und streitbar wie wenige +). Dieser also fiel dem Neoptolemos und die Griechen waren seitdem wieder die Her-

ren des Schlachtfeldes.

Also zogen sich die Trojaner von neuem hinter ihre Mauern zurück, die das Verhängniss jetzt auch nicht mehr aufhalten konnten. Zunächst wurde das hölzerne Pferd auf Veranlassung der Athena durch Epeios gezimmert, höchst wahrscheinlich der Nachklang eines alten Orakelspruchs (S. 265), den die Griechen durch Helenos erfahren hatten. Dann erfolgte das in der Odyssee 4, 240-264 beschriebene Wagniss des Ödysseus, wie er sich durch Schläge und Wunden entstellte und in Lumpen gehüllt als Bettler in die feindliche Stadt einschlich, wo nur

\*\*) Die Tragiker dichteten eine letzte Begegnung mit der Oenone

hinzu, Quint. Smyrn. X, 259 ff., s. oben S. 289.

<sup>\*)</sup> Dio Chrysost. or. 52, vgl. Schneidewins Einl. zum Philoktet. Sophokles hatte auch einen Philoktet in Troja gedichtet.

<sup>\*\*\*)</sup> Philostrat. d. J. I, 1. Wahrscheinlich bezogen sich die Doloper oder Phönix von Sophokles auf diese Abholung, s. Welcker Gr. Trag. S. 140 ff.

<sup>+)</sup> Od. 11, 505 ff. Die Mutter des Eurypylos, eine zweite Eriphyle, liess sich durch das Geschenk des goldnen Weinstocks, den Zeus für Genymed gegeben hatte (1 S. 290) bestimmen.

Helena ihn erkannte und von ihm ins Geheimnis gezoge wurde. Von Haus zu Haus kundschaftete er die Gelegenkei aus, tödtete zuletzt viele Wächter und kehrte endlich wohlbhalten ins Lager zurück. Gleich darauf folgte das neue Abeteuer des Odysseus und Diomedes, wie diese beiden sich einschlichen um das Palladium der Burggöttin, welches das Helder Stadt verbürgte aus Troja zu entführen: eine mit der wetern Geschichte des troischen Palladiums eng zusammenhängende und deshalb sehr oft, aber verschieden erzählte Thatsache\*).

Darauf beginnen die Ereignisse der eigentlichen Iliu Persis, wo es bei manchen Punkten von selbst einleuchtet, daß die des Arktinos älteren, die des Lesches jüngeren Ueberlieferungen und Ansichten folgte. Außer diesen beiden hatte auch Stesichorus eine Iliu Persis gedichtet\*\*), von älteren Künstlem Polygnot zu Delphi eine Iliu Persis gemalt, bei welcher, soweit wir darüber nach der Beschreibung des Pausanias zu urtheilen vermögen, vorzüglich die Ueberlieferungen der kleinen

Ilias zu Grunde lagen \*\*\*).

Zunächst wurde erzählt, wie die besten Helden unter der Anführung des Odysseus (Od. 8, 492 ff.) in das hölzerne Pferd stiegen, die Uebrigen ihr Zeltlager verbrannten und nach Tenedos schifften. Die Troer sinden dann das seltsame Pferd und berathschlagen was damit zu thun sei. Einige, darunter Aeneas und der Apollonspriester Laokoon, ein Bruder des Anchises, rathen es ins Meer zu stürzen oder zu verbrennen, Andere bestehen darauf dass man es auf die Burg bringe und der Schutzgöttin Athena weihe †). Diese dringen durch, man zieht das Pferd durch die Mauer (denn die Thore waren zu klein) in die Stadt und überläst sich darauf ganz der Freude beim Schmause

<sup>\*)</sup> Sophokles dichtete davon in seinen Lakonerinnen, Ion in seinen Wächtern, s. Welcker Gr. Trag. S. 145 ff., 948 ff., ep. Cycl. 2 S. 241 und von den sehr zahlreichen bildlichen Darstellungen Overbeck S. 575 f. vgl. 1 S. 148.

<sup>\*\*)</sup> Besonders wichtig wegen ihrer Nachricht von der Auswanderung des Aeneas nach Italien,  $\epsilon i \varsigma \tau \dot{\eta} \nu ' E \sigma \pi \epsilon \varrho \ell \alpha \nu$ , die hier zuerst vorkam, weshalb die tabula Iliaca vorzüglich auf dieses Gedicht Bezug nimmt, s. Welcker kl. Schr. 1 S. 181, A. D. 2 S. 191 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Welcker in den Abh. der Akad. z. Berl. v. J. 1847, B. 1849 S. 88 ff. Von den erhaltenen Bildwerken s. Overbeck S. 607 ff.

<sup>+)</sup> So die kleine Ilias. In der Odyssee und wahrscheinlich auch bei Arktinos wurde das Pferd gleich auf die Burg gezogen und darauf dort berathen.

und bei jubelnden Klängen, als ob nun alle Noth des Krieges überwunden wäre. Da ereignet sich das bedenkliche Zeichen dass Laokoon und der eine von seinen Söhnen durch zwei plötzlich erscheinende Schlagen erwürgt wird\*), was die Gläubigen in ihrem Wahne noch bestärkt, aber den Aeneas zur schleunigen Auswanderung nach Dardania bestimmt, von wo aus Troja früher gegründet worden war und wo das Geschlecht des Aeneas nach sichern Nachrichten noch längere Zeit nach der Zerstörung Trojas blühte\*\*). Die griechischen Helden aber im hölzernen Pferde hatten noch manche Anfechtungen zu bestehn (Od. 4, 271 ff., 11, 524 ff.), bis endlich Sinon in der Nacht die verabredeten Feuerzeichen gab und die Flotte schnell von Tenedos zurückkehrte \*\*\*). Darauf ergossen sich die Griechen aus dem Pferde und aus den Schiffen in die noch vom Freudenrausche trunkene Stadt und es begann ein Morden und Plündern, in welchem endlich die Rache ihre volle Sättigung fand, aber auch das Unheil vorbereitet wurde, welches die triumphirenden Sieger auf ihrer Rückkehr treffen sollte. Bei der Wohnung des Priamos und bei der des Deiphobos wüthete die nächtliche Schlacht am hestigsten. Dort kämpste Neoptolemos, von dem auch Priamos getödtet wurde, nachdem er umsonst seine Zuflucht an den Altar des alterthümlichen Zeus Herkeios der Dardaniden genommen hatte. Beim Hause des Deiphobos kämpsten und siegten Menelaos und Odysseus (Od. 8, 517), so daß jener zuletzt eindringen und den verhaßten Nebenbuhler tödten können. Auch Helena wäre seinem Schwerdte gefallen, wenn ihre siegreiche Schönheit nicht alle Vorsätze der Rache und Strafe zu nichte gemacht hätte, daher Menelaos sie zu den Schiffen führte +). Kassandra flüchtete sich in das Heilig-

<sup>\*)</sup> Beim Opfer des Poseidon am Strande. Man glaubte dass er den Zorn des Apollon gereizt habe. Bacchylides und Euphorion hatten davon gedichtet und von Sophokles gab es eine Tragödie Laokoon, s. Welcker S. 151 ff. Die bekannte Gruppe ist nach den Inspirationen der Tragödie gedacht.

<sup>\*\*)</sup> Schon die Ilias deutet darauf 13, 459, 20, 306. Nach Arktinos nahm Aeneas auch das ächte Palladion mit sich, s. Dionys. Hal. I, 47. 69. Nach der kleinen Ilias scheint Aeneas als Gefangner des Neoptolemos mit der Andromache nach Thessalien geführt zu sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Νὺξ μὲν ἔην μέσση, λαμποὴ δ' ἔπέτελλε σελήνη nach der kleinen lias und zwar im Thargelion ὀγδόη φθίνοντος, nach Andern ὀγδόη ἔσταμένου.

<sup>†)</sup> Menclans im Begriff die Helena zu ermorden am Kasten des Kypselos, Paus. V, 18, 1. Nach der gewöhnlichen Ueberlieferung besiegte sie

thum der Burgpallas, welches der lokrische Aias so wenig achtete, dass er sie mit Gewalt von dem Bilde der Göttin riss und dabei dieses mit umstürzte: ein Frevel der Alle empörte, aber doch ungerochen blieb\*), weshalb der Zorn der mächtigen Göttin ihn und so viele Andere auf der Heimkehr um so schrecklicher traf. Andromache wurde dem Neoptolemos als Ehrenpreis gegeben; die Aermste mulste auch noch ihren Astyanax hergeben, damit er nach dem Rathe des Odysseus von der Mauer geschleudert würde \*\*). Demophon und Akamas, die Söhne des Theseus, fanden dessen Mutter wieder und dursten sie mit Erlaubniss der Helena nach Athen zurückführen. Hekabe, die Unglückselige, musste es noch erleben dass ihre Tochter Polyxena auf dem Grabe des Achill und ihr Sohn Polydoros, den Priamos mit vielem Gelde dem Thrakerkönige Polvmestor anvertraut hatte, von diesem ermordet am Strande gefunden wurde. Sie nahm schreckliche Rache dafür und wurde darauf in einen Hund verwandelt, dessen Bild man am thrakischen Strande sah \*\*\*). Troja wurde den Flammen übergeben und ganz zerstört.

### III. Die Abenteuer der Heimkehr.

Diese Abenteuer bildeten unter dem Titel der Nosten (Αχαιῶν νόστος Od. 1, 326. 350—352) das neueste und schon

ihn durch Entblössung ihres Busens, s. Aristoph. Lysistr. 155 Schol. Nach Stesichorus wollten die Griechen sie steinigen, liessen aber bei ihrem Anblick die Steine fallen. Auch Polygnot hatte auf seinem Gemälde die siegreiche Schönheit der Helena sehr in den Vordergrund gestellt. Die Vasenbilder drücken die erst sehr gewaltsame, dann schnell veränderte Stimmung des Menelaos gleichfalls sehr lebendig aus, s. Overbeck S. 626 ff.

<sup>\*)</sup> Nach Arktinos wollten die Griechen ihn steinigen, aber Aias soh an den Altar der Göttin und wurde darüher gerettet. Nach Polygnot und Sophokles in Aias dem Lokrer wurde er von Odysseus angeklagt, aber vom Gerichte freigesprochen, s. Welcker Gr. Trag. S. 161 ff. Vasenbilder u. A. bei Overbeck S. 635 ff. Die Schändung der Kassandra im Heiligthume der Athena ist erst später hinzugedichtet.

<sup>\*\*)</sup> Νήπιος δς πατέρα χτείνας παῖδας χαταλείπει, Worte des Odysseus in der Iliu Persis des Arktinos. Nach der kleinen Ilias tödtete ihn Neoptolemos auf eigne Hand und so stellen es auch die Bildwerke dar, Overbeck S. 622 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Euripides in der Hekabe. Nach Stesichorus wurde sie von Apoll nach Lycien entrückt. Außer jenem Stücke des Euripides gebes seine Troerinnen ein lebhaftes Bild der Iliu Persis, welchem Kreise auch Sophokles den Stoff zu verschiedenen Tragödien entlehnt hatte.

deshalb ein sehr beliebtes Thema des epischen Gesanges der besten Periode, der es aber in diesem Kreise niemals zu solcher Einheit und einem so geschlossenen Zusammenhange gebracht hat, auch nicht bringen konnte, wie in den Liedern und Sagen vom Kriege selbst. Natürlich mußte von Anfang an die Beziehung auf einzelne Personen vorherrschen, deren Schicksale nur in den früheren Acten des troischen Sagenkreises zu einer und derselben Handlung in einander gegriffen hatten.

Das vorherrschende Interesse des Krieges vor Troja war das des kriegerischen Muthes und Heldenthums, das der Rückfahrten das verwegene Abenteuer in fremden Ländern und unter tausend Gefahren, wo List und Muth und Ausdauer an ihrer Stelle sind: daher die beiden ältesten Gedichte dort ganz der Verherrlichung des Achill, hier der des Odysseus gewidmet sind, dessen wesentlicher Character eben in jener Vereinigung von List und Muth besteht. Doch deutet die Odyssee zugleich die Themata an, welche in diesem Kreise sonst den Gesang viel beschäftigten. Vorzüglich war es die Sage vom Untergange des lokrischen Aias und seiner Unglücksgenossen (4, 499 ff.) und die von der Rückkehr der beiden Atriden, von denen Menelaos mit seiner Helena weit nach Aegypten verschlagen, Agamemnon nach seiner Rückkehr von seinem eignen Weibe erschlagen und darauf von seinem Sohne an der Mutter gerächt wurde: ein Vorgang von welchem so oft und immer mit solchem Nachdruck die Rede ist (1, 29 ff., 298 ff., 3, 248 ff., 4, 512 ff., 11, 385 ff.), dass man hier schon die Keime einer sehr fruchtbaren Sagenbildung der Zukunft sieht. Dennoch scheinen die spätern Epopöen, namentlich die Nosten des Agias von Trözen und die Telegonie des Eugammon von Kyrene, sich weit weniger auf diesen Stoff geworfen als nach Art der cyclischen Epiker die von der Odyssee beiläufig angedeuteten oder noch nicht erwähnten Sagen aus späteren Quellen, namentlich aus zerstreuten Colonialsagen ergänzt und weiter ausgesponnen zu haben: worüber diese ganze Nostendichtung zuletzt vollends ihr höheres episches Interesse eingebüsst hat und zu einem lockern Gemisch von sehr verschiedenen Zuthaten, älteren und jüngeren geworden ist \*).

<sup>\*)</sup> Welcker ep. Cycl. 1 S. 278 ff., 311 ff., 2 S. 281 ff. In welchem Verhältnisse das von Athen. VII p. 281 B citirte Gedicht Ατρειδών κάθοσος zu den Nosten und die Thesprotis des Musäes, Clem. Alex. Strom. VI, 2 p. 751 P., Paus. VIII, 12, 3, zu der Telegonie des Eugammon gestanden muß dahingestellt bleiben.

Um so begieriger sind die lyrischen und tragischen Dichter, Stesichorus, Aeschylus, Sophokles, Euripides zu jener an Verhängnissen und Katastrophen so reichen Fabel vom Tode des Agamemnon und von der Rache des Orestes zurückgekehrt, aus welcher schon Stesichorus unter dem Titel Opeoteia ein eignes Ganze geschaffen hatte\*), welches bei solcher Behandlung, wie sie ihm durch jene Tragiker zu Theil wurde, vollends der begünstigte Abschnitt dieser ganzen Sagenbildung werden mußste. Das bezeugt auch der grosse Reichthum von Bildwerken welche sich mit diesem Abschnitt beschäftigen, während außer demselben nur etwa noch das alte Gedicht von den Fahrten und Abenteuern des Odysseus die Künstler zu bedeutenderen Leistungen angeregt hat.

#### a. Die Rückkehr der Atriden.

Der alte Nestor erzählt in der Odyssee 3, 102 ff. eben so frisch von Troja und den Abenteuern der Heimfahrt, als er vor Troja von den Thaten seiner Jugend zu erzählen pflegte. Es waren ruchlose Leute unter den Zerstörern von Troja, darum zürnte Athena und schickte viel Elend auf der Rückkehr. begann mit einem Streite der beiden Atriden, die ganz gegen die Ordnung, spät Abends, als die Achäer voll süssen Weines waren, eine Versammlung beriefen, in welcher Menelaos zur schleunigen Absahrt trieb, während Agamemnon noch bleiben und heilige Hekatomben darbringen wollte, um den Groll der Athena zu besänstigen. Wie sich die beiden zankten, zersielen zuletzt Alle in zwei Haufen, von denen sich der eine früh Morgens einschiffte, der andre beim Agamemnon zurückblieb. Jene kamen bei ruhigem Meere bis Tenedos, da erhob sich von neuem ein Streit, worauf Odysseus mit Andern wieder zu Agamemnon zurückkehrte. Nestor und Diomedes gleich weiter, auch Menelaos, der sie bei Lesbos einholte, von wo sie bei günstigem Winde hinüber nach Euböa schifften und bei Geraistos dem Poseidon opferten. Vier Tage darauf war Diomedes mit den Seinigen in Argos, Nestor in Pylos, wo er von den Uebrigen wenig erfahren hat. Doch weiss er das Neoptolemos glücklich zu seinen Myrmidonen und dass auch

<sup>\*)</sup> Es werden von diesem Dichter Nosten und eine Oresteia angeführt, bei welcher letzteren ein früherer Lyriker Kanthos vorgearbeitet hatte, s. Poet. lyr. ed. Bergk p. 739; 748 sqq.

Philoktet und Idomeneus wohlbehalten in der Heimath angelangt sind. Was die Atriden betrifft, so weiß auch er von dem schrecklichen Ausgange des Agamemnon und der Rachethat des Orestes zu erzählen, die eben alle Götter und alle Menschen beschäftigt. Menelaos war mit ihm bis Sunion geschisst, wo sein Steuermann Phrontis starb, der also bestattet werden musste. Als er darauf weiter schiffte, fasste ihn ein Sturm bei Malea, der ihn nach Kreta trieb, wo die Mehrzahl seiner Schiffe scheiterte. Mit den übrigen fünf wurde er nach Morgen verschlagen, wo er sich sieben Jahre lang unter vielen Abenteuern herumtrieb, aber große Schätze sammelte, mit denen er endlich glücklich in die Heimath gelangt ist, Od. 4,81 ff. In Cypern, bei den Phöniciern, bei den Aegyptiern, ja auch bei den Aethiopen, den Erembern und im fernen Libyen (nach Pindar Pyth. V, 78 in Kyrene) ist er gewesen, während Aegisthos daheim seinen Bruder erschlug und mit seinem Weibe vermählt über Argos herrschte. Namentlich haben Helena und Menelaos in dem an Schätzen und verborgner Kenntnis reichen Aegypten herrliche Geschenke bekommen, in Theben mit den hundert Thoren (II. 9, 381, Od. 4, 126) und in Thonis an der Nilmündung, wo die Königin der Helena wunderbare Heilmittel geschenkt hat, so wunderbare dass sie alle Schmerzen des Gemüthes stillen. In dieser Gegend musste Menelaos auch am längsten verweilen, bis er endlich auf der Insel Pharos den weissagerischen Meeresdämon Proteus beschlich und von ihm seine Zukunst ersuhr (1 S. 380) und dass er den Göttern auf dem Nil zu opfern unterlassen habe. Also schiffte er noch einmal zurück in den Nil, brachte die Opfer und eilte dann mit günstigem Winde in die Heimath, die er gerade an demselben Tage erreichte wo Orestes den Leichenschmaus seiner Mutter und des Aegisthos hielt (Od. 3, 312). Telemach traf ihn und Helena wieder daheim in der hohlen Lakedamon, im vollen Genusse seiner Reichthümer und ihrer Schönheit, in einem Palaste der "wie der Glanz der Sonne oder des Meeres" strahlte. Sie waren gerade mit der Hochzeit ihrer Tochter Hermione beschästigt, welche Menelaos dem Neoptolemos vor Troja verlobt und die er in diesen Tagen nach Phthia gesendet hatte, und mit der Hochzeit seines Sohnes Megapenthes. So lebten sie glücklich und in Ehren, bis beide endlich nach Elysium entrückt wurden (1 S. 507). Also eine in allen Grundzügen ausgebildete Sage, die bei weiterer Ausführung ein östliches Gegenbild zur Odyssee hätte werden müssen. Helena blieb in

dem älteren Gesange bis zu ihrem Ende der Verzug aller Götter und Menschen und ein ungetrübtes Wunder von Glanz und Schönheit, die noch zuletzt allen Kummer, den die Treulest ihrem ersten Gemahl bereitet hatte, ganz überstrählt und zudeckt, ja ihn auch nach Elysium mit hinüberzieht\*). Auch is diesem seligen Orte der Hinkunst dachte man sie sich als eine

Königin des Glückes und der Schönheit.

Die Rückkehr des Agamemnon mit den bei ihm Gebliebenen war in den Nosten des Agias ausführlicher beschrieben. Als er sich endlich zu Troja einschiffen wollte, erschien im Achill und suchte ihn zurückzuhalten, indem er ihm alles Bevorstehende vorhersagte. Unterwegs schickten ihm die zirnenden Götter einen schrecklichen Sturm, durch welchen viek Schiffe an der gefährlichen Küste des kaphareischen Vorgebiges von Euböa zu Grunde gingen, mit ihnen Aias der Lokrer, der hier die verdiente Strase sand. Poseidon zerstörk seine Schiffe, rettete aber il selbst auf eine grosse Klippe, so dass er mit dem Leben davon gekommen wäre, wenn er nickt in seinem Uebermuthe geprahlt hätte, er werde wohl auch gegen den Willen der Götter aus dem Schlunde des Meeres catkommen. Da griff Poseidon seinen Dreizack mit beiden Härden und traf die Klippe so gewaltig dass sie mitten auseinander Mit der einen Hälfte stürzte Aias ins Meer und trieb noch eine Weile in der schäumenden Brandung umher, bis er in die Tiese versank \*\*). Die spätere Sage verband damit die Erzäblung vom Nauplios, dem Vater des Palamedes (S. 292, 299), welcher um den Tod seines Sohnes zu rächen bei jenem Sturmt an der Küste von Euböa falsche Feuerzeichen gegeben und dadurch die Mehrzahl der Schiffe ins Verderben gestürzt habe

Bei den Erzählungen vom Tode des Agamemnon und der Rache seines Sohnes ist die ältere Auffassung wohl von der jüngeren zu unterscheiden. Nach der Odyssee ist durchaus Aegisthos der Schuldige und die That des Orestes eine

<sup>\*)</sup> Ueber die sehr verschiedenen Auffassungen ihres Characters von Homer bis Euripides s. Lehrs in den Abh. der k. deutschen Ges. zu Königsberg 2 (1832) S. 79—115. Ueber Helena in Elysium s. Welcker A. D. 3 S. 540, über ihren Cult zu Therapne oben S. 73.

<sup>\*\*)</sup> Od. 4, 499 ff. vgl. Aeschyl. Agam. 628, Eurip. Troad. 75 ff., das Gemälde bei Philostrat. II, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Darüber hatte Sophokles eine Tragödie gedichtet, Welcker S. 184 ff.

unbestritten rühmliche. Die Götter hatten den Aegisth gewarnt und ausdrücklich auf Orestes hingewiesen, er aber hat sich dadurch nicht abhalten lassen seinen bösen Lüsten zu folgen (Od. 1, 32 — 43). Während Agamemnon und die andern Heroen vor Troja schwere Mühsal ausstanden, machte er sich daheim mit schmeichlerischen Reden an die einsame Klytämnestra, entfernte den biedern Sänger, den ihr Gemahl ihr als Rath und Stütze zurückgelassen hatte, führte sie darauf in seine Wohnung\*) und gewann sie ganz und gar (3, 263-275). Dann kam Agamemnon zurück und freute sich seiner glücklichen Rückkehr, da sendet Aegisthos, der schon lange einen Späher an der Küste unterhalten hatte, gleissnerische Botschast zu ihm um ihn zum Mahle einzuladen, für welches er zwanzig handfeste Männer als Mörder bereit hielt. Arglos begab sich Agamemnon in seine Wohnung und ließ sich nieder zu seinem Mahle, da wurden sie von den Leuten Aegisths überfallen, er und seine Begleiter, und alle niedergemetzelt "wie Schlachtvieh in einem reichen Hause". Der ganze Saal schwamm im Blute, und sterbend musste Agamemnon es mit ansehn wie die arge Klytäninestra selbst am Morde theilnahm, indem sie Kassandra die Tochter des Priamos tödtete, welche Agamemnon mit sich von Troja gebracht hatte (Od. 4, 512-537, 11, 385 -461). Darauf herrschte Aegisth sieben Jahre lang als König im goldreichen Mycen, bis im achten Orestes aus Athen zurückkehrte und den arglistigen Mörder seines Vaters sammt der mitschuldigen Mutter tödtete, der tapfre Sohn des Agamemnon, dessen That von aller Welt gepriesen wurde (Od. 3, 196-200). Der Leichnam des Aegisthos wurde eine Beute der Hunde und der Vögel.

Später ist an dieser Sage theils dadurch sehr viel verändert worden, dass man die That des Aegisthos und der Klytämnestra als das Glied einer ganzen Kette von Verhängnissen und Verbrechen auffaste, so dass Aegisthos als Rächer seines Vaters Thyestes erschien\*\*), Klytämnestra als die durch das Opfer

<sup>\*)</sup> Diese lag nach Od. 4, 517 entfernt von Mycen, in einer andern Gegend der peloponnesischen Küste.

<sup>\*\*)</sup> Nach Aeschyl. Agam. 1552 ff. war Aegisthos selbst als Kind durch Atreus mit dem Vater verjagt und verfolgt worden. Die spätere Tradition der tragischen Bühne nannte Aegisth einen Sohn des Thyest und seiner eignen Tochter Pelopia, welcher er ohne sie zu kennen in Sikyon beigewohnt habe. Dieselbe Pelopia wird dann dem Atreus vermählt und gebiert als dessen Frau den Aegisth, der von Atreus gegen seinen eignen Vater

der Iphigenia empörte Mutter und dem Agamemnon längst est fremdete Gattin . Noch mehr aber dadurch dass man & That des Orestes nicht blos als schuldige Blutrache, sonden auch als entsetzlichen Muttermord ins Auge fasste, der ib zwar von Apoll geboten, aber von den Erinven mit schreckchen Plagen des Leibes und des Geistes geahndet wurde, bis a nach vielen Büssungen und langem Umherirren nach den götlichen und menschlichen Gesetzen der Mordsühne gereinigt mit bürgerlich wieder hergestellt wurde. Eine Dichtung zu wecher die Grundzüge schon bei Stesichorus gegeben waren "h die aber dann vorzüglich durch Aeschylus auf so tiefsinnig und kunstreiche Weise ergriffen und ausgeführt wurde, die Orestes darüber zum bedeutungsvollen Bilde eines der großertigsten tragischen Conflicte geworden ist (1 S. 521), wie Och nus in der thebanischen Sage. Bekanntlich schildert von seiner hierher gehörigen Trilogie der Agamemnon die Rückkehr deses Helden und seinen Mord durch Klytämnestra, die hier & eigentliche Schuldige ist und nach dem Gemable auch die hissandra mordet, deren furchtbare Gesichte zugleich die Vergangenheit und Zukunst des entsetzlichen Hauses, in welche sie als Kriegsgefangene versetzt worden, mit unheimlichen Schlaglichtern beleuchten. Im zweiten Stücke, den Choephoren, begegnen sich Orestes, der bei den Tragikern inner in Phokis erzogen wird und dort seinen Freund Pylades gewonnen hat, und Electra seine leidende und entschlossene Schwester am Grabe des Vaters, worauf Orestes unterstützt von Electra zum Werke der Rache schreitet, nach welcher sid gleich die Furien des Muttermordes einstellen, um ihn mit uerbittlicher Wuth von Ort zu Ort zu verfolgen. Im dritten, en Eumeniden, ist Orestes schon in Delphi, am Heerde des Got tes der ihn zu der blutigen That angetrieben hatte gereinigt worden, eilt aber noch von den Erinven verfolgt nach Athen. um sich dort vor das Gericht des Areopag zu stellen, vor web

ausgesendet wird, dann von diesem erkannt wird und den Atreus tödtet u. s. w., Hygin. f. 88.

\*\*) Wenigstens wurde Orestes bei diesem Dichter schon von Apell

gegen die Erinyen unterstützt, s. Schol. Eurip. Or. 255.

<sup>\*)</sup> Aeschyl. Agam. 1377, Soph. El. 517, Eurip. Or. 1020. Nach Erripides Aul. 1150 ff. war Klytämnestra zuerst mit Tantalos, einem Sehr des Thyest vermählt, den Agamemnon überfiel und tödtete, worauf Kasandra wider ihren Willen mit ihm vermählt wurde, eine Sage auf welche auch Paus. II, 18, 2 anspielt.

chem die Erinyen als seine Klägerinnen, Apoll als sein Zeuge und Fürsprecher auftreten, bis Athena selbst durch ihren Stimmstein das Urtheil zu seinen Gunsten entscheidet.

Die folgenden Dichter haben diesen fruchtbaren Stoff dadurch noch weiter ausgebildet, dass sie theils die von Aeschylus nur angedeuteten Charactere und Situationen z. B. der Electra mehr hervorzogen oder die Leiden des Orest und die Conslicte, in welche er durch seine That mit der bürgerlichen Gerechtigkeit verwickelt wurde weiter ausmalten \*). Theils haben sie sie dadurch und zwar auf eine sehr glückliche Weise erweitert, dass sie das Schicksal der einst zu den Taurern entrückten Schwester Iphigeneia mit dem des Orest verschmolzen, wobei ältere Cultussagen von einem durch Iphigenia nach Griechenland verpflanzten Cultus der Artemis Tauropolos zu Grunde lagen (1 S. 194). Im Austrage des pythischen Apoll begiebt sich nun Orestes mit seinem Freunde Pylades an die taurische Küste und entführt von dort durch List und mit Hülfe der Götter seine wiedergefundene Schwester und das Bild der Artemis, deren Cultus in Griechenland zwar ein blutiger blieb, aber doch nicht länger Menschenopfer forderte. So vorzüglich Euripides in seiner Iphigenia bei den Taurern, einer Tragödie deren außerordentliche Wirkung man auch in den zahlreichen Bildwerken verfolgen kann, welche sich bei ihren Darstellungen dieser Ereignisse mehr oder weniger der Euripideischen Tragödie anschliessen \*\*). Außerdem ist auch sowohl der Mord des Agamemnon durch Aegisth und Klytämnestra als die Rachethat des Orestes, seine Verfolgung durch die Furien, seine Zuflucht und Sühnung in Delphi, seine Freisprechung in Athen durch viele Gemälde und Sculpturen verherrlicht worden \*\*\*).

Agamemnon und Orest blieben in den Culten und Sagen des Peloponnes immer sehr angesehn. Jener wurde als das beroi-

<sup>\*)</sup> Sophokles in der Electra, Euripides in der Electra und im Orest, in welchen Stücken die Fabel wie gewöhnlich sehr frei behandelt ist. Sophokles scheint auch die Sage der taurischen Iphigenia und noch andere Acte dieser Sage in eignen Tragödien behandelt zu haben, s. Welcker Gr. Trag. S. 210 ff.

<sup>\*\*)</sup> Welcker Gr. Trag. S. 1164 ff. vgl. meinen Aufsatz über die in Weimar befindlichen Reliefs in den Leipz. Berichten 1850 S. 239—262. Vasengemälde b. O. Jahn Annal. d. Inst. XX p. 203 ff. Ueber den Dulorestes des Pacuvius s. Welcker a. a. O. S. 1159 ff. und meine Bemerkung a. a. O. S. 243.

<sup>\*\*\*)</sup> Overbeck S. 677—747.

sche Vorbild eines mächtigen Königthums, welches den gütten Theil der Halbinsel umsasste, auch im Sparta vereitt zwar als Zεὺς Αγαμέμνων, was nichts weiter als den im sten Grad der heroischen Ehre ausdrückt\*). Der Cult des des stes blieb längere Zeit auf Arkadien beschränkt, wo man zi von seinen Versolgungen durch die Erinyen und von seiner eilichen Wiederherstellung erzählte\*), bis die Spartaner zu auch seine Reliquien aneigneten (Herod. 1, 67. 68). Sie Nachkommen herrschten bis zur Rückkehr der dorischen keiden über die peloponnesischen Achäer. Dann wanderten aus und nahmen an den äolischen Colonieen in Asien Andel zu derselben Zeit wo die letzten Neliden Messenien verliem und sich nach Attika übersiedelten, um dort theils zu biede und zu herrschen theils von dort die ionischen Colonieen was Asien zu führen (Paus. II, 18, 5—7).

### b. Die Odyssee.

Der kurze Inhalt dieses unvergleichlichen Gedichts ist

Odysseus wird mit seinen zwölf Schiffen zunächst zu in Kikonen an der thrakischen Küste verschlagen, wo ke Apollonspriester Maron ihm den köstlichen Wein giebt, der hernach so gute Dienste beim kyklopen Polyphemos less sollte. Nach der Plünderung eines Ortes werden seine Gefährten beim Zechgelage am Meeresstrande von den Kikonen über fallen und viele getödtet.

Als sie weiter fahren werden sie von einem hestigen Stormaus Norden verschlagen, dann auf der Höhe von Malea weneuem durch Nordwind von der Küste ins weite Meer hinaugetrieben, wo sie neun Tage lang planlos umherirren. Auzehnten kommen sie an die (libysche) Küste der Lotophagen, deren gewöhnliche Speise, der Lotos auf die Genießerden die Wirkung hatte, dass sie Rückkehr und Vaterland darüber vergassen.

<sup>\*)</sup> Lycophr. 335. 1123. 1369 Tzetz., Clem. Alex. Protr. p. 32 P.. Eustath. II. p. 165, 10 u. A. Man hat daraus folgern wollen daß Agmemnon eigentlich Zeus sei, da dieselbe Formel in der spätern Herser verehrung doch auch sonst vorkommt, s. oben S. 251 und Lauer Gesch der Homer. Poesie S. 140 ff.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. El. 1273, Or. 1640 Schol., Paus. VIII, 3, 1; 5, 3; 34, 1.2 Nach der arkadischen Legende nahm sich Artemis seiner in derselbes Weise an wie nach der Delphischen Apollo.

Sie schiffen weiter und kommen zu den Kyklopen, mit denen diese Fahrt sich schon ganz in die Mährchenwelt des westlichen Oceans verliert, wo geographische Bestimmungen micht mehr möglich sind (1 S. 387 ff.). Die Mehrzahl der Schiffe bleibt bei einer kleinen Insel am Strande. Odysseus fährt mit dem seinigen ans Land, geräth dort in die Höhle des Polyphem, blendet diesen und entkommt glücklich\*), zieht sich aber durch diese That den Zorn des Poseidon zu, der ihn von nun an unerbittlich verfolgt.

Dann kommen sie zum Acolos und der Acolosinsel, wo sie einen ganzen Monat verweilen (1 S. 395). Neun Tage waren sie von dort gefahren und schon sahen sie die Küste von Ithaka, da begiebt sich Odysseus unglücklicher Weise zur Ruhe, seine Kameraden öffnen den Schlauch, und rückwärts geht es wieder bis zum Acolos, welcher sie nun barsch abweist.

Nach einer abermaligen Fahrt von sechs Tagen kommen sie zu der Küste der Lästrygonen und der Stadt des Lamos mit einer Bevölkerung von Riesen und Menschenfressern, in einer Gegend wo Tag und Nacht sich so nahe kommen, daß ein Mann der nicht zu schlasen brauchte doppelten Tagelohn verdienen könnte\*\*). Arglos gehen einige Griechen von dem schönen Hasen hinauf zur Stadt, wo der eine gefressen wird, während die andern davonlausen. Die Lästrygonen eilen ihnen nach und zerstören im Hasen alle Schiffe bis auf das eine des Odysseus.

Trauernd setzt das vereinsamte Schiff seine abenteuerliche Bahn fort und kommt nach dem Sonneneilande Aea (1 S. 293), wo die schöne Kirke, die Schwester des Aeetes wohnt, eine böse Zauberin, die alle verborgenen Kräuter kennt und die Menschen in Thiere verwandelt, welche bei veränderter Gestalt ihr menschliches Bewußtsein behalten. Einsam wohnt sie in

<sup>\*)</sup> Auf die bekannte Weise, die manche Vasenbilder veranschaulichen, s. Overbeck S. 760 ff., zu dessen die Odyssee betreffende Sammlung von Bildwerken s. die Nachträge von Welcker Archäol. Ztg. 1853 n. 57. 58, O. Jahn Leipz. Berichte 1854 S. 49.

<sup>\*\*)</sup> Schon Krates erkannte darin eine Andentung der hellen Nüchte des Nordens s. Nitzsch z. Od. 10, 51 ff., Lauer Gesch. der Hom. Poesie S. 293 ff. Δάμος scheint einen Riesen, ein Ungethüm der wilden See zu bedeuten, s. 1 S. 385. Später setzten die Griechen die Lästrygonen nach Sicilien bei Leontini, die Römer nach Italien bei Formiä. Auf diese letztere Gegend sind auch die neuerdings in Rom bekannt gewordenen Wandgemälde zu beziehn.

ihrer geräumigen Höhle im schattigen Grunde der Insel, bedient von Nymphen der Flüsse und der Berge, wo sie unter reizenden Gesängen wunderschöne Gewänder webt, wie de Götter sie tragen. Als die Gefährten des Odysseus dahin gelangen, sinden sie sie umgeben von Wölfen und Löwen, die den fremden Männern wedelnd entgegenkommen. werden dann in Schweine verwandelt. Nur Eurylochos entkommt und erzählt seinen Freunden bebend von dem neues Wunder. Odysseus geht dennoch hin, trifft unterwegs den freundlichen Hermes, der ihn mit einem krästigen Gegenzauber ausrüstet und überwindet damit die Kirke. Gleich erkennt sie nun den Odysseus, denn Hermes hatte ihr seinen Besuch bei der Rückkehr von Troja angekündigt. Sie theilen dann das Lager und Kirke verwändelt seine Kameraden wieder in Menschen. Alle leben bei ihr ein ganzes Jahr lang herrlich und in Freuden. Dann dringt Odysseus auf die Rückkehr und wird von der Kirke zunächst auf die Unterwelt verwiesen, woer den abgeschiedenen Seher Tiresias wegen seiner Zukunft be-

fragen soll.

Es folgt die bekannte Nekyia der Odyssee s. 1 S. 501 f. Das Schiff wird von einem Nordwinde durch den Okeanos an eine niedrige Küste getrieben, wo die Haine der Persephone und die Wohnung des Aides ist. Odysseus gräbt eine Grube, schüttet in diese die Todtenopfer und gelobt andere nach seiner Rückkehr. Von Tiresias erfährt er die Wege und Bedingungen seiner Rückkehr und dass der Zorn des Poseidon ihm dieselbe sehr erschweren werde. Wenn er und seine Gefährten sich nicht an den Heerden des Sonnengottes vergreife, so würden sie die Heimath doch noch erreichen. Wo nicht, so steht ihnen das Schlimmste bevor. Er selbst kann vielleicht gerettet werden, wird aber erst sehr spät, nach dem Verluste aller Gefährten und auf einem fremden Schiffe zurückkehren und daheim Alles ganz zerrüttet und beschädigt vorfinden, seine Frau von übermüthigen Freiern umlagert. Sollte es ihm gelingen diese zu tödten, so soll er gehen und ein Ruder auf seine Schulter nehmen, bis er zu solchen Leuten komme die nichts vom Meere noch von der Kost des Meeres (Salz) noch von Schiffen und Rudern wissen. Wenn ihn dann Jemand frage was er mit der Wurfschaufel da auf seiner Schulter wolle, dann werde er zur Stelle sein, solle dort sein Ruder in den Boden stoßen, dem Poseidon ansehnliche Opser bringen, heimkehren und allen Göttern nach der Reihe Hekatomben darbringen. Das heifst er solle dann dem Meere und seinen Werken und Göttern für immer entsagen, so werde er zuletzt noch ungeschoren vom Meere ( $\xi \xi \ \dot{\alpha} \lambda \dot{\alpha} \zeta$ ) in hohen Jahren eines sansten Todes sterben. Odysseus sieht dort auch seine Mutter, die ihm von der unerschütterlichen Treue seiner Penelope erzählt, vom Telemachos, von den Leiden seines Vaters und ihren eignen Sorgen die sie ins Grab geführt haben, er sieht die Heldenfrauen der Vorzeit, die verstorbenen Helden von Troja und andere Gestalten der Unterwelt.

Als er zurückkehrt giebt ihm Kirke noch guten Rath für die nächsten Abenteuer, dann schiffen sie weiter, zunächst bei den Sirenen vorbei (1 S. 382), dann durch die Scylla und Charybdis (1 S. 384), dann zu der Insel Dreispitz wo die Heerden des Helios weiden. Hier werden sie einen ganzen Monat durch widrige Winde aufgehalten, dass sich zuletzt böser Hunger einstellt. In der Verzweiflung schlachten sie von den heiligen Thieren, als Odysseus grade abwesend ist. Als sie dann weiter segeln, überfällt sie ein furchtbares Ungewitter, Zeus wirst seinen Blitz unter die Ruchlosen, nur Odysseus rettet sich auf dem Mastbaume, auf dem er abermals durch die Scylla und Charybdis hindurch getrieben wird, worauf er noch neun Tage in der weiten See umherirrt. Am neunten gelangt er zur Insel Ogygia "wo der Nabel des Meeres ist", der ganz einsamen Wohnung der Okeanine Kalypso, wo Niemand hinkommt, weder ein Gott noch ein Sterblicher (1 S. 349).

Hier weilt Odysseus sieben Jahre lang wie in einem Venusberge. Kalypso will den Helden nach Nymphenart nicht von sich lassen, thut ihm Alles zu Liebe, will ihn unsterblich machen. Er aber will davon nicht hören, sondern immer sitzt er am Strande und schaut ins weite Meer hinaus und netzt die weichen Gewänder die ihm Kalypso angezogen mit den heissen Thränen seines Heimwehs. Wohl sucht sie ihm mit zärtlichen und schmeichelnden Worten die Gedanken an Ithaka auszureden. Er aber wünschte sich den Tod vor Sehnsucht auch nur

den aufsteigenden Rauch seines Landes zu sehen.

Und auch daheim auf Ithaka war große Noth und große Sehnsucht. Ein Jahr verdrängte das andre und kein Odysseus kam, keine sichre Nachricht von ihm. So meldeten sich neue Freier um die schöne und durch alle Welt berühmte Penelope, die sie lange hinhielt mit Versprechungen und mit listigen Anschlägen, wie mit dem Sterbekleide für den alten Laertes, woran sie Tags webte um in jeder Nacht die Arbeit jedes Tages

wieder aufzutrennen. Drei Jahre hatte sie dadurch die Entscheidung aufgeschoben, da verriethen es treulose Mägde und die Freier wurden zahlreicher und dringender. Sie nisteten sich ein in dem reichen Hause, prasten von seinem Uebersus, verzehrten seine Heerden, versührten seine Knechte und Mägde, drückten den heranwachsenden Telemachos. Penelope hosste und harrte von Jahr zu Jahr, fragte nach jeder Botschast, konnte und wollte sich nicht scheiden von der Hoffnung den Odysseus wiederzusehen, noch von seiner Wohnung und von seinem Sohne. Und dennoch muste sie einsehen das auf diese Weise Haus und Hof des Sohnes, das Einzige was ihm vom Vater geblieben, zu Grunde gerichtet werden würde.

So vergingen sieben bange Jahre, da hatten endlich die Götter ein Einsehn, vor allen Athena die dem Odysseus immer sehr hold gewesen war und nur aus Rücksicht auf Poseidon bis jetzt zurückgehalten hatte. Dieser war zu den Aethiopen gegangen als sie in der Götterversammlung an den Odysseus erinnerte, an den sich Zeus gerne erinnern ließ. Rasch wurde nun Hermes zur Kalypso gesendet daß sie den Helden endlich entlasse, während Athena nach Ithaka eilte um dem allmälig zum Jüngling gewordenen Telemach kühne Gedanken und seste Entschlüsse einzuslößen, daß er den Freiern die Stirn biete

und sich in der Welt nach seinem Vater umsehe.

Also beruft der Jüngling eine Versammlung, macht seinem Schmerz in kühnen Worten Luft und erhält ein Schiff um nach Pylos zu sahren wo er den alten Nestor nach seinem Vater fragt, immer begleitet von der gütigen Athena, die ihn wie ein älterer Freund den jüngeren behütet und beräth. Von Pylos fährt er mit einem Sohne Nestors nach Sparta zum Menelaos um auch dort Kundschaft zu holen. Er sieht dort Helena das Wunder der Welt, wird reichlich beschenkt, eilt zurück, schifft sich raseh in Pylos ein und entkommt glücklich den Nachstellungen der Freier, denen seine Kühnheit doch bedenklich geworden.

Und siehe auch der Vater war inzwischen in der lange ersehnten Heimath angelangt, auf eben so wunderbaren und abenteuerlichen Wegen wie er bisher vom Schicksal geführt worden war. Auf einem Flosse, das er sich selbst gezimmert, wagte er sich von Ogygia in die See und fuhr siebzehn Tage lang, bis er in der Ferne die Berge der Phäaken sah. Da kommt Poseidon von den Aethiopen zurück, sieht ihn und erregt solchen Sturm dass das Floss gleich eine Beute der Wellen wird.

Leukothea hilst mit ihrem Schleier, der ihm Krast giebt zwei Tage und zwei Nächte zu schwimmen, bis es ihm gelingt die Küste von Scheria zu erreichen. Hier sindet ihn Nausikaa, kleidet ihn und führt ihn in die Stadt zu ihrem Vater Alkinoos. Freundlich ausgenommen erzählt er von seinen Abenteuern, wird reichlich beschenkt und endlich durch das wunderbare Phäakenschiff in der Nacht heimgebracht\*).

Schlasend war er heimwärts gesührt, schlasend an den Strand der Insel getragen, die er nun auswachend nicht erkannte, bis Athena ihm die Augen öffnete und ihren Rath für das noch Bevorstehende gab. In der Gestalt eines alten, verkümmerten, zerlumpten Bettlers, so hatte die Göttin ihn entstellt, geht er in das Gehöst des biedern Sauhirten Eumäos, eines der Wenigen deren Treue allen Versuchungen der Ungeduld, der Ungewissheit, des Wohllebens der Freier widerstanden hatte. Treuherzig ausgenommen bleibt er dort bis Athena auch seinen Sohn zurückführt und seine Schritte in dasselbe Gehöst leitet. Nun sinden sich Vater und Sohn wieder und schmieden die Plane ihrer Rache an den leichtsinnigen, ganz übermüthigen und arglistigen Freiern. Es waren über hundert, lauter blühende Jünglinge, aus den besten Häusern Ithakas und der umliegenden Inseln.

Der neue Morgen war angebrochen als zuerst Telemachos in dem Männersaale erschien, dann Odysseus, verhöhnt von seinen eignen Leuten und von den Freiern, begrüßt und erkannt nur von einem sterbenden Hunde. Bettelnd besieht er sich die zudringlichen Gäste und die Gelegenheit seines Hauses. Der unverschämte Iros macht ihm die eigne Schwelle streitig, aber er wirft ihn nieder mit einem Schlage. Da erschien Penelope und erregte von neuem die Hoffnung der Freier, schon mit dem letzten Entschlusse des Nachgebens kämpfend. Sie hört von dem fremden Manne, der im Saale sei, hat eine Unterredung mit ihm und läfst ihm die Füsse waschen von der treuen Eurykleia, die Odysseus als Kind gepflegt hatte. Diese erkennt ihn an einer Narbe am Beine, die er sich auf einer Jagd am Parnafs geholt hatte, wird aber von ihrem Herrn verhindert ihre Freude laut werden zu lassen \*\*).

\*\*) Schöne Bilder der Penelope und dieser Scene-s. Thiersch Epochen

<sup>\*)</sup> Vgl. 1 S. 392 ff. Sophokles hatte verschiedene Themata aus der Odyssee dramatisch bearbeitet, u. A. eine Nausikaa, s. Welcker Gr. Trag. S. 227 ff.

Schon wird die That der Rache vorbereitet. Die Zeichen sind günstig, die Freier hätten sich durch manches Unheimliche warnen lassen, wären sie nicht ganz verblendet gewesen. In der Stadt wurde ein Fest des Apollon geseiert, da brachte Penelope den verhängnissvollen Bogen des Eurytos, den Iphitos einst dem Odysseus geschenkt hatte (S. 156), damit wer ihn spannen und damit den Meisterschuss thun könne ihr Gemahl werde. Odysseus, der sich nun auch dem Eumäos und dem gleichfalls bewährten Rinderhirten Philötios zu erkennen gegeben, bekommt ihn in seine Hände, spannt ihn, schießt erst durch die Beile, schießt dann nach den Freiern, und nun beginnt das Würgen, bei welchem Telemachos und die beiden Hirten an seiner Seite stehn, Athena ihre Aegis schüttelt, bis alle Freier in ihrem Blute liegen.

Der Saal ist gereinigt als Penelope aus einem tiesen Schlase, den die Götter über sie gebreitet hatten, erwacht und die Botschast von der Rückkehr des so lange ersehnten Gemahles empfängt. Noch kann sie es nicht sassen, mag nicht daran glauben, auch dann noch nicht als Athena ihm seine wahre, seine schöne und blühende Gestalt zurückgegeben hatte. Erst als sie an sichern Zeichen merkt dass es kein Andrer sein kann, giebt sie sich dem Entzücken des Wiedersehens hin, die treue, die kluge, die ost getäuschte Penelope, deren ruhige Besonnenheit zugleich der wahre Grund und das unverwüstliche Unterpland ihrer Treue war. "Aus Uebereilung, sagt sie, solgte Helena dem fremden Manne und das war der Ansang alles Unheils sür uns und für alle Andern".

Nun ruhte Odysseus wieder bei seinem lieben Weibe. nun sah er seinen alten Vater Laertes wieder, nun durste er sich seiner Heimath, seiner Habe, seiner Unterthanen wieder erfreuen, die es unter ihm immer so gut gehabt hatten.

### c. Spätere Nostendichtung.

Auch in diesem Kreise der Nosten wirkte der einmal angeregte Trieb der Sagendichtung fort, so dass die vornehme und stattliche Anknüpsung bei der Rückkehr von der Eroberung Trojas allmälig zum herkömmlichen Ansange der genealogischen und örtlichen Mythographie wurde. Gewöhnlich versuchte man sich aus diese Weise mit den griechischen oder trosuchte

<sup>2</sup> Ausg. S. 430 ff. Ueber das Folgende hatte Aeschylus eine Trilogie gedichtet, s. Nitzsch Sagenpoesie S. 595 ff.

janischen Helden des troischen Sagenkreises in Verbindung zu setzen, daher wir diese Heroen, da sie einmal im Wandern waren, in den verschiedensten Gegenden wiederfinden, die meisten zuletzt in Italien und überhaupt im Westen, weil der natürliche Wanderungstrieb der Sage in Uebereinstimmung mit der Geschichte dahin zuletzt seine Richtung nahm. Von den römischen Chroniken ist diese Art das Alte mit dem Neuen zu verschmelzen bekanntlich in die des Mittelalters übergegangen.

Die ältesten Sagen der Art hatten die Nosten des Agias und die Telegonie des Eugammon gesammelt, wo die Andeutungen des älteren Epos mit örtlichen Traditionen des Heroendienstes und der Geschlechtersage auf eigenthümliche Weise ausgeglichen wurden \*). Ihrer Anregung folgten die attischen Tragiker, da sie auch in diesen Gebieten noch manche schicksalsvolle Verknüpfung fanden. Weit weniger hat sich die Kunst mit diesen Sagen beschäftigt, ein Beweis dass sie nicht zu den

allgemein volksthümlichen gehörten.

Auf Cypern galt Salamis ziemlich allgemein für eine Stiftung des salaminischen Teukros, des Bruders des Telamonischen Aias, dessen Geschichte im Zusammenhange der attischen Sage erzählt zu werden pflegte und von Sophokles in mehreren Tragödien überarbeitet war\*\*). Als er mit Eurysakes, dem Sohne des Aias von der Tekmessa, nach der Heimath zurückkehrt, wird er vom Telamon der Mitschuld am Tode seines Bruders beschuldigt und vertrieben, daher er kühnen Muthes sein Glück in der Ferne sucht und als Gründer jener blühenden Stadt auf Cypern erst recht berühmt wurde\*\*\*). Nach jüngeren Sagen kehrte Teukros nach dem Tode des Telamon in die Heimath zurück, wurde aber jetzt vom Eurysakes abgewiesen und begab sich darauf nach Spanien.

Andre Sagen und Dichtungen beschästigten sich mit den letzten Schicksalen des Peleus und des Neoptolemos. Dieser kehrte nach den Nosten auf den Rath der Thetis nicht über Meer, sondern zu Lande, also durch Thracien zurück, wo dieses Gedicht ihn in Maroneia mit Odysseus zusammen-

Phönizier II, 2. S. 23. 238. 242.

<sup>\*)</sup> Welcker ep. Cycl. 2 S. 281—310, R. Stiehle im Philologus 1849 S. 99—110, 1853 S. 49—77.

<sup>\*\*)</sup> Welcker Gr. Trag. S. 191 ff. Für die römische Bühne bearbeitete Pacuvius dasselbe Süjet, daher die schönen Verse bei Horaz Od. 1, 7.

\*\*\*) Pindar Nem. IV, 47, Aeschyl. Pers. 878, Euripides Helena 92, vgl. 1 S. 212. Der historische Werth der Sage ist bedenklich, s. Movers

treffen liefs. Er erreichte dann glücklich das Stammland seines Vaters und Großvaters, in welchem der mit ihm zurückgekehrte Phönix nun sein Grab fand. Neoptolemos begab sich darauf zu den Molottern, wohin er nach andern Ueberlieferungen gleich von Troja und zwar zur See verschlagen wurde (Pindar Nem. IV, 51, VII, 35 ff.). Gewiss ist dass er in Epirus für den Stammvater des Geschlechts der Aeaciden galt, von welchem sich die spätern Könige von Epirus ableiteten, zu vermuthen dass schon die alte Stammsage dieser Gegenden (S. 276) auch von Peleus und Achill erzählte, von welchen jener nach den Nosten mit seinem Enkel bei den Molottern wieder zusammentraf, dieser in Epirus unter dem Namen Άσπεvoc verehrt wurde\*). Endlich begab sich Neoptolemos nach Delphi, nach der gewöhnlichen Tradition um den Apoll wegen des Todes seines Vaters zur Rechenschaft zu ziehn, worüber er durch einen Priester desselben und auf Befehl der Pythia am Opferheerde getödtet wurde, aber darauf in der Nähe des Tempels ein ehrenvolles Grab erlangte\*\*). Anders lauteten die Sagen der attischen Bühne wie Sophokles und Euripides, letzterer in der Andromache dieselben gestaltet haben \*\*\*). Hier herrschen Peleus und Neoptolemos neben einander in Pharsalos und Phthia. Neoptolemos hat von der Andromache mehrere Söhne, die später zu den Molottern wandern, dahingegen die ihm nach der Rückkehr vermählte Hermione (S. 317) ohne Kinder ist. Deshalb stellt sie mit Hülfe des Menelaos der Andromache nach, welche Peleus rettet, während Orestes der Hermione zu Hülfe kommt, nachdem er den Neoptolemos zu Delphi erschlagen. Nach der peloponnesischen Sage galt nehmlich Hermione gewöhnlich für die Gemahlin des Orestes.

Von den letzten Schicksalen des Odysseus erzählte die Telegonie des Eugammon und zwar mit vielen, von den Andeutungen der Odyssee doch sehr abweichenden Zuthaten späterer Sagenbildung. Nachdem die Leichen der Freier bestattet

\*\*\*) Welcker Gr. Trag. S. 205 ff., 319 ff.

<sup>\*)</sup> Plutarch Pyrrh. 1. Von dem thessalischen Peleus wird gewöhnlich erzählt, dass ihn seine Söhne erster Ehe oder sein alter Gegner Akastos, der Sohn des Pelias (S. 279) nach dem Tode des Achill bedrängt oder vertrieben habe. Nach Eurip. Androm. 1256 ff. wurde Peleus zuletzt zum Gotte und als solcher neben der Thetis und den Nereiden verehrt, vgl. oben S. 280\*\*).

<sup>\*\*)</sup> Ulrichs Reisen und Forsch. in Griechenl. S. 104, O. Jahn in den Kieler Studien S. 138, Overbeck a. a. O. S. 745.

sind, begiebt sich Odysseus nach Elis zum Könige Polyxenos, dem Sohne des Augeias und zu seinen Sonnenheerden (S. 139), womit die Dichtung vermuthlich bei jenem auf der Insel Thrinakia begangenen Frevel anknüpfte\*). Darauf begiebt er sich wieder nach Ithaka, bringt die von Tiresias vorgeschriebenen Opfer und geht dann auf das Festland zu den Thesprotern, ohne Zweifel um die von Tiresias vorgeschriebene Wanderung anzutreten. Er hört von dem Dodonäischen Orakel dass ihm Gefahr von seinem Sohne drohe, vermählt sich mit der Königin der Thesproter Kallidike und ist der Anführer ihres Volks in einem Kriege mit den Brygern. Nach dem Tode der Kallidike übernimmt ihr Sohn vom Odysseus, den einheimische Sagen also als Stammvater der dortigen Könige nannten, die Herrschaft, während es den Odysseus doch wieder nach seinem Ithaka zieht. Kaum ist er hier angekommen so landet auch Telegonos, sein Sohn von der Kirke, welcher sich aufgemacht hatte um seinen Vater zu suchen. Da er auf Ithaka plündert tritt ihm Odysseus entgegen, wird von ihm mit einem Rochenstachel verwundet, den die Mutter ihm anstatt der Lanzenspitze gegeben hatte, und findet auf diese Weise einen sehr schmerzensvollen Tod \*\*): eine spätere Version der Prophezeiung des Tiresias, Odysseus werde seinen Tod εξ άλός finden, was man jetzt auf diese Weise erklärte. Als Telegonos vernommen daß er seinen Vater getödtet, ist er sehr betrübt und nimmt seine Leiche und Penelope und Telemach mit sich in seine Heimath, wo beide unsterblich und Telemach Gemahl der Kirke, Telegonos der der Penelope wird \*\*\*). Die Insel der Kirke wurde bekanntlich später bei Circeji gedacht, daher nun auch sowohl Odysseus als Telegonos in der italischen Sagengeschichte viel genannt wurden. Kennt doch schon Hesiod th. 1011 - 1018 Agrios und Latinos und Telegonos als Söhne des Odysseus und der Kirke und als Könige der Tyrrhener in ferner Inselbucht d. h. in der der Latiner und Etrusker. Und so erzählten auch die Sagen von Cumä und von Cortona von Odysseus oder von

<sup>\*)</sup> Der König Gastreich (wie Polydektes auf der Insel Seriphos) beschenkte ihn mit einem Mischgefüs, worauf die Geschichte des Trophonios und Agamedes und vom Schatze des Augeias zu sehen war.

<sup>\*\*)</sup> Aeschylus und Sophokles bearbeiteten diese Sage, letzterer im Od. Akanthoplex, s. Welcker Aesch. Tril. S. 458 ff., Gr. Trag. S. 240 ff., vgl. die Vasenbilder bei Dems. A. D. 3 S. 459.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Hygin. f. 127 war Latinus ein Sohn der Kirke und des Telemach, Italus der der Penelope und des Telegonus.

Ulixes, wie man ihn in Italien nannte, während die von Tusculum und Präneste den Telegonus als ihren Ktistes nannten\*). Ja selbst an den spanischen Küsten wußte man von

Odysseus und von seinen Abenteuern zu erzählen \*\*).

Im südlichen Italien wurde vermöge einer ähnlichen Uebertragung und Localisirung griechicher Sagen Diomedes angesiedelt und zwar an der Küste von Apulien. Diomedes mußte nach dieser Sage Argos wieder verlassen, weil ihm seine Gemahlin Aegialeia, die Tochter des Adrastos, untreu geworden war, wie Klytämnestra dem Agamemnon. Er rettet sein Leben durch die Flucht, irrt auf dem Meere umher bis Libyen und Iberien, bis er endlich eine neue Heimath in dem italischen Daunien findet, wo er sich mit der Tochter des Königs Daunus vermählt und mehrere Städte gründet, namentlich Argos Hippion oder Argyripa \*\*\*).

## Anhang.

### Die Heroen der Kunst.

Nehmlich der Kunst im Sinne jener ältesten Vorzeit, wo der Glaube an den unmittelbaren Verkehr zwischen Göttern und Menschen so lebendig war, dass alle Erkenntniss und Bildung die das Leben beruhigte oder verschönerte, die Zukunst ausschloß, die Thaten der Vorzeit durch begeisterte Dichtung vergegenwärtigte, die Verehrung der Götter durch alte Gesänge, alte Bilder, alte Gebäude begründete, für eine Wirkung und Offenbarung der Götter gehalten, also entweder auf sie selbst oder auf von ihnen begeisterte Seher und Dichter zurückgeführt wurde. Es gehören dahin vor allen die Heroen der Weissagekunst und Dichtkunst, denen sich serner die der Baukunst und der bildeuden Kunst anschliessen mögen.

### a. Die Heroen der Weissagekunst.

Die Weissagung war eine Kunst sosern sie nicht blos auf unmittelbarer Begeisterung und Gemüthserregung beruhte, wie

<sup>\*)</sup> Fest. v. Mamiliorum, Dionys. Hal. IV, 55, daher Ulysses auf dea Münzen der Gens Mamilia, vgl. Klausen Aeneas S. 567 ff., 1129 ff.
\*\*) Strabo I p. 22, III p. 149. 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Virgil. Aen. XI, 225 ff. mit exc. I von Heyne, Klausen Aeneas S.

die der Sibyllen (1 S. 175), sondern zugleich eine künstliche und sinnige Auslegung der in der Natur d. h. durch Vögelflug, Zeichen der Eingeweide, Stimmen, Begegnisse u. s. w. gegebenen Andeutungen war. Es muss eine Zeit in Griechenland gegeben haben wo ihre Seher in allen diesen Geschäften nicht weniger geübt und gebildet waren als die italischen, und ohne Zweifel würde bei reiferer Entwickelung der theokratischen Elemente eine ähnliche Disciplin wie dort zu Stande gekommen sein, was bekanntlich nicht der Fall war. Wohl aber haben sich manche interessante Sagen von solchen Sehern, ihrer Bildung, ihrer Kunst das Räthselhafte zu enträthseln, ihrem tiefen Einblick in die Geheimnisse der Natur und des Seelenlebens erhalten, welches letztere sie zugleich zu Sühnern und zu den Ohne Zweisel hat das Alles zu manältesten Aerzten machte. chem Aberglauben Anlass gegeben, aber es ist doch auch nicht zu verkennen, dass namentlich diese Uebung auf alles Bedeutungsvolle der Naturerscheinung und des Naturlebens seinen Geist zu richten dem bildlichen Principe der griechischen Mythologie ganz nahe verwandt ist. Gewiss würde manches eigenthümliche Bild dieser Mythologie und der griechischen Religion überhaupt, der ältesten Orakelsprache und der verwandten Poesie von selbst seine Erledigung finden, wenn uns von diesen Räthselspielen und symbolischen Deutungen, von denen solche Sagen erzählen, noch mehr erhalten wäre.

Die merkwürdigste Erscheinung ist in dieser Hinsicht Melampus (Schwarzfuß) und das Geschlecht der Melampodiden, von denen nach landschaftlichen Sagen von Thessalien, Pylos und Argos ein eignes Gedicht des Hesiod berichtete\*). Für uns sind die wichtigsten Nachrichten durch die Odyssee 11, 287 ff., 15, 225 ff., durch Pherekydes und durch Apollodor I,

9, 11, 12 erhalten.

Die Melampodiden gehörten zu den zahlreichen Geschlechtern welche sich zur Tyro, der Tochter des Salmoneus als zu ihrer gemeinschaftlichen Almfrau bekannten, zunächst zu der Nachkommenschaft des Amythaon. Dieser ging mit Neleus von

<sup>1154</sup> ff., Stiehle a. a. O. S. 53 ff., wo auch von den spätern Nachklängen der Nostendichtung.

<sup>\*)</sup> Die Μελαμποδία, welche auch die Geschichte anderer Weissager enthielt s. p. 259 ed. Göttl. Doch hatte Hesiod auch in den großen Eöen davon erzählt. Vgl. Eckermann Melampus und sein Geschlecht, Göttingen 1840.

Thessalien nach Messenien, wo seine Söhne Melampus und Bias neben dem Stamm des Neleus blühten. Neleus will seine Tochter Pero, um die alle Welt freit (S. 213) keinem Andern geben als dem, welcher die Heerden des Phylakos an der thessalischen Othrys in seinen Besitz bringen werde. Das bewirkte Melampus für seinen Bruder Bias durch seine Sehergabe und durch seine grosse Klugheit, denn Amythaons Kinder hatten Verstand wie Wenige und ihre ganze Geschichte war eine Verherrlichung ihrer tiefen und verborgenen Einsicht\*), wie die der Aeaciden eine Verherrlichung des Muthes und der Kraft, die der Atriden der Macht und des Reichthums. Seine Sehergabe verdankte Melampus Schlangen, die er vom Tode gerettet hatte und die ihm dafür die Ohren ausleckten, worauf er die Stimmen der Vögel verstand und alle Zukunft zu deuten wußte \*\*). Er begiebt sich also nach Phylake, wo jene Heerden von einem Hunde so gut behütet wurden, dass weder ein Mensch noch ein Thier in ihre Nähe kommen konnte. Melampus wulste als Seher voraus dass er bei seinem Wagniss ergriffen und eingesteckt werden würde, aber er verließ sich auf unverhoffte Hülfe, die nicht ausblieb. Wirklich wurde er über dem Versuche jene Heerden zu entführen ertappt, gebunden und in harter Verhastung gehalten. Und schon ist fast ein Jahr vergangen, da hört Melampus in seinem Gefängniss wie die Würmer im Holze des Daches mit einander sprachen, dass in kurzer Zeit der Balken durchgefressen sein würde, verlangt also schnell in ein andres Gemach geführt zu werden, worauf jenes einstürzt. Phylakos wulste nun dals er es mit einem Seher zu thun habe und befragte ihn wegen seines Sohnes Iphiklos, der von seiner Mutter Klymene, einer Tochter des Minyas \*\*\*), die Gabe wunderbarer Schnelligkeit hatte (S. 232), aber durch einen un-

\*) S. oben S. 273\*). Daher heisst die Mutter der Amythaoniden Είδομένη.

<sup>\*\*)</sup> Bei Apollodor wird ihm auch die Weissagung aus Eingeweiden und Apollinische Begeisterung, nachdem er mit Apollo am Alpheios zusammengetroffen sei, zugeschrieben. In Argos galt er mehr für einen Dionysospriester. Die Erzählung von der Reinigung der Ohren durch Schlangen oder Drachen wiederholt sich in der Geschichte der Kassandra und in verwandten Mährchen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Odyssee 11, 326 nennt sie unter den berühmten Frauen der Vorzeit und so thaten die Nosten und Polygnot, vgl. Hesiod p. 301 ed. Göttl. Apollonios nennt Iphiklos unter den Argonauten, wo Gleichartiges vom Euphemos erzählt wurde, s. oben S. 220, Schol. Apollon. I, 45. 46. 118.

glücklichen Zufall in seiner Jugend die Zeugungsfähigkeit verloren hatte. Melampus verspricht zu helfen, aber unter der Bedingung das ihm jene Heerden ausgeliesert würden. schlachtet also dem Zeus einen Stier, schneidet ihn in Stücke und rust die Vögel zum Mahle. Melampus fragt sie, aber sie wissen alle nichts, bis auf einen Geier der nicht mitgekommen Also wird er herbeigeholt und erzählt dass Iphiklos als hind über ein blutiges Messer erschrocken sei, mit welchem Phylakos Böcke verschnitten batte und das er später in einen Baum gestossen habe, wo inzwischen der Bast darüber gewachsen sei. Jener Schreck sei die Ursache der Unfruchtbarkeit\*). Gelinge es das Messer wieder aufzufinden, so solle er den Rost davon abschaben und dem Iphiklos zehn Tage lang eingeben; dann werde dieser einen Sohn zeugen. Melampus findet das Messer, thut wie ihm gesagt (worauf lphiklos Vater des Podarkes wurde), erhält die Kühe, treibt sie nach Pylos, bekommt dafür die schöne Pero und überläst diese seinem Bruder Bias.

Später erfolgte die Uebersiedelung der beiden Brüder nach Argos, nach den Andeutungen der Odyssee 15, 225 ff., weil Neleus während der Verhaftung des Melampus den Amythaoniden schmähliches Unrecht gethan hatte, wofür diese sich nach seiner Rückkehr an ihm rächten: nach der gewöhnlichen Erzählung auf Veranlassung der bösen Krankheit der Töchter des Prötos, die Melampus sühnte und heilte, s. S. 40. Und so erscheint Melampus in der argivischen Sage auch sonst als Sühnpriester und als Stifter mysteriöser Dienste, namentlich bacchischer Orgien, s. 1 S. 430.

Gewiss ist dass die Amythaoniden seitdem in Argos als mächtiges und blühendes Geschlecht und mit einem die Prötiden sehr verdunkelnden Antheil an der Herrschast über Argos angesiedelt waren, wie sich dieses namentlich in der Geschichte des thebanischen Kriegs und der Epigonen zeigte, wo Adrast, Amphiaraos, Alkmäon, Amphilochos aus diesem Geschlechte sind (S. 242). Der Cultus des Amphiaraos zu Theben und zu Oropos (S. 251) hat später den des Melampus sehr in Schatten gestellt. Noch andere in alten Sagen berühmte Seher dieses Geschlechtes waren Polypheides und dessen Sohn Theoklymenos (Od. 15, 249 ff.), endlich Polyïdos (der Vielwisser),

<sup>\*)</sup> Dieses scheint der älteste Sinn der verschieden erzählten Sage zu sein, s. Pherekydes bei Schol. Od. 11, 287. 290 u. Schol. Theokr. 3, 43.

der Sohn des Koiranos (des Herrn), den die Ilias 13, 663 ff. und Pindar Ol. XIII, 75 in Korinth kennen und der sonst in Megara, aber bei den Tragikern gleichfalls ein Argiver genannt wurde, und zwar im Zusammenhange der Dichtung vom kretischen Glaukos, einem Sohne des Königs Minos und der Pasiphae \*). Zu Grunde liegt ein altes Sehermährchen allegorischen Inhalts, in welchem zugleich der Triumph der Seherkunst nach ihren drei Functionen der Räthsellösung, der Deutung des Vögelflugs und der Heilkunde geschildert wurde. Glaukos, vermuthlich ein Bild des Morgensterns, fällt als Kind beim Spiele in ein Fass mit Honig. Die Kureten sagen dem Minos es gebe in seiner Heerde (S. 84) eine Kuh, welche dreimal die Farbe wechsele, indem sie erst weiß, dann roth, dann schwarz sei: offenbar ein Symbol der Mondwechsel. Wer für diese Farbenwandlung das richtige Bild zu finden wisse, der werde ihm auch zu seinem verlornen Sohne helfen. Der große König beruft seine Seher, die einheimischen bleiben die Antwort schuldig, der Fremdling Polyidos aus Argos löst das Räthsel, indem er die Wunderkuh mit der Frucht des Maulbeerbaums vergleicht, dessen Beere gleichfalls zuerst weiß, dann roth, dann schwarz sei \*\*). Also wird Polyidos gezwungen das verschwundene Kind des Minos zu suchen und findet es wirklich durch die Zeichen der Vögel. Minos fordert nun dass er den Glaukos wieder lebendig mache und steckt ihn da er widerspenstig ist mit dem Todten in dieselbe Grabkammer. Da sieht Polyidos eine Schlange an den Todten herankriechen. Als er sie getödtet, kommt eine zweite Schlange mit einem Kraut wodurch sie die getödtete wieder lebendig macht. Mit demselben Kraute ruft nun auch Polyidos den todten Knaben wieder ins Leben, worauf Minos ihn zwingt dem wiedererstandenen Sohne seine Seherkunst zu lehren. Er thut es, heisst aber den Glaukos bei der endlichen Abreise nach Argos in seinen Mund spucken, worüber der Knabe die erlernte Seherkunst wieder vergist.

Andre berühmte Sehergeschlechter, in denen sich die Gabe und die Kunst der Weissagung erblich fortpflanzte, waren die

<sup>\*)</sup> Es gab einen Polyidos des Aeschylus, des Sophokles und des Euripides, s. Welcker Gr. Trag. S. 767—777, vgl. Paus. I, 43, 5, Pherekydes bei Schol. Il. 13, 663. Lobeck Agl. p. 266.

<sup>\*\*)</sup> Hygin. f. 136. Nach Aeschylus und Apollodor nannte er die Brombeerstaude.

· Klytiaden, Iamiden und Telliaden, welche in Olympia im Dienste des Zeus (1 S. 92) weissagten, doch berichtet die Sage von ihnen nur wenig. Iamos, der Stammvater der Iamiden galt für einen Sohn des Apoll und einer arkadischen Nymphe Euadne, einer Tochter Poseidons, der auf einer Veilchenflur geboren ("Ιαμος von ἴον), von zwei Schlangen ernährt, durch seinen Vater Apoll nach Olympia geführt und mit einem doppelten Schatze der Weissagung ausgerüstet wird, die Stimmen der Lust zu verstehen und aus den Opfern des Zeus zu weissagen, s. Pindar Ol. VI, 28 ff. Der Stammvater der Klytiaden galt für einen Sohn des Melampodiden Alkmäon und der Alphesiböa von Psophis s. Pausan. VI, 17, 4, oben S. 257.

Endlich hat sich in den drei Kreisen der epischen Dichtung das Andenken von drei sehr berühmten Sehern der Vorzeit erhalten, in der Argonautensage das des Mopsos (S. 220), in der thebanischen das des Tiresias (S. 249), in der troischen das des Kalchas (S. 294). Mopsos war wie Amphiaraos zugleich Held und Seher, daher er auch unter den Jägern des kalydonischen Ebers und als starker Ringer genannt und abgebildet wurde\*). Tiresias ist von allen Sehern der wunderbarste und zugleich der bekannteste, da sowohl das Epos als die Tragödie sich außerordentlich oft mit ihm beschäftigte und namentlich die letztere seine große Macht über die Natur, seine tiefe Einsicht in alle verborgenen Dinge, die ruhige Würde seines Auftretens in den Verwicklungen der menschlichen Leidenschaft zu schildern liebt. Ein blinder Greis der sich auf alle Geheimnisse des Vögelflugs und der Gottheit und beider Geschlechter versteht, viele Generationen überlebt hat und durch die Huld der Persephone noch im Hades seine Besinnung hat (1 S. 511), worüber denn viele und seltsame Mährchen erzählt wurden \*\*). Die Götter hatten ihm das Lieht seiner Augen genommen, weil er den Menschen zuviel von ihren Geheimnissen offenbarte, wofür ihm Athena die Ohren für alle Stimmen der Vögel öffnete und ihm einen Stab schenkte, mit dem er so si-

<sup>\*)</sup> Paus. V, 17, 4, Hygin. f. 173, das alte Vasenbild bei Gerhard A. V. t. 135. Hesiod sc. Herc. 181 nennt ihn unter den Lapithen, die mit den Kentauren kämpften.

<sup>\*\*)</sup> Die Hesiodische Melampodie scheint eine Hauptquelle für solche Fabeln gewesen zu sein, s. Tzetz. z. Lycophr. 682 vgl. Apollod. III, 6, 7, Callim. lav. Pall. 75 ff., Ovid. Met. III, 318 ff. u. A. Ein Vasenbild, Tiresias und Oedipus darstellend, s. Overbeck Gallerie S. 62. Odysseus und der Schatten des Tiresias, Welcker A. D. 3 S. 452 ff.

cher wie die Sehenden einherschreiten konnte. Oder ei wie Hesiod erzählte, am Kyllene zwei Schlangen in der tung beobachtet und verwundet, worüber er zum Wei als er dieselben Schlangen noch einmal in demselben Ac achtet wieder zum Manne geworden sei. Sieben ode Menschenalter soll er gelebt, endlich aber bei der Ausrung der Kadmeer aus Theben im Epigonenkriege an phossischen Quelle, wo man sein Grab zeigte gestorbe aber eine Tochter Manto hinterlassen haben die seine V gung fortpflanzte (S. 256). Endlich Kalchas der The

ist der geseierte Seher der troischen Sagen.

Nachmals pflegten die örtlichen Sagen der Orakel, n lich der asiatischen bei diesen episch berühmten Sehern knüpsen, worüber manche neue Fabeln entstanden, inder sie in die allgemeinen Wanderungen der Nostendichtu hineingezogen wurden. So wurde das Orakel des klai Apoll bei Kolophon (1 S. 176) eine Stiftung der Man Tochter des Tiresias genannt, welche der Delphische dem sie von den Epigonen geweiht war mit dem Rhakie mählt und nach Kolophon geführt habe\*). Hier wird sie des Mopsos, eines so ausgezeichneten Propheten dass Kalchas im Räthselspiel besiegte, als dieser nach der 2 rung Trojas mit den Lapithen nach Kolophon wanderte. ber Kalchas starb und im Heiligthume des klarischen Apc Grab fand \*\*). Mopsos aber und Amphilochos, der in Zusammenhange für einen Sohn des Alkmäon und der und für einen Theilnehmer des trojanischen Krieges gall hen weiter nach Cilicien, einem alten Sitze der Wahrsage wo sie das berühmte Orakel zu Mallos stifteten und na nem Wettkampse in der Seherkunst beide ihren Tod u Grab fanden.

### b. Die Heroen der Musenkunst.

Die Sagen von ihnen geben richtig verstanden eine lich anschauliche Uebersicht über die Entstehung, die

<sup>\*)</sup> οἱ τὴν Θηβαΐδα γεγραφότες bei Schol. Apollon. I, 308, vg san. VIII, 3, 1, IX, 33, 1, Welcker ep. Cycl. 1 S. 209, Panoska A Ztg. 1845 n. 25.

<sup>\*\*)</sup> Davon erzählte Hesiod in der Melampodie und der Dich Nosten, s. Stiehle im Philologus 1853 S. 60 ff.

mungen, die verschiedenen Gattungen und Thätigkeiten der ältesten griechischen Poesie.

Orpheus der älteste griechische Sänger\*), der Sohn der Musen, der von Apoll und Dionysos begeisterte, ist noch ganz und gar ein Bild des Naturgefühls und der Naturdichtung, wie sie sich in der griechischen Mythologie so häufig und besonders in den Dichtungen des Dionysischen Kreises ausspricht, zu welchem Orpheus auch in örtlicher Hinsicht gehörte. Denn gerade in der Heimath des nördlichen Dionysos und des Musendienstes finden wir auch die Sagen vom Orpheus, am Olymp und an den nördlichen Küsten des ägäischen Meeres, wo die Hügel des Pangäos und der Rhodope sich gegen Mittag ausbreiteten und der schöne Fluss Hebros und der Oeagros ihr Bett gruben (1 S. 279). An beiden Stellen erzählte man von sei-- ner Geburt, von seiner Liebe zur Eurydike und seiner rührenden Klage, endlich von seinem Tode durch die wüthenden Mänaden des winterlichen Gebirgs\*\*), am Hebros mit örtlicher Beziehung auf seinen Cultus auf der Insel Lesbos wohin der Hebros und die Wogen des Meeres sein Haupt und seine Laute trugen \*\*\*). Gewöhnlich gilt der Flussgott Oeagros für seinen Vater, die Muse Kalliope (1 S. 283) für seine Mutter. ganze Liebe ist Eurydike, eine schöne Nymphe des Peneiosthales, die auch von Aristäos dem milden und schützenden Dämon in der heissen Jahreszeit (1 S. 306) geliebt wurde. Da sie vor diesem floh, wurde sie von einer Schlange die im Grase lauerte gestochen und starb: ein Bild der schönen Jahreszeit wie Persephone, Dionysos, Adonis, Linos u. a. Nun füllen die Klagen der Nymphen die Thäler und Berge und unter ihnen singt Orpheus von der Eurydike und immer nur von der Eurydike, so wunderschön und in so ergreisenden Klagen dass alle Natur dadurch bewegt wird, die Vögel in der Lust, die Fische im Wasser, die Bäume, die Felsen, die Berge, die wilden

<sup>\*)</sup> Pindar Pyth. IV, 174 έξ Απόλλωνος δὲ φορμικτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ ξμολεν, εὐαίνητος Όρφεύς. Außerdem wird Orpheus als ältester Sänger erwähnt bei Aeschylus Agam. 1598, Simonides, İbykos u. A.

<sup>\*\*)</sup> Eurip. Bacch. 406 ff., 560 ff., Apollon. Argon. I, 23—34, Virgil. Georg. IV, 454 ff., Ovid. Met. X, 1—85, XI, 1—66.

<sup>\*\*\*)</sup> Philostrat. v. Apollon. IV, 14, Heroica 704, Antigonus Mirab. 5. Aber auch am Olymp wurde das Grab des Orpheus gezeigt und er selbst an demselben als Heros verehrt, Paus. IX, 30, 3—5, Iamblich v. Pythag. 146.

Thiere in ihren Schluchten\*). Das ist die göttliche Macht des Gesanges, in dem die tiefe Klage eines liebenden Gemüthes über die verlorne Schöne laut wird, eines Dionysischen, vom schmerzlichen Naturgefühl erregten Gesanges, oder eines Apollinischen, wie er um die Zeit der Sommerhitze in den Karneen laut wurde. Diese Liebe und diese Klage treibt Orpheus zuletzt in die Unterwelt und auch dort besiegt und überwindet er alle Schrecknisse, auch das harte Herz der Persephone und die erbarmungslosen Erinyen (1 S. 519). Und sie geben ihm seine Eurydike zurück, nur darf er sich nicht nach ihr umsehen, was die Ungeduld seiner Liebe nicht lassen kann, so dass sie von neuem, nun für immer für ihn verloren ist \*\*): eine Allegorie des aus der Tiefe des Todes und dem Dunkel des Winters zwar wiederkehrenden, aber ach auf eine kurze Zeit nur wiederkehrenden Reizes der Natur, an welchem das ganze Herz des Orpheus hängt. Nun wird er vollends ganz untröstlich und verzweifelt, irrt umher in den Bergen, sucht die wildesten Schluchten und Höhen, wo es wüst und winterlich ist, bis er den rasenden Weibern der nächtlichen Dionysosseier in die Hände fällt und von ihnen zerrissen wird: ganz ein Bild des nächtlichen Dionysos, des klagenden und leidenden \*\*\*), zuletzt in den Agonieen des Winters dahinsterbenden, wie sein schöner Gesang, der ihn zum Liebling des Apoll und der Musen machte, in Wahrheit nur ein Bild des Dionysos μελπόμενος einer besseren Jahreszeit ist (1 S. 440). Später fügte man hinzu dass die Mänaden ihn zerrissen hätten, weil er gegen jede Frauenliebe verhärtet einen schönen Knaben, den Kalaïs geliebt habe+), welcher wahrscheinlich nur ein andres örtliches Symbol von derselben Bedeutung wie die thessalische Eurydike ist. Immer behalten das nach Lesbos getragene Haupt und die Leier des Orpheus die Wundergabe der entzückendsten Musik und Poesie, wie man denn bei seinem Heiligthume zu Antissa behauptete dass selbst die Nachtigallen dort noch

+) Phanokles bei Stob. floril. LXIV, 14, Schneidewin delect. p. 158.

<sup>\*)</sup> Ein sehr oft wiederholtes Thema, s. Unger Theb. Parad. p. 441 ff.. auch sehr oft in Bildern ausgeführt, s. Philostrat. imag. 6 und dazu Welcker p. 611, Müller Handb. § 413, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch der Name 'Oppeùs hängt wahrscheinlich mit dem Culte des nächtlichen Bacchus zusammen, s. Welcker Nachtrag S. 192.

schöner schlügen als gewöhnlich, um wie viel mehr die menschliche Musik und Kunst des Gesanges, die auf Lesbos nun mehr als irgendwo blühte. Später oder in dem Zusammenhange einer andern Tradition ist Orpheus der Repräsentant gewisser mysteriöser Gebräuche und Weihen und einer damit zusammenhängenden Mythendichtung geworden, welche mit der Zeit eine große Bedeutung erlangte und oft fälschlich für älter als Homer und Hesiod galt (1 S. 19. 436. 468). Es ist nichts Andres als dasselbe Spiel mit mythischen Namen und apokryphischen Schriften, welches sich mehr oder weniger bei allen diesen Sängern der Vorzeit wiederholt.

Ein andres Bild dieser alten Musenkunst ist Thamyris oder Thamyras, mit welchem der Gesang schon ganz als Kunst auftritt, in vornehmer und selbständiger Haltung und als eine solche welche auch wohl ohne die Musen oder im Wettkampfe mit ihnen ausgeübt werden könne. Es ist der sehr geübte Sanger, der bei Fürsten und Edlen die heroischen Sagen der Vorzeit singt: ein blinder Sänger, welches Bild sich in dieser Gruppe von Sagen sowohl bei den Propheten als bei den Musenjungern oft wiederholt\*) und auf die tiese innere Sammlung des Gemüths oder auch auf den nahen Umgang mit den Musen deuten sollte, da sich wenigstens der nahe Verkehr mit Nymphen und überhaupt das zu tiefe Eindringen in die Geheimnisse der Natur nach dem Glauben der Alten leicht auf diese Weise rächte. Beim Thamyris aber wurde die Blindheit früh für eine Strafe seines Uebermuthes gehalten. Schon die Ilias 4, 594 ff. kennt die Sage wie der thrakische Sänger vom Hofe des Eurytos zu Oechalia gekommen und unterwegs den Musen begegnet sei, die er dreist zum Wettkampf herausgefordert habe, worüber sie ihm das Licht der Augen und den göttlichen Gesang und seine Kunst der Laute nahmen: ein Vorgang welcher hier in eine Gegend von Messenien verlegt wird, während andere und ältere Sagen davon in Thessalien erzählten \*\*). Spätere Gedichte didaktischen Inhaltes machten dann aus Thamyris ein Beispiel des bestraften Uebermuthes in der Unterwelt und

<sup>+)</sup> Der blinde Tiresias s. S. 337. Der blinde Demodokos, τον πέρε Μοῦσ ειτίλησε, δίδου δ' άγαθόν τε κακόν τε οι διαλμών μεν άμερσε, δίδου δ' ήδειαν αοιδήν, Od. 8, 62. Der blinde Sänger aus Chios im H. auf den del. Apoll 172. Auch der Name Όμηρος bedeutete nach alter Ueberlieferung einen Blinden.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 S. 323. — Nach Hesiod wurde Thamyris im Dotischen Felde geblendet, s. Steph. B. v. Δωτιον.

zwar im Gegensatze zum frommen Orpheus\*). Endlich brachte Sophokles seine Geschichte auf die tragische Bühne. Thamyris war hier ein thrakischer König am Athos, Sohn des Philammon, dessen Name in den Traditionen der Sänger gleichfalls sehr berühmt war, ein grosser Künstler der Musik und

Dichtkunst und begeistert bis zum Wahnsinn \*\*).

Andre Sänger der Vorzeit, und auch diese galten gewöhnlich für Thraker (1 S. 279), sind Bilder von volksthümlichen Weisen und Liedern, wie sie durch ganz Griechenland und auf den Inseln bei heitern oder traurigen Gelegenheiten gesungen wurden und die Lyrik ihrer Empfindungen gewöhnlich mit einem entsprechenden mythologischen Inhalte bekleideten, aus welchem die Tradition eine Geschichte solcher Sänger zu bilden pflegte. So der berühmte Linos (1 S. 309) und Hymenäos und lalemos, die Söhne von drei Musen, welche in einem verlornen Gedichte Pindars ihre früh gestorbenen Söhne beklagten \*\*\*). lalemos, der für einen Sohn des Apoll und der Kalliope galt, ist der einfachste Ausdruck jener vielgestaltigen Klagegesänge über frühen Tod, die für die Natur- und Lebensanschauung der alten Religionen so characteristisch sind. Auch Hymenäos, das Bild der Hochzeitslust und der Hochzeitsgesänge, ward in verwandtem Sinne, obgleich von sehr verschiedenen Fabeln geschildert. Catull 61 nennt ihn einen Sohn der Urania, eine Zierde des Helikon, einen Chorführer der guten, der ehelichen Aphrodite, so dass er ihm also wohl wie eine Nebenfigur des Eros erschienen ist, wie dieser zu Thespiä am Helikon verehrt wurde +). In attischen Sagen galt er für einen argivischen Jüngling, der sich den attischen Frauen, als sie die Demeter feiernd von Seeräubern überfallen wurden, hülfreich erwiesen habe, was auf die Feier der Thesmophorien an der

Pangäon verlegt. Vasenbilder bei Müller Handb. § 413, 4.

<sup>\*)</sup> S. 1 S. 514. Auch sein Bild im Musenbaine des Helikon zeigte ihn blind und mit zerbrochener Leier, Paus. IX, 30, 2.

<sup>\*\*)</sup> Man sagte sprichwörtlich Θάμυρις μαίνεται. Vgl. Welcker Gr. Trag. S. 419 ff. Bei Euripides Rhes. 921 ff. wird der Wettkampf an den

<sup>\*\*\*)</sup> Schol. Eurip. Rhes. 895, Welcker kl. Schr. 1 S. 50, Bergk poet. lyr. p. 269. Linos galt für einen Sohn der Urania, Hymenäos bald für einen Sohn der Kalliope, die sich auch in diesen Sagen als die "vornehmste der Musen" bewährt (1 S. 283), bald der Terpsichore. Auch Rhesos gehört in diese Gruppe, s. oben S. 302.

<sup>†) 1</sup> S. 238. Als ernsterer Bros erscheint er auch in Bildern, s. Müller Handb. § 392, 1, Wieseler D. A. K. 2. t. 55, 707.

Küste von Kolias deutet\*). In thrakischen Sagen galt er für einen Geliebten des Thamyris, in kretischen wie es scheint unter dem Namen Τάλως für einen Geliebten des Rhadamanthys \*\*), in noch andern Liedern für einen Sohn des Dionysos und der Aphrodite, der beim Hochzeitsgesange des Dionysos und der Ariadne oder der Althäa Stimme und Leben verloren habe \*\*\*). Immer ist er ein Bild des schönsten jugendlichen Reizes der Liebe, der Unschuld, der Lust und des Gesanges, aber auch des Abschiedes von schöner Jugend und Unschuld und

deshalb bei allem Jubel doch wehmüthig ernst.

Noch andere Traditionen der Art sind Nachklänge örtlicher Kunstübung, entweder im Zusammenhange mit altem Musendienste oder Apollinischer Festseier oder in dem alter Cultusgesänge und Hymnendichtung, wohin z. B. der Lycier Olen gehört (1 S. 157. 173. 320), so wie der attische Musäos, welcher früh zum allgemeinen Repräsentanten der attischen und eleusinischen Cultusgesänge und Orakelpoesie geworden ist. Bald heisst er ein Sohn der Mondgöttin bald der Musen, oder man suchte ihn mit den berühmten Sängern des thrakischen Nordens in Verbindung zu setzen und nannte ihn deshalb einen Sohn des Linos, einen Schüler des Orpheus u.s. w. Ein schönes Vasenbild stellt ihn als Zögling der Musen dar +), welche zu Athen sowohl auf dem Musenhügel (Movoeiov), wo man auch ein Grab des Musäos zeigte, als im Thale des Ilissos verehrt wurden ++). Verwandte Bilder der attischen Tradition sind der alte Hymnensänger Pamphos und der eleusinische

<sup>\*)</sup> Schol. II. 18, 493, Philemon p. 174, Proklos Chrestom. p. 385, Servius V. A. IV, 99, vgl. 1 S. 481. Bei der Hochzeit der argivischen Danaiden wurde der erste Hymenäos gesungen nach Hygin. f. 273, vgl. oben S. 37.

<sup>\*\*)</sup> Suidas v. Θάμυρις. Das Wort Τάλως scheint i. q. νυμφίος zu sein, wie τάλις i. q. νύμιτη, ή μελλόγαμος ist, s. Sophokl. Antig. 624 intpp., daher der römische Talassio dem griechischen Hymenäos entspricht, s. oben S. 89. So erklärt sich auch der Erosartige Genius Τάλας auf dem Vasenbilde Alkäos und Sappho b. Welcker A. Ď. 2 S. 230.

<sup>\*\*\*)</sup> Serv. V. Ecl. VIII, 30, A. IV, 127.

<sup>+)</sup> Welcker A. D. 3 S. 462 ff., O. Jahn Annal. dell' Inst. 1852 p. 198 sq., Mon. V t. 37.

<sup>++)</sup> Paus. I, 19, 6; 25, 6. Onomakritos hatte gedichtet dass Boreas, der Freund Athens, den Musäos fliegen gelehrt, ein Bild seines poetischen Schwunges, s. Welcker A. D. 3 S. 472. Auf den attischen Cult der Musen deutet Euripides Rhesos 941.

Eumolpos, dessen Genealogieen sich mit denen des Musäos

häufig verschlingen\*).

Auch in den Ueberlieferungen von Homer und Hesiod herrscht noch die mythische Auffassung vor, obwohl sich die Tradition der ältesten Denkmäler der griechischen Poesie sehr bestimmt an diese Namen anlehnte. Homeros ist "der blinde Sänger", nach der ältesten Ueberlieserung aus dem äolischen Kyme oder aus Smyrna gebürtig, wo eine alte, vielleicht aus dem lesbischen Musendienste abgezweigte Kunstübung bestanden zu haben scheint und wo Homer ein Sohn des Flusses Meles (Melnouzerig) und der Nymphe Kritheis hieß, in demselben Sinne wie Orpheus ein Sohn des Oeagros genannt und die Musen meist an Flüssen und Bächen verehrt wurden \*\*). Wird dadurch und durch die vielen, aber meist auf Kleinasien und die Inseln beschränkten Sagen von seinem Ursprunge, seinem Leben, seiner Kanstübung und der Tradition seiner Gedichte immer bestimmt auf Kleinasien gedeutet, wo in der Berührung mit einer feineren Cultur und günstigeren Bedingungen des Lebens auch die griechische Poesie sich am ersten glänzend und kunstreich gestaltete, so weist dagegen die Sage von Hesiodos eben so bestimmt auf ein einfaches und thätiges Leben zu Askra am Helikon, dessen Musendienst durch diesen Sänger seinen ihm am meisten entsprechenden Ausdruck fand. Als er an den Abhängen des Berges seine Schafe weidet, suchen ihn dessen Musen auf in seiner Niedrigkeit und lehren ihn von den Göttern und von den Werken der Menschen singen, den anspruchslos Bescheidenen, durch sie mit tieser Weisheit Erfüllten, welcher insofern einen ausdrucksvollen Gegensatz zu dem übermüthigen Kunstsänger Thamyris bildet. Sein ältestes Grab zeigte man zu Askra, andere zu Orchomenos und an der lokrischen Küste zu Naupaktos, wohin Delphine den Leichnam des grausam Getödteten trugen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. oben S. 90, Müller kl. Schr. 2 S. 24. Ueber Musäos s. Passow Musäos Leipz. 1810, über Pamphos, nach welchen sich ein attisches Geschlecht der Παμφίδες nannte, meine Dem. u. Perseph. S. 384 ff.

<sup>\*\*)</sup> Das Weitere bei Welcker ep. Cycl. 1 S. 122 ff., wo der Name aber anders erklärt wird, und bei Lauer Gesch. der Homer. Poesie S. 69 — 130. Ein Grab des Orpheus am Meles, Conon 45. Später hiefs Homer auch ein Sohn des Apoll und einer Muse. Homer und Penelope, Homer auf die Ilias sinnend u. s. w. Welcker A. D. 2 S. 217 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Name scheint mit dem didaktischen und gnomologischen inhalt seiner Tage und Werke zusammenzuhängen, die auf dem Helikon für

### c. Die Heroen der bildenden und der Baukunst.

Mehrere dieser Sagen scheinen orientalischen Ursprungs zu sein, wie denn auch die älteste Technik dieser Künste den

Griechen gewiss aus dem Orient kam.

So die Sagen vom Dädalos d. h. dem Künstler (1 S. 123), von dem man in Attika, auf Kreta und bis nach Italien und Sicilien erzählte. Die Sagen auf Kreta scheinen die alterthümlichsten zu sein. Er bildet hier die Kuh für Pasiphae, das Labyrinth für Minotauros, den Tanzplatz für Ariadne, lauter figürliche Ausdrücke für die Wunder des Himmels und der Erde\*), so dass also Dädalos in dem ursprünglichen Zusammenhange dieser Mythen die Bedeutung eines kosmischen Demiurgen gehabt haben möchte. Dann ward er zum Künstler schlechthin, sowohl im Sinne der ältesten Baukunst die sich in Höhlenbauten, imposanten Grabanlagen, colossatem Mauerwerk bewährte als in dem der Bildnerei zum Behuse des Cultus, welcher in der frühesten Zeit meist Schnitzbilder (ξόανα i. q. δαίδαλα Paus. IX, 3, 2) erforderte. Dädalos ist nun der allgemeine Repräsentant solcher Thätigkeit und der heroische Begründer und Vorstand der damit beschäftigten Innungen, nur daß das characteristische Merkmal seiner eignen Bilder immer dämonisches Leben blieb, dass sich die Glieder, die Augen bewegen, wie frommer Glaube oder fromme Täuschung denn oft solche Wunder hervorrief (Paus. II, 4, 5). In diesem Sinne wurde er ganz vorzüglich in Attika von dortigen Künstlerinnungen verehrt, daher auch seine Geschichte besonders hier gepflegt und erzählt wurde, auch auf dem Theater \*\*). Die örtlichen Sagen wurden wie gewöhnlich combinirt und es hiess nun dass er in Athen geboren sei, ein Sohn des Eupalamos d. h. des Kunstfertigen und ein Glied des königlichen Erechthidenstammes, ausgezeichneter Baukünstler und der erste Erfinder menschlich gestalteter Bilder. Seine Schwester Perdix hat einen Sohn Talos, welcher sein Schüler ist und so ge-

das einzig ächte Werk galten, s. Göttling p. VII sqq., Bergk Anal. Alexandr. I. Marburg 1846.

<sup>\*)</sup> Der Chor der Ariadne II. 18, 592 wird am wahrscheinlichsten für einen Tanzplatz gehalten. Die Tänze der Ariadne aber sind ein Bild für ihre Vereinigung mit Dionysos (1 S. 423) oder mit Theseus (S. 197).

<sup>\*\*)</sup> Sophokles in den Kamikiern oder Minos s. Welcker Gr. Trag. S. 431 ff.

schickt und erfinderisch, dass er seinen Meister zu übertressen droht, daher Dädalos ihn von der Burg herabstürzt\*). Er will den Leichnam heimlich begraben, wird aber dabei ertappt und das Verbrechen vom Areopag verurtheilt, daher Dädalos zum Minos nach Kreta slieht und nun dort seine Kunst übt. Aber Minos zürnt wegen des der Pasiphae geleisteten Dienstes, daher er weiter slieht, mit künstlichen Flügeln, bei welcher Gelegenheit sein Sohn Ikaros verunglückt, dem ikarischen Meere seinen Namen giebt und auf der Insel Ikaria durch Herakles sein Grab sindet\*\*). Dädalos entkommt nach Sicilien zum könige Kokalos, der ihn gegen Minos in Schutz nimmt, ja diesen seinetwegen tödtet (S. 86), worauf er neue Proben seiner wunderbaren Baukunst ablegt, deren sich verschiedene Gegenden Siciliens rühmten. Auch in Italien und Sardinien wurde von ihm erzählt, im Osten in Kleinasien und Aegypten \*\*\*\*).

Die Sage von zwei andern Künstlern der Art, die immer zusammen genannt und speciell als Baukünstler von Höhlen, Grotten, Schatzkammern und kryptenartigen Tempeln gedacht wurden, mag griechischen Ursprungs sein, doch scheinen sich frühzeitig Elemente der orientalischen Mährchenwelt mit ihr verschmolzen zu haben. Es sind Trophonios und Agamedes, von denen Τροφώνιος wohl ursprünglich der chthonische Hermes ist +), der segenspendende (¿quovriog), aber zugleich listige und heimlich geschäftige, in die Tiefe der Erde ein- und ausschlüpfende, Αγαμήδης dagegen d. i. der Hochheilige vermuthlich Aidoneus oder Pluton, der Gott der Unterwelt und des chthonischen Reichthums (1 S. 496 ff.). Wie die chthonische Demeter in Hermione für eine Schwester des Klymenos d. h. des Pluton gehalten wurde, so galten Trophonios und Agamedes immer für Brüder. Man erzählte von ihnen in Böotien und Elis und zwar in Verbindung mit jenen mythischen Schatzhäusern der Vorzeit, auf welche in so manchen alten Sagen angespielt wird und nach Anleitung jenes ägyptischen

<sup>\*)</sup> Das älteste Beispiel der weit verbreiteten Sage vom Meister und Gesellen, s. Lange verm. Schriften Leipz. 1832 S. 224 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Meister vermag was der Schüler nicht kann. Schönes Relief bei Zoëga t. 44, andere den Dädalos betreffende Bildwerke bei Müller § 418, 1. Dafür daß Herakles den Ikaros begrub machte Dädalos ein Bild von ihm, welches Herakles selbst für lebendig hielt, Apollod. II, 6, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollod. III, 15, 8, Diod. IV, 76 — 78, H. Brunn Gesch. der gr. Künstler S. 14—23.

<sup>+)</sup> Cic. d. nat. d. III, 22, Arnob. adv. nat. IV, 14, 1 S. 253.

oder orientalischen Mährchens vom Schatze des Rhampsinit, welches wesentlich mit der Construction solcher unterirdischen Anlagen zusammenhängt. Sie erbauen diese Schatzhäuser, das des Minyas zu Orchomenos, das des Hyrieus zu Hyria, das des Augeias in Elis und bestehlen sie dann, ganz nach der Weise wie Herodot jenes Mährchen erzählt\*). Doch bauen sie auch andre Gebäude, Tempel und Königsburgen\*\*), wie man denn in verschiedenen Gegenden die ältesten Tempelanlagen auf sie zurückführte, namentlich in Delphi, wo Apoll sie dadurch belohnte dass er ihnen am siebenten Tage nach der vollendeten Arbeit, als sie noch in der vollen Festseier des gelungenen Werks begriffen waren, einen sansten Tod schickte. Von dem Orakel zu Delphi soll auch der Cultus und das Orakel des Trophonios zu Lebadea angeordnet sein, welches schon zur Zeit der Perserkriege eines bedeutenden Ansehns genoß und sich in diesem sehr lange erhielt \*\*\*). Trophonios wurde hier als Zeus Trophonios verehrt, neben ihm vorzüglich Demeter und Persephone, jene mit dem Beinamen Herkyna, welchen Namen auch die Flussnymphe von Lebadea führte, und als Europa d. h. die Dunkle, lauter Namen und Umstände die auf die tiefe Erde und ihre Geheimnisse deuten. Das Orakel scheint wie das des Amphiaraos vornehmlich den Anfragen von Kranken gedient zu haben, wenigstens wurden Trophonios und die Nymphe Herkyna wie Asklepios und Hygieia abgebildet. Es war eine unterirdische Schlucht, in welche die Fragenden hinabsuhren um dort auf geheimnissvolle und betäubende Weise allerlei Offenbarungen zu erhalten, welche hernach aufgeschrieben und gedeutet wurden.

\*\*) Paus. IX, 37, 3. In Stymphalos den Poseidonstempel, Paus. VIII, 10, 2, Schol. Aristoph. Nub. 508.

<sup>\*)</sup> O. Müller Orchom. S. 95 ff., Welcker ep. Cycl. 2 S. 304.

<sup>\*\*\*)</sup> Paus. IX, 39. 40, Plutarch de genio Socr. 21 ff., Philostrat. v. Apollon. VIII, 19, Suid. v. Τροφώνιος, Κ. F. Hermann Gottesd. Alterth. § 41, 2—4. Das Oertliche am besten bei Ulrichs Reisen und Forsch. S. 166 ff.

# REGISTER.

Abavis 155. **Abderos** 2, 141. Acheloos 29. 50. 341. 2, 170. 257. Acheron 509. Achilleus 345. 2, 251. 292-309. Admet 168. 179. 2, 213. Adonis 219. 434. Adrasteia 55. 333. 2, 252. Adrastos 2, 242. 243. 251 - 254. Aea 293. 2, 205. 323. Acakos und Acaciden 79. 81. 171. 515. 2, 161. 276—283. Aeetes 293. 2, 208. 211. 228. Acgae, Acgaeisches Meer 353. 354. Aegaeon 41, 109, 390. Aegeus 353. 2, 103. 191. 195. Aegialeia 2, 332. Aegialeus 2, 255. 256. Aegimios 2, 118. 175. Aegina 353. 2, 277. Aegis 56, 78, 130. Aegisthos 2, 318—320. Aegyptos, Aegyptiaden 2, 35—38. Aellere und jüngere Götter 26. 36. Acitere Musen 285. Aeneas 211. 226. 2, 262. 313. Aeolosinsel 395. 2, 323. Aepfel der Hesperiden 32. 350. 2, 149. 153. Aerope 2, 90. 274. Aeschylus 37. 66. 99. 521. 2, 31. 320. Aether 31. 47. 73. 124, 129. Aethiopen 292. Acthiopis 2, 306-310.

Aethra 133. 2, 191. 314. Actolische Sagen und Culte 186. 192.417.2, 170.203—207.244. άγαθὸς δαίμων 336. 2, 21. Agamedes 2, 346. Agamemnon 2, 270—274. 291. 294. 299 - 302.318 - 322.Agelaos 2, 15S. άγχυλομήτης 43, 63. Aglauros 135. 2, 93. Agrionien 429, 430. Aias der Lokrer 130. 137. 2, 253. 314. 315. Aias d. S. Telamons 2, 162. 252. 301 <del>—</del> 303. 309. Αίδης, Αϊδωνεύς 494. Αϊδος δόμος, δώμα 501. Αϊδος χυνέη 244. 494. Αίδου στόμα 469. Αϊδωνεύς φερέσβιος 496. Aloa 328. Akamas 2, 202. 314. Akastos 2, 213. 220. 279. "Αχμων 39. Akrisios 2, 39. 41. 49. Aktäon 307. Aktor 2, 278. Aktorionen 2, 165. Alalkomenä 127. Άλήϊον πεδίον 2, 61. Alkathoos 2, 25. 124. 282. Alkãos 118. 159, 242. Alkestis 2, 213. Alkippe 207.

Alkmaon 2, 255. 256 - 259. 337. Alkmene 89. 2, 120. 121. 179. Alkyone 313. Alkyoneus 54: 2, 145. Aloiden 69. Alope 368. 2, 193. Alpheios 191. 341. Alphesiböa 2, 257. Althäa 417. 2, 204. Amalthea 30. 81. 449.496. 2, 170. Amazonea 197. 434. 2, 59. 162. 199. 306. Ammonium 92. Ampelos 434. Amphiaraos 2, 242. 245. 246. 251. **256.** Amphidromia 121. Amphilochos 2, 258. 338. Amphion und Zethos 2, 21-25. Amphitrite 126. 374. Amphitryon 2, 120. 121. 124. Amyklä 163. 2, 63. Amykos 2, 224. Amymone 366. 2, 36. Amythaoniden 2, 242. 273. 334. άναχαλυπτήρια 485. Αναχες 2, 73. Anchises 219. 226. Androgeos 2, 195. Andromache 2, 266. 297. 314. 330. Andromeda 2, 48. Antäos 2, 150. Antenor 2, 296. Anteros 239. Ανθεσφόρια 107. Anthesterien 253. 420. Anthologie der Persephone 470. Antigone 2, 253. Antilochos 2, 307. Antiope 2, 21—24. 200. Apaturia 121. 144. 269. Apesas 82. 2, 131. Aphareus, Aphariden 2, 64. 67. άφ' έστίας ἄρχεσθαι 271. Aphidnae 2, 76. 190. Aphrodite 42. 213. — άχραία 214. 215. — άναδυομένη 213. 332. — ἀνθεία 218. 224.

— ἀποστροφία 214.

— άρεία 215.

— δενδρίτις 217.

Aphrodite σωρίτις 214. 218. — ξν χήποις 217. — ξπιστροφία 215. - επιτυμβιδία 220. --- εϋπλοια 214, 221, — εύστ**έ**φανος 2**22**. — genitrix 236. — Göttin der Ehe und der weiblilichen Fruchtbarkeit 230. 231. — — der Hetären 232. — — der Lieb**e 224**. – — der Schönheit 222. — Ιπποδάμεια 222. — χουφοτρόφος 231. — Moρy ω 224. — νιχηφόρος 235. <del>- ξείνη</del> 2, 75. — ούρανία 214 — 217. 231. 232. **2**35. — πάνδημος 214. 218. 229. 231. 235. — χουσέη 222. — und Ares 117. 206 – 208. — und Athena 116. 2, 19. 107. 158. — und die Chariten 223. 276. — und Herakles 2, 107. 112. 134. — und Hermes 241. — und Hephästos 117. 207. 2, 222. — und die Mören 217. — und Persephone 220, 499, 500. — und Poseidon 221. 362. Απέλλων 152. Apis, Apia 180. 2, 26. άποδιοπομπήσεις 84. 93. Απόλλων, Απλοῦν 152. Apollo άγρεύς 169. άγυιεύς 167.  $-\alpha iy\lambda\eta \tau\eta c 165.$ **— ἀχέσιος 170.** — άχερσεχόμης 183. — άλεξίχαχος 170. άναφαῖος 165. βοηδρόμιος 169. — σελη ίνιος 164. 2,71. 196. 197. — δρομαίος 169. — ἕχατος 181. - Επιχούριος 170. — θαργήλιος 165. — χαργείος 162. — χουροτρόφος 169. - Αύχειος 152. 161. 2, 41. 54.

— νόμιος 168. 307.

### REGISTER.

Apollo ξανθός 2, 101. — οὔλιος 170. *— πατ*ρώος 160. — Πύθιος 156. 161. - Σμινθεύς 161. — Τριόπιος 164. — Abreise und Wiederkehr 158. — als Todesgott 171. — beim Admet 168. 2, 213. — beim Laomedon 109. 2, 25. — der Didymäische 176. — der Gryneische 176. — der Ismenische 177. 2, 126. 249. — der Klarische 176. 2, 338. — der Ptoische 177. — der Thymbräische 176. 2, 298. Apollinische Kathartik 179—181. — Mantik 175—175. 186. — Musik 159. 173. 185. Apollo und Dionysos 172. 282. 440. — und Herakles 2, 108—110. — und Hermes 168. 245. — und die Mören 331. 2, 214. — und die Musen 173. 282. — und die Nymphen 169. Apsyrtos 2, 229. Archemoros 2, 247. Archilochos H. auf Herakles 2, 183. Areion das Kofs 369. 2, 130. 251. Areopag 207. 503. 2, 200. Ares 69. 202—209. Ares und Aphrodite 206. 208. — und Herakles 2, 140. 141. 174. Argeia 2, 244. 253. Αργης 40. Argonautendichtung 2, 208. Argos Panoptes 2, 27. Argos, Sagen und Culte 104. 110. 124. 162. 430. 2, 25-63. 104.127. 178. 242. 255. 266. 284. Argos der Sohn des Phrixos 2, 221. Ariadne 227. 423. 2, 196 — 198. 343. Arimaspen 158. Aristäos 306. Aristeas 158. Arkadien 189. 190. 243. 247. 252. 358. 458. 465. 2, 135. 206. Arkturos 314. Arne 366.

Αρνείος, Αρνητς 310.

Artemis άγροτέρα 188, 191, 192. *— Άλφείουσα* 191. *— Άμαρυσία* 191. **— Ά**ψαία 196. — Βραυρωνία 189. 191. *— δέσποιν*α 190. — Εὐχλεια 194. **- Έφεσί**α 196. — χαλλίστη 188. 190. — χορυθαλλία 192. — **\_1αφ**ρία 191. 2, 204. — Λευχοφούνη 198. *— λιμναία* 188. 190. — λοχεία 193. — όρθ*ί*α 194. *-- Περγαί*α 198. *-- Σ*ώτειρα 193. 201. Ταυρική, ταυρόπολος 194. 2, 321. — ὑμνία 189. *-- Φε*ραία 199. Artemis und Apoll 187. — und die Mören 330. 2, 214. — und Persephone 190. 499. Ασία, Ασιος λειμών, Ασωπός 62. 341. 2, 80. Asklepios 321 — 327. Asklepiaden 325. Askolien 419. Askra 70. 283. 2, 344. Assarakos 2, 262. 263. Astakos 2, 249. Astarte 2, 30. 32. 79. άσφοδελός λειμών 502. Atalante 2, 206. 246. Athamas, Athamantiden 2, 209 — 212. Athena ἀγοραία 144. 151. — ἀ**χ**ρία 133. — Άλαλχομένη, Άλχίς 141. 151. *— Άλξα* 124. 133. 2, 167. — 'Αρεία 141. — βομβυλία 146. — γλαυχώπις 132. — Γοργώ 131. — Έλλωτίς 133. 2, 78. — Ἐργάνη 137. 145. *— ἱππί*α 142. *— Ίτωνί*α 125. 145. — χουροτρόφος 143. μηχανίτις 147. - Nίχη 56. 142, 287.

α Όγκα 125. 127. 2, 19. κρθένος 124. 134. 149. λιάς 144. όμαχος 141. 150. όνοια, προναία 133. λπιγξ 147. 2, 158. κράς 139. κτογένεια 126. νίεια 144. λενῖτις 142. 2, 56. der Gigantomachie 55. 139. l Aphrodite 216. 2, 19. 107. . l Ares 129. 141. 142. 203.

l Hephästos 120. 134.

and die Hesperiden 32. 311.
2, 149. 153.
4. die Atriden 2, 272—275.
106. 434.
68 2, 80.
133. 2, 167.
18 2, 138.
2, 293—295.
Aurae 317. 396. 2, 97.
1thonen 57.
kos 256. 2, 285.

das Gestirn 314.
244.
uitus 57. 403. 407.
er des Admet und der Alko2, 214.
Herakles und der Hebe 2,

Kadmos und der Harmonia O. Menelaos und der Helena 2,

Peleus und der Thetis 2, 280. Piuton und der Persephone

Beilager des Zeus und der Hera 30. 106. Bellerophon 2, 54—63. Bendideen 201. Bias 2, 40. 240. 334. 335. Bogea des Apoll 157. 181. — des Kurytos 2, 156. — des Herakles 2, 129. 177. 310. — des Odysseus 2, 156. 328. — des Paris 2, 308. 311. — des Philoktet 2, 177. 295. 310. Bootes 314. Boreas 157. 316. 2, 98. Boreaden 2, 223. 226. Bosporos 2, 31. Brauronien 191. 194. Βριάρεως 41. 109. 390.Briseis 2, 297. 300. 304. Britomartis 196. Brontes 40. Buphonien 84. Busiris 2, 152. Butes 136. 2, 93. Buzyges 136.

Χαλκεία 120. 137. Chaos 32. Chariten 223. 276. Charon 510. Chimaera 2, 57. Chiron 93. 322. 2, 13. 219. 279— 251. Chloris 275. Choes 254. Gbrysaor 2, 46. 142. Chryse 194. 2, 295. Chryseis 2, 297. 300. Chrysippos 2, 235. 239. 273. χουσο**ῦν θέρος** 158. 165. Chytren 253. 421. Chthonische Götter 72. 398. 497. Cumae 55. 504. 506. 509. 2, 148. Cypern 210. 220. 221. 225. Cyzicus 100. 146. 2, 223.

Daedalus 123. 2, 85. 197. 345.

Daemonen 60. 97. 123. 335. 393.
2, 7.

Daktylen 403.

Danaiden 514. 2, 33—38. 343.

Danaos 143. 162. 2, 33—38.

Deplease 249. 449.

Darsania 🚣 28 i. 🙃 .

Dantagus 2, 261, 266.

Daniis 1. 15

Decames 2, 170—172, 176.

Deimos and Phobos 205.

Despaoson 2 311. 313.

Delies inn.

Delas (4) — (55. 159 - 196. 17).

251. 270. 之 195.

Delpni 44, 92, 133, 156, 159, 160,

172. 173. 177. 179. 270. 251. 2, 100 - 114, 257, 239, 255, 25%

330. 其7.

Deiphiaien Inn.

Delphyne Lan.

Demeter ayrua 4.1.

- Egene; 1.1.

— Frauncians 191).

- zeta; ni sa 1.2.

- zougotoogos 1.3.

— ukacıva til.

— zinvia 193.

— als Ackergöttin 474.

— die sacheade 171.

Demeter and Dionysos 476, 456.

— und Persephone 454, 472, 493.

Demophoa 2, 202, 314.

Deo 171.

Denkalion 55. 51.

Diesien 44.

Dietynna 196.

Diety 1 2, 43. 47.

Dienstbarkeit des Apoll 179. 2, 214.

— des Herakles 2, 109, 127, 159.

— des hadmos 2, 19.

— des Orestes 150. 2, 321.

Dike 97. 274.

Dindymene 402, 404, 2, 223.

δίοι, διογενείς 95.

Diomedes 2, 255. 259. 284. 300.

316. 33**2.** 

Dione 50.

Dionysia kleine 419.

— große 421.

Dionysos avoios 438.

*— βοισαίος 435.* 

— βρόμιος 416.

-- σενσοίτης 437.

σιθύραμβος 415.

- Eleudegeus 417. 439.

- θηλύμορφος 419.

Diagraos in write 426.

— eachieumos 🔄 ..

— xianozaitus iii.

— Lizrano (27, 4)2, 442.

— Paios. Lunios 139.

— исстриктос 👬 📜 📜 340.

– હત્રણમભૂનાવાદ કરે કે.

— mentatry til.

— Tegiziofio; tit.

— T' H"EYNG £1£.

— sadalos 🗝

— ravgozejwe 142.

 $-\mathbf{Y}_{\mathbf{Y}_{\mathbf{Y}}}$  .

— TADIOS EÑS.

— . was : 14. 2. 270.

- puratry 132.

--- als Arzt 439.

— ais Caltarzott 435.

— seine Leiden 426. 2. 346.

— Weinertadung 416.

Dwnyses and Apoll 172, 252, 410.

- and die Chariten 277.

— and Demeter 476, 456,

— and Eirene 274.

— und Hephästos 117.

— and Herakles 435. 2, 135, 175.

133.

— und die Masen 252. 440.

— und Rhen 143. 433.

Διοσημεία 11.

Jios zwolov 43.

Dioskuren 2. 22. 64-73.

Dipolica 35.

Dirke 2, 25.

Dithyrambus 422, 429, 445.

Dedona 79.

Dolionen 2, 23.

Dolon 2, 301.

Dorische Sagen und Culte 161. 2.

174.

Dorische Herakliden 2, 175. 150.

Detisches Feld 321.

Drachenkampf des Apoll 155-157.

173. 179. 185.

Dreitheilung der Welt 46. 71.

Dryaden 447.

Dryoper 2, 172.

Echo 445.

Bhea des Zeus 88.

Bileithyia 113, 154, 519,

Birene 274.

ı **191.** 2, 320. 321. i. 297. 120. leine und große 489 — 486 — 490. 1. 208. 216. 233. **4**30. 2, 165. 184. r 2, 71. **21. 256**. 98. i 494. ολα 471. 1yo 205. 11. 2, 307. . 69. 503. 2, 171. ·5. 2, 178. 23. **255**. 94. 65.

35. 2, 93. 100. 135. 139. 142. 143. 23. 220. 222. 7. 312. 519—525. 2, 238. 3. 2, 242—245. 257.

3. 237. yche 240.

138.
her Eber 2, 134.
136. 149. 2, 101.
na 215. 216. 2, 148.
237. 244. 250.
245.
54.
359.
38. 498.
7. 2, 99. 100. 344.
21.

Eunomia 274. **Euphemos 2, 220. 230.** Euripides 63. 65. 2, 23. 62. 63. 100. 102. 233. 239. 253. Europa 2, 79-92. Εύρυβίη 39. Εύρυγύης 2, 195. Eurydike 2, 339. Eurymedon 110. 388. Eurynome 275. Eurypylos 2, 164. 311. Eurysakes 2, 283. 329. Eurystheus 2, 105. 121. 179. Eurytheia 350. 2, 142. Eurytion 2, 142. 146. Eurytos 2, 156. 157. 176.

Fackellauf 68. 121.
Fesselung des Zeus 109.
— der Hera 109. 118. 134.
Feuer als Culturelement 62. 121.
268.
Flüsse 339—342.

— des Hephästos 115. 128. — des Herakles 330. 2, 121.

des Hermes 242.
des Perseus 2, 42.
des Zeus 44. 102.
Gelanor, Gelon 2, 36.
Genetyllides 231.
Geranostanz 2, 197.
Geryoneus 2, 46. 142—149.
Giganten 42. 53. 56. 387.
Gingras 220.
Glaukos der Lycier 2, 61. 30

Glaukos der Lycier 2, 61. 301.

— Pontios 381.

— Potnieus 2, 53.

— Sohn des Minos 2, 336.

Götter der Oberwelt und Unter-

welt 71.

354

Göttergruppen 74. Götterkämpfe 26. Goldnes Lamm 2, 274. Goldner Regen bei der Geburt der Athena 130. — — des Herakles 2, 121. — des Perseus 130. 2, 42. Goldnes Vliess 2, 211. 216. Goldner Widder 2, 211. Gordias 405. Gorgo, Gorgoneion 130. Grab der Aphrodite 220. — des Dionysos 427. — des Zeus 87. Gräen und Gorgonen 31. 2, 44. Gürtel der Aphrodite 222. — des Ares 204. 2, 141. — der Athena 2, 141. — der Hippolyte 2, 141. Gymnasien 90. 169. 239. 262. 2, 126. 151. 183. 193. 224.

Haemon 2, 240. 253. Halimus 231. 481. Halirrhothios 207. Haloen 475. Harmonia 206. 2, 20. — ibr Halsband 123. 2, 245. 258. Harpyien 346. 2, 137. 226. Hebe 259. 2, 178. Hector 2, 263. 266. 297. 301. 304. 305. Heerde des Apoll 2, 243. — des Augeias 2, 139. — des Geryoneus 2, 142—149. — des Hades 2, 147. — des Helios 291. 2, 84. 145. 325. — des Minos 2, 84. 336. Heilige Pflüge 136. Heilkunde 325. Είμαρμένη 328. Hekabe 2, 266. 289. 314. Hekale 2, 196. Hekate 199. 200. 2, 216. 231. Hekate und Hermes 254. Hekatombäon 167. Hekatoncheiren 40. 45. 49. Helena 227. 2, 71-77. 288. 290. **297. 298. 309. 313.** Helenos 2, 310. Helikon 280. Helios 291—297.

Hellas 30. 79. 2, 276. Helle 2, 210. Hellotis 2, 78. Hephästos 115—124. – άμφιγυήεις, χυλλοποδίων 116. 123. — χλυτοτέχνης 122. — und Aphrodite 117. 207. 2,222. — und Athena 120. 134. — und Dionysos 117. — und Hera 116. 118. Hera άχραία 105. 2, 217. — βοωπις 112.— ὀπλοσμία 110. — παρθενία 106. 113. — τελεία 106. 112. — χρυσόθρονος 111. 114. — als Ehe-und Geburtsgöttin 113. — als Wittwe 109. — die argivische 104. 2, 29. 104. - im trojanischen Kriege 110. 2, 288. — in der Argonautensage 2, 215. — Lacinia 106. 110. — und Herakles 105. 2, 104—106. **126.** — und die Titanen 109. — und Zeus 104. 107. 111. Heraklea, Stadte des Namens 2, - am Pontos 504. 2, 119. 154. 162. 227. Herakles ἀγώνιος 2, 183. — άλεξίκακος 2, 109. 184. — άναπαυόμενος 2, 188. — βουφάγος 2, 187**.** — ξπιτραπέζιος 2, 189. — καλλίνικος 2, 164. 181. — μαινόμενος 2, 125. — μελάμπυγος 2, 160. — παλαίμων 2, 151. - φινοχολούστης 2, 123. — als Daphaephor 2, 122. - als Tripodephor 2, 109. — am Scheidewege 2, 186. - ἀθλοι 2, 116. 127. - aufdem Olymp 2, 178. 181. 188. — der argivische 2, 104. 113. 117. 127. — der assyrische und phönicische

2, 110—113.

— der attische 2, 114. 179.

Herakles der idäische 2, 183.

— der lydische 2, 115. 159-160.

- der macedonische 2, 114. 180.

— der ötäische 2, 111. 118. 172 — 177.

— der thebanische 2, 113. 121 — 127.

— der thesprotische 2, 115. 171.

— gegen Troja 2, 117. 161—164.

— Himmelfahrt 2, 177.

— in der Gigantomachie 54. 56. 2, 164. 182.

— in der Komödie 2, 187.

— Löwenfell 2, 130.

— Musagetes 2, 188.

— und Aphrodite 2, 107. 112. 134.

— und Apoll 2, 108—110.

- und Ares 206. 2, 140. 141. 174.

— und Athena 2, 106. 107.

— und Dionysos 435. 2, 135. 178. 188.

— und Hebe 289. 2, 177.

- und die Satyra 450. 2, 125. 188.

— unter den Argonauten 2, 220. 221. 232.

- Waffen 2, 129.

Herakliden 2, 175. 178-180.

€ρμαῖοι λόφοι 250.

ξομαιον 251.

Hermaphroditos 212. 253.

Hermenbildung 251.

Hermes ayoquios 251.

— άγωνιος 262. 266.

— ἀχαχητα 247.

Αργειφόντης 246. 2, 28.

— διάχτορος 245. 255. 265.

— δόλιος 256.

— ἐνόδιος 245. 250.

— ξριούνιος 246. 251. 261.

- ξομηνεύς 264.

- Ιεροχήρυξ 258.

— **κ**ερδφος 261.

- χουροτρόφος 248.

— χριοφόρος 248. 265.

— λόγιος 263. 266.

**— νόμιος 2**45. 248.

— οἰνοχόος 257.

— όνειροπομπός 255.

— πομπαῖος 254.

— πρόμαχος 262.

— στρογαίος 251.

— σῶχος 246.

Hermes τρισμέγιστος 264.

— χαριδώτης 262. 264.

— χθόνιος 253.

— χουσόροαπις 245. 259.

— ψυχοπομπὸς 253.

— Erfinder d. Leier 243. 263. 281.

— ithyphallisch 241.

Hermes und Aphrodite 241. 253.

— und Apoll 168. 245. 2, 108.

- und Hekate 254.

— und Hestia 268.

- und Iris 288.

- und die Nymphen 248. 249.

- und die Satyrn 250.

Hermione 2, 317. 330.

Heroen 268. 507. 517. 2, 1-9.

Herolde 257,

Herse 135.

Hesiodos 2, 344.

Hesione 2, 163.

Hesperiden 32. 349. 2, 149.

Hestia 266 - 272.

— und Hermes 268.

Hierodulen 229.

Himeros 213.

Himmlische Götter 72. 76. 109.

Hippodameia 2, 271.

Hippokoon 2, 169.

Hippolyte 2, 141. 162.

Hippolytos 193. 227. 2, 201.

Homeros 2, 344.

Horen 273.

Hore des Frühlings 275.

Horn der Amalthea 496. 2, 170.

Hörner der Flussgötter 341.

Hyaden 314. 415.

Hyagnis 454.

Hyakinthos, Hyakinthia 163.

"Υης, "Υη 438.

Hygieia 327.

Hylas 2, 172. 223.

Hyllos 2, 173. 177. 180.

Hymenäos 2, 342.

Hyperboreer 157. 2, 47.

Hypermnestra 2, 37.

Hypsipyle 2, 222. 247.

Iacchos 486. 490.

lalemos 2, 342.

lamiden 92. 2, 337.

lapetos 38. 39.

Jardanos 2, 158.

Lines Lighted to \$7. Lema 1 215 1. • 20 1... 14 1 1 1 11 12 2. 2hn isas II. 2 id (meren 1 \*\* ); laama. laamny ile 1 **21** 2 200 -- 105 se amae 2 311-112 1 a Person 2, 11, 312—114 これ とごこ limaaring iii ladarier fedura ter Brookins 4.5 — Fedzas lei Herrice 1 1511 In : [ · 2, 2] , 2:2. live ter religen in Is 112 2ec 2.27-12 maste 2, 216-246. Ivan 2, 122, 124, 1 - 2 : : : : : : : : Lan 1.5. 2.2 5.274 Fra 270 2, 191, 192, Iraisene Bazea and Caite 121, 196. 155, 257 (354, 419, 466). **2**, 1, 1 (pa.graria 195, 2, 75, 295, 321, Inhibies 2, 124 Ishiki 19 2, 232, 334; lphitos 2. 119. 159. Ins 255. Ismene 2. 250. Isthmische Spiele 372. 2, 192 litens 342. 2, 234. Ithyphalitische Bildung des Hermes 240. Itys 2. 34. Iyax 225. ltion 94. 513. 2, 11.

Kabireo 119. 403. 2. 222.
Kadmos 241 255. 2. 17—21.
— Töchter 2. 20.
Kaeneus 2. 11.

Kaloato; 2. 75.
Kalaïs 2. 340.

Kahamaióv 217.
Kalathos 493.
Kahanis 2. 294. 295. 335.

Kahaiferia 451.
Kallisto 190.
Kallynteria 137.
Kalydonischer Eber 2, 204. 279.
Kalydonischer Eber 2, 204. 279.
Kalydonischer Eber 2, 325.

Radiadems 1 15 14 THE MINES ! 41 Line of the Land of the Land of the Land シャール トラー・マ Sugar 1 75 - 1 34. Mes. 105 2 12 Keribera i i i i Mentagren 1 10 14 115 179 Sentantronalentie 🛴 🔯 🔯 Keganie 24 - 15 - 15 Regners 2, 42, 199. Regners 30, 300, 2, 130—133 Keren (10) 723 Beekines 1 lie Kemesia 2 121. Kerynitische finden 1. 11. Keyx 2. 11a. 113. 173. Kultzaime I. f. je ig. Kuling (25) 25 25 Ramemer 303. Биуги 📛 . 225. Rate 283, 2, 215, 256, 325, 311, Riams 17r. 2, 335. Rieiaasiea 85, 147, 281, 342, 4/2 132, 432 2, 263, 344, Kiespatra 2, 204, 225. Lituers; 199. Klytemaästra 2, 74, 319, 🐠 . Raossos 2, 75, 52, 57. A46; 33. Rolchis 2, 203, 227. Room. Rootes 194. 195. Korinth 105. 124. 216. 230. 2. 59**—63. 2**95. 217. 233. Korkyra 395. 2. 230. horonis 321. Remans 2, 11, 175, Korybas, Korybanten 403, 405. Kos 325. 2, 164. Kotto; 41. Kotyttien 201. Koeio, 39. Kreon 2, 124. 240. 253. Kreta 42, 85, 169, 173, 402, 466, 2, 77-90, 140, 336, 345, Kretischer Stier 2, 139. Kretheus 2, 212. Kreusa 2, 101. Krommyonische Sau 2, 193. Kronos 36. 42. 50. 60.

Kureten 86. 403. 2, 203. Κυβέλη, Κυβήβη 402. 404. Kychreus 493. Κυδοιμός 205. Kyklopen 40. 78. 122. 389. 2, 323. Kyklopische Mauern 391. Kyknos 2, 173. 296 Kyllene 82. 241. 242. 2, 338. Κυνοφόντις 310. Κυνοφόντις 310. Κυργίεη 211. 223. 2, 287—299. Κύταια 2, 227. Kythere 210. 215.

Labyrinth 2, 87. 197. Ladon 349. Laestrygonen 2, 323. Laios 2, 235. 239. Lamia 385. Lamos 2, 323. Lampsakos 455. Laokoon 2, 312. 313. Laomedon 2, 163. Δαπέρσαι 2, 10. 69. Lapithas 321. Lapithen 2, 10—15. -1αφύστιον 129. 2, 209. Leda 2, 64. 65. Lemnos 61. 66. 116. 117.119. 150. **241**. **2**, 221. 295. Lenaea 420. Lerna 366. 426. 2, 36. Lernäische Hyder 2, 133. **Lesbos** 176. 279. 2, 339. 340. Lethaeos 2, 80. Leto 153. 2, 268. **Λευχάς πέτ**ρη 507. Leukate 163. Leukippos, Leukippiden 2, 64. 66. 65. Leukothea 377. \_1έχερνα 107. Libethra 250. Lichas 2, 177. Liebesgeschichten des Zeus 88. \_1/2 μον , \_1 μν/της 427. 432. 442. 477. Linos 309. 2, 122. Lothophagen 2, 322. Lycien, Lycier 160 - 162. 173. 176. 2, 39. 50. 54-61. 263. Lydische Sagen und Culte 125.

127. 145. 146. 217. 281. 408.

434. 2, 115. 155 — 161. 267 — 272.

Lykaion S3.

Lykaon und sein Geschlecht 58. 83.

Lykomedes 2, 201.

Lykos 2, 22. 103.

Lykurgos 427. 2, 22. 247.

Lynkeus 2, 37. 35. 67.

Lytierses 2, 159.

Lytierses 2, 159. Maenaden 431. 2, 339. 340. Maera 30S. Maia 242. 313. Manto 2, 256. 258. Marathon 2, 179. 190. 195. Maron 454. 2, 323. Marpessa 171. 2, 204. Marsyas 147. 175. 406. 405. 454 — 457. 462. Mater turrita 404. 411. Mauerbau des Amphion und Zethos 2, 25. Medea 105. 200. 227. 2, 194. 216. 225. 232. 233. Medusa 131. 2, 45. Meeresgötter 338. 377. Megara 465. 385. 2, 25. Melampus, Melampodiden 2, 40. 333—335. Melanippe 368. Melanippos 2, 249. 250. Meleager 2, 154. 203-207. Melikertes 379. Melische Nymphen 42. Melkart 2, 111. Memnon 300. 2, 307. Menelaos 2, 290. 291. 296. 300. 313. 317. Menoekeus 2, 249. Menoetios 39. 40. Merope 313. Messenien 82.323.465.2,63-68.Metageitnia 167. Methe 445. Μήτης Ιδαία, όρεία 402. Metis 89, 125. Metragyrten 404. μητρώον 410. Midas 405. 453. Midea 2, 49. 273. Milchstrasse 114. 2, 122.

Minos 2, 82—86. 195. 336.

Minotauros 2, 86—98.

Minyer 2, 208. 220.

Mnemosyne 40. 278.

Μοῖρα, Μοῖραι 328—332. 2, 207.
214.

Molioniden 2, 165.

Molorchos 2, 133.

Mopsos 2, 220. 337. 338.

Morgenstern und Abendstern 301.

Munychia 191.

Musaeos 2, 343.

Musen 279—286. 2, 339—344.

Mykene 104. 2, 49. 273.

Myrtilos 2, 271. 273.

Myrtilos 2, 271. 273.

Mysterien 397. 491.

Nacht und Dunkel 31. 126. Nacht zu Wagen\*) 293. Naiaden 446. Narkissos 448. 470. 492. Nauplios 2, 292. 318. Naxos 70. 117. 374. 423. 425. 438. 2, 198. νεβρίς, νεβρίζειν 431. 442. Nekyia 502. 2, 324. Neleus, Neliden 356. 368. 2, 166. 213. 322. Nemeischer Löwe 2, 131. Nemesis 332. 2, 74. Neoptolemos 2, 293. 311. 313. 316. 329. Nephele 2, 210. Nereus u. die Nereiden 344-346. Nessos 2, 171. Nestor 2, 167. 291. 316. Nike 45. 129. 142. 286. Nil 341. 2, 35. Nilmündung 2, 30. 33. 152. Niobe 89. 409. 2, 25. 26. 267 — **269.** Nisos 385. 2, 103. Nosten 2, 315. 329. Νότος 317. Nykteus 2, 22. Nymphen 445—449. 2, 46. 150.

Odysseus 2, 284—287. 292. 296.

330.

Oechalia 2, 156. 176.

299. 309. 311. 315. 322 - 328.

Oedipus 2, 235—241. Oelbaum 145. 2, 92. Oeneus 417. 2, 171. 203. 259. Oenomaos 2, 270. Oenone 2, 289. Oenopion 304. Ogyges 27. Okeaninen 342. Okeanos 27. 38. 67. 126. 127.339. 2, 146. Olea 106. 157. 320. 2, 343. Olympia 46. 90. 92. 100. 110. Όλύμπιοι 76. Olympische Spiele 2, 182. Olympos 47. 73. 83. 2, 141. — der Flötist 454. 455. Omphale 217. 2, 158. Onchestos 356. 371. Orakel 92. 176—178. 2, 251. 338. 347. Orchomenos 203. 276. 282. 2,123. 209. Oreaden 447. Oreithyia 2, 98. Orestes 521. 2, 315. 318 — 320. 322. Orion 69. 206. 302—305. Oropos 2, 251. Orpheus 433. 518. 2, 220. 339-Orphische Theogonie und Mythelogie 25. 34. 99. 128. 399. 436. 468. 500. 2, 341. Urtygia 186. Oschophorien 140. 424. 2, 195. 'Οσογώς 361. Otos 69. Ούπις 187. ούρος, ούροι 393.

Pacan 157.
Paccon 170. 325.
Palaemon 378.
Παλαμάων 123. 128.
Palamedes 2, 292. 295. 298.
Paliken 122.
Paliadion 125. 129. 130. 136. 148.
2, 312. 313.
Pallas 55. 125. 131. 2, 103. 194.
Παλλὰς Αθήνη 125.

<sup>\*)</sup> Νυπτός ἄρμ' ἐπείγεται σποτεινόν, Acschyl. Cheeph. 646.

#### REGISTER.

**Pam**phos, 2, 343. Pan 250. 459-463. Panathenaen 139. Pandia 298. Pandion 2, 94. 102. Pandora 65. Pandrosos 135. Panionien 360. Panischer Schrecken 460. Pansgrotte 461. Panyasis 2, 119. Πάπας 409. Paris 225. 2, 263. 288—291. 308. 311. --- Urtheil 115. 223. 2, 289. Parnals 429. Parthenopaeos 2, 246. 250. **Pas**iphae 227. 2, 83. Patroklos 2, 275. 292. 294. 303. Pegasos 78. 2, 55. 63. Peiren, Peirene 2, 27. Peirithoos 514. 2, 12. 201. Peitho 237. Pelasger und Hellenen 58. 2, 264. Pelasgos 57. 83. 2, 27. 36. Peleus 2, 277—281. 292. 329. Peliaden 2, 231. Pelias 356. 368. 2, 213. 215. 218. Pelion 93. 309. 321. 2, 13. 217. **279—2**81. Peloponnesos 358. 429. 2, 193. 266. Pelops, Pelopiden 2, 269—272. Penelope 462. 2, 286. 325. 327. **328**. **331**. Penthesilea 2, 306. Pentheus 428. Peplos der Panathenacea 56. 137. 139. Πεπρωμένη 328. Pergamon 325. 2, 168. Periklymenos 2, 166. 220. 249. **250.** Periphetes 2, 192. Pero 2, 213. 334. 335. Perseus 434. 2, 41—50. Persephone ξπαινή 495. **— λέπτυνις** 496. — μελίβοια, πολύβοια 497. — φλοιά 497.

— ἄνοδος, χάθοδος 472. 484.

Persephone ihr Beilager 485. . — ihre Haine 502. — ibr Kaub 466—468. — Königin der Unterwelt 495.518. — und Aphrodite 220, 499, 500. — und Artemis 190. 499. — und Dionysos 457. 499. — und Hekate 199. 500. Pessinus 404. Pforte der Unterwelt 501. 515. Phacaken 392—395. Phaedra 227. 2, 200. Phaethon 296. Phallos 241. 441. Phasis 342. 2, 228. 229. Phegeus 2, 257. Pherephattia 485. 500. Φερσεφόνη 500. 2, 213. Phidias 100. 149. 333. Philoktet 2, 177. 295. 310. 317. Philomele 2, 94. Phineus 2, 49, 225. Phiegra 54. 55. Phlegyas 321. Phlegyer 203. 2, 13. 21. Phoenix 2, 292. 330. Φοίβη 39.Φοίβος 152. 179. Phorbas 169. 2, 13. Phorkiden 2, 44. Phorkys und Keto 347. Phoroneus 58. 2, 26. Phrixos 2, 210—212. Phrygien 404—109. 2, 262. 263. 266. Phylakos 2, 334. Phytaliden 365. 2, 194. Pisa 2, 270. Pisander 2, 118. Pittheus 2, 191. Pityokamptes 2, 193. Plankten 386. Πλειάδες 311. Πληιόνη 312. Πλούτων 496. Pluton άγησίλαος 498. — ἀδάμαστος 470. Ζαγρεύς 499. - Κλύμενος 498. — χλυτόπωλος 493. — πολυδέχτης, πολύξενος 498. — πολυώνυμος 498.

Pluton und Persephone 495. 501. **518.** 519. Poeas 2, 58. 177. Polybos 2, 239. Polydectes 498. 2, 43. Polydeukes 2, 65-70. 224. Polygnot 516. 2, 312. Polyidos 2, 335—337. Polyklet 114. Polyneikes 2, 237. 243. 250. Polyphem 389. 2, 323. Pontos 343. Porphyrion 54. Poseidon ἀσγάλιος 348. 363. — γαιήοχος 348. 355. — Έλιχώνιος 354. Εννοσίγαιος, σεισίχθων 354. 363. — εύρυκρείων, εύρυσθενής 864.  $-1\pi\pi \cos 368.2,56.$ — πετραΐος 356. 363. *— Σωτής* 362. 374. — ταύρεος 355. — φυτάλμιος 69. 365. — am Isthmos 357. — der Quellen und Brunnen 365. — der von Aegä 353. - Erechtheus 135. 2, 92. — und Amphitrite 374. — und Aphrodite 221. 362. — und Demeter 365. 467. Poseidons Geliebte 374. — Söhne 362. Praxiteles 115. 232. 236. 238. 443. 451.494. Priamos 2, 164. 262. 266. 305. 313. Priap 238. 457. Proetiden 2, 40. 243. Proetos 2, 39. 56. Prokne 2, 94. Prokris 2, 96. Prokrustes 2, 193. Prometheus 61-69. 128. 2, 152. Prostitution 229. 230. Protesilaos 2, 296. Proteus 380. Prytaneum 269, 271, 2, 199. προχαριστήρια 137.

Pyanepsia 167. 2, 198.

Pygmaeen 2, 151.

Pygmalion 221.

Pylos 356. 2, 167. 213. 291. Pyra 2, 177. Pyrrha 59. Pyrrhiche 167. Pythische Hestia 270. Python der Drache 156. Rhadamanthy's 507. 2, 82. 122. 179. Rhea Kybele 401—112. Rhea Mutter der Persephone 403. 465. Rhea und Demeter 403. — und Dionysos 403. 433. — und Pan 462. `Ρήνη 249. Hhesos 2, 302. Khipaeen 316. Rhodos 87. 143. 145. 146. 154 360. 379. **2, 90. 115.** Rosse des Ares 204. — des Diomedes 2, 140. — der Dioscuren 2, 69. — des Helios 291. 2, 55. 84. — des Oenomaos 2, 270. — des Peleus 370. 2, 280. — des Poseidon 353. 369. 370. Salamis 212. 2, 283. 329. Samos 105. 107. 263.

Samothrake 241. 248. 2, 71. 223. 262. Sarpedon 2, 61. 81. 302. 303. Satyrdrama 450. Satyrn 449-452. Schiffe und Pferde 143. 369. 2, **265.** Schmiede des Hephästos 119, 122. 124. 304. 391. Selene 297—299. Seller 80. 2, 276. Semele 308. 414. 426. Seriphos 2, 43. 47. Sibyllen 175. Sicilien 122. 391. 466. 469. 485. 2, 85. 145. Sieben gegen Theben 2, 241-254. Siebenzahl 155. Sikyon 63. 164. 216. 2, 22. 239. Silen, Silene 406. 452-457. Sipylos 409. Sirenen 382.

Sirius 305—310. 324. 418. 2, 94. 154. Sisyphus 513. 2, 51. 285. Skira, Skirophorien 756—138. Skiron 2, 193. Skylla 384—386. 2, 148. Skyros 2, 190. 191. 293. 311. Σχύψιος 369. Solymer 2, 58. Sonnenaufgang und Untergang 295. Sonnenbahu 272. 296. 2, 274. 275. Sonnenbecher 294. 2, 146. 147. 152. Sonnenheerde 291. 2, 84. 145. 325. Sophokles 227. 2, 95. 238. 241. 253. Sparta 96. 111. 144. 163. 192. 208. 215. 231. 2, 73. 322. Sparten 58. 2, 19. Sphinx 2, 240. Stall des Augeias 2, 139. Sternbilder 302. 315. Sterope 313. 2, 271. Στερόπης 40. Stesichorus 129. 249. 294, 308, 2, 75. 119. 312. 316. 320. Stheneboea 2, 56. 63. Stymphalische Vögel 2, 137. Styx 25, 45, 129. Sühnungen im Culte des Apoll 166. 179 - 151. — des Dionysos 440. — des Zeus 93. Syleus 2, 159. Symbole: Adler 53. 2, 277. Apfel 233, 350, 2, 149, 153, 246, Bärin 189. Biene 56. Bock 233. 241. 442. Delphin 165. 234. 373. Dreifus 182. 2, 108. Ei 35. 2, 65. Eiche 80. 402. Epheu 414. 440. Esche 42. 60. Esel 453. Eule 132. Fackel 157. 199. 298. 460. 493. Fichte 402. Gold 60. 130. 2, 42. Granate 472. 492. Greif 158.

Symbole : Hase 452. Hirsch, Hirschkuh, Hirschkalb 183. 188. 305. 431. **2,** 137. Hund 305 324. 418. 2, 91. 184. Kuh, Kühe 112. 243. 492. 2, 19. 21. 28. 32. 84. 336. Löwe 43. 113. 162. 305. 402. 411. 2, 131. Lorbeer 182. 442. Metalle 60. Myrte 218. 233. 492. Palme 153. Pfau 112. Pferde 143. 353. 367. 291. 2, 140. 265. 311. Polos 115. Rose 218. Schildkröte 216. 243. Schlange 143. 260. 326. 337. 340. 442. **4**92. 2, 21. **92. 334.** 336 - 33§. Schwan 155. 157. 159. 233. 376. 2,65. Schwein 314, 492. Stier 162. 216. 340. 355. 442. 2, \$1, \$4, 90, 139, 170, 195, Taube 30, 81, 233, 311, 500. Thierkämpfe 162. 411. Weben und Spinnen 137. Widder 75, 93, 233, 241, **265,** 2, 211. Wolf 83. 162. 183. 2, 31. 141. Ziege 81. 111. 324. 366.359.442. Symplegaden 386. 2, 227. Synökia 139. 269. 2, 199. Syrina 245. 454. 459.

Τάλαος, τάλις, Τάλως 2, 89. 343. Talos 2, 88.

Tantalos 513. 2, 267.

Ταράξιππος 53.

Tartaros 33. 48. 516.

Tartessos 2, 144.

Taygete, Taygetos 313. 430. 2, 65. 69 163.

Tegea 2, 167.

Telamon 2, 162 — 164. 277. 278. 282. 329.

Telchinen 123.

Telegonos 2, 331.

Telemachos 2, 292. 317. 326—328. 331.

Telephos 2, 168. 294. Telesphoros 327. **Tenos** 360. 366. Tethys 27. 28. 339. Teukros 2, 283. 329. θάλασσα Έρεχθητς 134. Thalysia 475. Thamyris 2, 341. Thanatos 525. Thasos 241. 2, 18. Thaumas 346. Thebais 2, 234. 241. Theben 127. 177. 206. 410. 414. 465. 2, 16—25. 234—256. Θεία 39. Themis 40. 372. Theoxenien 167. 2, 72. Thersander 2, 255. 256. 294. Thersites 2, 207. 300. 306. Theseus 139. 2, 189—202. — und Ariadne 423. 2, 197. — und Helena 2, 76. — und Peirithoos 514. 2, 76. 154. 201. Thesmophoria 480. Thespiä 238. 281. 2, 123. Thespios, Thespiaden 2, 123. Thessalien 45. 323. 355. 2, 9—16. Thessalos 2, 164. Thestios 2, 64. Thetis 68. 109. 124. 2, 279 – 282. **2**93. 300. 303. 305. 307**—309.** Thiases des Dionyses 445. Thoas 2, 222. Thracien 202. 316. 432. 2, 140. Thrakische Sänger 279. 2, 340 — 342. Thrien 249. Thyestes 2, 272—275. 319. Thyone 426. Tiphys 2, 220. Tiresias 92. 511. 2, 249. 250. 324. 327. Tiryns 2, 39. 127. 157. Titanen 37. 50. 436. Titanomachie 45. Tithonos 300. Tityos 156. 513. Todtenorakel 503. Todtendienst 503. 511. Todtenrichter 515. Trachis 2, 172.

Traume 527. τρίαινα 134. 354. 366. 2, 36. Triopos 480. Triptolemos 477. 515. 2, 32. Triton, Tritonen 126. 376. Triton, Fluss und Sec 126. 2, 229. 231. Tritopatoren 318. **Troilos** 2, 298. Troische Sagen 76. 88. 125. 137. 148. 176. 211. 226. 249. 447. 2, 161-164. 261-266. 289. Trophonios 2, 346. Tyche 334. τύχη πόλεως 337. Τύχων 337. Tydeus 2, 244. 248. 250. Tympanum 411. Tyndareos 2, 64. 65. 169. 290. Typhon 51. 109. Tyro 356. 367. 2, 213. 333. Tyrrhener 425.

Unterwelt 398. 495. 501. 504.

— Bilder 516.

— Flüsse 508.

— Gericht 515.

— Strafen 512. Uranos 33. 37. 38.

Verstorbene 511.

Weltei 35. Winde 315. Wolken 318.

Xuthos 2, 101.

Zagrens 426. 436. 499.
Zephyros 317.
Zethos 2, 21.
Zεύς, Ζήν, Ζάν 77. 98.
— ἀγαμέμνων 2, 251. 322.
— ἀγοραῖος, βουλαῖος 97.
— ἀγώνιος 90. 102.
— ἀγίοχος 79.
— ἀπταῖος 93. 309.
— ἀλεξίπαπος 94.
— ἀπεσάντιος 82.
— ἀρειος 91.
— ἀστέριος 2, 80. 96.
— ἀπαβύριος 87. 2, 90.

Ζεύς βασιλεύς 96. 2, 181.

— Δωδωναΐος 80.

- Έχάλειος 2, 196.

— Έλλάνιος 96. 2, 276.

— ξοχεῖος 95.

— 'Ιθωμάτας 82. 90.

— *lxéoios* 94.

— ἐχμαῖος 93. 107.

- καθάρσιος 93.

**— χαππώτας 94.** 

- περαύνιος 78.

— κτήσιος 95.

- Λαβρανδεύς 91.

— Λαφύστιος 2, 209.

— Λύχαιος 82.

— μαιμάχτης 84. 85. 109.

— μειλίχιος 84. 94.

- Μοιραγέτης 331.

— νάϊος 80. 81. 212.

- νεφεληγερέτα 77.

— ξένιος 97.

- Ολύμπιος 26. 76. 79. 100.

282.

— 'Ομολώϊος 95.

— δρχιος 97.

— οὖριος 93. 102. 394.

Ζεύς παλαμναίος 94.

- πανομφαίος 92.

— πολιεύς 97.

— σθένιος 90.

— στράτιος 91.

— Σωτήρ 98. 2, 133.

— τέλειος 98.

- ὑέτιος 77.

- υπατος 77. 84.

— φίλιος 96.

 $- \varphi \acute{v} \xi ios 94. 2, 210.$ 

- χθόνιος, καταχθόνιος 494.

Zeus das Haupt der Welt und der Götter 26. 36. 72. 73. 98.

- der Titanensieger 46.

Zeus und Apoll 172.

- und Athena 103. 127. 130.

Zeus, Athena, Apoll 76. 172.

Zeus und Hera 104. 107. 111. 2,

105.

— und Herakles 102. 2, 104. 181

-186.

— und Persephone 427. 436.

Zwölf Götter 74. 2, 227.

Zwölf Thaten des Herakles 2, 128.

Zwölf Titanen 38.

### AUSWAHL DER LITTERATUR.

C. G. Heyne ad Apollodori bibliothecam observationes Gott. 1503. — Excurse zu Homer und Virgil. — Zerstreute Aufsätze in den Opusculis Academicis und den Comment. Soc. Gott., besonders die Abh. Sermonis mythici s. symbolici interpretatio ad causas et rationes ductasque inde regulas revocata, Comm. S. G. XVI.

F. Creuzer Handbuch der Symbolik und Mythologie 1810—12, 1819—22, Leipzig und Darmstadt 4 Bde. — Deutsche Schriften I. Symbolik und Mythologie 1—4, 1837—43. II. Zur Archäologie 1—3, 1846. 47.

J. H. Voss mythologische Briefe, Königsberg 1794. 95. 2 Bde. — Antisymbolik, Stuttg. 1824. 26. 2 Bände. — Mythologische Briefe 3. 4. 5, Stuttg. 1827, Leipzig 1834.

C. A. Lobeck Aglaophamus Regiom. 1829.

- Ph. Buttmann Mythologus oder gesammelte Abhandlungen über die Sagen des Alterthums, Berl. 1828. 29. 2 Bde.
- G. Hermann de mythologia Graecorum antiquissima und de historiae Graecorum primordiis Lips. 1817. 1818, Opusc. Il p. 167 195. Briefe an und von Creuzer über Homer und Hesiod, Heidelberg 1817. Ueber das Wesen und die Behandlung der Mythologie, Leipzig 1819.

G. Zoëga Bassirilievi della villa Albani, Roma 1809 2 Bde. — Abhandlungen herausg. von F. G. Welcker, Gött. 1817.

C. A. Böttiger Ideen zur Kunstmythologie, 2 Bde., Dresden und Leipzig 1826. 36. — Kleine Schriften archäologischen und antiquarischen Inhalts. Dresden und Leipzig 1837, 3 Bde.

Raoul Rochette Monumens inédits de l'antiquité figurée, Paris 1833.

— Choix de Peintures de Pompéi, Paris 1844 ff. — Mémoires d'Archéo-

logie comparée asiatique grecque et étrusque, Paris 1848 ff.

K. O. Müller Aeginetica Berol. 1817. — Orchomenos und die Minyer, Bresl. 1820. — Die Dorier, 2 Bände. Breslau 1824. — Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie, Gött. 1825. — Handbuch der Archäologie der Kunst, Breslau 1830, 2. Ausg. 1835, 3. Ausg. 1848.

F. G. Welcker Zeitschrift für Geschichte und Auslegung der alten Kunst, Gött. 1817. 18. — Anhang zu Schwencks etymologisch mythologischen Andeutungen, Elberf. 1823. — Ueber eine kretische Colonie in Theben, Bonn 1824. — Die Aeschylische Trilogie Prometheus, Darmstadt 1824. — Nachtrag über das Satyrspiel, Frankfurt 1826. — Der epische Cyclus oder die Homerischen Dichter, 2 Bände. Bonn 1835. 49. — Die Griechischen Tragödien mit Rücksicht auf den epischen Cyclus geordnet, 3 Bände. Bonn 1839. 41. — Kleine Schriften 3 Bände. Bonn 1844—50. — Alte Denkmäler 3 Bde. Gött. 1849—51.

- C. W. Göttling das System der alten Mythologie der Griechen v. Jahre 1827, in den Gesammelten Abhandlungen 1 Halle 1851 S. 170-220.
- P. F. Stuhr Religionsgeschichte der heidnischen Völker. Bd. 2. Die Religionssysteme der Hellenen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Berlin 1838.
- K. Schwenck etymologisch mythologische Andeutungen Elberf. 1823. Mythologische Skizzen Frankf. 1836. Mythologie der Griechen Frankfurt 1843.
- K. W. Nitzsch Anmerkungen zu Homers Odyssee, 3 Bände. Hannover 1826—40. Die Heldensage der Griechen nach ihrer nationalen Geltung, Kieler philologische Studien 1841 S. 377—467. Die Sagenpoesie der Griechen, Braunschw. 1852.
- G. F. Schömann in den Ausgaben des gesesselten Prometheus und der Eumeniden des Aeschylus, Greissw. 1844. 45. über das Ideal der Hera, Greissw. 1847. Viele Universitätsprogramme besonders über die Hesiodische Theogonie, Greissw. seit 1840.
- Ed. Gerhard Prodromus mythologischer Kunsterklärung, München und Stuttg. 1528. Zahlreiche Abhandlungen in den Schriften der königl. Akademie zu Berlin. Commentar zu den Auserlesenen Vasenbildern besonders etruskischen Fundorts Berl. 1539. Griechische Mythologie. Erster Theil. Die griechischen Gottheiten, Berl. 1554.
- Th. Panofka viele Abhandlungen in den Schriften derkönigt. Akademie zu Berlin, s. Gerhard Gr. Mythol. 1 S. 603, und bei andern Gelegenheiten.
- Ed. Braun in vielen einzelnen Publicationen und Abhandlungen und in der Griechischen Götterlehre in zwei Büchern, Hamb. und Gotha 1854.
- P. W. Forchhammer Hellenika, Griechenland, im neuen das alte, Berlin 1537 und in einzelnen Abhandlungen.
- O. Jahn archäologische Aufsätze Greifsw. 1845. Archäologische Beiträge Berl. 1847, und in vielen einzelnen Abhandlungen und Publicationen.
- J. F. Lauer System der griechischen Mythologie, Berlin 1853.

#### Zusätze und Berichtigungen.

- S. 90°). l. Apolled. II, 1, 3.
- S. 192. Bin sehr alterthümliches Bild der Artemis Agrotera s.b. Gerhard Denkm. u. Forsch. (Archäol. Zeit.) 1854. n. 61-63.
- S. 195. Z. 5 v. u. I. Soph. Philoct. für Soph. Aias.
- S. 195. In dieselbe Reihe gehört die neuerdings von E. Curtius in der Archäol. Ztg. 1554 mit Beziehung auf die lydischen Fürstengräber besprochene Artemis Gygnen.
- S. 206. Z. 20 v. o. l. aperer.
- S. 241. Z. 21 l. Τμβραμος (cin karisches Wort).
- S. 343. Z. 9 v. n. l. pv365.
- S. 359 ist Anm. + zu streichen.
- 2, S. 205 Z. 13 v. o. l. Kleopatra für Marpessa.
  - S. 212 Z. 4 v. o. l. den Phrixes.

## SAMMLUNG

# griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Ammerkungen

herausgegeben von

M. Haupt und H. Sauppe

| sind bis jetzt erschienen:  A. Griechische Schriftsteller. |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Aristophanes, ausgewählte Komödien. Von Ti                 | h Kock         |
| 1. Bd.: Wolken.                                            | 10 Ngr.        |
| 2. Bd.: Ritter.                                            | 12 Ngr.        |
| Arrians Anabasis. Von C. Sintenis. 1. Bd.                  | -45 Ngr.       |
| 2. Bd. mit Karte von Kiepert.                              |                |
| Demosthenes, ausgewählte Reden. Von A. Wes                 |                |
| 1. Bd.: Philippische Reden. 2. Aufl.                       | 12 Ngr.        |
| 2. Bd.: Reden vom Kranze und gegen Leptines.               | 15 Ngr.        |
| 3. Bd.: Redengeg. Aristokr., Konon, Eubulides              |                |
| Euripides, ausgewählte Tragödien. Erklärt von F. G         |                |
| 1. Bd. Bakchen. Iphigenia in Taurien.                      |                |
| 2. Bd. Medea.                                              | 10 Ngr.        |
| Herodotos. Von B. H. Lhardy. 1. Bd. 1. u. 2. Buch.         | 18 Ngr.        |
| 2. Bd. 3. u. 4. Buch.                                      | 15 Ngr.        |
| Homers Odyssee. Von J. U. Fäsi. 1. Bd. 2. Aufl.            | 20 Ngr.        |
| 2. Bd. 2. Aufl.                                            |                |
| — Iliade. Von J. U. Fäsi. 1. Bd. 1—12 Ges.                 | 25 Ngr.        |
| — — 2. Bd. 13—24 Ges.                                      | 25 Ngr.        |
| Isokrates, ausgewählte Reden (Panegyricus und A            | reopagiti-     |
| cus). Von R. Rauchenstein.                                 | 10 Ngr.        |
| Lucian, ausg. Dialogen. Von J. Sommerbrodt. 2. Bd.         | .7½ Ngr.       |
| Lysias, ausgew. Reden. Von R. Rauchenstein. 2. Auf         | k 12 Ngr.      |
| Plutarch, ausgewählte Biographien. Von C. Sintenia         |                |
| 1. Bd.: Aristides und Cato major.                          | 10 Ngr.        |
|                                                            | $7^{1/2}$ Ngr. |
| 3. Bd.: Themistokles und Perikles.                         | 10 Ngr.        |
| Sophokles. Von F. W. Schneidewin.                          |                |
| 1. Bd.: Aias und Philoktetes. 2. Aufl.                     | 16 Ngr.        |
| 2. Bd.: König Oedipus. 2. Aufl.                            | 10 Ngr.        |
| 3. Bd.: Oedipus auf Kolonos. 2. Aufl.                      | 12 Ngr.        |
| 4. Bd.: Antigone. 2. Aufl.                                 | 10 Ngr.        |
| 5. Bd.: Elektra.                                           | 10 Ngr.        |
| 6. Bd.: Trachinierinnen.                                   | 10 Ngr.        |
| Xenophons Anabasis. Von F. K. Hertlein.                    | 18 Ngr.        |
| — Cyropädie 1. Bd. — —                                     | 15 Ngr.        |
| - 2. Bd                                                    | 15 Ngr.        |
| — Memoiren. Von L. Breitenback. (Unter d                   | i. Presse.)    |

| _         |                 |
|-----------|-----------------|
|           |                 |
| LETAINICA | Schriftsteller. |
|           |                 |

| Caesar, de bello Gallico. Von Fr. Kraner. Mit l                    | iarte von       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kiepert. 2:                                                        | $2M_2$ Ngr. $ $ |
| Cicero, Brutus de claris oratoribus. Von O. Jahn.                  | 10 Ngi.         |
| — Cato major. Von J. Sommerbrodt.                                  | 6 Ngr.          |
| — Disput. Tusculanae. Von G. Tischer. 2. Aufl.                     | 18 Ngr.         |
| - Laelius. Von C. W. Nauck.                                        |                 |
| — De natura deorum. Von G. F. Sobgemann.                           |                 |
| - Orator. Von O. Jahn.                                             | 12 Ngr.         |
| - Ausgew. Reden. Von K. Halm. 2. Bd: Rede                          | · gegen 0.      |
| Caecilius u. geg. Verres IV. u. V. Mit 1 Karte                     |                 |
| 3. Bd.: die Reden gegen Catilina, für Sull                         |                 |
| den Dichter Archias. 2. Aufl.                                      |                 |
| — 4. Bd.: die Rede für Publius Sestius.                            |                 |
| — — 5.Bd.: die Reden für Milo, für Ligariu                         | s und für       |
| Deiotarus. 2. Aufl.                                                | 10 Ngr.         |
| Der 1. Band wird in diesem, der 6. im nächsten Jahre erse          | rheinen."       |
| — De officiis. Von G. F. Unger.                                    | 12 Ngr.         |
| — De officiis. Von G. F. Unger. Cornelius Nepos. Von K. Nipperdey. |                 |
| Neben dieser kleinen für den Gebrauch der untern Gymna             |                 |
| bestimmten Ausgahe ist auch die grössere 1849 erschiene            |                 |
| des Cornelius Nepos von Nipperdey (Preis 15 Ngr.) noch             |                 |
| Livius, von Weissenborn. 1. Bandchen.                              | 20 Ngr.         |
| — <b>2.</b> Bd.                                                    | 20 Ngr.         |
| — 3. Bd. (Unter der Presse.)                                       |                 |
| Ovid's Metamorphosen, von Haupt. 1. Bd.                            | <b>16 N</b> gr  |
| Phaedrus. Von F. E. Raschig.                                       | 6 <b>N</b> gr.  |
| Quintiliani liber Xus. Von E. Bonnell.                             | 6 Ngr.          |
| Sallustius. Von R. Jacobs.                                         | 16 Ngr.         |
| Tacitus. You K. Nipperdey. 1. Bd. Annales, 1.                      | 20 Ngr.         |
| — 2. Bd. Annales, 2.                                               | 15 Ngr.         |
| Virgil's Gedichte. Von Th. Ladewig.                                | C               |
| 1. Bd.: Bucolica und Georgica.                                     | 10 Ngr.         |
| 2. Bd.: Aeneis. 1—6. Buch.                                         | 15 Ngr.         |
| 3. Bd.: Aeneis. 7—12. Buch. Mit 1 Karte.                           | 15 Ngr.         |
| Im I aufo dan niishatan Ishna wandan anahataan                     |                 |

Im Laufe der nächsten Jahre werden erscheinen: Platon, Auswahl, von Sauppe. 4 Bändchen. Thukydides, von Ullrich. 3 Bändchen.

Cicero de oratore, von Eckstein.

Horatius, von Haupt.
Plautus, Auswahl, von Fleckeisen.

Chiestomathia Pliniana, von Urlichs.

Terentius, von Saupp".

Leipzig, Juli 1854.

Weidmannsche Buchhandlung.

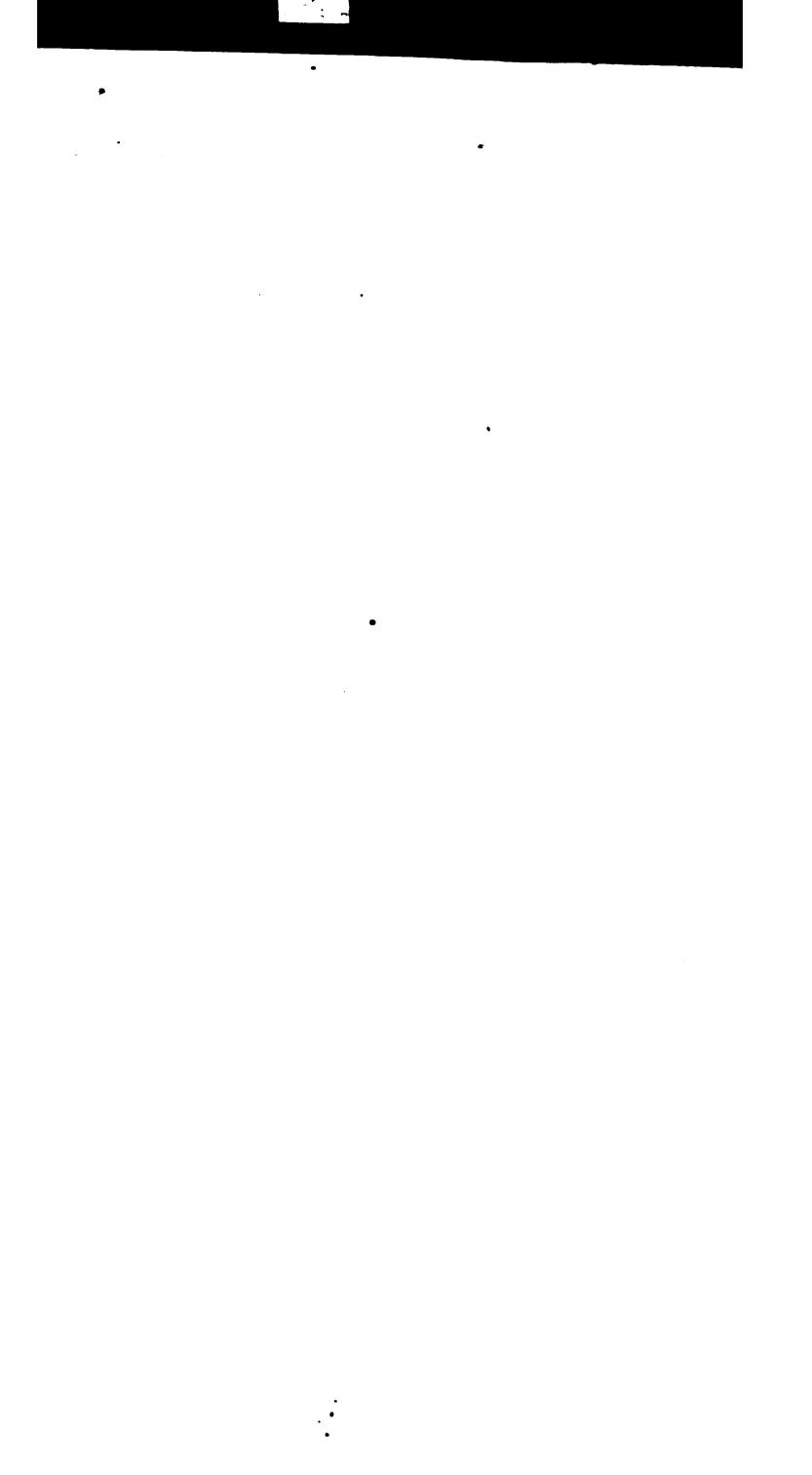



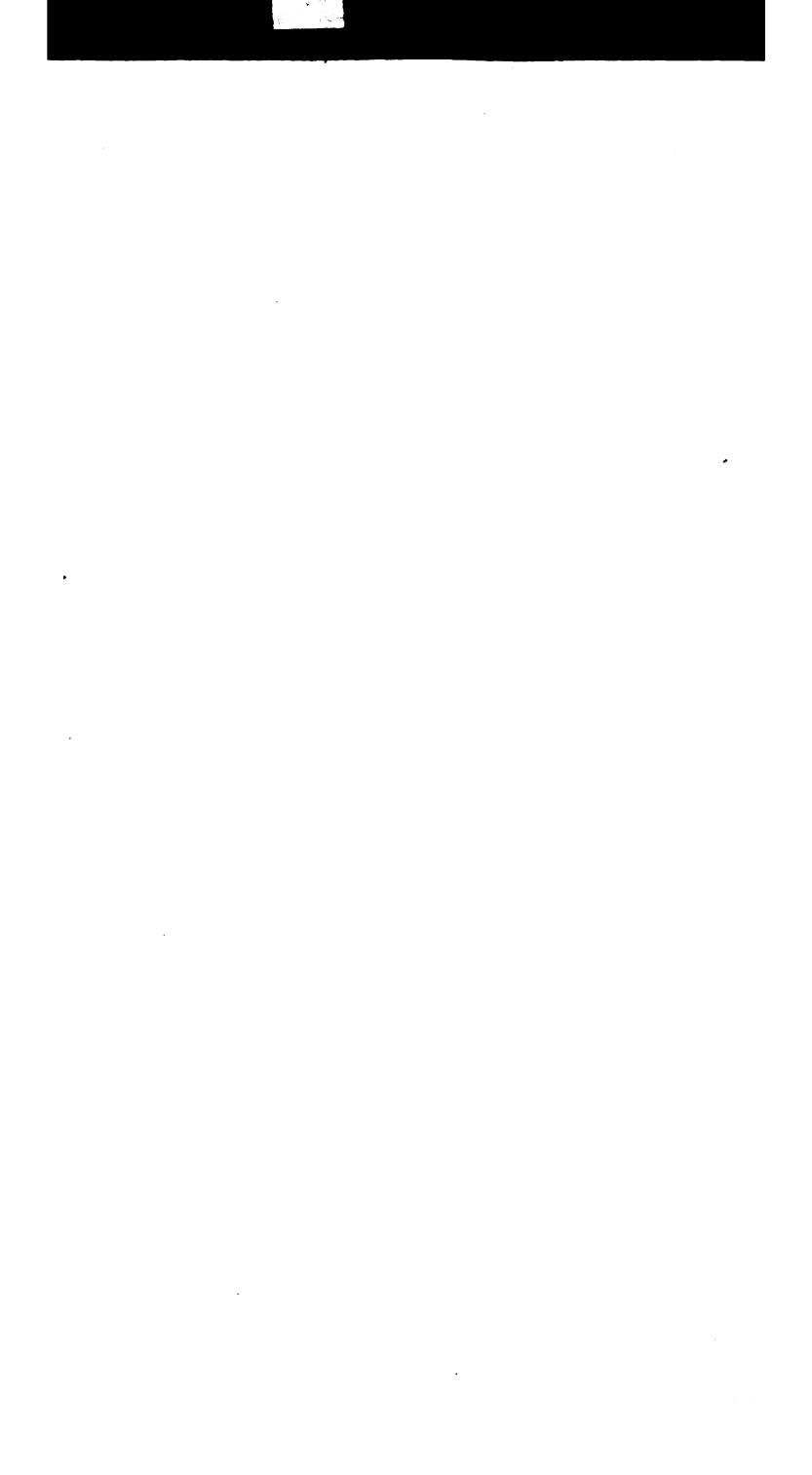





.

.

.